

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

GARCKE.

# ILLUSTRIERTE FLORA

VOB

# DEUTSCHLAND

Siebzehnte Auflage mit 759 Abbildungen.

Verlag von Par PARE cin Perlin



# Erklärung der Abkürzungen von Autorennamen und Zeichen.

| Ì | ri vice and a                                     | e unum randon                                                | n Varoi Amminoli ana Toldiidi              |                                         |  |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| i | Mett.                                             | Mettenius.                                                   | Schultz bip.                               | Schultz bipontinus.                     |  |
| ļ | Mich.                                             | Micheli.                                                     | Schumch.                                   | Schumacher.                             |  |
|   | Mik.                                              | Mikan.                                                       | Schwgg. u. K.                              | Schweigger u. Koert                     |  |
| Ì | Mill.<br>Moehr.                                   | Miller<br>Moehring.                                          | Scop.<br>Seb. u. Maur.                     | Scopoli.                                |  |
|   | Mnch.                                             | Moench.                                                      | Ser.                                       | Sebastiani u. Mauri<br>Seringe.         |  |
| 1 | Mol.                                              | Molina.                                                      | Sibth.                                     | Sibthorp.                               |  |
| 1 | MoqTand.                                          | Moquin-Tandon.                                               | Sieb. u. Zucc.                             | Siebold u. Zuccarin                     |  |
| ı | Murr.                                             | Murray.                                                      | Sm.                                        | Smith.                                  |  |
| 1 | Naeg.                                             | Naegeli.                                                     | SoyWillm.                                  | Soyer-Willemet.                         |  |
| i | N. od. N. v. E.                                   | Nees von Esenbeck.                                           | Spr.<br>St.                                | Sprengel.<br>Sturm.                     |  |
| ł | Nestl.                                            | Nestler.                                                     | St. Hil.                                   | Saint Hilaire.                          |  |
| I | Nutt.                                             | Nuttall.                                                     | Steph.                                     | Stephani.                               |  |
| ı | Pall.                                             | Pallas.                                                      | Sternb.                                    | Sternberg.                              |  |
|   | Patr. Br.                                         | Patrick Browne.                                              | Stev.                                      | Steven.                                 |  |
| I | PB. siehe unter<br>Pers.                          | Persoon,                                                     | Sutt.<br>Sw.                               | Sutton.<br>Swartz.                      |  |
| ļ | Peterm.                                           | Petermann.                                                   | Sw.                                        | Swartz.                                 |  |
| ļ | Pfr.                                              | Pfeiffer.                                                    | Ten.                                       | Tenore.                                 |  |
| l | P. M. E.                                          | Patze, Meyer u. Elkan.                                       | Thuill.                                    | Thuillier                               |  |
| I | Poir.                                             | Poiret.                                                      | Thunb.                                     | Thunberg.                               |  |
| ĺ | Poll.<br>Pourr.                                   | Pollich.                                                     | Torr, u. Gray.                             | Torrey u. Gray.                         |  |
| į | Presl.                                            | Pourret.<br>Presl.                                           | Trn. od. Tourn.                            | Tournefort.<br>Treviranus.              |  |
| ĺ |                                                   |                                                              | Trin.                                      | Trinius.                                |  |
| I | R. Br.<br>Rehb.                                   | Robert Brown.<br>Reichenbach.                                | Uechtr.                                    | R. v. Uechtritz.                        |  |
| ł | Rehb. fil.                                        | H. G. Reichenbach                                            | 1                                          |                                         |  |
| I | 200101 112,                                       | filius.                                                      | Vaill.                                     | Vaillant.                               |  |
| I | Rebent.                                           | Rebentisch.                                                  | Vent.<br>Vill.                             | Ventenat.<br>Villars.                   |  |
| Į | Ren.                                              | Reneaulme.                                                   | Vis.                                       | Vinars.<br>Visiani.                     |  |
| ١ | Retz.<br>Rich.                                    | Retzius.                                                     | 1 10.                                      | , 101miii.                              |  |
| ۱ | R. u. Schult.                                     | Richard.<br>Roemer u. Schultes.                              | Wahlbg.                                    | Wahlberg.                               |  |
| I | Rth.                                              | Roth.                                                        | Whlnbg.                                    | Wahlenberg.<br>Waldstein u. Kitaibe     |  |
| Ì | Rostk, u. Schm.                                   | Rostkovius und                                               | Whinbg.<br>W. u. K.<br>W. u. N.            | Waldstein u. Kitaibe<br>Weihe und Nees, |  |
| I | n                                                 | Schmidt.                                                     | Wallr.                                     | Wallroth.                               |  |
| ١ | Roz.<br>R. u. Pavon.                              | Rozier.                                                      | Web.                                       | Weber.                                  |  |
| l | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | Ruiz und Pavon.                                              | Weig.                                      | Weigel.                                 |  |
| l | Salisb.                                           | Salisbury.                                                   | Wender.                                    | Wenderoth.                              |  |
| l | Schmp. u. Sp.<br>Schk.                            | Schimper u. Spenner.<br>Schkuhr.                             | Wib.                                       | Wibel.                                  |  |
| l | Schldl.                                           | Schlechtendal.                                               | Wigg.<br>Wickstr.                          | Wiggers.<br>Wickstroem.                 |  |
| l | Schleich.                                         | Schleicher.                                                  | W. od. Willd.                              | Willdenow.                              |  |
| I | Schrd.                                            | Schrader.                                                    | W. u. Grab.                                | Wimmer und Gra-                         |  |
| ı | Schrnk.                                           | Schrank.                                                     |                                            | bowski.                                 |  |
| ı | Schfeb.                                           | Schreber.                                                    | Wirtg.                                     | Wirtgen.                                |  |
| ŀ | Schbl. u. Mart.<br>Schult.                        | Schuebler u. Martens.<br>Schultes.                           | With,<br>Wulf.                             | Withering.<br>Wulten.                   |  |
| l |                                                   |                                                              |                                            |                                         |  |
| l | eine ljährige Sommerpflanze.                      |                                                              | w. v. = wie vorige.                        |                                         |  |
| l | eine überwinternde Ijährige                       |                                                              | H. = Höhe.                                 |                                         |  |
| l | Pflanze.                                          | Pflanze.                                                     |                                            | Blkr. = Blumenkrone.                    |  |
| l | eine 2jährige Pflanze. eine mehrjährige, nur ein- |                                                              | Blth. = Blütenhülle.<br>OFF. = officinell. |                                         |  |
|   |                                                   |                                                              |                                            |                                         |  |
|   |                                                   | mal blühende und fruchtende<br>krautige Pflanze (Orobanche). |                                            | OBS. = obsolet.                         |  |
|   |                                                   |                                                              |                                            | $\mathbf{Bd.} = \mathbf{Baden.}$        |  |
|   |                                                   |                                                              |                                            |                                         |  |
|   | 24 = eine ausdauernde Pflanze.                    |                                                              | Brn. = Bayern.                             |                                         |  |
|   | h = Halbstrauch.                                  |                                                              | E. = Elsafs.                               |                                         |  |
|   |                                                   | oder strauchartiges                                          | L Loth                                     |                                         |  |
|   | Gewäch                                            | 3.                                                           | ₩. = Wür                                   | ttemberg.                               |  |
|   |                                                   |                                                              |                                            |                                         |  |

Die betanischen Namen der abgebildeten Pflanzen sind unterstrichen.

## 100

# Botanische Wandtafeln

### L. Knv.

In Farbendruck ausgeführte Tafeln auf stärkstem Kartonpapier im Format von 69 cm Höhe und 85 cm Breite.

Neun Abteilungen, deren jede in Mappe nebst einem erläuternden Textheft.

#### Preis 320 Mark.

Erste Abteilung (Tafel I-X). Preis 24 M.

Zweite Abteilung (Tafel XI-XX). Preis 24 M.

Dritte Abteilung (Tafel XXI-XXX). Preis 30 M.

Vierte Abteilung (Tafel XXXI-XL).

Preis 30 M.

Preis 50 M. Achte Abteilung (Tafel LXXXI-XC). Preis 40 M.

Neunte Abteilung (Tafel XCI-C). Preis 42 M.

## Wandtafeln

für den Unterricht in der Pflanzenphysiologie

von und

Dr. B. Frank.

Dr. A. Tschirch.

Fünfte Abteilung (Tafel XLI-L), Preis 30 M.

Sechste Abteilung (Tafel LI-LXV). Preis 50 M.

Siebente Abteil. (Taf. LXVI-LXXX).

Prof. d. Pflanzenphysiologie a. d. Kgl. landwirtschaftl, Hochschule in Berlin.

Professor der Pharmakognosie in Bern.

In Farbendruck ausgeführte Tafeln auf stärkstem Kartonpapier im Format von 69 cm Höhe und 85 cm Breite.

Sechs Abteilungen, deren jede in Mappe nebst einem erläuternden Textheft.

Erste Abteilung (Tafel I-X). Preis 30 M.

Zweite Abteilung (Tafel XI-XX). Preis 30 M.

Dritte Abteilung (Tafel XXI - XXX). Preis 30 M.

Vierte Abteilung (Tafel XXXI-XL). Preis 30 M.

Fünfte Abteilung (Tafel XLI-L). Preis 30 M.

Sechste Abteilung (Tafel LI-LX).
Preis 30 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

# ° ILLUSTRIERTE

# FLORA VON DEUTSCHLAND.

Zum Gebrauche

auf Exkursionen, in Schulen und zum Selbstunterricht.

Von

Dr. August Garcke,

Professor an der Universität und Kustos am Kgl. Botanischen Museum in Berlin.



Siebzehnte, neubearbeitete Auflage,

vermehrt durch

759 Abbildungen.

ģ BERLIN.

VERLAG VON PAUL PAREY.

Verlagshandlung für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

SW., 10 Hedemannstrasse.

1895.

# Herbarium.

#### Vorwort.

Wenn ein Buch in der siebzehnten Auflage erscheint und in mehr als 50000 Exemplaren verbreitet ist, so darf man annehmen, dass es sich der Gunst des Publikums erfreut, und wesentliche Änderungen sind selbstverständlich ausgeschlossen. Der Verfasser war daher auch genötigt, das ursprünglich gewählte De Candolle'sche System beizubehalten, und dies um so mehr, da bereits in den ersten Auflagen der Versuch gemacht wurde, dasselbe den Fortschritten der Wissenschaft entsprechend zu verbessern, Vorschläge, welche seitdem überall angenommen wurden. Infolgedessen ist die Reihenfolge der Familien und Gattungen den meisten aufs genaueste bekannt und das beständige Nachschlagen im Register ausgeschlossen. Gern hätte der Verfasser die Charakteristik der Gattungen systematisch geordnet im Haupttexte bei den Familien wiederholt, doch abgesehen von dem dadurch vergrößerten Umfange des Buches ist eine Unterbrechung der Aufzählung der Arten unbeliebt, wie denn auch die Familien- und Gattungsübersichten für sich gesondert gewünscht werden. Im Grunde ist es auch, namentlich bei umfangreichen Familien, gleichgiltig, ob die Charakteristik der Gattungen am Anfange der Familie im Haupttexte oder zusammenhängend an der betreffenden Stelle im Linné'schen System steht, zu dessen Beseitigung der Verfasser keine Veranlassung hatte. Überdies suchte der Verfasser zum schnelleren Auffinden der Familienund Gattungsmerkmale eine Erleichterung dadurch herbeizuführen, dass er den Familien- und Gattungsnamen in der Anleitung zum Bestimmen eine laufende Nummer gab, welche an den betreffenden Stellen im Haupttext wieder citiert ist.

Sonst bringt auch diese Auflage, gleich den vorigen, außer einer großen Zahl neuer Fundorte seltener Pflanzen für das gesamte Gebiet viele Verbesserungen und Erleichterungen in der Bestimmung der Gattungen und Arten, wie sich dies schon aus einer flüchtigen Durchsicht des Buches, ja fast jeder Seite ergiebt. So sah sich der Verfasser bei der jetzt herrschenden Unbestimmtheit und Verworrenheit der Zeichen für die Dauer der ein- und zweijährigen Pflanzen zu einer, wenn auch nur unbedeutenden Änderung veranlasst. Von einigen wird das seit einem Jahrhundert für einjährige Sommergewächse bestimmte Zeichen (①) auch für einjährige Wintergewächse in Anwendung gebracht, während andere für letztere das ursprünglich für zweijährige Pflanzen vorgeschlagene Zeichen (10) benutzen, welches aber wiederum von anderen in der ursprünglichen Bedeutung, d. h. für Pflanzen, welche zu ihrer Entwicklung von der Keimung bis zur Samenreife länger als 12 Monate brauchen, mit Recht festgehalten wurde. Noch andere verwechseln fortwährend die Zeichen O, (O) und OO, sie bald für einjährige Wintergewächse, bald für zweijährige Pflanzen deutend. Der Verfasser glaubte daher auf die ursprüngliche Bedeutung der Zeichen zurückgreifen und nur für überwinternde einjährige Pflanzen ein Zeichen (3) benutzen zu sollen, welches durch die Zahl 1 jedem Irrtum vorbeugt.

Die kurzen, insbesondere einsilbigen Autornamen, welche schon in früheren Auflagen häufig ausgeschrieben waren, sind jetzt nebst den nur selten vorkommenden im Text consequent vollständig, d. h. ohne Abkürzung, angegeben. Viel wichtiger wäre freilich, daß nicht nur in den Lehrbüchern, sondern auch in den Diagnosen und Beschreibungen der Floren die vielfachen, einander sehr ähnlichen, von verschiedenen Autoren in verschiedenem Sinne angewandten und daher leicht zu verwechselnden Abkürzungen wegblieben, welche dem Anfänger weit mehr Schwierigkeiten verursachen, als die ihm meist gleichgiltigen Autornamen, die überdies in der Folge wegbleiben werden, wenn man sich über den voranzustellenden Namen geeinigt hat. Hiermit würde auch der große Ballast der Synonyme fallen und Raum für nützlichere Bemerkungen geschaffen werden.

Die Bastarde sind nur mit den Namen der Eltern mit Ausschluss der ihnen als Synonyme beigefügten, durchaus überflüssigen und leicht Irrtum erzeugenden einfachen neuen Benennungen bezeichnet, und da der Bastardierungsprozes keine Multiplikation ist, so wurde als Verbindungszeichen statt des üblichen — ein — gewählt, wie dies von der ersten bis fünfzehnten Auflage durchgeführt wurde und jetzt endlich von den bedeutendsten Systematikern anerkannt ist. Zur leichten Übersicht empsiehlt sich eine strenge alphabetische Reihenfolge, sowohl in der Zusammensetzung der Namen, als in der Aufzählung am Schluss der Gattung oder der Abteilung, wodurch auch eine Wiederholung im Register erspart wird.

Die in Schlesien wachsenden Pflanzen sind mit einem †, die in der Rheinprovinz vorkommenden mit einem \* bezeichnet. Für das seit 1878 hinzugenommene süddeutsche Gebiet ist bei der Fundortsangabe der Pflanzen eine strenge Reihenfolge in der Anordnung der Länder von Westen nach Osten [Lothringen (L.), Elsass (E.), Baden (Bd.),

Württemberg (W.), Bayern (Brn.) beobachtet worden.

Als offizinell (OFF.) sind nur die Pflanzen angesprochen, welche die dritte Auflage der deutschen Pharmakopöe erwähnt, alle früher ge-

bräuchlichen wurden als obsolet (OBS.) bezeichnet.

Der Wahl der deutschen Namen wurde von jeher eine größere Aufmerksamkeit gewidmet, als dies sonst in den Floren zu geschehen pflegt. Wünschenswert wäre es, dass auch hierin eine allgemeine Über-

einstimmung herbeigeführt würde.

Eine wesentliche Bereicherung und Erhöhung praktischer Brauchbarkeit hat die verliegende Auflage dadurch erfahren, daß dieselbe durch gute Abbildungen charakteristischer Repräsentanten jeder Gattung illustriert worden ist. Die Abbildungen werden zur leichteren und schnelleren Bestimmung und sicheren Auffindung der Pflanzen nicht wenig beitragen. Die botanischen Namen der abgebildeten Pflanzen sind im Texte unterstrichen.

Schließlich sagt der Verfasser allen denen, die ihn bei dieser neuen, siebzehnten Auflage bereitwillig mit Beiträgen unterstützten, seinen aufrichtigen Dank, insbesondere den Herren Abromeit-Königsberg, Ascherson-Berlin, Conwentz-Danzig, Koernicke-Bonn, Spribille-Inowrazlaw, Voss-Berlin, Wirtgen-Bonn, Wohlfarth-Neu-Weissensee, empfiehlt das Buch dem Wohlwollen aller sachverständigen Beurteiler und wünscht, daß es den darin Belehrung Suchenden stets ein treuer Ratgeber sein möge.

## Anordnung der Gattungen

nach dem Linné'schen Geschlechtssysteme (Syst. sexuale).

- I. Klasse. MONANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 1 freien Staubgefäße.
- 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel oder, wo dieser fehlt, eine Narbe.
- 216\*) Hippúris L. Blumenkrone fehlend; Kelch aus einem undeutlichen, den Fruchtknoten krönenden Rande bestehend; Steinfrucht Isamig. Blätter quirlständig. Nr. 1.

Hierher gehört auch: Alchemilla arvensis (IV, 1).

2. Ordnung. Digynia. Zwei Griffel.

Salicornia (II, 1), Callitriche (XXI, 1), Blitum (V, 2), Corispermum (V, 2), Polycnemum (III, 2) und die Gräser Festuca myuros Ehrhart und F. sciuroides Roth (III, 2).

- II. Klasse. DIANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 2 freien Staubgefäsen.
- Ordnung. Monogynia. Ein Griffel oder eine Narbe.
   A. Blüten ohne Blütenhülle.
- 564 Ruppia L. Staubbeutel groß, sitzend, mit einem kleinen schuppenförmigen Mittelbande; Staubbeutelfächer voneinander getrennt; Nüsse 4-8, zuletzt meist langgestielt. Salzwasserpflanze. Nr. 2.
  B. Blüten unvollständig; Blumenkrone unterständig.
- 508 Salicornia Tourn. Blütenhülle fleischig, ungeteilt, nur mit einer Ritze sich öffnend; Blüten zu 3 in den Aushöhlungen der Stengelglieder, die einzelnen ohne Deckblatt. Salzbodenpflanze. Nr. 3.
- 567 Lemna L. Blüten zweigeschlechtig oder zweihäusig; Blütenhülde dünnhäutig, zusammengedrückt, ungeteilt oder am Rande feingekerbt; Stengel-blattartig. Wasserpflanze. Nr. 4.

Fraxinus excelsior (II, 1), einige Arten von Scirpus, Cyperus fuscus, Rhynchospora und Cladium (III, 1).

<sup>\*)</sup> Die Nummern vor den Gattungs- und Familiennamen beziehen sich auf die Seiten.

Garcke, Flora. 17. Aufl.

- C. Blüten vollständig; Blumenkrone oberständig.
- 213 Circaea Tourn. Kelchsaum 2lappig; Blumenkrone 2 blättrig; Frucht 1- oder 2fächerig. Nr. 5.
  - D. Blüten vollständig, regelmäßig, 1früchtig: Blumenkrone unterständig.
- 403 Ligustrum Tourn. Kelch 4zähnig; Blumenkrone trichterförmig, mit 4spaltigem Saume; Frucht eine 2fächerige Beere. oflanze. Nr. 6.

404 Syringa L. Kelch 4zähnig; Blumenkrone fast präsentiertellerförmig, mit 4spaltigem Saume; Frucht eine 2fächerige, 2klappige Kapsel. Holzpflanze. Nr. 7.

Blüten vielehig; Kelch und Blumenkrone 405 Frâxinus Tourn. fehlend (oder 4teilig bei F. Ornus L.); Frucht flach-zusammengedrückt, geflügelt, Zfächerig, 1samig. Holzpflanze. Nr. 8. Lythrum Hyssopifolia (XI, 1), Lepidium ruderale (XV. 1).

E. Blüten unregelmäßig; sonst wie D.

- a) Blumenkrone gespornt: Kapsel lfächerig.
- 490 Utriculária L. Kelch tief-2lappig; Blumenkrone mit geschlossenem Schlunde. Wasserpflanze. 489 Pinguícula Tourn. Kelch 4-5spaltig; Blumenkrone mit offenem

Schlunde. Sumpfpflanze. Nr. 10.

- b) Blumenkrone nicht gespornt; Kapsel 2fächerig.
- 442 Gratiola L. Kelch 5teilig, mit 2 Deckblättchen; Blumenkrone 2lippig, mit 4kantiger Röhre; Staubgefässe 4 2mächtige, wovon die beiden längeren unfruchtbar, selten 5; Narbe 2lappig. Nr. 11.
- 445 Vereníca Tourn. Kelch 4-5teilig; Blumenkrone 4lappig, der obere Lappen größer; Staubgefäße 2, ohne Nebenstaubfäden. Nr. 12.
  - F. Blüten vollständig, 4früchtig; Blumenkrone unterständig.
- 468 Lýcopus Tourn. Kelch 5zähnig; Blumenkrone trichterförmig, 4spaltig, kaum länger als der Kelch; Staubgefäße auseinanderstehend, nur 2 mit vollkommenen und 2fächerigen Staubbeuteln. Nr. 13.
- 468 Sálvia L. Kelch 2lippig; Blumenkrone 2lippig, Oberlippe helmförmig und zusammengefaltet, Unterlippe 3lappig; Fäden der 2 fruchtbaren Staubgefälse kurz, aber jeder dann abgegliedert; das aufsteigende, langfädige Glied mit der einen fruchtbaren, das andere kürzere, oft schwielige Glied mit der anderen tauben oder fehlenden Staubbeutelhälfte. Nr. 14.

Verbena (XIV, 2).

#### 2. Ordnung Digynia. Zwei Griffel.

Salicornia (II, 1), Anthoxanthum, Hierochloa und Bromus als Gräser (III, 2), Salix (XXII, 2).

4. Ordnung. Tetragynia. Vier Narben. Ruppia (II, 1). Digitized by Google

III. Klasse. TRIANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 3 freien Staubgefäsen.

#### 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.

A. Blüten vollständig; Blumenkrone oberständig.

285 Valeriána Tourn. Blüten 2geschlechtig und 2häusig; Kelch ein verdickter, eingerollter Rand, welcher sich zur Fruchtzeit zu einem Federkelch (pappus) entwickelt; Blumenkrone trichterförmig, 5-spaltig; Frucht nicht aufspringend, 1fächerig. Nr. 15.

287 Valerianélla Pollich. Blüten 2geschlechtig; Kelch ein gezähnter, seltener undeutlicher Rand; Frucht vom Kelche gekrönt, 3fächerig, mit 1-2 leeren Fächern. Nr. 16.

Asperula tinctoria u. Galium saccharatum (IV, 1).

B. Blüten vollständig; Blumenkrone unterständig.

- 220 Móntia Micheli. Kelch 2blättrig, bleibend; Blumenkrone trichterförmig, mit gespaltener Röhre und 5teiligem Saume. Nr. 17. Lythrum Hyssopifolia (XI, 1).
- C. Blüten scheinbar unvollständig; Blütenhülle blumenkronartig, oberständig. 591 Iris Tourn. Blütenhülle 6teilig, mit abwechselnd-zurückgebogenen
- Zipfeln; Kapseln Sfächerig, Sklappig. Nr. 18.
  590 Crocus Tourn. Blütenhülle 6teilig, glockig, regelmässig; Zipfel der Narbe aufwärts verbreitert. Nr. 19.
- 591 Gladiolus Tourn. Blütenhülle 6teilig, unregelmäßig, fast 2lippig; Staubgefäße aufstrebend. Nr. 20.
  - D. Blüten unvollständig; Blütenhülle kelchartig, unterständig.
- 506 Pelyenémum L. Blütenhülle 5blättrig, von 2 Deckblättchen gestützt; Staubgefäse meist 3 (seltener 1, 2 oder 5), einem unterständigen Ringe eingefügt. Nr. 21.
  - E. Blüten unvollständig, balgartig. Cyperaceen (Nr. 22-28).

a) Ährchen 2reihig.

622 Cýperus Tourn. Spirre zusammengesetzt, Spelzen zahlreich, alle blütentragend oder die 2 untersten kleiner und leer. Nr. 22.

- 623 Schoenus L. Ährchen kopfförmig gehäuft, wenigblütig, undeutlich-2reihig; Spelzen 6-9, nur 2-4 blütentragend, die 3-6 untersten kleiner und leer. Nr. 23.
- Ährchen von allen Seiten dachziegelig; die 3-4 unteren Spelzen kleiner und unfruchtbar,
- 624 Cladium Pat. Br. Nuss durch den bleibenden, ungegliederten Griffelgrund bespitzt; Blütenborsten fehlend. Nr. 24.
- 625 Rhynchóspora Vahl. Nuís durch den bleibenden, gegliederten Griffelgrund bespitzt; Blütenborsten sehr kurz. Nr. 25
- c) Ährchen von allen Seiten dachziegelig; untere Spelzen größer und gleich groß, 1-2 derselben unfruchtbar.
- 626 Scirpus Tourn. Ährchen reichblütig; Blütenborsten eingeschlossen, meist 6, bisweilen fehlend: Nuss durch den bleibenden, unge gliederten, nicht verbreiterten Griffelgrund bespitzt. Nr. 26

625 Heleócharis R. Br. Griffelgrund verbreitert, gegliedert, sonst w. v. Nr. 27.

- 630 Erióphorum L. Blütenborsten zur Fruchtzeit viel länger als die Spelzen und als seidig-wollige Fäden die Nuss einhüllend, sonst wie Scirpus. Nr. 28.
  - d) Ährchen alle auf den Zähnen einer Spindel sitzend. Nardus, ein Gras (III, 2).

#### 2. Ordnung. Digynia. Zwei Griffel.

Blüten balgartig. Gräser (Nr. 29-80). I. Ährchen in einfacher Ähre.

A. Ährchen in den Aushöhlungen der Spindel.

700 Leptúrus R. Br. Hüllspelzen meist 2, seltener 1, die Blüte bedeckend. Nr. 29.

B. Ährchen alle auf den Zähnen einer Spindel sitzend.

A. Ährchen einblütig.

a) Hüllspelzen fehlend; Narbe 1.

700 Nardus L. Ährchen einzeln, in einseitswendiger Ähre. Nr. 30.

b) Hüllspelzen 2, stumpf, auf dem Rücken abgerundet; Narben 2.

- 661 Chamagrostis Borkhausen. Deck- und Vorspelze gleichlang, gestutzt, gezähnelt, erstere ungekielt. Winziges, in kleinen dichten Rasen wachsendes Pflänzchen mit aufrechten Halmen und einseitswendiger Ähre. Nr. 31.
  - B. Ährchen 2-mehrblütig.

a) Seitenständige Ährchen mit 1, das endständige mit 2 Hüllspelzen.

- 699 Lólium L. Ährchen einzeln, wechselständig, 3-mehrblütig, die eine Kante der Spindel zukehrend. Nr. 32.
  - b) Ährchen sämtlich mit 2 Hüllspelzen.

1. Ährchen zu 2-6 (meist zu 3).

- 697 Hórderum Tourn. Ähre ohne Gipfelährchen; Ährchen zu 3 beisammenstehend, 1blütig, das mittlere Ährchen zweigeschlechtig, fruchtbar und ungestielt, die seitenständigen ebenso, oder unfruchtbar und dann bei den Wildgersten stets gestielt. Nr. 33.
- 696 Élymus L. Ähre mit Gipfelährchen; Ährchen zweigeschlechtig, zu 2-6, 2-vielblütig oder wenn 1blütig stets mit Ansatz zu einem zweiten Blütchen. Nr. 34.

## Ährchen fast immer einzeln. Ährchen sitzend.

676 Gaudínia PB. Ährchen einzeln; Blüten auf dem Rücken mit geknieter Granne. Nr. 35.

693 Triticum Tourn. Ährchen einzeln, die eine flache Seite der Spindel zugekehrt, 2—vielblütig; Blüten aus der Spitze begrannt oder grannenlos; Hüllspelzen eiförmig oder ei-lanzettförmig, mehrnervig; Deckspelzen auf der unteren Hälfte gewölbt. Nr. 36.

695 Secale Tourn. Ahrchen einzeln, 2blütig, mit dem Stielchen einer dritten verkümmerten Blüte; Blüten aus der Spitze begrannt; Hüllspelzen pfriemlich, einnervig; Deckspelzen bis zum Grunde scharfgekielt.

Nr. 37.

\*\* Ährchen kurzgestielt (in einfacher Traube).

690 Brachypódium PB. Ährchen vielblütig; Hüllspelzen ungleichlang, auf dem Rücken abgerundet, Vorspelze am Rande kammförmig-gewimpert. Nr. 38.

Festuca Lachenalii siehe Nr. 77, S. 685.

- II. Ährchen in einseitigen, fingerartig gestellten Ähren. Narben sprengwedelförmig.
  - a) Ährchen von der Seite zusammengedrückt.
- 661 Cýnodon Richard. Ährchen einblütig, sehr kurzgestielt; Hüllspelzen 2, einnervig, nebst der Deckspelze gekielt, letztere kahnförmig, die auf dem Rücken gefurchte Vorspelze umfassend. Nr. 39.
- Ährchen vom Rücken zusammengedrückt, einblütig, zu 2 nebeneinander eingefügt, eines gestielt, das andere sitzend; Spelzen kiellos.
- 653 Andropógon L. Ährenspindel fast walzenförmig, behaart, gegliedert; Ährchen linealisch, die endständigen zu 3, wovon das mittlere sitzend; Hüllspelzen 3, von denen die unterste gewölbt, so lang als die folgende; Deckspelze sehr klein. Nr. 40.
- 654 Digitaria Scopoli. Ahrenspindel flach, ungegliedert; unterste Hüllspelze verkümmert, die beiden anderen flach (nur an den Rändern eingeschlagen), wie die knorpelige Deckspelze unbegrannt. Nr. 41.
  - III. Ährchen in mehrfach verzweigten oder ährenförmigen Rispen.
    - A. Ährchen 1blütig, selten noch mit einer männlichen Blüte.

a) Ährchen vom Rücken her zusammengedrückt.

654 Pánicum L. Verzweigungen des Blütenstandes sämtlich Ährchen tragend; Blüten zweigeschlechtig, mit 3 ungleichen Hüllspelzen, von denen die unterste sehr klein; Deck- und Vorspelze knorpelig; Narben gefärbt, sprengwedelförmig. Nr. 41.

655 Setária PB. Verzweigungen der ährenförmigen Rispe zum Teil ohne Ährchen, als rauhe Grannen oder Borsten oft länger als diese, sonst w. v. Nr. 42.

653 Tragus Haller. Hüllspelzen 2, die untere sehr klein, häutig, die obere lederartig, dornig; Deckspelzen häutig. Nr. 43.

- b) Ährchen stielrundlich; Hüllspelzen 2; Deck- und Vorspelze zuletzt knorpelig, die Frucht dicht einschliefsend; Narben federig.
- 666 Milium L. Deckspelze unbegrannt; Blätter breit, flach; Rispe locker. Nr. 44.
- 667 Stipa L. Hüllspelzen länger als die Deckspelze (ohne die Granne); Deckspelze mit sehr langer, am Grunde gegliederter Granne. Blätter zusammengefaltet. Nr. 45.
  - c) Ährchen von der Seite zusammengedrückt.
    - 1. Hüllspelzen winzig oder fehlend.
- 662 Oryza Tourn. Ährchen Iblütig; Hüllspelzen 4, aber bei unserer Art sehr klein, schuppenartig; Blütenspelzen grannenlos, fast gleichlang, die Karyopse einschließend; Staubgefäße 3-6; Griffel kurz, am Grunde der Blüte hervortretend. Rispe häufig in der Scheide verborgen bleibend. Sehr rauhes Gras. Nr. 46.

662 Celeanthus Seidl. Staubgefässe 2; Narben verlängert, aus der Spitze der Blüte hervortretend. Kleines, nur 0,03—0,08 m großes

Pflänzchen; Hüllspelzen fehlend; Blütenspelzen kürzer als die Karyopse. Nr. 47.

2. Hüllspelzen 4; Narben verlängert, aus der Spitze der Blüte hervortretend.

656 Phálaris L. Rispe ährenförmig oder lappig; Ährchen Iblütig; Blütenspelzen grannenlos, glänzend, kleiner als die beiden fast gleichlangen, äußeren Hüllspelzen; die beiden kleinen inneren Hüllspelzen schuppenförmig; Staubgefäße 3; Narben fast sprengwedelförmig.

Nr. 48.

658 Anthoxánthum L. Rispe ährenförmig; Ährchen 1blütig, unterste Hüllspelze halb so lang als die zweite, oben beide mit rückenständiger Granne; Staubgefäse 2: Narben fadenförmig. Nr. 49.

3. Hüllspelzen 2; Narben fadenförmig, aus der Spitze der Blüte hervortretend.

658 Alopecurus L. Ährchen 1blütig, ohne Ansatz zur zweiten Blüte; Hüllspelzen meist am Grunde verwachsen; Deckspelze auf dem Rücken begrannt; Vorspelze fehlt. Nr. 50.

659 Phleum L. Ährchen 1blütig, oft mit dem Ansatze einer zweiten Blüte; Hüllspelzen getrennt; Deckspelze stumpf, unbegrannt; Vorspelze vorhanden. Nr. 51.

 Hüllspelzen 2; Narben federig, am Grunde der Blüte hervortretend; Griffel kurz.

663 Agrostis L. Ährchen 1blütig, ohne Ansatz einer zweiten Blüte; untere Hüllspelze größer; Blütenspelzen häutig, kahl oder am Grunde mit sehr kurzen Haaren. Nr. 52.

664 Apéra Adanson. Ährchen mit einem Stielchen als Ansatz einer zweiten Blüte; untere Hüllspelze kleiner; sonst w. v. Nr. 53.

664 Calamagréstis Adanson. Ahrchen 1blütig, mit oder ohne behaartes Stielchen als Ansatz einer zweiten Blüte; untere Hüllspelze größer, Blütenspelzen am Grunde mit Haaren umgeben, welche länger als der Querdurchmesser der Spelze sind. Nr. 54.

666 Ammophila Host. Untere Hüllspelze kleiner; sonst w. v. Nr. 55. 668 Lasiagrostis Link. Hüllspelzen spitz, die untere größer, Deck-

spelze auf dem Rücken mit langen Haaren besetzt; Grannen bleibend, unter der Spitze eingefügt.

Nr. 56.

B. Ährchen 2- bis vielblütig; seltener die untere Blüte geschlechtslos oder männlich, die oberste oft verkümmert.

a) Hüllspelzen groß, so lang oder länger als die nächsten Deckspelzen.

1. Narben fadenförmig, aus der Spitze der Blüte hervortretend.

669 Sesleria Scopeli. Ährchen meist 2blütig, sehr kurzgestielt, in ährenförmiger Rispe; Spelzen häutig, Deckspelze ungeteilt und stachelspitzig oder begrannt oder an der Spitze 3—5zähnig, Zähne stachelspitzig oder begrannt.

Nr. 57.

657 Hieróchloa (imelin. Ährchen langgestielt, lockerrispig, 3blütig; die zwei unteren Blüten männlich, 3männig, die obere zweigeschlechtig, zweimännig, grannenlos. Nr. 58.

2. Narben federig, am Grunde der Blüte hervortretend.

\* Deckspelzen aller oder doch mehrerer Blüten des Ährchens am Rücken begrannt.

† Ährchen 2blütig, eine Blüte zweigeschlechtig, unbegrannt, die andere männlich, begrannt.

672 Holcus L. Untere Blüte 2geschlechtig, grannenlos, obere männ-

lich oder verkümmert, ihre Deckspelze stumpf, unter der Spitze begrannt; Frucht nicht gefurcht, kahl. Nr. 59.

672 Arrhenátherum PB. Untere Blüte männlich, mit langer, geknieter Granne, obere 2geschlechtig, grannenlos oder kürzer begrannt; Frucht innen mit Längsfurche, behaart. Nr. 60.

†† Ährchen 2-mehrblütig, alle Blüten zweigeschlechtig.

673 Avéna Tourn. Ährchen 2—vielblütig; Deckspelze 2spitzig, auf dem Rücken mit einer am Grunde gedrehten Granne; Frucht-knoten oberwärts behaart; Frucht spindelförmig, innen mit Längsfurche, von den Spelzen eingeschlossen. Nr. 61.

675 Trisétum Persoon. Ährchen 2-6blütig; Deckspelze 2spitzig, auf dem Rücken mit geknieter Granne; Fruchtknoten kahl; Frucht länglich, innen nicht gefurcht, frei. Nr. 62.

670 Aira (Aera) L. Ährchen 2blütig; Deckspelze an der Spitze abgestutzt, 4zähnig, am Grunde oder auf dem Rücken begrannt, Granne am Grunde gedreht, gekniet oder fast gerade. Nr. 63.

672 Weingaertneria Bernhardi. Ährchen 2blütig; Deckspelze an der Spitze ganzrandig, am Grunde begrannt, Granne oberwärts keulenförmig, in der Mitte gegliedert und daselbst behaart. Nr. 64.

- \*\* Deckspelzen sämtlich unbegrannt oder mit einer Granne aus der Spitze,
  † Blüten sämtlich zweigeschlechtig; Frucht kahl, flach (nicht gefurcht).
- 676 Sieglingia Bernhardi. Ährchen 2—vielblütig; Blüten 2geschlechtig; Deckspelze an der Spitze 3zähnig; der mittlere Zahn stachelspitzig, etwas flach; Frucht vom Rücken zusammengedrückt.
- Nr. 65.

  Koeleria Persoon. Ährchen 2—mehrblütig; Blüten 2geschlechtig;
  Deckspelze zusammengedrückt-gekielt, ungeteilt, zugespitzt oder
  2spaltig und kurz begrannt; Frucht von der Seite zusammengedrückt.

  Nr. 66.
- †+ Die 1-2 untersten Blüten zweigeschlechtig; Frucht kahl, innen gefurcht.
  677 Mélica L. Ährchen 2-3blütig; die oberste Blüte geschlechtslos, oft noch eine vierte leere Blüte einschließend; Deckspelze an der Spitze ungeteilt, stumpflich, die unterste knorpelig, gewölbt; Narben ästig; Blattscheiden geschlossen.
  Nr. 67.
- b) Hüllspelzen (besonders die unterste) kürzer als die nächsten Deckspelzen.
   1. Griffel verlängert; Narben sprengwedelförmig, aus der Mitte der Blüte hervortretend.
- 668 Phragmites Trinius. Ährchen 3—7blütig; unterste Blüte männlich oder geschlechtslos, unbehaart, die übrigen 2geschlechtig, mit langen, von der Achse entspringenden Haaren umhüllt; Deckspelze langzugespitzt, unbegrannt, auf dem Rücken zusammengedrückt.
  - 2. Griffel kurz; Narben federig, am oder über dem Grunde der Blüte hervortretend.
    - \* Sämtliche Ährchen Blüten enthaltend.
    - † Deckspelzen auf dem Rücken zusammengedrückt-gekielt.
- 685 Dáctylis L. Ährchen 3—5blütig, geknäult; Hüllspelzen ungleich; Deckspelze an der ungeteilten oder 2spaltigen Spitze stachel-

spitzig oder begrannt; Granne borstlich, gerade; Vorspelze spitz, 2spaltig; Blattscheiden geschlossen. Nr. 69.

679 Selerochloa PB. Ahrchen 3—5blütig, auf sehr kurzen, dicken Blütenstielchen in einer einseitigen, aus einfachen Ähren gebildeten Rispe; Spindel starr, zuletzt gliederweise zerbrechend; Hüllspelzen ungleich; Deckspelze abgestutzt oder ausgerandet; Vorspelze gestutzt und gezähnelt; Blattscheiden offen, nur am Grunde geschlossen.

680 Poa L. Ährchen 2-, häufiger vielblütig, ei- oder lanzettförmig, lockerrispig; Ährchenspindel gliederweise mit den Blüten abfallend; Hüllspelzen ziemlich gleich; Deckspelze grannenlos; Vorspelze 2spaltig.
Nr. 71.

678 Eragrostis Host. Deckspelze abfällig, Vorspelze nebst der Spindel bleibend; sonst w. v. Nr. 72.

- †† Deckspelzen auf dem Rücken abgerundet.
- o Deckspelzen unbegrannt; Narben purpurn.
- 684 Molínia Moench. Ährchen 2—5blütig; Deckspelzen aus bauchigem Grunde kegelförmig, stumpf, kaum länger als die stumpfe, wimperlose Vorspelze. Nr. 73.
- oo Deckspelzen unbegrannt oder an der Spitze begrannt; Narben ungefärbt.
  - △ Rispenäste nur 2 Seiten der meist 3seitigen Achse entspringend, daher einseitswendig.
- 683 Glycéria R. Br. Ährchen 4—11blütig; Deckspelze länglich, stumpf, grannenlos, 5—7nervig; Hüllspelzen 1nervig; Narben ästig-gefranst; Frucht mit breiter und tiefer Furche; Blattscheiden geschlossen. Nr. 74.
- 684 Catabrosa PB. Ährchen meist 2blütig; Deckspelze 3rippig; Narben meist einfach-federig; Frucht ohne Furche; Blattscheiden bis zur Hälfte geschlossen. Nr. 75.
- 678 Briza L. Ährchen 3- bis vielblütig, herzeiförmig; Deckspelze gewölbt, bauchig, am Grunde herzförmig-geöhrelt; Narbenpapillen einfach. Nr. 76.
- 685 Festúca L. Ährchen 2- bis vielblütig; Blüten stumpf, lanzettlich oder lanzettlich-pfriemlich, begrannt oder grannenlos; untere Hüllspelze 1-, obere 2nervig; Vorspelze am Rande feingewimpert; Griffel oder Narbe an der Spitze des Fruchtknotens; Narbenpapillen einfach.
   690 Scolóchloa Link. Ährchen 4—5blütig, zuweilen mit einem un-
- 690 Scolóchloa Link. Ährchen 4—5blütig, zuweilen mit einem unfruchtbaren Endblütchen; Hüllspelzen ungleich, anfangs fast so lang als die Blüten, später meist weit kürzer; Deckspelze 5nervig, an der Spitze zerrissen, 3spitzig, grannenlos, am Grunde von einem Haarbüschel umgeben. Nr. 78.
  - △△ Rispenäste 2 gegenüberliegenden Seiten der 4kantigen Achse entspringend, zweiseitswendig.
- 690 Bromus L. Ährchen vielblütig; Deckspelze lanzettlich oder eilanzettförmig, begrannt oder grannenlos; Griffel oder Narben der vorderen Seite des Fruchtknotens oberhalb der Mitte eingefügt; Blattscheiden bis zur Hälfte geschlossen. Nr. 79.

- \*\* Neben jedem blütentragenden ein aus leeren Spelzen bestehendes kammförmiges Ährchen als sogenannte Hülle.
- 685 Cynosúrus L. Ährchen 2-5blütig; Deckspelze auf dem Rücken abgerundet. Nr. 80. Hierher einige Juncus-Arten (VI, 1), Corispermum, Blitum und Ulmus (V. 2), Amarantus (XXI, 5),

#### 3. Ordnung. Trigynia. Drei Griffel.

223 Polycárpon Loeffling. Kelch 5teilig, Zipfel gekielt; Kapsel

3klappig, 1fächerig, vielsamig. Nr. 81. 555 Eledea Richard u. Michaux (erw.). Blüten vielehig; Kelch der weiblichen und zweigeschlechtigen Blüten oberständig, mit sehr verlängerter Röhre; Saum Steilig (weifs); Kronblätter 3 (weifs); Fruchtknoten einfächerig; Narben linealisch, dem oberen Ende der Blütenröhre eingefügt; Frucht länglich, fast 3kantig, wenig-samig; Staubgefäße in der männlichen Blüte 3—9. Nr. 82. Holosteum (X, 3), Stellaria media (X, 3), Montia (III, 1), Tillaea

(IV, 4), Elatine (VIII, 3), Amarantus (XXI, 5).

#### IV. Klasse. TETRANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 4 freien, meist gleichlangen Staubgefäsen.

### 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.

A. Blüten vollständig (mit Kelch und Blumenkrone).

- a) Kelch doppelt, der innere zuletzt an die Frucht angewachsen; Blumen-krone verwachsenblättrig, oberständig; Blüten auf gemeinschaftlichem Blüten-boden. Blätter gegenständig, ohne Nebenblätter.
- Blütenboden deckblättrig; äußerer Kelch acht-290 Scabiosa L. furchig oder achtrippig, mit glocken- oder radförmigem, trockenhäutigem Saume; innerer Kelch schüsselförmig, meist mit fünf borstlichen Zähnen; Hülle vielblättrig. Nr. 83.

290 Succisa M. u. K. Außerer Kelch mit 4spaltigem, krautartigem Saume; sonst w. v.

289 Knautia L. Blütenboden rauhhaarig, ohne Deckblättchen; äußerer Kelch nicht gefurcht, 4- oder mehrzähnig, innerer Kelch mit 8-16 pfriemlich-borstenförmigen Zähnen; Hülle vielblättrig.

288 Dipsacus Tourn. Blütenboden mit großen Deckblättern; äußerer Kelch mit einer gekerbten oder gezähnten, kurzen Krone endigend, innerer beckenförmig, vielzähnig; Hülle steif-strahlenförmig, Strahlen länger als die Deckblätter.

b) Kelch einfach, oft mit undeutlichem Saume; Blumenkrone verwachsenblättrig, oberständig. Blätter gegenständig mit gleichgroßen Nebenblättern, daher scheinbar quirlig.

280 Aspérula L. Kelchsaum undeutlich, abfallend; Blumenkrone trichter- oder glockenförmig, 3-5spaltig mit abstehenden Zipfeln; Frucht rundlich, 2knotig. Nr. 87.

279 Sherardia Dill. Kelchsaum 4-6zähnig, bleibend; Blumenkrone trichterförmig; Frucht länglich; sonst w. v.

281 Galium L. Blumenkrone flach oder radförmig; Frucht trocken; sonst wie Asperula. Digitized by Google

281 Rubia Tourn. Frucht saftig; Staubgefäse meist 5; sonst w. v. Nr. 90.

Mentha u. Chaiturus (XIV, 1).

- c) Kelch einfach: Blumenkrone verwachsenblättrig, unterständig.
  - Frucht schlauchartig, 1samig, nicht aufspringend.
- 491 Globularia Tourn. Blüten in Köpfchen, von gemeinschaftlicher Hülle umgeben; Blumenkrone unregelmässig, mit 4-5spaltigem Saume: Staubgefäße 2mächtig. Nr. 91.
  - 2. Frucht quer aufspringend.
- 503 Plantágo L. Blüten in Ähren oder in Köpfen, aber ohne Hülle: Blumenkrone regelmässig, mit 4teiligem, zurückgeschlagenem Saume; Staubgefässe gleichlang; Narben fadenförmig; Kapsel 2-4fächerig, 2- bis vielsamig. Nr. 92.

495 Centúnculus Dill. Blüten blattwinkelständig; Blumenkrone fast kugelförmig, mit 4teiligem, abstehendem Saume; Narbe kopfförmig; Kapsel 1fächerig, vielsamig.

3. Kapsel halb-2fächerig, der Länge nach aufspringend.

413 Cicéndia Adanson. Blüten einzeln, endständig; Blumenkrone regelmässig, mit 4teiligem Saume; Narbe kopfförmig. Hierher gehören einige Gentianeen mit vierspaltigen Blütenteilen (V, 1).

d) Blumenkrone getrenntblättrig, unterständig.

24 Epimedium L. Kelch 4blättrig; Kronblätter 4, jedes mit einer becherförmigen Honigdrüse (Nebenblumenkrone). Ampelopsis, Evonymus europ, und Rhamnus cathartica (V. 1), Lythrum Hyssopifolia (XI, 1). Cardamine hirsuta (XV, 2).

e) Blumenkrone getrenntblättrig, oberständig.

274 Cornus Tourn. Kelch 4spaltig; Blumenkrone 4blättrig; Steinfrucht 2fächerig. Strauch mit gegenständigen Blättern. Nr. 96.

- 214 Trapa L. Kelch 4spaltig; Blumenkrone 4blättrig; Nuss hart, durch die vergrößerten und verhärteten Kelchzipfel 4dornig, 1fächerig, 1samig. Wasserpflanze. Nr. 97.
  - B. Blüten unvollständig, ohne Blumenkrone.
    - a) Kelch unterständig.
  - 1. Kelchröhre nur eine einsamige Nuss einschließend.
    - \* Kelch wenigstens innen gefärbt. Holzgewächs.
- 525 Elaeágnus Tourn. Blüten vielehig; Kelch glockenförmig, am Grunde in eine Röhre zusammengezogen; Staubgefäse dem Saume des Kelches eingefügt. Nr. 98.
  - \*\* Kelch ungefärbt; Pflanzen krautartig.

197 Alchemilla Tourn. Kelch 8spaltig; Staubgefässe 1, 2 oder 4, auf einem den Schlund verengenden Ringe. Nr. 99.

537 Parietária Tourn. Blüten vielehig; Kelch glockenförmig, meist 4spaltig, bei der zweigeschlechtigen Blüte zuletzt verlängert; Staubgefässe dem Grunde des Kelchs eingefügt, vor der Blütezeit einwärtsgeknickt, später elastisch zurückspringend.

- 2. Kelchröhre mehre einsamige Nüsse einschließend.
- 198 Sanguisorba L. (mit Einschlus von Poterium L.). Blüten zweigeschlechtig oder vielehig, gedrängt, in Köpfchen; Kelch farbig, 4spaltig, von 2—3 Deckblättern umgeben; Staubgefäse 4 oder zahlreich; Narbe kopf- oder pinselförmig; Nüsse 1—3, von dem bleibenden, verhärteten Kelche eingeschlossen. Nr. 101. Hierher: Majanthemum bifolium mit einer Blütenhülle (VI, 1 Nr. 264).
  - b) Kelch oberständig.
- 213 Isnardia L. Kelchsaum 4teilig, bleibend; Kronblätter (bei unserer Art) fehlend, sonst 4; Kapsel 4klappig, 4facherig, vielsamig. Wasserpflanze mit gegenständigen, ungeteilten Blättern. Nr. 102. Thesium intermedium (V. 1).
  - 2. Ordnung. Digynia. Zwei Griffel.
  - 28 Hypécoum (Tourn.) L. Kelch 2blättrig, abfallend; Kronblätter 4; Kapseln schotenförmig, quer in einsamige Glieder zerfallend. Nr. 103. Sanguisorba minor (IV, 1 Nr. 101), Ulmus (V, 2 Nr. 173), Cuscuta (V, 2 Nr. 185), Gentiana (V, 2 Nr. 184).
    - 4. Ordnung. Tetragynia. Vier Griffel.
      - A. Blüten vollständig, mit Kelch und Blumenkrone.
      - a) Strauch mit glänzenden, immergrünen Blättern.
- 403 llex L. Kelch 4—5zähnig; Blumenkrone 4—5teilig; Narben 4—5, fast sitzend; Frucht 4—5steinig. Nr. 104.
  - b) Kleine einjährige Pflänzchen.
  - \* Frucht eine mehrfächerige Kapsel.
- 117 Radíola Dill. Kelch 4spaltig, mit 2—3spaltigen Zipfeln; Blumen-krone 4blättrig; Kapseln 4fächerig, jedes Fach durch eine unvollständige, falsche Scheidewand geteilt, daher scheinbar 8fächerig, Halbfächer 1samig. Nr. 105.
- \*\* Frucht aus 4 getrennten, einwärts aufspringenden Früchtchen bestehend.
- 224 Tillaea Micheli. Kelch 3—4teilig; Blumenkrone 3—4blättrig; Früchtchen 3—4, zweisamig. Nr. 106.
- 225 Bulliarda DC. Kelch 4teilig; Blumenkrone 4blättrig; Früchtchen 4, vielsamig. Nr. 107.
  - B. Blüten unvollständig, ohne Blütenhülle.
- 560 Potamogéton Tourn. Griffel fehlend; Staubbeutel 4, sitzend, die Mittelbänder derselben in blattartige große Schuppen umgewandelt und scheinbar eine Blütenhülle darstellend; Steinfrüchte 4, sitzend. Wasserpflanze. Nr. 108.

Adoxa (VIII, 4), Sagina, Moenchia (X, 3).

# V. Klasse. PENTANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 5 freien Staubgefäsen.

### 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.

- I. Blüten vollständig; Blumenkrone verwachsenblättrig, unterständig.
- A. Frucht in 4 einsamige Nüsse zerfallend, selten (bei Cerinthe) 2 Nüsse und jede 2samig. Beraginaceen (Nr. 109—123).
- a) Fruchtknoten 1, mit 4 Nähten, bei der Reife aber in 4, am Grunde flache Nüsse zerfallend.
- 418 Heliotrópium Tourn. Blumenkrone trichterförmig, Schlund offen, ohne Hohlschuppen, Saum faltig. Nr. 109.
  - b) Nüsse 4, mit dem Rücken an den bleibenden Griffel angewachsen.
- 418 Asperúgo Tourn. Kelch 5spaltig, nach dem Blühen sich vergrößernd, zusammengedrückt, mit buchtigen Zipfeln; Kronschlund mit 5 Hohlschuppen; Nüsse warzig-rauh, zusammengedrückt, mit der schmälern\_Seite an den Griffel angewachsen. Nr. 110.

419 Cynoglossum Tourn. Kelch 5teilig; Blumenkrone mit 5 gewölbten Hohlschuppen; Nüsse plattgedrückt, kurz-weichstachelig, klettenartig, unberandet oder mit hervortretendem, aber nicht umgebogenem Rande. Nr. 111.

420 Omphalodes Tourn. Nüsse glatt, mit häutigem, an der Spitze zusammengezogenem und einwärtsgebogenem Rande; sonst w. v.

- 419 Láppula Rupp. Nüsse Seckig, am Rande weichstachelig; sonst wie Cynoglossum. Nr. 113.
- c) Nüsse 4, einer unterständigen Scheibe eingefügt, am Grunde mit gedunsenem, gerieftem, ausgehöhltem Ringe.
  - 1. Blumenkrone über der Röhre mit Hohlschuppen,

\* Hohlschuppen stumpf.

421 Borágo Tourn. Kelch ausgebreitet, zur Fruchtzeit geschlossen; Blumenkrone radförmig. Nr. 114.

- 421 Anchúsa L. Kelch zur Fruchtzeit aufrecht oder geschlossen; Blumenkrone trichterförmig, mit gerader oder gekrümmter Röhre. Nr. 115.
- 422 Nónnea Medikus. Kelch zur Fruchtzeit aufgeblasen; Blumenkrone trichterförmig mit gerader Röhre, Schlund offen, bärtig oder mit kleinen behaarten Hohlschuppen. Nr. 116.
  - \*\* Hohlschuppen pfriemlich, spitz, kegelförmig-zusammenneigend.
- 423 Sýmphytum Tourn. Kelch zur Fruchtzeit vergrößert, röhrigglockig; Nüßschen ungleichseitig. Nr. 117.
  - 2. Blumenkrone ohne Hohlschuppen, im Schlunde behaart.
- 423 Pulmonaria Tourn. Kelch 5spaltig; Blumenkrone trichterförmig. Nr. 118.
  - d) Nüsse am Grunde nicht ausgehöhlt; sonst wie c.
- 425 Onósma L. Blumenkrone walzlich-glockig, ohne Hohlschuppen; Staubbeutel pfeilförmig, am Grunde zusammenhängend; Nüsse 4, einsamig. Nr. 119.

- 426 Cerinthe Tourn. Nüsse 2, jede 2samig; sonst w. v. Nr. 120. 427 Echium Tourn. Blumenkrone glockig oder allmählich erweitert,
- 427 Echium Tourn. Blumenkrone glockig oder allmählich erweitert, ohne Hohlschuppen; Staubbeutel eiformig, frei. Nr. 121.
- 427 Lithespérmum Tourn. Kelch 5teilig; Blumenkrone trichterförmig, im Schlunde durch 5 behaarte Falten etwas verengt. Nr. 122.
  428 Myosótis Dill. Kelch 5zähnig oder 5spaltig: Blumenkrone durch
- 428 Myosótis Dill. Kelch 5zähnig oder 5spaltig; Blumenkrone durch 5 kahle Hohlschuppen verengt; Nüsse unberandet. Nr. 123.
  - B. Frucht eine 1fächerige, selten halb-2fächerige Kapsel.
- A. Kapsel mit 1 freien mittelständigen Samenträger. Primulaceen (Nr. 124—181).
  - a) Blumenkrone kurzglockig, mit 5 langen, zurückgeschlagenen Zipfeln.
- 500 Cyclamen Tourn. Kapsel kugelig, mit 5 zurückgerollten Klappen aufspringend. Nr. 124.
  - b) Blumenkrone trichter- oder tellerformig; Kelch 5spaltig oder 5zahnig.
- 495 Andrésace Tourn. Blumenkronröhre eiförmig, an der Spitze verengert. Nr. 125.

497 Primula L. Blumenkronröhre walzlich oder keulenförmig; Staubgefäße frei. Nr. 126.

- 499 Cortusa L. Blumenkrone trichterförmig mit kurzer Röhre und mit 5 ungeteilten, spitzigen Zipfeln; Staubgefässe am Grunde durch einen Ring verbunden; Kapsel 2klappig; Klappen an der Spitze 2spaltig Nr. 127.
  - c) Blumenkrone rad-, teller- oder trichterförmig, nebst dem Kelche 5teilig.
     1. Kapsel quer aufspringend.
- 494 Anagállis Tourn. Blumenkrone radförmig; Stengel mit gegenständigen Blättern. Nr. 128.
- 499 Soldanella L. Blumenkrone trichterförmig, Röhre kurz, Saum in zahlreiche Zipfel gespalten. Blätter in grundständiger Rosette. Nr. 129.

#### Kapsel 5 klappig.

- 499 Hottónia Boerhaave. Blumenkrone tellerförmig, Röhre walzlich, Saum flach; Wasserpflanze mit kammförmig-fiederteiligen Blättern in grundständiger Rosette. Nr. 130.
- 492 Lysimáchia Tourn. Blumenkrone radförmig; Blätter gegenständig oder zu 3—4 quirlig. Nr. 131. Trientalis (VII, 1).
- B. Kapsel mit 2 wandständigen Samenträgern, der Länge nach aufspringend.
  a) Fruchtknoten von Drüsen umgeben.
- 406 Menyanthes Tourn. Blumenkrone trichterförmig, mit 5teiligem, innen bärtigem Saume; Narbe ungeteilt. Blätter 3zählig. Nr. 132.
- 406 Limnánthemum Gmelin. Blumenkrone radförmig (weiß), mit 5teiligem Saume und bärtigem Schlunde; Narbe 2teilig. Seerosen ähnliche Wasserpfanze. Nr. 133.

Gentiana (V, 2 Nr. 184).

- b) Fruchtknoten am Grunde ohne Drüsen.
- 414 Erythraea Richard. Blumenkrone trichter- oder tellerförmig; Staubbeutel nach dem Verblühen schraubenförmig-gedreht. Nr. 134. Cuscuta lupuliformis (V, 2 Nr. 185).

- C. Kapsel wenigstens unterwärts mehrfächerig, Selanaceen (Nr. 135-138).
  a) Kapsel quer aufspringend.
- 433 Hyoscýamus Tourn. Kelch bleibend; Blumenkrone trichterförmig; Kapsel bauchig, 2fächerig, mit einem Deckelchen aufspringend. Nr. 135.

432 Scopolia Jacquin. Kelch glockig, bleibend; Blumenkrone röhrigglockig; Kapsel fast kugelig, in der Mitte ringsum aufspringend. Nr. 136.

- b) Kapsel der Länge nach aufspringend.
  - 1. Blüten regelmäßig.
- \* Blätter wechselständig; Staubbeutel der Länge nach aufspringend.

  † Kapselfächer vielsamig.

434 Datúra L. Kelch abfallend, bis auf den bleibenden, ringsum abgestutzten Grund; Blumenkrone trichterförmig, 5faltig; Kapsel 4fächerig, 4klappig. Nr. 137.

433 Nicotiána Tourn. Kelch glockig, bleibend; Blumenkrone trichteroder fast tellerförmig, 5faltig; Kapsel an der Spitze 4klappig, 2—4facherig. Nr. 138.

†† Kapselfächer 1-2samig.

- 416 Convólvulus Tourn. Kelch 5teilig, bleibend; Blumenkrone trichterförmig-glockig, 5faltig; Griffel ungeteilt, Narben 2; Kapsel 2 bis 4fächerig. Nr. 139.
- \*\* Blätter gegenständig; Staubbeutel an der Spitze mit 2 Löchern aufspringend.
- 399 Azálea L. Kelch 5teilig; Blumenkrone glockig; Kapsel 2 bis 3-fächerig, scheidewandspaltig, 2—3klappig. Nr. 140.
  - 2. Blüten etwas unregelmäfsig.
    - \* Kapsel 3fächerig.

415 Polemonium Tourn. Blumenkrone radförmig, Schlund durch die am Grunde verbreiterten Staubgefäse geschlossen; Narben 3; Kapselfächer mehrsamig. Nr. 141.

415 Collomia Nuttall. Blumenkrone präsentiertellerförmig oder trichterförmig, mit langer dünner Röhre; Staubgefäse der Kronröhre ungleich eingefügt, am Grunde nicht verbreitert; Narben 3; Kapselfächer 1samig.
Nr. 142.

\*\* Kapsel 2fächerig, 2klappig, vielsamig.

- 435 Verbaseum L. Kelch bleibend; Blumenkrone radförmig; Staubgefäße ungleich, Staubbeutel quer oder schief angewachsen; Kapsel an der Spitze 2klappig. Nr. 143.
  - D. Frucht aus 2 Balgkapseln bestehend.
- 406 Vinca L. Blumenkrone tellerförmig, mit schief-abgestutzten Zipfeln; Fruchtknoten 2, mit gemeinschaftlichem Griffel. Nr. 144. Arten von Gentiana (V. 2).
  - E. Frucht eine vielsamige Beere. Solanaceen (Nr. 145-149).
    - a) Staubbeutel nicht zusammenneigend.
- 429 Lýcium L. Blumenkrone trichterförmig; Beere 2fächerig, nur am Grunde vom Kelche umgeben. Dorniger Strauch. Nr. 145.

- 432 Átropa L. Blumenkrone glockig; Beere 2facherig, am Grunde von dem vergrößerten Kelche umgeben. Nr. 146.
  - b) Staubbeutel zusammenneigend.
- Blumenkronsaum 5lappig; Fruchtkelch die Beere einschliefsend; Staubbeutel der Länge nach aufspringend.
- 431 Phýsalis L. Blumenkrone radförmig; Beere 2facherig. Nr. 147.
   432 Nicandra Adanson. Kelch 5kantig, 5spaltig; Blumenkrone glockig; Staubfäden unten verbreitert; Beere 4—5fächerig, saftlos. Nr. 148.
- Blumenkrone radförmig, meist 5spaltig; Staubbeutel an der Spitze mit
   Löchern aufspringend.
- 430 Solánum L. Kelch 5-10teilig oder 5zähnig; Blumenkrone radförmig; Beere 2fächerig. Nr. 149.
  - II. Blüten vollständig, Blumenkrone verwachsenblättrig, halb oder ganz oberständig.

#### A. Kapselfrucht.

- a)]Blüten;regelmäfsig.

  1. Blumenkrone halb oberständig; Staubgefäfse 10.
- 501 Sámolus Tourn. Blumenkrone kurzglockig, mit abstehendem Saume; Staubgefäße 10, die 5 fruchtbaren am Grunde der Blumenkrone, die 5 unfruchtbaren höher zwischen den Zipfeln eingefügt; Fruchtknoten am Grunde mit dem Kelche verwachsen. Nr. 150.
- [2. Blumenkrone oberständig]; Staubgefäße 5. Campanulaceen (Nr. 151-156).
- Blumenkrone fast bis zum Grunde in 5 linealische, zuletzt von unten nach oben sich ablösende Zipfel geteilt.
- 388 lasione L. Staubfäden pfriemlich; Staubbeutel am Grunde leicht zusammenhängend, oberhalb frei. Nr. 151.
- 388 Phytemma L. Staubfaden am Grunde verbreitert; Staubbeutel frei. Nr. 152.

#### \*\* Blumenkronsaum 5lappig.

#### † Kapselfächer mit seitlichen Löchern sich öffnend.

389 Campánula Tourn. Blumenkrone 5lappig oder 5spaltig, meist glockenförmig, Griffel am Grunde ohne Ring; Kapsel kreiselförmig, mit 3-5 Löchern aufspringend.

Nr. 153.

393 Adenophora Fischer. Oberständige Scheibe um den Griffel in Gestalt eines Röhrchens erhöht; sonst w. v. Nr. 154.

- 393 Specularia Heister. Blumenkrone radförmig; Kapsel linealischlänglich, prismatisch. Nr. 155.
- †† Kapsel an der Spitze in 3-5 Klappen aufspringend (Blätter alle gestielt).
- 394 Wahlenbergia Schrader. Blumenkrone glockig oder trichterförmig. Nr. 156.

#### b) Blüten unregelmäßig.

387 Lobelia L. Staubbeutel verwachsen; Blumenkrone auf einer Seite der Länge nach gespalten. Nr. 157.

#### B. Steinfrucht.

278 Lonicéra L. Blumenkrone unregelmässig; Steinfrucht 2 bis 3fächerig. Nr. 158 C. Beere.

Rubia (IV. 1).

III. Blüten vollständig, Blumenkrone getrenntblättrig, unterständig.

a) Blüten unregelmäßig.

122 Impátiens L. Unregelmäßiger Kelch 5blättrig, das hintere Blatt viel größer, kronblattartig, gespornt, die beiden vordern sehr klein, meist fehlend; Blumenkrone 5blättrig, die seitlichen Blätter paarweise verwachsen; Staubbeutel zusammenklebend. Nr. 159.

paarweise verwachsen; Staubbeutel zusammenklebend. Nr. 159.
74 Viola Tourn. Kelch 5blättrig, am Grunde mit Anhängseln; Blumenkrone 5blättrig, unteres Kronblatt gespornt; Staubgefäße walzenförmig zusammengestellt, die beiden untern am Grunde mit spornartigem Anhängsel. Nr. 160.

b) Blüten regelmäſsig.

1. Frucht eine Kapsel.

221 Claytonia L. Kelch 2spaltig, bleibend; Kronblätter 5, benagelt, am Grunde etwas verwachsen; Griffel 3spaltig; Kapsel 3klappig, 3—6samig. Nr. 161.

124 Evónymus Tourn. Blüten 4—5zählig; Kronblätter und Staubgefäse dem Rande einer den Fruchtknoten umgebenden Scheibe eingefügt; Kapsel 3—5fächerig; Samen mit fleischigem Mantel, Strauch mit gegenständigen Blättern. Nr. 162.

2. Frucht eine 2fächerige Beere.

115 Vitis L. Blumenkrone 5blättrig, mützenförmig, an der Spitze zusammenhängend, am Grunde sich ablösend, dem Rande einer Scheibe eingefügt. Nr. 163.

114 Ampelópsis Michaux. Blüten 4-5zählig; Blumenkrone von der Spitze nach dem Grunde sich trennend, an der Spitze nicht zusammenhängend, dem Rande einer Scheibe eingefügt. Nr. 164.

8. Frucht eine Steinfrucht.

125 Rhamnus Tourn. Blüten unvollständig-2häusig, seltener vielehig; Kelch 4-, selten 5spaltig, der Saum nach der Blüte umschnitten abfallend; Kronblätter 4-5, unbenagelt; Staubgefäße den Kronblättern gegenüberstehend; Griffel 2-5spaltig; Seinfrucht mit 1-5 einsamigen Steinen, Samen auf der einen Steite tiefgefurcht; Keimblätter dünn, bei der Keimung laubblattartig, über den Boden hervortretend.

126 Frángula Tourn. Blüten zweigeschlechtig, 5zählig; Kronblätter benagelt; Griffel ungeteilt, mit kopfförmiger Narbe; Samen flach, linsenförmig, 3eckig; Keimblätter dick, bei der Keimung in der Steinschale bleibend; sonst w. v. Nr. 166.

IV. Blüten vollständig, Blumenkrone getrenntblättrig, oberständig, Kronblätter eiförmig oder lanzettlich.

231 Ribes L. Blumenkrone meist aus 5 benagelten Kronblättern bestehend, mit den Staubgefäsen dem Kelchschlunde eingefügt; Beere vielsamig. Nr. 167.

274 Hédera L. Blumenkrone aus 5-10 am Grunde breiteren Kronblättern bestehend, mit den 5-10 Staubgefässen dem Rande einer Scheibe eingefügt; Kernfrucht 5fächerig. Nr. 168.

- V. Blüten oft unvollständig; Kronblätter fehlend oder sehr klein, borstlich und unterständig.
  - a) Staubgefässe 5, mit den Kelchzipfeln abwechselnd.
- 501 Glaux Tourn. Kelch glockenförmig, 5spaltig, innen gefärbt; Kronblätter fehlend; Kapsel kugelig, 5klappig. Nr. 169.
  - b) Staubgefässe 5, den Kelchzipseln gegenständig.

222 Herniaria Tourn. Kelch 5teilig, mit flachen oder ein wenig gewölbten, innen etwas gefärbten Zipfeln; Kronblätter sehr klein oder fehlend; Frucht vom Kelche eingeschlossen, Isamig, nicht aufspringend.

Nr. 170.

223 Illécebrum Rupp. Kelch 5teilig, mit knorpeligen, von der Seite her zusammengedrückten, stachelspitzigen, weißen Zipfeln; Kronblätter sehr klein, borstenförmig oder fehlend; Kapsel vom Kelche eingeschlossen, 1samig, am Grunde in 5—10 Lappen aufspringend. Polygonum (VIII, 1).
Nr. 171.

- VI. Blüten unvollständig, Blütenhülle oberständig.
- 525 Thesium L. Blütenhülle 4—5spaltig, trichterförmig; Staubgefäße von einem Haarbüschel eingeschlossen; Steinfrucht 1samig, von der bleibenden Blütenhülle umgeben. Nr. 172.
  - 2. Ordnung. Digynia. Zwei Griffel.
  - I. Blüten unvollständig. Kronblätter fehlend.
- A. Fruchtknoten 2fächerig; Nufs durch Fehlschlagen 1fächerig und 1samig, gefügelt.
- 539 Ulmus L. Blütenhülle 3-8spaltig, glockenförmig, welkend. Nr. 173.
  - B. Fruchtknoten Ifacherig, Isamig. Chenopodiaceen (Nr. 174-181).

    1. Keimling ringförmig.
- 508 Corispermum Juss. Blütenhülle fehlend oder in 2 durchsichtigen Schüppchen vorhanden; Frucht geflügelt. Nr. 174.
- 512 Beta Tourn. Blütenhülle 5spaltig, fleischig werdend, am Grunde mit der Röhre den Fruchtknoten einschließend; Frucht an die Blütenhülle angewachsen, nach der Reife oder bei der Keimung 'sich mit einem Deckel öffnend; Samen wagerecht. Nr. 175.
- 509 Kochia Roth. Blütenhülle 5teilig, zuletzt auf dem Rücken in häutige Querflügel auswachsend; Schlauchfrucht niedergedrückt, von der sternförmig geflügelten Blütenhülle bedeckt; Samen wagerecht. Nr. 176.
- 509 Echinopsilon Moq.-Tand. Blütenhülle zuletzt auf dem Rücken in:
  5 abstehende, dornförmige Anhängsel auswachsend, sonst w. v.
  Nr. 177.
- 509 Chenopódium Tourn. Blütenhülle 5teilig, ohne Anhängsel; Schlauchfrucht niedergedrückt, von der meist geschlossenen Blütenhülle bedeckt; Samen wagerecht oder senkrecht. Nr. 178.
- 512 Blitum Tourn. Blütenhülle 3-5teilig, ohne Anhängsel; Schlauchfrucht zusammengedrückt, von der beerenartigen Blütenhülle bedeckt; Samen senkrecht.

Garcke, Flora. 17. Aufl.

#### 2. Keimling schraubenförmig gewunden.

507 Sálsola L. Blütenhülle 5teilig, zuletzt auf dem Rücken mit einem

quergestellten Anhängsel. Nr. 180. 507 Suaeda Forskål. Blütenhülle 5teilig; Schlauchfrucht von der geschlossenen Blütenhülle bedeckt, niedergedrückt; Samen wagerecht. Nr. 181.

- II. Blüten vollständig: Blumenkrone verwachsenblättrig, unterständig. a) Fruchtknoten 2: Narbe 1.
- 405 Vincetóxicum Moench. Blumenkrone radförmig, 5teilig; Staubgefäße am Grunde in einen 5lappigen Körper verwachsen.

#### b) Fruchtknoten 1.

- 1. Narben sitzend; Kapsel 1fächerig.
- 408 Sweertia L. Blumenkronzipfel am Grunde mit 2 am Umfange fransigen Honiggruben versehen. Nr. 183.

409 Gentiana Tonrn. Blumenkronzipfel ohne Honiggruben; Griffel 2 oder 1 mit 2 Narben. Nr. 184.

- Griffel vorhanden; Kapsel 2fächerig.
- 416 Cuscúta Tourn. Blumenkrone 4—5spaltig: Narbe linealisch oder keulenförmig-verdickt; Kapsel ringsum abspringend; Schmarotzer-Nr. 185. pflanze.
  - III. Blüten vollständig; Blumenkrone 5blättrig, oberständig. Umbelliferen (Nr. 186-241).
    - A. Blüten in einem Köpfchen oder in unvollkommener Dolde.
      - a) Kelchrand undeutlich.
- 236 Hydrocótyle Tourn. Kronblätter ungeteilt, spitz; Frucht von der Seite her flach zusammengedrückt, beiderseits auf dem Mittelfelde mit 2 bogenformigen Rippen. (Unsere Art schildförmig-blättrig.)
- b) Kelchrand 5zähnig; Frucht fast stielrund; Kronblätter mit eingebogener Spitze.
  - 1. Blüten in Köpfen; Früchtchen mit dem Fruchtträger verwachsen.
- 239 Erýngium Tourn. Früchtchen rippenlos, schuppig oder höckerig; Pflanze distelartig. Nr. 187.
  - 2. Blüten in Dolden: Fruchtträger undeutlich.
    - \* Dolden einfach; Hüllblätter groß, gefärbt.
- 238 Astrántia Tourn. Früchtchen mit 5 erhabenen, faltig-gezähnten, hohlen Rippen. Nr. 188.
- 237 Hacquétia Necker. Früchtchen glatt, mit 5 fadenförmigen, inwendig von einem Kanale durchbohrten Rippen. Nr. 189.
  - \*\* Dolden zusammengesetzt, die Döldchen aber kopfförmig.
- 237 Sanícula Tourn. Kelchzähne blattartig; Frucht fast kugelig, mit hakenförmigen Stacheln dicht bedeckt; Früchtchen rippenlos, vielstriemig; Blüten vielehig; Blätter hahnenfußartig.

#### B. Dolden zusammengesetzt.

- a) Eiweifs auf der Fugenseite flach oder gewölbt; Hauptrippen 5, fadenförmig; Nebenrippen fehlend; Frucht von der Seite her deutlich-zusammengedrückt.
  - 1. Kronblätter ungeteilt; Kelchrand undeutlich.
- 246 Bupleurum Tourn. Kronblätter an der Spitze abgestutzt, eingerollt; Rippen geflügelt oder undeutlich; Thälchen striemig oder striemenlos; Blätter ungeteilt, ganzrandig. Nr. 191.
- 241 Helosciádium Koch. Kronblätter sternförmig ausgebreitet, verkehrt-eiförmig, zum Grunde keilig, mit einem kleinen, geraden oder einwärtsgebogenen Spitzchen; Thälchen 1striemig. Nr. 192.
- 240 Apium L. Kronblätter sternförmig ausgebreitet, rundlich, am Grunde herzförmig, mit einem eingerollten Spitzchen; Thälchen 1—3striemig; Fruchtträger ungeteilt. Nr. 193.
- 241 Trinia Hoffmann. Kronblätter der männlichen Blüten lanzettlich, einwärtsgebogen, die der weiblichen oder zweigeschlechtigen Blüten eiförmig, kurzzugespitzt; Rippen des Früchtchens von einem Kanale durchbohrt.
  Nr. 194.
- 240 Petroselinum Hoffmann. Kronblätter rundlich, in ein einwärtsgebogenes Läppchen verschmälert, am Grunde breit und geöhrt; Thälchen 1striemig; Fruchtträger geteilt. Nr. 195.
  - 2. Kronblätter verkehrt-herzförmig, mit einem kleinen, einwärtsgebogenen Läppehen; Kelchrand undeutlich.
- 243 Ammi Tourn. Kronblätter unregelmäßig; Frucht eiförmig-länglich, von der Seite zusammengedrückt; Thälchen 1striemig; Fruchtträger 2teilig. Nr. 196.
- 244 Aegopódium L. Kronblätter regelmäsig; Frucht länglich, zusammengedrückt; Thälchen striemenlos; Fruchtträger borstenförmig, an der Spitze geteilt. Nr. 197.
- 244 Carum L. Frucht länglich, zusammengedrückt; Thälchen 1striemig; Fruchtträger frei, an der Spitze geteilt; Griffel zurückgebogen. Nr. 198.
- 244 Pimpinella L. Frucht eiförmig, zusammengedrückt, 2knotig; Thälchen Sstriemig; Fruchtträger frei, gespalten; Griffel haarfein, abstehend. Nr. 199.

#### 3. Kelchrand 5zähnig; sonst wie 2.

#### \* Thalchen 1striemig.

- 239 Cicúta L. Frucht kugelig-zusammengedrückt, 2knotig; Rippen flach; Striemen die Thälchen ausfüllend; Fruchtträger geteilt; Eiweis im Querschnitte kreisrund.

  Nr. 200.
- 248 Falcária Rívin. Frucht länglich, zusammengedrückt, Rippen fadenförmig; Fruchtträger geteilt; Eiweiß walzlich-gewölbt, auf der Fugenfläche flach. Nr. 201.

#### \*\* Thalchen Sstriemig.

- 245 Bérula Koch. Striemen mit dem rindenartigen Fruchtgehäuse bedeckt; Fruchtträger ungeteilt. Nr. 202.
- 246 Sium L. Striemen oberflächlich; Fruchtträger geteilt. Nr. 203.

- h) Hauptrippen fadenförmig oder geflügelt; Frucht im Querschnitte kreisrund oder vom Rücken her zusammengedrückt, aber nicht linsenförmig; sonst wie a.
- aa) Samen mit dem äußeren Fruchtgehäuse nicht verwachsen; Samenschale mit zahlreichen Striemen.
- 253 Archangéliea Hoffmann. Seitenständige Rippen in einen Flügel von der doppelten Breite der Rückenrippen verbreitert und nur am Rande klaffend. Nr. 204.
  - bb) Samen nur in den Thälchen an das Fruchtgehäuse angewachsen.
- 256 Ostéricum Hoffmann. Kronblätter rundlich-verkehrt-herzförmig, mit einwärtsgebogenem Läppchen; Früchtchen mit 3 fadenförmigen Rückenrippen und 2 nur am Rande klaffenden, breitgeflügelten Seitenrippen, alle Rippen hohl; Thälchen 1striemig. Nr. 205.
  - cc) Samen überall an das Fruchtgehäuse angewachsen.

1. Kronblätter ganz, zugespitzt.

254 Meum Tourn. Kelchrand undeutlich; Rippen geschärft, gleich; Thälchen vielstriemig. Nr. 206.

257 Angélica L. Kelchrand undeutlich; Frucht wegen der durch einen schmalen Kiel zusammengefügten Früchtchen beiderseits 2flügelig; die seitenständigen Rippen einen Flügel von der doppelten Breite der rückenständigen bildend; Thälchen 1striemig. Nr. 207.

2. Kronblätter rundlich, ganz, eingerollt.

- 250 Foenículum Tourn. Kelchrand undeutlich; Läppchen der Kronblätter fast 4eckig, gestutzt; Rippen stumpfgekielt; Thälchen 1-, selten 3striemig. Nr. 208.
  - 3. Kronblätter rundlich, verkehrt-eiförmig oder verkehrt-herzförmig mit einem einwärtsgebogenen Läppchen.
- \* Thälchen wirklich oder scheinbar striemenlos, aber dann mit sehr feinen, einzelnen Ölstriemen. Kelchrand gezähnt.

253 Sílaus Besser. Kronblätter mit breitem Grunde sitzend; Rippen fast gleich, etwas geflügelt; Griffel zurückgebogen. Nr. 209.

- 254 Pachypleurum Ledebour. Kronblätter verkehrt-eiförmig, mit einem spitzen, einwärtsgebogenen Läppchen; Hülle und Hüllchen vielblättrig; Fruchtrippen dick, fast geflügelt. Nr. 210.
  - \*\* Thälchen 1striemig; Kelchrand unmerklich.
- 255 Levistieum Koch. Kronblätter rundlich, einwärtsgekrümmt, in ein Läppchen verschmälert; Seitenflügel der Früchtchen nur am Rande klaffend, doppelt so breit als die Rückenrippen. Nr. 211.
- 256 Selinum L. Kronblätter verkehrt-herzförmig; Frucht wegen der durch einen schmalen Kiel zusammengefügten Früchtchen am Rande 2flügelig; die äußeren Thälchen zuweilen 2striemig; sonst w. v. Nr. 212.
- 249 Aethusa L. Kronblätter verkehrt-eiförmig; Rückenrippen der Früchtchen erhaben, dick, scharfgekielt, Seitenrippen etwas breiter. Nr. 213.
- 252 Cnidium Cusson. Rippen etwas häutiggeflügelt, gleich. Nr. 214.
- 252 Conolophium Koch. Kronblätter verkehrt-eiförmig-rundlich, ausgerandet, am Grunde mit einem Anhängsel; Rückenrippen gleich, scharf, schwachgeflügelt, alle aufgeblasen-hohl. Nr. 215.

Nr. 220.

\*\*\* Thalchen 1-, selten 2-3striemig; Kelchrand gezähnt.

248 Oenánthe L. Kelch 5zähnig; Kronblätter verkehrt-eiförmig, am Grunde keilig; Seitenrippen etwas breiter als die Rückenrippen; Griffel aufrecht; Fruchtträger angewachsen, undeutlich. Nr. 216.

250 Séseli L. Kelchzähne 3eckig, kurz; Kronblätter am Grunde ziemlich herzförmig; Seitenrippen oft etwas breiter als die Rückenrippen; Thälchen 1striemig, selten 2—3striemig; Griffel zurückgebogen; Fruchtträger frei, geteilt.
Nr. 217.

251 Libanótis Crantz. Kelchzähne pfriemlich, verlängert, abfallend;

sonst w. v. Nr. 218.

\*\*\*\* Thälchen 2-3striemig, selten bei Athamanta einzelne 1striemig; Kronblätter kurzbenagelt.

255 Conioselinum Fischer. Rippen geflügelt, die randständigen Flügel

doppeltso breitals die rückenständigen; Kelchrand verwischt. Nr. 219. 253 Athamanta L. Rippen fast gleich, flügellos; Kelchrand 5zähnig;

Griffel aufrecht oder wagerecht-abstehend.

c) Eiweifs auf der Fugenseite flach oder gewölbt; Hauptrippen fadenförmig; Nebenrippen fehlend: Frucht vom Rücken her flach- oder linsenförmig-zusammengedrückt, mit geflügeltem, spitzem oder verdicktem Rande. Striemen oberflächlich, 1-2 in jedem Thälchen.

 Rippen sehr fein, die Seitenrippen von den 3 Rückenrippen entfernt, den verbreiterten Rand berührend oder von diesem bedeckt,

262 Tordýlium Tourn. Kronblätter verkehrt-herzförmig; Striemen fadenförmig, so lang als die Thälchen; Fruchtrand verdickt, runzelig-knotig.

Nr. 221.

262 Heracleum L. Kronblätter verkehrt-herzförmig, die äußern oft strahlend; Striemen kurz, meist keulenförmig; Fruchtrand abgeflacht, glatt. Nr. 222.

261 Pastinaca Tourn. Kronblätter eingerollt (gelb); Striemen fadenförmig, thalchenlang; Fruchtrand abgeflacht, glatt. Nr. 223.

Rippen fadenförmig, gleichweit abstehend.

260 Anéthum Tourn. Kronblätter abgestutzt, eingerollt, Läppchen fast 4eckig; Rückenrippen scharfgekielt, Seitenrippen undeutlich. Nr. 224.

260 Imperatória L. Kelchrand undeutlich; Kronblätter verkehrtherzförmig. Nr. 225.

258 Peucédanum L. Kelchrand 5zähnig, zuweilen undeutlich; Kronblätter verkehrt-herzförmig oder rundlich, in ein eingeschlagenes Läppchen verengert, flach oder etwas einwärtsgekrümmt; Fugenstriemen oberflächlich oder vom Fruchtgehäuse bedeckt. Nr. 226.

d) Eiweis auf der Fugenseite flach; Frucht vom Rücken her mehr oder weniger zusammengedrückt; Hauptrippen 5, Nebenrippen 4.

263 Siler Scopoli. Früchtchen mit erhabenen, fadenförmigen Rippen, die 4 Nebenrippen weniger hervortretend. Nr. 227.

264 Laserpitium Tourn. Früchtchen mit fadenförmigen Hauptrippen, Nebenrippen mit ungeteilten Flügeln. Nr. 228.

265 Daucus Tourn. Früchtchen mit fadenförmigen, borstigen Hauptrippen; Nebenrippen 1reihig-stachelig; Fruchthalter ungeteilt. Nr. 229.

285 Orláya Hoffmann. Nebenrippen 2—3reihig-stachelig; Fruchthalter im oberen Teile 2spaltig; sonst w. v.

- e) Eiweiss eingerollt oder auf der Fugenseite mit einer Längsfurche.
- Früchtchen stachelig; Hauptrippen 5; Nebenrippen 4; die beiden Seitenrippen auf der Fugenfische liegend.
- 265 Caúcalis L. Früchtchen mit 4 hervorragenden stacheligen Nebenrippen, Stacheln 1—3reihig. Nr. 231.

266 Turgénia Hoffmann. Früchtchen mit 7 stacheligen, fast gleichhohen Rippen, Stacheln 2—3reihig. Nr. 232.

- 267 Térilis Adanson. Früchtchen auf dem Rücken dichtstachelig oder warzig, mit 3 dazwischenliegenden Reihen von Börstchen. Nr. 233.
- Früchtchen nicht stachelig, aber bisweilen mit Börstchen tragenden Knötchen bestreut; Rippen plattgedrückt, stumpf, nicht gekerbt, manchmal fehlend.
- 268 Anthriscus Hoffmann. Früchtchen fast stielrund, rippenlos, nur der Schnabel 5rippig. Nr. 234.
- 268 Scandix L. Frucht sehr langgeschnäbelt; Früchtchen mit 5 stumpfen, gleichen Rippen, Seitenrippen randbildend. Nr. 235.
- 270 Chaerophyllum L. Frucht schnabellos; Früchtchen mit 5 stumpfen, gleichen Rippen, Seitenrippen randbildend. Nr. 236.
  - Früchtchen nicht stachelig; Rippen scharfgekielt, nicht gekerbt, von kleinen Stachelchen rauh.
- 271 Myrrhis Scopeli. Kelchrand undeutlich; Kronblätter verkehrteiförmig; Samen eingerollt, von einer doppelten Haut bedeckt. Nr. 237.
  - 4. Früchtchen nicht stachelig; Rippen erhaben, welliggekerbt.
- 272 Coníum L. Kelch undeutlich; Rippen 5, hervortretend, nicht hohl. Nr. 238.
- 272 Pleurospérmum Hoffmann. Kelchrand 5zähnig, Rippen 5, hohl, jede eine kleinere Rippe einschließend. Nr. 239.
- f. Eiweiß auf dem Rücken halbkugelig-gewölbt, auf der Fugenseite vertieft.
- 273 Coriándrum L. Kelchrand 5zähnig; Frucht kugelig, mit 10 geschlängelten Hauptrippen und 8 mehr hervortretenden, geraden Nebenrippen. Nr. 240.
- 274 Bifora Hoffmann. Kelchrand undeutlich; Frucht 2knotig, Früchtchen kugelig-bauchig, mit 5 eingedrückten, schwach-rillenförmigen Hauptrippen, Nebenrippen und Striemen fehlend, Fuge mit 2 Löchern. Nr. 241.

Herniaria (V, 1), Polycnemum (III, 1).

Dieselben Doldengewächse nach den Hüllen geordnet.

#### A. Dolden unvollkommen.

- 236 Hydrocótyle Tourn. Hülle 3-5blättrig; Blätter bei unserer Art schildförmig. Nr. 186.
- 237 Hacquétia Necker. Hülle 5-8blättrig. Nr. 189.
- 239 Erýngium Tourn. Hülle vielteilig, dornig; Pflanze distelartig. Nr. 187.
- 238 Astrántia Tourn. Frucht schlauchartig; Rippen faltig. Nr. 188.
- 237 Sanícula Tourn. Frucht mit hakenförmigen Borsten besetzt, rippenlos; Blüten vielehig. Nr. 190.

#### B. Dolden zusammengesetzt.

1. Hülle vielblättrig (3-12); Hüllchen vielblättrig (5-10).

242 Helosciádium repens Koch. Kronblätter verkehrt-eiförmig; Frucht kugelig, 2knotig, gerippt. Nr. 192.

243 Ammi Tourn. Kronblätter ungleich; Frucht eiförmig-länglich.

Nr. 196. Frucht 2knotig, gerippt, Seitenrippen randbildend; 246 Sium L.

Blumenkrone weifs. Nr. 203. 245 Bérula Koch. Seitenrippen neben dem Rande; s. w. v. Nr. 202.

246 Bupleurum Tourn. Frucht 2knotig, gerippt; Blkr. gelb; Blätter

ungeteilt, ganzrandig, oft blattstielartig. Nr. 19L 248 Oenánthe Lachenalii Gmelin. Frucht keuleuformig, gerippt. Nr. 216.

251 Libanótis Crantz. Frucht eiförmig, gestreift, steifhaarig. Nr. 218. 253 Athamanta L. Frucht länglich-lanzettlich, in einen Hals ver-

schmälert, steifhaarig; Kelch 5zähnig. 255 Levisticum Koch. Frucht linsenformig, eiformig, flügelig-gerippt,

Rand klaffend; Blk. gelblich.

254 Pachypleurum Ledebour. Frucht eiformig, etwas zusammengedrückt, dickrippig, fast geflügelt; Thälchen undeutlich-1striemig. Blkr. weifs. Nr. 210.

259 Peucédanum Cervária Cusson, P. Oreoselínum Moench und P. alsaticum L. Frucht linsenförmig, gerippt, am Rande geflügelt. Nr. 226.

260 Peucédanum palustre Moench. Frucht linsenformig, erhaben

gerippt, am Rånde schmalgeflügelt. Nr. 226. 262 Tordylium Tourn. Frucht linsenförmig, gerippt, am verdickten Rande runzelig-knotig. Nr. 221.

264 Laserpitium Tourn. Frucht Sflügelig; Flügelkiel behaart. Nr. 228. 265 Daucus Tourn. Frucht linsenformig; Nebenrippen 1reihig-

stachelig; fruchttragende Dolde vogelnestartig vertieft. Nr. 229.

266 Turgénia Hoffmann. Frucht 2knotig, stachelig; Kelchzähne Nr. 232. borstenförmig.

265 Orláya Hoffmann. Frucht linsenförmig; Nebenrippen 2reihigstachelig. Nr. 230. 267 Torilis Anthriscus Gmelin. Frucht länglich, stachelig; Kelch

Ńr. 23**3**. 5zähnig. 272 Conium L. Frucht eiförmig, 2knotig, wellig-gerippt. Nr. 238.

272 Pleurospérmum Hoffmann. Frucht eiformig, kerbig-geflügelt, Nr. 239. Rippen hohl.

243 Falcária Rivin. Frucht länglich, gerippt. Nr. 201.

244 Carum Bulbocástanum Koch. Frucht länglich, gerippt; Wurzel fast kugelig.

2. Hülle fehlend oder wenigblättrig (1-8); Hüllchen vielblättrig (4-8).

237 Sanicula Tourn. Frucht fast kugelig-eiförmig, mit hakenförmigen Nr. 190. Borsten besetzt. 289 Cicuta L. Frucht 2knotig, gerippt; Kronblätter ausgerandet. Nr. 200.

240 Petroselinum Hoffmann. Kronblätter ganzrandig; s. w. v. Nr. 195.

241 u. 242 Helosciádium inundatum Koch u. H. nodislorum Koch. Frucht eiformig, gerippt.

246 Bupleurum Tourn. Frucht 2knotig, gerippt; Blkr. gelb. Nr. 191.

249 Aethúsa L. Frucht eiförmig-kugelig, gerippt. Nr. 213. 248 Oenánthe L. Frucht länglich-eiformig, gerippt; Fruchtträger angewachsen; Kronblätter am Grunde keilig; Kelch deutlich-5zähnig. Nr. 216. 250 Séseli L. Kronblätter am Grunde fast herzförmig; Frucht w. b. v., aber Fruchtträger frei, geteilt. Nr. 217. 253 Athamanta L. Frucht länglich lanzettlich, in einen Hals verschmälert, steifhaarig; Kelch 5zähnig. 252 Cenolophium Koch. Frucht eiformig-länglich, mit scharfen. schwach-geflügelten, innen aufgeblasen-hohlen Rippen; Kelchrand Nr. 215. 252 Cuidium Cusson. Frucht rundlich-eiformig, scharfrippig; Blkr. weiß. Nr. 214. 253 Silaus Besser. Frucht länglich, scharfrippig. Blkr. gelb. Nr. 209. 254 Meum Tourn. Blkr. weiss; sonst w. v. Nr. 206. 255 Conioselinum Fischer. Frucht etwas zusammengedrückt, flügeliggerippt, Randflügel viel breiter.

Nr. 219.
256 Selinum L. Frucht eiförmig, flügelig-gerippt, Rand klaffend. Nr. 212. 256 Ostéricum Hoffmann. Frucht eiförmig, gerippt, Rand klaffendgeflügelt. Nr. 205. 257 Angelica L. Frucht zusammengedrückt, eiförmig, gerippt, Rand klaffend-geflügelt: Kronblätter lanzettlich. 258 Archangelica Hoffmann. Kronblätter elliptisch, mit einwärtsgebogenem Spitzchen; sonst w. v. Nr. 204. 260 Imperatória L. Frucht linsenförmig, gerippt, am Rande geflügelt. Nr. 225. 258 Peucédanum officinale L. Frucht linsenförmig, gerippt, am Rande schmalgeflügelt. 262 Heracléum L. Frucht linsenförmig, gerippt, am Rande breitge-Nr. 222. flügelt. 265 Caúcalis L. Frucht länglich, stachelig; Kelch 5zähnig. Nr. 231. 267 Tórilis infesta Koch. Frucht länglich-eiformig, stachelig; Kelch 5zähnig, Zähne 3eckig. Nr. 233. 268 Scandix L. Frucht länglich-linealisch, langgeschnäbelt. Nr. 235. 268 Anthriscus Hoffmann. Frucht länglich oder eiförmig geschnäbelt, kahl oder borstig. Nr. 234.

270 Chaerophyllum L. Frucht länglich, ungeschnäbelt, kahl. 271 Myrrhis Scopoli. Frucht länglich, hohl, scharfrippig. Nr. 236.

Nr. 237. 272 Conium L. Frucht eiformig, 2knotig, welliggerippt. Nr. 238.

273 Coriándrum L. Frucht kugelig, fast glatt. Nr. 240. 274 Bifora Hoffmann. Frucht 2knotig; Früchtchen kugelig-bauchig.

Nr. 241.

3. Hülle wenigblättrig; Hüllchen fehlend.

260 Anéthum Tourn. Frucht linsenförmig, gerippt, breitgeflügelt. Nr. 224.

4. Hülle und Hüllchen wenigblättrig (1-3).

.245 Pimpinella Anísum L. Frucht eiförmig, 2knotig. Nr. 199. Nr. 198. 244 Carum L. Frucht länglich-2knotig, gerippt.

#### 5. Hülle und Hüllchen fehlend.

241 Trinia Hoffmann. Frucht 2knotig, gerippt, Rippen hohl; Kronblätter lanzettlich oder eiförmig. Nr. 194. 240 Apium L. Frucht 2knotig, gerippt; Kronblätter rundlich. Nr. 193.

244 Aegopódium L. Frucht länglich, gerippt; Blkr. weiß. Nr. 197.

250 Foeniculum Tourn. Blkr. gelb; sonst w. v. Nr. 208. 244 Pimpinella L. Frucht eiformig, gerippt. Nr. 199.

263 Siler Scopoli. Frucht länglich-linsenförmig, gerippt, flügellos. Nr. 227.

260 Anéthum Tourn. Frucht linsenförmig, gerippt, breitgeflügelt; Kronblätter abgestutzt. Nr. 224.

261 Pastináca Tourn. Kronblätter eingerollt; sonst w. v. Nr. 223. 244 Caram L. Frucht länglich, gerippt. Nr. 198.

ari outum n. ridone langion, gorippe.

Hülle fehlend; Hüllchen wenigblättrig.

241 Trinia Hoffmann. Frucht eiförmig, gerippt, flügellos. Nr. 194. 260 Imperatória L. Frucht linsenförmig, gerippt, breitgeflügelt. Nr. 225.

### 3. Ordnung. Trigynia. Drei Griffel.

a) Blüten vollständig; Blumenkrone unterständig.

126 Rhus Tourn. Steinfrucht mit einer 1samigen Nuss; Holzpflanze. Nr. 242.

124 Staphylaea L. Kapseln 2—3, aufgeblasen, am Grunde zusammengewachsen; Samen knöchern; Holzpflanze. Nr. 243.

- 222 Corrigiola L. Kronblätter so lang als die Kelchzipfel; Kapsel Isamig, nicht aufspringend; krautartige Pflanze. Nr. 244. Stellaria media und Holosteum (X, 3), Drosera (V, 5).
  - b) Blüten vollständig; Blumenkrone oberständig.

277 Vibúrnum L. Blumenkrone radförmig oder röhrig; Staubbeutel nach innen aufspringend; Narbe sitzend; Fruchtknoten 3fächerig; Steinfrucht durch Fehlschlagen 1fächerig, 1samig. Nr. 245.

276 Sambúcus Tourn. Blumenkrone radförmig, zuletzt zurückgebogen. ihre Zipfel in der Knospenlage dachziegelig sich deckend; Staubbeutel nach außen außenigringend; Narbe sitzend; Fruchtknoten 3-5fächerig; Steinfrucht durch Fehlschlagen meist 3fächerig, 3samig; Holzpflanzen mit kleinen drüsenartigen oder scheinbar fehlenden Nebenblättern. Nr. 246.

276 Ebülum Pontedera. Zipfel der Blumenkrone in der Knospenlage klappig; krautartige Pflanze mit blattartigen, lanzettlichen Nebenblättern; sonst w. v. Nr. 247.

Drosera (V, 5), Stellaria media (X, 3).

#### 4. Ordnung. Tetragynia. Vier Griffel.

236 Parnassia Tourn. Kelch 5blättrig; Kronblätter 5, vor welchen 5 oberwärts-geschlitzte, drüsentragende, unfruchtbare Staubfäden (Nebenkronblätter) stehen; Kapsel 1fächerig, an der Spitze vierklappig. Nr. 248.

Drosera (V, 5), Sagina (X, 5).

## 5. Ordnung. Pentagynia. Fünf Griffel.

#### A. Fruchtknoten 5.

197 Sibbaldia L. Kelch 5spaltig mit 5spaltigem, etwas kleinerem Hüllkelch; Staubgefässe 5; Griffel 5, selten 10; Fruchtboden saftlos; Fruchtknoten frei. Nr. 249.

226 Crássula L. Kelch 5spaltig; Staubgefässe 5 oder 10; Frucht-Nr. 250.

knoten am Grunde verwachsen.

B. Fruchtknoten 1.

1. Frucht mehrklappig, mehrsamig. a) Kapsel 5fächerig.

115 Linum L. Kelch 5blättrig; Staubfäden meist am Grunde verwachsen; Kapsel 5fächerig, aber jedes Fach durch eine falsche Scheidewand geteilt, daher halb-10facherig.

b) Kapsel 1fächerig, an der Spitze 3-5klappig.

79 Drósera L. Kelch 5spaltig; Griffel 2teilig; Fruchtknoten 1fächerig, mehreiig; Kapel 3-5klappig. Moorpflanze. Nr. 252.

79 Aldrovandia Monti. Kelch und Blumenkrone 5blättrig; Griffel kurz-fadenförmig, stumpfnarbig; Kapsel kugelig, 5klappig. Wasser-Nr. 253. pflanze.

2. Frucht 1samig, am Grunde unregelmäßig-abreißend.

502 Statice L. Kelch mit trockenhäutigem Saume; Blkr. 5blättrig; Fruchtknoten 1eiig; Blüten in einseitswendigen Ähren. Nr. 254. 501 Arméria Willd. Nägel der Kronblätter am Grunde durch Zotten

verbunden; Blüten in einem von Hüllblättern eingeschlossenen Kopfe, mit einem später zurückgeschlagenen Scheidenblatte; sonst w. v. Nr. 255.

Arten von Cerastium und Spergula (X, 5).

6. Ordnung. Polygynia. Viele Griffel. Myosurus (XIII, 7), Sibbaldia (V, 5).

VI. Klasse. HEXANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 6 freien, gleichlangen Staubgefäßen.

#### 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.

I. Blüten vollständig.

a) Blumenkrone unterständig.

23 Bérberis L. Kelch 6blättrig, aus 2 3gliedrigen Kreisen bestehend; Kronblätter 6, jedes am Grunde 2drüsig; Beere 2 bis Nr. 256. 3samig.

217 Peplis L. Kelch glockig, 12zähnig; Kapsel 2fächerig, vielsamig. Lythrum Hyssopifolia (XI, 1), Lysimachia thyrsiflora (V, 1).

b) Blumenkrone oberständig.

Kelchrand oberständig, kurz, abgestutzt oder 527 Loranthus L. gezähnt; Kronblätter 4-8; Beere 1samig. Strauchige Schmarotzerpflanze. Nr. 258.

- II. Blütenhülle blumenkronartig, oberständig. Amaryllidaceen (Nr. 259-261).
- Blütenhülle glockenförmig, bis auf den Grund 594 Leucóïum L. 6teilig, mit gleichen Zipfeln. Nr. 259. 595 Galanthus L. Blütenhülle glockenförmig, bis auf den Grund

6teilig; innere Zipfel kürzer, ausgerandet.

- 594 Narcissus L. Blütenhülle mit ausgebreitetem, 6teiligem Saume; Staubgefässe nebst der glockigen Nebenkrone dem Schlunde der Blütenhülle eingefügt.
- III. Blütenhülle blumenkronartig, 6zähnig oder 8-, selten 4spaltig, unterständig. Liliaceen (Nr. 262-279).
- Convallária L. Blütenhülle glockig; Staubgefäße aus dem Grunde der Blütenhülle entspringend; Fruchtknoten 3fächerig, 609 Convallária L. Fächer 2eiig: Beere rot, mit drei 1-2samigen Fächern. Nr. 262.

609 Polygónatum Tourn. Blütenhülle röhrig; Staubgefäße aus der Mitte der Blütenhülle entspringend; Beere schwarzblau oder rot. sonst w. v.

609 Majanthemum Weber. Blütenhülle tief-4-(oder 6-)spaltig, 4 (oder 6) Staubgefässe; Beere 1-2samig, rot. Nr. 264.

606 Endymion Dumortier. Blütenhülle glockig, 6spaltig; Staubgefäße aufrecht, unter der Mitte der Blütenhüllblätter eingefügt; Kapselfrucht. Nr. 265.

607 Múscari Tourn. Blütenhülle kugelig oder walzlich, an der Mündung verengert, mit sehr kurzem, 6zähnigem Saume.

IV. Blütenhülle blumenkronartig, 6blättrig, unterständig.

A. Griffel an der Spitze Sapaltig.

608 Aspáragus Tourn. Blütenhülle glockig, an einem gegliederten Stielchen; Beere Sfächerig, Fächer 2samig; Blüten meist vielehig. Nr. 267.

598 Fritillaria L. Blütenhüllblätter am Grunde mit einer Honiggrube

- versehen; Kapsel Sfächerig, Fächer vielsamig. Nr. 268. 600 Erythrónium L. Die drei unteren Blätter der Blütenhülle am Grunde 2schwielig; Kapsel 3fächerig, Fächer wenigsamig. Nr. 269.
- B. Griffel an der Spitze ungeteilt oder fehlend; Narben stumpf oder 3lappig. a) Staubbeutel aufrecht, mit dem Grunde auf die Spitze des Staubfadens gestellt.
- 611 Stréptopus Richard. Äußere Blütenhüllblätter am Grunde sackartig vertieft; Griffel fadenförmig; Beere Sfacherig, Fächer vielsamig. Nr. 270. 597 Gágea Salisbury. Blütenhüllblätter oberwärts abstehend; Griffel

fadenförmig; Kapsel 3fächerig. Nr. 271.

- 596 Túlipa Tourn. Blütenhüllblätter glockig sich zusammenneigend, ohne Honigbehälter; Griffel fehlend; Narbe 3lappig; Kapsel Nr. 272. 3fächerig.
  - b) Staubbeutel quer aufliegend; Blütenhüllblätter am Grunde mit einem Honigbehälter versehen.
- 599 Lilium Tonrn. Blütenhüllblätter glockig oder zurückgerollt, am Grunde mit einer honigabsondernden Längsfurche; Griffel un-Nr. 273. geteilt; Narbe 3eckig.

- 599 Lloydia Salisbury. Blütenhüllblätter gerade, ausgebreitet, am Grunde mit halbmondförmiger Honiggrube. Nr. 274.
- c) Staubbeutel quer auf liegend; Honigbehälter fehlend; Blütenhülle am Grunde in ein mit dem Blütenstiele gegliedertes Stielchen zusammengezogen.
- 600 Anthéricum L. Staubfäden pfriemlich, den Fruchtknoten nicht bedeckend; Griffel ungeteilt. Nr. 275.
  - d. Blütenhülle am Grunde nicht in ein gegliedertes Stielchen zusammengezogen; sonst wie c.
    - 1. Dolde vor der Blütezeit von einer Blütenscheide eingeschlossen.
- 603 Allium L. Staubgefässe am Grunde mit der Blütenhülle verwachsen; Griffel an der Kapsel bleibend; Kapselfächer 1 bis 2samig. Nr. 276.

### 2. Blütenscheide fehlend.

 608 Narthécium Moehring. Staubfäden bärtig; Griffel 3seitig. Nr. 277.
 601 Ornithógalum Tourn. Staubgefässe dem Fruchtboden vor den Blütenhüllblättern eingefügt; Griffel 3seitig. Nr. 278.
 602 Seilla L. Staubgefässe dem Grunde der Blütenhüllblätter ein-

602 Scilla L. Staubgefäße dem Grunde der Blütenhüllblätter eingefügt; Griffel 3seitig. Nr. 279.

- V. Blütenhülle kelchartig (durchsichtig oder trockenhäutig).
- a) Griffel vorhanden; Blüten in Spirren. Juncaceen (Nr. 280 u. 281).
- 613 Juneus Tourn. Blütenhülle 6blättrig, aus 2 dreigliedrigen Kreisen bestehend, spelzenartig; Griffel mit drei fadenförmigen Narben; Kapsel 3klappig, vielsamig; Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend; Blattscheiden übergreifend eingerollt; Blätter kahl.
- 619 Lüzula Desvaux. Kapsel 1fächerig, 3klappig, 3samig; Klappen ohne Scheidewand; Blattscheiden geschlossen; Blätter am Rande gewimpert; sonst w. v. Nr. 281.
  - b) Narbe sitzend; Blüten in dichter Ähre mit dicker Achse (Kolben).
    Araceen (Nr. 282 u. 283).
- 568 Acŏrus L. Blütenhülle 6blättrig, bleibend; Fruchtknoten 3fächerig; Blüten an einem scheinbar seitenständigen Kolben; Blätter schwertförmig. Nr. 282.

### VI. Blütenhülle fehlend.

- 568 Calla L. Blüten den Kolben vollständig bedeckend; Blütenscheide (Hülle) flach, innen weiß; Frucht eine Beere. Nr. 283.
  - 2. Ordnung. Digynia. Zwei Griffel.
- 520 **Oxýria Hiller.** Blütenhülle bis zum Grunde vierteilig; Narben 2, pinselförmig; Frucht linsenförmig, breitgeflügelt. Nr. 284.
  - 3. Ordnung. Trigynia. Drei Griffel.
  - A. Blütenhülle verwachsenblättrig. Colchicaceen (Nr. 285-287).
- 612 Colchicum Tourn. Blütenhülle trichterförmig, mit verlängerter Röhre; Staubgefäße dem oberen Teile der Röhre eingefügt; Kapsel aufgeblasen, 3fächerig. Nr. 285.

- B. Blütenhülle 6blättrig.
- 1. Frucht aufspringend.
- 612 Verátrum Tourn. Staubbeutel quer in ein Schüsselchen aufspringend; Fruchtknoten 3, in den Griffel verschmälert, am Grunde verwachsen. Nr. 286.
- 613 Tofieldia Hudson. Staubbeutel der Länge nach aufspringend; Fruchtknoten 3, in den Griffel verschmälert, bis zur Mitte verwachsen. Nr. 287.

Juncaginaceen (Nr. 288 u. 289).

- 559 Scheuchzéria L. Blütenhülle 6teilig, bleibend; Fruchtknoten 3; Griffel fehlend; Narbe auf der Spitze des Fruchtknotens auswärts schief aufgewachsen. Nr. 288.
- 560 Trigléchin L. Blütenhülle 6blättrig, abfallend; Fruchtknoten 3 bis 6, zuletzt vom Grunde aus sich ablösend; Narben 3-6, sitzend, federig. Nr. 289.
  - 2. Frucht eine 1samige (nicht aufspringende) Nuss.
- 516 Rumex L. Blütenhülle kelchartig; innere Blütenhüllblätter größer, zusammenneigend, später die 3kantige Nuß umgebend; Narben federig; Blüten zweigeschlechtig, vielehig oder 2häusig. Nr. 290.
  - C. Blüten vollständig; Blumenkrone getrenntblättrig.

Elatine hexandra (VIII, 4).

- D. Blüten unvollständig; Blütenhülle unterständig. Arten von Polygonum (VIII, 1).
- 5. Ordnung. Polygynia. Sechs und mehr Griffel.
- 557 Alísma L. Kelch und Blumenkrone 3blättrig; Frucht aus vielen, wenigstens 6 sitzenden quirlständigen, 1samigen Früchtchen bestehend. Nr. 291.

Triglochin maritima (VI, 3).

- VII. Klasse. HEPTANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 7 freien Staubgefäßen.
  - 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.
- 492 Trientális Rupp. Kelch tief 6 bis 9-, meist 7spaltig; Blumenkrone mit flachem 6 bis 9-, meist 7teiligem Rande, die Zipfel am Grunde durch einen die Staubgefässe tragenden Ring verbunden; Kapsel 7klappig. Nr. 292.
- 141 Aesculus (od. Esculus) L. Kelch glockig, 5zähnig, mit der 4 bis 5-blättrigen, unregelmäßigen Blumenkrone und den Staubgefäßen dem Rande einer unterständigen Scheibe eingefügt; Kapsel kugelig, stachelig, meist 3fächerig. Nr. 293.

Calla (VI, 1), Lysimachia thyrsiflora (V, 1).

- VIII. Klasse. OCTANDRIA. Zweigeschlechtige Bluten mit 8 freien Staubgefälsen.
- Kelch 2blättrig; Kapsel mit Deckel aufspringend: Portulaca, IX, 1.)
  - 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.
- A. Blüten vollständig; Blumenkrone 5blättrig, unterständig. Bäume oder
- 113 Acer L. Blüten vielehig; Kelch 5teilig; Frucht 2flügelig, in 2 nicht aufspringende einsamige Früchtchen sich trennend. Nr. 294. Aesculus (VII, 1).
- B. Blüten vollständig; Blumenkrone 4-5blättrig, unterständig. Halbstrauch.
- 122 Ruta Tourn. Kelch 4—5teilig, bleibend; Kronblätter 4, bei der endständigen Blüte 5, benagelt; Staubgefäse 8, bei der Endblüte 10; Honiggrübchen in der unterständigen Scheibe so viel als Staubgefäse; Kapsel 4—5fächerig, vielsamig.

  Nr. 295.

  Monotropa (X, 1).
  - C. Blüten vollständig; Blumenkrone 4blättrig, oberständig.
- 207 Epilóbium L. Kelch 4teilig, mit dem freien Teile der Röhre ringsum abspringend; Kapsel linealisch, 4kantig, 4fächerig, vielsamig; Samen mit langem, seidenhaarigem Schopfe. Nr. 296.
- 212 Oenothéra L. Kelchröhre verlängert; Kapsel länglich, am Grunde etwas dicker, Samen ohne Schopf; sonst w. v. Nr. 297.
  - D. Blüten vollständig; Blumenkrone verwachsenblättrig, unterständig.
- 407 Chlora L. Kelch 8spaltig; Blumenkrone tellerförmig, 8spaltig; Staubgefäse der Kronröhre eingefügt. Nr. 298.
- 397 Callúna Salisbury. Kelch 4blättrig, gefärbt; Blumenkrone glockig, 4spaltig, vom Kelche überragt; Staubbeutel mit Längsritzen aufspringend; Kapsel 4fächerig; Scheidewände dem mittelpunktständigen Samenträger angewachsen, den Nähten gegenständig. Nr. 299.
- 397 EricalTourn. Blumenkrone 4spaltig, länger als der Kelch; Staubbeutel durch ein seitliches Loch sich öffnend; Scheidewände in der Mitte der Klappen angewachsen; sonst w. v. Nr. 300. Trientalis (VII, 1).
  - E. Blüten vollständig; Blumenkrone verwachsenblättrig, oberständig.
- 394 Vaceinium L. Kelch mit dem Fruchtknoten verwachsen; Blumenkrone glockig; Staubgefäße 8—10; Beere kugelig, 3—5fächerig, vielsamig. Nr. 301.
  - F. Blüten unvollständig; Blumenkrone fehlend, Blütenhülle unterständig,
    Frucht 1samig.
    a) Narbe 1.
- 523 Daphne L. Blütenhülle gefärbt, 4spaltig, abfallend; Staubgefäße der Röhre eingefügt; Beere Islamig. Nr. 302.

522 Thymelaea Tourn. Blütenhülle 4spaltig, verwelkend und bleibend, später die einsamige Nuss umgebend.

### b) Narben 2-3.

- 520 Polýgonum Tourn. Blütenhülle oberwärts gefärbt, später die 1samige, 2-3kantige Nuss ganz umgebend; Staubgefässe 5-8; Narben 2-3; Keimling seitlich, schwachgekrümmt, mit flachen, länglichen Keimblättern.
- 522 Fagopýrum Tourn. Blütenhülle gefärbt, später die 1samige, 3kantige Nuss am Grunde umgebend; Staubgefässe 8; Narben 3; Keimling im mehligen Eiweisse liegend, mit breiten, zusammengefalteten Keimblättern.
  - G. Blüten unvollständig; Blütenhülle fehlend; Calla (VI. 1).
    - 2. Ordnung. Digynia. Zwei Griffel.
- 235 Chrysosplénium Tourn. Kelch halboberständig, 4spaltig, innen gefärbt, 2 gegenständige Zipfel kleiner; Blumenkrone fehlend; Staubgefäße 4, bis auf den Grund geteilt, einer drüsigen, den Fruchtknoten umgebenden Scheibe eingefügt; Kapsel Ifacherig, vielsamig (die Mittelblüte hat oft einen 5spaltigen Kelch und 5 2teilige Staubgefässe). Nr. 306.

Moehringia (X, 3), Ulmus (V, 2), Arten von Polygonum (VIII, 1), Scleranthus (X, 2).

Trigynia. 3 Narben. 3. Ordnung. Polygonum (VIII, 1).

#### Tetragynia. Vier Griffel. 4. Ordnung.

- 611 Páris L. Blütenhülle bleibend, wagerecht-abstehend, die 4 äusseren Zipfel einen Kelch, die 4 schmäleren inneren eine Blumenkrone darstellend; Staubbeutel in der Mitte der Staubgefäße, Mittelband fadenförmig-verlängert; Beere 4fächerig.
- 275 Adoxa L. Kelch halboberständig, an der endständigen Blüte 2lappig, an den seitenständigen Slappig; Blumenkrone der endständigen Blüte 4spaltig, die der seitenständigen 5spaltig; Staubgefäße bis auf den Grund 2teilig, daher scheinbar 8 oder 10; Beere 4—5fächerig, krautartig-saftig, an der Spitze die Kelch-Nr. 308. lappen tragend.
- 110 Elátine L. Kelch 3—4teilig; Kronblätter 3—4; Staubgefäße 3, 4, 6 oder 8; Griffel 3—4; Kapsel oberständig, 3—4fächerig, Nr. 309. vielsamig.

Myriophyllum (XXI, 5).

- ENNEANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten IX. Klasse. mit 9 freien Staubgefäßen.
  - 3. Ordnung. Hexagynia. Sechs Griffel.
- 559 Bútomus Tourn. Blütenhülle Chlättrig, gefärbt; Kapseln 6, unterwärts zusammengewachsen, einwärts aufspringend. Nr. 310.

Elodea (III, 3).

# X. Klasse. DECANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 10 freien Staubgefäßen.

# 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.

A. Blumenkrone 5blättrig.

a) Kapsel 5klappig.

- 123 Dictámnus L. Kelch 5blättrig, abfallend; Fruchtknoten 5lappig, auf einem kurzen Fruchtträger sitzend. Nr. 311. Ruta (VIII, 1), Erodium und Arten von Geranium (XVI, 1).
  - b) Kapsel vollständig 5fächerig, nicht gelappt.

1. Kelch 5zähnig, klein, bleibend.

398 Ledum Rupp. Staubgefäse am Rande der unterständigen, gekerbten Scheibe eingefügt; Kapsel 5fächerig, vom Grunde bis zur Spitze durch Randteilung mit 5 Klappen aufspringend. Nr. 312.

2. Kelch bis fast zum Grunde 5teilig, bleibend. Laubblätter grün.

400 Pírola Tourn. Unterständige Drüsen fehlend; Blütenstaubkörner untereinander zu vieren verbunden; Kapsel 5fächerig, durch Mittelteilung mit Längsritzen aufspringend.

400 Chiménhila Proch Drüsenring um den untersten Grund des

Mittelteilung mit Längsritzen aufspringend. Nr. 313.
402 Chimóphila Pursh. Drüsenring um den untersten Grund des
Fruchtknotens näpfchenförmig; Blütenstaubkörner untereinander
zu vieren verbunden; Kapsel 5fächerig. Nr. 314.

401 Ramischia Opiz. Drüsenring am untersten Grund des Fruchtknotens 10 teilig; Blütenstaubkörner bei ihrer Reife isoliert; Kapsel 5fächerig. Nr. 315.

c) Kapsel unvollständig 4-5fächerig, nicht gelappt. Ohne Laubblätter.

402 Monótropa L. Kelch 4—5blättrig; Kronblätter glockig-zusammengestellt, unterständig, am Grunde höckerig; Drüsen paarweise unterhalb eines jeden Fruchtfaches; Blütenstaubkörner getrennt; Kapsel 4—5fächerig. (Endblüten in allen Teilen 5zählig, Seitenblüten 4zählig.)

Nr. 316.

B. Blumenkrone verwachsenblättrig.

396 Andrómeda L. Kelch 5spaltig; Blumenkrone glockig, eiformig oder fast kugelig; Kapsel 5fächerig, 5klappig, fachspaltig. Nr. 317.
 399 Rhododendron L. Kelch 5spaltig; Blumenkrone trichter- oder rad-

399 Rhododendron L. Kelch 5spaltig; Blumenkrone trichter- oder radförmig; Kapsel 5fächerig, 5klappig, scheidewandspaltig. Nr. 318.

396 Arctostáphylos Adanson. Steinfrucht 5steinig, Steine 1samig; sonst w. Andromeda. Nr. 319.

Samolus (V, 1), Vaccinium (VIII, 1).

C. Blumenkrone meist fehlend.

Herniaria und Illecebrum (V, 1), Chrysosplenium (VIII, 2).

### 2. Ordnung. Digynia. Zwei Griffel.

A. Kronblätter getrennt.

a) Kapsel 2fächerig, 2schnäbelig.

231 Saxifraga L. Kelch 5zähnig oder 5teilig; Blumenkrone 5blättrig; Nr. 320.

- b) Kapsel, wenigstens oberwärts, lfächerig, an der Spitze 4klappig. Caryophylleen (Nr. 821-344.)
  - Kelchblätter ohne Randstreifen.
- \* Kelch am Grunde ohne Deckblätter.
- 85 Saponária L. Kelch walzlich, etwas bauchig, 5zähnig, Kelchblätter schwach-3- oder 5rippig; Kronblätter plötzlich in den linealischen Nagel zusammengezogen, am Grunde der Platte meist mit einem Krönchen, am Nagel mit Flügelleisten: Kapsel einfächerig, ohne Scheidewände, in 4 Zähne aufspringend; Samen nierenförmig, mit gewölbtem oder stumpf-gekieltem Rücken; Keimling kreisförmig.
- 86 Vaccaria Medikus. Kelch pyramidenförmig, 5eckig, zuletzt fünfflügelig, 5zähnig; Kelchblätter schwach-7rippig; Kronblätter plötzlich in den linealischen Nagel zusammengezogen, ohne Krönchen, am Nagel mit Flügelleisten; Kapsel am Grunde unvollständig-4fächerig, in 4 Zähne aufspringend; Samen kugelig; Keimling kreisförmig.
  - \* Kelch am Grunde mit Deckblättern.
- 83 Dianthus L. Kelch walzlich, 5zähnig, am Grunde mit Deck-blättern; Kelchblätter fein-7-, 9- oder 11rippig; Kronblätter in den linealischen, meist mit Flügelleisten versehenen Nagel zusammengezogen, ohne Krönchen; Kapsel Ifächerig, an der Spitze 4klappig; Samen schildförmig, plattgedrückt; Keimling gerade.
  - 2. Kelchblätter durch breite häutige Randstreifen verbunden.
- 82 Gypsóphila L. Kelch glockig, 5spaltig oder 5zähnig, am Grunde ohne Deckblätter; Kelchblätter deutlich-1- oder 3rippig; Kronblätter in den Nagel allmählich keilig-verschmälert, ohne Krönchen und Flügelleisten; Kapsel einfächerig, tief-4klappig aufspringend; Samen nierenförmig-kugelig; Keimling gekrümmt. Nr. 324.
- 83 Túnica Scopoli. Kelch glockig oder walzlich, am Grunde mit oder ohne Deckblätter; Kelchblätter meist 3rippig; Kronblätter in den Nagel allmählich keilig-verschmälert oder mit deutlich-abgesetzter Platte, bei unsern Arten mit Flügelleisten; Kapsel verlängert, mit verlängertem Säulchen und 4reihigen, schildförmigen Samen; Keimling fast gerade. Nr. 325.
  - B. Kronblätter fehlend.
- 224 Scleránthus L. Kelch 5zähnig; Frucht 1samig, im Grunde des verhärteten Kelches. Nr. 326. Moehringia (X, 3), Chrysosplenium (VIII, 2).
  - - 3. Ordnung. Trigynia. Drei Griffel.
      - A. Kelch verwachsenblättrig.
  - Kelch kurzglockig, mit 5 großen Zähnen, 86 Cucúbalus Tourn. zuletzt aufgeblasen; Kronblätter 5, allmählich in den Nagel übergehend, tief ausgerandet; Beere einfächerig.
  - 86 Siléne L. Kelch 5zähnig oder 5spaltig, 10 bis 20- oder 30rippig; Kronblätter 5, meist mit Krönchen, langbenagelt; Griffel 3; Kapsel [c] Garcke Flora. 17. Aufl.

am Grunde unvollständig 3-, seltener 1fächerig, mit doppelt so viel Zähnen, als Griffel vorhanden sind, aufspringend.

B. Kelch 5-, selten 4blättrig: Kronblätter 5, selten 4. a) Kapsel mit so viel Klappen als Griffel aufspringend.

97 Alsine Wahlenberg. Kronblätter ungeteilt oder schwach-ausgerandet; äußere Staubgefäße am Grunde mit 2 kleinen Drüsen gestützt; Kapsel 3klappig; Samen nierenförmig, flügellos; Blätter ohne Nebenblätter.

95 Spergularia Presl. Samen 3eckig oder rundlich, flügellos oder geflügelt; Nebenblätter dünnhäutig, sonst w. v.

96 Ammadenia Gmelin. Samen verkehrt-eiformig, auf dem Rücken aufgetrieben-gewölbt, auf der entgegengesetzten Seite mit einer länglichen Grube versehen; sonst wie Alsine. Nr. 331.

b) Kapsel mit doppelt soviel Klappen als Griffel aufspringend. 1. Kronblätter ungeteilt, ausgerandet oder gezähnelt.

99 Moehringia L. Kronblätter ungeteilt oder schwach-ausgerandet Kapsel 4-6klappig; Samen mit einem Anhängsel. Nr. 332.

100 Arenária L. Kapsel an der Spitze 6klappig; Samen nierenförmig. ohne Anhängel; sonst w. v. Nr. 333.

101 Holósteum L. Kronblätter gezähnelt; Staubgefässe 3, selten 4-5; Kapsel an der Spitze 6klappig; Samen schildförmig. Nr. 334. Kronblätter 2spaltig oder 2teilig.

101 Stellaria L. Staubgefässe 3, 5, 8 oder 10; Kapsel 6klappig; Nr. 335. Samen nierenformig.

# 4. Ordnung. Tetragynia. Vier Griffel.

103 Moenchia Ehrhart. Kelch 4blättrig; Kronblätter 4, ungeteilt; Staubgefässe bei unserer Art 4; Kapsel an der Spitze 8klappig. Nr. 336.

Adoxa (VIII, 4).

# 5. Ordnung. Pentagynia. Fünf Griffel.

A. Kapsel ungeteilt, wenigstens oberwärts lfächerig.

a) Kelchblätter getrennt.

Kronblätter ungeteilt oder schwachausgerandet.

93 Sagina L. Kelch 4—5blättrig; Kronblätter 4—5, ungeteilt; Staubgefäse 4, 5 oder 10; Kapsel 4—5klappig; Samen nierenförmig, flügellos; Nebenblätter fehlend. Nr. 337.

94 Spergula L. Kelch 5blättrig; Kronblätter 5, ungeteilt; Staubgefäse 5 oder 10; Kapsel 5klappig; Samen kreisrund, mit einem Flügel umzogen; Nebenblätter dünnhäutig.

Kronblätter 2spaltig oder 2teilig; Blätter ohne Nebenblätter.

104 Cerástium L. Kelch 5blättrig; Kronblätter 5, ausgerandet oder gespalten; Staubgefasse 10 oder 5; Kapsel an der Spitze mit 10 Zähnen aufspringend; Samen körnig. Nr. 339.

103 Maláchium Fries. Kapsel 5klappig; Klappen gespalten; sonst wie vor. Nr. 340.

Nr. 342.

### b) Kelchblätter verwachsen.

1. Kronblätter mit Krönchen, am Nagel ohne Flügelleisten.

91 Melándryum Rochling. Kelch bauchig, 5zähnig, 10- oder 20rippig; Kronblätter 5, in den linealischen Nagel zusammengezogen, mit geteilter Platte; Griffel 5; Kapsel 1fächerig, mit doppelt so vielen Zähnen, als Griffel vorhanden sind, aufspringend. Nr. 341.

.90 Viscaria Roehling. Kelch 5zähnig, schwach-10rippig; Kron blätter 5, mit einem Krönchen, in den linealischen Nagel zusammengezogen; Griffel 5, innen papillös, sonst unbehaart; Kapsel am Grunde unvollständig-5fächerig, mit 5 Zähnen aufspringend; Samen

nierenförmig.

91 Coronaria L. Kelch 5zähnig oder 5spaltig, 10rippig; Kronblätter mit geteilter oder ungeteilter Platte, flach aufsitzendem Zünglein am Kronchen; Griffel 5, innen papillös, sonst unbehaart; Kapsel 1fächerig, mit 5 Zähnen aufspringend; Samen nierenförmig. Nr. 343. Silene Armeria (X, 3 Nr. 328).

2. Kronblätter ohne Krönchen, mit 2 Flügelleisten am unteren Teile des Nagels.

- 92 Agrostemma L. Kelch 10rippig, 5spaltig, mit langen, blattartigen Zipfeln; Kronblätter 5, mit ungeteilter Platte; Griffel 5; Narben ringsum behaart; Kapsel 1fächerig, mit 5 Zähnen aufspringend; Samen nierenförmig. Nr. 344.
  - B. Kapsel 5klappig, Fruchtklappen oben und unten verbunden.
- 121 Óxalis L. Kelch 5teilig oder 5blättrig; Kronblätter 5; Staubgefäse am Grunde verwachsen; Kapsel länglich, 5kantig, an den Kanten aufspringend. Nr. 345.
  - · C. Früchtchen bis fast zum Grunde getrennt.
- 226 Sedum L. Kelch 5teilig, nebst den 5 Kronblättern fleischig; Staubgefäse mit 5 schuppenförmigen Drüsen; Fruchtknoten 5, nur am Grunde verwachsen.

  Crassula (V, 5), Adoxa (VIII, 4).
- XI. Klasse. DODECANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 12—20 freien Staubgefäßen.
  - 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.
- 528 Ásarum Tourn. Blütenhülle oberständig, bleibend, glockig, 3spaltig; Staubgefäse einer kurzen, den Fruchtknoten krönenden Scheibe eingefügt; Narbe strahlig, 6 teilig; Kapsel 6 fächerig.
  Nr. 347.

220 Portuláca Tourn. Kelch 2spaltig, zuletzt von seinem bleibenden Grunde ringsum abspringend; Kronblätter 8-5; Griffel 3- bis 6teilig; Staubgefäse 8-15; Kapsel ringsum aufspringend. Nr. 348.

216 Lythrum L. Kelch röhrig, 8—12zähnig, mit abwechselnden aufrechten und abstehenden Zähnen; Kronblätter 4—6, der Spitze der Kelchröhre eingefügt; Staubgefäße 2, 3, 4, 6 oder 12; Kapsel 2fächerig.

[c\*]

- 36 XI. Kl. 2., 3., 4. Ordn. XII. Kl. 1., 2. Ordn.
  - 2. Ordnung. Digynia. Zwei Griffel.
- 199 Agrimonia Tourn. Kelch kreiselförmig, mit 5spaltigem, nach dem Verblühen aufwärts zusammenneigendem Saume, an der Röhre mit zahlreichen hakenförmigen, sich später vergrößernden Stacheln; Kronblätter 5, nebst den 6, 12 oder 15 Staubgefäßen dem Rande eines den Kelchschlund verengenden Ringes eingefüget.

  Nr. 350.
  - 3. Ordnung. Trigynia. Drei Griffel.
- 71 Reséda L. Kelch 4—6teilig; Kronblätter ganzrandig oder meist unregelmäßig zerschlitzt; Griffel 3—6; Kapsel 3—6kantig, 1fächerig, an der Spitze offen. Nr. 351.
  - 4. Ordnung. Dodecagynia. Zwölf Griffel.
- 230 Sempervivum L. Kelch 6—12teilig; Kronblätter 6 oder 12, mit dem Grunde der Staubgefässe in eine 1blättrige Blumenkrone verwachsen; Kapseln 6 oder 12. Nr. 352.
- XII. Klasse. ICOSANDRIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 20 oder mehr freien, einer am Kelche befindlichen Scheibe eingefügten Staubgefäßen.
  - 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.

A. Blüten vollständig; Kelch oberständig.

218 Philadelphus L. Kronblätter 4-5; Kapsel 4-5klappig. Nr. 363.

B. Blüten vollständig; Kelch unterständig. Resifieren (Nr. 354-369).

- 159 Prunus L. Steinfrucht saftig oder saftlos und dann bei der Reife mit unregelmäßig-2- oder 4klappig-zerreißendem Fleische; Stein glatt oder unregelmäßig mit Furchen durchzogen, mit oder ohne Löcher. Nr. 354. Mespilus monogyna (XII, 2).
  - 2. Ordnung. Di-Pentagynia. Zwei bis fünf Griffel.

A. Blüten vollständig; Blumenkrone oberständig; Kelch 5teilig.

202 Méspilus L. Blätter einfach; Kelchröhre kreiselförmig; Kelchzipfel blattartig; Blüten einzeln; Griffelfus fast so breit als der Querdurchmesser der Frucht; Apfelfrucht 5steinig; Steine 2- oder durch Fehlschlagen 1samig. Nr. 355.

202 Crataegus L. Blätter gelappt; Kelchröhre krugförmig; Kelchzipfel kurz; Blüten ebensträusig; Griffelfus meist schmäler als der größte Querdurchmesser der Frucht; Apfelfrucht 1—5steinig; Steine 2- oder 1samig.
Nr. 356.

203 Cotoneáster Medikus. Apfelfrucht mit 2—5 unter sich zusammenhängenden, dem fleischigen Kelche nur anliegenden, an der Spitze freien Steinen; sonst wie Mespilus. Nr. 357.

204 Pirus Tourn. (erw.). Scheibe kreisel- oder eiförmig, auswachsend; Kronblätter in der Knospenlage dachziegelig; Apfelfrucht 2- bis 5fächerig; Fächer mit einer pergamentartigen oder dünnhäutigen Haut bekleidet, 1-2samig. Nr. 358.

204 Cydonia Tourn. Fächer vielsamig: Kronblätter in der Knospenlage meist gedreht; sonst w. v.

- 203 Amelanchier Medikus. Fruchtknoten 5fächerig, Fächer durch eine unvollständige Scheidewand 2spaltig, 2eiig; Fächerhaut sehr dünn, weich, zuletzt kaum sichtbar.
  - Poterium siehe Sanguisorba (IV. 1).
    - B. Blüten vollständig: Blumenkrone halbunterständig.
- 201 Spiraea L. Kelch 5spaltig; Blütenachse scheibenförmig erweitert; Früchtchen 5, vor den Kronblättern, mehrsamig, bei der Reife kapselartig aufspringend. Sträucher mit ungeteilten oder 3lappigen oder einfach-gefiederten Blättern; Nebenblätter klein oder fehlend.
- 200 Filipéndula L. Kelch 5spaltig; Blütenachse nicht scheibenförmig erweitert; Fruchtknoten 2eiig; Früchtchen meist mehr als 5, frei, aufrecht oder gewunden, 1samig, geschlossen bleibend. Stauden mit unterbrochen-gefiederten Blättern und großen Nebenblättern. Nr. 362.

Aruncus L., zweihäusig (XXII, 10).

# 3. Ordnung. Polygynia. Sechs und mehr Griffel.

### A. Hüllkelch fehlend.

162 Rosa Tourn. Kelch bleibend, mit 5spaltigem Saume und krugförmiger, am Schlunde zusammengezogener Röhre; Fruchtknoten zahlreich, von der Kelchröhre, welche zuletzt eine falsche Beere darstellt, eingeschlossen.

169 Rubus L. Kelch bleibend, 5teilig, ziemlich flach; Fruchtknoten zahlreich, einem kegelförmigen Fruchtboden eingefügt, steinfruchtartig werdend und zusammen in eine falsche, abfallende Beere Nr. 364. verwachsen.

- 188 Dryas L. Kelch 8-9teilig, flach; Kronblätter 8-9; Nüsse sehr viele, einem halbkugeligen Fruchtboden eingefügt, in einen bleibenden, federigen Griffel endigend. Nr. 365.
  - B. Hüllkelch 4-5spaltig, Zipfel kleiner als die mit ihnen abwechselnden Kelchlappen.
- 188 Geum L. Kronblätter 5; Fruchtboden trocken, walzlich; Früchtchen zahlreich, mit bleibendem, kahlem oder behaartem Griffel begrannt. Nr. 3**66.**
- 190 Fragária L. Kronblätter 5, verkehrt-eiförmig, abfällig; Fruchtboden nach der Blüte vergrößert, in eine falsche, fleischig-saftige Beere auswachsend: Früchtchen grannenlos.
- 191 Cómarum L. Kronblätter 5, lanzettlich, stehenbleibend; Fruchtboden zuletzt vergrößert, fleischig-schwammig; Früchtchen grannenlos. Nr. 368.
- 191 Potentilla L. Kronblätter 5, seltener 4, rundlich oder verkehrteiförmig, abfällig; Fruchtboden gewölbt oder kugelförmig, saftlos, nicht beerenartig; Früchtchen grannenlos. Digitized by GOOG Nr. 369.

XIII. Klasse. POLYANDRIA. Zweigeschlechtige Bluten mit 20 und mehr freien, dem Fruchtboden eingefügten Staubgefäßen.

### 1. Ordnung. Monogynia. Ein Griffel.

A. Blumenkrone 4blättrig.

28 Chelidonium Tourn. Kelch 2blättrig; Kapsel schotenförmig, 2klappig; Samen an 2 zwischen den Klappen liegenden Samenträgern angeheftet. Nr. 370.

27 Glaúcium Tourn. Kelch 2blättrig; Kapsel verlängert, schotenförmig, 2klappig; Samen in die zwischen den Klappen liegende schwammige vollständige Scheidewand eingesenkt. Nr. 371.

26 Papáver Tourn. Kelch 2blättrig; Narbe strahlenförmig, Strahlen 4—20; Kapsel durch unvollkommene Scheidewände 4—20fächerig, unter der Narbe mit Löchern aufspringend. Nr. 372.

### Actaea und Cimicifuga (XIII, 2).

### B. Blumenkrone 5blättrig.

109 Tilia L. Kelch 5blättrig, in der Knospenlage klappig; Frucht nufsförmig, durch Fehlschlagen 1fächerig, 1—2samig. Nr. 373.

72 Heliánthemum Tourn. Kelch 5blättrig, die 2 äußeren Blätter kleiner oder fehlend, die 3 inneren in der Knospenlage gedreht; Kapsel 1fächerig oder unvollkommen-3fächerig, 3klappig. Nr. 374.

C. Blumenkrone vielblättrig.

24 Nymphaea (L.) Smith. Kelch 4blättrig; Kronblätter ohne Honigbehälter, die äufseren länger als die Kelchblätter; Narbe vielstrahlig. Nr. 375.

25 Nuphar Smith. Kelch 5blättrig; Kronblätter auf dem Rücken mit einem Honigbehälter, kürzer als der Kelch. Nr. 376. 'Zu dieser Ordnung gehören auch Arten von Delphinium (XIII, 2).

# 2. Ordn. Di-Pentagynia. 2 bis 5 Griffel. Ranunculaceen. (Nr. 377—399.)

### A. Blüten unregelmäfsig.

- 20 Delphínium Tourn. Kelch 5blättrig, unregelmäßig, blumenkronartig, das obere Kelchblatt gespornt; Blumenkrone vierblättrig oder verwachsenblättrig, die oberen Blätter mit einem vom Kelchsporne eingeschlossenen, spornartigen Anhängsel; Kapseln 1-3. Nr. 377.
- 21 Aconitum Tourn. Kelch 5blättrig, unregelmäßig, blumenkronartig, das obere Kelchblatt helmförmig-gewölbt; Kronblätter 8, die 2 oberen kapuzenförmig, langbenagelt, vom Helme eingeschlossen, die 6 anderen klein, linien- oder schuppenförmig, oft fehlend; Kapseln 3—5.

B. Blüten regelmäfsig; Blumenkrone 4blättrig.

19 Actaea L. Kelch 4—5blättrig; Staubbeutel an die verbreiterte Spitze der Staubfäden angewachsen; Narbe sitzend; Beere 1fächerig, mehrsamig. Nr. 379.

- 20 Cimicifuga L. Kelch- und Kronblätter abfällig; Früchtchen trocken, kapselförmig. Nr. 380.
  - C. Blüten regelmäßig; Blkr. 5- bis vielblättrig; Kelch blattartig.
- 22 Paconia Tourn. Kronblätter ohne Honigbehälter, größer als der 5blättrige Kelch; Narbe zungenförmig. Nr. 381.
- D. Blüten regelmäßig; Blkr. 5- bis vielblättrig; Kelch blumenkronartig.
- 19 Aquilegia Tourn. Kronblätter 5, trichterförmig, abwärts in einen Sporn verlängert; Kapseln 5, getrennt. Nr. 382.
- 18 Nigélla Tourn. Kronblättchen 8, klein, undeutlich 2lippig, am Grunde des Nagels mit einer beschuppten Honiggrube; Kapseln 5—10, verwachsen. Nr. 383.

# 3. Ordnung. Polygynia. Viele Griffel.

- A. Fruchtknoten mehr- bis vieleiig; Kapsel einwärts aufspringend.

  (Kelch blumenkronartig, Kronblätter Honigbehälter führend oder fehlend.)

  a) Kronblätter flach oder fehlend.
- 16 Trollius L. Kelch 5-15blättrig, abfallend; Kronblätter klein, linealisch; Kapseln zahlreich, lederartig, vielsamig. Nr. 384.
- 15 Caltha L. Kelch 5blättrig; Kronblätter fehlend; Kapseln 5—10, häutig, vielsamig. Nr. 385.

### b) Kronblätter röhrig.

- 16 Helléborus Adanson. Kelch 5blättrig, bleibend; Kronblätter klein röhrig, mit 2lippiger Platte; Kapseln sitzend. Nr. 386.
- 16 Eranthis Salisbury. Kelch 5—8blättrig, abfallend; Kronblätter klein, mit röhriger Platte; Kapseln langgestielt. Nr. 387.
- 17 Isopýrum L. Kelch 5blättrig, abfallend; Kronblätter kurzröhrig, mit Ilippiger Platte; Kapseln sitzend. Nr. 388.
  - B. Fruchtknoten leiig; Früchtchen nussartig, nicht aufspringend.
  - a) Kelch in der Knospenlage dachziegelig; Krone 5- bis mehrblättrig.
    - 1. Kronblätter flach, ohne Nagel und Honiggrube.
  - 7 Adónis Dill. Kelch 5blättrig; Blätter bis 3fach gefiedert mit linealischen Zipfeln. Nr. 389.
    - 2. Kronblätter am Grunde mit einer Honiggrube.

### \* Kelchblätter ungespornt.

15 Ficaria Dill. Kelch 3-, selten 4—5blättrig; Kronblätter gegen 10, am Grunde mit einer Honiggrube und Schuppe; Früchtchen zusammengedrückt, stumpf, glatt. Ifächerig, Isamig. Nr. 390.

- sammengedrückt, stumpf, glatt, Ifacherig, Isamig. Nr. 390.

  9 Batrachium Dumortier. Kelch 5blättrig; Kronblätter 5, am Grunde mit einer Honiggrube ohne Schuppe; Fruchtstiele zuletzt bogigzurückgekrümmt; Früchtchen schwach-zusammengedrückt, stumpf, querrunzelig-gestreift, Itächerig, Isamig. Wasserpflanze. Nr. 391.
- 11 Ranúneulus Haller. Kelch 5blättrig; Blumenkrone fünf- bis mehrblättrig; Nagel kürzer als die Platte, mit einer von éiner Schuppe bedeckten oder umgebenen, selten nackten Honiggrube; Fruchtstiele aufrecht oder seitlich-abgebogen; Früchtchen nufsartig, 1fächerig. Isamig. Nr. 392.

1fächerig, 1samig. Nr. 392. 8 Ceratocephalus Moench. Kelch 5blättrig; Kronblätter mit honiggrubigem Nagel; Früchtchen nussartig, einsamig, mit zwei unfruchtbaren Fächern an den Seiten. Nr. 393.

\*\* Kelchblätter 5, am Grunde gespornt.

- 8 Myosúrus Dill. Kronblätter 5, mit fadenformigem, langem Nagel; Staubgefäse 5-10: Früchtchen nußartig, Isamig, auf einem langen, walzenförmigen Fruchtboden.
- b) Kelch in der Knospenlage dachziegelig, blumenkronartig; Kronblätter fehlend.

### \* Blüten mit einer Hülle.

- 5 Hepatica Dill. Hülle kelchartig-3 blättrig, dem blumenkronartigen, 6-9 blättrigen Kelche sehr genähert; Früchtchen ungeschweift, auf zelligem Fruchtboden. Nr. 395.
- 6 Anemone Tourn. Hülle Sblättrig, stengelblattartig, von dem 5- bis 20blättrigen Kelche entfernt; Früchtchen geschnäbelt, ungeschweift. einem verdickten, halbkugeligen oder kegelförmigen Fruchtboden eingefügt.
- 5 Pulsatilla Tourn. Hülle 3blättrig, sitzend, gefingert-vielteilig; Früchtchen lang-bärtig-geschweift, sonst w. v.
  - \*\* Blüten ohne Hülle.
- 3 Thalictrum Tourn. Früchtchen ungeschweift, einem kleinen, scheibenförmigen Fruchtboden eingefügt. Nr. 398.
- c) Kelch in der Knospenlage klappig oder am Rande einwärtsgefaltet, blumenkronartig.
- 1 Clématis L. Kelch 4-5blättrig; Blumenkrone fehlend; Früchtchen federartig-geschweift. Nr. 399.
- XIV. Klasse. DIDYNAMIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 4 freien Staubgefälsen, von welchen 2 Staubfäden länger sind.
- 1. Ordnung. Gymnospermia. Nacktsamige. Nüsse oder Steinfrüchte 4, im Grunde des Kelches; Griffel 1, aus der Mitte der vier Nüsse hervortretend. Labiaten (Nr. 400-427).

(Lycopus u. Salvia mit 2 Staubgefäßen und 2 Staminodien siehe S.2 Nr. 13 u. 14.)

- I. Staubbeutelfächer mit einer Klappe aufspringend.
- 479 Galeópsis L. Kelch glockig, 5zähnig; Oberlippe der Blumenkrone gewölbt, Unterlippe am Grunde beiderseits mit einem spitzen, hohlen Zahne, der mittlere Zipfel stumpf oder ausgerandet; Staubgefäse unter der Oberlippe gleichlaufend. Nr. 400.
- II. Staubbeutel nierenförmig, einfächerig, mit einer halbkreisförmigen Spalte aufspringend, zuletzt eine kreisrunde flache Scheibe darstellend.
- 465 Lavándula L. Staubgefässe und Griffel in der Kronröhre verborgen; Kelch kurz-5zähnig, oberster Zahn größer als die übrigen, nach dem Verblühen geschlossen; Oberlippe der Blumenkrone 2spaltig, Unterlippe 3spaltig. Digitized by Google

- III. Staubbeutel mit einer doppelten oder einfachen, beiden Fächern gemeinschaftlichen Längsritze aufspringend; Fächer gleichlaufend oder auseinanderfahrend.
- A. Kronröhre an der Einfügung der Staubgefäße mit einem unterbrochenen Haarringe besetzt; Griffel und Staubgefäße eingeschlossen.
- 483 Marrúbium Tourn. Kelch mit 5—10 gleichen, zuletzt abstehenden oder hakenförmigen Zähnen; Nüsse an der flachen, 3eckigen Spitze abgestutzt. Nr. 402.
- B. Kronröhre unterhalb der Einfügung der Staubgefäße mit einem ununterbrochenen Haarringe besetzt; Griffel aus dem Schlunde hervortretend.
- a) Staubgefäße voneinander entfernt, unter der Oberlippe der Blumenkrone bogig-zusammenneigend.
- 474 Horminum L. Kelch 2lippig; Oberlippe der Blumenkrone aufrecht. Nr. 403.
  - b) Staubgefässe genähert, unter der Oberlippe gleichlaufend; Kelch 2lippig.
- 486 Brunélla Tourn. (Prunella L.) Kelch röhrig-glockig, 2lippig, zur Fruchtzeit zusammengedrückt-geschlossen; Oberlippe der Blumenkrone ausgehöhlt, Zipfel der Unterlippe stumpf; Staubfäden an der Spitze gezähnt. Nr. 404.
  - c) Staubgefäße genähert, gleichlaufend; Kelch 5zähnig; Oberlippe der Blumenkrone flach.
- 487 Ájuga L. Oberlippe der Blumenkrone flach, sehr kurz-2lappig, untere 3spaltig, viel größer. Nr. 405.
  - d) Oberlippe der Blumenkrone gewölbt oder vertieft; sonst wie c.
    - Nüsse 3kantig, oben gestutzt.
- 477 Lamium Tourn. Unterlippe der Blumenkrone mit sehr kleinen zahnförmigen oder fehlenden Seitenzipfeln, Mittellappen verkehrtherzförmig. Nr. 406.

478 Galeóbdolon Hudson. Zipfel der Unterlippe der Blumenkrone sämtlich spitz; sonst w. vor. und davon kaum zu trennen. Nr. 407.

- 484 Leonúrus Tourn. Oberlippe der Blumenkrone etwas vertieft, Zipfel der Unterlippe derselben stumpf; Staubgeräße weit aus der Kronröhre hervorragend, die 2 untern nach dem Verstäuben nach auswärts gedreht. Nr. 408.
  - 2. Nüsse verkehrt-eiförmig, oberwärts abgerundet.
- 480 Stachys Tourn. Zipfel der Unterlippe der Blumenkrone stumpf; längere Staubgefässe nach dem Verstäuben nach auswärts gedreht. Nr. 409.
- 484 Ballóte Tourn. Staubgefässe nach dem Verblühen gerade; sonst wie vor. Nr. 410.
  - C. Kronröhre ohne Haarring,
- a) Staubgefäse genähert, gleichlaufend: Oberlippe der Blumenkrone fehlend oder eigentlich sehr kurz. 2teilig, aber die Zipfel auf den Rand der Unterlippe vorgerückt.
- 488 Teucrium L. Kelch fünfzähnig oder 2lippig, röhrig oder glockig.

- b) Staubgefäße genähert, unter der flachen, ausgerandeten Oberlippe gleichlaufend.
- 475 Népeta L. Unterlippe der Blumenkrone sehr vertieft, der Mittellappen sehr groß; Staubgefäße nach dem Verblühen seitwärtsgekrümmt.

  Nr. 412.
  476 Glechóma L. Kelch walzlich, 5zähnig; Unterlippe der Blumen-
- krone flach, der Mittellappen am größen; Staubbeutel in ein Kreuz gestellt. Nr. 413. 477 Melittis L. Kelch aufgeblasen, weit-glockenförmig; 3—5lappig;

Blute grofs, sonst wie vor.

Nr. 414.

- c) Staubgefäße genähert, unter der ausgehöhlten oder gewölbten Oberlippe gleichlaufend.
- 485 Scutellária L. Kelch kurz-glockenförmig, 2lippig, Lippen ungeteilt, Oberlippe deckelförmig, die Unterlippe späterhin verschließend, bei der Fruchtreife abspringend.

  Nr. 415.

  476 Draggeschnbalum L. Kelch hährenfärmig, 2lippig Lippen gegähnt.
- 476 Dracocéphalum L. Kelch röhrenförmig, 2lippig, Lippen gezähnt.
   Nr. 416.
   482 Betónica Tourn. Kelch gleichmäßig-5zähnig; Nüsse an der
- Spitze zusammengedrückt, abgerundet. Nr. 417. 484 Chaitúrus Willd. Nüsse durch ein flaches, 3eckiges, berandetes Ende abgestutzt; sonst wie vor. Nr. 418.
  - d) Staubgefäße voneinander entfernt, oberwärts auseinandertretend, an sich gerade.
- 466 Mentha Tourn. Blüten vielehig-zweihäusig; Blumenkrone trichterförmig, 4spaltig, Zipfel aufrecht-abstehend, der obere ungeteilt oder ausgerandet; Staubbeutelfächer gleichlaufend. Nr. 419.
- 465 Elssholzia Willd. Blumenkrone fast gleich, 4spaltig, der obere Zipfel gerade, etwas vertieft, ausgerandet, die unteren abstehend; Staubfäden aus der Blumenkrone hervorragend; Staubbeutelfächer voneinander abstehend, zuletzt zusammenfliefsend. Nr. 420.
- 474 Hyssópus Tourn. Oberlippe der Blumenkrone flach, 2spaltig, Unterlippe 3spaltig, der mittlere Zipfel verkehrt herzförmig; Staubbeutelfächer auseinanderfahrend. Nr. 421.
- e) Staubgefäße voneinarder entfernt, unter der Oberlippe bogig-zusammenneigend.
- 474 Melissa Tourn. Kelch 13nervig, 2lippig, auf der oberen Seite flach; Oberlippe der Blumenkrone aufrecht, etwas gewölbt, ausgerandet, Unterlippe 3teilig. Nr. 422.
- IV. Staubbeutelfächer an ein dreieckiges Mittelband zu beiden Seiten angewachsen.
- a) Staubfäden voneinander entfernt, gerade, oberwärts auseinandertretend.
- 471 Thymus Tourn. Kelch glockig, 2lippig, nach der Blüte durch einen Haarkranz geschlossen, Oberlippe kurz-3zähnig, Unterlippe lang-2zähnig.

  Nr. 423.
- 471 Origanum Tourn. Kelch 5zähnig oder schiefgespalten, 10nervig. Nr. 424.
  - b) Staubfäden voneinander entfernt, gerade, oberwärts meist bogigzusammenneigend.
- 473 Calamíntha Moench. Kelch walzlich, 13nervig, 2lippig, entfernt; Hülle fehlend. Coole Nr. 425.

- 473 Clinopódium Tourn. Blütenquirle am Grunde mit einer aus borstenförmigen Deckblättern bestehenden Hülle gestützt; sonst wie vor., von welcher sie kaum zu trennen ist. Nr. 426.
- 472 Saturéja Tourn. Kelch glockig, 5zähnig, 10nervig, auch nach der Blüte offen. Nr. 427. Verbena (XIV, 2. Nr. 445).
  - 2. Ordnung. Angiospermia. Bedecktsamige. Samen in einer Kapsel.
  - I. Staubbeutelfächer am Grunde mit einem Dörnchen versehen (bei Alectorolophus jedoch nur zugespitzt).

A. Fruchtknoten 1fächerig, vieleiig; Samenträger wandständig. Scrofulariaceen (Nr. 428, 430-443); Orobanchaceen (Nr. 429).

458 Lathraea L. Kelch glockig, vielspaltig; Blumenkrone 2lippig, nach dem Verblühen sich ganz ablösend; vorne am Grunde des Fruchtknotens eine größere freie Drüse. Nr. 428.

- 458 Orobanche L. Kelch 2spaltig oder 3-6zähnig, mit einem einzigen Deckblatt oder mit einem Deckblatte und jederseits einem seitlichen Deckblättchen gestützt; Blumenkrone rachenförmig, nach dem Verblühen bis auf den bleibenden Grund ringsum abfallend; Klappen der Kapsel am Grunde und an der Spitze verbunden bleibend.

  Nr. 429.
  - B. Fruchtknoten 2fächerig, 4- bis vieleiig, bei der Frucht 1- bis vielsamig.
     a) Kelch 5zähnig.
- 451 Tozzia Micheli. Kelch röhrig; Oberlippe der Blumenkrone 2spaltig, Unterlippe 3spaltig, mit fast gleichen Zipfeln. Nr. 430.
- 453 Pediculáris Tourn. Kelch röhrig oder aufgeblasen; Blumenkrone rachenförmig, Oberlippe helmförmig, zusammengedrückt, Unterlippe 3lappig. Nr. 431.

b) Kelch 4zähnig.

- 455 Alectorólophus Haller. Kelch aufgeblasen und zusammengedrückt; Oberlippe der Blumenkrone helmförmig, zusammengedrückt; Samen glatt, mit einem kreisrunden Flügel umzogen oder flügellos. Nr. 432.
- 456 Bartschia L. Kelch glockig; Samen auf der einen Seite dreiflügelig, Flügel quergestreift. Nr. 433.
- 456 Euphrásia Tourn. Kelch röhrig oder glockig; Kapsel stumpf, ganz oder ausgerandet; Samen gerippt, Rippen flügellos. Nr. 434.
- 451 Melampýrum Tourn. Kelch röhrig; Oberlippe der Blumenkrone stumpfgekielt, am Rande zurückgeschlagen; Samen glatt, flügellos. Nr. 435.
  - II. Staubbeutelfächer am Grunde ohne Spitzchen.

A. Fruchtknoten 1fächerig; Samenträger frei, vieleiig.

443 Lindérnia Allioni. Kelch 5spaltig; Blumenkrone 2lippig. Nr. 436.

444 Limosélla Lindern. Kelch 5zähnig; Blumenkrone 5spaltig, fast regelmäßig. Nr. 437.

### B. Fruchtknoten 2fächerig.

- a) Blumenkrone 2lippig.
- 1. Blätter gegenständig.
- 437 Scrofulária Tourn. Kelch 5spaltig; Blumenkrone bauchig oder fast kugelig, 2lippig, mit schmalem, 5lappigem Saume; Staubbeutel quer aufliegend; meistens findet sich noch ein fünftes unfruchtbares Staubgefäßs.

  Nr. 438.
- 443 Minulus L. Kelch röhrig, 5eckig, 5zähnig; Blumenkrone 2lippig, Oberlippe 2lappig, Unterlippe 3teilig, innen am Grunde oft zweihöckerig, Lappen fast gleich; Kapsel fachspaltig-zweiklappig; Samen zahlreich, sehr klein, beiderseits pfriemlich. Nr. 439.
  - Blätter wechselständig
- 439 Antirrhinum L. Kelch 5teilig, schief; Blumenkrone 2lippig, am Grunde sackartig, ungespornt, Oberlippe 2lappig, Unterlippe 3-lappig, mit gewölbtem, den behaarten Schlund verschließendem Gaumen, am Grunde der Blumenkrone mit einem wirzigen Staminolium. Kappel an der Spitze mit Lächern aufenvingend. Nr. 440
- nodium; Kapsel an der Spitze mit Löchern aufspringend. Nr. 440. 439 Linária Tourn. Kelch Steilig; Blumenkrone 2lippig, am Grunde gespornt, Oberlippe 2lappig, Unterlippe 3lappig, mit höckerigem, den Schlund nicht ganz verschließendem Gaumen; Staminodium wie bei vor.; Kapsel mit Klappen aufspringend. Nr. 441.
- b) Blumenkrone walzlich oder glockig mit schiefem Saume.
- 445 Digitális Tourn. Kelch fünfteilig; Blumenkrone bauchig, röhrigglockenförmig, mit schiefem, 4spaltigem Saume, Oberlippe ausgerandet, Unterlippe 3lappig. Nr. 442.
- 442 Anarrhinum Desf. Blumenkronröhre walzlich, mit flachem, schiefem Saume; Scheidewand der Kapsel einfach. Nr. 443. Gratiola (II, 1).
  - C. Fruchtknoten Sfächerig; Fächer leiig.
- 279 Linnaea Gronovius. Blumenkrone oberständig; Frucht trocken, durch Fehlschlagen 1samig. Nr. 444.
  - D. Fruchtknoten 4fächerig; Fächer leiig.
- 489 Verbéna Tourn. Kelch 5zähnig; Blumenkrone tellerförmig, mit 5lappigem, fast 2lippigem Saume; Staubgefäße vier zweimächtige, von denen zwei oft unfruchtbar sind; Frucht in vier Nüsse zerfallend.

  Nr. 445.
- XV. Klasse. TETRADYNAMIA. Zweigeschlechtige Blüten mit 6 freien Staubgefäsen, von denen 4 Staubfäden länger sind. Cruciferen (Nr. 446—491).
- Ordnung. Siliculosa. Schötchenfrüchtige. Längendurchmesser der Frucht dem Querdurchmesser gleich oder kaum größer.
  - A. Schötchen gedunsen, hart, nicht aufspringend.

    a) Schötchen aus einem einzigen Gelenke bestehend.
  - 68 Calepína Adanson. Schötchen rundlich-eiförmig, kurzzugespitzt, 1fächerig, 1samig.

- 67 Néslea Desvaux. Schötchen kugelförmig, mit bleibendem Griffel. 1fächerig, 1samig. Nr. 447.
- 67 Myagrum Tourn. Schötchen birnförmig, 3fächerig, die zwei oberen Fächer nebeneinanderstehend, leer.
- 68 Búnias L. Schötchen eiförmig oder länglich, mit 2 übereinanderstehenden oder 2 Paar übereinanderstehenden Isamigen Fächern.
  - b) Schötchen 2gliederig, die Glieder bei der Reife sich quer trennend.
- 69 Rapistrum Boerhaave. Das untere Glied stielrund. 1- bis mehrsamig, das obere eiförmig oder rundlich, Isamig; Nabelstrang sehr kurz. Nr. 450.

70 Crámbe Tourn. Das untere Glied stielrund, leer, das obere kugelig, Isamig; Nabelstrang sehr lang. Nr. 451. 69 Cákile Tourn. Beide Gelenke des Schötchens 2schneidig, das

- obere dolchförmig.
- B. Schötchen von der Seite zusammengedrückt, mit hervorragender oder! geflügelter Mittelrippe der Klappen.
  - a) Schötchen nicht aufspringend oder zuletzt in 2 die Samen jedoch nicht ausstreuende Klappen sich trennend.
  - 66 Isatis L. Schötchen länglich, hängend, wegen der durchbohrten Scheidewand 1fächerig; Isamig. Nr. 453.

62 Biscutélla L. Schötchen flach, am Grunde und an der Spitze ausgerandet, brillenförmig, 2fächerig, Fächer 1samig. Nr. 454.

- 66 Corónopus Haller. Schötchen am Grunde und an der Spitze ausgerandet, fast 2knotig, ohne geflügelten Rand, 2fächerig, Fächer Nr. 455. Isamig.
  - b) Schötchen aufspringend und die Samen ausstreuend.
  - 1. Staubgefässe am Grunde mit einem Anhängsel oder Flügel.
- 61 Teesdalea R. Br. Kronblätter ungleich; Staubfäden am Grunde mit einem häutigen Anhängsel; Schötchen rundlich; Klappen kahnförmig, an der Mittelrippe geflügelt; Fächer 2samig.
- 66 Aethionema R. Br. Kronblätter gleich; die längern Staubfäden geflügelt, Flügel an der Spitze oft gezähnt, sonst w. v. Nr. 457.
  - 2. Staubgefälse ohne Anhängsel.

#### \* Fächer Isamig.

- 63 Lepidium L. Kronblätter gleichgroß; Schötchen rundlich oder eiförmig; Klappen kahnförmig, an der Spitze meist etwas geflügelt; Fächer 1samig.
- 61 Ibéris L. Äußere Kronblätter größer als die innern; s. w. v. Nr. 459.

### \* \* Fächer 2-mehrsamig; Kronblätter gleichgrofs.

- 60 Thlaspi Dill. Fächer 2- bis mehrsamig; Klappen besonders an der Spitze geflügelt. Nr. 460.
- 64 Hutchinsia R. Br. Fächer 2samig; Klappen flügellos. Nr. 461.
- 65 Capsella Ventenat. Schötchen verkehrt-herzkeilförmig oder elliptisch, an der Spitze ganz oder schwach ausgerandet; Fächer viel-Digitized by GOOGINr. 46 samig; Klappen flügellos.

- C. Schötchen fast kugelig, mit einer Scheidewand von der Breite des Schötchens selbst oder das Schötchen vom Rücken her mehr oder weniger zusammengedrückt, aufspringend.
- a) Staubgefäße mit einem flügelförmigen Zahne oder am Grunde mit einer schwieligen Hervorragung.
  - 52 Alvssum Tourn. Fächer 1—4samig. Nr. 463.
  - 55 Bertéroa DC. Fächer 6- bis mehrsamig; Klappen flachgewölbt; Scheidewand der Frucht nervenlos. Nr. 464.
  - 52 Vesicaria Lmk. Fächer 6- bis mehrsamig; Klappen halbkugeliggedunsen. Nr. 465.
    - b) Staubgefäße zahnlos.
    - \* Klappen ziemlich flach,
  - 55 Lunária L. Schötchen auf einem fadenförmigen, verlängerten Fruchtträger sitzend, flach-zusammengedrückt; Nabelstränge au die Scheidewand angewachsen. Nr. 466.
  - 56 Petrocallis R. Br. Schötchen elliptisch, flach-zusammengedrückt, mit vortretenden Nerven auf den Klappen; Fächer 2samig; Nabelstränge an die Scheidewand angewachsen. Nr. 467.
  - 56 Draba L. Kronblätter ganzrandig; Schötchen flach-zusammengedrückt oder ein wenig gewölbt; Fächer vieleiig; Nabelstränge frei; Stengel beblättert. Nr. 468.
  - 57 Erophila DC. Kronblättergespalten; Stengel blattlos, s.w.v. Nr. 469.
    - \* \* Klappen gewölbt.
    - † Griffel auf der Scheidewand stehenbleibend. Blumenkrone weißs.
  - 59 Subularia L. Schötchen vom Rücken ein wenig zusammengedrückt; Klappen in einen Kiel gefaltet, aber ohne Mittelnerven. Winziges Wasser- oder Uferpflänzchen mit einer Rosette linealisch-pfriemlicher Blätter. Nr. 470.
  - 58 Cochlearia L. Schötchen gedunsen oder fast kugelig; Griffel auf Nr. 471. der Scheidewand bleibend.
    - †† Griffel mit einer Klappe abfallend. Blumenkrone gelb.
  - 59 Camelina Crantz. Schötchen birnförmig; Klappen an der Spitze mit einem den Griffel umfassenden Fortsatze; Griffel bei der Fruchtreife sich von der Scheidewand ablösend und mit einer der Klappen abspringend. Nr. 472. Arten von Nasturtium (XV, 2).

    - 2. Ordnung. Siliquosa. Schotenfrüchtige. Längendurchmesser der Frucht viel größer als der Querdurchmesser.
      - A. Narbe aus 2 aufrechten, aneinanderliegenden Plättchen gebildet.
  - 42 Hésperis L. Plättchen der Narbe auf dem Rücken flach (nicht verdickt); Klappen Inervig. Nr. 473.
- B. Narbe stumpf oder ausgerandet oder (bei Cheiranthus) 2lappig, aber mit stumpfen Lappen. a) Schote nicht aufspringend.
  - 70 Raphanistrum Tourn. Kelchblätter ungleichmäßig; Schote zweigliederig, lederartig-hart, 1facherig, unteres Glied leer, oberes perlschnurförmig, in 1samige Stücke zerspringend. Ogle Nr. 474.

- 71 Ráphanus Tourn. Kelchblätter ungleichmäßig; Schote 1- oder 2gliederig, korkartig-dickwandig, der Länge nach anfangs 2fächerig, durch scheinbare Querwände in 1samige Fächer geteilt. Nr. 475.
  b) Schote in 2 Klappen aufspringend.
- Klappen nervenlos oder nur am Grunde mit einem schwachen Nerven versehen.
- 41 Dentaria Tourn. Schote linealisch, mit flachen Klappen; Samen in jedem Fache Ireihig; Keimblätter am Rande beiderseits zusammengefaltet. Nr. 476.

39 Cardámine L. Schote linealisch, mit flachen, zuletzt elastisch sich rollenden Klappen; Samen in jedem Fache 1reihig; Keimblätter flach. Nr. 477.

- 33 Nasturtium R. Br. Schote linealisch, elliptisch oder kugelig, mit gewölbten oder flachen Klappen; Samen in jedem Fache 2reihig oder unregelmäßig gereiht; Keimblätter aneinanderliegend. Nr. 478.
  - Klappen 1-3-5nervig; Würzelchen auf der Seite der Keimblätter.
     \* Samen in jedem Fache 2reihig.
- 35 Turritis Dill. Schote linealisch, mit gewölbten Klappen; Keimblätter aneinanderliegend. Nr. 479.
  - \*\* Samen in jedem Fache 1reihig.
- 32 Cheiránthus L. Schote linealisch, 4kantig; Narbe 2lappig, mit zurückgekrümmten Lappen; Keimblätter aneinanderliegend. Nr. 480.
- 34 Barbaraea R. Br. Schote linealisch, abgerundet-4kantig; Narbe stumpf oder ausgerandet; Keimblätter aneinanderliegend. Nr. 481.
- 36 Árabis L. Schote linealisch, mit flachen oder schwachgewölbten Klappen; Narbe stumpf oder schwachausgerandet; Keimblätter aneinanderliegend. Nr. 482.
  - 3. Würzelchen auf dem Rücken der flachen Keimblätter; sonst wie 2.
- 45 Braya Sternberg u. Hoppe. Schote linealisch, stielrund, mit gewölbten, 1nervigen Klappen; Samen in jedem Fache 2reihig.
  Nr. 483.
- 45 Erýsimum L. Schote linealisch, 4kantig, mit 1nervigen Klappen; Samen in jedem Fache 1reihig; Keimblätter aufeinanderliegend. Nr. 484
- 45 Alliaria Adanson. Schote schwach-4kantig, mit hervortretendem Mittelnerven und 2 schwächeren Seitennerven der Klappen; sonst w. v. Nr. 485.
- 42 Sisymbrium L. Schote fast stielrund oder etwas vom Rücken zusammengedrückt, breitwandig, mit gewölbten, 3-, selten 1nervigen Klappen; Samen in jedem Fache 1reihig. Nr. 486.
- 45 Stenophragma Celak. Schote linealisch, an der Seite zusammengedrückt, schmalwandig, Klappen Inervig, innen kahnförmig; sonst w. v. Nr. 487.
- 4. Klappen 1-5nervig; Würzelchen auf dem Rücken des einen der rinniggefalteten Keimblätter.
- 51 Dipletáxis DC. Schote linealisch oder lanzettlich-linealisch; Klappen gewölbt, 1nervig; Samen in jedem Fache 2reihig, eiförmig oder länglich, etwas zusammengedrückt. Nr. 488.

50 Krueastrum Presl. Samen in jedem Fache Ireihig; sonst w. v

- 47 Bràssica L. Schote linealisch oder länglich, kurzgeschnäbelt; Klappen gewölbt, 1nervig; Samen in jedem Fache 1reihig, kugelig. Nr. 490.
- 49 Sinápis Tourn. Schote linealisch oder länglich, mit langem, schmalem Schnabel; Klappen gewölbt, mit 3 oder 5 starken Nerven; Samen in jedem Fache Ircihig, kugelig. Nr. 491.
- Dieselben Gattungen dieser zweiten Ordnung (Siliquosa), nach übersichtlicheren Merkmalen geordnet.
  - A. Narbe aus 2 aufrechten, aneinanderliegenden kleinen Platten gebildet.
  - 42 Hésperis L. Platten der Narbe auf dem Rücken flach (nicht verdickt); Klappen 1nervig. Nr. 473.
  - B. Narben stumpf oder ausgerandet oder auch 2lappig, aber mit stumpfen Lappen.

a) Schote nicht aufspringend.

- 70 Raphanístrum Tourn. Kelchblätter ungleichmäßig; Schote zweigliederig, lederartig-hart, 1fächerig; unteres Glied leer, oberes perlschnurförmig, in 1samige Stücke zerspringend. Nr. 474.
- 71 Ráphanus Tourn. Kelchblätter ungleichmäßig; Schote 1- oder 2gliederig, schwammig, der Länge nach anfangs 2fächerig, durch scheinbare Querwände in 1samige Fächer geteilt. Nr. 475.
  - b) Schote in 2 Klappen aufspringend.
- Klappen nervenlos oder nur am Grunde mit einem schwachen Ansatze dazu.
   Samen in jedem Fache 1reihig.
  - 41 Dentaria Tourn. Wurzelstock fleischig, schuppig-gezackt oder gezähnt; Blumenkrone rot oder gelblichweiß; Schote linealisch, mit flechen Kleppen.
  - mit flachen Klappen.

    39 Cardámine L. Wurzel faserig; Blumenkrone weiß oder (bei C. pratensis) blafslila; Schote linealisch, flach.

    Nr. 476.

    Nr. 476.
    - 2. Samen in jedem Fache unregelmäßig-zweireihig.
  - 33 Nasturtium R. Br. Blumenkrone blassgelb oder (bei N. officinale) weiss; Schote oder Schötchen kugelig, oft ziemlich dick, länglich oder linealisch mit gewölbten oder flachen Klappen.
    Nr 478.
    - II. Klappen deutlich-1- bis 3- oder 5nervig.
      - 1. Samen in jedem Fache einreihig.
        - \* Blumenkrone gelb.
    - † Narbe tief-zweilappig, mit zurückgeschlagenen Lappen.
- 32 Cheiránthus L. Schote linealisch, 4kantig. Nr. 480.
- † † Narbe stumpf, ungeteilt oder doch nur schwachausgerandet.
- 0 Klappen Inervig, selten (bei Brassica) mit 2 undeutlichen, aus zusammenfließenden Adern entstandenen Seitennerven.
- 34 Barbaraea R. Br. Schote linealisch, abgerundet-4kantig, geschnäbelt; unterste Blätter leierförmig mit großem Endlappen. Nr. 481.
- 45 Erýsimum L. Schote linealisch, deutlich-4kantig, zuweilen zusammengedrückt, ungeschnäbelt oder nur mit kurzer Spitze; Blätter länglich-lanzettlich, geschweift-gezähnt.

50 u. 51 Erucástrum obtusangulum und bisweilen auch E. Pollichii mit goldgelben Blumenkronen; Blätter tief-fiederspaltig; Schoten linealisch, zusammengedrückt-4kantig, geschnäbelt; Samen oval oder länglich, etwas zusammengedrückt.

47 Brássica L. Untere Blätter leierförmig; Schote linealisch, stielrund oder fast 4kantig, kurzgeschnäbelt; Samen kugelig. Nr. 490.

00 Klappen mit 3, seltener 5 starken geraden Nerven.

42 Sisymbrium L. Schote linealisch, stielrund, ungeschnäbelt oder (bei S. officinale) kurzgeschnäbelt: Samen länglich.

49 Sinápis Tourn. Schote linealisch oder länglich, stielrund, langgeschnäbelt; Samen kugelig. Nr. 491.

\*\* Blumenkrone gelblichweiß.

50 Erucástrum Pollichii Schmp. u. Sp. Stengel nebst den fiederspaltigen Blättern kurzhaarig. Nr. 489. 47 Erýsimum orientale R. Br.

Erysimum orientale R. Br. Stengel nebst den tiefherzformig-stengelumfassenden, ganzrandigen Blättern kahl. Nr. 484. 47 Brássica olerácea L. Schote länglich, langgeschnäbelt. Nr. 490.

\*\*\* Blumenkrone weiß (nur bei Arabis arenosa auch lila).

+ Klappen Inervig. 36 Arabis L. Schote linealisch, meist zusammengedrückt, ungeschnäbelt oder doch nur sehr kurz bespitzt.

45 Stenophragma Celak. Schote linealisch, stielrund, kaum länger als der dunne abstehende Stiel; Blätter länglich, die grundständigen rosettig. Nr. 487.

†† Klappen Snervig.

45 Alliaria Adanson. Schote schwach-4kantig, mit einem hervortretenden Mittel- und zwei schwächeren Seitennerven, viel länger als der dicke Stiel; unterste Blätter nierenförmig, obere herz-Nr. 485. eiförmig.

2. Samen in jedem Fache 2reihig, Narben stumpf; Klappen gewölbt, Inervig.

51 Diplotáxis DC. Blumen kronegelb; Schote linealisch oder lanzettlich-linealisch, deutlich-geschnäbelt; Blätter fiederspaltig oder buchtig-gezähnt. Nr. 488.

35 Turritis Dill. Blumenkrone gelblichweis; Schote linealisch, ungeschnäbelt; Blätter mit Ausnahme der grundständigen ganzrandig, mittlere und obere mit tiefherzpfeilförmigem Grunde Nr. 479. stengelumfassend.

45 Braya Sternberg u. Hoppe. Blumenkrone weiss; Schote linealisch, stielrund, ungeschnäbelt; Blätter buchtig-fiederspaltig.

XVI. Klasse. MONADELPHIA. Zweigeschlechtige Blüten, deren Staubfäden in ein Bündel verwachsen sind.

1. Ordnung. Pentandria. Fünf verwachsene Staubfäden.

Erodium (XVI, 2), Bryonia, Cucumis und Cucurbita (XXI, 9), Linum (V, 5), Radiola (IV, 4), Lysimachia (V, 1), Cynanchum (V, 2). Digitized by Gagle

Garcke, Flora. 17. Aufl.

- 2. Ordnung. Decandria. Zehn verwachsene Staubfäden.
  - A. Kapsel 3klappig; Samen mit Haarschopf.
- 217 Myricária Desvaux. Kelch 5teilig; Kronblätter 5; Staubfäden 10, abwechselnd kürzer; Narbe sitzend, kopfförmig, fast 3lappig; Schopf der Samen gestielt. Nr. 492.
  - B. Kapsel 5klappig; Samen ohne Haarschopf.
- 117 Geránium L. Kelch und Blumenkrone 5blättrig; Staubfäden 10, alle fruchtbar; 5 Honigdrüsen am Grunde der 5 größeren Staubfäden; Griffel bei der Reife sich bogenförmig aufwärts ablösend.
  Nr. 493.
- 121 Eródium L'Héritier. Fünf Staubfäden mit und fünf ohne Staubbeutel; Griffel bei der Reife schraubenförmig zusammengedreht; sonst w. v. Nr. 494.

Oxalis (X, 5), Sarothamnus, Cytisus, Genista, Ononis, Anthyllis, Ulex, Galega (XVII, 4).

- 5. Ordnung. **Polyandria.** Viele verwachsene Staubfäden. Malvaceen.
- 109 Lavatéra L. Kelch doppelt, der äußere 3lappig, der innere 5spaltig; Früchtchen nierenförmig, zahlreich, in einen Kreis gestellt, einsamig, sich einzeln absondernd. Nr. 495.
- 108 Althaea L. Kelch doppelt, der äußere 6-9spaltig, der innere 5spaltig; sonst w. v. Nr. 496.
- 106 Malva L. Äufserer Kelch dreiblättrig, sonst wie Lavatera. Nr. 497. Zur Monadelphia gehört ferner: Polygala (XVII, 3).
- XVII. Klasse. DIADELPHIA. Zweigeschlechtige Blüten, deren Staubfäden in zwei Bündel verwachsen sind.
- 2. Ordnung. Hexandria. Sechs Staubfäden. Fumariaceen.
- 30 Fumária Tourn. Kelch 2blättrig; Kronblätter 4, das obere (ursprünglich seitliche) gespornt; Schötchen kugelförmig, nufsartig, nicht aufspringend, 1samig; Samen ohne Anhängsel. Nr. 498.
- 31 Platycapnos Bernhardi. Schötchen flach-zusammengedrückt, s. w. v. Nr. 499.
- 28 Corýdalis DC. Kelch 2blättrig oder fehlend; Kronblätter 4, das obere (ursprünglich seitliche) gespornt; Schötchen zweiklappig, zusammengedrückt, vielsamig; Samen mit einem kammartigen Anhängsel. Nr. 500.
  - 8. Ordnung. Octandria. Acht Staubfäden.
- 80 Polýgala L. Kelchblätter 5, die 2 inneren sehr groß, flügelförmig, blumenblattartig; Kronblätter 3-5, mit den Staubtäden verwachsen; Kapsel zusammengedrückt.

# 4. Ordnung. Decandria. Zehn Staubfäden. Papilionaceen (Nr. 502-532).

### I. Staubiäden einbrüderig.

A. Flügel der Blumenkrone am oberen Rande runzelig-gefaltet; Kelch deutlich-2lippig.

127 Ulex L. Blumenkrone kaum länger als der Kelch, mit stumpfem Schiffchen: Hülse angeschwollen, wenigsamig, nur wenig aus dem Kelche hervorragend. Nr. 502.

128 Sarothámnus Wimmer. Griffel kreisförmig-zusammengerollt, oberwärts verbreitert, an der inneren Seite flach; Narbe klein, kopfförmig; Schiffchen stumpf. Nr. 503.

127 Genista L. Griffel pfriemlich, aufsteigend; Narbe schief, einwärts abschüssig; Schiffchen stumpf. Nr. 504.

129 Cytisus L. Griffel pfriemlich, aufsteigend; Narbe auswärts abschussig; Schiffchen stumpf; Blätter meist 3zählig. Nr. 505. 131 Lupinus Tourn. Griffel pfriemlich, aufsteigend; Narbe kopf-

förmig; Schiffchen geschnäbelt-zugespitzt; Blätter gefingert. Nr. 506.

B. Flügel der Blkr. nicht gefaltet; Kelch 5zähnig oder undeutlich-2lippig.

131 Onónis L. Kelch bleibend, zur Fruchtzeit offen; Schiffchen pfriemlich-geschnäbelt; Hülse aufgeblasen. Nr. 507. 139 Anthyllis L. Kelch zur Fruchtzeit geschlossen, bauchig, trocken-

häutig; Schiffchen stumpf oder kurzzugespitzt; Staubfäden oberwärts verbreitert.

142 Galéga Tourn. Kelch zur Fruchtzeit offen, trockenhäutig; Staubfäden pfriemlich, der hintere bis zur Mitte verwachsen. Vicia lathyroides siehe Nr. 521.

II. Staubfäden 2brüderig, Hülse nicht in Glieder zerfallend; Griffel kahl. A. Schiffchen geschnäbelt.

Kelch 5spaltig oder 5zähnig; Flügel oben zu-140 Lotus Tourn. sammenneigend; Griffel allmählich verschmälert; Hülse stielrund oder zusammengedrückt, ungeflügelt, Klappen gedreht. Nr. 510. 141 Tetragonólobus Scopoli. Griffel oberwärts verdickt; Hülse mit

Nr. 511. geflügelten Kanten; sonst w. v.

B. Schiffchen ungeschnäbelt, spitz oder stumpf.

a) Staubfadenbündel mit der Blumenkrone verwachsen.

Kelch 5spaltig oder 5zähnig; Blumenkrone 136 Trifólium Tourn. verwelkend, bleibend; Schiffchen stumpf; Hülse meist eiförmig, wenigsamig, vom Kelche oder der Blumenkrone bedeckt; Blüten Nr. 512. in Köpfchen.

b) Staubfadenbündel mit der Blumenkrone nicht verwachsen,

Hülse der Länge nach mehr oder weniger 2fächerig.

144 Astrágalus Tourn. Kelch 5zähnig; Schiffchen stumpf, ohne Stachelspitze: Hülse an der unteren (nicht samentragenden) Naht eingedrückt. Nr. 513.

144 Oxytropis DC. Kelch 5zähnig; Schiffchen unterhalb des stumpfen Endes in eine gerade, grannenartige Spitze auslaufend; Hülse an der oberen (samentragenden) Naht eingedrückt.

[d\*]

- 2. Hülse 1fächerig, ohne Andeutung einer Scheidewand.
  \* Blätter Szählig.
- 134 Melilótus Tourn. Schiffchen stumpf; Flügel gleichförmig-gewölbt; Fruchtknoten gerade; Hülse kurz, 1—3samig; Blüten in Trauben.
  Nr. 515.

134 Trigonélla L. Hülse linealisch, vielsamig; Blüten einzeln oder doldig-gehäuft; sonst w. v. Nr. 516.

132 Medicago L. Schiffchen stumpf; Flügel gleichförmig-gewölbt; Fruchtknoten infolge des elastischen Schnellens der Staubfadenröhre aufwärtsgekrümmt, der Fahne anliegend; Hülle sichel- oder schneckenförmig gewunden, 1- bis vielsamig. Nr. 517.

\* \* Blätter durch die gleichgestalteten Nebenblätter scheinbar 5zählig.

140 Dorýcnium Tourn. Schiffchen stumpf; Flügel in die Quere wie eine Blase aufgetrieben; Blüten weiß. Nr. 518.

\*\*\* Blätter 4-10paarig.

143 Phaca L. Hülse im Kelche gestielt, vielsamig, Samen rundlich; Kiel stumpf, grannenlos. Nr. 519.

149 Onobrychis Tourn. Schiffchen schief-abgestutzt; Hülse knochenhart, verkehrt-eiförmig, auf der unteren Naht flügelartig-bekielt, glatt oder kammförmig-gezähnt, grubig-netzig, 1samig. Nr. 520. Galega (XVII, I, Nr. 509).

III. Griffel behaart; sonst wie II.

A. Blätter gefiedert, mit Endspitze oder Wickelranke.

a) Röhre der Staubgefäße an der Spitze schief-abgeschnitten, die unteren Staubfäden nämlich gradweise länger und länger verwachsen.

150 Vicia (Tourn.) L. Kelch 5zähnig oder 5spaltig, obere Zähne kürzer; Griffel unterhalb der Spitze auf der äußeren Seite bärtig; Hülse zusammengedrückt, 2- bis vielsamig. Nr. 521.

152 Ervum Tourn. Griffel fadenförmig oder seltener von oben zusammengedrückt, an der Spitze ringsum gleichmäßig feinbehaart
(nur bei E. hirsutum sehr schwach behaart oder kahl, aber am
starkverbreiterten freien Staubfaden sofort zu erkennen), nicht
bärtig; Hülse zusammengedrückt oder stielrund, 2- bis vielsamig;
Samen kugelig, ei- oder linsenförmig.

Nr. 522.

154 Lens Tourn. Griffel flach, unterhalb der Spitze auf der inneren Seite behaart, auf der äußeren kahl; Hülse 2samig. Nr. 523.

b) Röhre der Staubgefäße in einem rechten Winkel abgeschnitten (der freie Teil sämtlicher verwachsener Staubgefäße gleichlang).

155 Láthyrus Tourn. Griffel an der Spitze flach, von gleicher Breite oder verbreitert, auf der inneren Seite behaart, auf der äußeren kahl; Hülse zusammengedrückt, 2- bis vielsamig; Blätter mit und ohne Wickelranken. (Hierher gehört Orobus L.)

Nr. 524.

155 Pisum Tourn. Griffel 3kantig und von der Seite her zusammengedrückt, am Grunde oberseits gekielt, unterseits rinnig, an der Spitze auf der Innenseite bärtig; Hülse vielsamig. Nr. 525.

B. Blätter unpaarig-gefiedert.

143 Robínia L. Kelch 5spaltig; Griffel vorne bärtig; Fahne breit, abstehend-zurückgeschlagen; Hülse platt, vielsamig. Nr. 526.

142 Colútea L. Kelch 5zähnig; Fahne ausgebreitet, 2schwielig; Griffel

an der Spitze hakenförmig, in der Biegung die Narbe tragend, vom Grunde an gewimpert; Hülse aufgeblasen, in einen Stiel verschmälert. Nr. 527.

C. Blätter 3zählig; Griffel unterhalb der Spitze auf der oberen Seite bärtig. 159 Phaséelus Tourn. Kelch 2lippig, Oberlippe 2-, Unterlippe 3zähnig; Griffel, Staubfäden und Schiffchen schraubenförmig-gedreht; Hülse durch zellige Hervorragungen der Klappen fast querfächerig. Nr. 528

# IV. Hülse quer in Glieder zerfallend. A. Schiffchen ungeschnäbelt.

149 Hedýsarum L. Kelch 5teilig, mit fast gleichen Zipfeln; Schiffchen stumpf-abgestutzt, länger als die Flügel; Staubfäden pfriemlich; Hülse an beiden Nähten gekerbt.
Nr. 529.

148 Ornithopus L. Kelch 5zähnig, die beiden oberen Zähne am Grunde verwachsen; Schiffchen abgerundet-stumpf; Staubfäden nach oben verbreitert; Hülse meist sichelförmig-gekrümmt, zusammengedrückt, zweischneidig, an den Gelenken beiderseits zusammengezogen oder nur wenig zusammengezogen und walzlich. Nr. 530.

### B. Schiffchen geschnäbelt.

149 Hippocrépis L. Kelch 5zähnig, fast 2lippig; Schiffichen zugespitztgeschnäbelt; Hülse zusammengedrückt, an der oberen Naht buchtigausgeschnitten und gelappt. Nr. 531.

146 Coronilla L. Hülse gerade oder gekrümmt, walzlich oder vierkantig, oft geflügelt, an den Gelenken zusammengezogen; sonst w. v.
Nr. 532.

- XVIII. Klasse. POLYADELPHIA. Zweigeschlechtige Blüten, deren Staubfäden in 3 oder mehrere Bündel verwachsen sind.
- Ordnung. Polyandria. Viele Staubfäden in 3, 5 oder
   Bündeln.
- 111 Hypericum L. Kelch 5blättrig oder 5teilig; Kronblätter 5; Griffel 3; Kapsel 3fächerig. Nr. 533.
- XIX. Klasse. SYNGENESIA. Staubbeutel in eine Röhre verwachsen. Blüten auf gemeinschaftlichem, von einer Hülle umgebenem Blütenboden. Compositen.
  - 1. Ordnung. Polygamia aequalis. Alle Blüten sind zweigeschlechtig.
    - Zungenblütige. Blüten sämtlich zungenförmig.
       A. Federkeich aus federigen Strahlen gebildet.
       a) Blütenboden mit Deckblättehen (Spreublättern).
- 353 Hypocheeris L. Hüllkelch dachziegelig; Federkelch 2reihig, die kürzern der äußern Strahlen rauh, die längern nebst den innern federig.

  Nr. 534.

- 353 Achyróphorus Scopoli. Federkelch 1reihig, alle Strahlen federig; sonst w. v. Nr. 535.
- b) Blütenboden ohne Deckblättchen (Spreublätter); Hüllkelch einfach, aus 8-12 gleichlangen und gleichgestalteten Blättchen bestehend.
- 351 Tragopógon Tourn. Federchen der Federkelchstrahlen ineinandergewebt; Achänen geschnäbelt. Nr. 536.
- c) Blütenboden ohne Deckblättchen (Spreublätter); Hüllkelch dachziegelig.

  1. Federchen der Federkelchstrahlen ineinandergewebt.
- 352 Scorzonóra Tourn. Achänen allmählich verschmälert, am Grunde mit einer den Nabel umgebenden, sehr kurzen Schwiele. Nr. 537.
- 353 Podospórmum DC. Achänen nicht verschmälert, am Grunde mit einer den Nabel umgebenden, verlängerten Schwiele, welche dicker ist als die Achäne selbst. Nr. 538.
  - 2. Federchen der Federkelchstrahlen frei.
- 347 Thrincia Roth. Federkelch der randständigen Achänen kurz, kronenförmig, jener der deutlich geschnäbelten Achänen des Mittelfeldes weit länger, federig. Nr. 539.
- 350 Pieris L. Federkelch gleichformig, abfällig, die Strahlen am Grunde in einen Ring verwachsen, die inneren am Grunde breiter, deutlicher federig als die äusseren, schmäleren. Nr. 540.
- 348 Leontodon L. Achänen nach oben verschmälert; Federkelch gleichförmig, bleibend, 1- oder 2reihig, Strahlen sämtlich federig oder die äußeren kürzer, haarförmig.

  Nr. 541.
- 350 Helminthia Juss. Hüllkelch 3fach, der äußere 5blättrig, der mittlere 8-10blättrig, der innere 8blättrig; Federkelch gleichförmig, bleibend; Achänen an der Spitze abgerundet-stumpf, mit verlängertem, fadenförmigem Schnabel. Nr. 542.
  - B. Federkelch aus kleinen Blättchen oder aus haar- oder borstenförmigen Strahlen gebildet; Blütenboden ohne Deckblättehen (Spreublätter).
    - a) Federkelch aus kleinen Blättchen oder flachen Haaren gebildet.
- 347 Cichorium Tourn. Hüllkelch doppelt, der äufsere fünfblättrig, abstehend, der innere Sblättrig, Blättchen am Grunde verwachsen; Blütenboden kahl oder fast wabenartig; Achänen nicht abfallend; Federkelch kronenförmig, kürzer als die Achäne, 1—2reihig. Nr. 543.
  - b) Federkelch aus haarförmigen oder borstlichen Strahlen gebildet.
- 1. Achänen gleichgestaltet, geschnäbelt: Schnabel am Grunde mit Schuppen oder mit einem Ringe umgeben.
- 355 Chondrilla Tourn. Blüten 2reihig, Hüllkelch meist achtblättrig, mit einem aus wenigen kurzen Blättchen bestehenden Außenkelche; Achänen an der Spitze weichstachelig und mit einem den Grund des Schnabels umgebenden Krönchen endigend. Nr. 544.
- 355 Willemetia Necker. Blüten vielreihig; Hüllkelch dachziegelig mit einem schwachen Außenkelche; Achänen an der Spitze mit einem feingekerbten Krönchen, welches den Grund des verlängerten fadenförmigen Schnabels umgiebt. Nr. 545.
- 354 Taráxacum Juss. Blüten vielreihig; Hüllkelch doppelt, äußerer aus kürzeren, meist zurückgeschlagenen, innerer aus aufrechten Blättchen bestehend; Achänen etwas zusammengedrückt, oberwärts knorpelig-weichstachelig, langgeschnäbelt. Nr. 546.

- . Achänen gleichgestaltet, geschnäbelt, aber ohne Schuppen oder Ring am Grunde des Schnabels oder schnabellos.
  - \* Achänen mehr oder weniger zusammengedrückt.
- 357 Lactúca Tourn. Köpfchen armblütig; Blüten 1-3reihig; Hauptkelch dachziegelig; Achänen in einen langen fadenförmigen Schnabel zugespitzt. Nr. 547.

359 Malgédium Cassini. Blüten vielreihig; Hüllkelch dachziegelig; Achänen schnabellos oder in einen kurzen Schnabel zugespitzt; Federkelch mit einem Krönchen von kurzen Borsten umgeben. Nr. 548.

- 360 Sonchus Tourn. Achänen schnabellos, Federkelch ohne Krönchen. sonst w. v. Nr. 549.
  - \* \* Achänen ziemlich cylindrisch oder stielrund.

356 Prenanthes L. Köpfchen 3-5blütig; Blüten 1reihig; Hüllkelch meist 8blättrig; Achänen schnabellos. Nr. 550.

361 Crepis L. Hüllkelch mit einem Außenkelche, 1reihig, selten fast dachziegelig; Köpfchen vielblütig; Achänen verschmalert oder geschnabelt; Federkelch mehrreihig; Strahlen haarförmig, weich, meist nicht zerbrechlich, meist schneeweiß. Nr. 551.

365 Soveria Monnier. Achänen schnabellos; Strahlen des Federkelchs weich, nicht zerbrechlich, borstenförmig, am Grunde dicker, sonst Nr. 552.

wie vor.

- 365 Hierácium Tourn. Hüllkelch dachziegelig, selten nur 2reihig; Köpfchen vielblütig; Achänen schnabellos, gleichdick; Federkelch 1reihig; Strahlen haarförmig, meist steif und zerbrechlich, schmutzigweis. Nr. 553.
- C. Achänen an der Spitze kronenförmig oder undeutlich-berandet, ohne Federkelch; Blütenboden ohne Deckblättchen (Spreublätter).
- 346 Arnóseris Gaertner. Hüllkelch vielblättrig, mit kurzem Außenkelche; zur Fruchtzeit wulstig - kugelig - zusammenschließend; Achänen abfällig, 10streifig, mit abwechselnd mehr hervortretenden Streifen; Federkelch ein 5kantiges, sehr kurzes Krönchen. Nr. 554.

346 Lámpsana Tourn. Hüllkelch mit 8-12 aufrechten Blättern und kürzerem Außenkelche, zur Fruchtzeit unverändert; Achänen abfallig, 20streifig, mit undeutlichem Rande endigend. Nr. 555.

346 Apóseris Necker. Hüllkelch 6-10blättrig; Achänen 5streifig, sonst w. v.

II. Röhrenblütige. Blüten sämtlich röhrig.

A. Blütenboden ohne Deckblättchen (Spreublätter).

292 Adenostýles Cassini. Hüllkelch einfach, mit schwachem Außenkelche; Schenkel des Griffels fadenförmig, verlängert. Nr. 557.

292 Eupatorium Tourn. Hüllkelch dachziegelig; Schenkel des Griffels fadenförmig, verlängert. Nr. 558.

Linosyris Cassini siehe Aster (2. Ordn. Nr. 577).

B. Blütenboden tief-wabenförmig.

338 Onepordon Vaillant. Hüllkelch dachziegelig, mit lanzettlichen, dornigen Blättchen; Achänen zusammengedrückt, kantig; Federkelch abfällig; Strahlen am Grunde in einen Ring verwachsen. Digitized by Google Nr. 559

- C. Blütenboden mit Deckblättchen (Spreublättern).
- a) Strahlen des abfälligen Federkelches über dem Ringe auf eine kurze Strecke in mehrere Bündel verwachsen.
- 339 Carlina Tourn. Hüllkelch dachziegelig, äusere Blättchen fast blattartig, abstehend, gezähnt-dornig, innere verlängert, unbewehrt, strahlend, trockenhäutig; Achänen behaart. Nr. 560.
- b) Strahlen des abfälligen Federkelches federig oder haarförmig, bis auf den Ring getrennt.
- 336 Cárduus Tourn. Hullkelch dachziegelig, mit lanzettlichen oder linealischen, zugespitzten oder dornigen Blättchen; Achänen länglich, zusammengedrückt, kahl; Federkelch haarförmig; Staubfäden frei.
  Nr. 561.
- 333 Cirsium Tourn. Hüllkelch dachziegelig, mit dornigen Blättchen; Achänen länglich, zusammengedrückt, kahl; Federkelch federig; Staubfäden frei. Nr. 562.
- 336 Sílybum Vaillant. Hüllkelch dachziegelig, äußere Blättchen dicht angedrückt, blattartig, alle zugespitzt; Achänen zusammengedrückt, kahl; Federkelch haarförmig; Staubfäden einbrüderig. Nr. 563.
- c) Strahlen des Federkelches haarförmig, an einen auf der Frucht befindlichen Knopf angewachsen und mit diesem abfallend.
- 341 Jurínea Cassini. Hüllkelch dachziegelig, kugelig; Achänen 4kantig. Nr. 564.
  - d) Federkelch bleibend; Strahlen zuletzt besonders abfallend, ohne durch einen Ring verbunden zu sein.
- 340 Saussurea DC. Hüllkelch dachziegelig; Blüten zweigeschlechtig, röhrig; Federkelch federig, von den äußeren Strahlen einige wenige kurz und gezähnelt. Nr. 565.
- 341 Serrátula L. Hüllkelch dachziegelig, äußere Blättchen kürzer, stachelspitzig, innere länger, etwas trockenhäutig; Achänen länglich, zusammengedrückt; Federkelch haarförmig, mehrreihig, äußere Reihe der Haare kürzer.

  Nr. 566.
  - e) Federkelch aus hinfälligen Borsten gebildet.
- 338 Lappa Tourn. Blättchen des Hüllkelches dachziegelig, am Grunde anliegend, oberwärts pfriemlich mit hakenförmiger Stachelspitze; Achänen länglich, zusammengedrückt, querrunzelig. Nr. 567.
  - f) Federkelch fehlend.
- 342 Cárthamus Tourn. Hüllkelch dachziegelig; Achänen 4kantig; Blütenboden mit borstigen Deckblättern. Nr. 568.

  Arten von Artemisia und Centaurea, Bidens ohne Strahlenblüten, Helichrysum, Serratula.
- 2. Ordnung. Polygamia superflua. Randblüten weiblich, fruchtbar, zungen- oder röhrenförmig, die des Mittelfeldes zweigeschlechtig, fruchtbar, immer röhrenförmig.
- Federkelch haarförmig; Blütenboden ohne Deckblättchen (Spreublätter); randständige Blüten nicht zungenförmig (nur bei Petasites ein wenig zungenförmig).
  - A. Hüllkelch einfach, mit schwachem Außenkelche.
- 293 Homogyne Cassini. Randblüten weiblich, 1reihig. Nr. 569

Nr. 575.

294 Petasites Tourn. Randblüten weiblich, in dem männlichen Könfchen 1reihig. in dem weiblichen mehrreihig. Nr. 570.

B. Hüllkelch dachziegelig: äußere Blättchen allmählich kürzer.

309 Filágo Tourn. Blättchen des Hüllkelches krautartig oder nur am Rande trockenhäutig.

312 Helichrysum Gaertner. Hüllkelch trockenhäutig; weibliche Blüten Nr. 572. 1reihig, wenige.

- 310 Gnaphálium Tourn. Hüllkelch trockenhäutig; weibliche Blüten mehrreihig: Köpfchen bei einigen 2häusig. Zu dieser Abteilung: Arten von Inula und Senecio.
- II. Federkelch haarförmig; Blütenboden ohne Deckblättchen (Spreublätter), bisweilen zottig; Randblüten zungenförmig, selten fehlend.
  - A. Hüllkelch dachziegelig, Blättchen vielreihig.

a) Staubbeutel geschwänzt.

- 304 Pulicaria Gaertner. Federkelch haarförmig, die äußere Haarreihe kurz, in ein Krönchen verwachsen. Nr. 574. 303 Inula L. Federkelch haarförmig, gleichgestaltet.
  - b) Staubbeutel ungeschwänzt.
- 299 Erigeron L. Strahlblüten mehrreihig, weiblich, selten fehlend; Grübchen des Blütenbodens glatt; Federkelch 1reihig. Nr. 576.
- 295 Aster L. Strahlblüten 1reihig, verschiedenfarbig, weiblich oder geschlechtslos, selten fehlend; Grübchen des Blütenbodens mit gezähntem Hautrande; Achänen rippenlos; Federkelch 2- bis mehrreihig. Nr. 577.

300 Solidágo L. Strahlblüten 1reihig, gleichfarbig, weiblich; Grübchen des Blütenbodens mit gezähntem Hautrande; Achänen gerippt; Federkelch Ireihig. Nr. 578.

- B. Hüllkelch gleich, aus 1-3reihigen und gleichlangen Blättchen gebildet oder die äußern einen Außenkelch bildend.
  - a) Federkelch verschiedengestaltet.
- 299 Stenactis Cassini. Federkelch der Randblüten einfach, aus kurzen Borstchen bestehend, der des Mittelfeldes doppelt, der äußere aus kurzen Borstchen, der innere aus verlängerten Haaren ge-Nr. 579. hildet.
- b) Federkelch gleichgestaltet, haarförmig, an den randständigen Achänen bisweilen fehlend, weibliche Blüten 1reihig.
  - 1. Strahlblüten gelb (sehr selten fehlend).
  - \* Hüllkelch halbkugelig oder fast flach, 2-3reihig, ohne Außenhülle.
    - † Blätter wechselständig.
- 323 Dorónicum L. Schenkel des Griffels kopfförmig, abgestutzt: randständige Achänen ohne Federkelch; Hüllkelch halbkugelig oder ziemlich flach; Blütenboden zottig oder nackt. Nr. 580.
- 324 Arónicum Necker. Alle Achänen mit Federkelch, sonst w. v. Nr. 581.
  - † † Blätter gegenständig.
- 325 Árnica Rupp. Schenkel des Griffels oberwärts verdickt, mit kegelförmiger Spitze endigend; Hüllkelch glockenförmig. Nr. 582.

- \* \* Hüllkelch walzlich oder walzlich-glockig, 1reihig oder noch mit einer Außenhülle.
- 326 Senécio Tourn. Schenkel des Griffels kopfformig, abgestutztstumpf; Hüllkelch walzlich, einfach oder mit einem Außenkelche. Nr. 583.
- 326 Ligularia Cassini. Schenkel des Griffels fadenförmig, halb-stiel-Nr. 584. rund: Hüllkelch walzlich.
  - Strahlhlüten weiß oder etwas rötlich.
- 298 Bellidiastrum Cassini. Schenkel des Griffels verschmälert-spitz: Hüllkelch halbkugelig, 2reihig. Nr. 585.
  - c) Federkelch gleichgestaltet, haarförmig; weibliche Blüten mehrreihig.
- 293 Tussilágo Tourn. Hüllkelch mit schwachem Außenkelche Nr. 586.
  - III. Federkelch nicht haarförmig; Blütenboden ohne Deckblättchen (Spreublätter), bisweilen zottig.
    - A. Hüllkelch aus zweireihigen, gleichlangen Blättchen gebildet.
- 298 Bellis Tourn. Randblüten 1reihig, zungenförmig; Achänen schnabellos, flach zusammengedrückt; Federkelch fehlend.
  - B. Hüllkelch dachziegelig, vielreihig.
    - a) Achänen geschnäbelt.
- 309 Carpesium L. Köpfchen mit lauter gelben Röhrenblüten; Randblüten mehrreihig: Federkelch fehlend. Nr. 588.
  - b) Achänen schnabellos; Randblüten fadenförmig oder fehlend.
- 315 Cótula L. Achänen der Randblüten blattartig-flach. 313 Artemísia L. Achänen verkehrt-eiförmig, flügellos, oberständige Nr. 590. Scheibe klein: Blütenboden nackt oder zottig.
- c) Achänen schnabellos; Randblüten meist strahlig oder glockig-röhrig, den Blüten des Mittelfeldes gleichgestaltet.
- 323 Leucánthemum Tourn. Achänen flügellos, gleichmäßig 5- oder 10streifig, ohne oder die randständigen mit Kelchsaum; Blütenboden markig; Randblüten strahlig, weiß. Nr. 591.
- 321 Tanacctum (Tourn.) Schultz bip. Alle Achänen mit kronen-förmigem Kelchsaum; ohne oder mit weißen, zungenförmigen Strahlblüten; sonst w. v. Nr. 592.
- 319 Matricaria L. Achänen flügellos, mit ungleich entfernten, an der Innenseite genäherten Streifen; Blütenboden kegel-walzenförmig und hohl oder halbkugelig bis kurz-kegelförmig und markig. Nr. 593.
- 323 Chrysánthemum Tourn. Randständige Achänen geflügelt; Blütenboden gewölbt oder halbkugelig, markig; Strahlblüten gelb, selten weifs oder fehlend. Nr. 594.
  - IV. Federkelch nicht haarförmig; Blütenboden mit Deckblättchen (Spreublättern).
    - A. Hüllkelch lreihig, einfach.
- 306 Galinsoga Ruiz u. Pavon. Federkelch spreuartig; Deckblättchen Nr. 595. federig-fransig.

Madia (4. Ordnung).

- B. Hüllkelch vielreihig, dachziegelig; Griffel an der Spitze verdickt, Schenkelkurz, eiförmig, aufrecht.
- 345 Xeránthemum Tourn. Blättchen des Hüllkelches trockenhäutig, die inneren länger, farbig, strahlend; randständige Blüten weiblich, unfruchtbar, die des Mittelfeldes zweigeschlechtig, fruchtbar.
  Nr. 596.
- C. Hüllkelch vielreibig, dachziegelig; Griffel an der Spitze nicht verdickt Schenkel fadenförmig-zurückgekrümmt.

a) Staubbeutel ungeschwänzt.

- 316 Achilléa L. Randblüten strahlenförmig, mit rundlich-eiförmigem Saume, die Blüten des Mittelfeldes mit flach-zusammengedrückter, 2flügeliger Röhre; Achänen flügellos. Nr. 597.
- 317 Anthemis L. Randblüten strahlenförmig, mit länglichem Saume, die Blüten des Mittelfeldes mit flach-zusammengedrückter, zweiflügeliger Röhre; Achänen flügellos. Nr. 598.
- 319 Anacyclus L. Randblüten strahlenförmig, mit länglichem Saume, die Blüten des Mittelfeldes mit flach-zusammengedrückter, zweiflügeliger Röhre; Achänen geflügelt. Nr. 599.

b) Staubbeutel geschwänzt.

- 302 Buphthalmum L. Randständige Achänen 3seitig; Blüten des Mittelfeldes am Grunde verschmälert. Nr. 600.
- Mittelteiges am Grunde verschingere. 301 Telekia Baumgarten. Alle Achänen stielrund, vielrillig, s. w. v. Nr. 601.
- 3. Ord nung. Polygamia frustranea. Randblüten weiblich, aber durch Fehlschlagen des Griffels und der Narbe geschlechtslos, die Blüten des Mittelfeldes zweigeschlechtig und fruchtbar.
  - a) Blütenboden mit borstenförmigen Deckblättehen (Spreublättern).
- 343 Centauréa L. Hüllkelch dachziegelig; Röhre der Randblüten in einen trichterförmigen Saum verlängert; Achänen mit einem seitenständigen Nabel; Federkelch haarförmig oder fehlend. Nr. 602.
- 342 Cnicus Vaillaut. Achänen stielrund, gestreift; Federkelch 3reihig, ungleichförmig, innerste Reihe kurz, mittlere langborstig, äußere schüsselförmig, gekerbt. Nr. 603.
  - b) Blütenboden mit Deckblättchen, jede Blüte mit einem einzelnen Deckblättchen (Spreublättchen).
- 308 Rudbeckia L. Köpfchen vielblütig; Hüllkelch 2reihig, mit abstehenden, blattartigen Schuppen; Achänen 4kantig, verkehrtpyramidenförmig; Federkelch fehlend oder mit kurzem Krönchen; Blütenboden kegelförmig.

  Nr. 604.
- 308 Helianthus L. Hüllkelch dachziegelig; Randblüten zungenförmig, Scheibenblüten röhrenförmig, Federkelch aus 2 oder 4 abfälligen Schuppen bestehend. Nr. 605.
- 307 Bidens Tourn. Hüllkelch 2reihig, äußere Blättchen abstehend; Randblüten zungenförmig oder wie die Scheibenblüten röhrenförmig; Federkelch aus 2 oder 4 bleibenden, rückwärts stacheligen, starren Borsten bestehend.

  Nr. 606.

Hierher Arten von Anthemis und Anacyclus (2. Ordn.).

4. Ordnung. Polygamia necessaria. Randblüten weiblich und fruchtbar, Scheibenblüten zweigeschlechtig, aber unfruchthar.

331 Caléndula L. Hüllkelch 2reihig, Blättchen gleichlang; Achänen verschieden gestaltet. Nr. 607.

- 301 Micropus L. Hüllkelch 1reihig, 5-9blättrig, locker; Blüten sämtlich röhrig, Scheibenblüten 5zähnig, mit einfachem, Randblüten mit 2spaltigem Griffel; Achänen der fruchtbaren Blüten von den Hüllblättchen eingeschlossen, ohne Federkelch; Blütenboden nackt. Nr. 608.
- 307 Madia Molina. Hüllkelch fast kugelig, 1reihig, Schuppen ziemlich gleichlang, 10-12, so viel als Strahlblüten, die Achänen des Randes einhüllend; Blütenboden flach, die 1-2reihigen Deckblättchen zwischen Strahl- und Scheibenblüten tragend, in der Mitte ohne Deckblättchen; Achänen 4-5kantig, ungekrönt. Hierher Tussilago (2. Ordn.).
- 5. Ordn. Polygamia segregata. Köpfchen 1-bis mehrblütig, in einen gemeinschaftlichen Kopf zusammengestellt.
- -332 Echinops L. Köpfchen 1blütig, in einen gemeinschaftlichen, kugelförmigen Kopf zusammengestellt. Nr. 610.
- Monogamia. Blüten einzeln, ohne gemeinschaft-6. Ordn. liche Hülle, jede besonders gestielt, mit besonderem Kelche.

Hierher Impatiens, Viola, Iasione und Lobelia (V, 1).

- XX. Klasse. GYNANDRIA. Staubfäden und Griffel verwachsen.
- Monandria. Ein Staubbeutel. Orchideen 1. Ordnung. (Nr. 611-633).
  - I. Staubbeutel ganz angewachsen. A. Lippe gespornt,
- a) Fruchtknoten gedreht; Fächer des Staubbeutels gleichlaufend, unterwärt aneinanderliegend.
- 571 Orchis L. Fächer des Staubbeutels am Grunde durch ein zwei-fächeriges Beutelchen verbunden; Stiele der Staubmassen auf 2 getrennten Haltern ruhend; Lippe abstehend, nicht gewunden.
- 580 Anacamptis Richard. Fächer des Staubbeutels durch ein einfächeriges Beutelchen verbunden; Stiele der Staubmassen auf einem gemeinschaftlichen Halter ruhend; Lippe abstehend, nicht gewunden; Sporn fadenförmig. Nr. 612.

581 Himantoglossum Sprengel. Staubbeutel wie bei Anacamptis, aber

die Lippe gedreht, Sporn kegelförmig. Nr. 613. 576 Gymnadénia R. Br. Fächer des Staubbeutels am Grunde ohne Beutelchen; Lippe abstehend oder aufrecht.

- b) Fruchtknoten gedreht; Fächer des Staubbeutels unterwärts durch eine Bucht des ausgeschnittenen Schnäbelchens getrennt,
- 577 Platanthéra Richard. Lippe hängend, ungeteilt; Sporn lang und fadenförmig oder kurz und sackförmig. Nr. 615.
  - c) Fruchtknoten nicht gedreht; Lippe daher aufwärtsgerichtet.
- 577 Nigritella Richard. Blütenhülle glockig; Sporn sehr kurz. Nr. 616.
  - B. Lippe spornlos, ungegliedert (nicht 2gliederig).
- 579 Ophrys L. Blütenhülle und Lippe abstehend; Beutelchen 2, getrennt; Staubmassen gestielt, gelappt. Nr. 617.
- 580 Chamaeorchis Richard. Blütenhülle helmartig, s. w. v. Nr. 618.
- 581 Aceras R. Br. Blütenhülle helmartig; Fächer der Staubbeutel am Grunde durch ein 1fächeriges Beutelchen verbunden; Halter 1. Nr. 619.
- 580 Herminium R. Br. Blütenhülle glockig; Zipfel und Lippe aufrecht; Lippe am Grunde sackförmig-höckerig; Beutelchen fehlend. Nr. 620.

# II. Staubbeutel frei. A. Lippe gespornt.

- 582 Epipógon Gmelin. Sporn aufgeblasen, aufrecht. Pflanze farbund blattlos, Stengel nur mit Schuppen besetzt. Nr. 621.
- 582 Limodórum Tourn. Sporn pfriemlich, hinabsteigend. Ganze Pflanze violett. Nr. 622.
  - B. Lippe spornlos, 2gliederig, unteres Glied ausgehöhlt.
- 583 Cephalanthéra Richard. Blütenhüllzipfel aufrecht, zusammenneigend, die Lippe verdeckend; Staubbeutel länglich, ringsum frei; Fruchtknoten gedreht, sitzend; Klebdrüse fehlend. Nr. 623.
- 584 Epipáctis Richard. Blütenhüllzipfel glockig-zusammenneigend, Lippe etwas abstehend; Staubbeutel 3eckig, der Narbe aufliegend; Fruchtknoten nicht gedreht, aber auf gedrehtem Stiele; Klebdrüse rund. Nr. 624.
  - C. Lippe spornlos, nicht gegliedert.
  - Lippe nach oben stehend, aufrecht; Blütenstaubmassen wachsartig.
     Stengel am Grunde knollig verdickt.
- 588 Liparis Richard. Blütenhülle abstehend; Säule der Staubgefässe verlängert, halb walzenförmig; Staubbeutel endständig, abfällig, mit häutigem Anhängsel. Nr. 625.
- 589 Malaxis Swartz. B\u00edutenh\u00fclle abstehend; S\u00eduel der Staubgef\u00e4\u00edfse sehr kurz; Staubbeutel endst\u00e4ndig, bleibend, k\u00fcrzer als das Schn\u00e4belchen, Staubmassen 4, paarweise aufliegend; innere Zipfel der B\u00edutenh\u00e4lle eif\u00f6rmig. Nr. 626.
- 589 Microstýlis Nuttall. Staubbeutel bleibend, länger als das Schnäbelchen; Staubmassen 4, nebeneinanderstehend, innere Zipfel der Blütenhülle borstlich; sonst w. v. Nr. 627.
- Lippe, wie gewöhnlich, nach unten stehend. Stengel nicht knolligverdickt.
   Blütenstaubmassen wachsartig. Wurzelstock korallenartig.
- 588 Coralliorrhiza Haller. Lippe am Grunde mit den seitenständigen Zipfeln der Blütenhülle verbunden und daselbst einen kurzen angewachsenen Sporn darstellend. Nr. 628.

- \* \* Blütenstaubmassen mehlartig. Wurzelstock mit Wurzelfasern oder Wurzelknollen.
  - † Lippe an der Spitze 2lappig oder 2spaltig, herabhängend.
- 586 Neottia L. Blütenhülle glockig, fast helmartig; Staubbeutel vorn dem Schnäbelchen aufliegend, endständig, hinten unbedeckt; Lippe am Grunde sackartig vertieft; Fruchtknoten nicht gedreht. Beschuppte, bräunliche Pflanze. Nr. 629.
- 585 Listéra R. Br. Blütenhülle helmartig, Befruchtungssäule hinten mit einem eiförmigen Fortsatze endigend, der den bleibenden Staubbeutel am Grunde oder an der Spitze trägt; Fruchtknoten nicht gedreht. Grüne, beblätterte Pflanze. Nr. 630.
  - † † Lippe ganzrandig, aufgerichtet oder vorgestreckt.
- 586 Spiranthes Richard. Lippe aufgerichtet, rinnenförmig, vorn zurückgekrümmt, von den übrigen Blütenhüllzipfeln eingeschlossen; Staubbeutel sitzend; Fruchtknoten gedreht; Wurzeln knollig. Nr. 631.
- 587 Goodyéra R. Br. Fruchtknoten etwas gedreht; Lippe vorgestreckt, am Grunde sackartig, kürzer als die äußern Blütenhüllzipfel; Staubbeutel gestielt; Wurzeln dickfaserig. Nr. 632.
  - 2. Ordnung. Diandria. Zwei Staubbeutel.
- 590 Cypripédium L. Blütenhülle abstehend, mit bauchig-aufgeblasener Lippe; Befruchtungssäule an der Spitze 3spaltig. Nr. 633.
- 5. Ordnung. Hexandria. Sechs Staubbeutel rings um den Griffel.
- 528 Aristolóchia L. Blütenhülle kronblattartig, röhrenförmig, Röhre am Grunde bauchig, an der Spitze in einen zungenförmigen Fortsatz verbreitert. Nr. 634.
- XXI. Klasse. MONOECIA. Männliche und weibliche Blüten auf einer Pflanze.
  - 1. Ordnung. Monandria. Ein Staubgefäß.
    - A. Samen in eine Frucht eingeschlossen.
  - a) Frucht aufspringend oder doch in Früchtehen zerfallend.
- 530 Tithymálus Tourn. Besondere Hülle (cyathium) glockenförmig, 4—5spaltig und mit 4—5, von einer fleischigen und honigabsondernden Scheibe (Drüse) bedeckten Zipfeln; männliche Blüten zu 10—20, nackt oder jede am Grunde mit einer Schuppe. Nr. 635.
- 535 Callitriche L. Pflanze ein- oder zweigeschlechtig; Blüten in den Blattwinkeln von 2 kleinen Vorblättern gestützt; Steinfrucht saftlos, in 4 Früchtchen sich trennend. Nr. 636.
  - b) Frucht nicht aufspringend.

    1. Frucht eine Beere.
- 567 Arum L. Kolben an der Spitze nackt, in der Mitte mit männlichen, am Grunde mit weiblichen Blüten ringsum besetzt, von einer kappenförmigen Blütenscheide umhüllt; Frucht eine Beere. Nr. 637.

- 2. Frucht saftlos, nufs- und steinfruchtartig. Wasserpflanzen.
- 565 Zostéra L. Blüten auf der einen Fläche eines blattartigen linealischen Kolbens, welcher in die Scheide eines laubartigen Hüllblattes eingeschlossen ist; Staubbeutel sitzend; Fruchtknoten nahe der Spitze angeheftet; Nuss einsamig. Nr. 638.
- 566 Najas L. Blütenscheide 1blättrig, krugförmig, an der Spitze 2bis 3zähnig, den Staubbeutel eng einschließend; Fruchtknoten mit 2-3 Narben; Eichen 1; Samen mit nußartiger Schale. Nr. 639.
- 565 Zannichellia Micheli. Männliche Blüte ohne Blütenhülle, auf staubfadenartigem Stiele; Staubbeutel 1 oder selten 2; weibliche Blüte mit kleiner, glockenförmiger Blütenhülle; Griffel fädlich; Narbe schildförmig; Früchtchen nufsartig, mehre, kurzgestielt. Nr. 640.
  - B. Samen nackt (nicht von Fruchtblättern eingeschlossen). Coniferen (Nr. 641-644).
    - a) Blätter zu 2 oder 5.
- 702 Pinus Tourn. Männliche Blüte kätzchenförmig, am Grunde der Äste; Staubbeutelfächer der Länge nach aufspringend; einzelne oder zu 3 oder 4 endständige weibliche Kätzchen; Schuppen nach vorne verdickt, mit einer abfälligen Stachelspitze unter der Spitze; kegelförmige Zapfen aus verholzenden, an der verdickten Spitze winkeligen, am Grunde ausgehöhlten, bleibenden Schuppen gebildet; Samen mit holziger Schale und abfälligem Flügel. Nr. 641.
  - b) Blätter einzeln.
- 705 Pícea Link. Männliche Blüten kätzchenförmig, gegen die Spitze der Äste zerstreut; Staubbeutelfächer der Länge nach aufspringend; weibliche Kätzchen einzeln, endständig; Schuppen oben verschmälert; Zapfen länglich-walzenförmig, aus verholzenden, glatten, am Grunde ausgehöhlten, bleibenden Schuppen gebildet; Samen mit holziger Schale und bleibendem Flügel; Blätter 4kantig. Nr. 642.
- 704 Abies Tourn. Männliche Blüten kätzchenförmig, an den Spitzen der Äste zerstreut; Staubbeutelfächer quer aufspringend; weibliche Kätzchen seitlich, zerstreut, mit bleibenden Deckblättern; Zapfen länglich-walzlich, aus lederartigen, vorne verschmälerten, glatten, am Grunde nicht ausgehöhlten, samt dem Samen von der Achse abfallenden Schuppen gebildet; Samen mit bleibendem Flügel; Blätter flach.
  - (c) Blätter büschelig.
- 705 Larix Tourn. Männliche Blüten kätzchenförmig, von stehenbleibenden, zu einer Art Becher vereinigten Schuppen umgeben; Staubbeutelfächer der Länge nach aufspringend; weibliche Kätzchen am Grunde mit gefärbten, stehenbleibenden Deckblättern; Zapfen aus verholzenden, vorne verschmälerten, am Grunde ausgehöhlten, bleibenden Schuppen gebildet; Samen mit bleibendem Flügel.
  Nr. 644.
- 2. Ordn. Diandria. Zwei Staubgefäße: Betula (XXI, 5).

### 3. Ordn. Triandria. Drei Staubgefäße.

a) Narbe 1.

569 Typha Tourn. Männliche und weibliche Blüten in einer walzenförmigen Ähre dicht stehend; männliche Blüten endständig; Fruchtknoten mit Borsten umgeben; Frucht vom bleibenden Griffel gekrönt. Nr. 645.

570 Spargánium Tourn. Ähren kugelförmig; oberste Köpfchen männlich, untere weiblich; Blütenhülle mehrblättrig, spreuartig;

Steinfrucht trocken, sitzend. Nr. 646. 652 Zea L. Männliche Blüten endständig, traubig-rispig, weibliche blattwinkelständig, von Scheiden eingehüllt; Ährchen 2 blütig, sitzend; Karyopsen rundlich-nierenförmig, in dicht genäherten Reihen einer gemeinschaftlichen Achse eingefügt. Gras. Nr. 647. b) Narben 2-3, fadenförmig.

631 Carex Micheli. Blüten 1-, seltener 2häusig, von einer Spelze (Balg) gestützt, in mehrblütigen Ährchen; Frucht von dem bleibenden Blütendeckblatte (Schlauche) eingeschlossen. Segge. Nr. 648.

631 Elyna Schrader. Eine endständige Ähre, zusammengesetzt aus zweiblütigen Ährchen mit unterer weiblicher und oberer männ-licher Blüte; Frucht ohne Schlauch. Nr. 649.

631 Kobresia Willd. Ähre zusammengesetzt; die untern Ährchen weiblich, mit einem Ansatz zu einer zweiten Blüte, die obern männlich; Frucht nicht in einen Schlauch eingeschlossen. Nr. 650.

554 Hydrilla Richard. Männliche Blüte kurzgestielt, mit sitzender, fast kugeliger, 1blütiger Blütenscheide und 6teiliger Blütenhülle, deren äußere Zipfel kelchartig und eiförmig, deren innere kronblattartig und keilförmig-länglich sind; weibliche Blüten sitzend, mit sitzender, röhriger, Iblütiger Blütenscheide und fadenförmiger, verlängerter Kelchröhre; Narben 3, fadenförmig. Wasserpflanze. Nr. 651. Amarantus und Albersia (XXI, 5).

#### 4. Ordnung. Tetrandria. Vier Staubgefäße.

(a) Blüten vollständig.

503 Litorélla Bergius. Männliche Blüten gestielt; Kelch 4spaltig; Kronröhre walzlich, mit 4teiligem Saume; weibliche Blüten am Grunde des Blütenstiels der männlichen Blüten sitzend; Kelch 3spaltig; Nuss 1fächerig. Nr. 652.

529 Buxus Tourn. Kelch der männlichen Blüte 4teilig; weibliche Blüte 2 bis 4-, meist 3blättrig; Kapsel 3schnäbelig, 3fächerig; Nr. 653. Fächer 2samig. Isnardia (IV, 1).

b) Blüten unvollständig, männliche und weibliche Blüten mit einer Blütenhülle.

536 Urtica Tourn. Blüten 1- und 2 häusig; Blütenhülle der männlichen Blüte 4teilig; Staubgefässe elastisch-aufspringend; Blütenhülle der weiblichen Blüte 4teilig; Narbe sitzend, kopfig-pinselförmig; Frucht nussartig. Nr. 654. 539 Morus Tourn. Blütenhülle der männlichen Blüten 4teilig, der

- weiblichen 4blättrig; Narben 2, fadenförmig; falsche Frucht aus der fleischig gewordenen Blütenhülle gebildet. Nr. 655.
  Isnardia (IV, 1).
- c) Blüten unvollständig, in Kätzchen, weibliche Blütenhülle fehlend.
- 545 Alnus Tourn. Männliche Blüten zu 3, weibliche zu 2 in der Achsel eines Tragblattes, mit je 4 Vorblättern, mit diesen zu einer am Ende schildförmig verdickten, 5lappigen, verholzenden, nicht abfallenden Schuppe verwachsen; männliche Blütenhülle 4spaltig; Staubbeutel 2teilig, an der Spitze ohne Haarbüschel, Staubfäden ungeteilt; Narben 2, fadenförmig; Nuss zusammengedrückt, 2-fächerig.
  Nr. 656.
- Ordnung. Pentandria Polyandria. Fünf bis viele Staubgefäße.
- a) Blüten vollständig, nicht in Kätzehen.

  215 Myriophyllum Vaillant. Männliche Blüte mit 4lappigem Kelche und 4 sehr hinfälligen Kronblättern; Staubgefäse 8; weibliche Blüten mit oberständigem, 4zähnigem Kelche; Kronblätter sehr klein; Narben 4, zottig; Steinfrucht saftlos, bei der Reife in 4 Steine zerfallend.

  Nr. 657.
- 559 Sagittária L. Kelch 3teilig; Blumenkrone 3blättrig; Staubgefäße zahlreich; Früchtchen zahlreich, auf einem kugelförmigen Fruchtboden. Nr. 658.

Sanguisorba [Poterium] (IV, 1).

- Blüten unvollständig, die weiblichen in wenigblütigen, endständigen Ähren, die m\u00e4nnlichen in achselst\u00e4ndigen K\u00e4tzchen.
- 541 Juglans L. Männliche Blüte aus einem Deckblatte und 2 mit dem 4teiligen Kelche verwachsenen und diesem ähnlichen Vorblättern gebildet, der Kelch daher scheinbar 7teilig; Staubgeräse zahlreich (12—36), sehr kurz; weibliche Blüten 1—3 in endständiger Ähre (ohne Gipfelblüte); Deckblatt und 2 Vorblätter am Fruchtknoten unterhalb der Blütenhülle entspringend; Blütenhülle oberständig, 4teilig; Narben 2; Steinfrucht mit unregelmäsig sich abschälender, weicher Hülle und 2-, selten 3- bis 4-klappiger Nus.
  - c) Blüten unvollständig, nicht in Kätzchen.
    - Staubgefässe 3-5.
       Blüten in Knäueln.
- 506 Amarantus Tourn. Blütenhülle 3-5teilig; Staubgefäse 3-5; Griffel 2-3; Kapsel 1samig, ringsum aufspringend. Nr. 660.
- 505 Albersia Kunth. Frucht nicht aufspringend; sonst w. v. Nr. 661.
  514 Atriplex Tourn. Blüten 1 häusig, seltener vielehig; männliche oder 2geschlechtige Blüten mit 5blättriger Blütenhülle und 3—5 Staubgefäßen; weibliche Blüten mit 2 teiliger oder 2 spaltiger Blütenhülle; Hautfrucht zusammengedrückt; Samen aufrecht, mit krustiger Samenhaut.
  Nr. 662.
- 513 Obione Gaertner. Samenhaut dünnhäutig, sonst w. v. Nr. 663.
- \*\* Mannliche Blüten in Köpfchen, weibliche zu 2, in einer stacheligen Hülle.
  305 Xanthium Tourn. Hüllkelch bei der männlichen Blüte vielblättrig; Blumenkrone 5zähnig; Hüllkelch bei der weiblichen Blüte verwachsenblättrig, 2blütig; Blumenkrone bei der weib-

Garcke, Flora, 17. Aufl.

lichen Blüte fadenförmig; falsche Frucht aus dem erhärteten Hüllkelche gebildet. Nr. 664.

2. Staubgefäße zahlreich (12-24).

- 536 Ceratophyllum L. Blütenhülle der männlichen Blüten vielblättrig, mit linealischen, am Ende abgestutzten und 2dornigen Blättern; Staubbeutel zahlreich, sitzend, auf jeder Seite in ein Dörnchen auslaufend; Kelch der weiblichen Blüten wie bei den männlichen; Nuss mit einem Dorn endigend. Nr. 665.
  - d) Blüten unvollständig; die männlichen in Kätzchen; Staubgefässe der Blütenhülle eingefügt. Cupuliferen.
- 541 Fagus Tourn. Männliche Blüte in kugelförmigen, gestielten, seitenständigen Kätzchen; Schuppen klein, abfallend; Blütenhülle 5—6spaltig; Staubgefäse zahlreich; weibliche Blüten 2 auf gemeinschaftlichem Stiele, in einer 4spaltigen, aus Deckblättern gebildeten Hülle; Narben 3; Früchte 1—2samig, von den vergrößerten und erhärteten Blättern der Hülle eingeschlossen.
  Nr. 666.

541 Castánea Tourn. Männliche Kätzchen mit geknäuelten, sitzenden Blüten; Knäuel mit Deckblättern; Blütenhülle 6teilig; Staubgefäse 10—20; Hülle der weiblichen Blüten 3—7blütig; Fruchtknoten 3—9fächerig, Fächer 2eiig; Früchte 1—3, in stachelborstiger, zuletzt 4spaltiger Hülle.

- 542 Quercus L. Kelch der männlichen Blüten sitzend, 5- bis 9teilig; Staubgefässe 5 bis 9; weibliche Blüten in den Achseln
  abfälliger Deckblätter; Blütenhülle sehr klein, am Grunde von
  sehr kleinen Deckschuppen umgeben, die später in den die einsamige Frucht unterwärts umfassenden Fruchtbecher zusammenwachsen.
  Nr. 668.
- e) Blüten unvollständig; die männlichen oder die männlichen und weiblichen in Kätzchen; Staubgefäse den Kätzchenschuppen eingefügt. Betulaceen.
   1. Staubbeutelhälften an der Spitze mit einem Haarbüschel.

543 Córylus Tourn. Männliche Blüten in Kätzchen; Schuppen verkehrt-eiförmig, sitzend, an der Spitze mit 2 Vorblättern versehen; Staubgefäse 4, bis zum Grunde geteilt; weibliche Blüten in knospenförmigen Köpfchen; Schuppen dachziegelig, nur die obersten fruchtbar und 2blütig; Nuss von einer 2spaltigen eingeschnittenen, bleibenden Hülle umgeben.

543 Carpinus Tourn. Männliche und weibliche Blüten in Kätzchen; männliche Blüten mit eiförmigen, sitzenden Schuppen; Staubgefäse zahlreich, bis zum Grunde geteilt; weibliche Blüten in lockerer Ähre zu 2 und 2 in der Achsel eines abfälligen Deckblattes, jede einzelne mit besonderem Deckblatte und 2 Vorblättern, welche bei der Reife eine einseitige, 3lappige, offene Hülle bilden.

2. Staubbeutelhälften ohne Haarbüschel.

544 Bétula Tourn. Männliche und weibliche Blüten in Kätzchen; Schuppen der männlichen Blüten schildförmig, gestielt, 3blütig. unter der Spitze mit 2 Vorblättern; Blütenhülle 1—3blättrig, Staubgefäse 2—3, bis zum Grunde 2teilig; Schuppen der weiblichen Blüten länglich, zuletzt 3lappig, abfallend, 2—3blütig; Nuss geflügelt.

- f) Blüten unvollständig; die männlichen und weiblichen in kugeligen Kätzchen; Kelch der männlichen und weiblichen Blüte fehlend. Platanaceen.
- 540 Plátanus Tourn. Männliche Blüten mit sehr kurzen, zahlreichen Staubgefäsen. Weibliche Blüte: Fruchtknoten zahlreich, 1fächerig; Griffel pfriemlich verlängert; Nüschen lederartig, 1fächerig, 1samig, am Grunde von Haaren umschlossen. Nr. 672.
- 9. Ordnung. Monadelphia. Staubgefäse, zuweilen auch die Staubbeutel untereinander verwachsen. Cucurbitaceen.
- a) Staubgefäse 5, je 2 Paare verwachsen, das 5. frei. Staubbeutel nicht verwachsen.
- 219 Cúcumis L. Blumenkrone bis zum Grunde 5teilig, trichterförmig; männliche Blüten mit zusammenneigenden Staubbeuteln; Frucht beerenartig, vielsamig; Samen mit scharfem Rande; Blüten groß. Nr. 673.
- 219 Bryónia L. Blumenkrone 5teilig, trichterförmig; Staubbeutel frei; Griffel 3spaltig; Frucht beerenartig, kugelig, 3—6samig; Samen mit stumpfem, nicht gedunsenem Rande; Blüten klein. Nr. 674.
  - b) Staubfäden alle oberwärts, sowie auch die Staubbeutel verwachsen.
- 218 Cucúrbita L. Blumenkrone 5—7spaltig, glockig-trichterförmig, groß; weibliche Blüten mit 3 verwachsenen Staubfäden ohne Staubbeutel; Griffel 3—5; Frucht beerenartig; Samen mit einem erhabenen Rande umzogen. Nr. 675.
- 219 Sicyos L. Blumenkrone 5 teilig, trichterformig, klein; Griffel 3—4spaltig; Frucht Itächerig, Isamig, lederartig, stachelig. Nr. 676.

  Typha (XXI, 3), Pinus, Picea, Abies, Larix (XXI, 1), Myrica (XXII, 2).
- XXII. Klasse. DIOECIA. Männliche Blüten auf der einen, weibliche Blüten auf der anderen Pflanze.
- 1. Ordn. Monandria. Männliche Blüten mit 1 Staubgefäße: Lemna (II,1), Najas major (XXI, 1), Salix purpurea (XXII, 2).
- 2. Ordn. Diandria. Männliche Blüten mit 2 Staubgefäßen.
- 546 Salix Tourn. Blüten in Kätzchen; Deckblätter schuppenförmig; statt der Blütenhülle 1 oder 2 Drüsen in der Achsel einer Deckschuppe; Staubgefäse 2 oder mehre; Griffel 1; Narben 2; Kapsel 2klappig; Samen mit einem Haarbüschel.

  Nr. 677.
  Lemna und Fraxinus (II, 1).
- 3. Ordn. Triandria. Männliche Blüten mit 3 Staubgefäßen.
- 529 Émpetrum Tourn. Kelch Steilig; Blumenkrone Sblättrig; weibliche Blüten unterständig; Griffel fast fehlend; Narbe 6- bis 9strahlig; Steinfrucht 5- bis 6- oder 9steinig; Steine Isamig. Nr. 678.

  Valeriana dioica und tripteris (III, 1), Elodea (III, 3), Salix amygdalina und undulata (XXII, 2), Carex dioica und Davalliana (XXI, 3), Hydrilla? (XXI, 3).

- 4. Ordn. Tetrandria. Männliche Blüten mit 4 Staubgefäßen.
  - A. Männliche Blüten mit einer Blütenhülle.
  - a) Blütenhülle der männlichen Blüte 2teilig.
- 524 Hippophaë L. Blütenhülle der weiblichen Blüte röhrig, an der Spitze 2spaltig, der untere Teil bleibend, saftig werdend, die einsamige Nuss einschließend; Narbe 1, verlängert. Nr. 679.
  - b) Blütenhülle der männlichen Hülle 4teilig.
- 527 Viscum L. Staubbeutel mit den Kronblättern verschmolzen; Blumenkrone der weiblichen Blüte vierblättrig; Kelch in einem oberständigen Rande bestehend; Griffel fehlend; Narbe stumpf, sitzend; Frucht eine 1samige Beere. Nr. 680.

513 Spinácia Tourn. Blütenhülle der weiblichen Blüte 2—3spaltig, bleibend; Griffel 4; Fruchtgehäuse mit dem erhärteten Kelche verwachsen. Nr. 681.

- B. Blütenhülle der männlichen Blüte fehlend.
- 554 Myrīca L. Blüten in Kätzchen; Staubgefase 4, auf dem Grunde der Kätzchenschuppe eingefügt; Blütenhülle der weiblichen Blüte aus 2-4 Schüppchen gebildet; Frucht eine Isamige Nuss. Nr. 682. Urtica dioica und Morus nigra (XXI, 4).
- 5. Ordnung. Pentandria. Männliche Blüten mit 5 Staubgefäßen. Cannabaceen.
- 538 Cánnabis Tourn. Blütenhülle der männlichen Blüte 5 teilig; weibliche Blüten je 2 von einem gemeinschaftlichen Deckblatte unterstützt, jede einzelne von einem scheidenartigen, später auswachsenden Deckblättchen eingeschlossen; Griffel 2; Nufs vom bleibenden Deckblättchen eingeschlossen.

539 Humulus L. Männliche Blüten einzeln, gestielt, mit fünfteiliger Blütenhülle; weibliche Blüten in zapfenförmigen Ähren, jede von einem Deckblättchen eingeschlossen.

Nr. 684.
Ribes alpinum und Rhamnus cathartica (V, 1), Atriplex (XXI,

5), Salix pentandra (XXII, 2), Spinacia (XXII, 2).

6. Ordn. Hexandria. Männliche Blüten mit 6 Staubgefäßen.

596 Tamus L. Blütenbülle 6teilig, oberständig.
Asparagus (VI, 1), Loranthus (VI, 1), Rumex (VI, 3).

Nr. 685.

- 7. Ordn. Octandria. Männliche Blüten mit 8 Staubgefäßen.
- 553 Pópulus Tourn. Blüten in Kätzchen; statt der Blütenhülle eine becherförmige, kleine Scheibe in der Achsel einer Deckschuppe; Fruchtknoten 1. Nr. 686.
- 225 Rhodiola L. Kelch 4teilig; Krone der männlichen Blüte 4blättrig, in der weiblichen fehlend; Fruchtknoten 4. Nr. 687.
- 8. Ordnung. Enneandria. Männliche Blüten mit 9 Staubgefäßen.
- 534 Mercuriális Tourn. Blüten 1- oder 2häusig; Blütenhülle 3teilig; Staubgefäße 9—12; Griffel kurz, Narben 2, verlängert; Kapsel 2knotig; Fächer 1samig.

XXII. Kl. 8., 9., 10., 11., 12., 13. Ordn. XXIII. Kl. 69

556 Hydrócharis L. Kelch Steilig; Blumenkrone Sblättrig; in der männlichen Blüte 9 fertile Staubgefässe in 3 Kreisen und 3 innerste sterile Staubfäden, in der weiblichen 3—6 fadenförmige Nebenstaubfäden, 3 fleischige Honigschuppen (Kronblätter), 6 Griffel und eine 2teilige Narbe. Nr. 689.

9. Ordn. Decandria. Männl. Blüten mit 10 Staubgefäßen. Silene Otites u. inflata (X, 3), Melandryum album u. rubrum (X, 5). Dodecandria. 12 bis 20 Staubgefäße. 10. Ordn.

556 Stratiótes L. Kelch 3teilig; Blumenkrone 3blättrig; ausgebildete Staubgefäße aus einem meist 24strahligen Nectariumkranze bestehend; Griffel 6, 2spaltig; Beere 6seitig, 1fächerig, mit 6 zweispaltigen, ins Innere vorspringenden, aber nie verwachsenden Samenträgern, vielsamig. 202 Arúncus L. Kelch 5 spaltig, nur am Grunde mit der scheibenförmigen Blütenachse verwachsen; Früchtchen meist 3, selten mehr, frei, zurückgebogen, 8-12samig. Staude mit mehrfach gefiederten Blättern, ohne Nebenblätter.

Polyandria. Viele Staubgefässe auf dem Blüten-11. Ordn. boden befestigt: Stratiotes (10. Ordn.), Populus nigra (7. Ordn.). 12. Ordnung. Monadelphia. Coniferen (Nr. 692-694). 701 Juniperus Tourn. Männliche Blüte kätzchenförmig; Blüten nackt; schildförmig ausgebreitete Staubfäden mit 3-7 Staubbeutelfächern; Eichen nackt, am Grunde der Fruchtschuppen; Beere (Beerenzapfen) aus 3 fleischigen Fruchtschuppen gebildet; Blätter deutlich-

gegliedert, am Grunde mit einem kleinen Wulste, quirlförmig, meist zu dreien stehend; Blattdrüsen fehlend. 702 Sabina Spach. Blätter dem Aste ohne Gliederung angewachsen, meist klein, schuppenförmig, meist 4reihig-dachziegelig, seltener etwas abstehend, auf dem Rücken meist mit einer eingesenkten Öldrüse; männliche Blüte kätzchenförmig, auf kurzen Ästen endständig, sehr klein; Fruchtschuppen meist 4, dick, nach innen stark gewölbt, zur Blütezeit ausgebreitet; sonst w. v. 701 Taxus Tourn. Männliche Blüte kätzchenförmig; Staubbeutel schildförmig, auf der Unterseite mit 6-8 Pollensäckchen; weibliche Blüten einzeln, auf der Spitze eines mit Deckblättchen besetzten kurzen Zweigs; Eichen nackt, einzeln; Samen von einem fleischigen Mantel umgeben, bei der Reife eine falsche, oben

Nr. 694. offene Beere darstellend. 13. Ordnung. Syngenesia. Staubbeutel verwachsen. Cirsium arvense und Serratula tinctoria (XIX, 1), Gnaphalium dioicum (XIX, 2).

XXIII. Klasse. POLYGAMIA. Pflanzen, die zweigeschlechtige u. zugleich männliche oder weibliche Blüten tragen. Die hierher gehörigen Gattungen sind nach dem Baue der zweigeschlechtigen Blüten leichter in den vorhergehenden Klassen mforthadan and in diaca vartailt

- XXIV. Klasse. CRYPTOGAMIA. Pflanzen mit verborgenen Befruchtungsorganen (ohne wahre Blüten).
- 1. Ordnung. Filices. Farnkräuter im weitesten Sinne.
- A. Unechte Farne. Sporenbehälter in Ahren, Trauben oder in den Achseln unveränderter Blätter, nicht geringelt.
  - a) Sporenbehälter und Sporen von einerlei Gestalt.
  - Stengel gegliedert; Blätter quirlig, unterwärts in stengelumfassende Scheiden verwachsen.
- 705 Equisétum L. Sporenbehälter auf der Unterseite schildförmiggestielter, in einer endständigen, zapfenförmigen Äbre stehender Schuppenblätter; walzenförmige, gegliederte, röhrige Stengel mit anliegenden, gezähnten Scheiden an den Spitzen der Glieder. Nr. 695.
  - Stengel ungegliedert, fast immer unterirdisch; Blätter laubartig.
     \* Sporenbehälter ohne Ring, quer aufspringend.
- 713 Ophioglóssum L. Sporenbehälter in einer 2reihigen, gegliederten, kolbenförmigen Ähre stehend und untereinander verwachsen, 1-fächerig, quer aufspringend. Stengel einen kurzen, länglichen, aufrechten Wurzelstock darstellend; Laub doppelt, ein äufseres, einfachblattartiges, welches das innere längere, zur Fruchtähre sich gestaltende scheidenförmig umgiebt.
- 712 Botrýchium Swartz. Sporenbehälter voneinander getrennt, in einer zusammengesetzten Traube, 1fächerig, quer aufspringend. Stengel unter oder in der Mitte das unfruchtbare Blatt und an der Spitze eine Rispe einseitswendiger Fruchtähren tragend. Nr. 697.
- \* \* Sporenbehälter mit dem Ansatze eines Ringes, der Länge nach aufspringend.
- 714 Osmúnda L. Sporenbehälter gestielt, fein-netzaderig, auf dem zusammengezogenen Laube in Form einer Rispe sitzend. Die Rispe stellt sich meist als ein vom Blatte gesonderter, endständiger Fruchtstand dar, aber bisweilen sitzen auch Früchte an den Rändern und Stielen der oberen Blattfiedern. Nr. 698.
  - 3. Stengel kriechend, mit zahlreichen Blättern dicht besetzt.
- 708 Lycopódium L. Sporenbehälter sitzend oder sehr kurzgestielt, rundlich, nierenförmig oder quer-eiförmig, mit einer Querritze aufspringend, sämtlich gleichgestaltet; Sporen sehr fein, mehlartig, kugelig, tetraedrisch.
  Nr. 699.
- b) Sporenbehälter und Sporen von zweierlei Gestalt.
  709 Selaginélla Spring. Sporenbehälter von zweierlei Form, die einen nierenförmig oder rundlich. mit sehr kleinen, wie bei Lycopodium
- nierenförmig oder rundlich, mit sehr kleinen, wie bei Lycopodium zu vieren aneinanderhängenden, aber feinstacheligen Sporen gefüllt, die anderen 3—4knöpfig, 3—4 größere Sporen enthaltend, welche mit 3 erhabenen, an der Spitze zusammenlaufenden Rippen versehen sind. Nr. 700.
- B. Unechte Farne. Sporenbehälter am Grunde der Stengel oder; Blätter. Sporen von zweierlei Gestalt, in Makrosporangien und Mikrosporangien.
  1. Sporenfrüchte nicht aufspringend.
- 712 Salvinia Micheli. Sporenfrüchte kugelig oder eiförmig, zwischen den wurzelähnlichen, feinbehaarten Wasserblättern einem kurzen,

abwärtsgerichteten Zweige angeheftet, zu 4-8 gehäuft, häutig, nicht aufspringend, 1fächerig, am Grunde des Faches mit einem Fruchtträger versehen, der in Stielchen gespalten ist, welche die Sporenbehälter tragen. Die kurzgestielten Makrosporangien enthalten je eine Spore, die zahlreichern kleinern, länger gestielten Mikrosporangien viele Mikrosporen.

710 Iséëtes L. Sporenfrüchte cifórmig oder rundlich, häutig, nicht aufspringend, im Innern mit aus dem Rücken strahlenförmig hervortretenden und die Sporenbehälter tragenden Fäden durchzogen, 2gestaltig, nämlich die einen aufsen holperig, größere Sporenbehälter enthaltend, die anderen glatt, mit sehr kleinen, staubartigen Sporenbehältern gefüllt.
Nr. 702.

2. Sporenfrüchte bei der Reife klappig-aufspringend.

711 Pilulária L. Sporenfrüchte am Grunde der Blätter einzelnstehend, sehr kurzgestielt, kugelig, lederartig, 4fächerig, bei der Reife an der Spitze in 4 Klappen aufspringend; Sporenbehälter einer erhabenen zwischenklappigen Längslinie angeheftet, die unteren mit einer einzigen, größeren, eiförmigen, in der Mitte eingeschnürten Spore, die oberen mit sehr zahlreichen, ganz kleinen Sporen. — Blätter fadenförmig, grasartig. Nr. 703.

712 Marsilia L. Sporenfrüchte am untern Teile der Blattstiele, gestielt, einzelnstehend oder 2—3 auf einem 2—3spaltigen Stielchen, oder fast sitzend, kugelig oder eiförmig, lederartig, 2fächerig und zuletzt 2klappig-aufspringend; Sporenbehälter an die erhabenen, in den Fächerchen querlaufenden Wandleisten angefügt, größere und kleinere untereinander, die größeren mit einer einzigen, eiförmig-länglichen, nicht zusammengeschnürten Spore, die kleineren mit zahlreichen, ganz kleinen Sporen. — Blätter langgestielt, 4-zählig.

Nr. 704.

C. Echte Farne. Blätter (Wedel) stengel- oder stockständig, auf der unteren Fläche geringelte Sporenbehälter tragend oder die Sporenbehälter um die Adern am Blattrande.

a) Schleierchen von der Beschaffenheit des Laubes, 2klappig, das Fruchthäufchen einschließend.

714 Hymenophýllum Smith. Fruchtträger um den Nerven am Blattrande in ein fast keulenförmiges Säulchen verlängert, sitzend, von dem zweiklappigen Schleierchen umgeben. Nr. 705.

b) Fruchthäufchen ohne Schleierchen (indusium).

715 Polypódium L. Sporenbehälter auf den Spitzen der den Rand nicht erreichenden Aderäste in rundlichen, zerstreuten oder reihenweise stehenden Häufchen; Blattstiele am Wurzelstocke gegliedert; Blätter fiederspaltig, überwinternd. Nr. 706.

716 Phegopteris Fée. Blattstiele vom Wurzelstock sich nicht abgliedernd; Fruchthäufchen auf den bis zum Rande reichenden Aderästen; Blätter wiederholt-geteilt, nicht überwinternd. Nr. 707.

715 Céterach Willd. Fruchthäufchen linealisch, auf dem Mittelfelde des Wedels schief und fiederig oder gabelig gelagert. Nr. 708.
 717 Woodsia R. Br. Sporenbehälter auf der Mitte der Adern in

717 Woodsia R. Br. Sporenbehälter auf der Mitte der Adern in rundlichen, zerstreuten Fruchthäufchen sitzend; Hülle tellerförmig, unter die Fruchthäufchen gebreitet, am Rande 4spaltig in wimperartige Fransen aufgelöst.

- c) Jüngere Fruchthäufchen von einem häutigen Schleier bedeckt.

  1. Fruchthäufchen rundlich.
- 717 Aspídium (Swartz) R. Br. Schleierchen rundlich, schildförmig, gestielt, im Mittelpunkte angeheftet, am Rande ringsum frei; Blattstiel mit 4 Gefäßbundeln. Nr. 710.

719 Polýstichum Roth. Schleierchen nierenförmig, im Mittelpunkte und mit einer niedergedrückten Falte angeheftet; Blattstiel mit 2, 5 oder 7 Gefäßbundeln. Nr. 711.

- 721 Cystopteris Bernhardi. Schleierchen rundlich oder eiförmig, nur an einer kleinen Stelle des Randes angeheftet, später runzelig-zusammenzezogen und verschwindend.

  Nr. 712.
  - 2. Fruchthäufchen linealisch, seltener hufeisenförmig.
- 722 Asplénium L. Fruchthäufchen linealisch oder hufeisenförmig, einzeln zwischen Mittelrippe und Rand; Schleierchen häutig, linealisch oder in die Quere oval, gerade oder etwas halbmondförmig, auf der äußeren Seite des Fruchthäufchens angeheftet, an der inneren offen. Nr. 713.

725 Scolopéndrium Smith. Fruchthäufchen linealisch, gerade, im Mittelfelde des Wedels schief in die Quere gestellt, gleichlaufend; Schleierchen häutig, gegen das Fruchthäufchen zu offen. Nr. 714.

726 Blechnum L. Fruchthäufchen linealisch, gerade, verlängert, zu beiden Seiten mit der Mittelrippe der Fieder gleichlaufend und ununterbrochen; Schleierchen häutig, aus dem Mittelfelde der Fieder entspringend, ununterbrochen fortziehend, nach innen zu offen.

Nr. 715.

726 Pteridium Gleditsch. Fruchthäufehen randständig, linealisch, ununterbrochen, anfangs vom Schleier und aufserdem vom umgerollten Blattrand bedeckt; gegliederte Haare statt der Spreuschuppen. Nr. 716.

- d) Seiten der Kerben der Fieder oder Fiederchen des Wedels zurückgebogen, die Fruchthäusehen ganz oder zum Teil bedeckend und so das Schleierchen ergänzend.
- 727 Cryptogramme R. Br. Fiederchen des fruchttragenden Wedels bis zur Mittelrippe zurückgerollt, holperig, die Fruchthäufchen einhüllend, der zurückgebogene Teil in einen häutigen Rand übergehend, später wagerecht-ausgebreitet und lappig-gespalten; Fruchthäufchen zuerst rundlich, aber schnell ineinanderfließend und ein ununterbrochenes, vor dem häutigen Rande der Blattfläche gelagertes Fruchthäufchen bildend.

  Nr. 717.

727 Onoclea L. Fieder des fruchttragenden Laubes bis zur Mittelrippe zurückgerollt, holperig, die Fruchthäufchen einhüllend, der zurückgebogene Teil in einen häutigen Rand übergehend, später wagerecht ausgebreitet und lappig-gespalten, mit Zurücklassung von kleinen, an der Mittelrippe hängenden Stückchen; Fruchthäufchen die ganze Fläche der Fieder dicht bedeckend.
Nr. 718.

#### Tabellarische Uebersicht

derjenigen Familien des natürlichen Systems, welche im Gebiete vorkommen.

### PHANEROGAMEN (Samenpflanzen).

I. Hauptabteilung. Angiospermen. Bedecktsamige.

(Hierher alle Familien mit Ausnahme der Coniferen.)

- I. Klasse. Ringfaserige phanerogamische Gefäßpflanzen. *Dicotylen* (veraltete und längst verworfene Namen sind Dicotyledones u. Dicotyledoneae).
- 1. Unterabteilung. Blüten vollständig; Blumenkrone getrenntblättrig, unterständig.
- A. Fruchtknoten von einem Fruchtblatt gebildet, einer bis viele, getrennt oder nur am Grunde verwachsen.
  - 1. Staubgefäße unterständig (hypogynisch).

1 Ranunculaceen Juss. Kelch 3-5-, selten mehrblättrig, regelmäßig oder unregelmäßig, oft blumenkronartig; Kronblätter (Honigblätter) 3-20 in einer oder mehren Reihen. bisweilen verkleinert und nektarienartig oder auch fehlend; Staubgefäße zahlreich; Staubbeutel mit Längsritzen aufspringend; Frucht nuß-, beeren- oder kapselartig; Keimling klein, im Eiweiß eingeschlossen. — Hierher Gattungen der 13. Kl.

23 Berberidaceen Ventenat. Kelchblätter 3—6, außen oft mit Schuppen gestützt. Kronblätter den Kelchblättern gegenüber, mit einem Anhängsel inwendig am Grunde. Staubgefäße so viel als Kronblätter und diesen gegenüber. Staubbeutel mit 2 Klappen aufspringend. Fruchtknoten 1, mit einem einzigen seitenständigen Samen träger; Frucht beeren- oder kapselartig, Ifächerig. Samen 1—3, im Boden des Faches auf einer Seite; Keimling gerade, in der Achse des Eiweißes. — Berberis (IV, 1), Epimedium (IV, 1). Nr. 2.

2. Staubgefäße umständig (perigynisch).

a. Fruchtknoten am Grunde mit einer unterständigen Schuppe. Blätter fleischig, ohne Nebenblätter.

224 Crassulaceen DC. Kelchblätter am Grunde mehr oder weniger verbunden; Blumenkrone regelmäßig, 3-20blättrig, mit den Staubgefäßen im Grunde des Kelches eingefügt, zuweilen verwachsenblättrig; Staubgefüße so viel als Kronblätter oder doppelt so viel, Balgfrüchte

einwärts aufspringend; Keimling umgekehrt, in der Achse des spärlichen Eiweisses. — Tillaea und Bulliarda (IV, 4), Rhodiola (XXII, 7), Crassula (V, 5), Sedum (X, 5), Sempervivum (XI, 5). Nr. 3.

b. Fruchtknoten ohne unterständige Schuppen. Blätter mit Nebenblättern.
 \* Blumenkrone regelmäßig.

162 Rosaceen Juss. Kelch 5-, selten 4spaltig, mit einer verschiedengestalteten Röhre, oft von einer 5- oder 4spaltigen Hülle umgeben, deren Glieder mit den Kelchblättern abwechseln. Kronblätter 5, seltener 4, kelchständig; Staubgefäse zahlreich, 12-100 (selten nur 4 und weniger), frei, dem Kelche vor den Kronblättern eingefügt, in der Knospenlage einwärtsgekrümmt. Fruchtknoten mehre, Ifächerig, meist leiig. Griffel end- oder mehr oder weniger deutlich seitenständig. Samen aufrecht oder hängend, ohne Eiweiss; Keimling gerade, das kurze Würzelchen zum Nabel gewandt. — Agrimonia (XI, 2), Spiraea und Filipendula (XII, 2), Dryas, Geum, Rubus, Fragaria Comarum, Potentilla, Rosa (XII, 3), Sibbaldia (V, 5), Alchemilla und Sanguisorba (IV, 1), Aruncus (XXII, 10).

159 Drupaceen DC. (Amygdaleen Juss., Pruneen Bentham. Kelch 5zähnig, innen mit einer Scheibe überzogen. Kronblätter 5. Staubgefüße 20, frei, gleich den 5 Kronblättern dem Rande der Scheibe eingefügt, in der Knospenlage einwärtsgekrümmt. Fruchtknoten Ifächerig, mit zwei hängenden Eichen und einem einnarbigen Griffel. Steinfrucht mit 1, selten 2 Samen. Keimling gerade, eiweißlos. Prunus (XII, 1).

\*\* Blumenkrone unregelmässig, schmetterlingsformig.

127 Papilionaceen L. Kelch 5zähnig und dabei oft 2lippig. Krone dem Grunde des Kelches eingestigt, 5blättrig, und zwar sind die beiden unteren Kronblätter meist miteinander verwachsen und bilden das Schiffichen (carina); das obere, gewöhnlich aufrecht stehend und vor dem Aufbrechen der Blüte die übrigen bedeckend, heist die Fahne (vexillum), die beiden seitlichen werden die Flügel (alae) genannt. Zuweilen sind sämtliche Kronblätter miteinander verwachsen. Staubgefäse 10, eines frei und 9 zusammengewachsen (diadelphisch) oder alle in ein Bündel zusammengewachsen (monadelphisch), vor den Kronblättern eingestigt. Samenträger an den Seitenrändern der inneren Naht des Fruchtknotens. Frucht eine Hülse (legumen). Samen eiweislos, seltener mit spärlichem Eiweise; Würzelchen auf die Ritze der Keimblätter zurückgelegt. — Hierher gehören alle Pflanzen der XVII. Kl. 4. Ordn.

- B. Fruchtknoten von 2 oder mehren miteinander verwachsenen Fruchtblättern gebildet, nicht oder nur am Grunde mit der Kelchröhre verwachsen.
- Fruchtknoten einer, mit wandständigen, an den Rändern der Klappen gelegenen Samenträgern.
  - a. Fruchtknoten mehrfächerig; Kronblätter allmählich in Staubgefäße übergehend.

24 Nymphaeaceen DC. Kelch 4—6blättrig, kraut- oder blumenkronartig; Blumenkrone regelmä/sig, mit zahlreichen, freien, allmählich in die Staubgefä/se übergehenden Kronblättern; Staubgefä/se zahlreich, unterständig oder der fleischigen Scheibe eingefügt, welche den Fruchtknoten überzieht. Fruchtknoten mehrfächerig, Fächer vieleiig. Eichen an den Wänden der Fächer. Keimling außerhalb des Eiweises im bleibenden Keimsacke eingeschlossen. — Nymphaea und Nuphar (XIII, 1).

Nr. 7.

- b. Fruchtknoten 1fächerig oder durch eine falsche häutige Scheidewand 2fächerig; Kronblätter 4 (selten 6).
  - \* Kelch 2blättrig, bald abfallend oder fehlend.

26 Papaveraceen DC. Kelch 2blättrig, abfallend; Blumenkrone 4blättrig, regelmä/sig, in der Knospenlage meist unregelmäſsigzusammengefaltet. Staubgefaſse unterständig, zahlreich, frei. Frucht ffacherig oder mit unvollständigen Fachern. Samentrager zwischen den Klappen oder auf den Wänden der Facher. Keimling sehr klein, gerade, am Grunde des Eiweiſses. — Papaver, Glaucium, Chelidonium (XIII, 1).

28 Fumariaceen DC. Kelch 2blättrig, klein, abfallend oder ganz fehlend; Blumenkrone 4blättrig, je 2 gegenüberliegende Kronblätter gleichgestaltet, oder von den 2 äuseren das obere gespornt. Staubgefasse 6, in 2 Bündel verwachsen oder 4, frei. Fruchtknoten 1facherig, 1- bis mehreiig. Samenträger zwischen den Klappen. Keimling am Grunde des Eiweisses. Frucht eine 2klappige, aufspringende, vielsamige oder in 1samige Glieder zerfallende Schote ohne Längsscheidewand oder eine 1samige Nuss. — Corydalis und Fumaria (XVII, 2), Hypecoum (IV, 2).

\* \* Kelch 4blättrig oder 4-6teilig.

32 Cruciferen Juss. Kelch 4blättrig, meist abfallend; Kronblätter 4, in ein Kreuz gestellt, selten fehlend. Staubgefäse 6, unterständig, viermächtig, die 4 längeren den Samenträgern, die 2 kürzeren den Klappen gegenüber, sehr selten nur 2 oder 4. Fruchtknoten frei, meist durch eine falsche Scheidewand 2fächerig, 2- bis mehrreihig, mit 2 zwischenklappigen, der Scheidewand anliegenden Samenträgern. Frucht eine Schote (siliqua) oder ein Schötchen (silicula), meist mit abspringenden Klappen und bleibender Scheidewand, seltener nicht aufspringend. Samen eiweißlos. Keimling gekrümmt. — Hierher gehören alle Pflanzen aus der 15. Klasse. Nr. 10.

71 Resedaceen DC. Kelch 4—6teilig, bleibend. Blumenkrone unregelmäßig, mit 4—6 mit den Kelchabschnitten abwechselnden Kronblättern. Staubgefäße 10—24, mit dem Fruchtknoten einem Fruchträger eingefügt, welcher nach einer Seite in eine drüsige Scheibe erweitert ist. Fruchtknoten Ifächerig, an der Spitze offen, 3—6lappig. Lappen in einen kurzen, kegelförmigen Griffel endigend. Samenträger 3—6, an den Nähten vieleiig, oder 4—6 getrennte, 1fächerige, am Grunde offene, jeder mit einem Griffel versehen. Frucht häutig, an der Spitze offen. — Reseda (XI. 3).

- Fruchtknoten einer, mit wandständigen, auf der Mitte der Klappen befindlichen Samenträgern.
  - a. Samen ohne Haarschopf.
  - \* Staubgefässe (bei unsern Arten stets) 5.

74 Violaceen DC. Kelch und Blumenkrone 5blättrig, bei den einheimischen unregelmäßig. Staubgefäße 5, Staubbeutel dem Fruchtknoten dicht anliegend, nach innen sich öffnend. Das Mittelband der Staubfäden über die Staubbeutel verlängert. Fruchtknoten 1fächerig, 3klappig. Samenträger in der Mitte der Klappen; Griffel 1, mit

schräger Narbe. Keimling gerade, in der Achse des Eiweißes. — Viola (V. 1). Nr. 12.

79 Droseraceen DC. Kelch 5blättrig. Blumenkrone 5blättrig, regelmäßig. Staubgefäße 5 oder (bei ausländischen Arten) mehre, mit auswärts aufspringenden Staubbeuteln. Fruchtknoten 1—3fächerig, frei. Samenträger wandständig. Griffel mehre oder mehre sitzende Narben. Keimling gerade, in der Achse des Eiweißes. — Drosera und Aldrovandia (V, 5).

\* \* Staubgefäße zahlreich.

72 Cistaceen Dunal. Kelch 5blättrig, bleibend, die zwei äusseren Blätter meist kleiner oder sehlend, die 3 inneren gleich, in der Knospenlage gedreht. Blumenkrone 5blättrig, hinfällig, in der Knospenlage in einer den Kelchblättern entgegengesetzten Richtung gedreht. Griffel und Narbe einfach. Kapsel entweder Isächerig, vielsamig, mit in der Mitte der Klappen befindlichen Samen, oder durch halbierte Scheidewände 3-, seltener 6-10fächerig, die Scheidewände auf der Mitte der Klappen; die Samenträger am inneren Rande dieser Scheidewände. Keimling gekrümmt, im Eiweisse. — Helianthemum (XIII, 1).

b. Samen mit Haarschopf.

217 Tamariscaceen Desvaux. Kelch 4—5teilig. Kronblätter 4—5 im Grunde des Kelches eingefügt, welkend. Staubgefäse so viel als Kronblätter oder doppelt so viel, getrennt oder einbrüderig. Narben 3. Kapsel 1fächerig, 3klappig, vielsamig. Samen am Grunde oder längs der Mitte der Klappen. Keimling gerade, eiweislos. — Myricaria (XVI, 1).

3. Fruchtknoten einer, Ifächerig oder nur unterwärts mehrfächerig. Samenträger in der Mitte der Frucht, frei oder an die unvollständigen Zwischenwände angewachsen, aber oberwärts frei; Keimling ringförmig das Eiweifs umgebend.

a. Griffel 2-5, getrennt. Kelch verwachsenblättrig, röhrig oder glockig, 5zähnig.

82 Silenaceen DC. Kronblätter so viel als Kelchzähne, mit den Staubgefäsen auf einem mehr oder weniger bemerklichen Fruchtkrüger unter dem Fruchtknoten eingefügt. Staubgefäse doppelt so viel als Kronblätter. Griffel 2—5, getrennt. Blätter gegenständig, nebenblattlos. — Gypsophila, Tunica, Dianthus u. Saponaria (X, 2), Cucubalus u. Silene (X, 3), Coronaria, Melandryum u. Agrostemma (X, 5). Nr. 16.

b. Griffel 2-5; Kelch 4-5blättrig oder 4-5teilig.

93 Alsinaceen DC. Kelch 4—5blättrig oder tief-4—5teilig. Kronblätter so viel als Kelchteile, selten fehlend. Staubgefäse 10 oder weniger, auf einem aus Drüsen gebildeten, mehr oder weniger kelchständigen und mehr oder weniger deutlichen Ringe eingefügt. Fruchtknoten Ifächerig; Samenträger mittelpunktständig, frei. Griffel 2—5, getrennt. Blätter gegenständig, nebenblättlos (nur Spergula u. Spergularia haben trockenhäutige Nebenblätter). Gattungen aus d. 10. Kl. Nr. 17.

222 Paronychiaceen St. Hil. Kelch 5-, sellener 3-4teilig. Kronblätter so viel als Kelchteile, oft klein und Nebenstaubfäden ähnlich, dem Kelche eingefügt. Staubgefäse so viel als Kelchzipfel oder weniger, mit den Kronblättern abwechselnd, auf einer oft schwachen unterständigen Scheibe befestigt. Fruchtknoten frei, Ifächerig. Eichen

zahlreich, an einem freien, mittelpunktständigen Samenträger oder nur eines an einer im Grunde des Fruchtknotens befestigten Nabelschnur. Griffel 2—3, getrennt oder unterwärts zusammengewachsen. Blätter meist gegenständig; Nebenblätter trockenhäutig. — Polycarpun (III, 3), Herniaria und Illecebrum (V, 1), Corrigiola (V, 3). Nr. 18.

c. Griffel 1 oder fehlend.

220 Portulacaceen Juss. Kelch 2-5spaltig, zuweilen unten an den Fruchtknoten angewachsen. Kronblätter 3-6, getrennt oder in eine kurze Röhre zusammengewachsen. Staubgefä/se unsymmetrisch, so viel als Kronblätter oder weniger und den Kronblättern oder Zipfeln gegenüber oder zahlreich und im Grunde des Kelches. Kapsel lfächerig, 3- bis vielsamig, Samenträger mittelpunktständig. Narben mehre. Nebenblätter trockenhäutig oder fehlend. — Montia (III, 1), Portulaca (X, 1).

 Fruchtknoten einer, mehrfächerig; Eichen im innern Winkel der Fächer; Keimling im Eiweiß oder Samen ohne Eiweiß.

a) Kelch in der Knospenlage klappig.

\* Staubgefässe so viel oder doppelt so viel als Kronblätter.

125 Rhamnaceen R. Br. Keich frei oder an den Fruchtknoten unterwärts angewachsen, Saum 4-5spaltig, abfallend. Kronblätter mit den Kelchzipfeln abwechselnd, im Schlunde eingefügt. Staubgefüße so viel als Kronblätter und diesen gegenständig. Fruchtknoten von einer drüsigen Scheibe umzogen, 2- bis 4fächerig, Fächer eineig. Griffel 1. Narben 2-4. Keimling aufrecht im Eiweiße. Blätter mit kleinen Nebenblättern. — Rhamnus u. Frangula (V, 1). Nr. 20.

216 Lythraceen Juss. Kelch bleibend, röhrenförmig, gezähnt, Zähne meist 2reihig und dann die äußern kleiner. Kronblätter dem obersten Rande der Kelchröhre eingefügt und mit den inneren Kelchzähnen abwechselnd. Staubgefüße in der Röhre befestigt. Fruchtknoten frei, 2—4fächerig, vieleig. Samenträger mittelpunktständig. Griffel 1, Narbe einfach. Kapsel häutig, 2- bis 4fächerig oder durch Schwinden der Scheidewände 1fächerig. Keimling aufrecht, eiweißlos. Nebenblätter fehlend. — Lythrum (XI, 1) und Peplis (VI, 1). Nr. 21.

\*\* Staubgefäße zahlreich, (bei unsern Arten) wenigstens 3-4mal so viel als Kronblätter.

109 Tiliaceen Juss. Kelch 4—5blättrig. Kronblätter so viel als Kelchblätter und mit diesen abwechselnd. Staubgefäse unterständig, zahlreich, frei oder vielbrüderig. Staubbeutel zweisächerig, mit Längsritzen aufspringend. Fruchtknoten 4—10fächerig, Fächer 2- bis mehreig. Samenträger mittelpunktständig. Keimling gerade, in der Achse des Eiweises. Blätter mit Nebenblättern. — Tilia (XIII, 1). Nr. 22.

106 Malvaceen R. Br. Kelch 3—5spaltig, am Grunde meist von einem Ansenkelche umgeben. Kronblätter so viel als Zipfel des inneren Kelches, mit diesen abwechselnd, in der Knospenlage gedreht. Staubgefäse in eine Röhre zusammengewachsen, Staubbeutel 1fücherig, in einer halbkreisförmigen Linie aufspringend. Fruchtknoten mehrund vielfächerig, bisweilen gelappt. Fächer 1—mehreiig. Samenträger mittelpunktständig. Eiweis fehlend oder gering. Keimling gerade, mit zusammengesalteten Keimblättern. Blätter mit Nebenblättern. — Malva, Althaea, Lavatera (XVI, 5).

b) Kelch in der Kuospenlage dachziegelig.

- \* Unterständige Drüsen oder Scheibe sehr klein oder fehlend.
- † Staubgefäße zahlreich, wenigstens 3-4mal so viel als Kronblätter.

111 Hypericaceen DC. Kelch 4—5teilig, bleibend. Blumenkrone regelmäßig, 4—5blättrig, in der Knospenlage zusammengerollt. Staubgefäße in 3-5 Bündel zusammengewachsen, unterständig. Fruchtknoten vieleiig, mehrfächerig, die Eichen im innern Winkel der Fächer oder durch verkürzte Scheidewände 1fächerig und dann die Eichen am Rande der Klappen. Griffel 3 oder 5, frei, selten zusammengewachsen. Frucht eine Kapsel oder Beere. Samen eiweißslos. Keimling gerade. Blätter oft durchscheinend punktiert. — Hypericum (XVIII).

†† Staubgefälse so viel oder doppelt so viel als Kronblätter (3-10).

△ Frucht kapselartig, aufspringend.

o Fruchtknoten 3-5fächerig oder halb-8-10fächerig. § Kelch meist 5blättrig.

Staubgefässe 10 (doppelt so viel als Kronblätter), am Grunde oft verwachsen.

117 Geraniaceen DC. Kelch 5blättrig, bleibend. Kronblätter 5, in der Knospenlage gedreht. Staubgefäße doppelt so viel als Kronblätter, am Grunde meist 1brüderig. Fruchtknoten 5, verwachsen, gedunsen, jeder mit 2 hängenden Eichen, bei der Reife einsamig. Griffel 5, zu einem langen, schnabelförmigen Körper verwachsen, jeder am Ende des Schnabels in eine Narbe auslaufend. Klappen vom Grunde bis zur Spitze mit dem zirkel- oder schraubenförmig zusammengerollten Griffel von einer stehenbleibenden Mittelsäule abspringend. Samen eiweißlos. Keimling gekrümmt, mit zusammengerollten oder gefalteten Keimblättern. Blätter gegenständig, mit Nebenblättern. — Geranium und Erodium (XVI, 2).

121 **Oxalidaceen DC.** Kelch 5teilig, bleibend. Kronblätter regelmäßig, 5, unterständig, bisweilen mit dem Grunde zusammenhängend, in der Knospenlage gedreht. Staubgefäße 10, am Grunde oft einbrüderig. Griffel 5. Kapsel 5- oder 10klappig, 5fächerig, Fächer mehreiig. Samenträger mittelpunktständig. Außsere Samenhaut aufspringend und elastisch den Samen wegschleudernd. Keimling im Eiweiße. Blätter wechselständig. — Oxalis (X, 5). Nr. 26.

400 Pirolaceen Lindley (Hypopityaceen Klotzsch). Blumenkrone getrenntblättrig, abfallend oder sehr selten verwachsenblättrig und bleibend. Staubgefäße frei, 10 oder 8; Kapsel fachspaltig-aufspringend. Keimling ohne Keimblätter. Blätter (bei Monotropa) schuppenförmig, somst abwechselnd; Blatt- und Blütenknospen mit Schuppen bedeckt. — Pirola, Ramischia, Chimophila u. Monotropa (X, 1).

\[ \begin{array}{c} \precedent \text{Staubgefäße 4-5 (so viel als Kronblätter).} \]

115 Linaceen DC. Kelch 4—5blättrig, bleibend. Kronblätter unterständig, 4—5, in der Knospenlage gedreht. Staubgefäse 4—5, mit den Kronblättern abwechselnd, am Grunde in einen Ring zusammengewachsen, mit 4—5 dazwischen gestellten, verkümmerten, unfruchtbaren, zahnförmigen Nebenstaubfäden. Fruchtknoten durch 4 bis 5 vollständige und ebensoviele unvollständige Scheidewände 8- bis 10 fächerig, Fächer mit einem am mittelpunktständigen Samenträger hängenden Eichen. Griffel 4—5. Samen fast eiweislos. Keimling gerade. ebenblätter fehlend. — Linum (V, 5) und Radiola (IV, 4), Nr. 28.

- 122 Balsaminaceen A. Rich. Kelch und Blumenkrone unregelmäßig, abfällig, das untere (ursprünglich obere) Kelchblatt gespornt, weit größer als die anderen. Staubgefäße 5, unterständig, oberwarts mehr oder weniger zusammenhängend. Fruchtknoten 5fächerig, vielsamig. Narbe sitzend, Griffel fehlend. Kapsel 5klappig, elastischaufspringend. Eiweiß fehlend. Keimling gerade. Impatiens (V, 1). Nr. 29.
- \$ Kelch 2-5teilig.

  110 Elatinaceen Camb. Kelch 3-5spaltig. Kronblätter so viel als Kelchabschnitte und mit ihnen abwechselnd. Staubgefäße so viel oder doppelt so viel als Kronblätter, frei, unterständig. Fruchtknoten frei, 3-5fächerig. Fächer mehreiig. Griffel so viel als Fächer. Kapsel mit Klappen aufspringend, die Scheidewände mit der Achse verbunden. Samen eiweißlos. Keimling gerade oder gekrümmt. Elatine (VIII. 4).
- oo Fruchtknoten 2fächerig; Fächer 1eiig; Staubgefässe 8. Blkr. unregelmässig.
- 80 Polygalaceen Juss. Kelch 5blättrig, die änsseren Blätter klein, grün, die zwei inneren (Flügel, alae, genannt) größer, blumenkronartig. Blumenkrone unregelmüßig, 3—5blättrig, seitliche Kronblätter kleiner, bisweilen fehlend. Staubgefäße 8, unten einbrüderig, an der Spitze in zwei gegenständige, gleichförmige Bündel verwachsen (zweibrüderig). Staubbeutel 1fächerig. Polygala (XVII, 3). Nr. 31.

△△ Steinfrucht mit 3-9 einsamigen Steinen.

- 529 Empetraceen Nuttall. Blüten eingeschlechtig. Kelch 3blättrig; Kronblätter 3, unterständig, bleibend, aber vertrocknend. Staubgefäse 3, nach dem Abfallen der Staubbeutel bleibend. Fruchtknoten 3- bis 6- oder 9fächerig, Fächer 1eiig. Griffel kurz oder fehlend. Narbe strahlig-gelappt. Blütenstand bei unserer Art: armblütige, meist einblütige Knäuelchen in der Achsel der oberen Laubblätter; Blüten in der Achsel schuppenförmiger Hochblätter, mit zwei nach hinten zu konvergierenden Vorblättern versehen. Empetrum (XXII, 3). Nr. 32.
- \*\* Fruchtknoten auf einer unterständigen Scheibe sitzend oder von unterständigen Drüsen umgeben.
  - † Staubgefässe (bei unsern Arten) mehr als Kronblätter, 5-12.

113 Aceraceen DC. Kelch tiefgespalten, am Grunde mit einer drüsigen Scheibe bedeckt. Kronblätter 4—5—9, am Rande der Scheibe. Staubgefäße 8, selten 5—12. Fruchtknoten 2- bis 3fügelig, 2- bis 3fächerig. Fächer 2eiig. Griffel 1. Narben 2. Frucht in 2—3 gefügelte Nüsse zerfallend. Samen eiweißlos. Keimling gekrümmt, mit zusammengerollten Keimblättern. Blätter gegenständig, ohne Nebenblätter. — Acer (VIII, 1).

Blumenkrone unregelmä/sig, 4—5blättrig. Kronblätter langbenagelt, unter einer unterständigen Scheibe eingefügt. Staubgefäße 7—8, ungleich, der Scheibe eingefügt. Fruchtknoten dreifächerig, Fächer mit 2 aufrechten Eichen. Kapsel kugelig, 1—3samig. Samen mit einem breiten Nabel, eiweißlos. Keimling gekrümmt. Keimblätter zusammengewachsen, mit einer Spalte am Grunde, aus welcher das Federchen heraustritt. Blätter gegenständig, ohne Nebenblätter. — Aesculus (VII, 1).

122. Rutaceen Juss. Kelch 4—5teilig. Kronblätter von gleicher Zahl der Kelchzipfel und mit ihnen abwechselnd. Staubgefäße (bei unsern Arten) doppelt so viel als Kronblätter, auf einer unterständigen Scheibe stehend. Fruchtknoten 3—5lappig. Fächer mit 3—4 Eichen am mittelpunktständigen Samenträger. Kapselfächer innen an den Nähten oberwärts aufspringend. Blätter wechselständig, durchscheinendpunktiert, ohne Nebenblätter. — Ruta (VIII, 1), Dictamnus (X, 1). Nr. 35.

†† Staubgefäße so viel als Kronblätter.

126 Anacardiaceen Lindley (Terebinthaceen DC.). Blüten klein, oft durch Fehlschlagen 1- oder 2häusig. Kelch 3—5teilig, die Zipfel in der Knospenlage dachig, Kronblätter und Staubgefäße 5, miteinander abwechselnd, vor einer im Grunde des Kelches befindlichen, unterständigen Scheibe eingefügt. Fruchtknoten durch Verkümmerung zweier Fächer 1fächerig, 1eiig, oberständig. Frucht nicht aufspringend. Samen eiweißlos. Nebenblätter meist fehlend. — Rhus (V. 3). Nr. 36.

114 Ampelidaceen H. B. K. Kelch ungeteilt oder am Rande 4- bis 5-zähnig. Kronblätter 4—5, dem äußeren Rande einer drüsigen Scheibe. eingefügt, in der Knospenlage klappig. Staubgefäße so viel als Kronblätter und vor diese gestellt. Fruchtknoten 2fächerig. Fächer 2eiig. Griffel 1. Narbe kopfförmig. Frucht eine Beere. Samen eiweißhaltig, Keimling gerade. — Ampelopsis und Vitis (V, 1). Nr. 37.

124 Celastraceen R. Br. Kelch 4—5spaltig, an seinem Grunde eine fleischige, unterständige Scheibe, in der Knospenlage nebst den 4—5 Kronblättern dachig. Staubgefä/se mit den Kronblättern abwechselnd und mit diesen dem Rande der Scheibe eingefügt. Fruchtsknoten 2—4fächerig, Fächer 1- bis mehreiig. Samen mit oder ohne Eiweißs. Keimling gerade. Sehr kleine, kaum sichtbare und bald abfallende Nebenblätter. — Staphylea (V, 3), Evonymus (V, 1). Nr. 38.

# 2. Unterabteilung. Blüten vollständig; Blumenkrone getrenntblättrig, oberständig.

A. Frucht eine Beere oder Steinfrucht.

1. Fruchtknoten 2- bis mehrfächerig.

274 Araliaeeen Juss. Kelchsaum ungeteilt oder gezähnt. Kronblätter 5--10, vor einer oberständigen Scheibe eingefügt, mit breitem Grunde sitzend, in der Knospenlage klappig. Staubgefäse so viel als Kronblätter und mit diesen abwechselnd. Fruchtknoten 2- bis mehrfächerig, Fächer leiig. Griffel 2 oder mehre. Frucht eine Beere oder Steinfrucht. Samen hängend. — Hedera (V, 1). Nr. 39.

274 Cornaceen DC. Kelchsaum gezähnt. Kronblätter und Staubgefäße 4. Griffel 1. Frucht eine Steinfrucht. Stein 2fächerig, sonst w. v. — Cornus (IV, 1).

Nr. 40.

#### 2. Fruchtknoten einfächerig.

231 Grossulariaceen DC. Kelch mehr oder weniger mit dem Fruchtknoten verwachsen, mit 5-, sehr selten 4spaltigem, abwelkendem Saume. Kronblätter 5, sehr selten 4. dem Schlunde des Kelches eingefügt, mit den 5, sehr selten 4 Staubgefäßen abwechselnd. Fruchtknoten 1fücherig, vieleig. Samenträger 2, wand- und gegenständig. Griffel 2-4spaltig. Frucht eine mit dem bleibenden verwelkenden Kelche gekrönte vielsamige Beere. — Ribes (V, 1).

- B. Frucht meist trocken, nicht aufspringend, oder kapselartig oder in Teilfrüchtchen zerfallend (bei den Pomaceen mit der Kelchröhre zu einer Scheinfrucht verwachsend).
  - a) Staubgefässe so viel als Kronblätter oder doppelt so viel (höchstens 10).
- Frucht 2- bis vielsamig, selten (bei Circaea alpina und Trapa) durch Verkümmerung 1samig.

231 Saxifragaceen Ventenat. Kelch mehr oder weniger an den Fruchtknoten angewachsen oder auch frei bleibend. Kronblätter 4 oder 5, in der Knospenlage dachziegelig, selten fehlend. Staubgefäße so viel als Kronblätter oder doppelt so viel. Fruchtknoten vieleig, 2schnäbelig, 1—2fächerig, die Scheidewände durch die einwärtsgebogenen Klappen gebildet, die Samenträger bei dem 2fächerigen Fruchtknoten mittelpunktständig, bei dem 1fächerigen am Rande der Klappen. Narben an der Spitze der Schnäbel des Fruchtknotens schief aufgewachsen. Frucht eine am innern Rande der Schnäbel aufspringende Kapsel. Keimling in der Mitte des Eiweißes. — Saxifraga (X, 2), Chrysosplenium (VIII, 2) und Parnassia (V, 4).

207 Onagraceen Juss. Kelch mit dem Fruchtknoten verwachsen, oft über denselben verlängert, mit meist 4-, seltener 2teiligem, in der Knospenlage klappigem Saume. Kronblätter so viel als Kelchblätter und mit diesen abwechselnd, nebst den 2, 4 oder 8 Staubgefäßen dem Kelche eingefügt, in der Knospenlage gedreht. Griffel 1, fadenförmig, Fruchtknoten 2-4fächerig, Fächer 1- bis vieleiig. Samenträger mittelpunktständig. Keimling gerade, eiweislos. — Epilobium u. Oenothera (VIII, 1), Circaea (II, 1), Trapa u. Isnardia (IV, 1). Nr. 43.

2. Frucht in 2-4 einsamige Früchtchen sich trennend.

236 Umbelliferen Juss. Blüten zweigeschlechtig, in einfachen oder meist zusammengesetzten Dolden, welche am Grunde gewöhnlich mit einer aus Deckblättchen gebildeten Hülle (involucrum) umgeben Steht diese Hülle am Grunde der aus der Spitze des Stengels oder der Zweige unmittelbar hervorgehenden Blütenstiele (Strahlen, radii, genannt), so heisst sie die gemeinschaftliche Hülle (involucrum universale); bildet sie dagegen die Deckblättchen von den kleinen Döldchen (umbellulae), welche an der Spitze dieser Blütenstiele stehen, so wird sie die besondere Hülle (involucrum partiale) oder Hüllchen (involucellum) genannt. Kelch mit 5zähnigem oder undeutlichem Kronblätter 5, ungeteilt, ausgerandet oder 2lappig, gewöhnlich an der Spitze mit einwärtsgebogenem Läppchen, die äußeren Kronblätter oft länger (strahlend); alle dem Kelche eingefügt und mit Staubgefäse 5, gleich den Kronden Kelchlappen abwechselnd. blättern in der Knospenlage einwärtsgerollt. Fruchtknoten 2fächerig, jedes Fach mit einem hängenden Eichen, sehr selten Ifacherig. Griffel 2, jeder am Grunde in eine oberständige Scheibe erweitert, welche die Spitze des Fruchtknotens bedeckt und Stempelpolster (auch Griffelfus, stylopodium) genannt wird. Die Frucht (schizocarpium, diachenium) spaltet sich meist in 2 Halbfrüchtchen (mericarpia), welche noch eine Zeit lang durch ein ungeteiltes oder zweiteiliges Mittelsäulchen (carpophorum) zusammengehalten werden. Keimling klein, in der Spitze des großen Eiweißes.

Die erwähnten Halbfrüchtchen besitzen eine Fugenfläche (planum commissurale), mit welcher sie sich vor der Reife mehr oder weniger

berühren, und eine der Fugenfläche entgegengesetzte, meist gewölbte Fläche, welche der Rücken (dorsum) genannt wird. Dieser hat bei jedem Halbfrüchtchen 5 mehr oder weniger deutliche Längsriefen oder Rippen (costae, juga), welche Hauptrippen (juga primaria) heissen. Die mittelste dieser Hauptrippen bildet den Kiel (carina, auch Kielrippe, jugum carinale, genannt), während die übrigen zu beiden Seiten des Kieles liegen. Die 2 äußersten bilden gewöhnlich den Rand; zuweilen liegen sie jedoch vor dem Rande und sogar auf der Fugenseite. Sie werden juga lateralia genannt, während die beiden übrigen, zwischen Kiel und Rand liegenden, Mittelrippen (juga intermedia) heißen. Bisweilen finden sich noch 4 Nebenrippen (juga secundaria) zur Seite der Hauptrippen, mit welchen sie abwechseln. Die zwischen den Hauptrippen liegenden, rinnenartigen Vertiefungen führen den Namen Thälchen (valleculae). Unter der Oberfläche dieser Thälchen liegen ölführende, wenig vorspringende Kanälchen (Striemen, vittae), welche gewöhnlich erst durch einen Querschnitt sichtbar werden. Die Berührungs- oder Fugenfläche ist nach der Gestalt des Eiweisses entweder eben, wie bei den meisten Doldenfrüchten, welche dann flachfugige, geradsamige (orthospermae) genannt werden, oder durch Einwärtsbiegung der Seitenränder der Länge nach vertieft (vertieftfugige, gefurchtsamige, campylospermae) oder endlich durch Einwärtsbiegung der Spitze und des Grundes längs dem Querdurchmesser ausgehöhlt (gekrümmtfugige, hohlsamige, coelospermae). — Die hierher gehörigen Doldengewächse stehen bei Linné in der 5. Kl. 2. Ord.

215 Halorrhagidaceen R. Br. Kelch mit 3-4teiligem Saume. Kronblätter so viel als Kelchzipfel. Staubgefäse so viel als Kronblätter oder doppelt so viel. Fruchtknoten 1-4fächerig. Fächer leiig. Griffel fehlend. Narben so viel als Fächer des Fruchtknotens. Frucht bei der einheimischen Gattung in 4 Teilfrüchte zerfallend. Samen eiweishaltig. — Myriophyllum (XXI, 5). Nr. 45.

b) Staubgefässe 4mal so viel als Kronblätter oder mehr (20-40).

202 Pomaceen Lindley. Kelchsaum 5zähnig oder 5spaltig, vertrocknend, in der Knospenlage dachziegelig. Kronblätter 5, in der Knospenlage dachziegelig oder gedreht. Staubgefäse 20 und mehr, mit den Kronblättern dem den Kelchschlund umgebenden Ringe eingefügt, in der Knospenlage einwärtsgekrümmt. Fruchtknoten 1- bis 5fächerig, Fächer 2- bis mehreig. Eichen aufrecht. Griffel so viel als Fächer des Fruchtknotens. Frucht beerenartig, oft mit lederartigem Kerngehäuse. Samen eiweißlos. Keimling gerade, aufrecht. Blätter wechselständig, mit Nebenblättern. — Cotoneaster, Mespilus, Cydonia, Pirus, Amelanchier (XII, 2).

218 Philadelphaceen Don. Kelchsaum 4—5teilig, in der Knospenlage klappig. Kronblätter so viel als Kelchzipfel. Staubgefäße 20 und mehr. Kapsel 3—10 fücherig, Fächer vielsamig. Samen auf Samenträgern, welche aus dem inneren Winkel hervortreten. Die außere Samenhaut locker, häutig, viel weiter als der Kern. Blätter gegenständig, ohne Nebenblätter. — Philadelphus (XII, 1). Nr. 47.

- 3. Unterabteilung. Blüten vollständig, Blumenkrone verwachsenblättrig, oberständig, nur bei den Ericaceen und Rhodoraceen unterständig.
  - A. Staubgefäße doppelt so viele als Blumenkronteile (8 oder 10), von der Blumenkrone getrennt.
    - a) Staubbeutel mit 2 Anhängseln.

394 Vacciniaceen Lindley. (Siphonandraceen Klotzsch z. T.). Blumenkrone regelmäßig, abfällig. Kelch 4—5zähnig. Staubgefäße mit den Kronlappen abwechselnd, am Rande einer gekerbten Scheibe stehend; Fruchtknoten 4—5fächerig. Frucht unterständig, beerenartig. Blatt- und Blütenknospen mit Schuppen versehen. — Vaccinium (VIII. 1).

396 Ericaceen Lindley. Blumenkrone regelmäsig, abfällig oder bleibend. Blatt- und Blütenknospen mit oder ohne Schuppen. Frucht oberständig, sleischig oder kapselig. Blätter flach und spiralig oder nadelförmig und wirtelständig, mit zurückgerollten Rändern. — Calluna und Erica (VIII, 1). Arctostaphylos und Andromeda (X, 1). Nr. 49.

b) Staubbeutel ohne Anhängsel.

- 398 Rhodoraceen Klotzsch. Blumenkrone verwachsen- oder getrenntblättrig, mit einer Neigung zur Unregelmäßigkeit, abfällig. Kapsel oberständig, scheidewandspaltig. Blatt- und Blütenknospen mit großen Hüllschuppen zapsenförmig bekleidet. Azalea (V, 1), Rhododendron und Ledum (X, 1).
  - B. Staubgefäße so viele als Blumenkronteile oder weniger.
  - 1. Kronröhre mit dem Grunde des Kelches verwachsen und mit letzterm
- 218 Cucurbitaceen Juss. Staubgefäse ganz unten in der Blumenkrone eingefügt, frei oder 1—3brüderig. Narben dick, gelappt. Frucht meist sleischig, beerenartig, mit mehren oder vielen eiweisslosen Samen. — Cucurbita, Cucumis, Bryonia und Sicyos (XXI, 9). Nr. 51.
  - Blumenkrone und Kelch nicht verwachsen.
     Staubgefässe dem Rande einer Scheibe eingefügt.
- 388 Campanulaceen Juss. Blumenkrone regelmäsig, verwelkend. Kelch auf dem Rande einer becherförmigen Scheibe stehend. Staubgefäse 5, Staubbeutel frei oder in eine Röhre zusammenklebend. Kapsel 2—8 fächerig. Samen an der Mittelsäule. Iasione, Phyteuma, Campanula, Adenophora, Specularia u. Wahlenbergia (V, 1). Nr. 52.

387 Lobeliaceen Juss. Blumenkrone unregelmässig, Staubbeutel verwachsen; Kapsel 2fächerig, sonst w. v. — Lobelia (V, 1). Nr. 53.

b) Staubgefälse der Blumenkrone eingefügt und mit dieser abfallend.
\* Fruchtknoten lfächerig, leiig.

292 Compositen Adanson. (Synanthereen Richard, Cassiniaceen Schultz bip.). Blüten (flosculi L.) meist klein, zweigeschlechtig oder getrennten Geschlechts, in größerer oder geringerer Zahl auf einem gemeinschaftlichen, nackten oder mit Deckblättchen (bracteolae, früher gewöhnlich, aber unpassend, Spreublättchen, paleae, genannt) versehenen Blütenboden (receptaculum commune oder rachis Lessing, clinanthium Cassini) in ein Köpfchen (capitulum, anthodium Ehrhart, flos compositus L., Blütenkorb, calathidium Cassini), dicht zusammengedrängt

und von einer vielblättrigen Hülle (involucrum, peranthodium, periclinum Cassini, calyx communis L.) umgeben. Bisweilen hat jedes einzelne Blütchen noch einen besonderen Hüllkelch. Der Kelch (calyx proprius) jedes einzelnen Blütchens fehlt entweder ganz, oder besteht aus Borsten, Haaren, Schuppen, Federchen (daher Federkelch, Haar- oder Samenkrone, pappus, genannt). Blumenkrone verwachsenblättrig, dem Rande des Fruchtknotens eingefügt, Saum entweder regelmässig 4-5zähnig oder einseitig strahlen- oder zungenförmig, selten 2lippig. Staubgefäße der Kronröhre eingefügt. Staubfäden frei. Staubbeutel (außer bei Xanthium) in eine den Griffel umgebende Röhre verwachsen, nach innen aufspringend, an der Spitze stets mit einem, am Grunde oft mit 2 Anhängseln versehen. Fruchtknoten 1fächerig, mit einem aufrechten Eichen. Griffel 1. Narben 2. Frucht eine trockene Schliessfrucht (achenium oder achaenium, das Wort kommt von α priv. und χαίνω öffnen, klaffen), nicht aufspringend, bisweilen in ein knöchernes Hüllchen eingeschlossen; Samen eiweißlos. - Hierher gehören sämtliche Pflanzen aus der 19. Klasse bei Linné und Xanthium (XXI, 5). Nr. 54.

288 Dipsacaceen DC. Kelch doppelt. Zipfel der Blumenkrone in der Knospenlage dachziegelig. Staubgefäße frei, der Blumenkrone tief unten eingefügt. Fruchtknoten Ifächerig, leiig. Frucht häutig oder fast nußartig, nicht aufspringend, mit dem Rande des inneren Kelches gekrönt und vom äußeren eng eingeschlossen. Samen mit Eiweiß. — Dipsacus, Knautia, Succisa und Scabiosa (IV, 1). Nr. 55.

- \* \* Fruchknoten 2-5fächerig, Fächer 1- bis mehreiig.
  - † Frucht trocken, eine Schliefs- oder Spaltfrucht.

285 Valerianaceen DC. Zipfel der Blumenkrone in der Knospenlage dachziegelig. Staubgefäße frei, der Blumenkronröhre eingefügt. Fruchtknoten 1—3fächerig, 2 Fächer leer, zuweilen in eins zusammengeflossen oder fehlend, das dritte mit einem hängenden Eichen. Frucht trocken, nicht aufspringend, lederartig oder häutig. Samen eiweißlos.

— Valeriana und Valerianella (III. 1).

Nr. 56.

279 Rubiaceen DC. (Stellaten L.) Zipfel der Blumenkrone in der Knospenlage klappig. Staubgefäse frei, zwischen den Zipfeln der Blumenkrone. Fruchtknoten 2fächerig, Fächer bei unseren Arten mit einem Eichen. Früchtchen 2, trocken oder beerenartig, zuletzt sich trennend. Nebenblätter bei unsern Arten blattartig, Blätter daher scheinbar quirlständig. — Sherardia, Asperula, Rubia und Galium (IV, 1).

Nr. 57.

† † Frucht fleischig, beeren- oder steinfruchtartig.

275 Caprifoliaceen Juss. Zipfel der Blumenkrone in der Knospenlage dachziegelig, sehr selten klappig (bei Ebulum). Staubgefäße frei, der Blumenkronröhre eingefügt. Fruchtknoten 2—5fächerig, Fächer mit einem oder mehren Eichen. Frucht beerenartig. Nebenblätter frei, meist sehr klein und scheinbar fehlend, sehr selten blattartig (bei Ebulum). — Adoxa (VIII, 4), Sambucus, Ebulum und Viburnum (V, 3), Lonicera (V, 1), Linnaea (XIV, 2).

- 4. Unterabteilung. Blüten vollständig; Blumenkrone verwachsenblättrig, unterständig.
- A. Fruchtknoten 4 oder 2, auf einer unterständigen Scheibe sitzend. Griffel 1, vermittelst der Scheibe mit dem Fruchtknoten zusammenhängend.

418 Boraginaceen Desvaux. Kelch bleibend. Blumenkrone regelmäsig oder ungleich, oft mit hohlen Einstülpungen (Hohl-, Schlundoder Wölbschuppen, fornices). Staubgefäse 5. Fruchtblätter 2, durch Einschnürung in je 2 einsamige Klausen geteilt. Samen hängend, eiweislos; Keimling gerade. — Hierher Gattungen der V. Klasse 1. Ordnung.

465 Labiaten Juss. Kelch röhrig, bleibend. Blumenkrone meist lippenförmig, seltener fast gleich. Staubgefüße 4, zweimächtig oder 2. Fruchtknoten durch Einschnürung in 4 einsamige Klausen zerfallend; Griffel zwischen denselben eingefügt. Samen aufrecht. Keimling gerade. — Lycopus und Salvia (II, 1) und sämtliche Pflanzen aus der XIV. Klasse f. Ordnung.

B. Fruchtknoten einer, 1fächerig, 1eiig.

501 Plumbaginaceen Juss. Kelch röhrig, gefaltet, bleibend. Blumenkrone 5teilig oder tellerförmig mit 5spaltigem Saume. Staubgefäse 5, unterständig oder dem Grunde der Blumenkronröhre eingefügt. Griffel oder Narben 5. Frucht bei den einheimischen Gatungen. nicht aufspringend. — Statice und Armeria (V, 5). Nr. 61.

491 Globulariaceen DC. Kelch 5teilig, in der Knospenlage dach-

491 Globulariaceen DC. Kelch Steilig, in der Knospenlage dachziegelig. Bleibende Blumenkrone röhrig, mit 2lippigem Saume. Oberlippe kleiner, 2spaltig, Unterlippe 3spaltig. Staubgefäße 4, ganz oben in der Kronröhre eingefügt. Griffel und Narbe einfach. Frucht schlauchartig, nicht außpringend. — Globularia (IV, 1). Nr. 62.

- C. Fruchtknoten einer, 1fächerig, mehrsamig; Samenträger mittelpunktständig, frei.
  - a) Staubgefässe so viel als Kronabschnitte und diesen gegenständig.
- 492 Primulaceen Ventenat. Kelch 4—7zähnig, bleibend. Blumenkrone regelmäfsig, 4—7spaltig, bisweilen fehlend. Fruchtknoten einfächerig, mit freien, mittelständigem, kugelförmigem, vieleiigem Samenträger. Griffel und Narbe einfach. Frucht eine Kapsel. — Trientalis (VII, 1), Lysimachia, Anagallis, Androsace, Primula, Hottonia, Soldanella, Samolus und Glaux (V, 1), Centunculus (IV, 1). Nr. 63.
  - b) Staubgefäße 2 oder 4, mit den Kronabschnitten abwechselnd.

503 Plantaginaceen Juss. Kelch 4teilig, bleibend. Blumenkrone 4spaltig, regelmäſsig, trockenhäutig. Staubgeſäſse 4, der Blumenkronröhre oder bei Litorella dem Blütenboden eingeſtigt, in der Knospenlage einwärtsgebogen. Narbe lang, fadenſörmig. Frucht nuſs- und kapselartig. Samenträger 2-4ſügelig. — Plantago (IV, 1), Litorella (XXI, 4).

489 Lentibulariaceen Richard. Kelch tief-2lappig oder 4—5spaltig, bleibend. Blumenkrone unregelmäsig, 2lippig, gespornt. Staubgefäse 2, dem Grunde der Blumenkrone eingestigt. Fruchtknoten einsächerig, vieleig, mit mittelständigem, kugelförmigem Samentrackapsel kugelig, unregelmäsig-aufspringend oder 2klappig. — Pinguicula und Utricularia (II, 1).

D. Fruchtknoten einer, 1fächerig, mit wandständigen, oder 2fächerig, mit mittelpunktständigen Samenträgern. Staubgefäse 2 oder 4 zweimächtige oder 5. Blumenkrone unregelmäßig oder ungleich.

435 Scrofulariaceen R. Br. Kelch und Blumenkrone 2lippig, oder fast gleichmäßig 4—5spaltig. Fruchtknoten meist 2fächerig mit einfachem Griffel und 2lappiger Narbe. Kapsel ganz oder zur Hälfte 2-, selten 1fächerig, 2-, selten 4klappig, mit vielen, wenigen oder (bei Tozzia) einem Samen. Keimling gerade oder schwachgekrümmt, in der Mitte des fleischigen Eiweißes. — Veronica, Gratiola (II, 1) u. Verbascum (V, 1) ausgenommen, in die XIV. Kl. 2. Ordn. gehörig. Nr. 66.

458 Orobanchaceen Richard. Schmarotzergewächse ohne Grün, nur mit schuppenförmigen Blättern. Blumenkrone 2lippig; 2 ungleiche Paare von Staubgefäßen. Kapsel 1fächerig, 2klappig, mit wandständigen Samenträgern auf der Mitte der Klappen. Samen sehr klein, feilspänartig, Keimling im Grunde des Eiweißes, sehr klein, ohne Keimblätter. — Orobanche (XIV, 2).

489 Verbenaceen Juss. Kelch röhrig, bleibend. Blumenkrone ungleich. Staubgefässe 2 oder 4 zweimächtige. Steinfrucht 2- bis 4fächerig, oft in 2-4 Früchtchen zerfallend, Fächer 1samig. Keimling gerade, eiweislos. — Verbena (XIV, 2).

Nr. 68.

E. Fruchtknoten einer, 2fächerig. Staubgefäße 2. Blkr. regelmäßig.

403 Oleaceen Lindley. Blumenkrone regelmäsig, 4spaltig oder 4blättrig und die Kronblätter je 2 durch das Staubgefäs vereinigt oder Kelch und Blumenkrone gänzlich fehlend. Staubgefäse 2, der Kronröhre eingefügt. Fruchtknoten 2fächerig. Fächer mit 2 nebeneinanderhängenden Eichen. Frucht eine Kapsel, Beere oder Steinfrucht. Blätter gegenständig. — Ligustrum, Syringa, Fraxinus (II, 1). Nr. 69.

F. Fruchtknoten einer, 2- bis vielfächerig, mit mittelpunktständigen Samenträgern, oder 3 einfächerigen, deren jeder mit einem Griffel und einem Samenträger an der innern Naht versehen ist. Staubgefäße 4, nicht zweimächtig, oder 5 und mehre.

a) Fruchtknoten 2-6fächerig; Frucht eine 2-6steinige Steinfrucht.

403 Aquifoliaceen DC. Blumenkrone regelmäsig, 4—5teilig, in der Knospenlage dachziegelig. Staubgefäse so viel als Blumenkronzipfel und mit diesen abwechselnd. Fruchtknotenfächer mit einem hängenden Eichen. Unterständige Scheibe fehlend. — Ilex (IV, 4). Nr. 70.

b) Fruchtknoten 2-4fächerig; Frucht eine Kapsel oder Beere.

416 Convolvulaceen Juss. Blumenkrone regelmäsig, 5lappig, oft gefaltet. Staubgefase 5. Fruchtknoten auf einer unterständigen Scheibe. Kapsel 2—4 fächerig, die Ränder der Klappen an Kanten oder Flügel des Mittelsäulchens anliegend, welche die Scheidewände bilden, zuweilen stächerig. Samen 1 oder 2 nebeneinander am Grunde des Mittelsäulchens. Keimling gekrümmt, oft mit runzeligen Keimblättern. — Convolvulus (V, 1), Cuscuta (V, 2). Nr. 71.

415 Polemoniaceen Lindley. Blumenkrone regelmäsig, 5lappig,

415 Polemoniaceen Lindley. Blumenkrone regelmä/sig, 5lappig, in der Knospenlage gedreht. Staubgefäse 5, in der Mitte der Kronröhre eingefügt. Fruchtknoten 3fächerig. Kapsel 3klappig, fachspaltend. Klappen von der Scheidewand sich lösend. Keimling gerade, in der Achse des hornigen Eiweisses. Keimblätter elliptisch, blattartig. — Polemonium (V, 1).

429 Solanaceen Juss. Kelch meist 5teilig, bleibend. Blumenkrone

regelmässig oder ungleich, abfallend, in der Knospenlage dachziegelig oder gefaltet, meist 5spaltig. Staubgesässe so viel als Kronzipsel. Frucht eine 2-4fächerige, vielsamige Kapsel, deren Scheidewände mit den Klappenrändern verbunden sind, oder eine vielsamige Beere. — Lycium, Solanum, Physalis, Atropa, Nicandra, Hyoscyamus, Scopolia, Nicotiana und Datura (V, 1).

Nr. 73.

c) Fruchtknoten 1-, selten unvollständig-2fächerig.

406 Gentianaceen Juss. Blumenkrone regelmäßig, in der Knospenlage spiralig-gedreht, sehr selten klappig, verwelkend und länger stehenbleibend, 4—10spaltig oder 4—10lappig. Staubgefäße so viel als Kronzipfel. Griffel 1. Narben 1—2. Frucht 1—2fächerig, vielsamig. Samen bei der 1fächerigen an die einwärtsgebogenen Ränder der Frucht, bei der 2tächerigen an die mittelpunktständigen Samenträger angeheftet. — Menyanthes, Limnanthemum und Erythraea (V, 1), Sweertia und Gentiana (V, 2), Cicendia (IV, 1), Chlora (VIII, 1). Nr. 74.

d) Fruchtknoten 2, getrennt, 1fächerig, jeder mit einem wandständigen Samenträger.

406 Apocynaceen R. Br. Blumenkrone regelmäßig, in der Knospenlage gedreht, abfallend, 5spaltig. Staubgefäße 5, frei. Staubbeutel mit Längsritzen außspringend, den pulverartigen Blütenstaub unmittelbar an die Narbe abgebend. Fruchtknoten und Griffel einer, mit einer Narbe, oder Fruchtknoten und Griffel 2, mit einer einzigen, beiden Griffeln gemeinschaftlichen Narbe. — Vinca (V, 1). Nr. 75.

405 Asclepiadaceen R. Br. Blumenkrone régelmäsig, 5spaltig, in der Knospenlage gedreht, selten klappig, abfällig. Staubgefäse 5, im Grunde der Blumenkrone eingefügt. Staubfäden oft in eine Röhre verwachsen, außen mit Anhängseln, welche die sogenannte Nebenkrone bilden. Staubbeutel 2- oder Afacherig. Blütenstaub in wachsartige Massen zusammengedrängt, welche an die 5 Drüsen der großen 5kantigen Narbe angeheftet sind. Fruchtknoten 2, Griffel 2. Narbe eine, beiden Griffeln gemeinschaftlich. — Cynanchum (V, 2). Nr. 76.

# 5. Unterabteilung. Blüten unvollständig; Blütendecke einfach oder fehlend.

A. Blütenhülle oberständig; Blüten nicht in Kätzchen.

a) Blätter abwechselnd oder gegenständig.

Frucht vielsamig.

528 Aristolochiaceen Juss. Blütenhülle regelmäßig, 3spaltig oder unregelmäßig mit schiefem Saume. Staubgefäße dem Fruchtknoten eingefügt oder Staubbeutel ohne Staubfäden, an den sehr kurzen Griffel unter der großen Narbe angewachsen. Fruchtknoten mehrfächerig, vieleig. — Aristolochia (XX, 5), Asarum (XI, 1). Nr. 77.

2. Frucht 1samig.

525 Santalaceen R. Br. Blütenhülle 3—5spaltig, innen gefärbt, in der Knospenlage klappig. Staubgefäfse 3—5, frei, am Grunde der Zipfel eingefügt, den Zipfeln gegenständig. Griffel 1. Fruchtknoten Ifächerig, mit mittelständigem Samenträger, 2—4eiig; Eichen hängend. Frucht nuß- oder steinfruchtartig, 1samig. — Thesium (V, 1). Nr. 78. 527 Loranthaceen Don. Kelch oberständig, aus kleinen Zähnen

oder blofs aus einem etwas hervortretenden Rande gebildet. Krone

4—Steilig oder 4—Sblättrig, in der Knospenlage klappig. Staubgefäße so viel als Kronblätter und diesen gegenständig, frei oder mit den Staubbeuteln auf den Kronblättern sitzend. Griffel 1 oder fehlend. Narbe einfach. Frucht eine 1samige Beere. Eiweiß fleischig.—Viscum (XXII, 4), Loranthus (VI, 1).

b) Blätter in mehrzähligen Quirlen.

216 Hippuridaceen Link. Blütenhülle ein undeutlich-2lappiger Saum. Staubgefäs 1, frei, dem Rande der Blütenhülle am Grunde des vorderen Lappens eingefügt. Griffel fadenförmig. Fruchtknoten einfächerig, leiig. Samen eiweißhaltig. — Hippuris (I, 1). Nr. 80.

B. Blütenhülle unterständig; Blüten nicht in Kätzchen. Frucht in mehre Früchtchen zerfallend oder in solche elastisch aufspringend.

535 Callitrichaceen Link. Blüten meist eingeschlechtig, mit 2 Fruchtblättern gestützt. Kelch und Krone fehlend. Griffel 2, ungeteilt. Narbe klein. Fruchtknoten 4fächerig, 4samig, zuletzt in 4 Früchtchen zerfallend. — Callitriche (XXI, 1).

Nr. 81.

530 Enphorbiaceen Juss. Blüten eingeschlechtig, 1-, selten 2häusig. Blütenhülle kelchartig und oft mit drüsigen Anhängseln oder fehlend. Kronblätter bei unseren Arten stets fehlend. Staubgefäse 1 bis viele, dem Blütenboden eingefügt. Griffel oder Narben geteilt. Fruchtknoten 3-, selten 2fächerig; Fächer mit je einem hängenden, umgewendeten Eichen (Nabelstreisen nach innen, Eimund nach außen gewendet), Frucht aus 3, selten 2, von der mittelpunktständigen Achse abspringenden Früchtchen bestehend. Keimling gerade, in der Mitte des fleischigen Eiweises. — Tithymalus (XXI, 1) und Mercurialis (XXII, 8).

529 Buxaceen Kl. u. Gcke. Blüten 1häusig, meist mit den Rudimenten des zweiten Geschlechts, in Ähren oder Trauben. Blütenhülle meist
ohne drüsige Anhängsel. Fruchtknotenfächer 2eig, Eichen hängend,
umgewendet (Nabelstreifen nach aufsen, Eimund nach innen gewendet).
Kapselfächer meist 2samig, bei der Hauptgattung fachspaltig aufspringend, sonst w. v. — Buxus (XXI, 4).
Nr. 83.

C. Blütenhülle unterständig; Fruchtknoten 1- bis 2fächerig. Blüten nicht in Kätzchen (nur bei Morus in Kätzchen). Frucht nicht aufspringend und nicht in Früchtchen zerfallend. Blätter mit Nebenblättern.

a) Nebenblätter in eine, den Stengel umschließende Scheide zusammengewachsen.

516 Polygonaceen Juss. Blütenhülle 3—6teilig, oft gefärbt, in der Knospenlage dachziegelig. Staubgefäße 3—9. Griffel und Narben mehre. Fruchtknoten leiig. Eichen geradläufig. Frucht nufsartig. Samen mit mehligem Eiweiß. — Rumex (VI, 3), Polygonum (VIII, 1). Nr. 84.

b) Nebenblätter krautig, abfallend oder bleibend.

1. Narbe 1.

536 Urticaceen Endlicher. Blüten 1- oder 2häusig, selten vielehig, rispig, kopfförmig oder geknäuelt. Blütenhülle der männlichen Blüten 4- steilig, sehr selten ungeteilt. Staubgefäse von der Zahl der Blütenhüllteile, vor denselben stehend, bei ungeteilter Blütenhülle nur 1, in der Knospenlage einwärts geknicht, bei dem Aufblühen elastisch zurückspringend. Blütenhülle der weiblichen Blüten 2- steilig. Griffel 1, ungeteilt. Fruchtknoten 1 fächerig, 1 eing. Frucht nussartig; nackt oder

### I. Hauptabtl. I. Kl. 5. Unterabtl.

von der häutigen und fleischigen Hülle eingeschlossen, Isamig. Samen aufrecht. Keimling gerade, in der Achse des fleischigen Eiweisses.

— Urtica (XXI, 4) und Parietaria (XXIII oder IV, 1). Nr. 85.

2. Narbe 2-4.

538 Cannabaceen Endlicher. Blüten 2häusig. Männliche Blüten rispig, weibliche einzeln oder in Kätzchen und mit krugförmiger Blütenhülle. Staubgefä/se in der Knospenlage aufrecht. Narben 2. Fruchtknoten leiig, Eichen hängend. Eiwei/s fleischig, aber spärlich. Keimling gekrümmt oder schraubenförmig; sonst w. v. — Cannabis und Humulus (XXII, 5).

539 Moraceen Endlicher. Blüten 1—2häusig. Männliche Blüten in Ähren oder Trauben. Blütenhülle 3—4teilig oder fehlend. Staubgefäße 3—4. Weibliche Blüten in dichten Ähren. Blütenhülle 4blättrig oder 5spaltig oder fehlend. Fruchtknoten 1, 1fächerig, 1eiig oder 2fächerig und dann das kleinere Fach leer. Griffel meist 2teilig. Früchte nuß- oder schlauchartig, 1samig, von der beerenartig angeschwollenen Blütenhülle eingeschlossen, oft zu einer zusammengesetzten Frucht vereinigt. Samen hängend. Keimling gekrümmt, im steischigen Eiweis eingeschlossen. — Morus (XXI, 4).

539 Ulmaceen Mirbel. Blüten meist zweigeschlechtig in sitzenden Büscheln. Blütenhülle 4-, 5- oder Szähnig, glockenformig. Staubgefäse von gleicher Zahl der Zähne der Blütenhülle; Fruchtknoten Ifächerig, 1eiig oder zweifächerig und dann das andere Fach oft kleiner und leer. Griffel 2. Frucht durch Fehlschlagen 1samig, nicht aufspringend. Samen hängend, ohne Eiweis. Keimling gerade. — Ulmus (V, 2).

Nr. 88.

D. Blätter ohne Nebenblätter; Fruchtknoten einfächerig; sonst wie C.

a) Blätter wechselständig.

1. Staubgefässe der Röhre oder dem Schlunde der röhrigen Blütenhülle eingefügt.

522 Thymelaeaeeen Juss. Blütenhülle röhrig, mit 4—5spaltigem Saume, oft gefärbt. Staubgefäße 2, 4 oder 8, der Röhre oder dem Schlunde eingefügt. Staubbeutel mit Längsritzen aufspringend. Griffel 1. Narbe 1. Fruchtknoten 1fächerig, mit einem einzigen hängenden Eichen. Frucht trocken oder becrenartig. — Thymelaea und Daphne (VIII, 1).

Nr. 89.

524 Elseagnaceen R. Br. Blütenhülle 2- oder 4—5spaltig, stets gefärbt. Staubgefäse dem Schlunde der Blütenhülle eingefügt. Griffel 1. Narbe 1. Fruchtknoten lfächerig, mit einem aufstrebenden Eichen. Frucht eine falsche Beere oder Steinfrucht, aus der fleischig gewordenen Kelchröhre gebildet. Keimling gerade, aufrecht. — Hippophaë (XXII, 4).

2. Staubgefäße vor dem kelchständigen Ringe eingefügt.

224 Seleranthaceen Link. Röhre der Blütenhülle glockig, zuletzt erhärtend und die Schlauchfrucht einschließend; Schlund mit einem Ringe geschlossen, Saum 4—5spaltig. Staubgefäße doppelt so viel als Zipfel des Saumes, vor dem Ringe eingefügt. Griffel 2. Frucht-knoten 1fächerig, 2eiig, Eichen an einem vom Grunde der Frucht aufsteigenden Nabelstrange hängend, eines oft fehlschlagend. Keimling um das Eiweiß gekrümmt. — Scleranthus (X, 2). Ogle Nr. 91

3. Staubgefässe am Grunde des Kelchs oder auf dem Blütenboden eingefügt-

507 Chenopodiaceen Ventenat. Staubgefüse am Grunde der Blütenhülle eingefügt, von gleicher Zahl der Zipfel und diesen gegenüber oder weniger an Zahl. Griffel 2—4spalig oder 2—4 Narben.
Fruchtknoten Ifächerig, mit einem auf dem Grunde des Fruchtknotens befestigten Eichen. Frucht trocken, nicht aufspringend, zuweilen in der fleischig gewordenen Blütenhülle eingeschlossen und dadurch eine falsche Frucht darstellend. Keimling ringförmig oder hufeisenartig zusammengelegt oder schraubenförmig zur Seite des Eiweißes oder ohne solches. — Suaeda, Salsola, Corispermum, Kochia, Chenopodium, Blitum, Beta (V, 2), Salicornia (II, 1), Obione und Atriplex (XXI, 5), Spinacia (XXII. 4.)

505 Amarantaceen Juss. Blütenhülle meist trockenhäutig, 3- bis 5blättrig. Staubgefäse unterständig, bei der männlichen Blüte in der Mitte der Blüte, 3-5, frei oder am Grunde in eine Kuppel oder weiter hinauf in eine Röhre zusammengewachsen, zuweilen abwechselnd unfruchtbare Zähne darstellend. Griffel 1. Narbe 1 oder mehre. Fruchtknoten Ifächerig, 1- bis mehrsamig. Frucht schlauchartig. Keimling um das Eiweis gekrümmt oder ringförmig. — Amarantus

(XXI, 5), Polycnemum (III, 2).

b) Blätter in mehrzähligen Quirlen. Wasserpflanzen.

Nr. 93

536 Ceratophyllaceen Gray. Wasserpflanzen mit 2—3gabelig geteilten Blättern. Blüten 1häusig; Blütenhülle vielblättrig. Staubbeutel 12—16, in der Mitte der Blütenhülle sitzend, dicht zusammengestellt. Fruchtknoten einzeln, frei. Griffel und Narbe einfach. Nuß eiweißlos. Keimling aufrecht. — Ceratophyllum (XXI, 5). Nr. 94.

E. Männliche Blüten immer in Kätzchen.
a) Eichen aufrecht, geradläufig. Blüten 1- oder 2häusig.

554 Myricaceen Richard. Blüten 1- oder 2häusig, in Kätzchen aus Deckblättern zusammengesetzt. Männliche Blüte nackt oder mit zwei Vorblättern. Staubgefäße meist 4. Weibliche Blüte: 2 am Fruchtknoten hinaufwachsende Schuppen. Fruchtknoten hinter jeder Schuppe 1, 1fächerig, mit einem aufrechten Eichen. Griffel sehr kurz. Narben lang. Frucht steinfruchtartig. — Myrica (XXII, 4). Nr. 95.

541 Juglandaceen DC. Blüten Ihäusig. Männliche Blüte aus einem Deckblatt und 2 mit der 4teiligen Blütenhülle verwachsenen und dieser ähnlichen Vorblättern gebildet, die Blütenhülle daher scheinbar 7teilig. Staubgefäse zahlreich. Weibliche Blüten zu 1-3 am Ende des Ästchens. Fruchtknoten unterständig, mit hinaufgerücktem Deckblatt und 2 Vorblättern. Blütenhülle 4teilig. Nuss von angewachsener, rindenartiger Hülle umgeben, mit einer unvollständigen, in der Mitte mit einem rundlichen Ausschnitte versehenen Hauptscheidewand und im Grunde mit zwei niedrigen, sich mit dieser kreuzenden falschen Scheidewänden und mit einem aufrechten Eichen. Nusschale 2-, selten 3-4klappig. Samen eiweislos, vierlappig. Keimblätter 4lappig, unregelmäsig-gefaltet. — Juglans (XXI, 5). Nr. 96.

b. Eichen hängend.

1. Blüten 1häusig.

540 Platanaceen Lestib. Blüten 1häusig, kugelig. Blütenhülle der männlichen Blüte fehlend. Staubgefäße zahlreicht Weibliche

Blüten ohne Hülle. Fruchtknoten zahlreich, keilförmig, 1fächerig, mit 1 oder 2 hängenden Eichen. Griffel fast seitlich, pfriemlich-verlängert. Nüßschen lederartig, am Grunde von Haaren umgeben, einfächerig, einsamig. — Platanus (XXI, 5).

541 Cupuliferen Richard. Blüten 1häusig. Hülle der männlichen Blüte 4—5spaltig. Staubgefässe 5—12. Weibliche Blüten einzeln oder 2—7. Blütenhülle oberständig, meist 6teilig. Fruchtknoten 3—9fächerig, Fächer mit 2 hängenden Eichen. Narben 3—9. Hülle mannigfaltig, nach der Blüte vergrößert, die Frucht am Grunde ungebend oder die selbe einschliefsend. Frucht mit lederartiger Schale, durch Fehlschlagen meist 1samig. — Fagus, Castanea, Quercus (XXI, 5). Nr. 98.

543 Betulaceen Richard. Blüten Ihäusig, in Kätzchen aus schuppenförmigen Deckblättern zusammengesetzt. Männliche Blüte zuweilen mit einer Blütenhülle versehen, zu 1—3 auf einem oft mit den Vorblättern verwachsenen Deckblatte, jede mit 4 Staubgefässen. Blütenhülle der weiblichen Blüten fehlend. Fruchtknoten über jeder Schuppe 2—3, frei, 2fächerig, Fächer mit einem hängenden Eichen. Samen eiweißlos. — Betula, Corylus, Carpinus (XXI, 5), Alnus (XXI, 4). Nr. 99.

546 Salicaceen Richard. Blüten zweihäusig, in Kätzchen aus Deckblättern zusammengesetzt. Anstatt der Blütenhülle befindet sich eine drüsen- oder becherförmige, fleischige Scheibe am Grunde der Geschlechtsorgane. Männliche Blüte: Staubgefäse 2—24, frei oder Ibrüderig. Weibliche Blüte: Fruchtknoten hinter jeder Schuppe einer, frei, 1fächerig, mit vielen hängenden Eichen. Samenträger wandständig. Griffel 1. Narben 2, oft gespalten. Kapsel 2klappig; Samen schopfig, eiweißlos. — Salix (XXII, 2) und Populus (XXII, 7). Nr. 100.

II. Klasse. Zerstreutfaserige, phanerogamische Gefäspflanzen. *Monocotylen* (veraltete und längst verworfene Namen sind Monocotyledones u. Monocotyledoneae).

A. Fruchtknoten mehre, getrennt oder am Grunde zusammengewachsen oder völlig zusammengewachsen und erst bei der Reite oberwärts auseinandertretend oder von der mittelpunktständigen Achse sich trennend, jeder griffeltragend oder mit einer sitzenden Narbe endigend, sehr selten (bei Zostera) nur ein Fruchtknoten. Blütenhülle unterständig oder fehlend.

 a) Blütenhüllblätter ungleichförmig, die drei äußern mehr oder weniger kelchartig.

557 Alismaceen Juss. Kelch 3blättrig oder 3teilig, krautartig. Blumenkrone 3blättrig, regelmäßig, unterständig. Staubgefäße unterständig, frei, sechs oder zahlreich. Fruchtknoten 3-6 oder viele, jeder mit einem Griffel, 1-2eiig, Eichen an der inneren Naht. Narbe einfach. Früchte trocken, nicht außpringend. Samen eiweißlos. Alisma (VI, 6) und Sagittaria (XXI, 5).

559 Butomaceen Richard. Blüten in Dolden oder richtiger in doldig gestellten Schraubeln. Blütenhülle 6blättrig, sämtlich gefärht, aber die äußeren kleiner und derber (hei ausländischen 3 grüne Kelchblätter und 3 gefärbte Kronblätter), regelmäßig. Staubgefäße unterständig, frei, 9 oder mehr. Fruchtknoten 6 oder mehre, am Grunde zusammengewachsen, jeder mit einer Narbe, vieleiig, Eichen die ganze Innenvand bekleidend. Samen eiweißlos. — Butomus (IX, 3), Nr. 102.

b) Blütenhülle gleichförmig.

559 Juncaginaceen Richard. Blütenhülle 6blättrig, kelchartig oder etwas gefärbt. Staubgefäse 6, unterständig. Fruchtknoten 3—6, zuweilen 3 unfruchtbare, jeder mit einem freien Griffel oder einer schief aufgewachsenen Narbe, 1—2eiig, am Grunde zusammenhängend oder zu einer ganzen, trockenen Frucht zusammengewachsen, bei der Reife aber in 3—6 Früchtchen sich ablösend. Samen eiweisslos. — Scheuchzeria und Triglochin (VI, 3).

612 Colchicaceen DC. Blütenhülle 6spaltig oder 6blättrig, blumenkronartig. Staubgefäse 6, auf dem Grunde der Blütenhülle oder im Schlunde der Röhre der 6spaltigen Blütenhülle eingefügt. Fruchtknoten oberständig oder nur am untersten Grunde an die Blütenhülle angewachsen, einer und dann mit 1 Griffel, oder 3, jeder mit einem Griffel oder mit 1 Narbe. Kapsel scheidewandspaltig-aufspringend. Samenträger an der inneren Naht. Samen mit Eiweiß. — Colchicum, Veratrum und Tofieldia (VI, 3).

c) Blütenhülle fehlend oder verkümmert.

560 Potameen Juss. Blüten zwei- oder eingeschlechtig. Staubgefäse 1, 2 oder 4, aus einem sitzenden Staubbeutel bestehend. Frucht-knoten 1 mit 2 Griffeln oder 4 und mehre, mit einem Griffel oder mit einer sitzenden Narbe, 1eiig. Früchtchen nuss- oder steinfruchtartig. Samen eiweislos. Keimling gekrümmt. — Potamogeton (IV, 4), Ruppia (II, 1), Zannichellia und Zostera (XXI, 1).

B. Fruchtknoten einer, unterständig.
 a) Blüten zweigeschlechtig.

1. Blütenhülle unregelmässig; Staubgefässe 1, selten 2.

571 Orchidaceen Juss. Blütenhülle auf der Spitze des Fruchtknotens stehend, blumenkronartig, unregelmäßig, meist rachenförmig, aus zwei 3blättrigen Kreisen bestehend, wovon die drei Abschnitte des äußeren und 2 des inneren Kreises die Oberlippe (gewöhnlich Helm, galea, genannt), der 3. Abschnitt des inneren Kreises aber die Unterlippe (Lippchen, labellum) bilden. Dieses Lippchen verlängert sich zuweilen in einen spornartigen, hohlen Fortsatz (calcar). Der Fruchtknoten ist meist schraubenförmig gedreht, wodurch die Stellung der Blüte umgekehrt erscheint (flores resupinati), 1fächerig, mit zahlreichen, an den wandständigen Samenträgern befestigten Eichen. Von Staubgefässen ist nur das ursprünglich vordere des äusseren Kreises, später das obere vorhanden, welches einen Staubbeutel trägt. (Nur in der Gattung Cypripedium entwickeln sich die beiden unteren Staubgefäse des inneren Kreises.) Die mit dem Griffel verwachsenen Staubfäden bilden in der Mitte der Blüte ein Säulchen (columna, Narbenträger, gynostemium), welches auf seiner vorderen und oberen Seite die Narbe in Gestalt eines feuchten, drüsigen Grübchens mit einem vortretenden Spitzchen oder Plättchen (rostellum) und an seiner Spitze den zweifächerigen Staubbeutel trägt. Die Kapsel springt der Länge nach in 3 Klappen auf. Samen sehr zahlreich, klein, ohne Eiweiß. - Hierher gehören alle Gattungen aus der XX. Kl. 1. u. 2. Ordn.

2. Blütenhülle meist regelmäßig; Staubgefäße 3 oder 6.

590 Iridaceen Juss. Blütenhülle 6teilig, blumenkronartig. Staubgefässe 3, am Grunde der äußeren Zipfel der Blütenhülle oder auf

dem Fruchtknoten eingefügt. Staubbeutel auswärts aufspringend. Fruchtknoten 3fächerig, vieleiig. Kapsel fachspaltig-3klappig. Samen mit Eiweiss. — Crocus, Gladiolus und Iris (III, 1). Nr. 107.

594 Amaryllidaceen R. Br. Blütenhülle 6blättrig oder 6spaltig, blumenkronartig. Staubgefäse 6, auf dem Fruchtknoten oder der Blütenhülle eingefügt. Staubbeutel einwärts auspringend. Fruchtknoten 3fächerig, 1- bis vieleiig. Frucht eine Kapsel oder Beere. Samen mit Eiweis. Blüten vor dem Aufblühen in Blütenscheiden eingeschlossen. — Narcissus, Leucojum und Galanthus (VI, 1). Nr. 108.

b) Blüten eingeschlechtig.

554 Hydrocharitaceen DC. Kelch 3blättrig, krautartig. Blumenkrone 3blättrig, regelmäßig. Staubgefäße frei, 3 oder mehre. Fruchtknoten 1- oder scheinbar mehrfächerig, vieleig. Griffel 2-6, meist 2spaltig. Frucht fleischig, nicht außpringend. Samen eiweißlos. — Hydrilla (XXI, 3), Hydrocharis (XXII, 8), Stratiotes (XXII, 10). Nr. 109.

596 Dioscoreaceen R. Br. Blütenhülle 6spaltig, krautartig oder etwas blumenkronartig. Staubgefäße 6, auf dem Grunde der Zipfel eingefügt. Staubbeutel einwärts aufspringend. Fruchtknoten 3fächerig, 1- bis vieleig. Frucht eine geflügelte Kapsel oder eine Beere. Keimling im fleischigen Eiweiße. Blüten klein, 2häusig, in Trauben oder Rispen. — Tamus (XXII, 6).

Nr. 110.

C. Fruchtknoten einer, oberständig. (Wegen Zostera ist Abtl. A. zu vergleichen.)

a) Blütenhülle vollständig, gleichförmig, 6blättrig oder selten 4-, 6- oder 8teilig.

596 Liliaceen DC. Blütenhülle 6blättrig oder 4-, 6- oder 8spaltig, blumenkronartig. Staubgefäße 6, selten 4 oder 8, dem Blütenbulle eingefügt. Fruchtknoten 3facherig, Fächer 2- bis vieleig. Griffel 1, mehre oder fehlend. Frucht eine Kapsel oder Beere. Keimling im fleischigen Eiweiße. — Hierher Gattungen aus der VI. Kl. 1. Ordn. und Paris (VIII, 4).

613 Juncaceen Bartling. Blütenhülle 6blättrig, die Blätter einem Grasbalge ähnlich und wenigstens am Rande trockenhäutig. Staubgefäße 6, seltener 3, am Grunde der Blütenhüllblätter eingefügt. Fruchtknoten 1—3fächerig, 1- oder vieleig. Griffel 1. Narben 3. Frucht eine Kapsel. Keimling im Eiweiße. — Juncus und Luzu a (VI. 3).

Nr. 112.

b) Blütenhülle fehlend oder unscheinbar.

Blüten ohne spelzenartige Deckblätter. – Sumpf- und Wasserpflanzen.
 \* Blüten in Kolben oder kolbenformigen Ähren.

569 Typhaceen Juss. Blüten 1 häusig, in walzlichen oder kugeligen Kolben oder Ähren dicht zusammengedrängt, die oberen Ähren männlich, die unteren weiblich. Blütenhülle aus 3 oder mehren Schuppen oder Borsten bestehend oder fehlend. Staubgefäse 3, jedes mit einem Staubbeutel auf der Spitze eines Staubfadens. Fruchtknoten leiig. Früchte trocken, nicht aufspringend. Keimling im Eiweise. — Typha und Sparganium (XXI, 3).

567 Araceen Juss. Blüten eingeschlechtig und nackt oder zweigeschlechtig und mit einer aus schuppenförmigen Blütern gebildeten Blütenhülle versehen, auf einen Kolben gestellt und den Kolben ganz oder einen Teil desselben dicht bedeckend. Kolben oft in eine Blütenscheide eingeschlossen. Frucht nicht aufspringend, trocken od

beerenartig. Samen 1 oder mehre. Keimling im Eiweiße. — Arum (XXI, 1), Calla und Acorus (VI, 1). Nr. 114.

\* \* Blüten einzeln oder in einfachen Ahren.

567 Lemnaceen Link. Blüten einzeln, am Rande eines blattartig ausgebreiteten schwimmenden Stengels, der sich in 2 oder mehre blattartige Teile verzweigt. Blätter fehlend. Blütenhülle ungeteilt. Staubgefäße 2. Fruchtknoten einfächerig, 2—7eiig. Samen fast eiweißlos. — Lemna (II, 1).

Nr. 115.

566 Najadaceen Link. Blüten eingeschlechtig, die männliche aus einem von einer krugförmigen, an der Spitze 2—3zähnigen Hülle eingeschlossenen, sitzenden oder kurzgestielten 4- oder Ifächerigen Staubbeutel bestehend. Fruchtknoten mit 2—3 Narben. Eichen 1, am Grunde angeheftet. Samen mit nufsartiger Schale, ohne Eiweifs. Keimling gerade. Unter dem Wasser lebende Kräuter. — Najas (XXI, 1).

 Blüten in der Achsel spelzenartiger Deckblätter, einzeln oder in Ährchen. Gramineen und Cyperaceen.

622 Cyperaceen Juss. Blüten zweigeschlechtig oder getrennten Geschlechts, in Ähren. Jede Ähre (spica) ist am Grunde von Deckblättern (bracteae) begleitet und besteht aus dicht zusammengedrängten. dachziegelig sich deckenden Blüten (meist Balgblüten, flores glumacei, genannt), welche ohne Vorblatt (Vorspelze), aber mit spelzenartigen, schuppenförmigen Deckblättchen (Spelze, Deckschuppe, squama, bracteola, oder gewöhnlich, aber nicht eben passend, Balg, gluma, genannt) versehen sind. Die Blütenhülle fehlt entweder ganz oder besteht aus mehren unterständigen Borsten (setae hypogynae nach R. Br.) oder (bei Eriophorum und Scirpus) aus vielen Fäden oder aus Schuppen. Staubgefäse 1-3. Griffel 1. Narben 2-3. Nuss 3kantig oder zusammengedrückt, nackt oder mit den bleibenden Borsten der Blütenhülle umgeben oder (bei Carex) von einem krugförmigen Schlauche (dem ursprünglichen Blütendeckblatte, welches den Fruchtknoten bleibend umschliesst) eingeschlossen und mit demselben abfallend. Keimling sehr klein, am Grunde des mehligen Eiweises. Blätter mit ungeteilten Scheiden. — Cyperus, Schoenus, Cladium, Rhynchospora, Heleocharis, Scirpus und Eriophorum (III, 1), Elyna, Kobresia und Carex (XXI. 3). Nr. 117.

652 Gramineen Juss. Blüten (flosculi bei Linné) meist zweigeschlechtig, seltener getrennten Geschlechts, spelzenartig, in einoder vielblütigen Ährchen (spiculae), welche an der Spitze des Halmes oder der Äste stehen und so mehr oder weniger zusammengesetzte Blütenstände (Ähren [spicae], Trauben [racemi] oder Rispen [paniculae]) ohne gemeinschaftliche Hülle bilden. Jedes Ährchen hat an seinem Grunde meist zwei scheinbar gegenständige, eine oder mehre Blüten einschließende Hüllblätter (Hüllspelzen, gewöhnlich Klappen, valvae, genannt), welche den sogenannten Balg (gluma, nach Linné Kelchbalg, gluma calycina) bilden; zuweilen fehlt jedoch die eine, selten beide Klappen, bisweilen sind aber deren 4 oder 6 vorhanden. Jede einzelne Blüte besitzt 2 Blättchen (Spelzen, Blütenoder Kronspelzen, paleae, genannt), von denen das untere das Deckblatt (Deckspelze) ausmacht und an der Spitze oder auf dem Rücken

oft mit einer Granne (arista) versehen ist, während das obere als Vorblatt (Vorspelze oder obere Kronspelze) keine Granne und in der Regel keinen Mittelnerv, aber zwei Seitennerven besitzt; sie bilden das Bälglein (glumella, nach Linné Blumenkrone, corolla). Innerhalb dieser befinden sich 2—3 sehr kleine und zarte, die eigentliche Blütenhülle darstellende Schüppchen (squamulae oder lodiculae, von Linné nectarium genannt) und die Befruchtungsorgane. Staubgefäse 3, seltener 1, 2, 4 oder 6. Fruchtknoten frei, leiig. Griffel 2, selten 1. Frucht nackt oder von den bleibenden Spelzen umschlossen. Keimling außerhalb des mehligen Eiweißes an dessen Grunde liegend. Blattscheiden meist an der einen Seite der Länge nach gespalten, selten geschlossen. — Die Gräser gehören mit Ausnahme von Zea Mays (XXI. 3), Festuca myuros und F. sciuroides (I, 2), Anthoxanthum odoratum (II, 2) und Nardus stricta (III, 1) in die III. Kl. 2. Ordn.

## II. Hauptabteilung. Gymnospermen. Nacktsamige.

701 Coniferen Juss. Blüten 1- oder 2häusig; männliche kätzchenförmig, Staubblätter schuppenförmig, auf der Unterseite mit 2 oder mehren, durch Risse sich öffnenden Pollensäckchen. Weibliche Blüten mit nackten Eichen auf einer flach ausgebreiteten, mit einem Deckblatte gestützten Fruchtschuppe oder ohne Fruchtschuppe im Winkel von verschieden gebauten Deckblättern. Keimling mit 2 oder mehren Keimblättern. — Pinus, Abies, Picea, Larix (XXI, 1), Taxus, Juniperus und Sabina (XXII, 12).

## KRYPTOGAMEN (Sporenpflanzen).

I. Klasse. Pteridophyta Cohn (Cryptog. vasculares Brongniart, Gefäskryptog.)
A. Sporenbehälter auf der Unterseite von Blättehen, die am Ende des Stengels einen ähren- oder zapsenartigen Fruchtstand bilden. Sporen von einerlei Art.

705 Equisetaceen DC. Früchtstand ein endständiges Kätzchen, aus quirlig-gestellten Schuppen zusammengesetzt. Die Schuppen sind schildförmig, eckig, gestielt und tragen auf ihrer unteren Seite 4-7 in einen Kreis gestellte Sporenbehälter. Diese sind häutig, länglich, an der inneren Seite der Länge nach gespalten. Die Sporen sehr zahlreich, kugelig, mit 2 Fäden; die Fäden endigen beiderseits in eine spatelförmige Spitze, sind kreuzweise gestellt, spiralförmig um die Spore zusammengerollt und springen beim Trocknen elastisch zurück. — Equisetum. Nr. 120.

. B. Sporenbehälter meist einzeln auf der Oberseite der Blätter nahe am Grunde oder in den Blattachseln, wie die Sporen von einerlei oder zweierlei Art.

708 Lycopodiaceen DC. Sporenbehälter von nur einerlei Gestalt, nierenförmig, einfächerig, 2klappig, staubfeine Sporen enthaltend, in den Winkeln der Stengelblätter oder in endständigen Ähren in der Achsel kleiner Deckblätter sitzend. Stengel gestreckt, mit dem Grunde niederliegend. Blätter wechselständig, meist zahlreich, klein und dicht, oft schuppenartig, ohne Ligula. — Lycopodium. Nr. 121.

709 Selaginellaceen Mettenius. Moosähnliche Gewächse mit gestrecktem, gabelig verzweigtem Stengel und schuppenförmigen, mit Ligula versehenen, meist 4zeilig stehenden Blättern, von denen die der beiden oberen Zeilen kleiner als die der unteren sind. Sporen von

zweierlei Art: Makrosporangien meist 4klappig, mit 4 Makrosporen, Mikrosporangien 2klappig, mit zahlreichen, staubfeinen Mikrosporen. — Selaginella. Nr. 122.

710 Isoëtaceen Bartling. Die bei uns vorkommenden Arten sind im Wasser lebende binsenartige Gewächse mit einfachem, sehr kurzem Stamme. Sporenbehälter häutig, einfächerig, der inneren Fläche des erweiterten Blattgrundes angewachsen, von zweierlei Gestalt, die Makrosporangien mit vielen rundlich-tetraedrischen Makrosporen an den äußeren Blättern, die Mikrosporangien mit noch zahlreicheren kleinen, länglichen Mikrosporen an den inneren Blättern. — Isoëtes. Nr. 123.

- C. Sporenbehälter mit teils großen, teils kleinen Sporen in rundliche, kapsel. artige Hüllen (sogenannte Sporenfrüchte bildend) eingeschlossen. Rhizocarpeen
- 711 Marsiliaceen R. Br. Sporenbehälter mit Makrosporen u. Mikrosporen zugleich, von den kugeligen oder länglichen, lederhäutigen, am Grunde der Blätter oder Blattstiele angehefteten Sporenfrüchten eingeschlossen. Wurzelstock fadenförmig, niedergestreckt u. wurzelnd. Blätter in der Knospenlage schneckenförmig eingerollt. Pilul. Marsil. Nr. 124.
- 712 Salviniaceen Bartling. Sporenfrüchte kugelig, an einem ins Wasser herabhängenden, wurzelförmig-zerschlitzten Blatte (Wasserblatt) befestigt, die andern Blätter oval, ganzrandig, auf der Oberfläche des Wassers schwimmend. Sporenbehälter teils mit Makrosporen, teils mit Mikrosporen. Salvinia. Nr. 125.
- D. Sporenhehälter meist auf der Unterseite der Blätter, selten am Rande, in der Regel in Gruppen vereinigt, welche oft von einem Schleier bedeckt sind; Sporen nur von einerlei Art. Filices.
- 712 Ophioglossaceen R. Br. Sporenbehälter in einer Ähre oder Rispe, kugelig, lederartig, ohne Ring, einfächerig, regelmäßig-klappig.

   Botrychium und Ophioglossum.

  \_Nr. 126.

714 Osmundaceen R. Br. Sporenbehälter in einer Rispe am Ende des fruchtbaren Blattes, auf dem Rücken mit unvollkommenem Ringe, mittelst einer Längsspalte in 2 Klappen aufspringend. — Osmunda. Nr. 127.

714 Hymenophyllaceen Endlicher. Sporenbehälter an dem über den Laubrand verlängerten Nerven sitzend, mit vollkommenem Ringe; Schleierchen von der Beschaffenheit des Laubes. — Hymenophyllum.

715 Polypodiaceen R. Br. Sporenbehälter gestielt, von einem gegliederten, unvollständigen Ringe umgeben, in die Quere aufspringend, gewöhnlich auf der Unterseite der Blätter in rundlichen oder linealischen Gruppen (sori) mit oder ohne Schleierchen (indusium). Blätter meist zusammengesetzt, in der Jugend eingerollt. Nr. 129.

### PHANEROGAMEN.

### I. Hauptabteilung. Angiospermen, Bedecktsamige.

Pflanzen, deren Samen von einem oder mehren Fruchtblättern eingeschlossen sind.

### I. Klasse. Dicotylen.

Gefäsbundel im Stengel in einen Kreis gestellt und zu einem Holzring zusammenlaufend, wodurch Rinde und Mark geschieden werden. Bei strauch- und baumartigen Pflanzen der Stamm aus mehren konzentrischen, von der Rinde umzogenen Holzlagen gehildet. Keimling mit zwei gegenständigen Keimblättern (äußerst selten [bei Schmarotzerpflanzen] ohne diese und ebenso selten nur mit einem Keimblatte). Blätter netzadrig. In den Blütenteilen herrscht die Fünf- und Vierzahl vor.

#### I. Unterklasse. Thalamifloren. Fruchtbodenblütige.

Kronblätter mehre, getrennt und nebst den Staubgefässen auf dem Blütenboden und nicht auf dem Kelche eingefügt.

1. Familie. RANUNCULACEEN Juss., Hahnenfusgewächse (Nr. 1). Gattungsübersicht Nr. 377-399.

(Die hierher gehörigen Gattungen stehen mit Ausnahme von Myosurus [V, 6] im Linné'schen Systeme in der XIII. Klasse.)

I. Staubbeutel seitlich oder nach außen aufspringend.

1. Gruppe. Clematideen DC. Kelch blumenkronartig, in der Knospenlage klappig oder eingefaltet-klappig; Blumenkrone fehlend oder kleiner als der Kelch.

### 1. Clématis L., Waldrebe (Nr. 399).

A. Blumenkrone fehlend.

\* † 1. Cl. Vitálba L., gemeine W. Stengel kletternd; Blätter oft rankend, gefiedert, Blättchen herz-, seltener eiförmig, zugespitzt, oft eingeschnitten-gezähnt; Blüten in blattwinkel- und endständigen, aufrechten oder herabgeschlagenen Trugdolden; Kelchblätter länglich, auf beiden Seiten filzig. h Gebüsche und Waldränder in Mittel- und Süddeutschland; fehlt im Königreich Sachsen, in Schlesien vielleicht nur bei Polnisch-Ostrau im Kr. Teschen wild, sonst in Hecken und Zäunen oft verwildert. Juni. Juli. Kelchblätter außen gelbgrün, innen und am Rande weiss. Höhe bis 7,00 m.

+ 2. Cl. recta L., steife W., Stengel aufrecht; Blätter gefiedert, Blättchen eiförmig, ganzrandig, zugespitzt; Blüten in einer endständigen, rispenförmigen Trugdolde; Kelchblütter länglich, stumpf,



1. Clematis Vitalba. a Blüte; b Staubgefäß; c Fruchtknoten;

3. Clematis alpina. a Kronblatt; b Fruchtknoten: c Fruchtd Fruchtschopf; e Früchtchen mit Schweif, schopf; d Früchtchen im Längsschnitt.

kahl, am Rande auswendig weichhaarig. 24 Trockene Wiesen, unbebaute Orte. In Böhmen z. B. bei Prag, Leitmeritz, im Schlossgarten bei Schlackenwerth unweit Karlsbad, in Thüringen, im Flusgebiete der Elbe bis Dömitz; in Schlesien bei Hultschin, am Annaberge und bei Baritsch (hier verwildert); in Posen bei Krotoschin; früher bei Thorn; im Mainthale von Würzburg bis Frankfurt; an der Mosel zwischen Schengen und Sierk verwildert und ebenso a. a. O. - Brn. (an der Donau von Regensburg bis Passau u. a. a. O.) Juni. Juli. Cl. erecta Allioni. Kelchblätter weifs. H. 0,50-1,25.

Cl. integrifolia L. mit einfachen, eiförmig-lanzettlichen oder eiformigen, ganzrandigen Blättern kam früher an der Donau bei Passau vor; häufig zur Zierde angepflanzt.

Cl. Viticella L., mit dunkelvioletten oder roten Blüten und kurz geschweiften, bartlosen Früchtchen, findet sich hin und wieder in Anlagen und an Lauben angepflanzt und verwildert bisweilen.

B. Blumenkrone vorhanden.

3. Cl. alpina Miller, Alpen-W., Blätter doppelt-dreizählig. Blättchen ungeteilt, gesägt; Kronblätter zahlreich, spatelig, kleiner als der Kelch. 5 Felsige Orte der Alpen. Nur in Brn. in den Algäuer Alpen, sonst selten angepflanzt. Juli. Atragene alpina L. Kelchblätter violett, selten weiß. Kletterstrauch.

<sup>2.</sup> Gruppe. Anemoneen DC. Kelch meist gefärbt, in der Knospenlage dachziegelig; Kronblätter fehlend oder flach und ohne Honigdrüse

### 2. Thalictrum Tourn., Wiesenraute (Nr. 398).

A. Früchtchen glatt, ungerieft, gestielt.

† 4. Th. aquilegiifolium L., akeleiblättrige W. Blätter 2-3 fach gefiedert, Verästelungen des Blattstieles mit Nebenblättchen:

- Früchtchen 3 kantia - geflügelt. 4 Schattige Wälder, Gebüsche, Wiesen, Flussufer, zerstreut. Von Böhmen durch Schlesien, Posen bis Ostpreußen. Hinterpommern, in Brandenburg selten, in Sachsen besonders im Erzgebirge, in Thüringen selten; im Fichtelgebirge. bei Würzburg und Wertheim; bisweilen aus Gärten verwildert. — E. Bd. W. Brn. — Mai. Juni. Kelchblätter blassgrün oder lila, Staubfäden lila, selten weifs. H. 0.50-1.50.
- B. Früchtchen längsfurchig, sitzend.
- a) Rispe pyramidenförmig; Blüten zerstreut oder an der Spitze der Astohen doldig, aber nicht dichtbüschelig, grünlich oder gelblich, nebst den Staubgefäßen überhängend (nur bei Th, medium aufrecht).
- 5. Th. foetidum L., stinkende W. Stengel nebst den Blättern von abstehenden, einfachen und drüsentragenden Haaren weichhaarig; Blättchen rundlich, gezähnt, besondere Blattstiele schwachkantig; Öhrchen der Blattscheiden kurz, ganzrandig; Narben fransig-gezähnelt, mit



Thalictrum aquilegiifolium.
 Blüte; b Staubgefässe; c Fruchtknoten;
 d unreifes, e reifes Früchtchen.

hinterwärts aneinander geschlagenen Seiten. 4 Felsen, nur bei Prag (St. Ivan und St. Prokop), Brüx (Schladniger Berg) und Stein-Teinitz (Basaltfelsen des Buschberges). Juli. August. H. 0,30—0,50.

\* † 6. Th. minus L., kleine W. Stengel kahl oder drüsig, am Grunde beblättert oder blattlos, oft hin und her gebogen; Blättchen rundlich oder keilig-verkehrt-eiförmig, 3zähnig oder 3spaltig mit 1 bis 3zähnigen Lappen; Ohrchen der Blattscheiden kurz, abgerundet, etwas abstehend; Früchtchen 8-12rippig. 2 Wiesen, sonnige Hügel, Ackerränder, zerstreut. Mai. Juni. Th. montanum Wallroth. H. 0,30-1,50 oder noch höher (Th. majus Jacquin). Die mittleren Äste der weitschweifigen, lockeren Rispe stehen wagerecht ab, während sie bei Th. flexuosum Bernhardi (Th. collinum Wallroth, Th. Jacquinianum Koch, Th. Kochii Fries), welches gleichfalls hierher gehört, meist aufrecht sind. An der Hauptform sind die Verzweigungen der Blattstiele durch hervortretende Linien kantig; die Pflanze ändert aber ab: b) silvaticum Koch. Wurzelstock weitkriechend; Blattstiel zusammengedrückt, breitrinnig, Verzweigungen der Blattstiele zusammengedrückt, breitrinnig, Verzweigungen der Blattstiele zusammengedrückt-stielrund, schwachkantig, Blättchen

rundlich, oft tief-herzförmig, ziemlich groß, dünnhäutig, unterseits stark graugrün, so besonders in Ost- und Westpreußen, Posen, Branden-

burg, Schlesien, Böhmen und Bayern, aber auch in L.

Th. medium Jacquin ist von Th. minus durch den Mangel der blaugrünen Farbe, die größeren an den Stengel angedrückten Öhrchen, die länglich-keilförmigen Blättchen, die kleinen gelblichen Blüten, die während des Blühens aufgerichteten Staubgefase und die kleinen Früchtchen, von Th. flavum durch den weniger tief gerieften Stengel, den breit-dreieckigen Umfang der Blätter, die nicht dichtgedrängten Blüten und die zugespitzten Staubbeutel verschieden. Bisher nur bei Drebkau unweit Kottbus und in Brn. (Nymphenburger Park), aber gewiss weiter verbreitet. Juni. H. 0,50—1,25. Wahrscheinlich Bastard.

\* † 7. Th. simplex L., einfache W. Stengel gefurcht; Blätt-

chen länglich-keilförmig, 3spaltig und ungeteilt, matt; Öhrchen der obern Blattscheiden eiförmig länglich, zugespitzt; Rispe länglich-pyramidenförmig. 24 Grasreiche Hügel, Wiesen, selten. In Ostpreußen bei Allenstein, Neidenburg, Ortelsburg, Insterburg, Gumbinnen, Memel; in Posen bei Czarnikau, Bromberg, Murowana Goslin und Miloslaw; Usedom; in Holstein bei Heiligenhaven, in der Prov. Brandenburg bei Spandau im Bredower Forst, in Schlesien bei Lissa, Brocke und Nimkau unweit Breslau, bei Peterwitz unweit Strehlen, zwischen Katscher und Dirschel, bei Rybnik, Tarnowitz; in Böhmen bei Saaz, im Harz am Regenstein, in der Rheinprovinz bei Prüm in der Eifel. — Bd. (Müllheim). Brn. (Augsburg, Memmingen). Juni. Juli. Th. Leyi Loehr. H. 0.30-1.00.

† 8. Th. galioides Nestler, labkrautähnliche W. Blättchen glänzend, linealisch, ungeteilt oder das endständige Sspaltig, sonst w. vor., zu der es wahrscheinlich als Abart gehört. 4 Nur auf feuchten Wiesen an der Elbe bei Dessau. - E. (Rheinthal, bes. häufig bei Strafsburg), Bd. W. Brn. (Pfalz, Oberb.) Juli. Th. angustifolium L. zum Teil. H. 0,30-1,00. Andert ab: b) tenuifolium Swartz (Th. laserpitiifolium Willd.) Pflanze ziemlich schmächtig, mit langer, schmaler Rispe; Blättchen etwas breiter als an der Hauptform, die der obern Blätter linealisch, die der untern länglich-keilförmig, häufig 3spaltig, so in Schlesien (Peterwitzer Mergelgruben u. a. O.) und Böhmen (mittleres Elbthal).

b) Rispe fast ebensträußig; Blüten an der Spitze der Äste und Ästchen dicht gedrängt, gelb, nebst den Staubgefäßen aufrecht.

† 9. Th. angustifolium Jacquin, schmalblättrige W. Wurzel faserig; Blattstiele 3zählig-zusammengesetzt, Blättchen länglich-keilförmig oder linealisch; Verzweigungen des Blattstiels ohne Neben-blättehen. 24 Feuchte Wiesen. Von Böhmen durch Schlesien, Posen bis West- und Ostpreußen; in Pommern z. B. bei Pyritz, in Brandenburg z. B. bei Frankfurt a. O.; Drömling, Prov. Sachsen, Dessau und Zerbst, Königreich Sachsen mit Ausnahme des Erzgebirges; Thüringen (?). — Ober-Brn. Juni. Juli. Th. angustifolium L. zum Teil, Th. Bauhinianum Wallroth. H. 0,50-1,00.

\* † 10. Th. flavum L., gelbe W. Wurzelstock kriechend; Blatt-

stiele fiederig-zusammengesetzt, Blättchen verkehrt-eikeilförmig, meist 3spaltig, die der oberen Blätter linealisch; untere Verzweigungen des Blattstiels mit Nebenblättchen. 24 Feuchte Wiesen, zerstreut. Juni. Juli. Th. nigricans Jacquin. H. 0,30-1,00. Zu den zahlreichen Formen ieser Art gehört auch Th. rufinerve Lejeune u. Courtois.

## 3. Hepática Dill., Leberblume (Nr. 895).

† 11. H. nebilis Schreber (1771), Märzblümchen. Blätter dreilappig, Lappen ganzrandig, breit-eirund; Früchtchen ungeschweift.

24 Schattige Wälder und Haine, zerstreut. Am Mittelrhein nur bei Bingen, und zwar auf dem Algesheimer Berge, in Rheinpreußen und im größten Teile Nordwestdeutschlands fehlend. März. April. H. triloba Gilibert (1792), Anemone Hepatica L. Kelchblätter blau, weit seltener rot oder weiß. H. 0,08—0,15.

## 4. Pulsatilla Tourn., Kuhschelle (Nr. 397).

- A. Hüllblätter 3zählig, sitzend, gefingert-vielteilig, am Grunde in eine Scheide verwachsen.
- \* 12. P. vulgaris Miller, gemeine Kuh-, Kühe-, Kühchenoder Küchenschelle. Untere Blätter 3fach-fiederspaltig, Zipfel linealisch, spitz; Blüten aufrecht; Kelchblätter doppelt so lang als die Staubgefäße, am Grunde glockig, von der Mitte an nur schwach auswärtsgebogen. 2 Sonnige Hügel, zerstreut, im östlichen Teile des Gebiets fehlend. März. April. A nem on e Pulsatilla L. Kelchblätter



11. Hepatica nobilis.

a Laubblatt; b Blütenhülle; c Staubgefäße; d Früchtchen.

blauviolett, größer als bei der folgenden. H. 0,15—0,30. Giftig, wie die folg. Die vermeintliche A. Bogenhardiana Rchb. mit überhängenden Blüten stellt nur einen im Verblühen befindlichen Zustand der Pflanze dar.

† 13. P. pratensis Miller, Wiesen-K. Untere Blätter 2—3 fach fiederspaltig, Zipfel linealisch; Blüten niederhängend; Kelchblätter glockenförmig-zusammenschliefsend, an der Spitze nach aufsen zurückgerollt, wenig länger als die Staubgefäße. 4 Sandige Tritudlich vom Thüringer Walde bis jetzt nicht gefunden, dagegen im nördlichen und östlichen Teile des Gebiets, und ist südlichen und östlichen Teile des Gebiets ziemlich verbreitet. April. Mai. Anemone pratensis L. Kelchblätter schwarzviolett, sehr selten scharlachrot, weiß, gelblich-weiß oder grün. H. 0,25—0,50. OBS. herba Pulsatillae. Ändert selten mit ausgebreitetem, meist etwas größerem Kelche ab.

† 14. P. vernalis Miller, Frühlings-K. Untere Blätter einfach gesiedert, Blättehen eisörmig, 3spaltig, Zipsel ungeteilt oder 2—3zähnig. 24 Heiden, stellenweise. Böhmen, Schlesien, Posen, West- und Ostpreussen (hier aber nur im südwestlichen Teile), Pommern, Brandenburg, Hannover (Gartow), Lausitz, Sachsen, Thüringen (Ohrdruf) Dessau. — L. (Bitsch). E. (Obersteinbach). Brn. (Pfalz, Voralpen und Alpen). April. Mai. Anemone vernalis L. Kelchblätter weiß, auswendig violett, selten ganz violett oder strohgelb. H. 0,08

bis 0,15.

† 15. P. patens Miller, ausgebreitete K. Untere Blätter 3zählig, Blättchen meist 3teilig, Zipfel länglich, an der Spitze eingeschnitten, 2—3zähnig oder vielspaltig. 2 Sonnige Hügel, Heiden, im östlichen Teile des Gebiets; Ost- und Westpreußen, Posen, Brandenburg, Lausitz, Schlesien und Böhmen. — Brn. (München). April. Mai. Anemone patens L. Kelchblätter blauviolett. H. 0,10—0,20.



13. Pulsatilla pratensis.

a Blattabschnitt; b Staubgefäß; c Fruchtboden mit Fruchtknoten u. Staubgefäßen,
längsdurchschnitten; d Fruchtknoten;
e Fruchtschopf; fg Früchtchen, h im
Querschnitt.

Bastarde: Pulsatilla patens + pratensis (P. Hackelii Pohl), P. patens + vernalis, P. patensis + vernalis, P. pratensis + vulgaris, P. vernalis + vulgaris.

B. Hüllblätter 3zählig, auf einem kurzen erweiterten Blättstiele sitzend, von Gestalt der unteren Blätter.

†16. P. alpina Delarbre, Teufelsbart. Untere Blätter 3zähligdoppelt-zusammengesetzt, Zipfel eingeschnitten; Blüten einzeln. 2 Kämme und Felsen der Gebirge. Brocken, Riesengebirge, Buchberg im Isergebirge. — E. (Vogesen: Belchen, Hoheneck u. a.). Brn. (Alpenwiesen). Mai—Aug. An emo ne alpina L. Kelchblätter weiß, oder weit seltener schwefelgelb (A. sulfurea L. als Art), so im Riesengebirge, besonders häufig auf dem Rehorn bei Schatzlar. H. 0,15—0,30.

## 5. Anemóne Tourn., Windröschen (Nr. 896).

A. Hüllblätter szählig, den (oft fehlenden) untern Blättern gleich gestaltet.

\* † 17. A. silvestris L., Wald-

W. Untere Blätter Steilig, Zipfel fast rautenförmig, 3spaltig; Blüten

einzeln; Kelchblätter unterseits seidenhaarig; Früchtchen silberhaarigwollig. 4 Sonnige Anhöhen, besonders in Laubwäldern und auf Kalk, fehlt im nordwestlichen Gebiete und im Norden von Ost- und Westpreußen. April. Mai. Kelchblätter weiß. H. 0,15—0,30.

\* † 18. A. nemorosa L., weiße Osterblume. Hüllblattstiel fast halb so lang als das Blatt; Blättchen eingeschnitten-gesägt; Blüten einzeln; Kelchblätter auf beiden Seiten kahl; Früchtchen weichhaarig. 4 Laubwälder, Gebüsche, gemein. März-April. Kelchblätter weiß, außen rötlich, selten ganz rot, sehr selten blau. H. 0,15-0,25.

\* † 19. A. ranunculoides L., gelbe Osterblume. Hüllblattstiel vielmal kürzer als das Blatt; Blättchen eingeschnitten-gesägt; Blüten meist zu 2; Kelchblätter unterseits weichhaarig; Früchtchen

weichhaarig. 4 Laubwälder, Hecken, seltner als vorige. April. Mai. Kelchblätter goldgelb. H. 0,15—0,30.

Bastard: A. nemorosa + ranunculoides (A. intermedia Winkler,

A. sulfurea Pritzel).

B. Hüllblätter sitzend, fingerig-eingeschnitten, von den Kelchblättern entfernt. † 20. A. narcissiflora L., Berghähnlein. 5teilig, Zipfel am Rande übereinandergelegt, 3spaltig und eingeschnitten; Blüten doldig. 24 Nur an grasreichen Abhängen der Hochgebirge, aber daselbst zahlreich. Im Riesengebirge in den Schneegruben, am

kleinen Teiche, Aupagrunde, Teufelsgärtchen, Kesselkoppe, Krkonos, Rehorn, im mährischen Gesenke am Petersteine, im Kessel und an der Brünnelheide - L. und E. (Vogesen), Bd. (Jura), W. (schwäb. Alb), Brn. Mai — Juli. Kelchblätter weiß. H. 0.30—0.60.

## 6. Adonis Dill., Teufelsauge (Nr. 389).

21. A. autumnalis L. Blutströpfehen. Blätter 2-3fach-fiederschnittig; Kelch kahl, abstehend, den halbkugelig - zusammen- z neigenden Kronblättern entfernt: Früchtchen zahnlos, in den geraden Schnabel auslaufend. (•) Auf Äckern verwildert. Juni-Sept. Blk. 5blättrig, dunkelrot, am Grunde schwarz. H. 0,30.

\* †22. A.aestivalisL., Adonisröschen. Blätter 2-3fach-fieder-schnittig; Kelch kahl, den ausgebreiteten Kronblättern angedrückt; Früchtchen oberwärts mit einem gleichfarbigen, etwas schief aufstrebenden Schnabel und am Grunde mit einem spitzen Zahne. • Unter.

der Saat auf kalk- und thonhaltigen Äckern. Erreicht in Westpreußen ihre Nordostgrenze. Mai-Juli. A. miniatus Jacquin, A. maculatus Wallroth. Blk. 6-8blättrig, mennigrot oder strohgelb (A. citrinus Hoffmann, als Art). H. 0,30-0,50.

\* † 23. A. flámmeus Jacquin, brennendrotes T. Blätter 2 bis 3fach-fiederschnittig; Kelch weichhaarig, den ausgebreiteten Kronblättern angedrückt; Früchtchen oberwärts abgerundet, mit aufstrebendem, an der Spitze schwarzem Schnabel. O Unter der Saat, besonders auf Kalk. Im Nahe- und Saarthale, Ockenheim bei Bingen, auf dem Maifelde zu Bassenheim bei Koblenz, in Thüringen bis Halle, am nördlichen Rande des Harzes bei Gernrode und bis zum Hakel, selten bei Beiendorf unweit Magdeburg, bei Braunschweig, in Schlesien bei Oppeln und Proskau, in Posen bei Ostrowo, in Böhmen im untern Moldau-



18. Anemone nemorosa. a Rückseite der Blüte: b Staubgefäße und Fruchtknoten; c Fruchtschopf; dein Fruchtchen, vergr.

lings-T.



24. Adonis vernalis.

a Rückseite der Blüte; b Fruchtboden und Fruchtknoten, längsdurchschnitten; c Fruchtschopf; d und e Einzelfrüchtchen; f Samen-Querschnitt.



25. Myosurus minimus.

a Blüte, vergrößert; b Kelchblatt. c Kronblatt, d untere Hälfte der Fruchtähre; e ein Früchtchen, f dasselbe querdurchschnitten.

Elb- und Egergebiet, — im südlichen Gebiete hin und wieder. A. anomalus Juni — August. Wallroth. Blk. 2-, 6- oder 8blättrig, meist mennigrot. H. 0.30 bis 0.50.

> 24. A. vernalis L., Früh-Stengel am Grunde

schuppenförmig, oben beblättert; Blätter 2-3fach - fiederschnittig; Kelch weichhaarig; Früchtchen kugelig - verkehrt - eiförmig, runzelig, weichhaarig, mit einem hakenförmigen Schnabel. 4 Sonnige, meist kalkhaltige Hügel. In Böhmen z. B. bei Prag und Karlstein, häufig in Thüringen bis zum Unterharze, Bernburg, Neuhaldensleben und früher bei Beiendorf unweit Magdeburg, in der Prov. Brandenburg am Rande des Oderthales zwischen Frankfurt und Seelow, bei Stolpe unweit Schwedt und bei Driesen, in Pommern nur bei Pyritz, in Westpreußen bei Kulm an mehreren Orten, in Posen bei Meseritz, im Rheinthale von Dürkheim bis Bingen. - E. (Hardtwald bei Heiteren). Brn. (München, Regensburg, Windsheim). April. Blk. 12-20blätterig, hellgelb.

H. 0.15—0.25. Gruppe. Ranunculeen DC. Kelch und Blumenkrone in der Knospenlage dachziegelig; Kronblätter am Grunde mit einem Honiggrübchen.

# Myosúrus Dill.,

Mäuseschwanz (V, 6. Nr. 394).

\* † 25. M. minimus L., kleinster Blätter grundständig, schmallinealisch; Schaft einblütig. 1, selten Feuchte Sand- und Lehmäcker, Lehmmauern, meist gemein. Juni. Ranunculus Myosurus Afzelius. Blk. gelbgrün. H. 0,05-0,08. Hat nur 5—10 Staubgefäße.

#### 8. Ceratocéphalus Moench, Hornköpfchen (Nr. 393).

26. C. falcatus Persoon, sichelfrüchtiges H. Früchtchen auf dem Rücken zwischen den Höckern rinnig, mit einem gebogenen Schnabel.

Auf Lehmboden der Äcker. Nur in Thüringen bei Jena, Greufsen, Tennstädt und Weißensee. — Brn. (Neu-Ulm, Vohburg, Ottobrunn bei Deggendorf). März. April. Ranunculus falc. L. Blk. gelb. H. 0,02—0,08, wie die folg.

27. C. orthoceras DC., gerades H. Früchtchen auf dem Rücken hahnenkammförmig, Kamm fast 4eckig, Schnabel fast gerade.

Trockene Hügel bei Prag, bei Berlin nur einmal gefunden. März.

April. Ranunculus testiculatus Crantz. Blk. gelb.



26. Ceratocephalus falcatus.
α ein kleinstes Pfiānzchen; b Blüte, vergr.; c ein Kronblatt, vergr.; d Früchten, ε dasselbe durchschnitten.



29. Batrachium aquatile.

a Staubgefäse und Fruchtknoten;
b Fruchtköpfchen; c Fruchtknoten, vergr.

d Frichtchen, vergr.

# 9. Batráchium Dumortier, Froschkraut, Haarkraut (Nr. 391).

1. Blätter sämtlich nierenförmig. Fruchtboden kahl.

\*28. B. hederaceum Dumortier, epheublättriges F. Stengel fadenförmig, kriechend; Blätter sämtlich nierenförmig, stumpf-5lappig; Früchtchen und Fruchtboden kahl. 4 Quellen, Bäche, Teichränder, im westlichen und nordwestlichen Deutschland, angeblich in der Prov. Posen bei Czarnikau. L. (St. Avold). E. (Rhein- und Saarthal). Brn. (Pfalz). — Mai bis Juli. Ranunc. hederaceus L.

2. Untergetauchte Blätter borstlich-vielspaltig. Fruchtboden behaart.

\* † 29. B. aquatile Dumortier, Wasser-F. Untergetauchte Blätter borstenförmig-vielspaltig, gestielt, Zipfel nach allen Seiten abstehend, schwimmende nierenförmig, gelappt oder gespalten; Star

gefäse 8-30, länger als das Fruchtknotenköpschen; Früchtchen steischaarig oder kahl. 24 Stehende Gewässer, gemein, Juni-August. Ranunc. aquatilis L., R. heterophyllus Weber. Blumenblätter am Nagel gelb, wie bei Nr. 31-34. Die untergetauchten Blätter fallen außerhalb des Wassers sogleich in einen Pinsel zusammen. Ändert in der Blattform, in der Zahl der Staubgefäse (R. paucistamineus Tausch, R. trichophyllus Chaix, R. Rionii Sendtner haben meist nur 8-15 Staubgefäse und kleine Kronblätter) und in der Größe der Blumenkrone vielfach ab. Hierher gehört auch Batrach. confervoides Fries und R. Drouetii F. Schultz, aber in allen Teilen kleiner und zarter.

30. B. hololeucum Garcke, reinweißes F. Stengel oberwärts feinbehaart; schwimmende Blätter 3 teilyg, feinbehaart, mit keilförmigen Lappen; Nebenblätter frei oder fast frei; Blütenstiele lang, feinbehaart; Griffel ziemlich lang, zurückgekrümmt, am Grunde etwas verdickt; Fruchtknoten behaart, Früchtchen anfangs behaart, später kahl, sonst wie aquatile. 2 Bisher nur in Nordwestdeutschland, z. B. in Heideseen bei Rönnebeck, Vilsen und Bassum in der Flora von Bremen, früher auch bei Neumünster und angeblich bei Walkenried am Harz. Mai—Juli. Ranunculus ololeucos Lloyd, R. tripartitus b) obtusiflorus DC., R. Petiveri Cosson u. Germain.

Kronblätter länglich-keilförmig, auch am Nagel weiß.

31. B. Baudotii van den Bossche, Baudot's F. Blütenstiele viel länger als die Blätter; Staubgefäse zahlreich, kürzer als das Fruchtknotenköpschen; Griffel sast sehlend; Narben länglich, bandförmig, zurückgekrümmt; Fruchtboden ei-kegelsörmig, mit einigen kurzen Härchen besetzt; sonst wie aquatile. 4 Scheint nur im Salzwasser vorzukommen. Nord- und Ostsee, salziger See bei Eisleben, bei Münster (?). — L. (Saarburg, Dieuze). Juni. B. marinum Fries, Ran. Baudotii Godron. Blätter ausserhalb des Wassers steistehend.

\* 32. B. confusum Garcke, verwechseltes F. In der Tracht, den langen Blütenstielen, der Form der Blätter und der des Fruchtbodens dem B. Baudotii gleichkommend, aber durch die das Fruchtknotenköpschen überragenden Staubgefässe und die nicht ausgeblasenen snitzen Früchtchen verschieden; von B. aquatile durch die schmäleren, verkehrt-eikeilförmigen Kronblätter, die viel kleinere Houigdrüse, den längeren, dünneren Griffel, die schmalere, bandförmige Narbe, den ei-kegelförmigen Fruchtboden und die lang zugespitzten, meist kahlen Früchtchen verschieden; von B. hololeucum durch die längeren Blütenstiele, die am Nagel lebhaft gelben Kronblätter, die zahlreicheren Staubgefässe, den verdickten, meist schwertförmigen Griffel, die größere, papillöse Narbe, die nicht aufgeblasenen Früchtchen und die kräftigere Tracht verschieden. 24 An der Küste der Nord- und Ostsee, Kleve, in Westpreußen bei Großendorf (Kr. Putzig), in Böhmen bei Prag u. a. O., Juni. Ran. confusus Godron, Ran. tripartitus Nolte, R. Petiveri Koch zum Teil.

\* † 33. B. divaricatum Wimmer, spreizblättriges F. Blätter meist sämtlich untergetaucht und fast alle sitzend, zuerst einmal 3 teilig, dann meist wiederholt borstenförmig-2teilig, Zipfel in eine kreisrunde Fläche auch noch, wenn aus dem Wasser gezogen, starr ausgebreitet; Staubgefäse zahlreich, länger als das Fruchtknotenköpfchen; Früchtchen steifhaarig. 2 Stehende Gewässer. Juni-August.

Digitized by GOOGIC

Ran. divaricatus Schrank, R. circinatus Sibthorp, R. stagnatilis Wallroth. Blumenkrone 5blättrig, mäßig groß.

\* † 34. B. fluitans Wimmer, flutendes F. Blätter meist sämtlich untergetaucht, gestielt, borstenförmig-vielspaltig, Zipfel sehr lang, gleichlaufend, flutend; Staubgefäße kürzer als das Fruchtknotenköpfchen; Früchtchen kahl. 24 Flüsse, zerstreut. Juni-August. Ran. fluitans Lmk., R. peucedanifolius Allioni, R. fluviatilis Weber. Blk. 5—12blättrig, groß. Ändert bisweilen mit schwimmenden Blättern, sowie mit kleinen Blumenkronen und kurzen Blütenstielen (R. Bachii Wirtgen als Art) ab.

# 10. Ranunculus Haller, Hahnenfuss (Nr. 392).

- A. Blumenkrone weiß oder rot; Honiggrübchen oberwärts in eine häutige Schuppe vorgezogen.
  - a) Blätter ungeteilt, lanzettlich.
- 35. R. pyrenaeus L., Pyrenaen-H. Stengel 1—3blütig; Blütter ganzrandig; Blütenstiele an der Spitze wollig; Früchtchen verkehrteiförmig, hakig-geschnäbelt. 24 Angeblich am Riffelspitz in den bayerischen Alpen. Juli. H. 0,08—0,20.
  - b) Blätter handförmig-gelappt bis geteilt.
  - I. Kelch von rotbräunlichen Haaren rauh.
- 36. R. glacialis L., Gletscher-H. Stengel 1—3blütig; Grundblätter 3zählig, Abschnitte gestielt, vielspaltig, mit lanzettlichen, stumpfen Zipfeln; Kronblätter verkehrt-eiförmig, schwach ausgerandet; Früchtchen schräg-eiförmig, mit geradem Schnabel. 4 Nur in den bayerischen Alpen (Linkerskopf). Juli. August. H. 0,04—0,15.
  - II. Kelch kahl.
    - 1. Stengel niedrig, meist 1blütig und meist 1blättrig.
- 37. R. alpestris L., Alpen-H. Grundblätter rundlich, 3- bis 5 spaltig, mit eingeschnitten-gekerbten Zipfeln, Stengelblatt 3 spaltig, mit meist linealischen Zipfeln; Kronblätter ausgerandet bis 2- oder 3lappig. 24 Nur in den bayerischen Alpen, aber dort häufig. Juni. Juli. H. 0,05-0,15.
  - 2. Stengel hoch, vielblättrig.
- \* † 38. R. aconitifolius L., sturmhutblättriger H. Blätter handförmig 3—7teilig, Zipfel 3spaltig oder ungeteilt, zugespitzt, eingeschnitten-gesägt; Blütenstiele angedrückt-behaart. 24 Gebirgswälder. Böhmen, Schlesien, Sachsen, Harz, von Thüringen durch Hessen, das südliche Westfalen bis zur Rheinprovinz. L. u. E. (Vogesen), Bd. (Schwarzwald und bis in die Ebene herabsteigend), in W. u. Brn. häufig. Mai—Juni. H. 0,30—1,25. Ändert mit vielblütigem Stengel, länger gespitzten Blattzipfeln und kahlen Blütenstielen ab: R. platanifolius L., so meist häufiger.
- B. Blumenkrone hell- oder goldgelb, das Honiggrübchen mit einer fleischigen, aufwärts-gerichteten Schuppe bedeckt.
  - a) Blätter ungeteilt, lanzettlich oder linealisch. Wurzel faserig.
- \* † 39. R. Flámmula L., brennender H. Stengel aufsteigend oder mit geraden Gliedern niederliegend und wurzelnd; Blätter elliptisch oder linealisch-lanzettlich; Früchtchen glatt, mit kurzem, stumpfem Spützchen. 24 Feuchte Wiesen, Gräben, gemein. Juni—Herbst. Blumenkrone hellgelb, klein. H. 0,15—0,50. Ändert ab; b) reptans \*\*

(als Art). Stengel fadenförmig, zwischen den wurzelnden Gliedern bogig-aufwärts-gekrümmt; Blätter fast linealisch, ganzrandig; Früchtchen glatt, mit kurzem, meist zurückgekrümmtem Spitzchen. Am Rande der Seen und Flüsse, so weit seltener. Blk. hellgelb, sehr klein, Stengel bis 0,20 lang.

\* † 40. R. Lingua L., großer H. Stengel steif-aufrecht; Blätter lang-lanzettlich, zugespitzt, Früchtchen glatt, mit breitem, kurz



40. Ranunculus Lingua.

a Blüte; b Früchtchen.

sichelförmig gekrümmtem Schnabel. 24 Stehende Gewässer, zerstreut. Juli. August. Blk. goldgelb, groß. H. 0.50—1.25.

b) Grund- und unteres Stengelblatt ungeteilt, quer breiter, vorne fast gestutzt eingeschnitten-lappig.

41. R. hýbridus Biria, Bastard-H. Stengel am Grunde mit Schuppen, 1—3 blütig; oberste Blätter lanzettlich. 24 Nur in den bayerischen Alpen: Soyernspitze bei Mittenwald. Juli. H. 0,08—0,15.

c) Blätter geteilt oder zusammengesetzt. Wurzel vielknollig.

†42. R. illýrieus L., illyrischer H. Stengel nebst den Blättern seidigwollig; Erstlingsblätter ungeteilt, linealisch-lanzettlich, untere Blätter szählig, Blättchen linealisch-lanzettlich, ungeteilt oder 2—3teilig; Kelch zurückgeschlagen. 4 Grasige Hügel. In Schlesien jetzt nur bei Glogau; in Böhmen bei Prag, Weltrus und mehrfach im untern Elbgebiete (auch noch bei Mühlberg), in Sachsen im großen Gehege bei Dresden häufig, aber selten blühend; in der Prov. Sachsen am

Schweizerling bei Wettin, Hecklingen und Löderburg bei Stassurt, Hummelsberg bei Schönebeck, Frohsesche Berge, Neuhaldensleben. Mai. Blk. groß, fast goldgelb. H. 0,30.

d) Blatter zusammengesetzt oder tiefgelappt und gespalten; Wurzel faserig (bei R. bulbosus ist der Grund des Stengels knollenartig verdickt); Früchtehen glatt.

1. Blütenstiele nicht gefurcht; Blumenkrone goldgelb.

\* † 43. R. auricomus L., goldgelber H. Untere Blätter mehre, rundlich-nierenförmig, ungeteilt oder 3- und mehrspaltig, mittlere fingerig-geteilt; Blattstiele am Grunde scheidig; Früchtchen bauchig, sammethaarig. 4 Feuchte Wälder, Gebüsche, Wiesen, gemein. April. Mai. H. 0,15-0,50. Ändert ab: b) fallax Wimmer. Zipfel der unteren Stengelblätter breit-rautenförmig, fast verkehrt-dreieckig, langgestielt, so in Schlesien, z. B. bei Neise, Breslau, Liegnitz, Ohlau und bei Posen.

† 44. R. cassúbicus L., kassubischer H. Unteres Blatt einzeln, herzförmig-kreisrund oder nierenförmig, meist ungeteilt, mittlere

Digitized by Google

gefingert, untere Scheiden häutig, blattlos; Früchtchen bauchig, sammethaarig. 4 Schattige Walder. In Böhmen, Schlesien, Posen, West-und Ostpreußen. April. Mai, früher als der vorige. H. 0,30—0,60.

45. R. montanus Willd., Berg-H. Stengel meist 1-, seltener 2-4blütig; grundständige Blätter handförmig-geteilt mit verkehrteiförmigen, dreispaltigen Zipfeln, unterstes Stengelblatt fünfteilig mit länglich-linealischen Zipfeln; Fruchtboden borstig; Früchtchen kahl.

Gebirgswiesen, begraste, meist Baden, kalkige Abhänge. pur in Württemberg und Bavern. April. Mai. an höheren Örten später. H. 0.8-0.15. Ändert ab: b) Villarsii DC. (als Art). Stengel meist mehrblütig: Grundblätter mit spitz-gezähnten Zipfeln, nebst dem Stengel abstehend-behaart, so in den

baverischen Alpen.

\* † 46. R. acer L., scharfer H. Wurzelstock kurz, abgebissen, mit zahlreichen Wurzeln; Stengel nebst den Blättern, Blütenstielen und Kelchen angedrückt-behaart; untere Blätter handförmig-5teilig, Zipfel fast rautenförmig, eingeschnitten - spitzgezähnt, obere Steilig, mit linealischen Zipfeln, Blattstiele weichhaarig; Schnabel fast gerade, vielmal kürzer als das Frücht-24 Wiesen, Wälder, gemein. Mai. Juni. Herbst. H. 0,30-1,00.

47. R. Steveni Andrzj., Steven's H. Wurzelstock kriechend, mit dicken Wurzeln; Stengel nebst den Blättern und Blütenstielen angedrückt-behaart; untere Blätter handförmig-3teilig, mit sehr breiten, verkehrt-eiförmigen oder rautenförmigen, grobgezähnten Zipfeln, a Kelch- und Kronblätter: b Kronobere Steilig, mit länglich-eiförmigen blätter, Staubgefälse und Fruchtknoten.

bis länglichen Zipfeln, alle anliegend-

behaart, die jungeren, besonders unterseits, dicht-seidenhaarig; Schnabel breit, an der Spitze hakenförmig. 24 Mit Grassamen nicht selten eingeschleppt. Mai-Juli. R. Frieseanus u. R. nemorivagus Jordan. Blk. goldgelb. H. 0,40-0,75.

46. Ranunculus acer.

\* † 48. R. lanuginosus L., wolliger H. Stengel nebst den Blattstielen abstehend-rauhhaarig; untere Blätter handförmig-geteilt, obere 3teilig; Schnabel fast halb solang als das Früchtchen. 4 Schattige Laub-, besonders Buchenwälder, stellenweise nicht selten; in Nordwestdeutschland fehlend. Mai. Juni. H. 0,30-1,00.

2. Blütenstiele gefurcht; Blumenkrone goldgelb.

\* † 49. R. polyánthemos L., vielblütiger H. Stengel unten abstehend-, oben angedrückt-behaart; untere Blätter handförmig-geteilt, Zipfel 3teilig, eingeschnitten; Kelch den Kronblättern angedrückt; Schnabel kurz-hakenförmig. 24 Wiesen, Waldränder, stellenweise. Mai--Juni. H. 0.30-0.60. Digitized by GOOGLE

\* † 50. R. nemorosus DC., Hain-H. Zipfel der unteren Blätter breit-verkehrt-eiförmig; Schnabel an der Spitze eingerollt, sonst w. v. 4 Schattige Gebirgswälder, Bergwiesen, seltener als vor.; im Flachlande mit Sicherheit nur bei Delmenhorst im Großh. Oldenburg. Mai.

Juni. R. aureus Rchb. H. 0.20-0.30.

\*†51. R. repens L., kriechender H. Stengel mit kriechenden Ausläufern; untere Blätter 3zählig oder doppelt-3zählig, Blättchen 3spaltig, eingeschnitten-gezähnt; Kelch locker-abstehend; Früchtchen fein-eingestochen-punktiert. 24 Feuchte Gebüsche, Gräben, gemein und in Gärten mit gefüllten Blüten (Goldknöpschen). Mai—September. H. 0,15—0,50.

\* + 52. R. bulbosus L., knolliger H. Stengel am Grunde knollenförmig, ohne Ausläufer; Kelch zurückgeschlagen; Früchtchen glatt, sonst w. v. 24 Triften, Äcker, gemein. April—Juni. H. 0,15—0,30.

Ran. sardous kommt zuweilen mit glatten Früchtchen vor, obwohl die Knötchen derselben oft erst im trockenen Zustande hervortreten.



56. Ficaria verna.

a Rückseite der Blüte mit Kelch; b Vorderseite derselben; c Kronblatt; d Staubgefäse und Griffel; e g die Fruchtknoten und Früchtchen; f Staubgefäs.

e) Blätter geteilt; Wurzel faserig; Früchtchen höckerig oder dornig.

\* † 53. R. sardous Crantz (1769), blassgelber H.

Stengel am Grunde nicht knollenförmigverdickt; untere Blätter 3zählig oder doppelt-3zählig, Blättchen 3spaltig; Kelch zurückgeschla-

gen; Früchtchen vor dem Rande meist mit einer

Reihe Knötchen besetzt. O, zuweilen 4. Feuchte, lehmige Äcker, Wiesen, zerstreut. Mai-August. R. hirsutus Curtis, R. Philo-

nótis Ehrhart (1788). Blk. blassgelb. H. 0,25-0,50.

- \* † 54. R. arvensis L., Acker-H. Untere Blätter ungeteilt oder 3spaltig, obere 3zählig, Blättchen gestielt, 3—vielspaltig; Früchtchen grofs, geschnäbelt, dornig oder knotig. © u. ① Äcker, häufig. Mai—Juli. Blk. klein, blafsgelb. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) inermis Koch (R. reticulatus Schmitz u. Regel). Früchtchen auf beiden Seiten mit hervorspringenden, ineinandersließenden Adern besetzt und ganz wehrlos; Rand ohne Zähne, so bei Bonn, Kreuznach, Saarlouis, Saarbrücken u. a. O. stellenweise häufig.
- C. Blumenkrone blafsgelb, sehr klein; Honiggrübchen klein, unbedeckt; Fruchtköpfchen länglich.
- \* † 55. R. sceleratus L., Gift-H. Blätter etwas fleischig, glänzend, 3teilig, untere mit 2—3spaltigen, eingeschnittenen, obere mit ungeteilten linealischen Abschnitten; Kelch zurückgeschlagen; Frücht-

chen sehr klein, unbekielt, fein-runzelig. O u. 1 Feuchte Orte. Juni—Herbst. H. 0,15—1,00. Sehr giftig.
Unzweifelhafte Bastarde: R. acer + lanuginosus, R. bulbosus +

polyanthemos, R. bulbosus + repens.

#### 11. Ficaria Dill., Scharbock (Nr. 390).

\* + 56. F. verna Hudson, Feigwurzel. Wurzel vielknollig; Stengel verlängert, mehrblättrig; Blätter rundlich herzförmig, die unteren geschweift, die oberen eckig; Kelch 3-, seltener 4—5blättrig. 24 Schattige Orte, Wiesen, gemein. März—Mai. F. ranunculoides Roth, Ranunculus Ficaria L. Blk. goldgelb. H. 0,15. Ändert



Caltha palustris. a Rückseite der Blüte; b Staubgefälse; c die Fruchtknoten; d die Früchtchen; e Einzelfrüchtchen.



58. Trollius europaeus.

a Blüte mit Staubgefässen und Fruchtknoten; b vom Blütenboden abgetrenntes Kelchblatt; d Staubgefäß; e Kronblättchen; f ein Frucht-knoten; g derselbe durchschnitten; h Frucht-kopf; e Früchtchen; k l Samen.

ab: b) nudicaulis Celk. (Ranunculus nudicaulis Kerner, Ficaria calthifolia Rchb.). Stengel verkürzt, 1—2 Blätter tragend, dann in den längeren Blütenstiel ausgehend; Blattbucht durch parallele oder übereinandergreifende Lappen der Bucht mehr geschlossen, so in Böhmen bei Luschitz unweit Bilin, bei Malmedy, bei Weissenburg im E. und jedenfalls weiter verbreitet.

Gruppe. Helleboreen DC. Kelch und Blumenkrone in der Knospenlage dachziegelig; Blumenkrone unregelmäsig, verkümmert oder fehlend; Früchte balg- oder beerenartig, mehrsamig.

12. Caltha L., Butter-, Dotter- oder Schmalzblume (Nr. 385).

\* + 57. C. palustris L., Sumpf-B. Stengel aufsteigend; Blätter herzförmig-kreisrund, feingekerbt. 24 Wiesen, Gräben, gemein. April bis Juni und Herbst. Kelch goldgelb. H. 0,15-0,50. Ändert ab: b) radicans Fries (nicht Forster). Pflanze in allen Teilen kleiner; Stengel niederliegend, an den Knoten wurzelnd, so seltener.

- 13. Tróllius L., Trollblume, Goldknöpfchen (Nr. 384).
- \* † 58. T. europaeus L., europäische T. Stengel einblütig; Blätter meist 5teilig, Zipfel rautenförmig, 3spaltig; Kelchblätter 10-15, blumenkronenartig (hellgelb), fast in eine Kugel zusammenschließend:



59. Eranthis hiemalis. adas quirlige Stengelblatt mit ein paar gestielten Fruchtknoten;  $b\,c$  Kelchblätter; dbis bKronblättchen, Staubgefäße und Fruchtskoten;  $b\,c$  Staubgefäße ; kFruchtkoten; cdie Früchtchen (Balgkapseln); knoten; lEinzelfrüchtchen, längsdurchschn.



60. Helleborus niger.

Kronblätter schmal, etwa so lang als die Staubgefäse (dottergelb). 24 Feuchte Wiesen, zerstreut, fehlt im nordwestlichen Gebietsteile. Mai—Juli. H. 0,30—0,50.

- 14. Eránthis Salisbury, Winterling (Nr. 387).
- 59. E. hiemalis Salisbury, sternblütiger W. Untere Blätter gestielt, 7teilig, herztörmig-rundlich; Kelchblätter 5-8, länglich. 24 Schattige Haine, Weinberge, selten und wohl überall nur verwildert. Februar. März. Helleborus hiemalis L. Kelch groß, gelb. H. 0,10-0,15.
  - 15. Helléborus Adanson, Nieswurz (Nr. 386).
- 60. H. niger L., schwarze N. Untere Blätter fußförmig, Blättchen lederartig, nur an der Spitze gesägt; Schaft mit 2-3 Deck-

blättern, 1—2blütig; Deckblätter eiförmig. 24 Im größten Teile des Gebiets nur in Gärten gebaut und hin und wieder verwildert. — **Brn.** (östl. Alpen). Dezember—Februar. Kelchblätter weiß oder rötlich, ausgebreitet. H. 0,15—0,30. Giftig. OBS. rad. Hellebori nigri.

\* † 61. H. viridis L., grüne N. Stengel fast gabelig, nur an den Verästelungen beblättert; Blätter fulsförmig, Blättechen krautig, vom Grunde bis zur Spitze scharf-gesägt, die unteren Blätter zurückgekrümmt, rinnig-gebogen, verlängert-lanzettlich, mit hervorspringenden Adern. 4 Gebirgswälder, selten und wahrscheinlich nur an wenigen Orten wirklich einheimisch. In Schlesien bei Hirschberg, besonders im Eichenwalde bei Flachenseiffen, Röhrsdorf bei Bolken-

hain und Hessberg bei Jauer und bei Habelschwerdt, sonst vielfach verwildert, ebenso im nördlichen Böhmen, z. B. Landskron, Schatzlar, Leipa, im Rgbz. Dresden bei Niederwartha und Gr.-Cotta unweit Pirna, am Harz, Reitling am Elm, in Thüringen, Hannover, Westfalen, Hessen und Waldeck; in der Eifel, z. B. Wernerseck. — Bd. W. Brn. März. April. Kelchblätter grün, ausgebreitet. H.0,30—0,50. Giftig. OBS. rad. Hellebori vir.

\*62. H. foetidus L., stinkende N. Stengel vielblütig, beblättert; untere Blätter fulsförmig mit 7 und 9 Blättchen, obere 3spaltig; Deckblätter der Äste und Blütenstiele eiförmig. 4 Abhänge, steinige Triften, kalkliebend. Bergabhänge des mittleren Rheinthales und der unteren Nebenthäler; in Thüringen bei Kühlforst hinter Eisenach, am Landgrafen bei Jena, Schloß Henneberg, Behlrieth, auf Kalkbergen bei Ostheim (Vorderrhön); auch in Gärten und daraus verwildert.



63. Isopyrum thalictroides.

a Kelchblatt; b Kron-(Honig-)blattchen;

c Balgkapseln.

**L.** (Metz). **E. Bd. W. Brn.** März. April. Kelchblätter grün, glockigzusammenschliefsend. H. 0.30-0.50. Giftig.

16. Isopýrum L., Tolldocke (Nr. 388).

† 63. I. thalictroides L., wiesenrautenähnliche T. Wurzel kriechend, mit büscheligen Fasern; Kronblätter stumpf; Blütenstiele 1blütig. 24 Lichte Laubwälder; nur im östlichen Gebiete. In Böhmen bei Landskron, Beraun, Turnau, Jaromierz, Reichenau, in Mittel- und Oberschlesien bis Teschen häufig, in Posen bei Weichselthal, Bromberg und Krone a. d. Brahe, in Westpreusen bei Thorn, Kulm, Graudenz, Christburg, Marienburg, Elbing, in Ostpreusen bei Neidenburg, Allenstein, Rastenburg, Heilsberg, Kreuzburg bei Königsberg, Karalene bei Insterburg, Gurdszen bei Trakehnen. März—Mai. Kelch weiß. H. 0,15-0,30. Giftig.

Garcke, Flora, 17. Aufl.

# 17. Nigélla Tourn., Schwarzkümmel (Nr. 383).

a) Hülle fehlend.

\*†64. N. arvensis L., Feld-Sch. Blätter 2—3fach-fiederteilig; Staubbeutel stachelspitzig; Kapseln vom Grunde bis zur Mitte zusammengewachsen, glatt; Samen höckerig-punktiert. © Äcker, auf Kalk und Lehm, zerstreut, fehlt im nordwestlichen Gebiete. Juli bis September. Kelchblätter weiß, vorn bläulich, unterseits grüngestreift. H. 0,10—0,20.

65. N. sativa L., gebauter Sch. Blätter dreifach-fiederteilig; Staubbeutel ohne Stachelspitze; Kapseln drüsig-rauh, vom Grunde bis



64. 65. 1. Nigella sativa.
a Kelchblatt; b 2spaltiges Kron-(Honig-)blätchen, vergrößert; c die verwachsenen Früchtchen, d deren Querschnitt; e Samenkörner, bei / vergrößert, bei / im Querschnitt.
2. Nigella arvensis. Fruchtkapseln.



67. Aquilegia vulgaris.
a Kronblatt; b Kelchblatt; c Staubgefäse
und Griffel; d die Fruchthoten, umgeben von der Staubgefäsröhre; e die
Fruchtknoten, Staubgefäsröhre bei Seite
gebogen.

zur Spitze zusammengewachsen; Samen querrunzelig. © Bisweilen gebaut und verwildert. Juni. Juli. Kelchblätter bläulich-weiß. H. 0,20—0,30. OBS. sem. Nigellae s. Melantii.

b) Blüten von einer vielteiligen Hülle umgeben.

66. N. damascena L., türkischer Sch. Blätter 2—3fach-fiederteilig; Staubbeutel ohne Stachelspitze; Kapseln glatt, vom Grunde bis zur Spitze verwachsen; Samen querrunzelig. • In Gärten unter dem Namen Braut in Haaren oder Jungfer im Grünen, bisweilen verwildert. Mai—Juli. Kelchblätter hellblau, an der Spitze und an den Adern unterseits grün. H. 0,25—0,30.

# 18. Aquilegia Tourn., Akelei (Nr. 382).

\* † 67. A. vulgaris L., gemeine A. Blätter doppelt-3zählig, Blättchen 3lappig, gekerbt; Kelchblätter länglich-eiförmig; Sporn an der Spitze hakenförmig, länger als die sehr stumpfe, ausgerandete Platte der Kronblätter. 24 Wälder, zerstreut, häufig in Gärten. Juni. Juli. Kelch- und Kronblätter violett-blau oder rosa, selten weißs. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) atrata Koch (als Art), Blüten schwarzviolett und nur halb so groß, als an der Hauptart, so nur in der Hochebene und in höhern Gebirgen in Bd. W. Brn.



69. Actaea spicata.

a Kelch; b Kelchblättchen; c Blüte; d Kronblatt; e die 4 Kronblätter und der Fruchtknoten; f Fruchttraube; g querdurchschnittene
Beere; h Beere, eine Halfte der Schale entfernt; i k vergrößerter Samen.

70. Cimicifuga foetida.
a ein Paar Fruchtknoten (Balg-kapseln).

68. A. pyrenaica Koch, Pyrenäen-A. Blätter einfach- oder doppelt-3zählig, wenig kerbig, Kerben abgerundet; Kelchblätter länglich-eiförmig; Sporn gerade oder nur wenig gekrümmt, so lang als die abgerundete Platte der Kronblätter. 2 Nur in den östlichen bayerischen Alpen (Wimbachthal). Juni-August. A. Bauhini Schott, A. Einseleana F. Schultz. H. 0,15-0,30.

## 19. Actaea L., Christophskraut (Nr. 379).

\* † 69. A. spicata L., ähriges Chr. Blätter Szählig-doppeltgefiedert, Blättchen eiförmig oder länglich, eingeschnitten-gesägt; Kronblätter so lang als die Staubgefäße; Beeren rundlich-eiförmig, glänzendschwarz. 2 Schattige Laub- und Bergwälder, zerstreut, aber im nordwestlichen Gebietsteile fast ganz fehlend. Mai. Juni. Blk. gelblichweifs. H. 0,30-0,60. Giftig.

## 20. Cimicifuga L., Wanzenkraut (Nr. 380).

70. C. foetida L. syst. nat., stinkendes W. Blätter 3zähligdoppelt-gefiedert, Blättchen eiförmig-länglich, ungleich doppelt-gesägt; Fruchtknoten meist zu 4, weichhaarig, sehr kurzgestielt. 24 Wälder und Gebüsche, nur in Ost- und Westpreußen und Posen, besonders in der Nähe der Weichsel, bisweilen verwildert. Thorn bei Wolfsmühle, Barbarken, Rynsk, Strasburg, Lautenburg, Löbau, Schwetz, Tuchel, Graudenz bei Stremoczin und Lunau, Konschütz bei Neuenburg,



71. Delphinium Consolida.

a Blüte, längsdurchschnitten; b Balgkapsel; c Samenkorn, vergrößert.

Marienwerder bei Liebenthal, Kleinkrug und Fiedlitz, Rosenberg, Stuhm bei Heidemühl und Weißenberg, Marienburg, Saalfeld, Ufer der Alle, Ramucker Forst bei Allenstein; Brahethal oberhalb Bromberg; bei Weichselthal. Früher im großen gebaut, so bei Jenalöbnitz unweit Jena. Juli. August. Actaea cimicifuga L. spec. plant. Blk. grünlich. H. 0,50 bis 1,50. Giftig.

Cimicifuga racemosa Barton (Actaea racemosa L.), in Nordamerika einheimisch, ist in einem Erlengebüsch bei Guteborn unweit Ruhland in der Lausitz seit Jahren

verwildert.

Xanthorrhiza apiifolia L'Héritier, aus Nordamerika stammend, ein kleiner Strauch mit langgestielten, gefiederten Blättern, endständiger Rispe, kleinen vielehigen Blüten, 5 gestielten, zweilappigen Honigblättern und 5 oder 10 Staubgefäßen, ist jetzt bisweilen angepflanzt und verwildert.

## 21. Delphinium Tourn., Rittersporn (Nr. 377).

\* † 71. D. Consólida L., Feld-R. Blätter Steilig, mit geteilten, schmal linealischen Zipfeln; Traube wenigblütig; Blütenstielchen länger als das Deckblatt; Blumenkrone verwachsenblättrig; Kapsel einzeln, kahl. ① u. ① Acker, meist gemein. Mai—September. Kelchblätter azurblau, selten rosa oder weiß. H. 0,30.

72. D. Ajácis L., Garten-R. Traube vielblütig; Blütenstielchen kürzer als die Deckblättchen; Kapseln einzeln, weich behaart. • In Gärten gebaut und auf Feldern hin und wieder verwildert. Juni bis Sept. Kelchblätter lebhaft blau, hellblau, rosa oder weiß. Blumenkrone 3lappig, Mittellappen so lang als die Seitenlappen, an seinem Grunde mit mehr oder weniger deutlicher Zeichnung AIA. H. 0,30—1,00.

+73. D. elatum L., hoher R. Blätter 5spaltig, Zipfel 3spaltig,

breit, eingeschnitten-gesägt; Traube vielblütig; Blütenstielchen oberwärts mit 2 linealischen Deckblättern; Blumenkrone 4blättrig; Saum der unteren Blätter 2spaltig, bärtig; Kapseln 3, kahl. 24 Triften über der Waldregion und Bergwälder, nur in Schlesien und Böhmen, auch als Zierpflanze gezogen. Im Riesengebirge (Rehhorn, Elbgrund, Kesselkoppe); in der Grafschaft Glatz am Schneeberge, im Wölfelsgrunde; im mährischen Gesenke sehr häufig, z. B. am Altvater, im Kessel und bis Karlsbrunn herab. Juni. Juli. Kelch azurblau; Kronblätter rußfarben. H. 1,25-1.50.

#### 22. Aconitum Tourn., Sturmhut, Eisenhut (Nr. 378).

A. Kelchblätter blau, violett oder buntgescheckt.

a) Junge Früchtchen spreizend.

\* + 74. A. Napellus L., wahrer St. Zwei rübenförmige Knollen; Honigbehälter auf gehogenem Nagel wagerecht-nickend; Sporn etwas

zurückgekrümmt; Blüten traubig; Samen scharf-3kantig, auf dem Rücken stumpffaltig-runzelig. 4 Am häufigsten in Gebirgswäldern, Böhmen (Gottesgab, Abertham), Schlesien, in Sachsen nur bei Rehfeld im Regbz. Dresden, Hessen, südl. Westfalen, Westerwald, Eifel, in Mecklenburg in einem Erlenbruche bei Barkow unweit Plau, in Holstein in feuchtem Erlengebüsch der Hahnenheide bei Trittau, außerdem bisweilen in Menge gebaut, so bei den Gleissedörsern unweit Jena. L. u. E. (Vogesen) Bd. (Schwarzwald) Brn. Juni—August. Kelchblätter meist dunkelblau. H. 1,00—1,50. Ändert vielfach ab, z. B. A. tauricum Wulfen (als Art). kahl; Stengel meist sehr blattreich; Traube gedrungen, so auf den höheren Alpentriften. Nebst den folgenden Arten giftig. OFF. tubera Aconiti.

75. A. paniculatum L., Rispen-Zwei rübenförmige Knollen; Honigbehälter auf gekrümmtem Honigblatter, Staubgefäles und Stempel; Nagel nickend; Sporn zurückgekrümmt; Blüten zuletzt sparrig-

sondert; d Staubgefäß; e reife Balgkapseln. rispig; Samen scharf-Skantig, querfaltig. 24 Bayerische Alpen. Juli. August. Kelch violett. H. 1,00-1,50.

b) Junge Früchtchen zusammenschliefsend oder parallel.

† 76. A. Stoerkianum Rchb., Störk's St. Drei rübenförmige Knollen; Honigbehälter auf einem oberwärts gebogenen Nagel schief geneigt; Sporn hakig; die jungeren Fruchtchen einwartsgekrummt, zusammenschliefsend; Samen scharf-Skantig, auf dem Rücken geschärftrunzelig-faltig. 2 Gebirgswälder, selten, in Schlesien im Riesengrunde



74. Aconitum Napellus. a Blüte; b innere Blütenteile, Kron- und c Honigblättchen und Fruchtknoten ge-

des Riesengebirges und im mährischen Gesenke bei Karlsbrunn; in Sachsen bei Reichenau im Regbz. Dresden; in Thüringen bei Ilmenau am Höllenkopfe und im Schurtenthale, bei Vacha und vielleicht bei Breitenbach unweit Schleusingen; Bischofsheim; Brilon; an der Rappbode im Unterharz; aufserdem häufig in Gärten gezogen und verwildert. — Bd. (Werrenwag) W. Brn. Juni—August. A. Cammarum L.? A. intermedium DC., A. neomontanum Willd. Kelchblätter violett und weißbunt. H. 0,50—1,25. OBS. herb. Aconiti. † 77. A. variegatum L., bunter St. Zwei kurz-rübenförmige

† 77. A. variegatum L., bunter St. Zwei kurz-rübenförmige Knollen; Honigbehälter auf einem geraden Nagel aufrecht oder schief geneigt; Traube am Grunde ästig, endlich rispig; Sporn hakig; jüngere



80. Paeonia peregrina.
a reife Balgkapseln.

Früchtchen parallel; Samen scharf3kantig, auf dem Rücken geflügelt,
querfaltig. 4 Bergwälder. Böhmen,
Schlesien, Posen (Bromberg, Labischin), von Kulm in Westpr., Danzig, Karthaus bis Königsberg, Erzgebirge, Franken, Thüringen, Bodeund Selkethal am Unterharz, Provinz Sachsen (z. B. bei Halle, im
Hakel). — W. Brn. Juli—Septbr.
A. Cammarum Jacquin, A.
Bernhardianum Wallroth.
Kelchblätter violett, blau, weiß
und bunt gescheckt. H. 1,00—1,50.

B. Kelchblätter schwefelgelb.

\* † 78. A. Lycóctonum L., Wolfs-St. Honigbehälter aufrecht; Sporn fadenförmig, kreisförmig-zusammengerollt; Samen überall faltig-runzelig, stumpf-3kantig. 4 Bergwälder, zerstreut, fehlt in Norddeutschland und im Königr. Sachsen. Juni. Juli. A. Thelyphonum Rchb. H. 0,30 bis 1.25.

II. Staubbeutel nach innen aufspringend.

 Gruppe. Paeonieen DC. Knospenlage des Kelches und der Blumenkrone dachziegelig; Kronblätter sehr groß; Früchte mehrsamig.

## 23. Paeonia Tourn., Pfingstrose (Nr. 381).

79. P. corallina Retzius, Korallen-Pf. Wurzelfasern rübenförmig, gegliedert-ästig, sitzend oder kurzgestielt; Stengel 1blütig;
Blätter doppelt-3zählig, unterseits weißlich-lauchgrün, Blättchen elliptisch, ungeteilt, das endständige am Grunde keilformig; Früchtchen
meist 5, wagerecht-abstehend, dichtfilzig. 21. In Gärten und Weinbergen angepflanzt und selten verwildert, so auch früher bei Reichenhall (Kugelbach) in Bayern. April. Mai. Blk. purpurn, wie bei der
folgenden. H. 0,50.

80. P. peregrina Miller, gemeine Pf. Wurzelfasern zu länglichen Knollen verdickt, meist lang-gestielt; Blättchen 2- oder 3spaltig

mit ganzen, 2- oder 3spaltigen Zipfeln; Früchtchen 2 oder 3; sonst wie vor. 2 Zwischen Bilin und Brüx auf dem Plateau zw. dem Schladinger Berge und Prohn, sonst im Gebiete nur angepflanzt und verwildert. Mai. Juni. H. 0,50. OBS. rad. Paeoniae. Die P. officinalis L. und der Gärten stammt nach Facchini von der wilden P. peregrina Miller ab.

- BERBERIDACEEN Ventenat, Sauerdorn-2. Familie. gewächse (Nr. 2).
- 24. Bérberis L., Sauerdorn, Berberitze (VI, 1. Nr. 256).
- \* + 81. B. vulgaris L., gemeiner S. Dornen Steilig; Blätter verkehrt-eiformig, wimperig-gesägt, büschelständig; Traube vielblütig,



81. Berberis vulgaris. a Blüte, oben rechts ihre Rückseite mit a Rückseite, b Vorderseite der Blüte; c die Kelch; b Fruchtknoten; c Fruchttraube; 4 Kron-(Honig-)blüttchen, sehr vergr.; d Frucht (Beere), längsdurchschnitten.



Epimedium alpinum. d Staubgefäß; e Fruchtknoten.

niederhängend; Beeren länglich-walzenförmig, scharlachrot. 5 Berge, Gebüsche, Hecken, gern auf Kalk und Grauwacke, sehr zerstreut, oft angepflanzt und verwildert. Mai. Juni. Blk. gelb. H. 1,25-2,50. OBS. baccae Berberum.

Berberis Aquifolium Pursh (Mahonia Aquifolium Nuttall), ein Zierstrauch aus Nordamerika, mit gefiederten Blättern, dornig-gezähnten, oberseits glänzenden, immergrünen Blättchen, rispig-gehänften Trauben, gelben Blüten und blauen Beeren, wird in Gärten bisweilen gezogen und verwildert selten. Digitized by GOOGLE

- 25. Epimédium L., Sockenblume (IV, 1. Nr. 95).
- 82. E. alpinum L., Alpen-S. Untere Blätter fehlend, das stengelständige doppelt-3zählig, Blättchen herz-eiförmig, zugespitzt, wimperig-gesägt. 4 Im Gebiete nur in Anlagen angepflanzt und verwildert, z. B. Königsthal bei Danzig. April. Mai. Blk. blutrot, Honigbehälter hellgelb. H. 0,30.
- 3. Fam. NYMPHAEACEEN DC., Seerosengewächse (Nr. 7).
- 26. Nymphaea (L.) Smith, Seerose, Wasser- oder Seelilie (XIII, 1. Nr. 375).

\* † 83. N. alba L., weiße S., weiße Mummel. Blätter rundlich, tief-herzförmig, ganzrandig, schwimmend; Nebenblätter lanzettlich,



83. Nymphaea alba.

a Fruchtknoten; b auseres, c zwei innere
Staubgefäse; d Frucht; e Samenkorn, von
der Netzhaut umgeben, f dasselbe frei.

schmal ausgerandet, frei, Ansatzkanten der Kelchblätter gerundet; Träger der innersten Staubgefäße schmaler oder so breit als die Staubbeutel: Narbenstrahlen meist zahlreich (8-24) und gewöhnlich 1spitzig, hellgelb; Fruchtknoten kugelig und bis zur Spitze mit Staubgefäsen bedeckt; Frucht mehr oder weniger kugelig; Samen klein. Hiervon finden sich als Formen: a) depressa Caspary, Frucht niedergedrückt-kugelig, und zwar mit grünlicher Frucht: N. venusta und N. rotundifolia Hentze, und mit rötlicher Frucht: N. erythrocarpa Hentze; b) sphaerocarpa Caspary, Frucht fast kugelig: N. parviflora Hentze (mit schwefelgelben Staubgefäsen) und N. splendens Hentze (mit dottergelben Staubgefäßen); c)urceolata Caspary. die Narbenscheibe der Frucht tieftrichterförmig, fast bis zur Mitte der letzteren gehend. 24 Teiche, Gräben, häufig. Juni — August. Castalia alba Link. weifs. OBS. rad. Nymph. alb.

† 84. N. candida Presl, glänzende S. Ansatzkanten der Kelchblätter vorspringend; alle Staubfäden breiter als die Staubbeutel; Narbenstrahlen geringer (6—14), oft 3spitzig und gewöhnlich hochrot; Fruchtknoten an der Spitze meist sehr verschmälert und daselbst ohne Staubgefäße; Frucht eiförmig; Samen groß; sonst w. v. 4 Teiche, Gräben, in Nordostdeutschland die Weichsel nach Westen nur wenig überschreitend, Schlesien, Böhmen, Bayern und auf den Gebirgen.

Juni-Aug. Andert ab: a) aperta Celak. (N. intermedia Weiker, N. Kosteletzkyi Palliardi, wenn der Fruchtknoten zugleich weichhaarig ist). Blüten ganz geöffnet; b) semiaperta Klinggraeff (als Art, N. biradiata Sommerauer, N. neglecta Hausleutner), Blüten halbgeöffnet. Bei allen Abarten kommen grünliche und rötliche Früchte vor.

Bastard: N. alba + candida.

## 27. Nuphar Smith, Mummel, Nixblume (XIII, 1. Nr. 376).

\* † 85. N. luteum Smith, gelbe M. oder Seerose. Blätter eiförmig, auf 1/s herztörmig-eingeschnitten, ganzrandig, schwimmend; Nebenblätter fehlend; Narbe schildförmig, in der Mitte trichterförmigvertieft, ganzrandig, 10—20strahlig, Strahlen vor dem Rande ver-

schwindend; Staubbeutel länglich-linealisch. 24 Stehende und langsam fließende Gewässer. Juni bis August. Nymphaea lutea L., Nenuphar luteum Hayne. Kelch und Blk. gelb, äußerst selten blutrot. Hiervon ist neuerdings eine im Spitzing- und Schliersee vorkommende Form mit kleineren Blättern und Blüten und mit seicht eingeschnittener Narbe als Nuphar affine Harz unterschieden.

N. pumilum Smith. **+ 86**. kleine M. Blätter fast oval, tiefherzförmig, Lappen meist auseinandertretchd, schwimmend; Narbe flach, sternförmig-spitzgezähnt oder eingeschnitten, meist 10strahlig, zuletzt halbkugelig mit an den Rand auslaufenden Strahlen; Staubbeutel fast 4eckig. 21 Stehende Gewässer, selten. In Schlesien im Papierokteiche bei Boguschowitz unweit Rybnik, früher auch bei Pless, in Ostpreußen in einigen Teichen Samlands bei Königsberg, Sumowen, Ostrowken und im Gehlweidener See bei Goldap, mehreren Seen des Allensteiner Kreises, in



85. Nuphar luteum.
a Kelch; b c Kronblätter; d e Staubgefäse;
f Frucht; g Same, sehr vergrößert.

Westpreußen von Flatow nördlich bis zur Ostsee in mehreren Seen des linken Weichselufers, in Pommern bei Polzin, bei Grimmen und bei Franzburg unweit Gersdin, in Mecklenburg auf dem Gute Langwitz, im Dorf- und Mittelsee, sowie im Riekesee und im Greten-Moor, bei Hamburg in einem Graben jenseits des Eichbaumes, Hankensbüttel im Regbz. Lüneburg, im Aland bei Seehausen. — E. u. Bd. (Vogesenund Schwarzwaldseen). W. Juli. August. N. Spennerianum Gaudin z. T. Kelch u. Blk. gelb.

Bastard: N. luteum + pumilum (N. intermedium Ledebour, N. Spennerianum Gaudin z. T.).

# 4. Familie. PAPAVERACEEN DC., Mohngewächse (Nr. 8).

# 28. Papáver Tourn., Mohn (XIII, 1. Nr. 372).

- A. Ausdauernde Pflanze mit blattlosem, einblütigem Schafte.
- 87. P. alpinum L., Alpen-M. Blätter einfach- oder fast doppeltfiederteilig mit breitlanzettlichen Zipfeln; Staubfäden pfriemlich; Kapsel verkehrt-eiförmig, steifhaarig. 4 Nur auf Gerölle der Alpen in Brn. Juli. Aug. P. pyrenaicum DC. Blk. weis mit gelbem Grunde. H. 0,08-0,15.
- B. Einjährige Pflanzen mit beblättertem, meist mehrblütigem Stengel.

  a) Stengelblätter einfach- oder doppelt-fiederteilig, mit schmalem Grunde sitzend.
  - 1. Staubfäden oberwärts verbreitert; Kapsel meist steifhaarig.

\* † 88. P. Argemone L., Sand-M. Stengel nebst den Blütenstielen anliegend steifhaarig, selten der obere Teil des Stengels nebst



90. Papaver Rhoeas.
a Blätenknospe mit 2 Kelchblättern;
δ Kronblatt; c Staubgefäfse und Fruchtknoten; d Staubgefäfs, vergr.; ε Fruchtkapsel, f im Querschnitt.

Blättern und Kelchen kahl; Kapsel verlängert-keulenförmig, mit zerstreuten, aufrechten Borsten besetzt, selten ganz kahl; Narbe 4—5strahlig. O u. ① Äcker, gemein. Mai—Juli. Bik. dunkelrot. H. 0,15—0,30.

\* 89. P. hýbridum L., krummborstiger M. (gewöhnlich Bastard-M. genannt, ist aber kein Bastard). Kapsel rundlich, mit gebogenen, weit abstehenden Borsten besetzt: Narbe 6-8strahlig, sonst wie vor. 🕥 u. ① Äcker, zerstreut und oft unbeständig. Im Rhein-, Nahe- und Glanthale sehr selten (Darmstadt, Kreuznach und früher bei Bonn in Weinbergen am Godesberg), in Hessen bei Fulda und Schmalkalden, Thüringen bei Erfurt, Frankenhausen, Rudolstadt und Naumburg, Königr. Sachsen im Regbz. Zwickau, Provinz Sachsen bei Halle, Aschersleben, Magdeburg, Quedlinburg; Frankfurt a. O. - Pfalz, sonst selten. Mai-Juli. Blk. ziegelrot. H. 0,30-0,60.

2. Staubfäden pfriemlich; Kapsel kahl.

\*† 90. P. Rhoeas L., Klatschrose. Stengel nebst den Blättern und Blütenstielen wagerecht-aben angedrickt, behaart: Kansel kurz-

stehend-behaart, selten die letzteren angedrückt-behaart; Kapsel kurzverkehrt-eiförmig, am Grunde abgerundet; Narbe 8—12strahlig, Narbenläppchen mit ihrem Rande einander deckend. ② u. ④ Äcker, meist gemein, Mai—Juli und Herbst. Blk. scharlachrot. H. 0,30—0,60. OBS. flor. Rhoeados. Ändert ab: b) trilobum Wallroth (als Art) mit elliptischen, uneingeschnittenen, oder 3lappigen Blättern, ganz-

randigen Lappen, kleiner hochroter Blüte, verkehrt-eiförmiger kleiner Kapsel und 8strahliger Narbe, so zuerst vom Autor in der Flora von Halle zwischen Osterhausen und Rothenschirmbach und bei Heringen

gefunden, aber auch a. a. O.

\* † 91. P. dubium L., Klatschrose. Stengel unterwärts abstehend-, oberwärts angedrückt-behaart; Blütenstiele angedrückt-behaart; Kapsel länglich-verkehrt-eiförmig, am Grunde verschmälert; Narbe 6-9strahlig, Narbenläppchen deutlich voneinander gesondert. © u. ③ Sandige Äcker, weniger häufig als vorige. Mai—Juli. Blk. scharlach-, selten ziegelrot. H. 0,30-0,60.

Bastard: P. dubium + Rhoeas (P. intermedium Becker).

b) Stengelblätter ungeteilt, mit breitem Grunde stengelumfassend.

92. P. somniferum L., Schlaf-M. Stengel und Blätter kahl, blaugrün; Blätter länglich, ungleich gezähnt, untere buchtig, obere ganz, stengelumfassend; Blütenstiele

ganz, stengerumassenu; Blutenstele meist abstehend-behaart; Staubgefä/se oberwärts verbreitert; Kapsel kugelig oder eiförmig-länglich, kahl; Narbe vielstrahlig. © Gebaut. Juni—Aug. Blk. grofs, weifs oder violett. H. 0,50—1,50. OFF. fructus Papaveris immaturi et semen Papaveris.

29. Glaúcium Tourn., Hornmohn (XIII, 1. Nr. 371).

93. G. flavum Crantz (1769), gelber H. Stengel fast kahl; untere Blätter gestielt, obere mit tief-herzförmigem Grunde stengelumfassend, lappig-fiederspaltig; Kapseln schotenförmig, knötig-rauh. (...) Alte Burgen, Fluſskies, Eisenbahndämme. Kassel, Thūringen, Prov. Sachsen; auſserdem mit Ballast eingeſūhrt, aber unbeståndig. Juni. Juli. G. luteum Scopoli (1772), Chelidonium Glaucium L. Blk. groſs, citronengelb. Schoten bis 0,15 m lang. H. a. 0,30—0.60.

94. 6. corniculatum Curtis, cotor H. Stengel und Blätter be-



a Kronblatt; b Staubgefäße und Stempel; c Teil der Schotenkapsel, vergr. jund längsdurchschnitten.

haart; untere Blätter gestielt, obere mit abgestutztem Grunde sitzend, fiederspaltig; Kapseln schotenförmig, borstig-steifhaarig. © Äcker, unbebaute Weinberge. Böhmen, Thüringen, Prov. Sachsen, Pfalz, Nürnberg; neuerdings öfter mit fremdem Getreide eingeschleppt, aber unbeständig. Juni. Juli. G. phoeniceum Gaertner, Chelidonium corniculatum L. Blk. hochrot, am Grunde mit schwarzem Flecke. H. 0,10—0,50. Ändert ab: b) tricolor Bernhardi, der schwarze Fleck der Kronblätter von einem Saum umzogen.

- 30. Chelidónium Tourn., Schellwurz, Schellkraut, nicht Schöllkraut (XIII, 1. Nr. 370).
- \*†95. Ch. majus L., größere Sch. Stengel ästig; Blätter fiederspaltig, Zipfel rundlich, buchtig oder gezähnt; Blüten doldig; Kelch fast kahl; Staubfäden oberwärts breiter. 4 Schutt, Mauern, Zäune, gemein. April—Herbst. Blk. gelb; kommt auch mit gefüllten Blüten vor. H. 0,30—1,00. Giftig. OBS. herb. Chelidonii. Ändert mit länger gestielten, bis über die Mitte fiederspaltigen Blättchen, länglichen, eingeschnitten-gekerbten Zipfeln und eingeschnitten-gekerbten Kronblättern ab: Ch. laciniatum Miller (als Art), so selten.



95. Chelidonium majus.
α reife Schotenkapsel; b Samenkorn mit
kammförmigem Nabelstreifen.



97. Corydalis cava.

a Blüte; b Fruchtkapsel, c ihre eine Hälfte mit den Samen; d Samenkorn mit Nabelstreifen.

- 5. Familie. FUMARIACEEN DC., Erdrauchgewächse (Nr. 9).
- 31. Hypécoum (Tourn.) L., Gelbäugelchen (IV, 2. Nr. 103).
- 96. H. péndulum L., hängfrüchtiges G. Die zwei äußeren Kronblätter elliptisch-länglich, ungeteilt, die inneren halb-dreispaltig, der mittlere Lappen rundlich, gestielt, länger als die seitenständigen länglichen. O Äcker, gern auf Lehmboden, mit fremden Sämereien eingeführt. Früher bei Greußen in Thüringen, sonst bei Ellerstadt in der Pfalz. Juni. Juli. Blk. gelb. H. 0,15.
  - 32. Corýdalis DC., Hohlwurz (XVII, 2. Nr. 500).
- A. Wurzelstock knollig; Blätter doppelt-Szählig, eingeschnitten.

  a) Wurzelstock hohl; Stengel am untern Teile ohne Schuppe; Deckblätter ganzrandig.
- \* † 97. C. cava Schwgg. u. K., gomeine H. Saum der Oberlippe stark zurückgerollt; Traube vielblütig, stets aufrecht; Blüten-

stielchen 2-3mal kürzer als die Schote. 4 Haine, Gebüsche, Wälder. April. Mai. Fumaria bulbosa var. a. cava L. Blk. trübpurpurn, lila oder weiß. H. 0,15-0,30. OBS. radix Aristolochiae cavae.

- b) Wurzelstock nicht hohl; Stengel am untern Teile mit rinnenförmiger Schuppe.
  - 1. Deckblätter ganzrandig oder ausnahmsweise grob gezähnt.
- \*†98. C. intermedia P. M. E., mittlere H. Oberlippe breit ausgerandet, mit flachem Saume, innere Blumenblätter auf dem Rücken flügelig-gekielt, mit über die Spitze hinausgehendem Flügel; Traube nicht verlängert, wenigblütig, gedrungen, zur Fruchtzeit überhängend; Blütenstielchen 3mal kürzer als die länglich-lanzettliche Schote. 4 Haine, Gebüsche, zerstreut im nördlichen, mittleren und östlichen, sehr selten im westlichen und südwestlichen Gebiete, fehlt im südlichsten Teile, in der Rheinprovinz nur in der Eifel auf der Nürburg.— E. (Hohneck). Brn. (sehr zerstreut). März bis Anfang Mai. Fu maria bulbosa var. b. intermedia L., Coryd. fabacea Persoon. Blk. trübpurpurn. H. 0,10—0,15.
  - 2. Deckblätter meist fingerig-geteilt.
- \*†99. C. solida Smith, gesingerte H. Oberlippe an den Rändern umgerollt; Traube verlängert, vielblütig, stets aufrecht; Deckblätter so lang als die Blütenstielchen, diese so lang als die länglichen, voneinander entsernten Schoten; Sporn gekrümmt. 4 Haine, Gebüsche, stellenweise. März. April. C. digitata Persoon, Fumaria bulbosa var. c. solida L., F. Halleri Willd., C. intermedia Mérat. Blk. trübpurpurn. H. 0,15—0,25. Von den übrigen auch durch den zur Blütezeit in einem rechten Winkel abwärts gekrümmten, dann erst aussteigenden Griffel verschieden.
- †100. C. pumila Rchb., Zwerg-H. Oberlippe fast 3eckig, mit schmalem, flachem Saume, innere Blumenblätter mit dickem, nur bis zur Spitze gehendem Kiele; Fruchttraube meist venigblütig, gedrungen, überhängend; Deckblätter länger als die Blütenstielchen, diese 3mal kürzer als die breit-elliptischen Schoten; Sporn gerade oder nur wenig gekrümmt. 2 Haine, Gebüsche, seltener. Hiddensee, im nordwestlichen Teile von Rügen und im Park zu Rauden bei Polzin; am häufigsten bei Halle a. d. S., Eisenberg bei Gera, Barby, Magdeburg, Nenhaldensleben, Helmstädt, im Oderthale von Frankfurt bis Angermünde, Glogau in Schlesien, Lukowo bei Obornik u. Inowrazlaw in Posen; in Böhmen bei Prag und Brüx, im südlichen Gebiete selten. E. März. April. C. Lobelii Tausch, Fumaria pumila Host. Blk. gelblich-weiß, purpurrot überlaufen. H. 0,10—0,20. Ändert selten mit 2 Sporen an jeder Blüte ab.
  - B. Wurzel ästig-faserig; Blätter 3zählig-3fach-fiederig.
- \* 101. C. lutea DC., gelbe H. Blattstiele oberwärts flach, unberandet; Deckblätter länglich, haarsputzig, gezähnt, kürzer als die Blütenstielchen; Samen glänzend. 24 Felsenspalten, alte Mauern und Burgen, selten und wohl überall nur verwildert, jetzt aber eingebürgert. Am Schlosse Idstein in Nassau, im Lahn- und Saarthale, bei Trier, Montjoie, Linz am Rhein, in Dresden, Gotha, Zerbst, Buckau bei Magdeburg, Münster u. a. O. E. Bd. W. Brn. Juli—September. Fumaria lutea L. Blk. citronengelb, an der Spitze sattgelb. H. bis 0,30.

C. Wurzel einfach; Blätter doppelt-gefiedert.

102. C. elaviculata DC., kletternde H. Blattstiele in Wickelranken endigend; Deckblätter länglich, zugespitzt, gezähnelt, länger als die Blütenstielchen. Ou. O Gebüsche, Wälder, von Schleswig bis Westfalen, bei Danzig einmal auf dem Ballastplatze der Westerplatte gefunden. Juni—September. Blk. klein, weißlich. Stengel 0,50—1,00 lang.

#### 33. Fumária Tourn., Erdrauch (XVII, 2. Nr. 498).

A. Schötchen im reifen Zustande höckerig-runzelig.

a) Kelchblätter ei-lanzettförmig, gezähnt, 3mal kürzer als die Blumenkrone und schmäler als die Kronröhre.

\* † 103. F. officinalis L., gebräuchlicher E. Blattzipfel lanzettlich; Schötchen kugelig, quer-breiter, vorne abgestutzt und etwas ausgerandet. ③ Äcker, Schutt, gemein. Mai bis Herbst. Blk. pur-



103. Fumaria officinalis.

a Blüte; b Kelchblättchen, vergr.; c unreifes, d reifes Früchtchen.

purrot, an der Spitze schwärzlich-rot. H. 0,15-0,30. OBS. herba Fumariae. Ändert ab: b) tenuiflora Fries. Schötchen fast kugelig, stumpf, aber mit einem kleinen Spitzchen, nucht ausgerandet; Blk. etwas kleiner, so nicht selten. F. Wirtgeni Koch.

b) Kelchblätter sehr klein, eiförmig, spitz, gezähnt, 5-10mal kürzer als die Blumenkrone.

\*+104. F. Schleicheri Soy.-Willm. (1828), Schleicher's E. Blätter meist hellgrün, Blattzipfel linealisch- oder eiförmig-länglich bis lanzettlich; Kelchblätter rundlich-eiförmig, 5mal kürzer als die Blumenkrone; ausere Blumenblätter in eine lange, schmale Röhre zusammenschliesend; Fruchtstiel dünn, schlank, 2-3mal länger als das Deckblatt; Schötchen kugelig, mit einem kurzen, bleibenden Spitzchen. 🕥 Äcker, Weinberge, Gärten. Am häufigsten in Thüringen und Böhmen, aber auch sonst mit Ausnahme des nördlichen Gebietsteils verbreitet. Juni-Septhr. F. Wirtgeni Auct., nicht Koch, F.

acrocarpa Petermann. Blk. dunkelrot, selten weis. H. 0,15—0,30.

\* † 105. F. Vaillantii Loiseleur, Vaillant's E. Blätter graugrün, Blattzipfel meist lanzettlich; Kelchblätter sehr klein, kaum mit unbewaffnetem Auge zu erkennen, bald abfallend, schmäler als der kurze, dicke Fruchtstiel; äussere Blumenblätter zu einer kurzen, dicklichen Röhre zusammenschliesend; Schötchen kugelig, stumpf, nur in der Jugend spitzig. Oäcker, Weinberge, besonders auf Kalk, zerstreut in Mittel-, West- und Süddeutschland, im nördlichen Teile des Gebiets aber sehr selten. In Westpreusen bei Thorn, Kulm und Schwetz; bei Posen, Inowrazlaw, Bromberg, Prov. Brandenburg bei Belzig, Luckau und Seelow. Juni—Septbr. Blk. blassosenrot oder weisslich, an der Spitze dunkler. H. 0,15—0,25. Ändert ab:

b) Schrammii Ascherson. Dunkel-blaugrün, schlank mit dünnen verlängerten Zweigen; Blattzipfel linealisch-lanzettlich, zugespitzt; Deckblätter nur halb oder kaum so lang als die sehr dünnen Fruchtstiele; Kelchblätter gezähnt, lanzettlich-linealisch, zugespitzt; Schötchen kleiner, schwach runzelig, mit kurzem, bleibendem Spitzchen, so weit seltener.

\* 106. F. parviflora Lmk., kleinblütiger E. Blattzipfel linealisch; Kelchblätter 6mal kürzer als die Blumenkrone und so breit als das Blütenstielchen; Deckblätter so lang oder länger als das Fruchtstielchen; Schötchen eiförmig-rundlich, kurzzugespitzt. • Acker, stellenweise. Rhein- und Maingegend, im Moselthal oberhalb Igel bei Trier, bei Metz, im Saarthale, Wetterau; — Pfalz; bisweilen eingeschleppt (Eisleben, Magdeburg, Norderney). Juni—September. Blk. weiß. H. 0.15—0.30.

c) Kelchblätter groß, rundlich-eiförmig, gezähnt, zugespitzt, etwa so lang als die Hälfte der Blumenkrone und breiter als die Kronröhre.

† 107. F. rostellata Knaf, geschnäbelter E. Blattzipfel länglich oder lanzettlich; Deckblättchen meist kürzer als das Fruchtstielchen; äußere Kronblätter an der Spitze geschnäbelt; Schötchen kugelig, kurz bespitzt und daselbst mit zwei länglichen Grübchen. O Acker, bebaute Orte, zerstreut, aber übersehen. Häufig im nördlichen Böhmen, namentlich im Erzgebirge, aber auch bei Prag, Tetschen, Weißwasser u. a. O., in Schlesien bei Gr.-Stein, Katscher, Dresden, Halle a. S., Unterharz und sehr häufig in Thüringen, früher auch am Weserufer bei Vegesack, auch in West- und Süddeutschland. Juni-September. F. prehensilis Kit. z. T. Blk. purpurrot. H. 0,15—0,50.

108. F. densiflora DC. (1813), dichtblütiger E. Blattzipfel linealisch; Deckblättchen so lang oder länger als das Fruchtstielchen; Schötchen kugelig, stumpf und an der Spitze mit zwei rundlichen Grübchen. O Lehmäcker, sehr selten und unbeständig. Helgoland, Hamburg, bei Warnemunde auf der Ballaststelle einmal gefunden, auf Ballast bei Greifswald und früher bei Danzig, Metz. Juni. F. micrantha Lagasca (1816). Blk. wie bei F. off. H. 0,15—0,30.

B. Schötchen im reifen Zustande glatt.

\*† 109. F. capreolata L., rankender E. Blattzipfel länglich oder eiförmig; Blütenstielchen zuletzt zurückgebogen: Kelchblätter eiförmig, gezähnt, halb so lang als die Blumenkrone; Schötchen kugelig, fast abgestutzt-stumpf, glatt. © Zäune, Schutt, selten und überall nur aus Gärten auf Ballastplätzen und auf Gemüsefeldern verwildert. Juni—Septbr. Blk. weiß oder gelblichweißs, auf dem Rücken bisweilen purpurn, an der Spitze schwarzpurpurn. H. 0,30—1,00.

110. F. muralis Sonder, Mauer-E. Blattzipfel länglich-lanzettlich; Blütenstielchen abstehend; Kelchblätter eiförmig, gezähnt, kürzer als die Hälfte der Blumenkrone; Schötchen fast kugelig-eiförmig, stumpf, glatt. O Auf Mauern in Horn und bei Schiffbeck unweit Hamburg. Juni—Sept. Blk. purpurn, an der Spitze schwarzpurpurn.

Н. 0.30—0.60.

34. Platycapnos Bernhardi, Breitfrucht (XVII, 2. Nr. 499).

111. P. spicatus Bernhardi, ährige B. Blattzipfel linealisch; Traube kopfartig; Kelchblätter ei-lanzettlich, ganzrandig, Smal kürzer

als die Blumenkrone; Deckblätter etwas länger als das Fruchtstielchen; Schötchen eiförmig, flachgedrückt. ⊙ Auf Schutt, nur selten verwildert. Mai. Herbst. Fumaria spicata L. Blk. grünlich-weiß, an der Spitze rot. H. 0,15.

6. Familie. CRUCIFEREN Juss., Kreuzblümler (Nr. 10). Linnésches System: XV. Kl. Gattungsübersicht Nr. 446-491.

Sippe. Siliquosen L. Schotenfrüchtige. Schoten linealisch oder linealisch-lanzettlich, 2klappig, aufspringend.
 Gruppe. Arabideen DC. Keimblätter aneinanderliegend; das Würzelchen seitlich, auf der Spalte der Keimblätter.

35. Cheiránthus L., Lack (Nr. 480).

\* † 112. Ch. Cheiri L., Goldlack. Blätter lanzettlich, spitz, ganzrandig, mit einfachen, zerstreuten, anliegenden Haaren besetzt,



 Platycapnos spicatus. a Blüte; b Staubgefäße und Fruchtknoten; c Früchtchen (Nuss), vergrößert.



112. Cheiranthus Cheiri. a Staubgefäße, Fruchtknoten und 1 Kronblatt; b c Kelchblatt (Vorder- u. Rückseite); d Schote, e deren Querschnitt; / Samen, querdurchschn.

untere beiderseits 1-2zähnig; Schoten zusammengedrückt. 24 Altes Gemäuer, zerstreut und oft unbeständig. Im Nahe-, Saar-, Mosel-, Rheinthale bis Wesel häufig, im Mainthale, Luxemburg, Metz, Aachen, Stadtmauer von Fritzlar, Geismar, Hanau, Hochstadt, bei Bielefeld an dem Gemäuer des Sparenberges, Vlotho, Paderborn, Limburg, Wildunger Schlosberg, Halle a. S., Proskau und weit häufiger in Gärten. Mai. Juni. Blk. hellgelb. H. 0,30-0,50. Linné nannte die kultivierte, meist orangegelb blühende Pflanze Ch. Cheiri, die wilde Ch. fruticulosus. Digitized by Google

## 36. Nasturtium R. Br., Brunnenkresse (Nr. 478).

a) Kronblätter weiß; nur am Grunde der kurzen Staubgefäße je 2 Drüsen.

\*†113. N. officinale R. Br., gebräuchliche B. Stengel aus den Blattachseln wurzelnd; Blätter gefiedert, untere 3zählig, obere 3-7paarig, Blättchen geschweift, die seitenständigen elliptisch, das endständige eiförmig, am Grunde fast herzförmig; Schoten linealischgedunsen. 4 Quellen, Bäche, stellenweise; in Schlesien nur bei Warthau und Nieschwitz unweit Bunzlau, bei Grunau unweit Hirschberg, in Posen nur an einer Stelle der Netzewiesen (Czarnikower Hammer), in Pommern nur bis Köslin und Rummelsburg, in Westpreußen im Kreise Deutsch-Krone verbreitet, sonst nur am Plutnitzfluß und Umgebung bei Putzig, in Ostpreußen aus früherer Kultur ver-

wildert. Mai-Septbr. N. fontanum Ascherson, S brium Nasturtium L. Sisymbeutel gelb. H. 0,15-0,50. Ändert ab: b) N. microphyllum Rchb., sehr klein, Blättchen kurz gestielt, so an feuchten Orten neben dem Wasser; c) N. siifolium Rchb., Stengel sehr lang, Blättchen aus herzförmigem Grunde lanzettlich, zugespitzt, so in tiefem Wasser. Außerdem ändert die Pflanze mit langen (var. longisiliqua Irmisch) und kurzen (var. brevisiliqua Irmisch) Schoten, sowie mit lauter ungefiederten, herz-kreisförmigen Blättern (var. trifolium Kittel) ab.

b) Kronblätter gelb, länger als der Kelch; Drüsen am Grunde aller Staubgefäse.

\*†114. N. amphibium R. Br., ortwechselnde B. Stengel am Grunde wurzelnd, oft Ausläufer treibend, im Wasser aufgeblasenröhrig; Blätter länglich oder lanzettlich, nach dem Grunde verschmälert und daselbst mit oder ohne Öhrchen, untere kammartig oder leier-

113. Nasturtium officinale. a Blūte; b Staubgefālse, Fruchtknoten u. 1 Kronblatt; c Staubgefāls, vergr.; d Schote; e Samen-Querschnitt.

törmig-eingeschnitten; Schötchen elliptisch oder fast kugelig, 2-3mal kürzer als die Blütenstielchen. 4 Stehende Gewässer, Ufer, häufig. Mai-Juli. N. aquaticum u. riparium Wallroth, Sisymbrium amphibium L., Roripa amphibia Scopoli, Armoracia amphibia G. Meyer. H. 0,50-1,00.

† 115. N. austriaeum Crantz, österreichische B. Blätter lanzettlich-spatelig, gezähnelt, mit tief-herzförmig geöhreltem Grunde sitzend, unterste in den breiten Blattstiel verschmälert; Schötchen kugelig, kaum so lang als der Griffel, vielmal kürzer als das Blütenstielchen. 4 Feuchte Wiesen, Ufer. Böhmen, im Thale der Elbe bis Lenzen, bei Helmstedt, in Schlesien an der Oder bei Grüneberg,

Breslau (Scheitnig, Karlowitz und Pirscham), Brieg, Oppeln und bis oberhalb Kosel, bei Troppau, Neiße, am Weichselufer bei Marienwerder und bei Boppard am Rhein nur einmal gefunden. Juni. Juli. H. 0,50-1,00. Roripa austriaca Rchb., Armoracia austriaca Bl. u. Fing.

\* + 116. N. silvestre R. Br., Wald-B. Blätter sämtlich tieffiederspaltig oder gefiedert, Fiedern länglich-lanzettlich, gezähnt oder wieder fiederspaltig; Schötchen linealisch, etwa so lang als das Blütenstielchen. 4 Gräben, Äcker, feuchte Triften, gemein. Juni bis



118. Nasturtium palustre. a Staubgefässe und Fruchtknoten: b Kelchblatt (Vorder- u. Rückseite); c Kronblatt; d unreifes, e reifes Schötchen; f Samen-Querschnitt.

September. Sisymbrium silv. L., Roripa silv. Rchb. H. 0,15-0,50. 117. N. pyrenaicum R. Br., Pyrenäen-B. Die ersten untersten Blätter langgestielt, oval, einfach oder am Blattstiel geöhrelt, die unteren stengelständigen leierförmig, die oberen tieffiederspaltig, Zipfel linealisch, ganzrandig und gezähnt; Schötchen eiförmig oder länglich, 3mal kürzer als das Blütenstielchen. 24 Nur im Elbthale von Dessau bis Magdeburg. - E. (an den Vogesenflüssen). Bd. (Breisgau, bes. im Dreisam- und Elzthal). Mai-Aug. Sisymbrium pyr. L., Roripa pyr. Rchb. H. 0.20-0.25.

c) Kronblätter blafsgelb, so lang oder kaum länger als der Kelch; Drüsen am Grunde aller Staubgefäße.

\* † 118. N. palustre DC., Sumpf-B. Untere Blätter leierförmig, obere tief-fiederspaltig, Zipfel länglich, gezähnt: Schoten länglich, gedunsen, etwa so lang als die Blütenstielchen. ( u. 4 Feuchte Orte, häufig. Juni bis Sept. Sisymbrium palustre Leysser, Roripa palustris Rchb. H. 0.15-0.60.

Bastarde: N. amphibium + austria-

cum, N. amphibium + silvestre (N. Sisymbrium anceps Wahlenberg, N. barbaraeoides anceps DC., Tausch?), N. austriacum + silvestre (N. armoracioides Tausch, N. terrestre Tausch?), N. palustre + silvestre.

# 37. Barbaraea R. Br., Winterkresse (Nr. 481).

a) Fruchtstiel dünner als die reifen Schoten; untere Blätter leierförmiggefiedert, obere ungeteilt.

\* + 119. B. vulgaris R. Br., gemeine W. Untere Blätter leierförmig, Endlappen sehr groß, meist rundlich, am Grunde etwas herzförmig, Seitenläppchen 2-4paarig, obere Blätter ungeteilt, verkehrteiformig, gezähnt; Kronblätter ziemlich doppelt so lang als der Kelch; Traube während des Aufblühens gedrungen; Schoten aufrecht-abstehend. ( ) Feuchte Orte, Gebüsche, zerstreut. Mai-Juli. B. lyrata Ascherson, Erysimum Barbaraea L. Blk. goldgelb. H. 0,30-0.60. b) arcuata Rchb. (B. taurica DC., Ervsimum Ändert ab: arcuatum Opiz bei Presl). Traube während des Aufblühens ziemlich locker; Schoten bogenförmig aufsteigend, so häufiger als die Hauptart.

\* + 120. B. stricta Andrzi., steife W. Untere Blätter leierförmig; Endlappen sehr grofs, länglich-eiförmig, Seitenläppchen 2- bis Spaarig, meist klein, mittlere Blätter am Grunde leierformig-eingeschnitten, obere ungeteilt, verkehrt-eiförmig, geschweift-gezähnt:

Kronblätter nur ½ länger als der Kelch; Schoten an die Blütenspindel angedrückt, aufrecht. . Fenchte Orte, stellenweise nicht selten. Mai-Juli. B. parviflora Fries. Blk. heller gelb. H. 0,50-1,00.

- b) Fruchtstiele beinahe so dick als die reifen Schoten; Blätter sämtlich gefledert.
- \* 121. B. intermedia Boreau, frühblühende W. Untere Blätter gefiedert, C 3—5paarig, obere tief-fiederspaltig, mit linealisch-ganzrandigen Fiedern und einer · linealisch - länglichen Endfieder, Schoten aufrecht oder etwas abstehend, wenig dicker als ihre Stiele. (•) Wege, Brachfelder, Kleeäcker, Rasenplätze, zerstreut. Sehr häufig auf dem gebirgigen Teile der linken und auf der ganzen rechten Rheinseite, ebenso im Saarthale, in Westfalen, Mecklenburg bei Dassow, Schleswig-Holstein, bisweilen verschleppt, so bei Garz, Neu-Ruppin, Breslau. -W. (Hohenheim). Brn. (Würzburg. Erlangen). April. Mai. Blk. hellgelb. H. 0.30 - 0.60.

B. praecox R. Br. (B. verna Ascherson, Erysimum praecox Smith) mit 8-10paarigen rundlichen Seitenfiedern und größerer, rundlicher Endfieder und sehr langen, bogenformigaufsteigenden Schoten wurde einmal bei Frankfurt a. O., jedenfalls

zufällig eingeschleppt, gefunden. Bastarde: B. arcuata + stricta, B. arcuata + vulgaris, B. stricta +

vulgaris.

# 38. Turritis Dill., Turmkraut (Nr. 479).

\* † 122. T. glabra L., kahles T. Untere Blätter schrotsägeförmig, gezähnt oder ganzrandig, von 3gabeligen Haaren rauh, obere kahl, mit tief-herz-pfeilförmigem Grunde stengelumfassend; Schoten steif-aufrecht, 6mal länger als das Blütenstielchen. . Steinige Orte, Wälder, meist häufig. Arabis glabra Weinmann. Blk. gelblichweiß. H. 0.50-1.25. Digitized by GOOGLE

120. Barbaraea stricta.

a Blüte ohne Kelchblätter: b Kelchblatter; c Schote, d ihr Querschnitt, vergr., e reife Schote; f Samenkorn, g dessen Querschnitt.

# 39. Árabis L., Gänsekresse (Nr. 482).

A. Samen flügellos oder schmal geflügelt.

- a) Stengelblätter am Grunde herz- bis pfeilförmig-umfassend,
  - Blätter kahl, ganzrandig.
- \* 123. A. pauciflora Garcke, armblüttige G. Untere Blätter länglich oder rundlich, in den langen Blattstiel verschmälert; Schoten auf abstehendem, 6-8mal kürzerem Stielchen fast aufrecht; Klappen etwas gewölbt, mit starkem Mittelnerv. 24. Kalkfelsen zwischen Gebüsch, nicht gemein. Im Rheinthale und den Nebenthälern zerstreut; von Drefslendorf in Westfalen durch Nassau und Hessen (steilste Klippen der Hörnekuppe, des Eulenkopfes und an den Sommerköpfen bei Allendorf) nach Thüringen, Böhmen. L. (Metz). E. Bd.



122. Turritis glabra.

a Staubgefäse und Fruchtknoten nebst 1 Kronblatt; b Kelchblatt (Vorder- und Rückseite); c reife Schote, d ihr Querschnitt; e Samenkorn, f dessen Querschnitt.



124. Arabis alpina.
a ganze Blüte; b Kelch; c Kronblatt;
d reife Schote; e Samenkorn, vergrößert.

(Werrenwag). W. Brn. (Pfalz, Unterfranken). Mai. Juni. Turritis pauciflora Grimm (1767), Arabis brassiciformis Wallroth (1822), Brassica alpina L. Blk. weiß. H. 0,30.

2. Blätter meist von ästigen Härchen rauh, gezähnt.

† 124. A. alpina L., Alpen-G. Stämmchen verlängert, niederliegend; Stengel etwas zottig; untere Blätter länglich-verkehrt-eiformig; Schoten abstehend, flach, etwas uneben; Klappen fast nervenlos. 24. Felsen, Gerölle, selten. Im Riesengebirge am Basalt der kleinen Schneegrube um 1300 m, an den Gipsbergen bei Ellrich am Harz und in Westfalen bei Brilon (Bruchhauser Steine). - E. (Jura, Pfirt). W. Brn. (frank. Jura, Hochebene, Alpen). Mai-August. Blk. weiß. H. 0.15-0.25.

\* 125. A. auriculata Lmk., geöhrte G. Stämmchen fehlend: Stenael von ästigen Härchen rauh; untere Blätter länglich, in den Blattstiel verschmälert, meist ganzrandig; Traube geschlängelt; Schoten etwas abstehend, linealisch, fast 3nervig, kaum dicker als das Blütenstielchen. O Sonnige, trockene Kalkberge, selten. Böhmen, Thüringen, Windehäuserholz und alter Stollberg unweit Nordhausen, sehr häufig am Sponsheimer Berg bei Laubenheim, am Fichtenkopf bei Langenlonsheim und am Rotenfels unweit Kreuznach, Spaa. - E. (Ingersheim und Türkheim). Brn. (Pfalz, Eichstedt, Höllengrund bei Schweinfurt. Winzer Schlossberg bei Deggendorf). April. Mai. A. patula Wallroth, Turritis patula Ehrhart. Blk. klein, weiß. H. 0.10

bis 0.25.

- \* + 126. A. hirsuta Scopoli, rauhhaarige G. Stengel unterwärts von abstehenden, meist einfachen Haaren rauh; Blätter meist von ästigen Haaren rauh, untere mit gestutztem, obere mit herzförmigem Grunde; Öhrchen der aufrechten, stengelständigen Blätter abstehend; Schoten aufrecht, schmal-linealisch; Samen schwachpunktiert, an der Spitze etwas geflügelt. 

  und 4 Wälder, Hügel, Haine, häufig, im nordwestlichsten Gebietsteile fehlend. Mai. Juni. Turritis hirsuta L. Blk. weifs. H. 0,15-0,60. Andert ab: b) sagittata DC. (als Art), Stengel unterwärts schwach behaart, oberwärts ziemlich kahl; obere Blätter mit herz-pfeilförmigem Grunde stengelumfassend, so seltener z.B. bei Bromberg, auf dem Jenzig bei Jena, bei Nordhausen, in Böhmen nicht selten, Rgbz. Dresden bei Briesnitz, im Röderwalde bei Trier, bei Koblenz, in Westfalen. — Brn. (Hochebene, fränkischer Jura, Pfalz). A. planisiliqua Persoon, A. longisiliqua Wallroth, A. glastifolia Rchb. c) Gerardi Besser (als Art). Stengel von ästigen, angedrückten Haaren rauh; Öhrchen der stengelständigen Blätter abwärts dem Stengel anliegend; Schoten aufrecht, schmallinealisch, zierlich-uneben; Samen schmal-geflügelt, netzig-punktiert. • Wiesen, feuchte Wälder, zerstreut. In Ost- und Westpreußen und Posen an vielen Stellen, in Pommern bei Ihnazoll unweit Massow, in Schlesien in den Oderwäldern, aber auch im Skalitzer Walde bei Strehlen und im Vorgebirge im Schlesierthal, Prov. Brandenburg bei Frankfurt a. O., Baruth und Zossen, in Böhmen im Elbgebiete, Magdeburg, Jerichow, Leipzig, Halle a. S., Thüringen, Trier, Rheinfläche zwischen Main und Worms, Pfalz u. a. O. A. planisiliqua Rchb. d) sudetica Tausch (als Art), ganz kahl oder nur mit kurzen Haaren am Rande der Blätter, Blüten größer. A. hirsuta var. glaberrima Wahlenberg, so nur im Riesengebirge an der Kesselkoppe und im mährischen Gesenke im Kessel.
- b) Stengelblätter sitzend, bisweilen halbstengelumfassend, aber nicht herzförmig.
- A. ciliata R. Br., gewimperte G. Stengel kahl oder unterwärts von abstehenden Haaren rauh; Blätter länglich, gezähnelt oder ganzrandig, mit ästigen Härchen bestreut oder nur gewimpert, die stengelständigen am Grunde abgerundet; Schoten aufrecht-abstehend, flach; Samen flügellos. ( Felsenspalten, Geröll, grasige Abhänge der Alpen in Brn., aber dort verbreitet. Juni. Juli. Blk Digitized by GOOGIC weifs. H. 0.08—0.15.

128. A. petraea Lmk., Stein-G. Stengel kahl; untere Blätter gestielt, länglich-verkehrt-eiförmig, ganzrandig oder beiderseits 3- bis 4zähnig oder auch leierförmig, obere länglich-linealisch, ganzrandig; Schoten abstehend, schmal linealisch, fast flach. 4 Felsen. Böhmen, an Gipsbergen des südwestlichen Harzes vom alten Stollberg bis nach Osterode am Katzenstein. — Brn. (fränkischer Jura: Weltenburg, Hersbruck bei Streitberg, Eschenfelden im Regnitzgebiete). April. Mai. A. Crantziana Ehrhart, Cardamine petraea L. Blk. meist weiß. H. 0.15.

\*†129. A. arenosa Scopoli, Sand-G. Stengel von einfachen Haaren rauh; Blätter mit ästigen Härchen bestreut, untere gestielt, leierförmig-schrotsägig, mit 6-9 Läppchen auf jeder Seite, obere ganzrandig; Schoten abstehend, linealisch, fast flach. © u. 4 Sandige und steinige Orte, Wiesen, stellenweise. April-Juli. Sisymbrium

arenosum L. Blk. lila, seltener weiss. H. 0,15-0,30.

† 130. A. Halleri L., Haller's-G. Stengel von unten ästig; Blätter ganzrandig oder etwas gezähnt, untere gestielt, herzförmigrundlich oder eiförmig, mit oder ohne Seitenläppchen am Stiel und herz- oder eiförmigem Endlappen, die folgenden eiförmig, die oberen lanzettlich; Schoten abstehend, gedunsen. 4 Feuchte, quellige Orte, Schlackenhalden, Wiesen, in Gebirgen und selten in der Ebene. Böhmen, Schlesien, in der Oberlausitz von Radmeritz und Nieda bis Görlitz, Königr. und Prov. Sachsen (besonders häufig im untern Muldethale und durch Hochwasser der Mulde bis Törten bei Dessau herabgeführt), Thüringen, Harz, Hannover, Braunschweig, in Westfalen nur bei Brilon, Ramsbeck und Blankenrode. Brn. April—Aug. Blk. weifs. H. 0,15—0,30.

B. Samen mit breitem, häutigem Flügel umzogen.

 Blätter mit ästigen Härchen bestreut.

\* 131. A. Turrita L., Turm-G. Untere Blätter elliptisch, obere länglich, mit tief-herzförmigem Grunde stengelumfassend; Schoten sehr lang, einseitswendig, sichelförmig abwärtsgebogen. • Felsenabhänge des Rheinthales. Unweit Kreuznach bei Kirn (Hellberg, Schlofs Dhaun, Simmerthal), am Lemberg bei Duchroth, bei Ems, St. Goar, im Schweizerthal bei St. Goarshausen, im Ahrthale bei Altenahr am Durchbruch und an der bunten Kuh bei Walporzheim, im Moselthale an der Ehrenburg. — E. (Pfirt, Steinbachthal). Bd. (Donauthal, Werrenwag, Hohentwiel, Höllenthal). Brn. (Alpen: Sonthofen, Falkenstein und Lechfall bei Füßen, Pfalz: Donnersberg). Mai. Juni. Blk. weiß. H. 0,30—0,60.

132. A. pumila Jacquin, Zwerg-G. Grundblätter rosettig, Stengelblätter 2—3, eiförmig-länglich, sitzend; Schoten aufrecht. 24 Im Gerölle der Alpen in Brn. verbreitet, zuweilen mit den Flüssen in die Thäler herabkommend bis Lechbruck, München, Laufen. Juni.

Juli. Blk. weifs. H. 0,05-0,15.

2. Blätter kahl oder spärlich gewimpert, glänzend.

133. A. bellidifolia Jacquin, maßliebenblättrige G. Stengel kahl, reichblättrig; Grundblätter rosettig-ausgebreitet, Stengelblätter eiförmig oder länglich, halbstengelumfassend. 24 An Quellen und im Gerölle der Alpen in Brn. und zuweilen in die Thäler herabkommend. Juni. Juli. Blk. weiß. H. 0,15—0,50.

- 134. A. coerulea Haenke, blaue G. Stengel etwas flaumig; Grundblätter aufrecht, Stengelblätter 2-3, länglich, sitzend. 24 Nur an Felsen und im Gerölle der Alpen in Brn. Juni. Juli. Blk. blafsblau.
  - 40. Cardámine L., Schaumkraut (Nr. 477).

A. Grundblätter alle oder zum Teil ungeteilt.

135. C. alpina L., Alpen-Sch. Grundblätter rauten-eiförmig, abgerundet-stumpf, langgestielt, Stengelblätter ganz oder fast 3lappig, kurzgestielt. 4 Feuchte, humose Stellen der bayerischen, besonders der algäuer Alpen (Kreuzeck, Fürschösser, Dittersbachwanne u. a.). Juli. Blk. weiß. H. 0.03—0.08.

- † 136. C. resedifolia L., resedeblättriges Sch. Unterste Grundblätter eiförmig, stumpf, langgestielt, untere Stengelblätter 3teilig oder nebst den oberen gefiedert-2 bis 3paarig, Blättchen länglich-keilförmig, stumpf, ganzrandig; Schoten und Blütenstielchen aufrecht; Samen an der Spitze schmal-geflügelt. 2 Felsritzen der Hochgebirge, steinige Alpenwiesen. Im Riesengebirge nicht selten, im mährischen Gesenke am Altvater, Petersteine, Köpernik und im Kessel. Brn. (Alpen). Juli. August. Blk. weiß. H. 0.05—0.15.
  - B. Blätter sämtlich gefiedert.
     a) Blattstiel pfeilförmig-geöhrelt.
- \* † 137. C. impatiens L., Spring-Sch. Blätter vielpaarig, Blättchen der unteren Blätter eiförmig, 2—5spaltig, kurzgestielt, die der oberen länglich-lanzettlich, sitzend, Endblättchen größer. Schoten auf abstehenden Stielen aufrecht. ① u. ① Schattige Wälder, Ufer, zerstreut. Mai—Juli. Kronblätter weiß, klein, oft fehlend. Die reifenden Schoten springen beim Berühren elastisch auf. H. 0,30—0,50.

b) Blattstiel ohne Öhrchen.

- I. Kronblätter doppelt oder fast doppelt so lang als der Kelch, aufrecht.
- † 138. C. parviflera L., kleinblütiges Sch. Pflanze kahl; Stengel hin- und hergebogen; Blätter vielpaarig, Blättchen ganzrandig, sitzend, die der unteren Blätter länglich, die der oberen linealisch, Endblättchen fast gleich grofs; Schoten auf den sehr weit abstehenden Blütenstielchen aufrecht. © Feuchte Orte, Teichrander. Meseritz, Schlesien, Odergebiet bis Frankfurt a. O., häufig bei Pratau unweit Wittenberg, zwischen Wörlitz und Rehsen, bei Schönebeck, Magdeburg und Burg, Schnackenburg und Gartow, in Holstein, in Schleswig bei Apenrade; bisweilen mehrere Jahre aussetzend, so z. B. bei Berlin, Driesen. Juni. Juli. Blk. weiß. H. 0,10—0,30.

  \*† 139. C. silvatica Link, Wald-Sch. Stengel aufrecht, mehr-

\*† 139. C. silvatica Link, Wald-Sch. Stengel aufrecht, mehrblättrig, meist einzeln, steif haarig; Blättchen der unteren Blätter rundlich-eiformig, geschweift oder gezähnt, gestielt, Endblätter größer, die der oberen länglich oder linealisch; Blattstiele ohne Öhrchen; Kronblätter doppelt so lang als der Kelch, länglich-verkehrt-eiförmig, weiß; Staubgefäße meist 6; Griffel so lang als die Breite der Schote, diese auf abstehendem Fruchtstielchen aufrecht. ①, ① u. ① Feuchte Wälder, stellenweise. April bis Juni und im Herbst. H. 0,15—0,50.

\* † 140. C. hirsuta L., behaartes Sch. Stengel armblättrig, mehrere, ziemlich kahl; Griffel kürzer als die Breite der Schote, diese nebst den Fruchtstielen aufrecht; Staubgefäße meist 4; sonst wie v.

⊙, ③ u. ⊙ Schattige, feuchte Plätze, seltener als vorige. Sehr häufig im Thale des Rheins und dessen Nebenthälern, dagegen in Ost- und Westpreußen und in Schlesien selten. März—Mai, bisweilen auch im Herbst. C. multicaulis Hoppe, C. intermedia Hornemann. H. 0,08—0,30.

II. Kronblätter fast 3mal so lang als der Kelch, ausgebreitet.

\* † 141. C. pratensis L., Wiesen-Sch. Stengel hohl, stielrund; grundständige Blätter rosettig, mit rundlichen, ausgeschweiften Blättchen; Stengelblätter mit linealischen bis länglichen, ganzrandigen, sitzenden Blättchen; Kronblätter verkehrt-eiförmig, 2mal länger als die Staubgefäse; Griffel kurz, ziemlich dick. 24 Wiesen, feuchte Wälder, gemein. März-Mai, im Ge-



141. Cardamine pratensis.

a Vorderseite der Blüte; b Staubgefäße
und Fruchtknoten; c Kronblatt; d reife
Schote.

birge bis August. Blk. blassrosenrot, Staubbeutel gelb; kommt bisweilen einblütig, sowie mit gefüllten Blüten vor. H. 0.30. Eine selten vorkommende Form mit langgestielten, in den Achseln der Grundblätter stehenden Blüten ist C. acaulis Berg (als Art), andere Formen sind: b) dentata Schultes (als Art, C. paludosa Knaf, C. grandiflora Hallier), Pflanze größer und kräftiger, bis 0,50 m hoch, in der Tracht der C. amara ähnlich, Blättchen der Stengelblätter deutlich gestielt, eiförmig bis länglich-lanzettlich, eckig-gezähnt oder ganzrandig; Kronblätter groß, meist weiß; c) Hayneana Welwitsch (als Art), Pflanze niedriger, vielstengelig; Blättchen und Blüten kleiner.

\* † 142. C. amara L., bitteres Sch., schlesische Brunnenkresse. Stengel markig, 5 kantig; untere Blätter nicht rosettig gehäuft; Blättechen sämtlich eckig-gezähnt; Kronblätter wenig länger als die Staubgefä/se; Griffel lang, dünn. 4 Quellen, Gräben, Waldplätze, etwas seltener

als vorige. April. Mai. Blk. weiß, selten rosenrot. Staubbeutel violett. H. 0,30. Stengel meist unterwärts mit zerstreuten Haaren besetzt, aber auch ganz kahl. Ändert ab: b) hirta W. u. Grab. (C. silvatica Hartman), Stengel kurzhaarig, Fruchtstiele kahl; und c) C. Opizii Presl (als Art), Stengel und Fruchtstiele kurzhaarig, Blätter aus 15, 17 und die oberen aus 13 Blättchen zusammengesetzt, so auf dem Glatzer Schneeberge, an Lehnen des Altvaters und im Kessel.

Bastard: C. amara + pratensis (C. palustris Petermann).

C. Blätter Szählig. † 143. C. trifolia L., dreiblättriges Sch. Stengel einblättrig, oder nackt; Blättchen kurzgestielt, rautenförmig-rundlich, geschweiftgekerbt. 24 Feuchte, schattige Bergwälder, selten. In Schlesien bei Thanndorf, Reinerz, Ottmachau und Neiße und außerhalb der Grenze in Böhmen bei Humpoletz. - Brn. (Alpen, stellenweise häufig). Mai. Juni. Blk. weiss. H. 0.15.

## 41. Dentaria Tourn., Zahnwurz (Nr. 476).

a) Blätter gefingert-3- oder 5zählig.

† 144. D. enneaphyllos L., neunblättrige Z. Stengel 3blättrig; Blätter quirlig, gestielt, 3zählig, Blättchen zugespitzt, ungleich-gesägt; Traube 5-12blütig, überhängend; Staubgefässe so lang als die Blk. 4 Schattige Laubwälder, Schluchten höherer Gebirge. Böhmen, Schlesien, Oberlausitz, Niederlausitz (Sorau), Erzgebirge, Sächsische

Schweiz, Fichtelgebirge; in Posen nur am Annaberg und bei Meseritz und daselbst sehr selten. - Brn. (Alpen). April. Mai. Cardamine enneaphylla R. Br. Blk. gelb-

lich-weiß. H. 0,30.

† 145. D. glandulosa W. u. K., drüsige Z. Traube 2-5blutig, aufrecht; Staubgefäse halb so lang als die Blk., sonst w. v. 24 Bergwälder. Nur in Schlesien bei Planiowitz unweit Uiest, bei Gleiwitz, auf der Landecke bei Hultschin und bei Schillersdorf unweit Ratibor, bei Rybnik, im Goi bei Beuthen, im Teschenschen an der Czantory, Palomb, Lomnathal, Mönchhof, Tatischau bei Gleiwitz: um Bielitz sehr gemein in Bistraz; nicht in Posen. April. Mai. Blk. purpurn. H. 0.30.

146. D. digitata Lmk., gefingerte Z. Stengel 3- bis 4blättrig; wechselständig, gestielt, Blätter 5zählig, obere dreizählig, Blättchen zugespitzt, ungleich gesägt, äußere alsteiner. 24 Nur in Gebirgswäldern alsteiner. 24 Nur in Gebirgswäldern alsteiner blatt: h Kelchblatt. c. dessen Rückseite. im Elsass (Sulzer Belchen, Hart-



148. Dentaria bulbifera. blatt; b Kelchblatt, c dessen Rückseite.

mannsweiler Berg, Steinbachthal). — **Bd.** (Jura). **W.** (Sulz, Tuttlingen, Wolfegg, Pfaffenweiler). **Brn.** (Hochebene und Alpen). Mai bis Juli. D. pentaphyllos Scopoli. Blk. rosenrot. H. 0,30-0,50. b) Blätter gefiedert.

147. D. pinnata Lmk., gefiederte Z. Stengel 3- bis 5blättrig; Blätter wechselständig, gestielt, sämtlich gefiedert, Blättchen lanzettlich, spitz, gesägt. 24 Gebirgswälder. L. (Lorry, Châtel, Ars, Ancy und Gorze bei Metz). E. (auf dem Hochfeld, Sulzer Belchen, Münster, im Sundgau, Ober-Illthal). Bd. (Juragebiet, bei Kandern und Freiburg). April. Mai. D. heptaphyllos Villars. Blk. weis oder schwach lila. H. 0,30-0,60.

\* † 148. D. bulbifera L., zwiebeltragende Z. Stengel viel

blättrig; Blätter wechselständig, untere gesiedert, obere ungeteilt, Blättchen lanzettlich, entsernt- und grobgesägt; Blattwinkel zwiebeltragend. 24 Schattige Laub-, besonders Buchenwälder, zerstreut durch das Gebiet, im Nordwesten sehlend. — Bd. W. Brn. Mai. Juni. Cardamine bulbifera R. Br. Blk. blasrot. H. 0,30—0,60.

Gruppe, Sisymbrieen DC. Würzelchen den flachen, gleichlaufenden Keimblättern aufliegend.

## 42. Hésperis L., Nachtviole (Nr. 473).

149. H. matronalis L. (erweit.), gemeine N. Stengel kahl oder von ästigen Haaren weichhaarig; Blätter ei-lanzettförmig, gezähnt; Kronblätter verkehrt-eiförmig, sehr stumpf, meist mit einem Spitzchen;







150. Sisymbrium officinale. a Kelch; b ganze Blüte; c Staubgefäße und Fruchtknoten; d Fruchtknoten, vergrößert; e Stück einer Fruchtähre; f reife Schote; g Fruchtknoten, querdurchschn.

Schoten ziemlich stielrund, uneben. ① und 4 Feuchte Wiesen, Gebüsch. Häufig in Gärten, und von da bisweilen in großer Menge verwildert. Mai. Juni. H. matronalis und inodora L. Blk. lila oder weiß. H. 0,30-0,80.

#### 43. Sisymbrium L., Raukensenf (Nr. 486).

a) Schoten an den Stengel angedrückt, pfriemlich-zugespitzt. Blk. gelb.

\*†150. S. officinale Scopoli, gebräuchlicher R. Blätter schrotsägig-fiederspaltig, Zipfel 2—3paarig, länglich, gezähnt, der endständige sehr groß, spießförmig. © u. Wege, Schutt, gemein. Mai bis Herbst. Erysimum off. L., Chamaeplium off. Wallroth. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) leiocarpum DC. Schoten kahl.

b) Schoten abstehend, stielrund. Samen länglich oder fast eiförmig. Blk. gelb.
 1. Blätter schrotsägig-fiederteilig.

\* 151. S. austriacum Jacquin, österreichischer R. Stengel und Blätter kahl oder nur wenig borstig; Zipfel aus breiterem Grunde 3eckig-spitz oder lanzettlich-verschmälert; Kelch etwas abstehend; Schoten genähert, etwas abstehend, die jüngeren kürzer als der gewöllte Strauss. • Felsen, Kalkberge, Mauern, selten. In Thüringen bei Dornburg, Kamburg, Eckartsberge, Rudelsburg und Saaleck, Tennstedt, bei Erfurt verwildert, auf dem Hohenstein bei Hameln; Hammerstein bei Neuwied und bei Trarbach; im Thale der Vesdre z. B. bei Verviers; — sehr selten einzeln verschleppt. — Bd. (oberes Donauthal, Wertheim). W. Brn. (Welkeburg, Bamberg, Schweinfurt, Würzburg u. a.). Mai. Juni. S. eckartsbergense Willd., S. multisiliquosum Hoffmann. H. 0,30—0,60. Andert ab: b) acutangulum Koch. Blattzipfel lanzettlich oder fast eiförmig; bis auf die Spindel eingeschnitten; Schoten fast um die Hälfte kürzer, kahl oder borstig,

aufrecht oder abstehend oder gedreht, so bei Eupen.

S. Loeselii L., Lösel's R. Stengel und untere Blätter steifhaarig; Zipfel gezähnt, am Grunde ohne Öhrchen, an den unteren Blättern länglich, an den oberen lanzettlich, der endständige sehr groß, spiessförmig; Kelch abstehend; Schoten aufstrebend, doppelt so lang als das abstehende Stielchen, die jungeren kurzer als der gewölbte Strauss. (i) u. (·) Alte Mauern, Schutt, stellenweise. Im nördlichen Böhmen sehr häufig, im Königr. Sachsen bei Dresden und Meißen, Prov. Sachsen (z. B. bei Halle, Eisleben, Aschersleben, Quedlinburg, Magdeburg u. s. w.) und Thüringen häufiger, in der Rheinprovinz sehr selten (Burg Rheinstein am Rhein unterhalb Bingen und Burg Cobern an der Mosel oberhalb Koblenz), Worms, Havelberg, in Pommern bei Kammin und angeblich bei Kolberg und Hoff, in Westpr. bei Danzig und Praust, in Ostpr. bei Königsberg, Ortelsburg, Pillau, Braunsberg, in Posen auf der Wallischei, Inowrazlaw, Kruschwitz, Schubin; neuerdings auch anderwärts häufig mit fremdem Getreide auf Eisenbahngelände und an Mühlen eingeschleppt. - Brn. (Lindau, Mering, München, Deggendorf, Landau). Mai-Herbst. Turritis Loeselii R. Br. H. 0,30-0,60.

153. S. Irie L., langblättriger R. Blattzipfel gezähnt, ohne Öhrchen, die der unteren Blätter länglich, der endständige eckig, die der oberen lanzettlich, der endständige spontonförmig-verlängert; Kelch abstehend; Schoten abstehend, 4mal so lang als das Stielchen, die den flachen Strauss umstehenden jüngeren Schoten ragen weit über den selben hinaus. Ou. (1) Wege, Schutt, überall nur verschleppt.

Juni-August. H. 0,15-0,60.

154. S. orientale L., orientalischer R. (S. Columnae Jacquin.) Blattzipfel gezähnt, am Grunde mit aufgerichteten Ohrchen, an den unteren Blättern eiförmig-länglich, der endständige eckig, an den oberen lanzettlich, der endständige verlängert-spielsförmig; Kelch aufrecht, geschlossen; Schoten vielmal länger als das dicke Stielchen, abstehend. O Aus Südeuropa stammend, im Gebiete selten und unbeständig, wie die vorige eingeschleppt. Juni. Juli. H. 0,30—1,25.

† 155. S. altissimum L., ungarischer R. Blattzipfel gezähnt,

+ 155. S. altissimum L., ungarischer R. Blattzipfel gezahnt, am Grunde mit aufstrebenden Öhrchen, die oberen mit schmal-linealischen Fiedern, der endständige gleichförmig; Kelch weit abstehend; Blütenstielchen und Schoten abstehend, fast gleich dick.

Wüste Plätze, Sandboden, selten und häufig verschleppt, z. B. in der Rheinprovinz, Böhmen, Dresden, Grünberg, Frankfurt a. O., häufiger in Ostpreußen: Memel, Königsberg, Pillau, Heiligenbeil, Braunsberg, in Westpreußen bei Danzig, Graudenz, Marienwerder, Schwetz, Kulm, Thorn; Langenau bei Bromberg, außerdem wie die vorige häufig eingeschleppt. — E. (Mutzig). Bd. (Karlsruhe). Brn. Mai und Juni. S. Sinapistrum Crantz (1762), S. pannonicum Jacquin (1786). H. 0,30—0,60.

\* † 156. S. Sophia L., feinblättriger R. Zipfel aller Blätter linealisch; Blütenstielchen 2—3mal so lang als der Kelch; Kronblätter kürzer als der Kelch; Schoten aufwärts gebogen, anderthalbmal so lang



158. Stenophragma Thalianum. a ganze Blûte; b Kelch; c Kronblatt; d Staubgefasse u. Fruchtknoten; e reise Schote; f deren Querschnitt; g Samenkorn, h dessen Querschnitt.



159. Alliaria officinalis.

a Kelch; b Kronblatt; c Staubgefässe und Fruchtknoten; d Fruchtknoten.

als die Stielchen, einnervig. 💿 u. 🛈 Sandfelder, Wege, Schutt, meist gemein mit Ausnahme der höheren Gebirge. Mai—Herbst. H. 0,25—1,00.

c) Schoten abstehend, kantig. Samen linealisch, verlängert. Blk. gelb.

157. S. strictissimum L., steifer R. Blätter länglich-lanzettlich, ungeteilt, gezähnt, von einfachen Haaren weichhaarig; Kelch zuletzt wagerecht abstehend; Schoten mäßig abstehend. 4 Gebüsche, an Flußsufern und feuchten Orten, sehr zerstreut, bisweilen verwildert. Am Elbufer von Böhmen bis Magdeburg, bei Prag, am Main von Würzburg bis Hanau und zerstreut im Rheinthale bis unterhalb Bingen; in Thüringen bei Weimar, Koburg, Groß-Hettstädt bei Stadt-Ilm, auf Felsen bei Udersleben am Fuße des Kyffhäusers; im Wesergebiete bei Heinsen

unweit Höxter, bei Polle, am Hohenstein bei Oldendorf, bei Wolfenhagen, am Ith bei Ockensen. **Bd. W. Brn.** Juni. Juli. H. 0,50—2,00.

- 44. Stenophragma Celak., Schmalwand (Nr. 487).
- \*† 158. St. Thalianum Celak., Thal's S. Blätter länglich-lanzettlich, ungeteilt, stumpf, entfernt-gezähnelt, mit 2-3gabeligen Haaren besetzt; Schoten linealisch, auf dem fast gleich langen, dünnen, abstehenden Stielchen aufstrebend. ① u. ① Brachäcker, gemein. April. Mai. Herbst. Arabis Thaliana L., Sisymbrium Thal. Gay u. Monnard, Conringia Thaliana Rchb. Blk. weiß. H. 0,08-0,30.
  - 45. Alliaria Adanson, Lauchhederich (Nr. 485).
- \*†159. A. officinalis Andrzi., gemeiner L. Ramselwurz. Blätter ungeteilt, untere nierenförmig, grob-geschweift-gekerbt, obere herzeiförmig, spitzgezähnt; Schoten abstehend, vielmal länger als das fast wagerecht-abstehende, dicke Stielchen. © Gebüsche, Hecken, schattige Orte, meist häufig. Mai. Juni. Erysimum Alliaria L., Hesperis Alliaria Wallroth, Sisymbrium Alliaria Scopoli. Blk. weiß. H. 0,25—1,00. Riecht stark nach Knoblauch.
  - 46. Braya Sternberg u. Hoppe, Braye (Nr. 483).

160. B. supina Koch, niederliegende B. Blätter buchtig, fiederspaltig; Traube verlängert, mit blattartigen Deckblättern; Schoten

kurzhaarig.

Feuchte Orte, Flususer im westlichen Deutschland, sehr selten. An der Maas bei Mastricht, früher auch einmal an der Mosel bei Grevenmachern und bei Winningen, sowie im Lauterthale gefunden. L. (Metz). Juli. August.

Sisymbrium supinum L. Blk. weiß.



160. Braya supina.

a, b Grundblätter; c Schote, längsdurchschnitten;
d Samenquerschnitt.

- 47. Erýsimum L., Schotendotter (Nr. 484).
- a) Mittlere Blätter länglich oder linealisch, am Grunde nicht herzförmig. Blk. gelb.
  - 1. Blütenstielchen 2-8mal so lang als der Kelch.
- \*†161. E. cheiranthoides L., lackartiger Sch. Blätter länglich-lanzettlich, geschweift, mit gleichförmig-3spaltigen Haaren bestreut und etwas rauh; Blütenstielchen fast halb so lang als die 4kantigen, fast kahlen, aufrecht-abstehenden Schoten. Ou. Flususer, Äcker, meist gemein. Mai. Juni. Herbst. Blk. dottergelb. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) mi cranthum Buek. Blätter fast buchtig-gezähnt.

2. Blütenstielchen so lang als der Kelch.

\* † 162. E. hieraciifolium L., steifer Sch. Blätter länglich-lanzettlich, mit gleichförmig-Sspaltigen Haaren besetzt und etwas rauh; Schoten 4kantig, weichhaarig, gleichforbig; Platte der Kronblätter keilig-verkehrt-eiförmig. © u. 2 Mauern, zwischen Weidengebüsch an Ufern. In Westpreußen am Weichselufer von Thorn bis Danzig häufig; im Odergebiete durch Schlesien bis Wrietzen, im Elbgebiete von Böhmen bis Mecklenburg und Hamburg, Mainthal, durch das ganze Rheinthal und zerstreut im Nahe-, Mosel- und Vesdrethale, in Hessen ziemlich häufig bei Kassel, Allendorf, Üngsterode und Kleinvach, in Hannover



161. Erysimum cheiranthoides. a Kelch; b ganze Blüte; c Kronblatt; d Staubgefäße u. Fruchtknoten; c Schote.

hin und wieder (Göttingen), am Harze am Ilsenstein, bei Wernigerode, Niedersachswerfen, Nordhausen, Eichsfeld, in Thüringen bei Frankenhausen, Erfurt, im Schwarzathal und im Saalthal von Saalfeld bis Könnern; bei Belzig. — Bd. W. Brn. Juni. Juli. Blk. citronengelb. H. 0,25—1,25. Ändert ab: a) strictum Fl. Wett. (als Art), Blätter breiter, geschweift-gezähnt und b) virgatum Roth (als Art), Blätter schmäler, ganzrandig (E. longisiliquosum Roth).

163. E. canescens Roth, grauer Soh. Blätter linealisch-lanzettlich, ganzrandig oder entfernt-gezähnelt, an der Spitze zurückgebogen, von fast lauter einfachen Haaren etwas rauh, die unteren kurz-stachelspitzig, in den Blattstiel verschmälert, die oberen linealisch, spitz; sterile Ästchen in den Blattwinkeln; Schoten abstehend, rechtwinkelig-4eckig, graumit kahleren, grünen Kanten. © Unbebaute Orte, Schutt. Eingeschleppt, unbeständig und nur äußerst selten vorkommend. Mai—Juli. E. dif-

fusum Ehrhart, Cheiranthus alpinus Jacquin. Kelchblätter ohne sackförmige Erweiterung an ihrem Grunde. Blüte geruchlos. Blk. hellschwefelgelb. H. 0,30—1,00.

8. Blütenstielchen kürzer als der Kelch.

164. E. odoratum Ehrhart, wohlriechender Sch. Blätter länglich-lanzettlich, geschweist-gezähnt, mit gleichförmig-3spaltigen Haaren besetzt und etwas rauh; Schoten 4kantig, grau, mit kahleren, grünen Kanten; Platte der Kronblätter rundlich. 

Kalkberge, bisweilen an Flususern. Böhmen, Franken, Thüringen, Frankfurt a. M.; in Hannover bei Neustadt unweit der Ruine des Hohensteins, in Westpreußen auf einem Acker bei Konitz. 

L. (im Jura des Moselthales). W. (Schlos Horneck, Heidenheim, Schenkenstein). Brn. (Würzburg, Schweinfurt, Bayreuth, von Harburg bis Regensburg und Bamberg u. O.). Juni. Juli. E. hieraciifolium Jacquin, E. cheiri-

florum Wallroth, E. lanceolatum Rchb. Blüte wohlriechend.

Blk. citronengelb. H. 0,15-0,30.

165. E. repandum L., geschweifter Sch. Blätter lanzetlichzugespitzt, etwas buchtig- oder geschweift-gezähnt oder ganzrandig, an der Spitze zurückgebogen, von einfachen und 3spaltigen Haaren etwas rauh; Schoten stumpf-4kantig, fast stielrund, kaum dicker als das verdickte, wagerecht-abstehende Blütenstielchen. ⊙ Felder, sehr zerstreut und oft unbeständig. Böhmen, Dresden, Mühlberg a. E., in Schlesien nur einmal eingeschleppt, häufig in Franken und Thüringen bis Göttingen am kleinen Hagen; außerdem öfter mit fremdem Getreide eingeschleppt. — W. Brn. Juni. Juli. Blk. ockergelb. H. 0,15—0,30.

\* 166. E. erepidifelium Rehb., grundfestblättriger Sch. Blätter w. b. vor.; Schoten stumpf-4kantig, vom Rücken ein wenig zusammengedrückt, gleichfarbig, mit dem Griffel und der kopfigen Narbe gekrönt. 

Abhänge, Wege, zerstreut. Böhmen, Sachsen (Königstein), Franken, Thüringen und mit der Saale bis nach Alsleben gehend, am Harze an der Rofstrappe und der Blechhütte bei Thale; häufig im Nahethale; bisweilen verschleppt, z. B. bei Danzig. — Bd. (im Hegau). W. Brn. Mai. Juni. E. pallens Wallroth. Blk.

hellschwefelgelb; Blüte geruchlos. H. 0,30-0,60.

b) Mittlere Blätter am Grunde tief-herzformig, stengelumfassend. Blk. weißs
oder weißgelb.

\* † 167. E. orientale R. Br., morgenländischer Sch. Stengel
und die ganzrandigen, länglich-eiförmigen Blätter kahl; Schoten abstehend, Klappen Inervig. © Äcker, auf Lehm- und Kalkboden,
stellenweise, bei Danzig u. a. a. O. hospitierend. Mai—Juli. E. perfoliatum Crantz, Brassica orientalis L., Conringia orientalis Andrzj., C. perfoliata Link. H. 0,30—0,50.

168. E. austriacum Baumgarten, österreichischer Sch. Blätter breit-eiförmig; Schoten aufrecht, Klappen 3nervig. • und • Schutt, Äcker. Nur in Brn. (Lechfeld, München, Passau); selten verschleppt.

Mai—August. H. 0,20—0,50.

Syrenia cuspidata Rchb. (Erysimum cuspid. DC.) früher in der Wetterau an den Bockenheimer Steinbrüchen beobachtet, ist später nicht wieder gefunden.

3. Gruppe. Brassiceen DC. Keimblätter der Länge nach rinnig-gefaltet, das

Würzelchen in der Rinne umschließend.

#### 48. Brássica L., Kohl (Nr. 490).

a) Schoten mehr oder weniger abstehend.

169. B. elerácea L., Garten-K. Blätter kahl, meergrün, untere gestielt, leierförmig, obere sitzend, länglich; Trauben locker, schon vor dem Aufblühen verlängert; Kelch aufrecht, geschlossen; Staubgefäßes sämtlich aufrecht. 🔾, selten 🔾 Wild auf Helgoland, sonst in vielen Spielarten gebaut. Mai. Juni. Blk. weißgelb, seltener weiß. Die gewöhnlichen Abarten sind:

a) acéphäla DC., Winter- oder Blattkohl mit verlängertem, stielrundem Stengel und ausgebreiteten, keine Köpfchen bildenden Blättern, und zwar: 1. mit flachen, buchtig-fiederspaltigen Blättern als grüner oder rötlicher Blattkohl (B. aceph. vulgaris DC.) und 2. mit gespitzten, flachen, nicht wellenförmigen oder nur schwach-wellenförmigen Blättern als Grünkohl (B. aceph. quercifolia DC.); 3. mit

krausen fiederspaltigen Blättern und länglichen, eingeschnittenen

Lappen als Braunkohl (B. aceph. crispa).

b) gemmifera DC., Rosenkohl. Stengel 0,50—1,00 m hoch mit halbgeschlossenen Endköpfchen und zahlreichen, geschlossenen Seitenköpfchen, aus welchen im Frühjahre des zweiten Jahres die Blütenstände hervortreten; Blätter blasig.

Blütenstände hervortreten; Blätter blasig.
c) sabauda L., Welschkohl, Wirsing-, Savoyer Kohl.
Stengel etwas verlängert, stielrund; Blätter ungeteilt oder wenig geschlitzt, blasig oder kraus, zu einem lockeren, rundlichen oder länglichen Köpfchen verbunden.

d) capitata L., Kopfkohl, bisweilen Kraut genannt. Stengel kurz, stielrund; Blätter gewölbt, meist völlig glatt, vor der Blüte zu

einem festen Kopfe verbunden, entweder weiss

(Weißkraut) oder rot (Rotkraut).

e) gongylodes L., Kohlrabi. Stengelgrund über dem Boden zu einer weißfleischigen, kugelförmigen Masse verdickt. Diese Abart wird auch Obererdkohlrabi, gewöhnlich Oberkohlrabi genannt, im Gegensatze zur Kohlrübe oder Unterkohlrabi B. Napus var. napobrassica L., bei welcher der Wurzelhals in der Erde zu einer Rübe anschwillt.

f) botrytis L., Blumenkohl, Käsekohl. Blätter ungeteilt oder eingeschnitten; obere Blätter und Blütenstiele verdicken sich zu einer weißgelben, käseartigen Masse, in welcher die oft fehlschlagenden Blüten ver-

borgen sind.

170. B. Rapa L., Rüben-K., Rübsen. Die ersten Blätter grasgrün, leierförmig-fiederspaltig, die folgenden meergrün, leierförmig, die oberen eiförmig, mit tiefherzförmigem Grunde stengelumfassend; Traube während des Aufblühens flach, die geöffneten Blüten über die noch nicht aufgeblühten emporragend; Kelch zuletzt wagerecht abstehend; kürzere Staubgefäße abstehend-aufstrebend. ① und ② Wirdebesonders in 2 Abarten gebaut. Die wilde Pflanze, die B. campestris L., ist einjährig



171. B. Napus L., Rapskohl, Raps, Reps. Blätter meergrün, intere leierförmig-fiederspaltig, obere länglich mit verbreitertem, herz-



170. Brassica Rapa.

a Staubgefäße und Fruchtknoten.

förmigem Grunde halbstengelumfassend; Traube locker, schon während des Aufblühens verlängert, die geöffneten Blüten tiefer stehend als die noch nicht aufgeblühten; Kelch zuletzt halboffen; kürzere Staubgefäße abstehend-aufstrebend. ① und ① Wird besonders in 2 Abarten gebaut: a) oleifera DC., Ölraps, als Ölpflanze gebaut, und zwar: 1. annua Koch, Sommerraps, Wurzel dünn, einjährig, Juli, August, und 2. hiemalis Doell, Winterraps, höher und kräftiger, Wurzel dünn, überwinternd. April. Mai. b) esculenta DC. (B. Napus rapifera Metzger), Kohl-, Erd-oder Steckrübe, Erdkohlrabi, Wruke. Wurzel fleischig, sehr dick, kugelig, efsbar. Mai. B. oleracea z. napobrassica L. H. 0,75—1,25.

172. B. elengata Ehrhart, langschotiger K. Blätter unterseits meergrün, eilänglich oder länglich, in den Blattstiel verschmälert, fiederspaltig, unregelmäßig stumpfgezähnt, steifhaarig-gewimpert, oberste länglich-linealisch, ganzrandig; Traube verlängert, nicht beblättert; Kelch aufrecht-abstehend. O oder 4 Nicht selten verschleppt. Juni bis Sept. Erucastrum elongatum Rchb. Blk. gelb. H. 0,60—0,90.

b) Schoten aufrecht, der Spindel angedrückt.

\* 173. B. nigra Koch, schwarzer Senf. Blätter sämtlich gestielt, untere leierförmig, gezähnt, mit großem, gelapptem Endzipfel, obere lanzettlich, ganzrandig; Kelch wagerecht-abstehend; Blütenstiele und Schoten der Spindel angedrückt. © Flußusfer, stellenweise. Am Main von Würzburg bis Mainz, Rhein- und Moseluser, besonders bei Trier, Wesergebiet, Elb-, Saal- und Unstrutuser, in Westpreußen an der Weichsel hin und wieder; außerdem bisweilen gebaut, verwildert und verschleppt. — Sehr häufig im Neckarthale in W. und Bd., Brn. Juni. Juli. Sinapis nigra L. Melanosinapis communis Schmp. und Sp. Blk. gelb. H. 0,50—1,25. OFF. sem. Sinapis nigrae.

174. B. incana Doell, grauer K. Grundständige Blätter leierförmig, obere linealisch-lanzettlich; Fruchtstiele kurz, walzenförmig, am Grunde der Schote etwas zusammengeschnürt. Steinige Felder, Mauern, Schutt. Selten und nur eingeschleppt, am häufigsten am Rhein von Basel bis Maxau. Mai—Juli. Sinapis incana L., Erucastrum incanum Koch, Hirschfeldia adpressa Moench.

Blk. gelb. H. 0,30-0,60.

## 49. Sinápis Tourn., Senf (Nr. 491).

a) Kelch wagerecht-abstehend; Schoten walzlich, uneben.

\*†175. S. arvensis L., Acker-S. Hederich. Blätter eiförmig, ungleich-gezähnt, untere fast leierförmig; Schoten so lang oder
länger als der zweischneidige Schnabel, kahl oder kurz-steif haarig;
Klappen 3nervig. O Bebaute Orte. Juni. Juli. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.
Ändert ab: b) Schkuhriana Rchb. Schlanker, Zweige rutenförmig;
Schoten langgestreckt, später bogig und aufrecht.

176. S. alba L., weißer S. Blätter gefiedert, Fiedern grobungleich-gezähnt, etwas gelappt; Schoten so lang oder länger als der zusammengedrückte Schnabel, steifhaarig; Klappen 5nervig. • Gebaut und verwildert. Juni. Juli. Blk. gelb. H. 0,30—0,60. OBS.

sem. Sinapis albae s. Erucae.

Brassica lanceolata Lange (Sinapis juncea der Autoren, Garcke, Flora. 17. Aufl.

aber schwerlich von L., Brassica juncea Hooker fil. u. Thomson), Sarepta-Senf, ganz kahl, untere Blätter länglich-lanzettlich, buchtig-gezähnt, obere lanzettlich, fast ganzrandig, Schoten linealisch, geschnäbelt, Klappen 3nervig, Seitennerven schwach-geschlängelt, ist hin und wieder eingeschleppt.

b) Kelch aufrecht, geschlossen; Schoten walzlich, uneben.

\* 177. S. Cheiranthus Koch, lackblütiger S. Blätter sämtlich tief-fiederspaltig oder gefiedert, Fiedern länglich, ungleich-gezähnt, die der oberen linealisch, ganzrandig. ①, ③ u. 24 Sand- und Kiesfelder, Felsen, nur im Rhein-, Nahe-, Ahr- und Moselthale. — L. (Bitsch) und Unterelsass (z. B. Hagenau, Pfaffenhofen). Bd. (Rheinfläche). Brn. (Pfalz); bisweilen eingeschleppt. Juni—August. Brassica Cheiranthus Villars. Blk. schwefelgelb. H. 0,25—0,50.



176. Sinapis alba.
a ganze Blüte; b Kelchblätter, Staubgefäße
u. Fruchtknoten; c Fruchtknoten; d Schote,
e dieselbe aufgesprungen.



178. Erucastrum Pollichii. a ganze Blüte; b Staubgefäße und Fruchtknoten; c unreife, d reife Schote.

#### 50. Erucástrum Presl, Hundsrauke (Nr. 489).

\* 178. E. Pollichii Schmp. u. Sp., Pollich's H. Blätter tieffiederspaltig, Zipfel länglich, stumpf-gezähnt, am Grunde durch eine abgerundete Bucht gesondert; Traube unterwärts mit Deckblättern; Kelchblätter aufrecht-abstehend; längere Staubfäden an den Griffel angedrückt; Schoten abstehend. ① und ② Ackerränder, Brachfelder, zerstreut, vielfach eingeschleppt und eingebürgert. Rhein-, Main-, Saar- und Moselgegend und im östlichen Westfalen, in Thüringen hin und wieder, bei Bennstedt unweit Halle a. S., bei Magdeburg, Berlin, Frankfurt a. O., Schwedt, Karthaus, Posen, Podiebrad. — E. (Rhein-

fläche, Bastberg bei Zabern). **Bd. W.** (am Neckar). **Brn.** (besonders in der Pfalz, an der Donau und in der Hochebene). April—Oktober. E. inodorum Rchb., Sisymbrium Erucastrum Pollich. Blk.

gelblich-weiß. H. 0,30-0,50.

179. E. ebtusangulum Rchb., stumpfeckige H. Blattxipfel ungleich-eckig-gezähnt; Traube ohne Deckblätter; Kelchblätter wagerecht-abstehend; längere Staubfäden oberwärts vom Griffel abgebogen; sonst w. v. 4 Ufer, sonnige Stellen, Äcker, sehr selten und oft nur eingeführt und meist unbeständig. Juni—August. Sisymbrium obtus. Schleicher. Blk. hell-citronengelb. H. 0,25—0,40.

Eruca sativa Lmk. mit leierförmig-fiederteiligen Blättern und gelblich-weißen violettadrigen Kronblättern wird im südlichen Gebiete bisweilen gebaut und kommt

biete bisweilen gebaut und kommt verwildert sowie im nördlichen Gebietsteile auch verschleppt vor.

## 51. Diplotáxis DC.,

Rampe, Rempe (Nr. 488).

a) Stengel astig, beblättert, am Grunde halbstrauchig.

\* 180. D. tenuifolia DC., schmalblättrige R. Blätter fiederspaltig mit linealischen Zipfeln; Blütenstielchen doppelt so lang als die Blüte; Kronblätter rundlich - verkehrt - eiförmig, in den kurzen Nagel zusammengezogen; Schote über der verdickten Spitze des Blütenstielchens noch einmal kurz gestielt. 4 Unbehaute, besonders salzhaltige Orte, Schutt, oft eingeschleppt. In Böhmen an Felsen in Jungbunzlau, in der Bruska bei Prag, Raudnitz an der Elbe; Rhein-, Main-, Nahe- und Saarthal, im südlichen Westfalen, Schloss Waldeck, Hannover, Pillnitz und Loschwitz bei Dresden, Elbufer bei Wörlitz, Wittenberg, Mühlhausen, Rudolstadt, Naumburg; Frankfurt a. O., in den Hafenstädten, z. B. bei Swinemunde, bei Warnemunde, von



181. Diplotaxis muralis.

a Kelch; b ganze Blüte; c Kronblatt;
d Staubgefäß; e Fruchtknoten; f unreife Schote; g reife Schote (oberer
Teil, geöffnet).

Greifswald bis Wiek häufig; bei Bromberg; bei Thorn, Danzig, Graudenz, Tolkemit, auf der frischen Nehrung, bei Pillau, Memel, bei Königsberg am Pregeldamm. — L. (Forbach). Im Rheinthale in E. und Bd., Brn. Juni—Herbst. Sisymbrium tenuifolium L. Blk. citronengelb, aufgeblüht lederbraun, wie bei den folg. H. 0,30—0,60.

b) Stengel krautig, nur am Grunde beblättert.

\* 181. D. muralis DC., Mauer-R. Blätter grobgezähnt oder meist buchtig-fiederspaltig, Zipfel eiförmig oder länglich, gezähnt, der endständige verkehrt-eiförmig oder eckig-gezähnt; Blütenstielchen anfangs so lang als die Blüte, später länger; Kronblätter rundlich-

verkehrt-eiförmig, in den kurzen Nagel zusammengezogen; Schote über der verdickten Spitze des Blütenstielchens nicht besonders gestielt. 
O bis 24 Äcker, Schutt, Mauern, zerstreut, nicht selten eingeschleppt. Rhein-, Main-, Mosel- (Trier) und Saarthal (Saarbrücken), Böhmen, in Sachsen bei Pillnitz; Greußen, bei Magdala bei Jena, Halle, Magdeburg, Brandenburg a. H., Frankfurt a. O., Berlin, zwischen Falkenberg und Nieder-Finow, Batzlow, Kiel, in Pommern bei Stralsund, Möllendorf, Seelow unweit Stargard, bei Posen, in Westpreußen bei Danzig, Dirschau u. a. O., in Ostpreußen bei Königsberg, Pillau, Memel, Tilsit. — E. Bd. W. Brn. Mai—Oktober. Sisymbrium mur. L. H. 0,15—0,60.

182. D. viminea DC., dünnstengelige R. Blätter buchtig-leierförmig, Zipfel eiförmig, geschweift-gezähnt, der endständige oval;

Blütenstielchen kürzer als die eben



183. Vesicaria utriculata.

a Blütenstand; b Blüte; c 2 längere und
2 kürzere Staubgefäse nebst 1 Kelchblatt;
d Kelchblatt gesondert; e Fruchttraube;
f geöffnetes reifes Schötchen.

Blütenstielchen kürzer als die eben geöffnete Blüte; Kronblätter länglich-verkehrt-eiformig, keilig, allmählich in den Nagel verschmälert.

Acker, Weinberge. Im Maingebiete um Hochheim, Frankfurt a. M. und Wertheim, Kaiserstuhl bei Sasbach. — Brn. (z. B. bei Augsburg, Dinkelsbühl). Juni. Juli. Sis ym brium vimineum L. H. 0,15—0,25.

Bastard: D. muralis + tenuifolia.

 Sippe. Siliculosen L. Schötchenfrüchtige. Schötchen kaum oder nur wenig länger als breit, 2klappigsuraringend selten geschlesen.

aufspringend, selten geschlossen.

A. Latisepten DC. Breitwandige, Schötchen Eklapp, sufspringend; Scheidewand so breit als der Querdurchmesser des Schötchens und an sehr gedunsenen ein wenig schmäler.

gedunsenen ein wenig schmäler.

4. Gruppe. Alyssineen DC. Würzelchen den flachen Keimblättern anliegend.

## 52. Vesicaria Lmk., Blasenschötchen (Nr. 465).

183. V. utriculata Lmk., Schlauch-B. Blätter länglich, ganzrandig, kahl, untere bewimpert, fast spatelförmig; Schötchen kahl.

4 oder ħ Nur an der Godesberger Ruine bei Bonn, daselbst äußerst selten und wahrscheinlich früher ausgesäet. April-Juni. Alyssum utric. L. Blk. gelb. H. 0,25-0,50.

## 53. Alyssum Tourn., Schildkraut (Nr. 463).

a) Staubfäden am Grunde innen mit stumpfen Zähnchen; Fächer 2samig.
 Schötchen kahl.

184. A. petraeum Arduino, Fels-Sch. Stengel krautig, aufrecht, ästig; unterste Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, in den Blattstiel verschmälert, stengelständige lanzettlich, sitzend; *Trauben rispig, die* 

fruchttragenden verlängert; Platte der Kronblätter halb-2-spaltig; Schötchen kahl, breit elliptisch, in der Mitte aufgeblasen, am Rande plattgedrückt. ① Infolge früherer Aussaat jetzt am Ottilienstein und an einigen anderen Porphyrfelsen des Domberges bei Suhl völlig eingebürgert. April—Juni. A. gemonense L. mant., A. edentulum W. u. K. Blk. dottergelb. H. 0,15—0,30.

185. A. saxátile L., Gebirgs-Sch. Stengel am Grunde halbstrauchig; Blätter länglich, in den Blattstiel verschmälert, sehr weichfilzig; Traube rispig, auch die fruchttragende noch kurz; Kronblätter ausgerandet; Schötchen kahl. 4 und 5 Kalkgebirge, Felsen. In Nordböhmen verbreitet, in Sachsen im Rgbz. Dresden bei Zadel und Nischitz zu beiden Seiten der Elbe und im Rgbz. Leipzig bei Eilenkluft unweit Wechselburg, auch als Zierpflanze gebaut und verwildert. —

Brn. (fränk. Jura bei Muggendorf und Streitberg). April. Mai. Blk.

goldgelb. H. 0,15-0,30.

 b) Längere Staubfäden geflügelt, kürzere am Grunde mit geflügeltem Anhängsel. Schötchen behaart; Fächer Isamig.

186. A. argenteum Allioni, Silber-Sch. Stengel krautig, aufstrebend, am Grunde etwas strauchig, an der Spitze traubig-ästig; Blätter verkehrt-eiförmig oder lanzettlich, unterseits grau; Trauben einen Ebenstraus bildend; Kronblätter gestutzt; Schötchen rundlich oder oval, von zerstreuten Sternhärchen etwas rauh. 4 Sonnige Berge, nur in Erfurt und a. a. O. verwildert. Mai. Juni. Blk. gelb. H. 0,30.

c) Längere Staubfäden gefügelt oder zahnlos; Schötchen behaart; Fächer 2samig.

1. Blumenkrone goldgelb.

\* † 187. A. mentanum L., Berg-Sch. Stengel krautig, zuletzt am Grunde etwas strauchig; Blätter grau, lanzettlich, untere verkehrt-eiförmig; Traube endständig, verlängert, einzeln; längere Staubfäden geflügelt, kürzere am Grunde mit geflügeltem Anhängsel; Kelch zur Fruchtzeit abfallend; Schötchen rundlich, von angedrückten Stern-



185. Alyssum saxatile.
a Kelch; b ganze Blüte; c Staubgefäß;
d Fruchtfräubchen; ee Schötchen; f geöffnetes Schötchen mit Samen.

cher Induta, von angedrucken steinhaaren grau. 4 Felsen, Hügel, auf Porphyr, Kalk und Sand, zerstreut. In Ostpreußen bei Memel, in Westpreußen nur im Weichselgebiete bei Weißenberg im Kr. Stuhm, bei Kulm und bei Thorn, in Schlesien nur bei Glogau, bei Breslau um Karlowitz und Ransern, auf den Kottwitzer Sandhügeln und am Weinberge bei Ohlau; Böhmen; in Sachsen bei Hoflösnitz bei Dresden und um Meißen; häufiger in Thüringen bis zum Harze (auch noch bei Magdeburg und Burg); in der Prov. Brandenburg um Oderberg und Liepe, Zehden, Podelzig bei Küstrin, Rathenow und Brandenburg; in Hessen auf dem Bielsteine im Höllenthäle bei Albungen; Wetterau, Rhein, Mosel- und Maingebiet, Lahnthal. - E. Bd. W. Brn. März-Mai und bisweilen im Herbst nochmals. H. 0,10-0,25. Andert ab: b) arenarium Gmelin (als Art), Stengel niederliegend; Blätter sämtlich lanzettlich; Blüten kleiner, so in sandigen Kieferwäldern den ganzen Sommer hindurch blühend.

2. Blumenkrone blafs-schwefelgelb, nach der Blütezeit weifs verbleichend.

\* + 188. A. calveinum L., Kelch-Sch. Stengel krautig; Blätter grau, lanzettlich, untere verkehrt-eiförmig; Schötchen kreisrund, von angedrückten Sternhaaren grau; Kelch zur Fruchtzeit bleibend; längere Staubfäden ohne Anhängsel, kürzere auf beiden Seiten mit einer borstenförmigen Drüse. O u. 1 Äcker, Dämme, Mauern, meist gemein, mit Ausnahme einiger Gebirgsgegenden; im Nordwesten und Schleswig-Holstein nur eingeschleppt. Mai. Juni. Herbst. H. 0,08—0,25.



188. Alyssum calycinum. a Kelchblatt; b Staubgefäße, Fruchtknoten und 1 Kronblatt; c halbgeöffnetes Schötchen; d Samenquerschnitt.



190. Berteroa incana. a Staubgefäße, Fruchtknoten und ein Kronblatt; b Schötchen, geöffnet, c im Quer-schnitt; d Samenkorn, querdurchschnitten.

A. campestre L., Feld-Sch. Stengel aufstrebend, krautig; Blätter grau, lanzettlich und nach dem Grunde verschmälert, untere verkehrt-eiförmig; Kelch zur Fruchtzeit abfallend; längere Staubgefäse schmal-geflügelt, kürzere am Grunde mit geflügeltem Anhängsel; Schötchen kreisrund, von sternförmigem oder einfachem, etwas abstehendem Flaume kurzhaarig. O Angeblich bei Perl an der Obermosel; neuerdings öfter mit fremdem Getreide eingeschleppt. Juni. H. 0,08-0,25.

Alyssum minimum Willd. mit zur Fruchtzeit abfallendem Kelche und kahlen Schötchen ist nur selten eingeschleppt

#### 54. Bertéroa DC., Berteroe (Nr. 464).

\*†190. B. incana DC., graue B. Stengel, Blätter und Schötchen von Sternhaaren grau; Blätter lanzettlich; Kelch am Grunde gleich; Kronblätter 2spaltig; Schötchen elliptisch, flachgewölbt. ① u. ① Felsen, Hügel, Ackerränder, meist häufig, fehlt aber in manchen Gegenden ganz, z. B. in Westfalen, im Erzgebirge; in der Oberlausitz nur sehr selten. Juni—Herbst. Alyssum inc. L., Farsetia inc. R. Br. Blk. weifs. H. 0,25—0,50.

## 55. Lunária L., Silberblatt, Mondviole (Nr. 466).

\* † 191. L. rediviva L., spitzfrüchtiges S. Alle Blätter gestielt, tief-herzförmig, gezähnt; Schötchen elliptisch-lanzettlich, an



192. Lunaria annua.
a Staubgefase, Fruchtknoten und ein
Kronblatt; b c Kelchblatt (Vorder- und
Rückseite); d Schötchen.



193. Petrocallis pyrenaica.
a, b Laubblätter, vergr.; c Blütensprofs;
d Rückseite, e Vorderseite einer Blüte,
vergr.; f Fruchtsprofs; g Schötchen, vergr.,
h dasselbe geöffnet, vergr.

beiden Enden spitz; Samen nierenförmig, doppelt so breit als lang. 24 Feuchte Laubwälder in Süd- und Mitteldeutschland und in Ostpreußen bei Memel. Mai. Juni. Blk. lila. H. 0,30—1,00.

192. L. annua L., Garten-S. Oberste Blätter sitzend; Schöt-

192. L. annua L., Garten-S. Oberste Blätter sitzend; Schötchen breit-oval, an beiden Enden stumpf; Samen herzförmig-rundlich, so breit als lang. 

Buschige, felsige Orte. Häufig in Gärten und bisweilen daraus verwildert. April. Mai. L. biennis Moench. Blk. violett. H. 0,30—1,00.

#### 56. Petrocallis R. Br., Schmückel (Nr. 467).

193. P. pyrenaica R. Br., Stein-S. Blätter sämtlich grundständig, keilförmig, Sepaltig, borstlich-gewimpert; Kelch rotgerandet; Schötchen elliptisch, kahl. 24 Im Gerölle der Alpen in Brn. (Daumen, Zugspitze, Wetterstein, Karwendl, Hockkalter, Watzmann u. a.). Juli. Draba pyrenaica L. Blk. rosa.

#### 57. Draba L., Hungerblume (Nr. 468). A. Einjährig; ohne Laubsprosse.

\* 194. D. muralis L., Mauer-H. Stengel beblättert; unterste Blätter rosettig, länglich, mittlere und obere sitzend, halbstengelumfassend, rundlich-eiförmig, gezähnt; Blütenstielchen wagerecht-







196. Draba aizoides. a Kelch; b ganze Blüte; c Schötchen, a Laubblatt; b Kelch; c Blüte; d Frucht-d dasselbe geöffnet. a Laubblatt; b Kelch; c Blüte; d Frucht-traube; e Schötchen, geöffnet.

abstehend, noch einmal so lang als das kahle Schötchen. ① Felsen, steinige Abhänge, Weinberge, Wegränder, sehr zerstreut. Böhmen, Naumburg, Halle a. S., am Unterharze über der Bode zwischen der Rofstrappe und Treseburg, im Selkethale bei Mägdesprung, Saalberge bei Dessau, am Elbdeich bei Burg, weit häufiger im Rheingebiete.

April. Mai. Blk. weiß. H. 0,15—0,30.
195. D. nemorosa L., Hain-H. Blätter eiförmig, wenig gezähnt, wie die Stengel mit Gabel- und Sternhaaren besetzt; Blütenstielchen 2-3mal länger als das kurzhaarige oder kahle Schötchen, sonst w. v. 

 Bisher nur in Posen bei Inowrazlaw und Strelno und bisweilen verschleppt. Mai. Juni. D. nemoralis Ehrhart, D. lutea Digitized by Google

DC. Blk. gelb. H. 0,20-0,40.

B. Ausdauernd; mit Laubsprossen.

a) Blüten gelb; Blätter starr, linealisch oder länglich, steif-borstig-gewimpert, dichte Rosetten bildend.

196. D. aizoides L., immergrüne H. Stengel blattlos, kahl; Blätter linealisch, spitzlich, dichte Rosetten bildend; Staubgefäse so lang als die Kronblätter; Griffel fast so lang als die Breite des Schötchens; Blütenstielchen 2-3mal so lang als das kahle oder borstig-gewimperte Schötchen. 4 Felsen. Im Elsass nur bei Pfirt. Bd. (im Hegau am Hohentwiel und bei Werrenwag im Donauthal). W. (z. B. bei Bronnen, Beuren, an den Lochen u. s. w.). Brn. (fränkischer Jura und Alpen). April bis Juni. H. 0,05-0,10.

197. D. Santeri Hoppe, Sauter's H. Blätter länglich, stumpf; Staubgefäse halb so lang als die Kronblätter; Griffel kurzer als dessen

Breite, sonst w. v. 4 Gipfel der östlichen bayerischen Alpen.

b) Blüte weiß; Blätter krautig, lanzettlich, meist sternhaarig; Griffel kaum länger als breit.

Stengel oberwärts nebst den Blütenstielen behaart.

198. D. tomentosa Wahlenberg, filzige H. Stengel dicht-sternhaarig; Schötchen oval bis länglich, gewimpert.

24 An Felsen der bayerischen Alpen verbreitet. Juni. Juli. H. 0.03-0.06.

199. D. frigida Sauter, Gletscher-Stengel locker behaart; Schötchen länglich, kahl. 4 Felsen der algäuer Alpen (Rappenkopf, Höfats). Juli. H. 0,03-0,10.

2. Stengel oberwärts nebst den Blütenstielen kahl.

200. D. Wahlenbergii Hartman, Wahlenberg's H. Blätter ganz kahl oder gewimpert oder noch mit kurzen Sternhaaren bestreut; Fruchttraube sehr kurz: Schötchen länglich-oval. 4 Felsen der algäuer Alpen (Velderer Schrofen der Mädelngabel, Linkerskopf, Kreuzeck u. a. O.). Juli. H. 0,03-0,05.

201. D. Johannis Host, Johannes-H. Blätter mit kleinen Sternhaaren bestreut und am Grunde gewimpert; Fruchttraube verlängert; Schötchen läng-

lich-lanzettlich. 2 Felsen der algäuer Alpen (Muttenkopf, Krotenspitz, kleiner Rappenkopf, Linkerskopf). Juli. D. Johannis u.

D. carinthiaca Hoppe.

58. Eróphila DC., Hungerblümchen (Nr. 469).

\* † 202. E. verna E. Meyer, Frühlings-H. Blätter sämtlich grundständig, rosettig, lanzettlich; Blütenstielchen aufrecht-abstehend. 1 u. O Sonnige Anhöhen, Triften, Grasplätze, gemein. März-Mai. Blk. weifs. E. vulgaris u. americana DC., Draba verna L.



202. Erophila verna. a Laubblatt: b Kelch; c ganze Blüte; d Kronblatt; e Staubgefälse und Fruchtknoten; f reifes (offenes)

Schötchen.

H. 0,05-0,10. Schötchen meist lanzettlich-länglich, selten rundlich (E. praecox Rchb., E. brachycarpa Jordan).

## 59. Cochlearia L., Löffelkraut (Nr. 471).

a) Schötchen mit einem Mittelnerven auf den Klappen; Samen feinknötig rauh.
 1. Obere Blätter mit tiefherzförmigem Grunde stengelumfassend.

\* 203. C. officinalis L., gebräuchliches L. Untere Blätter gestielt, breit-eiförmig, schwach-herzförmig, mittlere eiförmig, gezähnt.

Deresufer, Salzquellen. Nord- und Östsee, Soden bei Frankfurt a. M., Aachen, in Westfalen bei Dissen, bei Brilon an den Quellen der Alme, in Lippe bei Salzuflen; außerdem bisweilen gebaut, so auch in E., W., Bd. (nur in der Bodenseegegend und Wertheim). Brn. (fränkischer Jura, Hochebene und Alpen). Mai. Juni. C. Linnaei



207. Cochlearia Armoracia.

a Blüte; b Kelchblatt; c Kronblatt, daneben Staubgefäße und Fruchtknoten;
d Schötchen, e dasselbe geöffnet;
f Samenkorn.

Arpen). Mai. Juni. C. Linnaei Griewank z. T. Blk. weiss, wie bei den folgenden. H. 0,15-0,30. OFF. herb. Cochleariae. Ändert ab: b) pyrenaica DC. Untere Blätter nierenförmig, querbreiter, so nur bei der Eynenburg unweit Aachen.

204. C. anglica L., englisches L. Untere Blätter gestielt, eiförmiglänglich oder eiförmig, am Grunde abgerundet oder in den Blattstiel vorgezogen, mittlere länglich, gezähnt oder ganzrandig. Meeresufer. Bremen, Oldenburg, Holstein, Schleswig, Mecklenburg, Stralsund. Mai. Juni. C. Linnaei Griewank z. T. H. 0,10-0,20.

 Blätter sämtlich gestielt, obere eilanzettförmig, kurzgestielt.

205. C. dánica L., dänisches L. Untere Blätter herzförmig, mittdere 3- oder 5lappig. ⊙ Am Seestrande. Von Oldenburg bis Pommern. Mai. Juni. H. 0,10—0,20.
b) Schötchen mit einem Nerven am
Grunde der Klappen; Samen glatt; die
längeren Staubgeßise in der Mitte
knieformig gebogen.

206. C. saxatilis Lmk., Fels-L. Untere Blätter gestielt, spateligverkehrt-eiförmig, meist gezähnelt,

rauhhaarig, rosettig, Stengelblätter sitzend, linealisch-länglich; Schötchen kugelig. 4 Kalkfelsen, Burgruinen, sehr selten. — Bd. (nur bei Werrenwag im Donauthale). W. (bei Irrendorf, am Dettinger Rossberg, am Hohen-Stauffen u. a. O.). Brn. (Alpen und mit den Flüssen in die Ebene herabkommend). Mai—August. Myagrum saxatile L., Kernera saxatilis Rchb. Blk. klein, weiß. H. 0,15—0,80. c) Klappen nervenlos; Samen glatt, aber die Schoten bei uns nie reif werdend.

207. C. Armoracia L., Meer- oder Mährrettich. Untere Blätter länglich, herzförmig oder eiförmig-länglich, gekerbt, mittlere

kammartig-fiederspaltig, obere eiförmiglanzettlich, gekerbt-gesägt, oberste linealisch, fast ganzrandig. 24 Häufig gebaut, und an Ufern, feuchten Orten verwildert. Juni. Juli. Armoracia rusticana Fl. Wett., Nasturtium Armoracia Fries. H. 0,50—1,25. OBS. rad. Armoraciae:

 Gruppe. Camelineen DC. Keimblätter gleichlaufend, flach dem Würzelchen aufliegend.

#### 60. Camelina Crantz, Dotter (Nr. 472).

\*†208. C. sativa Crantz, Saat-D. Mittlere Stengelblätter länglich-lanzett-lich, ganzrandig oder gezähnelt, am Grunde pfeilförmig; Schötchen birnförmig. © Äcker, Raine, gemein, auch häufig gebaut. Juni. Juli. Myagrum sat. L. Blk. blafsgelb. H. 0,30—0,60. Ändert mit blasseren Blüten, kleineren Schötchen und Samen und längeren Klappenfortsätzen ab: C. microcarpa Andrzi., C. silvestris Wallroth.

\*†209. C. dentata Persoon, LeinD. Mittlere Stengelblätter linealischlänglich, oft buchtig-gezähnt oder fiederspaltig, in der Mitteschmäler, am Grunde
wieder breiter, pfeilförmig; Schötchen
kugelig-birnförmig. O Auf Äckern nur
unter Lein. Juni. Juli. C. foetida
Fr. Myagrum sativum var. c. L.
Blk. blassgelb. H. 0,30-0,60. Schötchen und die übelriechenden Samen
doppelt so groß als bei voriger, vielleicht doch nicht verschiedener Art.

 Gruppe. Subularieen DC. Keimblätter in der Mitte zurückgeschlagen.

#### 61. Subularia L., Pfriemenkresse (Nr. 470).

210. S. aquatica L., Wasser-Pf. Stengel fast nackt; Blätter pfriemlich; Blüten in armblütigen, lockeren Trauben. ©? Fischteiche, unter dem Wasser und nach zurückgetretenem Wasser am Rande derselben, sehr selten. In Thüringen bei Erkmannsdorf, Crispendorf und Plothen unweit Schleiz, Wittenberg(?), früher auch am Wipperteiche



208. Camelina sativa.

a Kelch; b ganze Blüte; c Kronblatt;
d Staubgefälse und Fruchtknoten;
e Fruchtknoten; f Schötchen; g dasselbe, offen u. verg.; h Samenkorn.



210. Subularia aquatica.
a Keich; bganze Blûte; c Staubgefase
und Fruchtknoten; d, c Schötchen;
f reifes aufgesprungenes Schötchen;
pool g Samenkorn.

bei Vorsfelde in Braunschweig, Schleswig (Hadersleben). — (Außerhalb der Grenze am Longemer). Brn. (nur bei Erlangen). — Juni. Juli. Blk. weiß. Die Pflanze ist leicht zu übersehen, nur 0,02—0,08 hoch.

- B. Angustisepten DC. Schmalwandige. Schötchen 2klappig-aufspringend. Scheidewand schmäler als der Querdurchmesser des Schötchens.
- Gruppe. Thlaspideen DC. Keimblätter aneinanderliegend; Würzelchen auf der Spalte der Keimblätter.

## 62. Thlaspi Dill., Pfennigkraut (Nr. 460).

A. Pflanzen ljährig, ohne Laubsprossen. Blüten weiß.

\* † 211. Th. arvense L., Feld-Pf. Stengel kantig; Stengelblätter sitzend, länglich, meist buchtig-gezähnt, am Grunde pfeilförmig; Schötchen fast kreisrund, tief ausgrondet bei grunde heitenflicielt.



213. Thlaspi perfoliatum.

a Blåte. b dieselbe ausgebreitet;
c Schötchen, d dasselbe geöffnet,
e dasselbe im Querschnitt.

Schötchen fast kreisrund, tief ausgerandet, bis zum Grunde breitgeflügelt; Fächer vielsamig, Samen bogig-runzelig. ① u. ② Bebaute Orte, Schutt, gemein. Mai—Herbst. H. 0,15—0,30. Hat einen widrigen Geruch.

212. Th. alliaceum L., Lauch-Pf. Schötchen sehr schmal geflügelt; Samen grubig-netzig; sonst w.v. @ Nur in Brn. auf Ackern um Berchtesgaden. Mai. Juni. H. 0,15—0,40.

\*†213. Th. perfoliatum L., durch-wachsenes Pf. Stengel stielrund, ästig; Stengelblätter herzformig, sitzend, ganzrandig oder gezähnelt; Schötchen rundlich-verkehrt-herzformig, breit-ausgerundet; Fächer 4samig; Samen glatt. ① u. ② Acker, sonnige Hügel auf Kalkund Lehmboden, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, sehr selten in Norddeutschland. März—Mai. H. 0.15.

B. Pflanzen ausdauernd, mit Laubsprossen.a) Blüten weiß. Fruchttraube verlängert.

\* † 214. Th. alpestre L., Alpen-Pf. Wurzelstock vielköpfig; Stämmchen kurz, rasenartig zusammengedrängt; Stengel einfach; Stengelblätter ei-herzformig; Griffel kurz; Fächer

4—8samig. 24 Gebirgige, buschige Orte, Thäler, Wiesen, Grasgärten, sehr zerstreut. In Böhmen bei Karlsbad, Ellbogen, Schlackenwerth, auf dem Tollenstein, bei Prag; in Schlesien bei Hirschberg, Alt-Kemnitz und verbreitet im Boberthale bis Löwenberg, bei Görlitz, Bunzlau, Spremberg, Finsterwalde, Elsterwerda, in Nassau bei Herborn, im südlichen Hannover in der Nähe des Silberberges bei Osnabrück, in Westfalen, häufig im Erzgebirge und um Dresden, ebenso im ganzen Muldethale, Barby, im Nahe-, Rhein-, Lahn- und Ahrthale. — E. (oberelsässische Vogesen). Brn. (Donnersberg in der Pfalz). April. Mai. Staubbeutel zuerst gelb, bald purpurrot, zuletzt schwarz. H. 0,10—0,25. Ändert ab: b) calaminare Lejeune u, Courtois.

Kronblätter viel länger als der Kelch, Staubfäden kürzer als diese, so

bei Aachen auf Galmeiboden.

\* 215. Th. montanum L., Berg-Pf. Wurzelstock vielköpfig; Stämmchen verlängert, ausläuferartig; Stengel einfach; Stengelblätter herzförmig; Schötchen rundlich-verkehrt-herzförmig; Griffel lang; Fächer 2samig. 4 Felsige, buschige Orte auf Kalk und Porphyr; nur an einzelnen Stellen, aber daselbst gesellschaftlich, selten. Böhmen, in Thüringen häufiger, in Hessen bei Datterode im Kr. Eschwege und bei Herborn. — L. (Ars a. d. Mosel). E. (Vogesen). Bd. (Juragebiet). W. (von Tuttlingen bis Unterkochen). Brn. (fränk. Jura, Muschelkalk, Hochebene, Alpen). April. Mai. Staubbeutel gelb. H. 0,15—0,25.

b) Blüten hellviolett. Fruchttraube kurz, fast ebensträußig.

216. Th. retundifolium Gaudin, rundblättriges Pf. Wurzelstock vielköpfig; Stämmchen verlängert, ausläuferartig; Stengel ein-

fach; Stengelblätter am Grunde mit umfassenden Öhrchen; Schötchen länglichverkehrt-eiförmig, kaum ausgerandet, sehr schmal geflügelt. 4 Nur in **Brn.** im Gerölle der höchsten Alpen, selten mit den Flüssen in die Ebene kommend (bis Lechbruck). Juli. August. H. 0,06.

# 63. Teesdálea R. Br., Teesdalee (Nr. 456).

\*†217. T. nudicaulis R. Br., nacktstengelige T. Blätter sämtlich grundständig, rosettig, leierförmig-fiederspaltig; Kronblätter ungleich, äußere länger. ①
u. ④ Auf Äckern, Sandboden in Heiden, hin und wieder. April. Mai. Iberis nudicaulis L., Lepidium scapiferum Wallroth. Blk. weiß. H. 0,08-0,20.

#### 64. Ibéris L., Bauernsenf (Nr. 459).

\* 218. I. amāra L., bitterer B. Blätter länglich, stumpf, in den Blattstiel keilig verschmälert, vorne beiderseits mit 2-3 großen stumpfen Zähnen; Blütenstand zuletzt traubig; Schötchen fast kreisrund, schmal ausgerandet, zspitzig. ① u. ① Äcker, auf Kalk zerstreut. Im Rhein- Mosel- und Saarthale

streut. Im Rhein-, Mosel- und Saarthale, häufig bei Würzburg; bisweilen verwildert oder an Flusufern angespült. L. (Moselthal u. a. O.), in der Rheinebene in E. Bd. und der Pfalz stellenweise häufig. Mai—August. Blk. weis. H. 0,15—0,30.

\*219. I. intermedia Guersent, mittlerer B. Grundständige Blätter lanzettlich, beiderseits 1—2zähnig, stengelständige linealischlanzettlich, spitz, ganzrandig; Schötchen mit dem Fruchtstiele abstehend, ausgerandet-2lappig, Lappen zugespitzt, viel kürzer als das



217. Teesdalea nudicaulis. a Kelch; b ganze Blüte; c Staubgefäße und Fruchtknoten; d uneifes Schötchen, e dasselbe geöffnet, f dessen Querschnitt; g reifes Schötchen; h Samen-Querschnitt.

Fach. © Steinige Bergabhänge, nur an der alten Burg bei Boppard am Rhein. Juni. Juli. I. boppardensis Jordan. Blk. weißs oder blasslila. H. 0.60—0.90.

1. umbellata L. mit lanzettlichen, meist ganzrandigen Blättern, ebensträusigen Fruchttrauben und violetten oder hellroten Blumenkronen wird häufig als Zierpflanze gezogen und verwildert bisweilen.

## 65. Biscutélla L., Brillenschote (Nr. 454).

\* † 220. B. laevigata L., glatte B. Untere Blätter länglich, in den Blattstiel verschmälert, obere länglich mit abgerundetem, halbstengelumfassendem Grunde sitzend; Schötchen am Grunde und der



218. Iberis amara.
a Kelch, Staubgefase u. Griffel; b Blumenkrone; c Schötchen, d abgetrennte Klappe
desselben; e Samenkorn.



220. Biscutella laevigata.

a Kelch; b Kronblatt; c Staubgefässe und
Fruchtknoten; d Fruchttraube; e reifes
Schötchen.

Spitze ausgerandet, kahl und glatt. 4 Felsen, sandige Orte, sehr zerstreut. Böhmen; in Schlesien im Kottwitzer Walde bei Breslau und angeblich bei Wagstadt unweit Troppau, in Sachsen bei Dresden am Waldschlößchen, bei Blasewitz und Kaditz, bei Meißen, bei Halle, Dessau, Barby, Magdeburg, Kohnstein bei Nordhausen, auf dem Hohenstein unweit Hameln; im Nahethale bis Oberstein, im Rheinthale zwischen St. Goar und Oberwesel, bei Bingen, im Ahrthale am weißen Kreuz und am Durchbruch; in Nassau bei Braubach (Weiherthal). — E. (Straßburg, Ruine Ortenberg bei Scherweiler u. a. O.). Bd. u. W. (Donauthal bei Werrenwag, Stetten, Bronnen und Beuren). Brn. (Heide- und Alpenwiesen). Mai—Juli. Blk. gelb. H. 0,30—0,50.

Ändert ab: b) B. ambigua DC. Blätter von stärkeren Borsten steifhaarig.

 Gruppe. Lepidineen DC. Keimblätter aufeinanderliegend; Würzelchen auf dem Rücken des einen Keimblättes.

## 66. Lepidium L., Kresse (Nr. 458).

a) Schötchen deutlich ausgerandet.

\* † 221. L. Draba L., stengelumfassende K. Blätter länglich, geschweift-gezähnt, unterste in den Blattstiel verschmälert, obere mit pfeilförmigem Grunde stengelumfassend; Schötchen herzförmig, flügellos mit aufgedunsenen Klappen; Griffel lang. 24 Weg- und Ackerränder, Schutt, zerstreut, bisweilen eingeschleppt und unbeständig.

Böhmen, Schlesien, Posen, Königreich und Provinz Sachsen, Thüringen, Frankfurt a. M., Würzburg, Rheinprovinz, Rheinhessen u. a. O., meist nur an einzelnen Stellen, daselbst aber gesellig. Mai. Juni. Cochlearia Draba L., Cardiolepis dentata Wallroth. Blk. weiß, wie bei den folg. H. 0,30-0,50.

\* † 222. L. campestre R. Br., Feld-K. Untere Blätter länglich, in den Blattstiel verschmälert, am Grunde buchtig-gezähnt, obere gezähnelt, am Grunde pfeilförmig, stengelumfassend; Schötchen schuppenförmig-punktiert, eiförmig, von der Mitte an breitgeflügelt; Griffel kurz. ① u. ② Brachfelder, Äcker auf Kalk und Thon, zerstreut, bisweilen hospitierend. Juni. Juli. Thlaspicamp. L., Iberis campestris Wallroth. H. 0,15-0,30.

223. L. sativum L., Gartenkresse. Untere Blätter gestielt, unregelmäßig-eingeschnitten, gelappt, fiederteilig, obere sitzend, linealisch, ungeteilt; Schötchen rundlich-eiförmig, geflügelt, stumpf, an die Spindel angedrückt; Griffel fast



223. Lepidium sativum. a Kelch; b ganze Blüte; c Kronblatt; d Staubgefälse u. Fruchtknoten; c Fruchttraube; f unreifes, g reifes Schötchen.

fehlend. © In Gärten und auf Äckern zum Küchengebrauche gebaut und bisweilen auf Schutt und unter Lein verwildert. Juni. Juli. Blätter blaugrün-bereift. H. 0,30—0,60.

Lepidium perfoliatum L. (Stengel kahl; untere Blätter fiederteilig, mit fiederspaltigen Abschnitten, obere ungeteilt, tief-herzförmig, stengelumfassend, ganzrandig; Schötchen rundlich, vorn schmalgeflügelt, ausgerandet. 

Mai. Juni.) ist hin und wieder verschleppt.

\* † 224. L. ruderale L., Schutt-K. Untere Blätter gestielt, 1—2fach fiederteilig, obere sitzend, linealisch, ungeteilt; Blüten 2männig, kronblattlos; Schötchen abstehend, rundlich-eiförmig, stumpf, an der Spitze schmalgeflügelt; Griffel fast fehlend. Meist © Mauern.

Wege, Schutt, meist gemein, fehlt jedoch in einigen Gegenden ganz, z.B. in einem Teile des Thüringer Waldes u. s. w. Juni-September.

H. 0,15—0,30. Übelriechend.

Lepidium apetalum Willd. (L. micranthum Ledebour var. apetalum Ledebour) u. L. virginicum L., beide geruchlos und dadurch von dem ähnlichen, aber übelriechenden L. ruderale sogleich zu unterscheiden, finden sich jetzt häufig eingeschleppt.

b) Schötchen sehr schwach ausgerandet.

\* 225. L. graminifolium L., grasblättrige K. Blätter länglich oder spatelig, gesägt oder am Grunde fiederspaltig, oberste linealisch; Schötchen eiförmig, spitz, mit dem kurzen Griffel gekrönt.

. Hügel, Wege, selten. In der Wetterau bei Nauheim; im Rhein-



227. Hutchinsia petraea.

a Kelch; b ganze Blüte; c Schötchen,
d Klappe desselben mit dem Samen.

thale von Karlsruhe bis nach den Niederlanden, im Glan-, Nahe- u. Moselthale. Juni—Oktober. H. 0,30—0,60. 226. L. latifolium L.. breit-

L. latifolium L., breitblättrige K. Blätter ungeteilt, gekerbtgesägt, untere eiförmig, stumpf, langgestielt, obere aus eiförmigem Grunde lanzettlich; Schötchen, rundlich, weichhaarig. 2 Seestrand, salzhaltige Orte. In Holstein bei Broek, auf Rügen, am Strande der Insel Ummanz bei Suhrendorf, früher in Mecklenburg bei Lübbersdorf und Warnemünde; außerdem bisweilen als Küchenpflanze gebaut und verwildert, so bei Salzkotten in Westfalen, zu Camp bei Boppard, in Schlesien in Ottmachau und im südlichen Gebiete gleichfalls selten wild. Juni. Juli. H. 0,25—1,00.

# 67. Hutchinsia R. Br., Gemskresse (Nr. 461).

227. H. petraea R. Br., Stein-G. Stengel ästig, beblättert; Blätter tieffiederspaltig; Kronblätter wenig länger als der Kelch; Schötchen, elliptisch, stumpf. Sonnige Kalk- und Gips-

hügel, Felsen, selten. Thüringen, Steigerthal bei Nordhausen, Halle a. S., Schloß Mannsfeld, Aschersleben, Holzberg bei Holzminden. — E. (Rufach, Sulzmatt). Brn. (nur in der Pfalz bei Kallstadt und bei Würzburg [Veitshöchhein]). April. Mai. Lepidium petraeum L., Capsella petraea Fries, Hornungia petraea Rchb. Blk. weiß. Eine zarte, leicht zu übersehende Pflanze von 0,03—0,10 Höhe.

228. H. alpina R. Br., Alpen-G. Stengel einfach, nackt; Blätter tief-fiederspaltig; Fruchttraube meist lang, locker; Kronblätter noch einmal so lang als der Kelch; Schötchen länglich, an beiden Enden spitz. 4 Nur im Geröll der Alpenbäche und mit ihnen in die Ebene herabsteigend. In W. nur auf den Geschiebebänken der Iller bei Aitrach und in Brn. auf den Alpen und mit den Flüssen bis

Augsburg und München. Mai—Juli. Lepidium alpinum L., Noccaea alpina Rchb. Blk. weiß. H. 0,05—0,10. Ändert mit kurzer, ebensträußiger Fruchttraube ab: H. brevicaulis Hoppe (als Art).

## 68. Capsella Ventenat, Täschel (Nr. 462).

\*†229. C. Bursa pastoris Moench, Hirten-T. Untere Blätter schrotsägig-fiederspaltig, mit 3eckigen, spitzen, etwas gezähnten Zipfeln, oberste ganzrandig; Schötchen 3eckig-verkehrt-herzförmig. © u. ③ Äcker, Wege, Schutt, gemein. März—Oktober. Thlaspi Bursa past. L. Blk. weiß, länger als die grünen Kelchblätter. H. 0,20 bis 0,40. Ändert mit fast ungeteilten Blättern und kronblattlosen, 10-männigen Blüten ab und außerdem b) rubella Reuter (als Art) mit rötlicher, kleiner, kaum den meist rötlich angelaufenen Kelch überragender Blumenkrone und meist kürzern Schötchen, so seltener.



229. Capsella Bursa pastoris.

1. a Kelch; b ganze Blüte; c Staubgefäse und Frachtknoten; d Schötchen; s abgetrennte Klappe, mit der Samen-Scheidewand. —

2. Form mit ungeteilten Blättern.



231. Aethionema saxatile.
a Blüte; b Staubgefäse und Fruchtknoten; c Schötchen; d abgetrennte
Klappe mit der Samen-Scheidewand.

230. C. procumbens Fries, liegendes T. Stengel fadenförmig; Blätter tief-fiederspaltig, Zipfel ganzrandig, lanzettlich oder elliptisch, der endständige größer, obere Blätter linealisch; Schötchen verkehrteiförmig oder elliptisch. O Nasse, salzhaltige Triften, sehr selten. Zwischen Staßfurt und Bernburg selten, weit häufiger bei Hecklingen unweit Staßfurt, bei Salze und Sülldorf unweit Magdeburg, an den Salinen von Frankenhausen, bei Artern und zwischen Auleben und der Numburg unweit Heeringen. Mai und öfters im Herbst wieder.

Lepidium proc. L., Thlaspi proc. Wallroth. Ein sehr zartes Pflänzchen von 0.05-0.10 Höhe.

#### 69. Aethionema R. Br., Steintäschel (Nr. 457).

- 231. A. saxatile R. Br., gemeines St. Stengel am Grunde ästig, Äste aufrecht, dichtbeblättert; Blätter linealisch-länglich, ganzrandig, kahl, bläulichgrün; Schötchen rundlich-verkehrt-eiformig, breit geflügelt, tief ausgerandet. 4 Nur in Brn. auf den Alpen und im Isarkies bis Landshut. Mai. Juni. Blk. rötlich.
- Gruppe. Brachycarpeen DC. Schötchen nicht aufspringend oder, wenn die Klappen abspringen, die Samen nicht ausstreuend.

#### 70. Corónopus Haller, Feldkresse (Nr. 455).

\* † 232. C. Ruellii Allioni, gemeine F. Stengel niederliegend, ästig; Blätter tief-fiederspaltig; Blütenstielchen kürzer als die Blüten;



232. Coronopus Ruellii.

a Kelch; b ganze Blüte; c Schötchen, d dessen eine Hälfte im Längsschnitt; e Samenkorn, sehr vergr.

schötchen fast nierenförmig, zusammengedrückt, netzig-runzelig, am Rande strahlig gestreift, mit pyramidenförmigem Griffel gekrönt.

Ou. ① Wege, Gräben, Triften, Dörfer, in vielen Gegenden gemein, in anderen, besonders Gebirgsgegenden, fast ganz fehlend, z. B. im Erzgebirge, in der Oberlausitz. Juli. August. C. squamatus Ascherson, Cochlearia Coronopus L., Senebiera Coronopus Poiret. Blk. klein, weifs. Stengel 0,08—0,25 lang.

233. C. didymus Smith, zweiknotige F. Blütenstielchen länger
als die Blüten; Schötchen 2knotig,
zusammengedrückt, am Grunde und
an der Spitze ausgerandet, netzigrunzelig; Griffel fehlend. O Ufer,
unbebaute Orte. Elbufer bei Altona
und Övelgönne, Sternschanze bei
Hamburg, Wolgast, Schnepfenthal
in Thüringen und sonst bisweilen
verschleppt. Juli. August. Lepidium didymum L., Senebiera
didyma Persoon, S. pinnatifida DC. Stengel bis 0,30 lang.

 Gruppe. Isatideen Desvaux. Keimblätter aufeinanderliegend, flach; Würzelchen auf dem Rücken des einen Keimblattes.

#### 71. Isatis L., Waid (Nr. 453).

\* 234. I. tinctoria L., Färber-W. Untere Blätter gestielt, länglich-lanzettlich, obere pfeilförmig, stengelumfassend; Schötchen

Sippe. Nucamentaceen DC. Nufsfrüchtler. Schötchen nicht aufspringend, durch Schwinden der Scheidewand zuweilen einfächerig.

länglich, sehr stumpf oder ausgerandet, nach dem Grunde verschmälert. ① Abhänge, Ackerraine, Weinberge, Ufer, zerstreut. Böhmen, Sachsen, Thüringen, häufig im Rhein-, Nahe-, Mosel-, Sauer- und Mainthale; bei Kassel; bisweilen gebaut, selten verschleppt. Mai. Juni. Blk. gelb. H. 0,25—1,00.

## 72. Mýagrum Tourn., Hohldotter (Nr. 448).

235. M. perfoliatum L., pfeilblättriger H. Untere Blätter länglich, stumpf, buchtig-fiederspaltig, obere länglich, spitz, mit pfeilförmigem Grunde stengelumfassend; Schötchen zusammengedrücktbirnförmig. Outer der Saat; sehr selten und nur mit fremdem Samen eingeführt und unbeständig. Mai. Juni. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.



234. Isatis tinctoria.

a ganze Blüte; b Kelch, Staubgefäße
und Fruchtknoten, c letzterer längsdurchschnitten; d Schötchen, e dasselbe,
geöffnet, f dasselbe im Querschnitt;
g Samenkorn.

235. Myagrum perfoliatum.
a junger, b älterer Bittensprofs; c Staubgefässe und Fruchtknoten mit je 1 Paar
Kelch- und Kronblättern; d geöffneter
Fruchtknoten, stark vergr.; e Nusschötchen, f dessen Querschnitt, g dessen Längsschuitt.

## 73. Néslea Desvaux, Neslee (Nr. 447).

\* † 236. N. paniculata Desvaux, rispige N. Blätter lanzettlich, untere gestielt, obere mit tief-pfeilformigem Grunde sitzend; Schötchen klein, kugelig, Isamig. O Unter der Saat, meist häufig. Mai—Juli. Myagrum panic. L., Vogelia panic. Hornemann. Blk. goldgelb. H. 0,15—0,50.

Soria syriaca Desvaux (Euclidium syriacum R. Br.) Stengelblätter gestielt, lanzettlich; Schötchen kurz-rauhhadrig mit kegelförmigem Griffel, auf kurzem Stiel aufrecht, in Ungarn und Mähren einheimisch, kommt hin und wieder eingeschleppt vor.

 Gruppe. Zilleen DC. Keimblätter aufeinanderliegend, um das Würzelchen rinnig gefaltet.

#### 74. Calepina Adanson, Calepine (Nr. 446).

\* 237. C. Corvini Desvaux, Corvin's C. Unterste Blätter rosettig, buchtig-fiederspaltig, obere länglich, pfeilförmig; Schötchen runzelig. O u. O Brachfelder, selten und oft unbeständig. Nur am Mittel- und Niederrhein, aber daselbst meist häufig, so auf dem Maifelde bei Koblenz und einzeln bei Sinzig und Köln, seltener auf dem rechten Moselufer. — L. (Fentsch). Bd. (Leopoldshöhe bei Basel).



236. Neslea paniculata.

a Nusschötchen, b dessen Querschnitt; a Blüte; b c Nusschötchen, d dasselbe im Längsschnitt.

Längsschnitt.

Brn. (in der Pfalz zwischen Landau u. Neustadt). Mai. Juni. Crambe Corvini Allioni Laelia cochlearioides Persoon. Blk. weiß. H: 0,30—0,50.

Gruppe. Buniadeen DC. Keimblätter aufeinanderliegend, kreisförmigeingerollt.

#### 75. Búnias L., Zackenschote (Nr. 449).

238. B. orientalis L., orientalische Z. Unterste Blätter länglich-lanzettlich, am Grunde buchtig-schrotsägig, folgende gefiedert, oberste linealisch; Schötchen 2fücherig, schief-eiförmig, flügellos.

• Auf wüsten Plätzen, an Wällen und Flusufern hin und wieder

eingeschleppt, oft auch gesellig und beständig. Juni. Juli. Laelia

orientalis Desvaux. Blk. gelb. H. 0,25-1,00.

239. B. Erucago L., Keulchen-Z. Blåtter schrotsägeförmig oder ungeteilt; Schötchen 4fächerig, 4kantig, Kanten geflügelt, gezähnt. © Hin und wieder, meist nur vorübergehend unter der Saat oder auf Schutt, häufiger in Brn. auf Äckern von Laufen und Salzburghofen bis Waging. Juni. Juli. Erucago runcinata Hornemann. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.

 Sippe. Lomentaceen DC. Gliederschotige. Schoten oder Schötchen der Quere nach in Isamige Glieder sich trennend.
 Gruppe. Cakilineen DC. Keimblätter aneinanderliegend; Würzelchen auf der Spalte.

76. Cákile Tourn., Meersenf (Nr. 452).

240. C. maritima Scopoli, gewöhnlicher M. Blätter fleischig, fiederspaltig, bisweilen ungeteilt; das obere Glied des Schötchens



239. Bunias Errucago.

a Blüte, b Nufsschötchen, c dessen
Querschnitt.

240. Cakile maritima.

a Kelch; b Kronblatt; c Staubgefase und
Fruchtknoten; d Gliederschote, e deren geöffneter oberer Teil; f Samenkorn.

schwertförmig. © Seestrand. Nord- und Ostsee, sonst selten verschleppt. Juli-Oktober. Bunias Cakile L. Blk. rosenrot, hellviolett bis weiß. Stengel 0,15-0,30 lang.

14. Gruppe. Raphaneen DC. Keimblätter um das Würzelchen rinnig-gefaltet.

77. Rapistrum Boerhaave, Windsbock (Nr. 450).

241. R. perenne Allioni, mehrjähriger W. Stengel und Blätter steifhaarig; Blätter fiederspaltig, Zipfel länglich, winkelig-

gezähnt; Griffel kurz-kegelförmig, kürzer als das obere Glied des Schötchens. 24 Äcker, Hügel, Wegränder, sehr zerstreut, bisweilen eingeschleppt. Nur in Böhmen, Thüringen, Provinz Sachsen und in Bayern. Juni. Juli. Myagrum perenne L. Blk. citronengelb, wie bei dem folgenden. H. 0,80—1,00.

242. R. rugosum Allioni, runzeliger W. Blätter leierförmig, kurz-gezähnt; Griffel fadenförmig, so lang oder länger als das obere Glied des Schötchens. O Acker, Brachfelder, selten und oft unbeständig, mit fremdem Samen eingeführt. Rheinfläche von Basel bis Mainz und Bingen, Mainthal; in Thüringen bei Weimar, Sundhausen und Uthleben. Brn. Juni. Juli. Myagrum rugosum L. H. 0,30—0,60.



242. Rapistrum rugosum. a ganze Blûte; b Kelch, Staubgefässe u. Fruchtknoten; c Gliederschote, d deren Längsschnitt.



243. Crambe maritima.

a Kelch; b ganze Blüte; c Kronblatt;
d Staubgefäse u. Fruchtknoten; c Gliederschötchen, f dessen Längeschnitt.

## 78. Crámbe Tourn., Meerkohl (Nr. 451).

243. C. marítima L., gemeiner M. Blätter fleischig, rundlich, buchtig, wellig, gezähnt, hechtblau und nebst dem Stengel kahl; längere Staubfäden gabelig-gespalten. 24 Seestrand, aber selten. Holstein, Mecklenburg, Rügen. Mai. Juni. Blk. weis. H. 0,30—0,60.

## 79. Raphanistrum Tourn., Hederich (Nr. 474).

\*†244. R. Lampsana Gaertner, gemeiner H. Untere Blätter leierförmig, obere lanzettlich; Kelchblätter aufrecht; Samen glatt. Taken Acker, Raine, gemein. Juni-August. R. arvense Wallroth, R. silvestre Ascherson, Raphanus Raphanistrum L. Blk. blafsgelb, mit violetten oder dunkelgelben Adern, sehr selten weiß. H. 0.30-0.60.

80. Ráphanus Tourn., Rettich (nicht Rettig) (Nr. 475).

245. R. sativus L., Garten-R. Blätter leierförmig; Samen netzig-runzelig. Aus Asien stammend, jetzt in mehreren Abarten gebaut und verwildert. Mai. Juni. Blk. blasviolett oder weis geadert. H. 0,50—1,25. Ändert ab: b) niger DC., mit großer fleischiger, außen grauschwarzer Wurzel. c) Radiola DC. Radieschen, mit kleinerer, fleischiger, runder oder länglicher, außen rötlicher oder weißer Wurzel.



244. Raphanistrum Lampsana.
a Kelch; b Kronblatt; c Staubgefässe und Griffel; d Gliederschote.



245. Raphanus sativus.

a Staubgefässe u. Fruchtknoten; b Gliederschote, c dieselbe zur Reifezeit längsdurchschnitten.

7. Familie. RESEDACEEN DC., Waugewächse (Nr. 11).

81. Reseda L., Wau (XI, 3. Nr. 351).

A. Kelch 6teilig; Kronblätter 6.

\*† 246. R. lútea L., gelber W. Stengel ausgebreitet; mittlere Blätter doppelt-fiederspaltig, obere 3spaltig; Kelchzipfel linealisch.

① u. 4 Steinige Hügel, Wege, sehr zerstreut. In Böhmen häufig, ebenso im östlichen Teile Oberschlesiens, sonst in Schlesien sehr selten und nur sporadisch, in Sachsen nur auf Elbwiesen häufig, am Rhein, in Westfalen, Hessen, Thüringen und der Provinz Sachsen auf kalkhaltigem Boden nicht selten, ebenso im südlichen Gebiete, bisweilen verschleppt, aber beständig, z. B. in Brandenburg und Westpreußen. Juni—Sept. Blk. grünlich-blafsgelb. H. 0,30—0,50.

247. R. Phyteuma L., stumpfblättriger W. Stengel ausgebreitet; Blätter stumpf, die mittleren stengelständigen vorne 3spaltig; Kelchzipfel länglich, bei der Frucht vergrößert; Kapsel länglichkeulig, stumpfkantig. (•) Brachäcker, Wege. Nur in Böhmen im Nabiner Thal zwischen Welwarn und Schlan, sonst nur hie und da eingeschleppt. Juni—Aug. Blk. weißlich.

#### B. Kelch 4teilig; Kronblätter 4.

\*248. R. Lúteola L., Färber-W. Stengel aufrecht; Blätter verlängert-lanzettlich, kahl, am Grunde 1zähnig. 

Äcker, Wege, hin und wieder; in Schlesien nur verwildert. Juni—Aug. Blk. blafsgelb. H. 0.50—1.25. Liefert gelben

gelb. H. 0,50—1,25. Liefert gelben Farbstoff und wird deshalb bisweilen in größerer Menge gebaut.

R. odorata L., die bekannte Gartenreseda, R. alba L., R. inodora Rchb. u. R. gracilis Tenore

verwildern bisweilen.



## 82. Heliánthemum Tourn., Sonnengünsel, Sonnenröschen (XIII, 1. Nr. 374).

A. Pflanze krautartig; Trauben endständig, oft gepaart, einseitswendig.

249. H. guttatum Miller, getüpfelter S. Untere Blätter gegenständig, verkehrt-eiförmig, nebenblattlos, obere wechselständig, bisweilen mit Nebenblättern; Kelch auf dem fruchttragenden, weit abstehenden Blütenstielchen gerade hervorgestreckt. Sandige Orte, sonnige Hügel, selten. Insel Norderney, in der Altmark bei Klötze in den Lupitzer Lehmkulen, bei Genthin zwischen Altenklütsch und Wulkow, Wildpark bei Potsdam, bei Teuchel unweit



248. Reseda Luteola.

a Kelch mit Blütenscheibe und Fruchtknoten; b Kronblätter; c Staubgefäße;
d Fruchtknoten; e häutige offene Kapsel
mit den Samen.

Wittenberg sehr selten, auf den Säeruten bei Grüna unweit Jüterbog, bei Mittenwalde, Treuenbrietzen, Niemeck und Koswig (Purtzberg), Gerbstedt, Elsterwerda, in der Lausitz zwischen Sellendorf und Mahlsdorf, bei Wüstermark im Auerbalz, bei Krausnick auf dem hohen Berge nach dem Wasserburger Forste zu und zwischen Krinitz und Gr.-Mehsow, in Hessen bei Walldorf unweit Darmstadt. — E. (auf dem Oberlinger und zwischen Gebweiler und Jungholz). Juni bis September. Cistus guttatus L., Tuberaria variabilis Willkomm. Blk. citronengelb, am Grunde schwarzbraun-gefleckt oder ungefleckt. H. 0,15-0,30.

B. Halbstrauchig; Blätter gegenständig; Trauben endständig, einfach, mit

\* + 250. H. Chamaecistus Miller (1768), gemeiner S. Blätter eiförmig oder linealisch-länglich, wimperig, mit Nebenblättern; Griffel 2-3mal so lang als der Fruchtknoten; innere Kelchblätter stumpf. mit aufgesetztem Spitzchen; Fruchtstiele bogig-zurückgekrümmt. D Heiden, Waldränder, sonnige Grasplätze, meist häufig; im Nordwesten und Schleswig-Holstein selten. Juni-Herbst. H. vulgare Gaertner (1788), Cistus Helianthemum L. Blk. citronengelb. selten weis: Cistus appeninus L. (als Art), so nur bei Veitshöchheim unweit Würzburg und besonders bei Euerdorf a. S., sowie in Rheinhessen (Sprendlingen) und auf dem Gaualgesheimer Berge zwischen Mainz und Bingen, wo auch die Abart mit weißlichem, pulverigsternhaarigem Kelche und sehr

stumpfen, inneren Kelchblättern (H. pulverulentum DC., Cistus poli-( folius L. [als Art]) vorkommt.

251. H. oelándicum Wahlenberg, öländischer S. Blätter gegenständig, linealisch-länglich oder eiförmig, mit büscheligen Haaren am Rande oder auf beiden Seiten bestreut oder unterseits filzig, ohne Nebenblätter; die größeren Kelchblätter mit 3 Fruchtklappen abwechselnd; Griffel der Fruchtknoten: als Fruchtstiele aufstrebend, abstehend. Б Sonnige Kalkhügel, selten. In Thüringen, besonders bei Naumburg und Arnstadt, zwischen Bennstedt und Kölme bei Halle a. S., in Böhmen bei Karlstein, St. Prokop und St. Ivan. — Bd. (nur bei Boxberg). W. (nur auf dem Böllert bei Pfeffingen). Brn. (besonders an felsigen Abhängen der Alpen). Mai. Juni. H. vineale Persoon, Cistus vinealis Willd. Blk. gelb. H. 0,10-0,15.

C. Halbstrauchig; Blätter wechselständig; Blüten einzeln, seitenständig.

252. H. Fumána Miller, Zwerg-

250. Helianthemum Chamaecistus. a Blatt; b Kelch; c Blüte; d Fruchtknoten; e Kapselfrucht, f dieselbe seitlich geöffnet; g Samen-Querschnitt.

8. Blätter wechselständig, linealisch, fein - stachelspitzig, schwach - wimperig, ohne Nebenblätter; größeren Kelchblätter den 3 Fruchtklappen gegenüberstehend; Griffel 3mal länger als der Fruchtknoten; Fruchtstiele bogig-zurückgekrümmt. h Sonnige Hügel, auf Gips, Kalk, Zechstein und Sand, selten. Kreuznach, Mainz, Frankfurt a. M., gemein um Darmstadt, Griesheim und längs des sandigen Teils der Bergstrasse, in Thüringen an der Vitzenburg bei Nebra, Rossleben, Auleben, Numburg, Frankenhausen, Hachelbich, Rothenburg; am alten Stollberg, Halle a. S., Könnern; Böhmen (Jungbunzlau). — E. (besonders bei Sulzmatt). Bd. (Kaiserstuhl, Mannheim). Brn. (Pfalz, Pegnitz). Juni-Oktober Cistus Fumana L., Fumana vulgaris Spach, F. procumbens Godron u. Grenier. Blk. goldgelb. Ein 0,10-0,20 langer Halbstrauch.

- 9. Familie. VIOLACEEN DC., Veilchengewächse (Nr. 12).
  - 83. Viola Tourn., Veilchen (V, 1. Nr. 160).
- Stengellose Pflanzen, bei denen Blätter und Blütenstiele aus dem Wurzelstocke hervortreten.

(Die zwei mittleren Kronblätter seitlich abstehend.)
a) Narbe in ein schiefes Scheibchen ausgebreitet; fruchttragende Blütenstiele aufrecht.

\* † 253. V. palustris L., Sumpf-V. Blätter nieren-herzförmig, stumpf, kahl; Blattstiel ungeflügelt; Nebenblätter eiformig, zugespitzt, meist kurz fransig-gezähnelt, frei; Blütenstiele etwa in der Mitte oder unter derselben mit 2 Vorblättern besetzt; Kronblätter verkehrt-eiformig; Sporn kaum länger als die Kelchanhängsel. 4 Im Sumpfmoose torfiger Wigsen in der Ebene und im Gebirge. Mai. Juni. Blk. blasslia.

Blätter schmutzig-grün. H. 0,08-0,15.

† 254. V. epipsila Ledebour, Torf-V. Blätter nierenförmig, meist spitz, unterseits kurz-behaart; Blattstiel nach oben etwas geflügelt; Nebenblätter meist ganzrandig, sonst w.v.; Blütenstiele über der Mitte mit 2 Vorblättern besetzt; Kronblätter länglich-verkehrt-eiförmig; Sporn etwa doppelt so lang als die Kelchanhängsel. 4 Auf Sumpfwiesen in Holstein und Angeln, in Mecklenburg im Nütschower Bruche unweit Sülze u. b. Güstrow u. Grabow; bei Arnswalde, Perleberg, Dobrilugk, Luckau, in Pommern in den Brüchen an der Recknitz und Trebel, in West- und Ostpreußen verbreitet, in Posen bei Murowana, Goslin, Schmiegel, Czarnikau und Bromberg, in Schlesien bei Oppeln, hinter Königshuld bei Rauden im Park Puk und bei Wiegschütz unweit Kosel.—
Bd. (nur am Titisee). Mai. V. scanica Fries. Blk. blafslila oder etwas dunkler, größer als an voriger. Blätter hellgrün. H. 0,08—0,15.

etwas dunkler, größer als an voriger. Blätter hellgrün. H. 0,08—0,15. † 255. V. uliginesa Schrader, Moor-V. Blätter herz-eiförmig, unbehaart, dicht braundrüsig; Blattstiel geftügelt; Nebenblätter lanzettlich, drüsig-gezähnelt, bis über die Mitte an den Blattstiel angewachsen. 4 Sumpfige, schwammige Moorwiesen, selten. Winow bei Oppeln, Rudzinitz (Kreis Gleiwitz); um Niesky und Ritschen nicht selten, Bockwitz südlich von Leipzig, Wiehe und Goldlauter in Thüringen, Probstei (ob noch?), Kolberg; aber nicht in Posen. April. Mai. V. scaturiginosa Wallroth. Blk. etwas größer als an voriger und fast doppelt größer als bei palustris, meist dunkelviolett. H. 0,10—0,15. b) Narbe in ein herabgebogenes Schnähelchen verschmälert: fruchttragende

b) Narbe in ein herabgebogenes Schnäbelchen verschmälert; fruchttragende Blütenstiele niedergestreckt, an der Spitze gerade.

#### 1. Ausläufer fehlend.

\* † 256. V. hirta L., rauhhaariges V. Blätter herz-eiförmig, gekerbt-gesägt, nebst den Blatt- und Blütenstielen abstehend-kurzhaarig, die ersten 3eckig-herzeiförmig; untere Nebenblätter eiförmig, obere lanzettlich, alle spitz oder an der Spitze selbst stumpf nebst den Fransen am Rande kahl, die Fransen kürzer als der Querdurchmesser der Nebenblätter; Kelchblätter stumpf; Kansel weichhaarig. 4 Wiesen, Raine, Gebüsche, meist gemein. April. Mai. Blk. blasslila, selten weiß, geruchlos. H. 0,10. Ändert in der Behaarung vielfach ab, obwohl bisweilen der Bastard von dieser und V. odorata hierher gerechnet wird.

† 257. V. collina Besser, Hügel-V. Blätter breit-eiförmig, tiefherzförmig; Nebenblätter lanzettlich, verschmälert-haarspitzig, fransig, nebst den Fransen am Rande fein-rauhhaarig: die mittleren Fransen von der Länge des Querdurchmessers der Nebenblätter; sonst w. v. 4 Hügel, Hecken, zerstreut. In Thüringen und Schlesien ziemlich verbreitet; seltener in Hessen; fehlt in Ostpreußen, in Westpreußen nur im Weichselgebiete von Thorn bis Marienwerder; in Posen bei Bromberg und Inowrazlaw; in Nordböhmen häufig, in Sachsen bei Gröbern im Rgbz. Dresden. — **Bd. W. Brn.** April. Mai. V. umbrosa Hoppe. Wohlriechend. Blk. blasslila. H. 0,10.

† 258. V. porphyrea Uechtritz, rotbraunes V. Blätter breit-eiformig, durch einen breiten offenen Ausschnitt herzförmig. meist kahl; Blattstiele schwach-kurzhaarig; Nebenblätter lanzettlich, zugespitzt, langfransig, Fransen etwa so lang als der Quer-durchmesser der kahlen Nebenblätter; Kapsel eiförmig-kugelig, schwach-kurzhaarig. 2 Schattige Orte der Berge. Bisher nur an den Rabenfelsen bei Liebau in Schlesien. April. Mai. V. sciáphila Auct., nicht Koch. Wohlriechend. Blk. hell-blaulichviolett, am Grunde weisslich. Kapsel dunkelrotbraun und grün gesprenkelt. H. 0,06-0,10.

259. V. ambigua W. u. K., zweifelhaftes V. Blätter durch einen breiten offenen Ausschnitt herzförmig, die äusseren eiförmig, die inneren länglich - eiförmig; Nebenblätter lanzettlich, schmälert-haarspitzig, fransig, am die längeren von der Länge des

260. Viola odorata. schmälert-haarspitzig, fransig, am a Blüte; b Kelch; c Fruchtknoten; d Blüten-Rande kahl oder an der Spitze boden mit den Staubgefäsen; f unteres, feinwimperig, Fransen ungleich, g oberes Staubgefals mit Anhangsel; h reife

Querdurchmessers der Nebenblätter; fruchttragende Blütenstiele niederliegend; Kapsel eiförmig, weichhaarig. 4 Triften. Thüringen, nördliches Böhmen. April. Mai.

Ausläufer vorhanden, kriechend.

\* † 260. V. odorata L., wohlriechendes V. Ausläufer nach der Blütezeit, erst im folgenden Jahre blühend, lang; Blätter breiteiförmig, tief-herzförmig, an den Sommerausläufern nieren-herzförmig, alle fein behaart; Nebenblätter ei-lanzettlich, spitz, am Rande nebst den Fransen kahl; Blütenstiele etwa in der Mitte mit 2 Vorblättern; Fruchtknoten meist weichhaarig. 24 Waldränder, Zäune, Wiesen, fast überall häufig. März. April. Wohlriechend. Blk. dunkelviolett, selten rosa oder weis (V. alba Auct., nicht Besser). H. 0,08

\* 261. V. alba Besser, weißblütiges V. Ausläufer zur Blütezeit und in demselben Jahre blühend, lang; Blätter fast dreieckig, herzförmig, mit tiefer und breiter Bucht, stumpf, weichhaarig; Nebenblätter lanzettlich, lang zugespitzt, drüsig-gefranst; Fruchtknoten weichhaarig. 24 Kalkberge, Hecken, selten. Rheinprovinz (Merzig). L. (Kalkgebirge). E. (Wasselnheim). Bd. (Waldshut, Istein, Müllheim, Freiburg), gewiß weiter verbreitet. April. Mai. Blk. meist weiß.

Ausläufer nur selten fehlend.

† 262. V. cyanea Celak., kornblumenblaues V. Ausläufer kurz; Blätter breit-herz-eiförmig, lebhaft-grün, zur Blütezeit kahl und glänzend; Nebenblätter lanzettlich, lang-zugespitzt, nebst den kurzen Fransen fast kahl; Blütenstiele weit unter der Mitte mit 2 Vorblättern; Fruchtknoten ganz kahl. 24 Wiesen, Zäune. Bisher nur bei Kunersdorf unweit Wriezen, in Schlesien bei Nikolausdorf unweit Lauban und um Breslau und in Böhmen bei Nimburg a. E. Brn. (Oberhauserleite bei Passau. März. April. Kronblätter unterwärts weifs, in der oberen größeren Hälfte kornblumenblau. — Hierher gehört auch V. su avis Auct., nicht MB., welche durch längere Fransen der Nebenblätter und die weit größeren, blaß-lilablauen Blüten verschieden ist, auch V. aus triaca Kerner ist damit nicht zu verwechseln.

(Man hüte sich, die zuerst blühenden, stengellosen Pflanzen von V. mir abilis hierher zu rechnen.)

#### II. Gestengelte Pflanzen ohne Ausläufer.

A. Die beiden mittleren Kronblätter seitlich abstehend.

(Narbe in ein herabgebogenes Schnäbelchen verschmälert; fruchttragende Blütenstiele aufrecht; die Sommerpfianze der des Frühlings meist unahnlich; diese einfach, Blüten langgestielt mit Kronblättern, Nebenblätter größer, jene ästig, Blüten scheinbar kronblattlos, Nebenblätter klein; Kapsel nickend.)

\* † 263. V. arenaria DC., Sand-V. Blätter herzförmig, stumpf, klein-gekerbt, untere nieren-herzförmig, länglich-lanzettlich, spitz; Kapsel eiförmig, zugespitzt; sonst w. folgende. 4 Sandfelder, trockene Nadelwälder, zerstreut. Mai. Juni. V. Allionii Pio. Blk. bleich-

violett oder weis. Meist nur 0,03-0,08 hoch.

\* † 264. V. silvatica Fries, Wald-V. Stengel niederliegend und aufstrebend, kahl oder etwas weichhaarig; Blätter tief-herzförmig oder fast nierenförmig, kurz zugespitzt, untere stumpf; Blattstiele flügellos; Nebenblätter linealisch, lanzettlich, gefranst-gesägt, mehrmal kürzer als der Blattstiel; Kelchblätter lanzettlich, zugespitzt; Blumenblätter länglich, schmal, sich nicht deckend; Sporn kurz, dunn, ausgerandet, mit der Blk. meist gleichfarbig; Kapsel länglich, spitz.

4 Wälder, Haine, häufig. April. Mai. V. silvestris Lmk. z. T. Blk. violett, selten weis. H. bis 0,20.

\* † 265. V. Riviniana Rchb., Rivin's V. Stengel meist zahlreich, aufrecht; Blätter breit-herzförmig, kurz zugespitzt, unten fast rundlich; Nebenblätter lanzettlich, entfernt-gezähnt oder fast ganzrandig; Blumenblätter verkehrt-eiförmig, breit, sich mit den Rändern deckend; Sporn kurz, unten mit einer Furche. 4 Gebüsche, lichte Wälder, meist häufig. April. Mai. Blk. hellblau; Sporn gelblichweifs; Blüten größer, oft fast doppelt so groß als an vor. H. 0,12-0,30.

\* † 266. V. canina I., Hunds-V. Blätter länglich-eiförmig, am Grunde herzförmig oder fast abgestutzt, ganz kahl; Kelchblätter eiförmig-lanzettlich, zugespitzt; Kapsel abgestutzt, stumpf, mit kurzem

Spitzchen, sonst w. v. 24 Wiesen, Triften, Wälder, meist häufig. Mai. Juni. Blk. gesättigt-blau, mit gelblich-weißem Sporn. Die Form mit 0,15—0,30 hohem Stengel, länger gestielten Blättern und Blüten und weißem Sporn heißst V. canina var. lucorum Rchb., eine kleinere, niedergestreckte, mit mehr länglichen Blättern und weißem Sporn bildet die V. ericetorum Schrader. Außerdem ändert die Pflanze ab: b) V. flavicornis Smith (als Art), Blätter sämtlich herzförmig; Blüten etwas größer; Sporn gelblich; c) V. lancifolia Thore (als Art, V. lactea Smith), untere Blätter herzförmig, die übrigen eiförmig-länglich oder fast lanzettlich mit abgestutztem oder eiförmigem Grunde; Blütenstiele schlank; d) V. montana L. (als Art), Stengel aufrecht; Blätter herzförmig-länglich nebst den Blüten größer, Nebenblätter breiter.

\* + 267. V. persicifolia Schkuhr (erweitert), pfirsichblättriges Stengel aufrecht; Blätter aus ei- oder herzförmigem Grunde lanzettlich; Blattstiele geflügelt; Nebenblätter lanzettlich, gezähnt, obere blattartig: Kelchblätter spitz; Kapsel zugespitzt. 4 Haine, Gebüsche, Wiesen. Mai. Juni. V. recta Garcke. Andert ab: a) elatior Fries (als Art), Stengel stark nebst den ei-lanzettlichen Blättern in der Jugend anliegend-behaart; mittlere Nebenblätter so lang oder länger als der Blattstiel, obere denselben weit überragend; Blk. groß, blasblau; H. 0.15-0.50, so am Rande feuchter Gebüsche; b) pumila Chaix (als Art, V. stagnina Kit., V. lactea Auct. nicht Smith) Stengel nebst den ei- oder keil-lanzettlichen Blättern kahl; mittlere Nebenblätter meist halb so lang als der Blattstiel, obere so lang oder länger als derselbe; Blüte kleiner; Blk. milch- oder hellblau; H. 0,08-0,20; Wiesenform; hierzu gehören als Formen auch V. Schultzii Billot mit aufrechtem Stengel, herz-eiförmigen Blättern und langem, aufwärtsgekrümmtem, gespaltenem Sporn und V. Billotii F. Schultz mit grünem, kurzem, die Kelchanhängsel nicht überragendem Sporne; c) stricta Hornemann (als Art), Stengel nebst den herz-eiförmigen Blättern kahl; Blüte mäßig-groß. Blk. hellblau. H. bis 0,30; seltnere Waldform.

\* † 268. V. mirabilis L., Wunder-V. Stengel aufrecht, einreihig behaart; Blätter breit-herzförmig, kurz zugespitzt, jung tutenförmigzusammengerollt, untere fast nierenförmig; Nebenblätter und Kelchblätter lanzettlich; die ersten Blüten mit Kronblättern, meist unfruchtbar, die späteren scheinbar kronblattlos, fruchttragend. 4 Bergige Wälder, zerstreut (fehlt im Königreich Sachsen). April. Mai. Wohlriechend. Blk. blaßlila. H. 0,10-0,25.

B. Die 4 oberen Kronblätter aufwärtsgerichtet und aufwärts-dachziegelig; Narbe flach, fast 2lappig.

† 269. V. biflora L., zweiblütiges V. Stengel schwach, meist 2blättrig, 1—2blütig; Blätter nierenförmig, sehr stumpf, gekerbt; Nebenblätter eiförmig, ganzrandig; Kelchblätter spitz. 24 Feuchte, schattige Thäler, selten. Böhmen (großer Schneeberg bei Tetschen), Sächsische Schweiz, Lausitz. Schlesien, Ramsbeck in Westfalen, im Annathal bei Eisenach angepflanzt. — Vogesen, Oberschwaben, Oberbayern. Mai—August. Blk. citronengelb. H. 0,08—0,15.

C. Narbe groß, krugförmig, sonst wie vorige Abteilung.

\* † 270. V. tricolor L., Freisamkraut, Stiefmütterchen. Wurzel einfach; Stengel aufsteigend oder aufrecht, ästig; Blätter gekerht, untere

herz-eiförmig, obere länglich oder lanzettlich; Nebenblätter blattartig, leierförmig-fiederspaltig, der mittlere Zipfel länger und breiter, gekerbt; Kelchblätter lanzettlich, allmählich zugespitzt. ①, ①, selten 4. Äcker, Brachen, Wiesen, gemein. Mai—Herbst. Blk. weisslich-gelb oder Sfarbig. H. 0,10—0,20. OFF. herb. Violae tric. Ändert ab: a) arvensis Murray (als Art). Pflanze stets ②; Kronblätter klein, kürzer als der Kelch, gelblichweiß, seltener die obern bläulich oder violett, das unterste dunkler; b) vulgaris Koch. Pflanze bisweilen 4; Kronblätter meist länger als der Kelch, sämtlich violett oder die 4 obern violett, das untere gelb mit violetten Adern, oder auch die seitlichen gelblich; c) saxatilis Schmidt (als Art). Pflanze meist 4; Kronblätter länger als der Kelch, bis fast doppelt so lang, sämtlich gelb, das untere



270. Viola tricolor.

a Staubgefals; b Fruchtknoten;
c reife Kapsel vom Kelch umgeben.

dunkler, seltener die beiden obern hellblau; Blüten wohlriechend, so im Riesengebirge.

Viola rotomagensis Desf.

kommt im Gebiete nicht vor.

\* + 271. V. lutea Smith, gelbes V. Pflanze durch fadenförmige, kriechende, Stämmchen ausdauernd: Nebenblätter fingerig-vielteilig, Zipfel linealisch, fast gleich groß; Kelchblätter länglich-lanzettlich, stumpflich oder kurz zugespitzt. 24 Gebirgswiesen. Im Riesengebirge nur an den Lehnen des Steinbodens gegen den Aupa- und blauen Grund und im Aupagrunde, in der Hölle am Brunnenberg und auf dem Rehorn; auf dem Gipfel des mährischen Gesenkes; an der südlichen Seite der Barania gegen Kamczenica. Mai-Juli. Kronblätter gelb, selten die oberen violett, oder alle violett. H. 0.10—0.25. Ändert ab: a) grandiflora Villars (V. elegans Spach), niedriger; Blüten groß; Kronblätter länger benagelt, sehr gestutzt, das unpaarige sehr selten eingeschnitten, so in den Vogesen;

b) sudetica Willd. (als Art) höher; Blüten groß; Kronblätter oft geschweist-gekerbt; c) multicaulis Koch (V. calaminaria Lejeune), Stengel und Äste zahlreich, niederliegend, Blüten nicht größer als bei der gewöhnlichen V. tricolor, so auf Galmeiboden bei Aachen.

gewöhnlichen V. tricolor, so auf Galmeiboden bei Aachen.

272. V. calcarata L., gesporntes V. Stämmchen kriechend, fadenförmig; Stengel einfach; Blätter gekerbt, eiförmig oder die oberen länglich oder lanzettlich; Nebenblätter ganz bis fast fiederspaltig; Sporn so lang als die großen (25—30 mm br., violetten) Kronblätter.

24 In Brn. im Gerölle der algäuer Alpen (Biberkopf, Linkerskopf, Obermädele-Pass). Juli. Aug. H. bis 0,10.

Bastarde: V. alba + hirta, V. arenaria + canina (V. Allionii + canina), V. arenaria + mirabilis, V. arenaria + Riviniana, V. arenaria + silvatica, V. canina + pumila (V. pratensis M. u. K.), V. canina + Riviniana, V. canina + silvatica, V. canina + stagnina (V. nemoralis Kuetzing), V. collina + hirta, V. collina + odorata, V. epipsila +

palustris, V. hirta + odorata, V. mirabilis + Riviniana, V. mirabilis + silvatica, V. palustris + uliginosa, V. Riviniana + silvatica.

#### 10. Fam. DROSERACEEN DC., Sonnentaugewächse (Nr. 13).

- 84. Drósera L., Sonnentau (V, 3. oder 5. Nr. 252).

  A. Kapsel nicht gefurcht; Samen spindelförmig.
- \* † 273. D. rotundifolia L., rundblättriger S. Schaft aufrecht, 2—4mal so lang als die kreisrunden, langgestielten Blätter. 24 Moore, torfige Wiesen, zerstreut. Juli. August. Blüte klein. Blk. weiß, wie bei den folgenden. H. 0,10—0,20.

\* † 274. D. anglica Hudson, englischer S. Schaft aufrecht, doppelt so lang als die linealisch-keilförmigen Blätter. 24 Torfmoore,

seltener als vorige. Juli. August. H. 0,15-0,20. D. longifolia L. zum Teil.

- B. Kapsel gefurcht; Samen walzlicheiformig.
- \* † 275. D. intermedia Hayne, mittlerer S. Schaft am Grunde bogenförmig oder niederliegend, aufstrebend, wenig länger als die verkehrt-ei-keilförmigen Blätter. 4 Tiefe Sümpfe, Torfgräben, besonders im nordwestlichen Gebietsteile, sonst selten. Juli. August. H. 0,05—0,10. D. longifolia L. zum Teil. Kommt in Wasserlöchern auch schwimmend mit zahlreichen Ausläufern, hellgrünen, fleischigen Blättern und sparsameren Drüsen vor.

Bastard: D. anglica + rotundifolia (D. obovata M. u. K.), D. intermedia + rotundifolia.

85. Aldrovandia Monti, Aldrovande (V, 5. Nr. 253).

† 276. A. vesiculosa L., blasige A. Stengel untergetaucht, fadenförmig, wenig-ästig; Blätter dicht-quirlständig,

273. Drosera rotundifolia.

273. Drosera rotundifolia.
a Blatt mit einer gefangenen Fliege;
b Kelch mit der Steiligen Kapsel;
c Blüte im Längsschnitt.

weing-astig; Batter incht-quirtstandig, Blattstiel etwas flach, am Ende breiter und beiderseits mit einem Paar langer Wimpern besetzt, die eigentliche Platte bauchig-aufgetrieben; Blütenstiele achselständig, einzeln, länger als das Blatt; Blumenkrone kaum so lang als der Kelch. 4 In Westpreußen in einem See bei Czystochleb (Kr. Briesen), in Posen bei Tremessen, in Oberschlesien in einem Teiche bei Czarkow unweit Pleß, im Teiche zwischen Sohrau und Woscyc, bei Rybnik im Rudateich, bei Paruschowitz, im Gottartowitzer und Niedobschützer Teiche und in den Lenczoker Teichen bei Ratibor, bei Proskau, Bulich bei Teschen, Menz bei Gransee (Gräben zwischen Zeuthen-, Mehlitz- und Thaern-See), bei Angermünde im Paarsteiner See.— Brn. (Teich am Wasserburger Bühl zw. Lindau und Wasserburg).

### 11. Familie. POLYGALACEEN Juss., Kreuzblumengewächse (Nr. 31).

- 86. Polýgala L., Kreuzblume (XVII, 3. Nr. 501).
  - a) Vorderes Kronblatt mit vielspaltigem Anhängsel.
- \* † 277. P. vulgaris L., gemeine K. Blätter schmal-lanzettlich, unterste kleiner, elliptisch; Traube endständig, vielblütig; flügelartige Kelchblätter elliptisch oder eiförmig, 3nervig, die Nerven an der Spitze mit einer schiefen Ader verbunden, die Seitennerven auswendig aderig, netzig verbunden; Deckblätter alle halb so lang als das Blütenstielchen. 24 Trockene Wiesen, grasige Waldplätze, gemein.







279. Polygala amara. a Blumenkrone im Längsschnitt, vergr.; b Staubblätterröhre samt den Staubgefäßen, noch mehr vergr.; c Deckblätter, Kelch und Fruchtknoten; d Fruchtkapsel.

Mai. Juni. Blk. blau, rosenrot, selten weiß. H. 0,15—0,25. Ändert ab: b) oxyptera Rchb., flügelartige Kelchblätter schmäler als die

Kapsel, spitzig.

\* † 278. P. comōsa Schkuhr, schopfige K. Die noch unentwickelten Blüten von den schopfartigen, obersten Deckblättern überragt, sonst w. vor., von welcher sie vielleicht nicht als Art zu trennen ist. 4 Anhöhen, Waldränder, Wiesen, etwas seltener als vorige; scheint im nordwestlichen Teil des Gebiets zu fehlen. Mai. Juni. Blk. blasrot oder weiß, vorn purpurn. H. 0,15-0,25.

\* † 279. P. amara L., bittere K. Stämmchen mäßig ver-

\* † 279. P. amara L., bittere K. Stämmchen mäßig verlängert, untere Blätter derselben groß, verkehrt-eiförmig, eine Rosette bildend, obere länglich-keilförmig; flügelartige Kelchblätter länglichverkehrt-eiförmig, 3nervig, Nerven an der Spitze kaum ineinander-

fließend, Seitennerven nach außen aderig, Adern spärlich-ästig, nicht netzig-verbunden; seitenständige Deckblätter so lang als das Blütenstielchen. 24 Sumpfige Wiesen, Kalkberge, zerstreut. Mai. Juni. Herbst. H. 0,05—0,15. Ändert ab: a) P. a marella Crantz, Blüten größer; flügelartige Kelchblätter oft länger als die Kapsel; unterste Blätter sehr groß, rosettig, so auf trockenen Wiesen, höheren Bergen; b) P. amblyptera Rchb., Blüten und Blätter wie bei a, aber die flügelartigen Kelchblätter breiter, fast so breit als die Kapsel; c) P. austriaca Koch, Blüten kleiner, bläulichweiß bis milchweiß; flügelartige Kelchblätter oft kürzer als die Kapsel und zwar mit mehr abgerundeter Kapsel (P. austriaca Rchb.) und mit mehr keilförmiger (P. uliginosa Rchb.) OBS. herb. Polygalae amarae.

\* 280. P. calcarea F. Schultz, Kalk-K. Stämmchen sehr verlängert; untere Blätter derselben verkehrt-eiförmig, groß, obere lanzett-lich-linealisch; flügelartige Kelchblätter eiförmig, Snervig, der mittlere Nerv fast von der Mitte an aderig-ästig, die Seitennerven auswendig aderig, die Adern ästig, vielfach netzig-verbunden. 24 Kalkberge, Wegränder. Bisher bloß in Hessen im Kr. Ziegenhain unter der Hohenwarte hinter Lischeid, in der Rheinprovinz auf Kalkhügeln bei Saarbrücken, Merzig und Gerolstein, in Luxemburg auf dem Plateau zwischen Wasserbillig, Mompach und Lellig. — L. (häufig bei Metz). E. Bd. Brn. (Pfalz, Zweibrücken, Hornbach, Blieskastel). Mai bis Juni. Blk. blau, rot oder weiß. H. 0,10—0,20.

\* 281. P. serpyllacea Weihe (1826), quendelblättrige K. Stengel niedergestreckt, dünn, fädlich, oft sehr ästig; Blätter lanzettlich, untere elliptisch, fast gegenständig; Traube meist 5blütig, zuletzt seitenständig; flügelartige Kelchblätter elliptisch, 3nervig, Nerven an der Spitze durch eine schiefe Ader ineinandersliefsend, Seitennerven auswendig aderig, Adern ästig, netzig-verbunden. 24 Torfhaltige Wiesen, Heiden, grasiger Waldboden. Im westlichen und nordwestlichen Teile des Gebietes, aber auch bei Greifswald, bei Helmstedt, bei Altenberg in Sachsen, bei Teplitz. — E. (Vogesen), Bd. W. Bru. Mai. Juni—Herbst. P. depressa Wender. (1831). Blk. helblau.

282. P. ciliata Lebel, wimperblütige K. Blütenstiele, Deckblätter, alle Kelchblätter und Kapseln bewimpert; Traube kurz, 5- bis 12-blütig, endständig; flügelartige Kelchblätter breit verkehrt-oval, 3nervig, netzig-aderig, etwas kürzer als die Blumenkrone, sonst w. v. 4 Bisher nur an feuchten, moosigen Stellen am Schmachter See bei Binz auf Rügen. Juni—Aug. P. blepharoptera Borbas. Blk. weißlich oder bläulich.

b) Vorderes Kronblatt 4lappig.

283. P. Chamaebuxus L., buchsblättrige K. Stengel halbstrauchig, ästig, aufstrebend; Blätter lanzettlich oder elliptisch, stachelspitzig, untere kleiner, verkehrt-eiförmig; Blütenstiele blattwinkelund endständig, meist 2blütig. 5 Heiden, Wälder, selten. In Böhmen nur im westlichen Teile von Prag bis ins böhmische Erzgebirge zerstreut; in Sachsen bei Plauen an der Holzmühle und zwischen Krieschwitz und Voigtsgrün; in Thüringen bei Lobenstein am Gallenberge und Siechenberge. — Bd. u. W. (Juragebiet, Baar, Tuttlinger Höhe u. a. O.). Brn. (fränkischer Jura, bayer. Wald, Alpen). April bis Herbst. Blk. gelb. Stengel 0,10—20,0 lang.

#### 12. Fam. SILENACEEN DC. (Caryophylleen Juss.), Taubenkropfgewächse (Nr. 16), bei Linné in der X. Kl. Nr. 321-344.

 Gruppe. Diantheen A. Br. Drehung der Blumenkrone konst nt (rechts); Kelch ohne Kommissuralrippen; Kronblätter meist mit Flügelleisten am Nagel, seltener zugleich mit Krönchen; Frucht 2zählig; Keimling kreisförmig gekrümmt oder ausgestreckt.

## 87. Gypsóphila L., Gipskraut (Nr. 324).

a) Stengel aus niedergestrecktem oder aufstrebendem Grunde aufrecht; Blätter bei allen vier Arten linealisch oder lanzettlich, nach beiden Enden verschmälert.

284. G. repens L., kriechendes G. Stengel oberwärts lockerebensträusig, nebst den Ästen kahl; Staubgefässe und Griffel kürzer als die (weisse oder rötliche) Blumenkrone. 4 Gipshügel, sehr selten, nur am Harze am Sachsenstein bei Walkenried, aber daselbst in



287. Gypsophila muralis. a kleiner Blütensprofs; b Kelch, sehr vergr.; c Staubgefälse und Fruchtknoten, letzterer in d vergrößert; e Fruchtkelch; f Samenkorn, vergr.

Menge, in Hessen am Vogelsberg zw. Elpenrode und Ruppertenrod. — Bd. (am Rhein bei Rheinweiler angeschwemmt). **W.** u. **Brn.** (Kalkalpen und mit den Flüssen in die Ebene herabsteigend). Mai bis August. H. 0,08-0,25.

G. fastigiata L., ebensträussiges G. Stengel am gedrungen-ebensträussig, oberwärts nebst den Asten schmierig-weichhaarig; Staubgefässe und Griffel länger als die (weisse oder rötliche) Blumenkrone. 4 Gipshügel, Sandfelder, sehr zerstreut, Böhmen (Postelberg, Raudnitz und Weisswasser), Schlesien, Lausitz, Posen, West- und Ostpreußen, Pommern, Brandenburg, am südlichen Harze, Thüringen, bei Mainz fehlt im südlichen Gebiete. Juni-Oktbr. H. 0,15—0,30.

286. G. paniculata L., rispiges G. Stengel vom Grunde an sehr ästig, rispig, unterwärts nebst den Blättern kurzhaarig; Rispe ausgebreitet, locker, kahl; Kronblätter länglich-rundlich, etwas länger als die breit randhäutigen, abgerundeten Kelchzipfel. Hügel, unbebaute Orte. An zahlreichen

Orten mit fremdem Getreide eingeschleppt und hin und wieder schon eingebürgert, z. B. am Sandkruge bei Memel, außerdem zuweilen verwildert, z.B. im Kreise Inowrazlaw, wo die Pflanze früher wegen der zur Wollwäsche verwendbaren Wurzel gebaut wurde. Juli. Aug.

b) Stengel steif aufrecht, fast gabelspaltig, ästig-rispig.

\* † 287. G. muralis L., Mauer-G. Blüten zerstreut; Kronblätter gekerbt oder ausgerandet (hellpurpurn, mit dunkleren Adern). O Sandige Brachäcker, Triften, Mauern, häufig. Juli-Oktober. H. 0,05-0,15. Andert ab: b) G. serotina Hayne (als Art), Blätter länger als die Stengelglieder; Kronblätter ausgerandet.

## 88. Túnica Scopoli, Felsnelke (Nr. 325).

A. Blüten in rispenförmigen Trugdolden.

288. T. saxifraga Scopoli, Steinbrech-F. Stengel nach allen Seiten hingebreitet, oberwärts ästig; Blätter linealisch, spitz; Kelch glockig, stumpf-5zahnig. 2 Steinige Hügel, Kiesfelder, sehr selten. Mit Sicherheit nur in Brn. in der Hochebene, im bayerischen Walde (Edenstetten), im Juragebiete, bei Schweinfurt und bei Passau, im übrigen Gebiet nur selten verwildert (Kahlberg bei Elbing) oder eingeschleppt. Juli. August. Gypsophila saxifraga L. Blk. bleichpurpurn. H. 0,10-0,25.

B. Blüten in endständigen Köpfchen.

\* † 289. T. prolifera Scopoli, sprossende F. Stengel kahl: Blätter linealisch; die 6 Hüllschuppen durchscheinend-häutig, rauschend,

elliptisch, die zwei äußeren um die Hälfte kürzer, stachelspitzig, die inneren sehr stumpf, länger als der Kelch; Kelchschuppen wie die Hüllschuppen. O Sandfelder, sonnige, kalkige Hügel, zerstreut. Juli bis Herbst. Dianthus prolifer L., Kohlrauschia prolifera Kunth. Blk. rosenrot oder rötlich-lila. H. 0.15-0.30. D. diminutus L. ist die einblütige Form.

## 89. Dianthus L., Nelke (Nr. 323).

A. Blüten büschelig oder büscheligköpfig.

290. D. barbatus L., Bart-Blätter kurz-gestielt, lanzettlich; Kelchschuppen krautig, eiförmig, begrannt; äusere Deckblätter linealisch-lanzettlich, sehr spitz, zurückgebogen-abstehend. 4 Früher im Bodethale an der Rosstrappe. — Brn. (Valep bei Schliersee), häufig in Gärten und daraus Juli. Blk. August. dunkel- oder hellrot. H. 0,30.

288. Tunica saxifraga. a Blute; b Kronblatt; c Fruchtknoten; d reife Fruchtkapsel, geöffnet.

\* + 291. D. Arméria L., rauhe N. Stengel nebst den linealischlanzettlichen Blättern weichhaarig; Blattscheiden so lang als die Breite des Blattes; Kelchschuppen und Deckblätter lanzettlich-pfriemlich, krautig-rauhhaarig. Ou. 4 Waldblößen, trockene Gebüsche. Juli. Aug. Blk. hellkarminrot, mit dunkleren Punkten. H. 0,30-0,60.

292. D. Seguierii Villars, Busch-N. Stengel kahl; Blätter linealisch-lanzettlich, meist 5nervig, ihre Scheiden so lang als die Breite des Blattes; Blüten zu zweien oder büschelig; Kelchschuppen eiformig, begrannt, Granne krautig, Deckblätter lanzettlich, lang zugespitzt. 24 Trockene Waldränder, Wiesen, Moore, selten. Böhmen, Königr. und Prov. Sachsen (Dessau), felsige Abhänge der Saale von Lobenstein bis Eichicht. — **Bd.** (im Amt Stetten bei Hardtheim und in der Baar, Neustadt, Gerlachsheim im Tauberthal), **W.** (Haardt-Plateau über Ebingen). **Brn.** (Hochebene, z. B. München, Regensburg). Juni. August. D. silvaticus Hoppe. Blk. hellkarminrot oder purpurrot, am Schlunde mit einem Ringe von dunkelroten Flecken, selten einfarbig. H. 0,15—0,30.

\*†293. D. Carthusianorum L., Karthäuser-N. Stengel kahl; Blätter linealisch, ihre Scheiden 4 mal länger als die Breite des Blattes; Blüten in ein endständiges, meist 6blütiges büscheliges Köpfchen gehäuft; Kelchschuppen lederartig, braun, trockenhäutig, verkehrt-eiförmig, pfriemlich-begrannt; Deckblätter fast gleichgestaltet; Platte



293. Dianthus Carthusianorum.
a Stengel mit Blattscheide; b vergr.
Blattscil; c Kelch mit Deckblättchen;
d Blüte; c Kronblatt; f Fruchtknoten;
g Fruchtkelch mit reifer offener Kapsel,
die in h gesondert ist.

des Kronblattes so lang als der Nagel. 24 Grasige Hügel und Triften, zerstreut, fehlt im größten Teil des nordwestlichen Gebiets und in Westfalen. Juni—Sept. Blk. blutrot. H. 0,15—0,50. Verkümmerte Exemplare auch Iblütig.

D. atrorubens Allioni, Blüten in 1 endständiges, 12—30blütiges Köpfchen dichtzusammengeballt; Platte des Kronblattes halb so lang als der Nagel, sonst wie Carthusianorum, wächst weder bei Karlsbad in Böhmen, noch bei Jena.

D Din

Blüten einzeln oder rispig.
 Kronblätter gezähnt.

\* † 294. D. deltoides L., Heide-N., Blutströpfchen. Stengel weichhaarig, mit einblütigen Asten; Blätter linealisch - lanzettlich, untere stumpf, am Rande rauh; Kelchschuppen meist zu 2, elliptisch, begrannt, mit der pfriemlichen Granne um die Hälfte kürzer als die Kelchröhre: Deckblätter von den Kelchschuppen entfernt, oft blattartig. Trockene Wiesen, Waldränder, meist nicht selten. Juni—Sept. Blk. purpurrot. mit weißen Punkten und einem dunkleren Ringe. H. 0,15-0,50. Ändert

ab: b) glaucus L. (als Art), Blätter meergrün; Blk. hell-rosenrot oder weiß mit purpurrotem Ringe.

\* † 295. D. caesius Smith, Pfingst-N. Stämmchen niederliegend, wurzelnd, locker-rasig; Stengel meist 1blütig; Blätter linealisch, meergrün, am Rande rauh; Kelchschuppen angedrückt, eiformig, stumpf, zugespitzt oder begrannt, 4mal kürzer als die Röhre; Kronblätter am Schlunde bärtig. 24 Felsen, steinige Gebirge, sandige Kiefernwälder, sehr zerstreut. Schlesien und im Odergebiete bei Krossen, Frankfurt und Freienwalde, in Posen am Gorka-See bei Moszyn und bei Lucing im Kreise Schrimm; Böhmen, bei Dresden,

Thüringen, Rofstrappe am Unterharze, Hessen, am Mittelrhein (St. Goar, Ahrthal bei Altenahr) und im untern Nahethal bei Kreuznach, Wildungen. - Bd. (Jura, oberes Donauthal, Kaiserstuhl). W. (Felsen der Alp von Friedingen bis Heidenheim). Brn. (Pfalz, fränkischer Jura, Hochebene, Alpen). Mai. Juni. Blk. dunkelrot. H. 0,15-0,30.

Mit gefüllter Blüte häufig in Gärten.
296. D. silvester Wulfen, Wald-N. Stämmchen sehr kurz, dichtrasig; Stengel 1- bis mehrblütig; Blätter linealisch, gras- oder etwas bläulichgrun; Kronblätter am Schlunde nicht bärtig. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen (Stuiben und Rindalphorn bei

Immenstadt), Juni, Juli, Blk, rosa,

2. Kronblätter fiederspaltig-eingeschnitten.

D. arenarius L., Sand-N. Stämmchen niederliegend, wurzelnd, sehr ästig, dichtrasig; Stengel meist 1blütig; Blätter linealisch-pfriemlich, grasgrün; Kelchschuppen eiförmig, stumpf, kurz bespitzt, 4mal kürzer als die Röhre. 4 Auf Sandboden, selten. Von Memel durch Ost- und Westpreußen, Posen, Pommern bis Frankfurt a. O., in Schlesien bei Grüneberg, Neusalz, Carolath, Gr.-Glogau und Polkwitz und östliche Grenze der Niederlausitz. Juli-September. Platte der Blk. weiß, am Grunde mit einem grünen Flecke und mit

weisslichen oder purpurroten Haaren besetzt. H. 0,15-0,25.

\* + 298. D. superbus L., Pracht-N. Stengel meist einzeln, 2-mehrblütig; Blüten zerstreut; Blätter grasgrün, linealisch-lanzettlich, zugespitzt; Kelchschuppen eiformig, kurzbegrannt, 3-4mal kürzer als die Röhre; Deckblätter verkehrt-eiformig, stachelspitzig. • und 24 Bergwälder, trockene und sumpfige Wiesen, meist nicht selten, fehlt in Westfalen. Juli-September. Blk. fleischfarben mit purpurroten Härchen, selten weiß, wohlriechend. H. 0,30-0,60. Ändert ab: b) grandiflorus Tausch (als Art, D. Wimmeri Wichura, D. speciosus Rchb.) mit aufrechtem, 2- bis mehrblütigem Stengel, breit-linealischen Blättern, aufrechten Blütenästen, aus den 2-3 obersten Blattwinkeln kommenden Blüten, eiförmigen, begrannten oder grannenlosen Kelchdeckblättern und fiederschlitzig-geteilten Kronblättern von dunkelviolettroter Farbe, auf Gebirgstriften Schlesiens (Gl. Schneeberg, Teufelsgärtchen, Kesselkoppe) und im Gesenke nicht selten, z. B. im großen und kleinen Kessel, am Peterstein, in Böhmen bei Reichenau in der Ebene.

Außerdem werden in Gärten häufig kultiviert: D. Caryophyllus L.

und D. plumarius L. (Federnelke).

Bastarde: D. arenarius + caesius, D. arenarius + Carthusianorum, D. Armeria + deltoides, D. barbatus + Carthusianorum, oder nach Ascherson's Ansicht D. barb. + deltoides, D. barbatus + superbus, D. Carthusianorum + superbus, D. deltoides + Carthusianorum, D. deltoides + superbus.

#### 90. Saponária L., Seifenkraut (Nr. 321).

\* † 299. S. officinalis L., echtes S. Wurzelstock weit kriechend; Stengel aufrecht; Blätter länglich-lanzettlich; Blüten büschelig-ebensträussig; Kelch walzenförmig, ohne Flügel, kahl oder behaart; Kronblätter am Schlunde mit 2 spitzen Zähnen. 4 Hecken, Flussufer, oft auf Sandboden, auch in Gärten und daraus verwildert; bisweile

mit gefüllten Blüten. Juli-September. Silene Saponaria Fenzl. Blk. hell-fleischfarben, selten weiß. H. 0,30-0,50. OBS. rad. Saponariae. Ändert ab: b) alluvionum Dumoulin. Kelch drüsig-

rauhhaarig, so in Brn. an der Donau von Ulm bis Passau.

300. S. ocimoides L., liegendes S. Stengel ausgebreitet, niederliegend, ästig; Blätter verkehrt-eiförmig; Kelch walzenförmig, zottig, rot. 24 Steinige Abhänge. Nur in Brn. bei Lindau am Seeufer und am Mittenwalder Gsteig. Mai. Smegmanthe oc. Kittel. Blk. hellpurpurn, selten weiß.

## 91. Vaccaria Medikus, Kuhkraut (Nr. 322).

† 301. V. parviflora Moench (1794), kleinblütiges K. Wurzel senkrecht; Blätter lanzettlich, am Grunde verwachsen; Blüten lockerebensträussig; Kelch 5flügelig; Kronblätter am Grunde ohne Anhängsel.



299. Saponaria officinalis. a Blüte; b Kronblatt; c ein dem letzteren gegenüberstehendes Staubegfäße und Fruchtnoten; e unreife Kapsel, in f längsdurchschnitten; g Samenkorn, sehr vergrößert.

O Unter Getreide, besonders auf Lehmund Kalkboden, stellenweise, aber oft unbeständig. Juni. Juli. V. pyramidata Fl. Wett. (1800), V. vulgaris Host, Gypsophila Vaccaria Smith, Saponaria Vaccaria L. Blk. fleischfarben. H. 0,30—0,60. Kommt auch in einer großblütigen Form vor (grandiflora Jaubert u. Spach).

 Gruppe. Lychnideen A. Br. Drehung der Blumenkrone wechselwendig; Kelch mit Kommissuralrippen. Blumenkrone meist mit Krönehen, nur bei Agrostemma mit Flügelleisten am Nagel; Frucht 3oder 5zählig; Keimling immer gekrümmt, fast kreisförmig.

#### 92. Cucúbalus Tourn., Hühnerbifs (Nr. 327).

\*†302. C. báccifer L., beerentragender H. Stengel schwach, kletternd, weitästig; Blätter länglicheiförmig, spitz; Blüten end- und blattwinkelständig; Kelch bauchig-glockig; Kronblätter 2spaltig; Beeren kugelig, schwarzglänzend. 4 Zwischen Gebüschen an Flüssen und Bächen, besonders in den Niederungen, sehr zerstreut. Juli—Sept. Blk. grünlich-weiß. H. 1.25—2.50.

## 93. Siléne L., Leimkraut (Nr. 328).

A. Kronblätter am Schlunde ohne Schuppen.
 a) Blütenstand rispig oder traubig-rispig.
 1. Kronblätter 2spaltig.

303. S. viscosa Persoon, klebriges L. Klebrig-zottig; Traube quirlig; Blütenstiele gegenständig, 1—3blütig; Blätter wellenförmig; Kelch walzenförmig. . Wege, sandige Triften, sehr selten. Nur in

Böhmen bei Weltrus und auf dem Berge Sovice bei Raudnitz, am Strande der Insel Hiddensee und an der Nordwestküste der Insel Rügen. Juni. Juli. Cucubalus viscosus L., Melandryum

viscosum Celak. Blk. weifs. H. 0,30-0,60.

304. S. italica Persoon, Hain-L. Weichhaarig; Rispe aufrecht, fast gehäuft, Aste gegenständig, 3gabelig-verzweigt, klebrig-beringelt, 3-vielblütig; untere Blätter rundlich, elliptisch; Kelch keulenförmig. 4 Waldige Orte, Felsen, sehr selten und im Gebiete nur die Form mit breiteren grund- und unteren stengelständigen Blättern: S. nemoralis W. u. K. (als Art). In Böhmen hin und wieder, z. B. Außig, St. Ivan, St. Prokop und Karlstein bei Prag, aber nicht in Schlesien, bei Frankfurt a. M., in Sachsen im Kr. Dresden bei Wachwitz und Zehist. — W. (Isny). — Juni. Juli. Blk. oberseits weiß, unterseits mit hellvioletten, grauen oder grünen Adern. H. 0,30-0,60.



301. Vaccaria parvifiora.

a Kelch; b Fruchtkelch; c reife Kapsel;
d Samenkorn, sehr vergr.

302. Cucubalus baccifer.

a Kronblatt; b Fruchtknoten; c Längsschnitt,
d Querschnitt der Beere; e Samenkörner.

305. S. tatárica Persoon, tatarisches L. Kahl; Traube einseitswendig, aufrecht, Äste gegenständig, 1—3blütig; Blüten während des Aufblühens auf aufrechtem Stielchen nickend; Stengel mit linealischlanzettlichen Blättern dicht besetzt; Kelch röhrig, etwas keulenförmig. 2 Sandige Flußufer. Nur in der Neumark und in Posen längs der Ufer der Oder und Warthe, aber daselbst in großer Menge und ebenso im Memel- und Weichselgebiete, z. B. bei Memel, Tilsit, Tilsiter Niederung, Thorn, Graudenz, Dirschau, Nogatdamm bei Wernersdorf, Pröbbernau auf der Frischen Nehrung, Neufähr und Heubude bei Danzig, Bromberg, Inowrazlaw, sonst bisweilen verschleppt. Juli. August. Cucubalus tataricus L. Blk. weiß. H. 0,30, 40,60.

2. Kronblätter ungeteilt, linealisch, grünlich.

† 306. S. Otites Smith, Ohrlöffel-L. Äste der Rispe gegenständig, quirlig-traubig; Quirle reichblütig; untere Blätter spatelförmig, obere linealisch; Kelch röhrig-glockig, nebst der Rispe kahl. 4 Unbebaute Hügel, Sandfelder, stellenweise häufig, im nordwestlichen Gebiet fast nur auf den Inseln der Nordsee. Mai-August. Cucubalus Otites L. H. 0,30-0,60. Pflanze zweihäusig oder vielehig. Ändert ab: b) parviflora Persoon (Cucubalus parv. Ehrhart), Blätter linealisch-spatelig; Blüten kleiner; Blütenstiele und Kelcherauh; Kronblätter am Grunde gewimpert, so bei Sandkrug auf der Kurischen Nehrung eingebürgert.

b) Blütenstand ebensträußig-rispig.

\*†307. S. vulgaris Garcke, Taubenkropf. Blüten gabel- und endständig; Blätter elliptisch oder lanzettlich, zugespitzt; Kelch ei-



307. Silene vulgaris.

a Kelch; b Kronblatt; c Staubgefäße
und Griffel; d Fruchtknoten und Griffel;
c Fruchtkelch und Kapsel; letztere in f
gesondert im Längsschnitt, in g im
Querschnitt.

förmig, aufgeblasen, vielstreifig, netz-aderig, kahl. 24 Unbebaute Orte, häufig. Juni—August. S. inflata Smith, S. venosa Ascherson, Cucubalus Behen L., Cuc. venosus Gilibert und Cuc. inflatus Salisbury (zwei willkürliche Namen), Behen vulgaris Moench (1794). Blk. weiß. H. 0,25—0,50. Pflanze zweihäusig oder vielehig. Ändert ab) angustifolia Koch. Blätter linealisch oder linealisch-lanzettlich, so auf Schlackenplätzen im westlichen Harze und an den Rabenfelsen bei Liebau in Schlesien.

B. Kronblätter am Schlunde mit Schuppen.

a) Blüten wechselständig, in traubenartigen Wickeln.

\* + 308. S. gallica L., französisches L. Blätter länglich, untere verkehrt-eiförmig; Kelch röhrig, rauhhaarig, mit lanzettlich-pfriemlichen Kronblätter verkehrt - ei-Zähnen: förmig, ungeteilt, ganzrandig, gezähnelt oder ausgerandet. 

Unter der Saat, zerstreut. Juni. fleischfarben oder weisslich. Blk. H. 0,15-0,50. Andert ab: b) S. quinquevulnera L. (als Kronblätter im Mittelfelde blutrot,

am Rande rötlich-weiß oder weißlich, und c) S. anglica L. (als Art), Stengel ästiger, ausgebreiteter.

Silene sabuletorum Link (S. hirsuta Auct., nicht Lagasca), abstehend-behaart und mit unteren länglichen, oberen linealischen Blättern, linealisch-keulenförmigen, zuletzt verkehrt-flaschenförmigen Kelchen mit eiförmig-stumpfen Zähnen, ist in Portugal einheimisch, kommt jetzt bisweilen unter Serradella vor; S. dichotoma

Ehrhart, mit lanzettlichen, zugespitzten Blättern, spitzen, eilanzettlichen Kelchzähnen, meist weißer Blumenkrone und behaarten Kapseln mit stark hervortretenden Rippen, ist nicht selten verschleppt.

b) Blüten überhängend, in rispigen Wickeln oder Trauben.

\* † 309. S. nutans L., nickendes L. Stengel weichhaarig, oberwarts drüsig-klebrig; untere Blätter lanzettlich-elliptisch, in den Blattstiel hinablaufend; Aste der Rispe gegenständig, 3gabelig-verzweigt, 3-7blütig; Kelch röhrig, mit spitzen Zähnen. 24 Trockene Hügel, Waldränder, gemein. Mai—September. Blk. weis, unterseits bisweilen mit blaugrauen oder grünen Streisen. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) glabra Schkuhr (S. infracta W. u. K.), kahl; Blätter nur am Grunde gewimpert, so an der Rofstrappe am Harze, in Brandenburg, West- und Ostpreussen, auf Rügen, bei Breslau und im schlesischen Vorgebirge überhaupt nicht selten, ebenso in Böhmen, z. B. bei Prag,

† 310. S. chlorantha Ehrhart, grünblütiges L. Kahl; untere Blätter linealisch-lanzettlich; Aste der Traube gegenständig, 1- bis 3bbittig; Kelch röhrig, mit sämtlich stumpfen Zähnen. 4 Sandige, grasige Hügel, Nadelwälder, selten. Mittel- und Niederschlesien, Brandenburg, Posen, Vor- und Hinterpommern, West- (Konitz, Tuchel, Weichselgebiet) und im südlichen Ostpreussen; angeblich auch in Sachsen im Kr. Zwickau bei Rosnitz nach Mühltruff zu und in Thüringen am Neidenberger Schlossberge. Juli. August. Cucubalus chloranthus Willd. Blk. gelblich-grün. H. 0,25-1,25.

311. S. longiflora Ehrhart, langblütiges L. Kahl, oberwarts drüsig-klebrig; untere Blätter länglich-lanzettlich, obere schmäler; Aste der Traube gegenständig, 3-, selten 1blütig; Kelch lang-keulenförmig-cylindrisch, mit abwechselnd stumpfen und zugespitzten Zähnen. 4 Raine. Nur in Böhmen bei Leitmeritz am Fusse des Radobil und bei Sebusein. Juli. Blk. weiss-rötlich, außen gelblich-grün, Kelch

zolllang. H. 0,50-1,25.

c) Blütenstand ebensträussig oder ebensträussig-rispig.

1. Kelch eiförmig, 30rippig.

S. cónica L., Kegel-L. Stengel grau-weichhaarig; Kronblätter verkehrt-herzförmig; Kapsel länglich-eiförmig. O Sandige Orte, selten und oft unbeständig. Am häufigsten im Mainzer Becken, sonst hin und wieder im Rhein-, Nahe- und Moselgebiete, in der Pfalz, außerdem bisweilen verschleppt und (namentlich in Branden-

burg) sich einbürgernd. Juni. Juli. Blk. rosenrot. H. 0,15—0,30.
313. S. conoidea L., Kugel-L. Stengel drüsig-weichhaarig; Kronblätter nicht ausgerandet, kleingekerbt; Kapsel platt-kugelig, lang-geschnäbelt. 

An der westlichen Grenze im Luxemburgischen, außerdem mit fremdem Samen eingeführt, aber unbeständig. Juni.

Juli. Blk. rosenrot. H. 0,30-0,60.

2. Kelch bauchig-röhrig, 10rippig.

\* + 314. S. noctiflora L., Nacht-L. Stengel oberwärts gabelspaltig, nebst den Blütenstielen und Kelchen klebrig-zottig; Blüten gabel- und endständig; Kronblätter tief-2spaltig. O Acker, besonders auf Lehmboden, zerstreut. Juli-September. Melandryum noctiflorum Fries, Saponaria noctiflora Fenzl. Blk. weiss oder blass fleischrot. H. 0,15-0,30. Digitized by Google

3. Kelch keulenförmig, zuletzt fast kugelig, 10rippig.

315. S. linícola Gmelin, Flachs-L. Stengel schlank, oberwärts gabelig, nebst den Blütenstielen von kurzen Haaren etwas rauh; untere Blätter spatelig, obere linealisch; Blüten gabel- und endständig, kurzgestielt; Kelchzähne eiförmig, stumpf; Kronblätter ungetelt, schwach ausgerandet, wenig länger als der zwischen den Rippen aderige Kelch. O Nur auf Leinäckern, ursprünglich wohl mit Leinsamen eingeführt, aber beständig. In Bd. (im Donauthale und bei Wertheim), verbreiteter in W., in Brn. bei Wassertrüdingen, Weilheim, Forstenried u. a. O. Juni. Juli. S. eranthema Wibel. Blk. hell fleischrot, rosenrot-geadert. H. 0,30—0,60.

316. S. cretica L., kretisches L. Kelch cylindrisch-glockig, zur Fruchtzeit eiförmig-keulig oder kugelig, zwischen den hervortretenden rötlichen Rippen aderlos, Kelchzähne eiförmig-lanzettlich, spitz, breit weisberandet; Kronblätter länglich-keilsörmig, zweispaltig oder leicht ausgerandet, sonst w. v. 

i Hin und wieder unter Lein.

Juni. Juli. Silene annulata Thore. Blk. rötlich.

4. Kelch kurz-kreiselförmig oder glockig, 10rippig.

317. S. rupestris L., Felsen-L. Ganz kahl; Stengel aufsteigend; Blätter bläulich-grün, länglich-eiförmig, spitz; Blüten gabelund endständig, langgestielt; Kronblätter ausgerandet, fast doppelt so
lang als der Kelch; Samen am Rande ohne Kamm. 4 Trockene,
felsige Orte. In den Vogesen und im südlichen Schwarzwahd häufig,
in W. (nur im Bernecker Thal bei Schramberg) und in Brn. (Alpen).
Juni—Herbst. Blk. weiß, selten rosenrot. H. 0,20-0,25.

318. S. quadrifida L., vierzähniges L. Stengel locker-rasig, dünn, gabelspaltig, klebrig-beringelt; Blätter linealisch, die unteren spatelig; Kronblätter vierzähnig; Samen am Rande kammförmiggewimpert. 24 Felsen, Gerölle. Nur in Brn. in den Alpen, aber dort verbreitet und bisweilen in die Thäler herabsteigend, so am Lech

bis Lechbruck. Juni-Juli. Blk. weiss. H. 0,08-0,15.

5. Kelch länglich, 10rippig.

\* † 319. S. Armeria L., Garten-L. Völlig kahl; obere Stengelglieder klebrig-beringelt; Rispe endständig, büschelig-gedrungen, reichblütig; Kronblätter ungeteilt, ausgerandet. ⑤ Felsige Orte, zwischen
Gebüsch, stellenweise. In Rhein-, Mosel-, Nette-, Nahe-, Ahr- und
Saarthal, besonders auf dem Maifelde; Milseburg im Röhngebirge; im
Bodethal am Harz; außerdem auf Äckern, in Waldschlägen und auf
Schutt bisweilen verwildert. Juli. Aug. Blk. meist kirschrot. H. 0,30.

d) Blüten einzeln, endständig.

320. S. acaulis L., stengelloses L. Stengel dichte, rasenförmige Polster bildend, nebst dem Blütenstiele und Kelche kahl; Blätter linealisch-pfriemlich, am Grunde gewimpert; Kelch glockig, halb so lang als die Frucht; Kronblätter ausgerandet; Blüten einzeln, endständig. 4 Felsen, Alpenwiesen. Nur in Brn. in den Alpen, aber

dort verbreitet. Juli. August. Blk. rosa. H. 0,01-0,03.

### 94. Viscaria Roehling, Pechnelke (Nr. 342).

\* † 321. V. vulgaris Rochling, gemeine P. Stengel kahl, oberwärts unter den Gelenken klebrig; Blätter lanzettlich, kahl; Blüten traubig-rispig, fast quirlig. 24 Trockene Wiesen, buschige Berg-

abhänge, meist häufig. Mai. Juni. V. purpurea Wimmer, V. viscosa Ascherson, Lychnis Viscaria L. Blk. hellrot, selten weiß. H. 0,15-0,50. Oft in Gärten mit gefüllten Blüten.

95. Coronaria L., Kranzrade oder Kranzraden (Nr. 343).

\*†322. C. flos cuculi A. Br., Kuckucksblume. Untere Blätter spatelig, obere linealisch-lanzettlich; Kronblätter bis über die Mitte vierspattig. 4 Wiesen, feuchte Gebüsche, gemein. Mai—Juli. Lychnis flos cuc. L., Agrostemma flos cuc. Don. Blk. fleischrot, selten weiß. H. 0.30—0.60.

fleischrot, selten weiß. H. 0,30—0,60.
323. C. tomentoss A. Br., echte K., Vexiernelke. Blätter nebst dem Stengel dicht-filzig; Kronblätter ungeteilt. 24 Im Gebiete



321. Viscaria vulgaris.

a Blüte; b Kelch; c Kronblatt; d Fruchtknoten; c Fruchtkelch mit Kappel,
letztere in f gesondert; g Samenkorn,
vergrößert.



322. Coronaria flos cuculi. a Kronblatt mit Staubgefäß; b Staubgefäße und Fruchtknoten, c letzterer gesondert; d Fruchtkelch mit Kapsel; e Kapsel längsdurchschnitten; f Samenkorn, vergr.

nur auf alten Mauern, alten Burgen, in Gärten und aus denselben selten verwildert. Juni. Juli. Agrostemma Coronaria L., Lychnis Coronaria Lmk. Blk. groß, purpurrot. H. 0,30-0,60.

#### 96. Melándryum Roehling, Lichtnelke (Nr. 341).

\*† 324. M. album Garcke, weise L. Stengel zottig; obere Blätter eiformig-lanzettlich, verschmälert-zugespitzt, nebst den Blütenstielen und Kelchen drüsig-kurzhaarig; Kapsel mit vorgestreckten Zähnen. 

u. 24 Acker- und Waldränder, Gebüsche, häufig. Mai bis Herbst. Lychnis dioica L. z. T., L. alba Miller (176°)

L. vespertina Sibthorp (1794), Melandryum pratense Roehling (1796), Saponaria vespertina Fenzl, Silene pratensis Godron. Blüten 2häusig. Blk. weiß, sehr selten fleischrot, am Abend geöffnet, wohlriechend. H. 0,25—1,00.

\* + 325. M. rubrum Garcke, rote L. Stengel, Blätter, Blütenstiele und Kelche von drüsenlosen Haaren zottig; obere Blätter eiförmig, plötzlich-zugespitzt; Kapsel mit zurückgerollten Zähnen. 4 Feuchte Laubwälder, nasse Waldblößen, Bach- und Flußufer, stellenweise häufig. April-August. Lychnis dioica L. zum Teil, L. dioica var. a. rubra Weigel (1769), L. diurna Sibthorp (1794), L. rubra P. M. E., Melandryum silvestre Roehling (1796), Saponaria diurna Fenzl, Silene diurna Godron.



324. Melandryum album. a-d Teile der männlichen Pflanze: a Blüte: b Kelch; c Kronblatt; d Staubgefässe. e—i Teile der weiblichen Pflanze: € Blüte; f Kelch; g Fruchtknoten; h Kapsel, gesprungen, : dieselbe im Querschnitt.



326. Agrostemma Githago. a Kelch; b Blüte; c Kronblatt mit Staubgefäls; d Staubgefälse u. Griffel; e Fruchtkelch mit Kapsel: f reife Kapsel, längsdurchschnitten.

Blüten 2häusig. Blk. schön purpurrot, sehr selten weiß, am Tage geöffnet, geruchlos. H. 0,30-0,60. Andert ab: b) glaberrimum (M. Preslii Nyman, Lychnis Preslii Sekera), Blätter und Stengel ganz kahl, so bei Sobotka bei Münchengrätz in Böhmen.

Bastard: M. album + rubrum (M. dubium Hampe).

97. Agrostemma L., Rade oder Raden (Nr. 344).

\* † 326. A. Githage L., Korn-R. Kelchzipfel länger als die Kelchröhre und die abgestutzten Kronblätter. O und O Unter dem Getreide, gemein. Juni. Juli. Lychnis Githago Lmk., Githago segetum Desf. Blk. purpurrot, gestreift. H. 0,50—1,00.

13. Familie. ALSINACEEN DC. (Caryophylleen Juss.), Alsineengewächse (Nr. 17), bei Linné in der X. Kl. Nr. 321-344.

## 98. Sagina L., Knebel (Nr. 337).

- a) Blütenteile 4zählig; Staubgefäse 4; Kelchblätter 4, deutlich länger als die 4 Kronblätter; Kapsel 4klappig.
- \*†327. S. procumbens L., liegender K. Stengel niederliegend, am Grunde wurzelnd; Äste aufsteigend; Blätter linealisch, wimperlos oder seltener fein gewimpert; alle Kelchblätter stumpf, ohne Stachelspitzchen; Blütenstiele nach dem Verblühen hakenförmig-herabgekrümmt, zur Fruchtreife wieder aufrecht. 4 Feuchte, grasige Stellen, Triften, Sandplätze, gemein. Mai—Septbr. Kronblätter klein, stumpf, weiß, 3—4mal kürzer als der Kelch. H. 0,02—0,05.

\* † 328. S. apétala Arduino, krononloser K. Stengel aufrecht, ästig, Blätter linealisch, am Grunde gewimpert; Kelchblätter stumpf,

die 2 äuseren sehr kurs stachelspitzig; Blütenstiele stets aufrecht. © Äcker, schwach begraste Plätze, stellenweise, in Westpreußen bei Flatow. Mai-Herbst. S. in conspicua

Rossmann. Kronblätter verkehrt-herzförmig (nicht lanzettlich), weiß, sehr klein, bald verschwindend. H. 0,05 bis 0,10. Ändert



327. Sagina procumbens.

a b Blüte (Seiten- und Vorderansicht); c Fruchtknoten;
d Fruchtkelch mit reifer Kapsel.

ab: b) S. ciliata Fries (S. depressa Schultz), Blütenstiele nach dem Verblühen an der Spitze hakenförmig-herabgekrümmt, zur Fruchtreife wieder aufrecht; diese Form seltener als die Hauptart.

- 329. S. maritima Don, Strand-K. Stengel meist vom Grunde an ästig, kahl oder selten am Grunde spärlich weichhaarig, aufsteigend oder aufrecht; Blätter linealisch, etwas fleischig, bisweilen gewimpert; die abgeblühten Blütenstiele immer aufrecht; Kelchblätter stumpf.

   Nur am Seestrande und an den Salinen bei Gr. Selze. Mai bis August. S. stricta Fries. Kronblätter fehlend oder sehr klein. H. 0.05-0.10.
  - b) Blütenteile 5zählig; Staubgefässe 10; Kapsel 5klappig.
- † 330. S. Linnaei Presi (1819), Felsen-K. Stengel niederliegend, aufstrebend; Blütter linealisch, kurz-stachelspitzig, nebst dem Stengel und Blütenstielen kahl; abgeblühte Blütenstiele, nickend

fruchttragende aufrecht; Kronblätter kürzer als der Kelch; Kapsel fast doppelt so lang als der Kelch. 4 An dünn berasten, felsigen Berglehnen der schlesischen Gebirge. Im östlichen Riesengebirge verbreitet, z. B. am Kiesberge bis in den Riesengrund, in der kleinen Schneegrube, an der schwarzen Koppe, auf der Iserwiese; im mährischen Gesenke am Uhusteine, am Petersteine, bei Waldenburg, auf der Gabel u. a. O.; außerhalb der Südgrenze in Böhmen bei Humpolec u. a. O. — Bd. (Belchen, Feldberg, Schluchsee). W. (Reinerzau, Adelepp bei Isny). Brn. (Alpen). Juni. Juli. S. saxatilis Wimmer (1840), Spergula saginoides L., Spergella saginoides Rchb. H. 0,02—0,10. Ändert ab: b) macrocarpa Rchb. Kronblätter so lang als die Kelchblätter; Kapsel dicker.

† 331. S. subulata Torrey u. Gray, Pfriemen-K. Blätter lang-stachelspitzig, am Rande nebst dem oberen Teile des Stengels und den Blütenstielen etwas behaart; Kronblätter so lang als der Kelch; Kapsel wenig länger als der Kelch; sonst w. v. 4 Sandige Brachäcker, sehr zerstreut. Böhmen (Niemes, Weißwasser), in Schlesien unweit Oppeln bei Groß- und Kleinstein, bei Nieder-Ellgut am Annaberge, Ottmuth bei Krappitz, am Rozwadzer Vorwerke bei Leschnitz und Czechowitz bei Gleiwitz; Nidek bei Bistrzyc in Teschen, in Thüringen bei Teichröda, Blankenhain und auf der Heide zwischen Rudolstadt, Saalfeld und Pößneck, in Oldenburg bei Dötlingen, zwischen Ganderkesee und Immer, Sandersfelde, Delmenhorst, Kloppenburg, Lüsche, in Hannover bei Hoya, Lingen, Lorup, Wreest, im nördlichen Holstein und häufiger im westlichen Schleswig, besonders auf den Inseln Sylt, Amrum, Föhr, — in Süddeutschland bisher nur in Brn. (Weißenburg, Erlangen, Bamberg u. a. O.). Juli. August. Spergula subul. Swartz, Spergella subul. Rchb. H. 0,05—0,10.

\* † 332. S. nodosa Fenzl, knotiger K. Stengel ausgebreitet oder aufstrebend; untere Blätter linealisch-fadenförmig, kurz-stachelspitzig, obere kurz, im Winkel einen Blätterbüschel tragend; Blütenstiele stets aufrecht; Kronblätter (weiß) doppelt so lang als der Kelch. 4 Sumpfige, torfige Wiesen, feuchter Sandboden, stellenweise. Juli. August. Spergula nodosa L., Spergella nod. Rchb. H. 0,08-0,15. Ändert ab: b) pubescens Koch, Stengel, Blütenstiel, Kelchgrund und Blattränder drüsig-behaart; Blattbüschel zuletzt

abfallend.

Bastard: S. apetala + procumbens.

## 99. Spérgula L., Sperk oder Spark (Nr. 338).

\*†333. S. arvensis L., Feld-S. Blätter linealisch-pfriemlich, quirlformig gebüschelt, oberseits gewölbt, unterseits mit einer Furche durchzogen; Blütenstiele nach dem Verblühen zurückgeschlagen; Samen kugelig-linsenförmig, feinpunktiert oder feinwarzig, sehr schmal geflügelt. © Sandfelder, gemein. Juni-Herbst. Aren ar ia arvensis Wallroth. Blk. weiß. H. 0,15-1,00. Staubgefäße meist 10, bisweilen nur 5-7. Ändert ab: a) S. sativa Boenngh., Samen samtschwarz, kahl, von sehr feinen Punkten rauh; b) S. vulgaris Boenngh. Samen mit weißlichen, zuletzt braunen Warzen besetzt; c) S. maxima Weihe, Samen fast 3mal größer, sonst wie b), aber die Pflanze höher.

\* † 334. S. Morisonii Boreau, Morison's S. Blätter unterseits ohne Furche; Blütenstiele nach dem Verblühen zurückgeschlagen; Kronblätter eirund, sich gegenseitig deckend; Staubfäden 10, sehr selten 6-8; Samen flach-zusammengedrückt; mit einem breiten, strahlig-gerieften Flügelrande umgeben. ① Trockene, sandige Hügel, Nadelwälder, stellenweise. April. Mai. S. pentandra Auct., nicht L., S. vernalis Willd. z. T. (ein vom Autor selbst wieder aufgegebener Name), Arenaria pentandra Wallroth. Blk. weiß, Samenflügel braun. H. 0,08-0,25.

\* † 335. S. pentandrá L., fünfmänniger S. Kronblätter lanzettlich, sich nicht deckend; Staubfäden 5; sonst w. v. ① Trockene sandige Orte, selten und übersehen. Saarbrücken, Bonn, Hagelbich bei Sondershausen, Genthin, Brandenburg a. d. Havel, Potsdam und

Brück, Pichelswerder bei Spandau, bei Rhinow, in Mecklenburg bei Hagenow und Schwerin, Posen, in Schlesien bei Lublinitz und Karstenhütte bei Rybnik, in Böhmen bei Raudnitz, Prag u. a. O. — L. (Bitsch). April. Mai. Blk. weiß, Samenflügel weiß, etwas breiter als an voriger Art. H. 0.05—0.15.

#### 100. Spergularia Presl (fl. cechica p. 94. 1819), Schuppenmiere (Nr. 330).

a) Stengel aufrecht; Aste an der Spitze eingeknickt-überhängend.

\*†336. S. segetalis Fenzl, Saat-Sch. Blätter fadenförmig, stachelspitzig; Kelchblätter wei/s, rauschend, mit krautigem Rückennerven; Kronblätter weifs, kürzer als der Kelch. © Unter der Saat, selten. In der Rheinprovinz bei Brühl, Linz, Ariendorf und zwischen Erpel, Ohlenberg und Bruchhausen, in Westfalen, Detmold, Hannover, Thüringen, Hessen in der Niederlausitz bei Langengrassau unweit Luckau und bei Sommerfeld; in Schlesien nur bei Glogau; bei Aschersleben, Roslau. — E. (Altkirch.)



334. Spergula Morisonii.
a 2 Nebenblätter des Sprosses; b Rückseite, c Vorderseite der Blüte; d Staubgefäße und Fruchtknoten; e Fruchtkelch und reife Kapsel; f Samenkorn, vergrößert.

Pulversheim). W. (Ellwangen). Brn. (Würzburg). Juni. Juli. Alsine segetalis L., Arenaria seg. Lmk., Delia seg. Dumortier, Lepigonum seg. Koch. H. 0,05—0,08.

b) Stengel gestreckt und aufstrebend; Äste traubig.

\* † 337. S. rubra Presl, rote Sch. Blätter linealisch-fadenförmig, stachelspitzig, etwas fleischig, beiderseits flach; Nebenblätter verlängert, eiförmig oder eilanzettlich, silberweis glänzend; Kelchblätter lanzettlich, stumpf, nervenlos, am Rande häutig; Kapsel dreieckig-eiförmig, etwa so lang als der Kelch; Samen, graubraun fast 3eckig, feinrunzelig, ungeftügelt, mit wulstigem Rande. ①—4 Sandiger Boden, Triften, Wege, meist gemein. Mai—Sept. S. campestris Ascherson, Arenaria rubra var. a. campestris L., Alsine rubra Wahlenberg, Lepigonum rubrum Wahlen-

berg. Blk. rosenrot. H. 0,08-0,15.

338. S. echinosperma Celak., stachelsamige Sch. Blätter fein linealisch-fadenförmig, etwas dicklich, nur die oberen stachelspitzig, die unteren stumpf; Nebenblätter klein, sehr kurz, breit-dreieckig, zugespitzt, fast glanzlos, bald abfallend; Kapsel eikegelförmig, meist etwas länger als der Kelch; Samen schwärzlich-braun, auf dem nicht abgesetzten Rande mit zahlreichen Stacheln, auf den Flächen mit spitzen Wärzchen. Ou. 19 Bisher nur in der Altmark am Elbufer zwischen Billberge und Arneburg. Mai-Okt. Blüte kleiner als an den vorigen.

\* 339. S. salina Presl, Salz-Sch. Blätter stumpflich, fleischig, beiderseits gewölbt; Nebenblätter breiteiförmig, kurz, wenig glänzend;



337. Spergularia rubra.

a Rūckseite der Blüte; b Kronblatt;
c Staubgefäls; d Fruchtkelch mit Kapsel;
e Samenkorn, vergr.

Blütenstiele und Kelche drüsig-behaart: Kapsel dreieckig-eiförmig. wenig länger als der Kelch; Samen verkehrt - eiförmig, zusammengedrückt, sehr schwach runzelig, sämtlich ungeflügelt oder nur die untersten wei sgeflügelt, mit wulstigem Rande. (1) u. (1) Meeresufer und salzhaltige Orte. Mai—Sept. marina Grisebach, Arenaria rubra var. b. marina L., Arenaria marina Roth, Lepigonum medium Wahlberg. Blk. blass-H. 0,10—0,20.

340. S. marginata Kittel, Rand-Sch. Blätter fleischig, halbwalzenförmig, fast grannenlos; Blütenstiele nach dem Verblühen herabgeschlagen, mit meist verkümmerten Deckblättchen; Kapsel fast doppelt so lang als der Kelch; Samen alatt. rundlich, zusammengedrückt, sämtlich weisgeflügelt. 4 Meeresufer und salzhaltige Orte. Im Binnenlande nur in der Nähe des salzigen Sees im Mansfeldischen bei Erdeborn, Rollsdorf, Seeburg, den Dömeken und an den Salinen bei Stafsfurt, bei Gr.-Salze, Sülldorf, Artern (u. d. Num-

burg), Salzdorf bei Exin, Pillna bei Brüx in Böhmen. Juli-Sept. S. media Grisebach, Arenaria media L. mit Ausschluss der Syn., A. marginata DC., Lepigonum marinum Wahlberg, L. marginatum Koch. Blk. weiß oder blasrot. H. 0,15-0,30.

101. Ammadenia Gmelin (1769), Salzmiere (Nr. 331).

341. A. peploides Ruprecht, dickblättrige S. Stengel gabelspaltig, niederliegend; Blätter sitzend, eiförmig, spitz, kahl, fleischig;

Kronblätter verkehrt-eiformig, so lang oder etwas kürzer als der Kelch. 4 Am Seestrande und selten landeinwärts. Juni. Juli. Arenaria peploides L., Alsine peploides Wahlenberg, Honckenya peploides Ehrhart (1788), Halianthus peploides Fries (1817). Blk. weiß. Stengel 0,15—0,30 lang.

102. Alsine Wahlenberg, Meirich (Nr. 329).

A. Blätter länglich-lanzettlich oder lanzettlich.

342. A. lanceolata M. u. K., lanzettlicher M. Stämmchen rasig, gestreckt; Blätter lanzettlich, spitz, oben flach; Blitten zu 1—3, kurzgestielt, fünfzählig; Kelchblätter lanzettlich, meist 5nervig, ungefähr so lang als die Kronblätter. 4 Nur in Brn. auf dem Kammi zw. dem großen und kleinen Rappen-

kopf. Juli. August. Facchinia lanceolata Rchb. Blk. weiss.

- 343. A. aretfoides M. u. K., Speik-M. Dichte, polsterförmige Rasen bildend; Blätter länglich, stumpf, oberwärts konkav; Blüten einzeln, endständig, sitzend, vierzählig. 4 Nur in Brn. in Felsspalten der Alpen, Reitalpe, Hochkalter, Watzmann, Kammerlinghorn, Hundstod, Fundenseetauern, Gamsscheibe, Kallersberg, Brett, Göhl. Juni. Juli. Blk. weiß.
  - B. Blätter schmal-linealisch oder pfriemlich.
- a) Stämmchen einen Rasen bildend.
  I. Kronblätter fehlend oder viel kürzer (sehr selten so lang) als der Kelch.

344. A. Cherleri Fenzl, Cherler's M. Stengel dichtrasig; Blüten einzeln, endständig, kurzgestielt; Kelchblätter linealisch-länglich, stumpf; äußere staubfäden am Grunde mit 2 linealischen Drüsen. 4 Felsritzen, Gerölle, Alpenwiesen. Nur in Brn. auf den Alpen, aber dart verbreitet. Juli. Aug. Cherleria sedoides L. cBlk. weiß.



341. Ammadenia peploides.

Blüte; b Fruchtkelch mit Kapsel;
Samen im längsdurchschnittenen

- II. Kronblätter so lang oder länger als der Kelch.

   Blätter Snervig.
  - · Kelchblätter grün, nur am Rande häutig.
- \*†345. A. verna Bartling, Frühlings-M. Stengel 1—vielblütig; Blätter linealisch-pfriemlich; Kelchblätter eiförmig-lanzettlich, spitz, 3nervig, am Rande häutig; Kronblätter eiförmig, kurzbenagelt, am Grunde fast herzförmig, länger als der Kelch. 4 Steinige Orte, besonders an Halden des Kupferschiefers, selten. In Böhmen an sandigen Straßengräben bei Weißwasser, im Riesengebirge nur im Teufelsgärtchen und am Kiesberge, am Harze und durch die Gebirgsströme in das Flachland bis Hildesheim, Braunschweig und Hannover

fortgeführt, sehr häufig im Mansfeldischen, bei Könnern, Alvensleben, vereinzelt in Thüringen bei Wendelstein an der Steinklippe und auf Galmeiboden bei Aachen. — Brn. (Alpen und nur selten in die Thäler herabkommend, im Jura am Hohenkamm, Eichstädt, Hersbruck u. a. O.). Mai. Juni und Herbst. Arenaria verna L., A. caespitosa Ehrhart, Sabulina caespit. Rchb. Blk. weis. H. 0,05-0,10.

Alsine sedoides Froelich (aber nicht A. rubella Wahlenberg) mit dicht rasigen, 1—2blütigen Stengeln, lanzettlich-linealischen, stumpflichen Blättern, findet sich nur auf den höchsten Alpen im Algäu.

346. A. austriaca M. u. K., österreichischer M. Stengel meist 2blütig; Kronblätter länglich, am Grunde keilförmig, fast doppelt



345. Alsine verna. a Kelch; b Blüte; c Kelch mit unreifer Kapsel; d Fruchtkelch mit reifer (aufgesprungener) Kapsel.

so lang als der Kelch. 24 Steinige Orte der Alpen, nur in Brn. (Karwendl, Felderkopf, Seinsberg und Krapfenkahrspitze bei Mittenwald.) Juli. August. H. 0,05—0,10.

\*\* Kelchblätter trockenhäutig oder knorpelig mit nur schmalem grünen Mittelnerven.

A. setácea 347. M. u. K. Borsten-M. Blühende Stengel aufstrebend, oben rispig; Blütenstiele länger als der Kelch; Kronblätter oval, wenig länger als der Kelch. 24 Kalkfelsen, sehr selten. Nur in Böhmen in der Nähe von Prag bei St. Ivan, Karlstein und auf Schieferam Moldauufer Libschütz gegenüber. - Nicht mehr am Kaiserstuhl in Bd., dagegen in Brn. (Altmühlthal zwischen Kellheim und Essing, Nabthal zwischen Kalmünz und Triedendorf, Donauthal von Weltenburg bis Abach). Juli. Aug. H. 0,08-0,25.

2. Blätter nervenlos, fadenförmig, halbstielrund.

348. A. stricta Wahlenberg, steifer M. Stengel steif-aufrecht; Blütenstiele endständig, meist zu 3, sehr dünn, lang und aufrecht;

Kelchblätter ei-lanzettförmig, spitzlich; Kronblätter länglich-oval, kaum länger als der Kelch. 24 Subalpine Riedpflanze, an torfigen, trockenen Orten, selten. Nur in Bd. (Klosterwald), in W. (bei Isny, Wurzach, Kislegg, am Feldsee zwischen Buchau und Oggelshausen, Eichelberger Ried bei Roth) und in Ober-Brn. fast in allen Hochmooren der Donauhochebene. Juni-Aug. Spergula stricta Swartz, Sabulina stricta Rchb. Blk. weiß. H. 0,08—0,15.

b) Stengel einzeln; Kronblätter kürzer als der Kelch.

349. A. Jacquini Koch, Sand-M. Blätter pfriemlich-borstenförmig, am Grunde 3nervig; Blüten büschelig-ebensträusig; Kelchblätter ungleich, lanzettlich-pfriemlich, sehr spitz, weisknorpelig, mit grünem Rückenstreisen. © Trockene Hügel, sandige Felder, selten. Im Rheinthale von Dürkheim und Darmstadt bis Mainz und Ingelheim. — E. (Neu-Breisach, Sulzmatt u. a.). Bd. (Breisgau). Brn. Juli. Aug. Arenaria fasciculata Jacquin. H. 0,08—0,25.

\*350. A. tenuifolia Wahlenberg, zarter M. Aufstrebend; Blätter pfriemlich-borstenförmig, 3nervig, nebst dem sehr ästigen, gabelspaltigen Stengel fast völlig kahl; Blütenstiele mehrmal länger als die Kapsel; Kelchblätter fast ei-lanzettlich, etwas länger als die ovalen Kronblätter und kürzer als die Kapsel. © Kalkboden, sandige Äcker, zerstreut. Mai. Juni. Arenaria tenuifolia L. Blk. weiß. H. 0,05—0,10.

\* † 351. A. viscosa Schreber, klebriger M. Feinhaarig-drüsig, selten kahl; Stengel meist aufrecht, gabelästig; Blätter pfriemlich-

borstenförmig; Blütenstiele mehrmal länger als die Kapsel; Kelchblätter lanzetlich-pfriemlich, 3-nervig, am Rande trockenhäutig, länger als die länglichen Kronblätter und länger als die Kapsel. 
O Sandige Triften, Brachfelder, zerstreut. Mai. Juni. Arenaria viscidula Thuillier, Sabulina viscosa Rchb. Blk. weiß. H. 0,05-0,10:

#### 103. Moehringia L., Möhringie (Nr. 332).

a) Kronblätter kürzer als der Kelch.

\* † 352. M. trinervis Clairville, dreinervige M. Stengel
aufstrebend; Blätter eiförmig,
spitz, 3—5nervig; Kelchblätter
spitzig, 3nervig. © Wälder, Gebüsche, Zäune, gemein. Mai. Juni.
Arenaria trinervia L. Blk.
weiß, wie bei den folg. H. 0,15
bis 0,30.

b) Kronblätter länger als der Kelch. 353. M. muscosa L., moos-

artige M. Stengel zart, lockere

a Samentorn, senr vergr.

moosförmige Rasen bildend; Blätter fadenförmig, halbstielrund,
nervenlos; Blüten vierzählig. 2! Feuchte, steinige Orte der Alpen
und Voralpen. Nicht auf dem Riesengebirge, aber im E. bei Pfirt
bei der Heidenfluh und in Brn. in den Alpen häufig. Mai—Sept.

Stengel 0,10—0,20 lang.

354. M. polygonoides M. u. K., Knöterich - M. Stengel nebst den Blütenstielen niederliegend; Blätter linealisch; Blüten einzeln oder wenige, scheinbar seitenständig, 5zählig; Kelchblätter stumpf. 4 Nur in Brn. im Gerölle der Alpen und mit dem Fluſskies bisweilen tiefer herabgehend. Juni—August. Hierher gehört als langgliederige Form auch Arenaria thesiifolia Froelich im Algau bei Fuſsen.



352. Moehringia trinervis.

a Blüte; b Fruchtknoten; c reife Kapsel;
d Samenkorn, sehr vergr.

# 104. Arenária L., Sandkraut (Nr. 333). a) Kronblätter kürzer als der Kelch.

\* † 355. A. serpyllifolia I., quendelblättriges S. Stengel sehr ästig; Blätter etförmig, zugespitzt, sitzend; Blüten einzeln in den Gabeln und Blattwinkeln; Kelchblätter lanzettlich, 3nervig, länger als die Kronblätter. © u. ② Acker, Triften, Hügel, gemein. Juni bis August. Blk. weißs. H. 0,05-0,10. Ändert ab: b) leptoclados Rchb. (als Art), von der Hauptform durch dünnere und steifere Stengel und Blütenstiele und kleinere Kelche, Kronblätter und Kapseln verschieden, so hin und wieder.

b) Kronblätter länger als der Kelch.

356. A. ciliata L., gewimpertes S. Stengel liegend oder aufstrebend; Blätter ei- oder lanzettförmig, in einen kurzen Stiel ver-



355. Arenaria serpyllifolia.

a Laublatt; b Rückseite, c Vorderseite der Blüte; d Staubgefäße und Fruchtknoten, in e letzterer gesondert; f reife Kapsel, die in g längsdurchschnitten, in 4 querdurchschnitten; i Samenkorn, sehr vergr.



358. Holosteum umbellatum.

a Blate; b Kelch-, Kronblatt, Staubgefäße und Fruchtknoten; c reife
Kapsel, sehr vergr.

schmälert, am Grunde gewimpert; Blüten zu 2 oder mehreren endständig. 24 Nur in **Brn.** auf steinigen Alpenwiesen (Rindalphorn, Hoher Ifen, Gottesackerwände, Höfats, Aggenstein und Roßberg). Juli. August. H. 0.03—0.10.

357. A. graminisolia Schrader, grasblättriges S. Stengel aufrecht, steis, einsach, oberwärts rispig; Blätter rinnig, am Rande rauh, die unteren verlängert; Kelchblätter abgerundet-stumps, Inervig, viel kürzer als die Kronblätter. 4 Sandige Stellen in Wäldern. Bisher nur im südlichen Ostpreußen in den Kreisen Neidenburg Johannis-

burg und Lyck (dort in der Dallnitz sehr selten). Juni. Juli. Blk. weiß. H. 0,20—0,30.

105. Holósteum L., Spurre (Nr. 334).

\* † 358. H. umbellatum L., doldenblütige S. Blätter sitzend, eiförmig, stumpflich, unterste länglich; Blütenstiele in Dolden, nach dem Verblühen zurückgeschlagen. ③ Äcker, Sandfelder, begraste Hügel, meist gemein. März—Mai. Blk. weiß. Kraut bläulichgrün. H. 0.05—0.20. Blk. weiß.

## 106. Stellaria L., Miere (Nr. 335).

A. Kelch am Grunde abgerundet.

a) Stengel stielrund.

1. Blätter sämtlich sitzend.

359. St. cerastoides L., hornkrautähnliche M. Stengel gestreckt, an der Spitze aufstrebend, mit einer herabziehenden Haurlinie besetzt, 1—vielblütig; Blütenstiele weichhaarig; Blätter länglichlanzettlich, obere beinahe eiformig, spitz; Kronblätter länger als der

Kelch, tief ausgerandet. 2 Nur

in Brn. auf Wiesen und an feuchten Stellen der Alpen, bes. der algäuer

Alpen. Juli. Aug. Cerastium trigynum Villars. Blk. weiß. 2. Untere Blätter gestielt.

†360. St. viscida MB., klebrige M. Blätter linealisch:

Blütenstielchen, Kelche und Blätterrand



362. Stellaria media.

a Blûte; b Staubgefâse und Fruchtknoten, letzterer in c gesondert; d Fruchtkelch mit Kapsel, die in e gesondert, in f reif und aufgesprungen ist.

klebrig-weichhaarig; Kronblätter 2spaltig. 

Auf sandigen Triften und Wiesen in der Nähe der Oder um Breslau, Parchwitz, Steinau u. a. O. und in Böhmen bei Jungbunzlau. 

L. (Metz). 

Bd. (nur bei Müllheim). 

Brn. (Pfalz: Altrhein bei Frankenthal, Mutterstadt, an der Saline Dürkheim vorübergehend). 

Mai. Juni. Cerastium anomalum W. u. K. Blk. weiß, wie bei den folg. H. 0,03—0,08, an Gräben bis 0,30 lang.

\* † 361. St. nemorum L., Hain-M. Stengel schlaff, oberwärts zottig; Blätter herzförmig, zugespitzt; Rispe gabelspaltig: Kronblätter tief-2spaltig, doppelt so lang als die lanzettlichen Kelchblätter. 24 Feuchte, schattige Laubwälder und Gebüsche, hin und wieder.

Mai—Sept. H. 0,30—0,60.

\* † 362. St. media Cyrillo, Vogelmiere oder Mäusedarm. Stengel einzeilig-behaart; Blätter eiförmig, kurzzugespitzt; Blüter gabel- und endständig, 3—5männig; Kelchblätter länglich, stumpflich; Kronblätter 2teilig, so lang oder kürzer als der Kelch; Fruchtstiele lang, zuletzt zurückgeschlagen; Kapsel gedunsen, mit sehr kurzem Mittelsäulchen; Samen dunkelbraun, mit dickeren Warzen. ① u. ① Bebauter Boden, Schutt, Wege, das gemeinste Unkraut. März—Okt. Alsine media L. Stengel von 0,08—0,60 lang. Ändert ab: b) St. neglecta Weihe (St. umbrosa Opiz), größer, Blüten 10männig, so auf fettem, feuchtem Boden unter Bäumen. Die Pflanze kommt auch ohne Kronblätter vor.

† 363. St. pallida Piré, blassgrüne M. Pflanze hellgrün, leicht gelb werdend, meist kleinblättrig; Stengel meist einsach oder wenig-ästig, etwas steif; Blüten ansang dicht gedrungen, 2—3mannig; Kelchblätter länglich-lanzettlich, zugespitzt; Kronblätter fehlend oder sehr selten an den ersten Blüten vorhanden und dann sehr klein; Fruchtstiele ziemlich kurz, aufrecht; Kapsel walzenförmig, am Grunde kaum gedunsen; Samen lichtbräunlich, mit kleinen Warzen, viel kleiner als an voriger. ① und ① Gartenland, Grasplätze, Hecken, zerstreut, aber bisher oft übersehen. März—Mai. St. apetala Opiz, St. Boraeana Jordan, Alsine pallida Dumortier H. 0,05—0,15.

b) Stengel kantig; Blätter sämtlich sitzend.

\* † 364. St. Holóstea L., grofsblumige M. Blätter lanzettlich, lang zugespitzt, am Rande und auf dem Kiele rauh; Ebenstraufs gabelästig; Deckblätter krautartig; Kronblätter halb-2spaltig, fast doppelt so lang als die nervenlosen Kelchblätter. 2 Laubwälder, Gebüsche, Hecken, hänfig. April. Mai. H. 0,15-0,30.

\* † 365. St. glauca Withering, meergrüne M. Blätter linealisch-lanzettlich, spitz, ganz kahl; Ebenstrauss gabelästig; Deckblätter trockenhäutig, am Rande ungewimpert; Kronblätter 2teilig, länger als die 3nervigen Kelchblätter. 4 Feuchte Wiesen, Gräben, zerstreut. Juni. Juli. St. graminea var. b. L. H. 0,20—0,40. Ändert mit meer- und grasgrünen Blättern, größern und kleinern Blüten und mit 1—2- und 6—9blütigem Stengel ab.

\* † 366. St. graminea L., Gras-M. Blätter schmal-lanzettlich, am Grunde etwas gewimpert, kahl; Ebenstrauss gabelästig, knick-bogig; Deckblätter trockenhäutig, am Rande gewimpert; Kronblätter 2 teilig, so lang oder länger als die 3nervigen Kelchblätter. 4 Wiesen,

Grasplätze, Ackerränder, gemein. Mai—Herbst. Stengel 0,15—0,30 lang. † 367. St. Friesiana Seringe, rauhe M. Stengel oberwärts rauh; Blätter lanzettlich-linealisch, am Rande und auf der Mittelrippe rauh; Rispe gabelig, fast ebensträußig; Deckblätter trockenhäutig; Kronblätter 2teilig, so lang als die nervenlosen, im trockenen Zustande 3nervigen Kelchblätter. 24 Grasige Orte, Brüche, Waldbäche, fast nur im östlichsten Gebiet, dort aber stellenweise verbreitet. An einem buschigen Hügel bei Karlsbrunn im mährischen Gesenke, sehr häufig in Oberschlesien um Falkenberg und Lublinitz, bei Königshuld unweit Oppeln, in Niederschlesien bei Primkenau, Löwenberg; in der Oberlausitz zwischen Rietschen und Priebus; in Ostpreußen besonders im Pregelgebiet, z. B. um Königsberg im Erlengebüsch unter Juditten und Wilky, Labiau in dem Sternberger Forst, im Frisching und Astrawischker Forst sehr häufig, Insterburg, Bendisen, Kranz, Sarkau, Kapkeim, häufig im großen Walde bei Siewken unweit Kruglanken, im

Weichselgebiet nur bei Pr.-Holland; in Thüringen bei Paulinzelle in der Fortsetzung des engen, sumpfigen Waldthales hinter dem Heckenhaine. St. longifolia Fries. H. 0.10-0.25.

B. Kelch am Grunde kurz-trichterförmig; Stengel kantig, kahl.

\* + 368. St. uliginosa Murray, Sumpf-M. Blätter sitzend, länglich-lanzettlich, spitz, am Grunde etwas gewimpert; Rispe gabelastig; Deckblätter trockenhäutig, am Rande kahl; Kronblätter tief-2spaltig; kürzer als die Kelchblätter. 4 Gräben, Quellen, sumpfiger Waldboden, besonders im Gebirge. Juni. Juli. St. graminea var. c. L., St. Alsine Reichard, St. fontana Wulfen. Stengel

0,15-0,30 lang. Die Deckblätter sind bisweilen krautartig: St. bracteata Richter.

+369. St. crassifolia Ehrhart, dickblättrige M. Blätter sitzend, länglichlanzettlich, ganz kahl; Blütenstiele einzeln, gabelständig; *Deckblätter kraut-artig*; Kronblätter 2teilig, nebst der Kapsel länger als die Kelchblätter. 4 Sumpfige, torfige Wiesen, Brüche. Von Westfalen durch ganz Norddeutschland; in Schlesien bei Quaritz. - W. (Buchauer und Wurzacher Ried). Juli. H. 0.05-0.15.

Bastard: St. graminea + uliginosa.

### 107. Moenchia Ehrhart, Mönchie (Nr. 336).

\* † 370. M. erecta Fl. Wett., aufrechte M. Stengel 1-2blütig; Blätter lanzettlich; Kronblätter um ein Drittel kürzer als die breit-trockenhäutigen Kelchblätter: Blüten 4männig. • u. • Triften, trockene Hügel, Sandplätze, zerstreut in Süd- und Mitteldeutschland: in Schlesien nur bei Tarnast, in Böhmen a Blute; b unreise Kapsel; c reise bei Schluckenau; Prov. Brandenburg bei Luckau u. Jüterbog; bei Kolberg einmal,

370. Moenchia erecta. Kapsel, längsdurchschnitten; d Samenkorn, sehr vergrößert.

sicher eingeschleppt, gefunden. April. Mai. M. quaternella Ehrhart, Sagina erecta L. Blk. weiß. Kraut bläulichgrau, kahl. Н. 0.03—0.10.

## 108. Maláchium Fries, Wasserdarm (Nr. 340).

\* + 371. M. aquaticum Fries, gemeiner W. Stengel gestreckt und kletternd, am Grunde oft wurzelnd; Blätter herzeiförmig, zugespitzt, sitzend, die untersten und die der nichtblühenden Stengel gestielt; Rispe gabelspaltig, drüsig-behaart; Deckblätter krautig; Kronblätter 2teilig, länger als der Kelch. 24 Schattige, feuchte Orte, Gräben, Ufer, gemein. Juni—Herbst. Cerastium aquaticum L., Larbrea aqu. Seringe. Blk. weiß. Stengel 0,80—1,00 lang. Ist von der ähnlichen Stellaria nemorum L. sogleich durch die fünf Griffel zu unterscheiden. Digitized by Google

## 109. Cerástium L., Hornkraut (Nr. 339).

A. Kronblätter kürzer oder so lang als der Kelch.

a) Deckblätter sämtlich krautartig, behaart.



a Rückseite der Blüte; b Kelchblatt; c Vorderseite der Blüte; d Kronblatt; e unreife Kapsel; f Fruchtkelch mit der reifen (auf-

gesprungenen) Kapsel. der Kelch. © u.

① Feuchte Stellen schattiger Laubwälder, feuchte, lehmige Äcker, Gräben, Ufer, zerstreut. März bis Herbst. C. vulgatum des Linnéschen Herbar. nach Smith.

† † 372. C. glomeratum Thuillier, geknäueltes H. Blätter meist rundlich - eiförmig, seltener länglich, untere in den Blattstiel verschmälert: Blüten geknäuelt; Deckblätter und Kelchblätter überall behaa**r**t : fruchttragende Blütenstielchen

und Kronblätter

etıca so lana als

Blk. weifs, wie bei den folg.; Kraut blafs- oder fast gelbgrün. H. 0,08-0,15. Kommt auch ohne

Kronblätter vor.

\* † 373. C. brachypétalum Desportes, kleinblumiges H. Blätter länglich-eiförmig, untere in den Blattstiel verschmälert; nur die obersten Ästchen der Rispe einander genähert; Deckblätter und Kelchblätter überall abstehend-behaart; fruchttragende Blütenstielchen 2-3mal länger als der Kelch. ① Im Grase trockener Hügel und Abhänge, in Weinbergen, sehr zerstreut. Mai. Juni. C. strigosum Fries. Kraut graugrün, Haare grau, lang. H. 0.10 bis 0.20. Selten ohne Blumenblätter.

Cerastium tetrandrum Curtis siehe Nr. 375.



b) Deckblätter sämtlich oder wenigstens die mittleren und oberen nebst den Kelchblättern am Rande trockenhäutig, an der Spitze kahl.

\* † 374. C. semidecandrum L., fünfmänniges H. Stengel meist

Digitized by Google

aufrecht, nicht wurzelnd; Blätter länglich oder eiförmig, untere in den Blattstiel verschmälert; obere Ästchen der Rispe einander genähert; Fruchtstiele zurückgeschlagen, 2—3mal länger als die ganzrandigen oder ausgebissen-gezähnelten Kelchblätter. © u. ③ Sonnige Hügel, Triften, sandige Äcker, gemein. März—Mai. H. 0,03—0,20. Ändert wie die meisten anderen mit und ohne Drüsenhaare ab und außerdem b) glutinosum Fries (als Art, C. pumilum Curtis). Untere Deckblätter mehr oder weniger krautartig; Kronblätter so lang als der Kelch, so etwas seltener, und c) macilentum Aspegren (als Art). Ganze Pflanze völlig kahl, klein; Stengel rötlich; Blätter lebhaft-gelbgrün, lederartig, elliptisch, oder eiförmig, kurzbespitzt, so selten.

375. C. tetrandrum Curtis, viermänniges H. (Esmarchia cerastoides Rchb.) von dem ähnlichen C. glutinosum durch schmälere, länglich-linealische, fast spatelförmige untere Blätter, breitere eiförmige, krautartige Deckblätter und die Vierzahl der Blütenteile unterschieden, findet sich auf den ostfriesischen Inseln und wurde früher auf der Insel Sylt, neuerdings vielleicht auf Amrum beobachtet.

\*† 376. C. triviale Link, gemeines H. Stengel aufsteigend, seitenständige an den unteren Gelenken wurzelnd; Blätter länglich, unterste in den Blattstiel verschmälert, oberste Äste der Rispe einander genähert; Fruchtstiele 2—3mal länger als die an der Spitze ganzrandigen Kelchblätter. (2), (3) u. 4 Felder, Triften, Wegränder, gemein. Mai—Oktober. C. viscosum des Linnéschen Herbar. nach Smith. H. 0,10—0,30. Ändert ab: b) nemorale Uechtritz. Größer und schlaffer als die Hauptform; Blätter breiter dünnhäutig, die der unfruchtbaren Triebe breit-eiförmig oder elliptisch, plötzlich in den ebenso langen Stiel verschmälert; Trugdolde locker; Fruchtstiele 3—4mal so lang als der Kelch, so in schattigen Wäldern in Böhmen, Schlesien, im Odergebiet der Prov. Brandenburg, in der Uckermark, in Mecklenburg (Neu-Brandenburg), Pommern, West- u. Ostpreussen, c) alpestre Lindblom (C. triviale d. alpinum Koch, C. macrocarpum Schur, C. longirostre Wichura) ausdauernd, größer und reiner grün; Kapsel breiter, fast 3mal solang als der Kelch, so auf der Süd- und Südostseite des Glatzer Schneebergs und im Gesenke am kleinen Vaterberg, Altvater, Peterstein, hohe Heide, großer Kessel.

B. Kronblätter doppelt so lang als der Kelch.

377. C. silvaticum W. u. K., Wald-H. Stengel aufstrebend, die seitenständigen am Grunde wurzelnd; unterste Blätter eiförmig, spitz, in den Blattstiel plötzlich vorgezogen, mittlere länglich, obere lanzettlich, verschmälert-zugespitzt; Rispe reichblütig, ausgebreitet; untere Deckblätter krautartig, obere schmal-trockenhäutig-berandet; Fruchtstiele verlängert, abstehend. © Feuchte Wälder. Nur in Ostpreusen im Strackwald bei Kreuzburg, Grünwehr bei Zinten, Rippen bei Ludwigsort, Linkehner Wald bei Tapiau, Steinorter Wald bei Drengfurt, Kallner Wald bei Gumbinnen (aber nicht bei Lyck), in Westpr. bei Zalesie bei Briesen. Juli. August. H. 0,30—0,50.

378. C. alpinum L., Alpen-H. Stämmchen kriechend, die nicht blühenden Stengel rosettig, die blühenden aufstrebend, 1—5blütig; Blätter elliptisch oder lanzettlich; Deckblätter krautartig, an der Spitze schmal-trockenhäutig; Blütenstiele nach dem Verblühen schief ab-

stehend. 24 Nur in Brn. auf Gebirgskämmen und auf Hochmooren der Ebene (Haspel- und Dachauer Moor, Strafsberg bei Augsburg).

Juli. Stengel 0,50-1,00 lang.

379. C. latifolium L., breitblättriges H. Stämmchen rasig, gestreckt, die nichtblühenden Stengel verlängert, nicht rosettig, die blühenden aufrecht, 1—3blütig; Blätter elliptisch bis elliptisch-lanzettlich, etwas blaugrün; Deckblätter alle ganz krautartig; Blütenstiele nach dem Verblühen eingeknickt. 4 Nur in Brn. im Gerölle und an Felsenspitzen der Alpen, besonders der östlichen Alpen; in den algäuer Alpen nur am Hochvogel. Juli. August.

\* † 380. C. arvense L., Acker-H. Stämmchen niedergestreckt, am Grunde wurzelnd; Stengel aufsteigend, die nichtblühenden dicht



380. Cerastium arvense.

a Rūckseite, b Vorderseite der Blüte;
c Kronblatt; d Staubgefäße und
Fruchtknoten; e unreife, f reife Kapsel mit Fruchtkelch; g Kapsel, längsdurchschniten.

rasenförmig, die blühenden aufrecht, 7—15blütig; Blätter linealisch-lanzettlich; Deckblätter breit-trockenhäutig; Blütenstiele kurz-weichhaarig, nach dem Verblühen aufrecht mit nickendem Kelche; Kelchblätter länglich; Kapsel 1-2mal so lang als der Kelch. 4 Wegränder, Triften, sandige Raine, gemein. April. Mai. H. 0,10-0,30. Ändert ab: b) alsinefolium Tausch (als Art. C. Kablikianum Wolfner). Stämmchen kreisformig-ausgebreitet, niederliegend; Blätter hellgrün, elliptisch oder länglich-elliptisch, kahl drüsig-behaart; untere Deckblätter ganz krautartig, obere schmal-trockenhäutig: Kelchblätter oval, abgerundet-stumpf; Kapsel 2-3mal so lang als der Kelch. blüht noch Ende August, so nur in Böhmen auf dem Bergrücken, Rauschenbacher Heide" bei Einsiedel auf Serpentin.

331. C. tomentosum L. (C. repens Koch). Stengel nebst den Blättern filzig; Blütenstiele wollig-filzig; Kapselzähne vorgestreckt, am Rande zurückgebogen; sonst wie arvense, ist nur in Gärten und auf Rasenplätzen an-

gepflanzt.

Bastard: C. triviale + glomeratum (viscosum + vulgatum).

14. Fam. MALVACEEN R. Br., Malvengewächse (Nr. 23). Gattungsübersicht Nr. 495-497.

110. Malva L., Käsepappel, Malve (XVI, 5. Nr. 497).

a) Stengelblätter handformig-5teilig; Blütenstiele einzeln, 1blütig oder doch armblütig.

\* † 382. M. Alcea L., spitzblättrige K. Sigmarswurz. Stengel aufrecht, oberwärts nebst den Blättern und Kelchen mit angedrückten Sternhaaren besetzt; Aussenkelchblätter eiformig bis lanzettlich; Teil-

früchtchen kahl oder oben mit kurzen steifen Härchen besetzt-24 Trockene Hügel, Wegränder, Raine, zerstreut. Juli-September. M. Dethardingii Link. Blk. rosenrot, geruchlos. H. 0,50-1,25.

\* 383. M. muschata L., Moschus-K. Stengel aufrecht, nebst den Blättern von abstehenden, meist einfachen Haaren rauh: Kelch mit einfachen und Sternhaaren besetzt: Außenkelchblätter lanzettlich bis linealisch; Teilfrüchtchen dichtrauhhaurig. 24 Berggegenden, unbebaute Hügel, Flussufer. Nur im westlichen und südwestlichen Deutschland häufig, sonst selten, bisweilen angepflanzt und verschleppt. Juli-September. Blk. rosenrot oder seltener weiß, kleiner als bei vor. Art. H. 0,30-0,50. Das Kraut riecht frisch und auch getrocknet nach Moschus.

b) Blätter herzförmig-rundlich, 5-7lappig; Blütenstiele büscheligbeisammenstehend.

\* † 384. M. silvestris L., wilde K., Rosspappel. Stengel niederliegend, aufsteigend oder aufrecht, rauhhaarig; Kronblätter 3- bis

4mal länger als der Kelch; Teilfrüchtchen kahl, berandet, netzig-runzelig. • und 4 Wege, Zaune, Mauern, Dörfer, gemein. Juli bis September. Althaea silvestris Alefeld. Blk. hell-purpurrot, mit dunkleren Streifen. H. 0,25-1,00. OFF. fol. et flores Malvae silvestris.

M. mauritiana L., mauretanische K., welche häufig in Gärten gezogen wird und bisweilen verwildert. hat stärkere, steif aufrechte, fast kahle Stengel, dunklere, fast blutrote, breitere, weniger tief ausgerandete Kronblätter, nur auf der oberen Fläche weichhaarige Blattstiele und kahle, kurze Blütenstiele. Stammt aus der Berberei und Südeuropa. Juli-September. Auch M. crispa L. entflieht bisweilen den Gärten.

\* † 385. M. neglecta Wallroth (1824), übersehene K. Stengel niederliegend oder aufsteigend, rauhhaarig; Kronblätter 2-3 mal länger als der Kelch, tief ausgerandet; a Kelch u. Ausenkelch; b Kronblatt; Teilfrüchtchen auf dem Rücken ab- c Stanbgefässäule und Griffel; d Fruchtgerundet, glatt oder schwach-runze-knoten, e derselbe im Querschnitt, f im Längsschnitt; g Früchtchen. lig. O bis 4 Wege, Mauern, Schutt,



384. Malva silvestris.

in Dörfern, gemein. Juni-September. M. rotundifolia Auct., M. vulgaris Fries (1828), M. litoralis Detharding (mit etwas größeren Kronblättern), Althaea vulgaris Alefeld. Blk. hellrosenrot oder fast weiß, wie die folg. Stengel 0,30-0,50 lang. OFF. fol. Malvae.

† 386. M. rotundisolia L., rundblättrige K. Kronblätter so lang als der Kelch, schwach ausgerandet; Teilfrüchtchen scharfberandet, grubig-runzelig; sonst w. v. ① bis 24 Ackerränder, Wege, zerstreut im nördlichen und mittleren, äußerst selten im südlichen Gebiete. Im nördlichen Böhmen häufig; Schlesien, Niederlausitz, Thüringen, Sachsen und vom nördlichen Westfalen durch Norddeutschland bis Ostpreußen, öfter verschleppt. Juni—September. M. borealis Wallman, M. pusilla Withering, M. Henningii Goldbach, Althaea borealis Alefeld. Stengel 0,08—0,30 lang.

Bastard: M. neglecta + rotundifolia (M. adulterina Wallroth).

## 111. Althaea L., Eibisch (XVI, 5. Nr. 496).

387. A. officinalis L., gebräuchlicher E. Stengel aufrecht, filzig-zottig; Blätter ungleich zahnartig-gekerbt, auf beiden Seiten dicht-samtartig-filzig, untere herzförmig, 5lappig, obere länglich-ei-



387. Althaea officinalis.

a Kelch u. Außenkelch; b Kronblatt; c Staubgefälsröhre aufgeschlitzt und der Fruchtnoten d abgesondert; e reife Früchtchen.

förmig, 3lappig; Blütenstiele reichblütig, kürzer als das Blatt. Gräben, feuchte Wiesen, besonders auf salzhaltigem Boden, zerstreut. Von Westfalen, Rhein- und Oberhessen durch Thüringen und Sachsen bis Mecklenburg, Holstein, Schleswig, Pommern u. Posen, in der Provinz Brandenburg namentlich im westlichen Teile, in der Niederlausitz, in Böhmen bei Saidschitz unweit Bilin und an der mittleren Elbe, bisweilen aus Gärten verwildert; in Brn. in der Pfalz und zwischen Nürnberg und Bamberg und bei Schweinfurt im großen gebaut. Juli. August. Blk. rötlichweis. H. 1.00-1.25. OFF. rad. et fol. Althaeae.

\* 388. A. hirsuta L., rauhhaariger E. Stengel und Blätter
mit wagerecht abstehenden Haaren
besetzt; untere Blätter nierenförmig,
5lappig, mittlere handförmig, obere
tief-Bspaltig; Blütenstiele 1blütig,
meist länger als das Blatt. ②
Äcker, Weinberge, sehr zerstreut;
häufiger im südlichen und bes. im
südwestlichen Gebiete. Am Harze

eingeführt und unbeständig, in Thüringen bei Haarhausen, Schnepfenthal, am Fuße des Veronikaberges zwischen Heide und Martinrode, bei Mühlhausen, früher auch bei der Wanderslebener und Mühlberger Gleiche und zwischen Eisenach und Stedtfeld, Rheinhessen, in der Rheinprovinz bei Kreuznach, Merzig, Saarlouis, Trier. — L. (Metz, Großblittersdorf bei Saarbrücken). Brn. (Pfalz, häufig bei Veitshöchheim und am Nikolausberg bei Würzburg). Juli. August. Axolopha hirsuta Alefeld. Blk. rosenrot. H. 0,15—0,50.

A. rosea Cav. (Alcea rosea L.), Stock- oder Stangenrose, im Orient einheimisch, in Gärten häufig als Zierpflanze oder auch zum

arzneilichen Gebrauche gebaut, mit aufrechtem, zerstreut-rauhhaarigem Stengel, gestielten, rundlichen, 5-7eckigen oder lappigen Blättern und in den Blattwinkeln meist einzeln stehenden weißen, gelben, purpurroten oder schwärzlichen Blüten, verwildert bisweilen.

112. Lavatéra L., Lavatere (XVI, 5. Nr. 495).

+ 389. L. thuringiaca L., thüringische L. Stengel aufrecht, nebst den Blättern, Kelchen, Blatt- und Blütenstielen sternhaarig-filzig; untere Blätter eckig-gelappt, obere Slappig; Blütenstiele einzeln, länger als der Blattstiel. 4 Wege, Raine, unbebaute Orte, Weinberge, zerstreut im nördlichen und mittleren Gebiete. Kulm, Thorn, Posen, Inowrazlaw, Labischin, Schrimm, Schlesien, Böhmen (Leitmeritz, Jung-

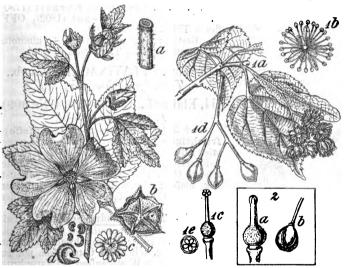

389. Lavatera thuringiaca. a Stengelteil mit Sternhärchen; b Frucht, vom Kelche und Außenkelche umgeben; c Querschnitt durch den Fruchtknoten; d vergr. Samenkorn.

391. Tilia ulmifolia.

L. a blühender Zweig; b Blüte; c Fruchtknoten; d Fruchtzweig; s Fruchtknoten im Querschnitt. [890. Tilia platyphyllos. 2. a Fruchtknoten; b Früchtchen.

bunzlau, Prag, Podiebrad), Marburg, Prov. Sachsen, Thüringen, Harz, Braunschweig. - Brn. (Muggendorf, Streitberg). Juli. August. Malva thuringiaca Visiani. Blk. blassrosenrot. H. 0,50-1,25.

15. Familie. TILIACEEN Juss., Lindengewächse (Nr. 22).

113. Tilia L., Linde (XIII, 1. Nr. 373).

† 390. T. platyphyllos Scopoli (1772), breitblättrige L., Sommer-L. Blätter schief-rundlich-herzförmig, zugespitzt, unterseits

393. Elatine triandra.

a Blüte; b Frucht.

kurzhaarig und in den Achseln der Adern bärtig, beiderseits grün; Ebensträuße meist 2-3blütig; Lappen der Narbe aufrecht; Nußs holzig, mit 5 starken Kanten. 5 In Wäldern hin und wieder und häufiger in Anlagen angepflanzt. Schlägt früher aus als die folgende Art und blüht von Mitte bis Ende Juni. T. europaea var. b. d. e. L., T. grandifolia Ehrhart (1790). Blk. blaßgelb oder weiß, wie bei der folgenden. OFF. flores Tiliae. H. bis 30,00.

\* † 391. T. ulmifolia Scopoli (1772), rüsterblättrige L., Winter-L. Blätter beiderseits kahl, unterseits meergrün; Ebensträuße 5—11blütig, Lappen der Narbe zuletzt wagerecht auseinanderfahrend; Nufs dünnschalig, mit 4—5 undeutlichen Kanten; sonst w. v. 5 In Laubwäldern nicht selten, und häufig in Dörfern und Anlagen angenfanzt. Blüht 8—14 Tage später als die vorige. T. europaes

pflanzt. Blüht 8—14 Tage später als die vorige. T. europaea var. c. L., T. parvifolia Ehrhart (1790), T. microphylla Ventenat (1802), OFF. flores Tiliae. H. bis 25,00.

Bastard: T. platyphyllos + ulmifolia (T. intermedia DC., T. vulgaris Hayne).

16. Fam. ELATINACEEN Camb., Tännelgewächse (Nr. 30).

114. Elátine L., Tännel (VIII, 4. Nr. 309).

A. Blätter gegenständig.

\*† 392. E. Hydrópiper L., pfefferfrüchtiger T. Blüten sitzend oder kurzgestielt; Blumenkrone 4blättrig, Smännig, Samen halbkreisförmig-gekrümmt. © Überschwemmte, feuchte Orte, Ufer, zerstreut. Juni—August. Blk. blafsrot oder weiß, wie bei den beiden folg. Stengel 0,08—0,10 lang, wie die beiden folgenden.

\* † 393. E. triandra Schkuhr, dreimänniger T. Blüten sitzend, Blumenkrone 3blättrig, 3männig; Samen schwachgekrummt.

© Am Rande der Sümpfe und Teiche, seiten. In Ostpreußen pur im Teich von Pojustieten bei Königsberg; in Westpreußen bei Espenkrug, Kahlberg, Riesenburg, Thorn, Tuchel; in Schlesien bei Görlitz, Hirschberg, Reichenbach, Falkenberg, an der Klodnitz bei Gleiwitz, bei Rybnik und Myslowitz, Teschen, in der Lausitz bei Niesky und Luckau; in Böhmen bei Prag und Dux, Hoflösnitz bei Dresden, Kirchberg bei Zwickau, am Rhein bei Mühlheim im Merheimer Bruch und im Pulvermaar bei Gillenfeld, früher auch bei Wittenberg und angeblich bei Weißensee unweit Berlin. — Bd. (am Kaiserstuhl, bei Kehl, Karlsruhe, Mannheim, Friedrichsfeld) W. (Ellwangen). Brn. (Augsburg, Regensburg, Deggendorf, Waldmünchen, Bodenwöhr). Juni bis August. Kelch 2spaltig.

\* † 394. E. hexandra DC., sochsmänniger T. Blüten gestielt; Blütenstiele so lang oder länger als die Frucht; Blumenkrone 3blättrig, 6männig; Samen schwachgekrümmt. ⊙ und ⊙ An ähnlichen Orten wie vorige, zerstreut. Juni—August. E. paludosa Seubert. Kelch

Sspaltig. Digitized by GOOGLE

B. Blätter quirlständig.

\* † 395. E. Alsinastrum L., quirliger T. Stengel bei der Landform aufrecht, bei der Wasserform schwimmend, röhrenförmig; Blüten fast sitzend: Blumenkrone 4blättrig, 8männig; Samen fast gerade.

②? 4? Teiche, Sümpfe, zerstreut. Juli. August. Blk. grünlichweiss. Höhe des Stengels bei der Landform oft kaum 0,02, bei der Wasserform 0,15—0.50.

17. Fam. HYPERICACEEN DC., Hartheugewächse (Nr. 24).

115. Hypericum L., Hartheu, Johanniskraut (XVIII, Nr. 533).

a) Kelchblätter ganzrandig, drüsenlos oder selten sparsam-drüsig.

1. Stengel aufrecht.

\* † 396. H. perforatum L., durchlöchertes H. Stengel 2kantig: Blätter oval-länglich, durchscheinend-punktiert: Kelchblätter lan-

zettlich, sehr spitz, doppelt so lang als der Fruchtknoten. 4 Gebüsche, Raine, Ackerränder, gemein. Juli. August. Blk. gelb, wie bei den folgenden. H. 0,30 bis 0,60. Ändert ab: b) veronense Schrank (als Art). Blätter linealisch-länglich; Kelchblätter so lang als der Fruchtknoten. Bisher bloß in Schlesien am Seilersberge bei Ober-Weistritz unweit Schweidnitz und bei Pyrmont.

\* † 397. H. quadrángulum L., vierkantiges H. Stengel schwach-4kantig; Blätter zerstreut- und groß-durchscheinendpunktiert; Kelchblätter elliptisch, stumpf, etwa so lang als der Fruchtknoten. 24 Waldtriften, Wiesen, Ufer. Juli. August. H. dubium Leers. H. 0.30—0.60.

\* † 398. H. tetráptörum Fries, vierflügeliges H. Stengel geflügelt-4kantig; Blätter oval, dicht-durchscheinend-punktiert; Kelchblätter lanzettlich, zugespitzt, etwa so lang als der

Fruchtknoten. 4 Feuchte Wiesen, Gräben, Teiche, häufig. Juli. August. H. quadrangulare Smith und fast aller frühern Autoren. Blk. blafsgelb. H. 0,30 –0,60.

2. Stengel niederliegend, fadenförmig, fast 2kantig.

\* † 399. H. humifusum L., niederliegendes H. Blätter eiförmig-länglich, durchscheinend-punktiert; Kelchblätter länglich, stumpf, kurz-stachelspitzig, ganzrandig oder mit einigen feinen Zähnen besetzt, doppelt so lang als der Fruchtknoten. 4 u. Sandfelder, Brach-



396. Hypericum perforatum.

a Laubblatt; b Kelch; c Blüte; d Fruchtknoten; e reife Kapsel; f FruchtknotenQuerschnitt.

äcker, feuchte Triften, Heiden, stellenweise. Juni—September. Stengel 0,05—0,15 lang. Kelche und Blumenblätter bisweilen 4zählig.

b) Kelchblätter am Rande drüsig-gesägt oder gefranst; Stengel aufrecht.

1. Kelchblätter eiförmig oder verkehrt-eiförmig, sehr stumpf.

\* † 400. H. pulchrum L., schönes H. Stengel stielrund, kahl; Blätter aus herzförmigem Grunde eiförmig, abgerundet-stumpf, sitzend, unterseits graugrün, durchscheinend-punktiert; Samen sehr fein punktiert. 24 Gebirgswälder, Heiden, besonders im westlichen und südwestlichen, weit seltener im südöstlichen Gebiete; häufig in Schleswig und Holstein und ebenso auf den Vorbergen des Harzes bis Göttingen und in Thüringen; in der Oberlausitz am Geiersberge bei Rengersdorf; vereinzelt bei Wurzen, Havelberg, Klötze; im nördlichsten Böhmen bei Fugau, sehr selten verschleppt. Juli—September. H. 0.30—0.60.

2. Kelchblätter lanzettlich, spitz.

401. H. élegans Stephan, zierliches H. Stengel fast 2kantig, kahl; Blätter aus herzförmigem Grunde lanzettlich oder eifformig, durchscheinend-punktiert, am Rande zurückgerollt und mit schwarzen Drüsen besetzt; Samen fein punktiert. 4 Sonnige Kalk- und Sandsteinfelsen, Weinberge, selten. Nur an Kalkbergen bei Bennstedt unweit Halle a. S., in Thüringen an der Steinklippe bei Wendelstein a. U., bei Tennstedt, Schwellenburg bei Erfurt, Kikelberg bei Schwarza, Frankenhausen und in Böhmen am Georgenberg und bei Leitmeritz; am Tosmarberg bei Hildesheim verschwunden. Juni. Juli. H. Kohlia num Sprengel. H. 0,15—0,30.

\* † 402. H. montanum L., Berg-H. Stengel stielrund, kahl, wenig beblättert; Blätter sitzend, aus herzformigem Grunde eiformig, am Rande schwarz-punktiert, nur die oberen durchscheinend, unterseits etwas rauh; Blüten fast kopfartig-gedrängt; Samen fein punktiert. 4 Trockene Wälder, Gebüsche, meist nicht selten. Juni bis

August. H. 0,30-0,60.

\* † 403. H. hirsutum L., rauhhaariges H. Stengel stielrund, nebst den kurzgestielten, eiformigen oder länglichen, durchscheinendpunktierten Blättern weichhaarig; Blüten in langgestreckter Rispe; Samen samtartig. 24 Laubwälder, Gebüsche, zerstreut; in Norddeutschland selten. Juli. August. H. 0,40—0,80.

H. japonicum Thunberg (H. gymnanthum Engelmann u. Gray) und H. mutilum L. wurden vorübergehend in der Moorblotte bei Theerkeute (Kr. Czarnikau in Posen), wahrscheinlich mit

amerikanischem Kleesamen eingeschleppt, gefunden.

B. Kapsel wegen der nur wenig eingebogenen Ränder der Klappen Itächerig.

\* 404. H. helodes L., Sumpf-H. Stengel niederliegend und aufstrebend, am Grunde wurzelnd, nebst den rundlich-eiförmigen, sitzenden, durchscheinend-punktierten Blättern rauhhaarig; Kelchblätter eiförmig; Rispe armblütig, zuletzt seiten- oder blattwinkelständig; Samen gefurcht. 4 Sumpfige, torfige Orte. Von Siegburg bei Bonn und von Wesel durch Westfalen und Hannover bis Aurich und Jever; Hoyerswerda; im Spessart bei Waldaschach und Lohr; sonst nur in den Vogesen. Aug. Sept. Elodes palustris Spach, Tripentas helodes Ascherson. Stengel 0,10—0,30 lang.

Bastarde: H. perforatum + quadrangulum (H. commutatum Nolte),

H. perforatum + tetrapterum, H. quadrangulum + tetrapterum.

## 18. Familie. ACERACEEN DC., Ahorngewächse (Nr. 33).

## 116. Acer L., Ahorn (VIII, 1. Nr. 294).

- a) Staubgefässe der männlichen Blüten doppelt so lang als die Blumenkrone.
- \* † 405. A. Pseudoplátanus L., Berg-A. Blätter handförmig-5lappig, unterseits graugrun, Lappen zugespitzt, ungleich-gekerbtgesägt; Trauben hängend, verlängert; Flügel etwas abstehend. b Schattige Bergwälder, auch in West- und Ostpreußen. Mai. Juni. Blk. klein, grün. H. 20,00-25,00. Ändert ab: b) Dittrichii Ortmann (als Art). Fruchtflügel gegen die Spitze bogig gekrümmt, breiter, so bei Krummhübel im Riesengebirge.

\* 406. A. monspessulanum L., Slappiger A. Blätter handförmig-3lappig, unterseits graugrün, Lappen stumpf, ganzrandig oder etwas geschweift; Ebensträuße hängend; Flügel vorwärts-gerichtet,

etwas abstehend. 5 Sonnige, warme Felsenabhänge des Nahe-, Moselund Rheinthales, nördlich bis Koblenz, im Elzthale bis zum Schlosse Pyrmont, im Usthale bis Bertrich hinaufsteigend; im Lahnthale bei Holzappel; bei Würzburg; auf dem Donnersberge sehr gemein, auch bei Grünstadt und Kallstadt. April. Blk. gelbgrün. H. 2,50—3,00. Dem A. campestre L. ähnlich.

- b) Staubgefäße der männlichen Blüten so lang als die Blumenkrone.
- \* † 407. A. platanoides L., Spitz - A. Blätter handförmigbuchtig-gelappt, mit fein zugespitzten 3-5zähnigen Lappen; Ebensträusse aufrecht; Flügel wagerechtausgespreizt. ħ In Wäldern der niedrigeren Gebirge und der Ebene. April. Mai. Blk. gelbgrün. 20,00-25,00.

\*+408. A. campestre L., Feld-A., Masholder. Blätter handförmig-5lappig, Lappen stumpflich, 2-3lappig, mit stumpfen Läppchen oder ganzrandig, der mittlere knoten und Staubgefässe, vergr.; e die stets stumpf-3lappig; Ebensträuße aufrecht; Flügel wagerecht-aus-

408. Acer campestre. a Rückseite, b Vorderseite der Blüte; c Längsschnitt durch dieselbe; d Fruchtdoppelte Flügelfrucht.

ħ In Wäldern und Gebüschen. Mai. Blk. grün. Meist 2,50-3,00, aber auch 6,00-10,00 hoch. Rinde glatt oder korkig. Acer tataricum L., A. saccharinum L., A. dasycarpum

Ehrhart, A. rubrum L. und A. Negundo L. (Negundo aceroides Moench) finden sich bisweilen in Anlagen angepflanzt.

### 19. Familie. HIPPOCASTANACEEN DC., Rofskastaniengewächse (Nr. 34).

117. Aesculus (od. Esculus) L., Rofskastanie (VII, 1. Nr. 293).

409. A. Hippocástanum L., gemeine R. Blätter 7- oder 5fingerig, mit verkehrt-ei-keilförmigen, gezähnelten Lappen; Kapsel igelstachelig. 5 Stammt aus Nord-Griechenland (nicht aus Ostindien), und ist jetzt überall an Alleen und Wegen angepflanzt. Mai. Juni. Blk. weiß, mit roten oder gelben Flecken. H. 20,00—25,00.



409. Aesculus Hippocastanum. a Kelch und Staubgefäße einer männlichen, c Kelch, Staubgefäße und Fruchtknoten einer zweigeschlechtigen Blüte; b Kronblätter; d Fruchtknoten; c Kapseifrucht; f Samen-Querschnitt.



410. Ampelopsis quinquefolia.

a Blütenknospe; b offene Blüte; c Blüte, längsdurchschnitten; d Beeren; s Beere, längsdurchschnitten.

Aesculus Pavia L. (Pavia rubra Lmk.) mit schmutzig-purpurnen und Aesc. flava Aiton (Pavia flava DC.) mit hellgelben Blüten, beide aus Nordamerika stammend, werden als Zierbäume hin und wieder angepflanzt.

- 20. Fam. AMPELIDACEEN H. B. K., Rebengewächse (Nr. 37). 118. Ampelópsis Michaux, Zaunrebe (V, 1. Nr. 164).
- 410. A. quinquefolia Michaux, fünfblättrige Z., wilder Wein. Blätter 3—5zählig, kahl mit kurz-gestielten, eiförmigen oder länglichen, zugespitzten, stachelspitzig-gesägten Blättchen. 5 Zierstrauch aus Nordamerika; häufig an Mauern, an Zäunen angepflänzt und verwildert.

Juli. August. A. hederacea DC., Hedera quinquefolia L., Vitis hederacea Willd., Cissus hed. Persoon, Parthenocissus quinquef. Planchon, Quinaria hederacea Rafinesque, Q. quinquef. Koehne. Blk. grünlich: Beeren schwarzblau. Klettert bis 12.00 hoch.

#### 119. Vitis L., Weinrebe (V, 1. Nr. 163).

411. V. vinífera L., edle W. Blätter herzförmig, meist 5lappig, grob-gezähnt, kahl oder filzig. h Eine aus dem Süden stammende, jetzt an sonnigen Bergen in sehr vielen Abarten im großen gebaute.

bisweilen auch verwilderte Nutzpflanze. Juni. Juli. Blk. gelblichgrün. Beeren dunkelblau oder grün.

### 21. Familie. LINACEEN DC., Leingewächse (Nr. 28).

120. Linum L., Lein (V, 5. Nr. 251).

A. Blätter wechselständig.

1. Kelchblätter am Rande drüsiggewimpert.

412. L. flavum L., gelbblütiger Stengel oberwärts scharfkantig: Blätter kahl, am Grunde beiderseits von einer Drüse gestützt; Kelchblätter lanzettlich, zugespitzt, länger als die Kapsel. 4 Bergwiesen. trockene Hügel, nur bei Leitmeritz, Perutz und Karlstein in Böhmen. -W. (Ulm, Arnegg, Herrlingen, Blaubeuren, Hörvelsingen, Beiningen). Brn. (Illerleiten bei Memmingen, Ammersee, Lechfeld, Bodenwöhr). Juli. August. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.

413. L. viscosum L., klebriger L. Stengel von weit abstehenden a Kelch; b Blüte im Aufblühen; c Staub-Haaren zottig; Blätter lanzetlich, fraube; e Beere, längsdurchschnitten; 3-5nervig, zottig, die oberen drüsig-

gewimpert, aber sonst fast kahl; Kelchblätter lanzettlich, zugespitzt, länger als die Kapsel. 21 Wiesen, Heiden, steinige Triften, sehr selten. W. (am Waldsaume bei Burlafingen unweit Ulm). Brn. (verbreitet). Juni. Juli. Blk. pfirsichblütfarbig. H. 0,30—0,60.

\* 414. L. tenuifólium L., dünnblättriger L. Blätter schmallinealisch, am Rande wimperig-rauh; Kelchblätter elliptisch, pfriemlich, wenig länger als die Kapsel. 24 Hügel, Kalkberge, sehr zerstreut. Böhmen, im Rhein-, Main-, Mosel- und Nahethale, Wetterau und Hessen, Göttingen, Thüringen, Provinz Sachsen und ebenso in Süddeutschland. Juni. Juli. Blk. hellrötlich. H. 0,15-0,30



411. Vitis vinifera.

#### 2. Kelchblätter am Rande drüsenlos.

415. L. perenne L., ausdauernder L. Stengel zahlreich; Blätter linealisch-lanzettlich, unbewimpert; Kelchblätter eiformig, unbewimpert, 2mal kürzer als die eiformig-kugelige Kapsel, die inneren sehr stumpf; Blüten- und Fruchtstiele steif-aufrecht. 4 Sonnige Hügel, sandige Wälder, sehr selten. Frankfurt a. M. hinter dem Schwengelsbrunnen im Walde; Rheinfläche zwischen Darmstadt und Bensheim; in Böhmen im Elbthale bei Wschetat. — Brn. (München, Landshut, Weltenburg, Regensburg, Deggendorf, Passau, Schweinfurt, Kitzingen); zuweilen angepflanzt und verwildert. Juni. Juli. Blk. hellblau. H. 0,50—1,00.

Linum Leonii Schultz (bei Gorze und Ancy unweit Metz) und L. bavaricum Schultz (L. laeve Koch, nicht Scopoli, L. montanum Schleicher) (bei München) lassen sich von L. perenne nicht trennen.



417. Linum usitatissimum.

a Rückseite, b Vorderseite der Blüte:
c Staubgefäßeu. Fruchtknoten; d Fruchtknoten; e Kapselfrucht; f deren Querschitt

416. L. austriacum L., österreichischer L. Stengel zahlreich; Blätter linealisch-lanzettlich, unbewimpert; Kelchblätter kahl, eiförmig, kürzer als die kurze Kapsel, die inneren sehr stumpf, die abgeblühten Blütenstiele bogenförmig herabhängend. 4 Unbebaute Orte. Nur im nördlichen Böhmen bei Laun und angeblich um Libitz bei Podiebrad und früher infolge von Aussaat an der Godesberger Ruine bei Bonn, bisweilen verschleppt — L. (Bitsch und Sierk). Juni. Blk. azurblau. H. 0,30—0,60.

417. L. usitatissimum L., gewöhnlicher L. (Flachs. Stengel einzeln; Blätter schmal-lanzettlich, unbewimpert; Kelchblätter eiformig, zugespitzt, fein-gewimpert, fast so lang als die Kapsel. O Auf Äckern in den beiden Abarten gebaut: Dreschoder Schliefslein (L. vulgare Boenngh.) mit höherem Stengel, aber kleineren Blättern, Blüten und Kapseln, welche geschlossen bleiben, und dunkleren Samen, und Klang- oder Springlein (L. crepitans Boenngh.) mit niedrigerem

und ästigerem Stengel und größeren Blättern, Blüten und Kapseln, welche elastisch aufspringen, und helleren Samen. Juni. Juli. Blk. blau oder weiß. H. 0,30-0,60. OFF. semen Lini.

B. Blätter gegenständig, untere verkehrt-eiförmig, obere lanzettlich.

\*†418. L. cathartienm L., Purgier-L. Stengel fadenförmig, oberwärts gabelästig; Kelchblätter elliptisch, zugespitzt, schwach drüsig-gewimpert. ② u. ③ Wiesen, Triften, Grasplätze, gemein. Juni bis August. Blk. weifs. H. 0,08—0,30.

#### 121. Radiola Dill., Zwerglein (IV, 4. Nr. 105).

\* † 419. R. linoídes Gmelin, tausendkörniger Z. Stengel fadenförmig, gabelspaltig-vielästig; Blätter gegenständig, eiförmig; Blüten klein, einzeln, fast knäuelartig-beisammenstehend. © Feuchte sandige Plätze und Triften. Juli. August. R. Millegrana Smith, R. multiflora Ascherson, Linum Radiola L. Blk. weiß. Ein sehr zartes, nur 0,02—0,05 hohes Pflänzchen.

## 22. Familie. GERANIACEEN DC., Kranichschnabelgewächse (Nr. 25).

122. Geranium L., Kranichschnabel (Storchschnabel) (XVI. 2. Nr. 493).

A. Mehrjährige Arten, deren Kronblätter den Kelch meist weit überragen.
a) Klappen querrunzelig oder querfaltig; Blütenstiele 2blütig.

420. 6. macrorrhizum L., großwurzeliger K. Blätter handförmig-7spaltig; Kelch zur Blütezeit geschlossen, fast kugelig; Kron-

blätter spatelig, lang-benagelt; Staubfäden abwärtsgebogen; Klappen kahl, querrunzelig. 4 Zierpflanze aus Südeuropa, im Gebiete nur aus Gärten verwildert, so bei Gießen an Mauern des Schlosses Fetzberg und Gleiberg, Weilburg, Vacha, ebenso im E. und in Bd. (z. B. Höllenthal, Heidelberg). Juni. Blk. blutrot. H. 0,30—0,60.

\* † 421. 6. phaeum L., rot-brauner K. Blätter handförmig-7spaltig; Kelch zur Blütezeit ausgebreitet; Kronblätter flach, etwas zurückgebogen, rundlich-verkehrt-eiförmig, kurzbenagelt, etwas länger 90 als der stachelspitzige Kelch; Klappen behaart, vorne querfaltig. 24. Gebirgsthäler zwischen Gebüsch. Böhmen, Schlesien, Sachsen, Rheinprovinz im Kreise Solingen, bisweilen verwildert, so bei Weimar, bei Braunschweig, am Harz bei Wippra und Blankenburg, Hannoverim Klostergarten Marienwerder, vor Ludwigslust im Schlossgarten, bei



419. Radiola linoides.

a Rückseite der Blüte; b Kronblatt; c Staubgefäfs; d Staubgefäfse und Frucht-knoten; e letzterer gesondert; f Teilfrüchtchen; g Samenkorn, vergr.

Hamburg im Wandsbecker und Wellingsbütteler Holze, bei Flottbeck u. a. O., bei Altenkirchen auf Rügen, in Westpreußen bei Kl. Katz unweit Zoppot, Herrengrebin bei Danzig, in Ostpreußen bei Döhringen unweit Osterode; bei Jena und Halle ganz verschwunden. W. Brn. Mai. Juni. Blk. rotbraun und schwarzviolett. H. 0,40—0,60.

b) Klappen glatt, weder runzelig noch faltig, sonst kahl oder behaart.
1. Blütenstiele 2blütig; Blätter meist 7spaltig.

\* † 422. G. pratense L., Wiesen-K. Stengel aufrecht, oberwärts drüsig-behaart; Blütenstielchen drüsig-zottig, (nach dem Ver-

blühen herabgeschlagen, zur Fruchtreife oft wieder aufrecht; Kronblätter breit-verkehrt-eiförmig, über dem Nagel kahl und nur am Rande bärtig-gewimpert; Staubfäden am Grunde kreis- oder eiförmig; Klappen und Schnäbel mit wagerecht abstehenden Drüsenhaaren besetzt: Samen sehr fein punktiert. 4 Wiesen, Grasplätze, feuchtes Gebüsch, zerstreut; im Nordwesten und Schleswig-Holstein nicht ein-Juni-August. Blk. blau, seltener wässerig-lilafarben heimisch. H. 0.30-0.60. Ändert mit drüsenlosen Kelchen und oder weifs. Früchten ab.

\* + 423. G. silvaticum L. Wald-K. Blütenstielchen nach dem Verblühen aufrecht; Kronblätter verkehrt-eiförmig, über dem Nagel und am Rande bärtig; Staubfäden lanzettlich; sonst w. v. 21 Wälder.



422. Geranium pratense.

a Blüte, deren Kronblätter abgefallen; b Staubgefäße und Fruchtknoten nach der Blütezeit; c Längsdurchschnitt durch die Fruchtknotensaule; d abrollendes Teilfrüchtchen.

preußen strichweise häufig von Memel bis Dt. Krone. Juni. Juli. Blk. violett, ins Rötliche spielend. sehr selten weiß. H. 0,30-0.60. Kronblätter bisweilen nur wenig länger als der Kelch. \* † 424. G. palustre Sumpf-K. Stengel ausgebreitet, oberwärts nebst den nach dem

Verblühen bei aufrechtem Kelche niedergebogenen Blütenstielchen mit rückwärts - gekehrten, drüsenlosen Haaren besetzt: Kronblätter verkehrt-eiförmig; Staubfäden lanzettlich: Klappen mit abstehenden. drüsenlosen Haaren besetzt: Schnäbel fast kahl: Samen fein-längsstreifig. 4 Sumpfige Wiesen, feuchte Wälder, Quellen, zerstreut. Juni bis August. Blk. purpurrot. H. 0.25 - 1.00.

† 425. G. pyrenáicum L., pyrenäischer K. Stengel aufrecht. weichhaarig und etwas Blütenstielchen feindrüsig-weichhaarig, nach dem Verblühen abwärtsgeneigt; Kronblätter kehrt-herzförmig, 2spaltig, oberhalb

des Nagels beiderseits dichtbärtig; Klappen angedrückt-weichhaarig, drüsenlos; Samen glatt. 24 Waldwiesen, schattige Orte im Gebüsch, stellenweise. Böhmen, Schlesien, Lausitz, Sachsen, Thüringen, Frankfurt a. M., außerdem in Baumgärten und auf Grasplätzen oft ver-wildert und eingebürgert. — L. E. Bd. W. Brn. Mai-Herbst. Blk. purpurnviolett, kleiner als bei den vor. H. 0,25-0,50.

Bastard: G. pusillum + pyrenaicum. 2. Blütenstiele 1blütig.

\* † 426. G. sanguineum L., blutroter K. Stengel ausgebreitet, nebst den nach dem Verblühen etwas abwärtsgeneigten Blütenstielchen mit langen, wagerecht abstehenden, drüsenlosen Haaren besetzt; Blätter tief-7teilig mit 3—vielspaltigen Zipfeln und linealischen Zipfelchen; Kronblätter verkehrt-eiformig, ausgerandet; Klappen mit zerstreuten, drüsenlosen Haaren; Samen sehr feinpunktiert. 24 Sonnige Hügel, trockene Waldwiesen. Juni—August. Blk. blutrot. H. 0.15—0.50.

427. C. sibirieum L., sibirischer K. Blätter handförmig, 5teilig, mit rautenförmig-länglichen, spitzen, grob-eingeschnitten gesägten Zipfeln; Kelchblätter beim Blühen zuerst wagerecht abstehend, dann meist zurückgeschlagen, zur Fruchtzeit am Grunde aufrecht und an der Spitze wagerecht-sternförmig-ausgebreitet; sonst w. v. 4 Unbebaute Orte, Gärten, überall nur eingeschleppt. Juli. August. Blk. blafsrosenrot. blutrot gestreift, Staubbeutel rosenrot: Narben purpurrosa.

G. ruthenicum Uechtritz, von G. sibiricum durch die bei der Fruchtreise angedrückten Kelchblätter, die kleineren, weisslichen, gleichfarbigen Kronblätter, die schwarzvioletten Staubbeutel, die blassen Narben, die außen ganz behaarten Fruchtklappen und frühere Blütezeit verschieden, ist bisher nur in Gärten der Stadt Tilsit, aber daselbst zahlreich eingeschleppt, beobachtet.

B. Einjährige Arten mit meist kleinen Kronblättern; Blütenstiele 2blütig.

a) Kelchblätter zur Blütezeit ausgebreitet.

1. Klappen glatt, aber dabei oft behaart.

O Blätter tief-handförmig-5 bis -6teilig; Samen netzförmig-grubig.

\*†428. 6. dissectum L., schlitzblättriger K. Stengel ausgebreitet, kurz behaart; Kronblätter verkehrt-herzförmig, über dem Nagel bärtig; Klappen und Schnäbel mit abstehenden Drüsenhaaren besetzt. ① u. ③ Äcker, Schutt, Hecken. Mai—Herbst. Blk. purpurrot. H. 0,08—0,25.

\*† 429. G. columbinum L., Tauben-K. Stengel ausgebreitet, nebst den Blütenstielen mit kurzen, abwärts angedrückten Haaren sparsam besetzt; Kronblätter verkehrt-herzförmig, am Grunde bärtig, so lang als der langbegrannte Kelch; Klappen kahl oder wie die Schnäbel mit kurzen, vorwärtsgerichteten, drüsenlosen Haaren besetzt. ① Hügel, steinige Orte, an Bergen zwischen Gebüsch. Mai bis Herbst. Blk. rosenrot. H. 0,15-0,50.

O Blätter etwa bis zur Hälfte 5-9spaltig. † Samen netzförmig-grubig.

\* 430. G. rotundifolium L., rundblättriger K. Stengel ausgebreitet, weich-behaart und drüsenhaarig; Kronblätter länglich-keilformig, ungeteilt, über dem Nagel kahl; Klappen abstehend-weichhaarig. © Äcker, Weinberge, Gärten, selten und oft unbeständig. Frankfurt a. M., Mittelrhein, (nicht in Westfalen), Hessen, Sachsen, Barby, bei Jena am Jenzig, Gleisberge und bei Magdala, früher bei Frankfurt a. O.; im südlichen und südwestlichen Gebiete stellenweise häufig. Juni—Herbst. Blk. rosenrot. H. 0,08—0,25.

†† Samen punktiert.

† 431. G. bohémicum L., böhmischer K. Stengel ausgebreitet, nebst den Blütenstielen drüsig-behaart und zottig; Blütenstielchen nach dem Verblühen aufrecht; Kronblätter verkehrt-herzförmig; Frucht am oberen Schnabelteil gedreht; Fruchtblätter von der Spitze des Schnabels her von der Mittelsäule sich lösend, schraubenförmig-

gedreht und nicht bis zu den Klausen zurückgerollt; Teilfrüchte im Kelche liegen bleibend; Klappen mit abstehenden Drüsenhaaren besetzt. © Wälder, Heiden, sehr selten und oft unbeständig. Nur in Böhmen am Stadtgut bei Karlsbad, in der Soos bei Satteles, bei Franzensbad und früher auf dem Berge Bösig; Oberlausitz in der Ritschener Heide bei Tränke. Juni. Juli. Blk. blau. H. 0,25—1,00.

††† Samen glatt (nicht punktiert).

- \* † 432. G. pusillum L., niedriger K. Stengel ausgebreitet, mit kurzen Drüsenhaaren besetzt; Blütenstielchen nach dem Verblühen abvärtsgeneigt; Kronblätter länglich verkehrt herzförmig; Klappen angedrückt-weichhaarig. ① u. ④ Äcker, Wege, Zäune, gemein. Mai—August. Blk. blasviolett oder bläulichrot. H. 0,15-0,25.
  - 2. Klappen querrunzelig, Samen glatt.

\*†433. G. molle L., weicher K. Stengel ausgebreitet, von kürzeren Haaren weich und von längeren zugleich zottig, oben drüsenhaarig; Kronblätter verkehrt-herzförmig, am Grunde fein-gewimpert; Klappen querrunzelig, kahl. ① u. ① Grasplätze, Wege, Ackerränder,

meist häufig. Mai-Herbst. Blk. purpurrot. H. 0,08-0,30.

- † 434. G. divaricatum Ehrhart, ausgespreizter K. Stengel schlaff, meist niederliegend, abstehend-kurzhaarig; mittlere und zuweilen auch obere Stengelblätter mit auffallend-ungleichen Hälften; Kronblätter verkehrt-herzförmig. © Weinberge, gebirgige Orte, Zäune, selten. Bei Karlsbad am Dreikreuzberg, Elbogen und Engelhaus; im böhmischen Erzgebirge bei Komotau, Osseg, Berg Bösig bei Weißwasser, Chlum bei Jungbunzlau, Prag, im sächsischen Erzgebirge am Schlosberge bei Schwarzenberg, Dohna bei Dresden; in Schlesien bei Steinau, Wohlau, Leubus, Rathau und sonst nicht selten, ebenso um Breslau verbreitet und am Breiten Berge bei Striegau und bei Wartha, Frankfurt a. O., bisweilen in Gartenanlagen und auf Mauern verwildert, sowie mit fremdem Getreide eingeschleppt, fehlt im südlichen Gebiete. Juli. August. Blk. hellrosenrot. H. 0,25—0,40.
- b) Kelchblätter schon zur Blütezeit aufrecht-zusammenschließend; Klappen runzelig; Samen glatt.
- \* 435. 6. lúcidum L., glänzender K. Stengel aufrecht, fast ganz kahl; Kronblätter verkehrt-eiförmig, ungeteilt, etwas länger als der querrunzelige, pyramidenförmige Kelch. © u. ③ Felsen, schattige Gebirgswälder, selten verschleppt. Thüringen, Halle a. S., Harz, Hannover, Hessen, Wetterau, Westfalen, Eifel, Rhein-, Mosel-, Nahe- und Lahnthal, vereinzelt bei Potsdam und Hundisburg bei Neuhaldensleben, sonst nur im E. (Jura) u. Brn. (Jura: Streitberg, Keuper: Hohelandsberg, Pfalz: Donnersberg, Nahethal). Mai—August. Blk. purpurrot. Stengel meist rot angelaufen, leicht zerbrechlich. 0.15—0.30 hoch.

\* † 436. 6. Robertianum L., Ruprechtskraut. Stengel aufrecht, abstehend-behaart; Blätter 3- oder 5zählig, Blättchen gestielt, 3spaltig, fiederspaltig-eingeschnitten; Kronblätter verkehrt-eiförmig, ungeteilt, länger als der geschlossene Kelch. ② u. ① Feuchte Gebüsche und Wälder, schattige, steinige Orte, alte Mauern, häufig. Juni—Herbst. Blk. rosenrot, mit 3 weißlichen Streifen, größer als bei allen vorigen dieser Hauptabteilung. Stengel 0,25-0,50 hoch, fast

blutrot und nebst den Blättern sehr widerlich riechend.

Digitized by GOOGLO

## 123. Eródium L'Héritier, Reiherschnabel, Hirtennadel (XVI, 2. Nr. 494).

\*†437. E. cicutárium L'Héritier, schierlingsblättriger R. Stengel niederliegend, rauhhaarig; Blätter gefiedert, Blättchen sitzend, tief-eingeschnitten-fiederspaltig; die 5 fruchtbaren Staubfäden am Grunde verbreitert, ohne Zähnchen; Blütenstiele vielblütig. ① u. ① Bebauter Boden, sandige Stellen, Triften, gemein. März—Herbst. Geranium cicutarium L. Hierher auch: E. pimpinellifolium Willd. herb. (nicht Spec. pl.). Blk. purpurrot, gefleckt und ungefleckt. Stengel 0,15—0,50 lang.

438. E. moschatum L'Héritier, bisamduftender R. Stengel aufsteigend; Blättchen kurzgestielt, ungleich - doppelt - gesägt; fruchtbare Staubfäden 2zähnig; sonst w.v. © Äcker, Wege, sehr selten und gewiß nur verwildert. Mai—Juli. Geranium moschatum L. Blk. purpurrot. H. 0,10—0,35.

# 23. Fam. OXALIDACEEN DC., Sauerkleegewächse (Nr. 26).

124. Óxalis L., Sauerklee (X, 5. Nr. 845).

\*† 439. 0. Acetosélla L., gemeiner S. Wurzelstock kriechend, gezähnt; Stengel fehlend; Blätter Szählig, mit verkehrt-herzförmigen Blättchen; Blütenstiele Iblütig, länger als die Blätter, über der Mitte mit 2 Vorblättern. 24 Schattige, feuchte Laubwälder. April. Mai. Blk. weiß oder rötlichweiß, mit purpurroten Adern und einem gelben Fleck am Grunde. H. 0,08—0,15.

440. 0. stricta L., steifer S. Wurzelstock Ausläufer treibend; Stengel einzeln, aufrecht; Blätter Szählig, mit verkehrt-herzförmigen Blättechen; Blattstiele ohne Nebenblätter; Blütenstiele 2—5blütig. 4



438. Erodium moschatum.
a Kelch; b Blüte; c Staubgefäse und
Fruchtknoten; d Staubgefäse; e Fruchtknoten; f Fruchtknotensaule; g wie
sich die Teilfrüchtchen abrollen; h Teilfrüchtehen.



439. Oxalis Acetosella.

a Blüte, längsdurchschnitten; b Fruchtknoten, längsdurchschnitten.

Bebauter Boden, Wiesen, Schutt, meist nicht selten. Juni-Oktober.

Blk. gelb. H. 0,15-0,30.

441. 0. corniculata L., gehörnter S. Wurzel astig-faserig; Ausläufer fehlend; Stengel mehrere, ausgebreitet, am Grunde wurzelnd; Blattstiele am Grunde mit 2 kleinen, angewachsenen Nebenblättern besetzt; sonst w. v. O u. O Fetter, bebauter Boden, Garten, Schutt, zuweilen als Unkraut, viel weniger verbreitet als die vorige. Juni bis Oktober. Blk. gelb. Stengel 0,25—0,30 lang.

## 24. Familie. BALSAMINACEEN A. Rich., Balsaminengewächse (Nr. 29).

125. Impátiens L., Springkraut (V, 1. Nr. 159).

\* † 442. I. Noli tangere L., gemeines Sp., Rühr-mich-nicht-an. Stengel saftig, an den Gelenken angeschwollen; Blätter eiförmig, grobgezähnt; Blütenstiele 3—4blütig, kürzer als das Blatt; Blüten hängend;



442. Impatiens Noli tangere. a Kelch mit Staubgefäßen u. Fruchtknoten; b Blüte; c Fruchtknoten; d unreife, s reife und elastisch aufspringende Kapsel.

Sporn an der Spitze zurückgebogen. G Feuchte Waldstellen, schattige Quellen und Gräben. Juli. August. Blk. citronengelb, innen rot punktiert. H. 0,30—0,60.

443. I. parviflora DC., kleinblütiges Sp. Blüten aufrecht, in lockeren, wenigblütigen Trauben; Sporn gerade; sonst wie v. ③ Stammt aus der Mongolei; jetzt an vielen Orten

verwildert. Juli-August. Blüten klein. H. 0.15-0.60.

I. glandulígera Royle, eine beliebte, aus Ostindien stammende Zierpflanze mit großen, schön violettpurpurnen Kronblättern, verwildert hin und wieder.

# 25. Fam. RUTACEEN Juss., Rautengewächse (Nr. 35).

 Sippe. Ruteen. Die Innenhaut der Kapsel trennt sich nicht vom Fleische.

# 126. Ruta Tourn., Raute (VIII, 1. Nr. 295).

444. R. gravéolens L., starkriechende R. Blätter doppelt- oder

fast 3fach-gefiedert, im Umrisse fast 3eckig, mit verkehrt-eiformigen Blättchen; Kronblätter ganzrandig oder wenig gezähnelt, plötzlich in den Nagel vorgezogen. 4 und h Steinige Hügel, Felsen, alte Burgen, Weinberge, selten und meist nur verwildert, häufig in Gärten. Bei Freiburg a. U., in Weinbergen und an Sandsteinfelsen bei Gr.-Jena, Eilenburg, Werrathal am Badenstein in Hessen, Braubach in Nassau, Aschaffenburg, zwischen Czernoseck und Leitmeritz in Böhmen. E.

(Wildenstein). **Bd.** (Burg Sponeck am Kaiserstuhl). Juni—August. Blk. gelb. H. 0.30—0.50. OBS. folia Rutae.

2. Sippe. Dictamneen. Fächerhaut der Kapsel elastisch-abspringend.

#### 127. Dictamnus L., Diptam (X, 1. Nr. 311).

\* † 445. D. albus L., weißswurzeliger D. Stengel aufrecht; Blätter unpaarig-gefiedert, mit eiformigen oder lanzettlichen, am Rande fein-gesägten, durchscheinend-punktierten Blättchen; Blüten in verlängerter Traube, drüsig. 4 Sonnige, bewachsene Kalkfelsen, Bergwälder, in Mittel- und Süddeutschland hin und wieder häufig, scheint am Hakel, Hoppelnberg, Huy, den Fallsteinen und an der Asse die Nordgrenze zu erreichen; in Schlesien nur zwischen Konska und Alt-



444. Ruta graveolens.

a Blattausschnitt mit durchscheinenden Öldrüsen, vergr.; b vier. c fünfzählige Blüte;
d Fruchtknoten; c die gelappte Kapsel, in f
geöffnet, in g querdurchschnitten.



445. Dictamnus albus.

« Kelch: b Fruchtknoten; c die reifen
Fruchtknöpfe; d die je 2 Samen fassende
Leiste eines Fruchtknopfes.

Lischna bei Ustron, fehlt in Westfalen und im nördlichen Teile der Rheinprovinz; im Flachlande hie und da wohl nur verwildert. Mai. Juni. D. Fraxinella Persoon. Blk. rosenrot mit purpurroten Adern, selten weiß. H. 0,50—1,00. OBS. rad. Dictamni albi.

## II. Unterklasse. Calycifloren, Kelchblütige.

Kelchblätter sind mehr oder weniger unter sich verwachsen und Kronblätter und Staubgefässe einer dem Kelchgrunde angewachsenen Scheibe eingefügt, oder der an den Fruchtknoten gewachsene Kelch trägt die Kronblätter und Staubgefässe oder die vereintblättrige Blumenkrone.

## 26. Fam. CELASTRACEEN R. Br., Celastergewächse (Nr. 38).

 Gruppe, Staphylaceen. Blätter zusammengesetzt, gegenständig; Frucht aufgeblasen; Samen ohne Mantel.

128. Staphylaea L., Pimpernuss (V, 3. Nr. 243).

† 446. St. pinnata L., geslederte P. Blätter gesiedert, mit 5—7 länglich-lanzettlichen, gesägten, kahlen Blättchen; Blüten traubig; Kapsel häutig, aufgeblasen. 5 Wild nur in felsigen Laubgehölzen des schlesischen Vorgebirges bei Bolkenhain (Kohlige, Petersgrund), Schönau, in Böhmen am Chotobusch bei Krineč und im Moldauthal südlich von Prag, weit häusiger in Anlagen und Hecken angepflanzt oder verwildert. Mai. Juni. Blk. weislich. H. 3,00—6,00.



446. Staphylaea pinnata.

a Blüte; b Staubgefäße und Fruchtknoten;
c Fruchtknoten u. Scheibe; d aufgeblasene
Kapsel; e Samenkorn, vergr.



447. Evonymus europaea. a Kelch: b Vorderseite, c Rückseite der Blüte; d Fruchtknoten und Scheibe; ε unreife, f reife Kapselfrucht; g Samenkorn.

2. Gruppe. Evonymeen. Blätter ungeteilt; Samen mit saftigem Mantel.

129. Evónymus Tourn. (weiblich), Pfaffenkäppchen (V, 1. Nr. 162).

\*†447. E. europaea L. z. T., europäisches Pf., Spindelbaum. Blätter elliptisch-lanzettlich, klein-gesägt; Aste 4eckig, glatt; Kapseln meist 4lappig, stumpfkantig, flügellos; Mantel den ganzen Samen einhüllend. 5 Waldränder, Gebüsche, Hecken. Mai. Juni. E. vulgaris Scopoli. Kronblätter länglich, hellgrün; Kapseln rosenrot; Samen weiß. H. 2,00—3,00.

† 448. E. verrucosa Scopoli, warziges Pf. Aste stielrund,

warzia: Mantel den halben Samen bedeckend; sonst wie vor. h Nur in Lanbwäldern hügeliger Gegenden des östlichen Gebiets. Böhmen (St. Ivan. St. Prokop, Karlstein), Schlesien, Posen und Westpreussen von Tuchel bis an die Weichsel hin und wieder (Lindenbuscher; Wilhelmswalder, Münsterwalder Forst), östlich davon häufig. Mai. Juni. Kronblätter rundlich, grün, mit feinen blutroten Punkten; Samen schwarz. 1.25-2.00

449. E. latifolia Scopoli, breitblättriges Pf. Blätter länglichelliptisch, klein-gesägt; Aste stielrund, etwas zusammengedrückt, glatt; Kapseln meist 5lappig, geflügelt-kantig; Mantel den Samen ganz einhüllend. 5 Gebirgswälder Süddeutschlands und außerdem in Anlagen

bisweilen angepflanzt. In Ostpreußen im Rothebuder Forst (Kr. Goldap) und bei Wensöwen (Kr. Oletzko) eingebürgert. W. (z. B. Laurenthal bei Weingarten, Illerthal bei Mooshausen. Brn. (Alpen und Hoch-Juni. Kronblätter Mai. rundlich, grünlich, mit roten Rändern. Kapseln purpurrot, Samenmantel pomeranzengelb.

## 27. Familie. RHAMNACEEN R. Br., Kreuzdorngewächse (Nr. 20).

## 130. Rhamnus Tourn., Kreuzdorn (V, 1. Nr. 165).

 a) Blätter gegenständig mit jederseits
 2-3 Seitennerven. Zweigspitzen meist dornig.

\* + 450. Rh. cathártica L., gemeiner K. Zweige gegenständig, dornig, Dornen end- und gabel-ständig; Blätter rundlich-oval, feingesägt, am Grunde bisweilen schwachherzförmig; Blüten unvollständig- a mannliche Blüte, b weibliche Blüte, 2häusig, die männlichen mit ver- beide vergr.; c Steinbeere, d dieselbe ge-



450. Rhamnus cathartica. öffnet, um die Samen zu zeigen.

kümmerten Fruchtknoten, die weib-lichen mit verkümmerten Staubgefäsen; Rinne am Samen geschlossen. 5 Laubwälder, Gebüsche, Zäune, häufig. Mai. Juni. Blk. grün. Frucht schwarz. H. 1,75-2,50. OFF. fructus Rhamni catharticae s. baccae Spinae cervinae.

451. Rh. saxatilis L., Felsen-K. Blätter elliptisch oder lanzettlich, klein-gesägt, viel kleiner und heller als an voriger Art; Rinne am Samen klaffend; sonst w. v. h Sonnige, felsige Orte. Nur in Bd. (im Juragebiet bei Engen und Neuhausen, in der Baar bei Geisingen), W. (nur im Mohren-Tobel bei Ludwigsthal) und in Brn. (schwäbischer und fränkischer Jura, Hochebene, Alpen). Mai. Blk. grün. Ein niedriger, nur 0,30 bis höchstens 1,00 hoher, sehr ästiger, dorniger Strauch. Digitized by GOOGLE

b) Blätter wechselständig, mit jederseits 3-6 Seitennerven. Zweige dornenlos.

126

452. Rh. pumila L., Zwerg-K. Niederliegend; Blätter elliptisch, klein-gesägt, zugespitzt; Blüten 2häusig, meist 4zählig. ħ Nur an Felswänden der Alpen in Brn., und zwar selten in den algäuer Alpen (Bäseler, Gerstruben, Oythal, Füssen), häufiger am Mittel- und Oststock der Alpen. Juni. Blk. weifslich.

131. Frángula Tourn., Faulbaum (V, 1. Nr. 166).

\* † 453. F. Alnus Miller, Faulbaum, Pulverholz. Zweige wechselständig, dornenlos; Blätter elliptisch, zugespitzt, ganzrandig; Blüten 2geschlechtig; Narbe ungeteilt. † Wälder, Gebüsche, häufig.

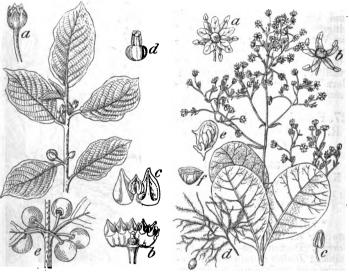

453. Frangula Alnus.

a Blüte, b dieselbe mit aufgeschnittenem
Kelch; c zwei Kelchzipfel, dazwischen ein
Kronblatt und vor diesem ein Staubgefäß;

d Fruchtknoten; s Steinbeeren.

456. Rhus Cotinus.
a ganze Blüte, b dieselbe ohne Kronblätter;
c Staubgefäße; d Teil der Blütenrispe zur
Fruchtzeit; s Frucht; f Samen-Querschnitt,
vergrößert.

Mai. Juni. Rhamnus Frangula L. Blk. grünlichweifs, Frucht zuerst rot, dann schwarz. H. 1,75—2,50. OFF. cortex Frangulae. Das Holz liefert eine zur Bearbeitung des Schiefspulvers geschätzte Kohle.

28. Familie. ANACARDIACEEN Lindley (Terebinthaceen DC.), Terebinthengewächse (Nr. 36).

132. Rhus Tourn., Sumach (V, 3. Nr. 242).

454. Rh. Toxicodéndron L., wurzelnder oder Gift-S. Blätter 3zählig, Blättchen eiformig, ganzrandig: Blüten vielehig, 5 Stammt

aus Nordamerika, jetzt bisweilen in Anlagen angepflanzt und verwil-Juni. Juli. Blk. grünlich. H. 1,75-2,50. Giftig. OBS.

folia Toxicodendri.

455. Rh. typhīna L., Hirschkolben-S., Essigbaum. Blätter 8-15 paarig, Blättchen lanzettlich, zugespitzt, gesägt, unterseits feinbehaart, Blattspindel ungeflügelt; Zweige wollig. 5 Stammt aus Nordamerika, jetzt în Anlagen häufig angepflanzt. Juni. Juli. Rh. viridiflora Poiret. Blk. grünlichgelb; Früchte rauh, rot.

456. Rh. Cótinns L., Perückenbaum. Blätter einfach, verkehrt-eiförmig; Blüten 2geschlechtig. ħ Stammt aus dem Süden; im Gebiete häufig in Anlagen angepflanzt. Juni. Juli. Cotinus Coggygria Scopoli, C. Coccygea C. Koch. Blk. grünlich. H. 1,75 bis 2,50. Giftig. OBS. cortex Cotini.

#### 29. Fam. PAPILIONACEEN L., Schmetterlingsblütler (Nr. 6). Bei Linné in der XVII. Kl. Gattungsübersicht Nr. 502—532.

Gruppe. Genisteen Koch. Staubfäden einbrüderig; Flügel der Blumen-krone am oberen Rande faltig-runzelig; Blätter einfach oder gefingert, Blättehen ganzrandig; Hülsen Ifächerig.

133. Ulex L., Gaspeldorn, Heckensame (Nr. 502).

\* 457. U. europaeus L., Stechginster. Blätter linealisch, mit einer stechenden Stachelspitze endigend, die blütenständigen so lang

als der Blütenstiel; die unter dem Kelche befindlichen Deckblättchen viel breiter als der Blütenstiel; Kelch und Hülse zottig. 5 Sandige, unfruchtbare Heiden, trockene Hügel, zerstreut im nördlichen und westlichen Gebiete, sonst bisweilen angepflanzt, auch als Futterpflanze im großen gebaut und verwildert. Mai. Juni, oft schon im Januar. Blk. gelb. H. 1,00-1.50.

### 134. Genista L., Ginst, Ginster (Nr. 504).

a) Stengel dornenlos, niederliegend oder aufsteigend.

\* † 458. G. pilosa L., behaarter G. Blätter länglich-lanzettlich, unterseits nebst den Ästen, Blütenstielen, Kelchen, der Fahne, Hülse und dem Schiffchen seidenhaarig; Blüten seitenständig. 5 Dürrer Heideboden, stellenweise, in Böhmen nur im Theresienthale bei Gratzen. April—Juni. Blk. gelb, wie bei den folg. H. 0,10-0,25.

Blätter länglich oder elliptisch, am Rande weichhaarig; Blüten in endständigen Trauben; Blumen-krone und Hülsen kahl. h Trockene Wiesen, Triften, Wälder, gemein. Juni. Juli. Stengel 0,30-0,60 lang.



457. Ulex europaeus. a Blute; b Staubgefälsröhre, längsaufgeschnitten; c Fruchtknoten; d unreife, \*+459. G. tinctoria L., Färber- e reife Hulse; f Samenkorn mit dem

460. G. decumbens Durande (1782), liegender G. Mit kurz-2zähniger Oberlippe des Kelchs und länglich-lanzettlichen Blättern, welche unterseits und am Rande nebst den Ästchen, Blütenstielen und Kelchen von abstehenden Haaren rauh sind; kommt nur bei Metz vor. Ende April bis Anfang Juni. G. Halleri Reynier (1788).

b) Stengel dornig (selten bei G. germanica dornenlos); Blüten traubig.

\* † 461. G. germanica L., deutscher G. Astchen beblättert, rauhhaarig, blütentragende dornenlos; Blätter lanzettlich oder elliptisch; Deckblätter pfriemlich, halb so lang als das Blütenstielchen. 5 Waldige Orte, meist nicht selten. Mai. Juni. H. 0,30—0,60. Kommt auch ohne Dornen vor, jedoch selten.

\* 462. 6. ánglica L., englischer G. Astchen kahl; Deckblätter blattartig, länger als das Blütenstielchen; sonst w. v. 5



461. Genista germanica.

a Kelch; b Blüte, c deren Fahne, d deren
2 Flügel, c deren Schiffchen; f Staubgefäsröhre und Fruchtknoten; g letzterer gesondert und aufgeschnitten.



463. Sarothamnus scoparius.

a Blüte, deren Griffel ringförmig eingerollt ist.

Feuchte, torfhaltige Heiden im nordwestlichen Gebiete. Mittel- und Niederrhein, Hohes Venn, Aachen, Westfalen, Braunschweig, am Harze nur bei Goslar im Ockerthal, Hannover, Ostfriesland, Hamburg, Holstein und Schleswig, Mecklenburg, Provinz Brandenburg, Altmark, Lausitz. Mai. Juni. H. 0,30—0,60.

135. Sarothámnus Wimmer, Pfriemen (Nr. 503).

\*† 463. S. scopárius Wimmer (bei Koch), besenartiger Pf. Stengel aufrecht, nebst den grünen, rutenförmigen Ästen, scharfkantig;

Blätter Szählig oder einfach, mit verkehrt-eiförmigen, weichbehaarten Blättchen; Hülsen zusammengedrückt, an beiden Nähten zottiggewimpert. 5 Wälder, sandige Heiden, stellenweise. Mai. Juni. vulgaris Wimmer, Spartium scoparium L., Cytisus scoparius Link. Blk. gelb oder weifs. H. 0.50—2.00.

## 136. Cýtisus L., Geisklee (Nr. 505).

a) Blüten in unbeblätterter Traube; Kelch glockig; Blätter Szählig.

464. C. Laburnum L., Goldregen, Bohnenbaum. Trauben seitenständig, reichblütig, hängend, angedrückt-behaart; Blättchen elliptisch; Hülsen seidenhaarig. 5 Aus den Alpen stammend, jetzt überall in Anlagen angepflanzt. April.

Mai. Laburnum vulgare Grisebach. H. bis 6,00. Blk. gelb wie bei

den folg. Giftig.

Cytisus alpinus Miller. gleichfalls aus den Alpen stammend und vom vorigen durch hochgelbe Blüten, kahle Hülsen und etwas spätere Blütezeit verschieden, findet sich bisweilen in Anlagen angepflanzt.

+465. C. nigricans L., schwarzwerdender G. Trauben endständig, reichblütig, verlängert, aufrecht; Blättchen verkehrt-eiförmig oder länglich. unterseits nebst den Hülsen angedrücktbehaart. 5 Steinige, waldige Orte, sehr selten im nördlichen und sehr zerstreut im mittleren Gebiete. Ost- u. Westpreußen, Böhmen, Schlesien, Lausitz, Mark Brandenburg, namentlich im südöstlichen Teile (Frankfurt a. O., Müllrose, Schwiebus u. a.); in Sachsen besonders im Vogtlande und um Dresden, in Thüringen namentlich im Saalund Schwarzburger Thale, auch bei Berga a. d. Elster, außerdem bisweilen angepflanzt und verwildert, in Bd., W. und Brn. stellenweise häufig. Juni. Juli. H. 0,50-1,25.



465. Cytisus nigricans. a Kelch: b Blute, c deren Fahne, d deren 2 Flügel, e deren Schiffchen; f Staub-gefälsröhre mit Fruchtknoten; g un-reife Hülse; h deren Klappe mit ein

- b) Blüten endständig-kopfförmig oder seitenständig-büschelig.
- I. Kelch röhrig, Röhre länger als die Lippen; Blätter Szählig.
- 466. C. austriacus L., österreichischer G. Blüten endständig, doldig-kopfförmig; Fahne auf dem Rücken angedrückt-behaart; Aste aufrecht und nebst den Kelchen rauhhaarig; Blätter von angedrückten Haaren grau. 5 Waldige Orte, äußerst selten. Nur in Böhmen im Elbgebiete bei Wschetat und Rozdialowitz. Juli. Aug. Blk. gelb. H. 0,50—1,00.
- † 467. C. capitatus Jacquin, kopfblütiger G. Blüten endständig, doldig-kopfförmig, zahlreich; Fahne ganz kahl; Aste steif, aufrecht-abstehend; Ästchen nebst den Blättern und Kelchen mit ab-

stehenden, rauhen Haaren besetzt, selten Kelche mit zerstreuten, kürzern, mehr angedrückten Haaren. 5 Sonnige Orte, Wälder, selten. Böhmen, Schlesien, breiter Berg und Fingerstein bei Saalfeld in Thüringen, außerdem hin und wieder angepflanzt und verwildert, z. B. in Posen, im südlichen Gebiete nur in Bayern. Juni. H. 0,50—1,25.

Posen, im südlichen Gebiete nur in Bayern. Juni. H. 0,50—1,25. † 468. C. ratisbonensis Schaeffer, Regensburger G. Blüten seitenständig, meist zu zweien, kurzgestielt; Aste gestreckt; Ästchen aufstrebend, nebst den Blättern und Kelchen mit angedrückten Seidenhaaren besetzt. 5 Grasige Hügel, Bergwiesen, selten. Böhmen, in Niederschlesien sehr selten, dagegen in Oberschlesien verbreitet und bei Golkowitz in die Provinz Posen übertretend, außerdem in Posen in dem Moszyner Forst, in Westpreußen nur um Lautenburg bei



469. Cytisus sagittalis.

a Kelch; b Blüte; c deren Fahne,
d deren 1 Flügel, s deren Schiffichen
(ausgebreitet).



470. Lupinus luteus. a Seiten-, b Vorderansicht der Blüte; c Hülse, d eine Klappe derselben mit nur noch einem Samenkorn s.

Strasburg, in Ostpreußen in den Wäldern um Neidenburg und Allenstein verbreitet, sonst auch bei Osterode und Ortelsburg, im südlichen Gebiete nur in Bayern (häufig auf Heidewiesen des Lech-, Isar- und Salzachgebietes bis zur Donau). Mai. Juni. C. supinus var. b. L., C. biflorus L'Héritier. Stengel liegend. 0,15—0,60 lang.

2. Kelch tief-2lippig; Blätter ungeteilt.

\* 469. C. sagittalis Koch, geflügelter G. Stengel nieder-liegend, geflügelt-2schneidig, gegliedert; Blätter einfach, wechselständig, mit den Blattstielen abfallend; Blüten in endständiger, fast kopfförmiger Traube. 5 Nadelwälder, trockene Wiesen, sehr zerstreut. Rheinund Maingegend, Vogtland, (früher auch bei Bautzen), Dessau und

Oranienbaum, Wolfshagen bei Strasburg in der Uckermark. - Häufig in den Vogesen und den süddeutschen Gebirgen. Mai. Juni. Genista sagittalis L., Saltzwedelia sagittalis Fl. Wett. H. 0.15-0.25.

## 137. Lupinus Tourn., Lupine, Wolfsbohne (Nr. 506).

1. Blüten in endständiger Traube quirlig, sitzend, mit Deckblättchen versehen, 470. L. luteus L., gelbe L. Blätter gefingert, Blättchen läng-aus Südeuropa und wird jetzt besonders auf sandigem Boden als

Feldfrucht im großen gebaut. Mai—Herbst. Blk. gelb. Blüten wohlriechend. H. 0,30—1,00.

2. Blüten in endständiger Traube wechselständig, gestielt, deckblattlos.

471. L. angustifolius L., blaue L. Blätter gefingert, Blättchen linealisch, angedrückt-weichhaarig; Oberlippe des Kelches 2spaltig,

Unterlippe ungezähnt oder schwach-3zähnig, viel länger als die Oberlippe. • Wird in einigen Gegenden im großen gebaut. Mai. Juni. Blk. blau. H. 0,30 bis 1,25.

472. L. albus L., weiße L. Blätter gefingert, Blättchen verkehrt-eiförmig-länglich; Oberlippe des Kelches ungeteilt, Unterlippe Szähnig, wenig länger als die Oberlippe. O Stammt aus dem Orient, wird jetzt, wiewohl weit seltener als die vorhergehenden, im großen kultiviert. Mai. Juni. Blk. weiss und bläulich. H. 0.30 - 1.25.

Gruppe. Trifolieen Koch. Staubfäden
 selten 1brüderig; Blätter 3zählig, Blätt-chen gezähnelt; Hülsen einfächerig.

## 138. Onónis L., Hauhechel (Nr. 507).

- 1. Blumenkrone rosenrot, selten weifs.
- a) Hülsen eiförmig, aufrecht, so lang oder länger als der Kelch.
- \* † 473. 0. spinesa L., dornige H., Weiberkrieg. Stengel aufrecht oder aufstrebend, von 1-2reihigen Haaren zottig und zerstreut-drüsenhaarig; Äste locker-traubig, dornig, Dornen meist zu 2; Blättchen eiförmig-länglich, gezähnelt,

ziemlich kahl; Blüten blattwinkelständig, einzeln oder zu zweien. 2 Triften, Wege, unfruchtbare Felder, meist häufig; in Ostpreußen fehlend. Juni. Juli. O. campestris Koch u. Ziz. H. 0,30-0,60. OFF. radix Ononidis.

b) Hülsen kürzer als der Kelch, sonst wie a.

\* † 474. 0. repens L., kriechende H. Stengel liegend, am Grunde wurzelnd, ringsum zottig; Aste locker-traubig, an der Spitze dornig; Blättchen eiförmig, gezähnelt, drüsig-behaart; Blüten blattwinkelständig, einzeln oder zu zweien. 24 Sandige Triften, trockene



473. Ononis spinosa. a Blüte; b Kelch mit der Staubgefässröhre; c Fruchtkelch mit Hülse, die in d vergr.

Wiesen, Wege, nicht selten. Juni. Juli. O. procurrens Wallroth. Stengel 0,30-0,60 lang. Ändert ab: b) mitis Gmelin (als

Art), ganz dornenlos.

†475. 0. arvensis L. syst. nat., Feld-H. Stengel aufrecht oder aufstrebend, meist dornenlos, ringsum zottig; Blüten blattwinkelständig, zu zweien, an der Spitze des Stengels und der Äste dichtstehend; sonst w. v. 2. Wiesen, Triften, nur im nördlichen und stellenweise im östlichen Teile. In Holstein, Pommern, West- und Ost-preußen, Posen, Schlesien und der Niederlausitz. Juni. Juli. O. spinosa var. a. mitis L. sp. pl., O. hircina Jacquin. H. 0,60. Ändert ab: b) spinescens Ledebour (O. pseudohircina



Bastard: O. repens + spinosa.

2. Blumenkrone gelb, sußen rotgestreift.

476. 0. Natrix Lmk., gelbe H. Drüsig-zottig; Stengel aufrecht oder aufsteigend, meist wehrlos; Blütenstiele 1blütig, in eine Granne auslaufend; Hülsen limealisch, gedunsen, hängend. 24 Sonnige Orte, steinige Bergabhänge. Nur in Lothringen bei Gorze an den Höhen von Auconville unweit Metz (nicht im Kaiserstuhl bei Endingen in Baden). Juli. Aug.



a) Trauben reichblütig. Hülsen dornenlos.
477. M. sativa L., Luzerne.
Stengel aufrecht; Blättchen der unteren
Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, die
der oberen linealisch-keilig; Trauben
länglich; Blüten 7—11 mm lang;
Hülsen spiralig-zusammengeroltt,

477. Medicago sativa.
a Blüte, längsdurchschnitten; b c Hülsen.

Windungen 2—3, im Mittelpunkte offen. 4 Wird im großen gebaut und verwildert oft. Juni—Sept. Blk. bläulich oder violett. H. 0,30—0,80. \* + 478. M. falcata L., Sichelklee, schwedische Luzerne. Stengel niederliegend oder aufsteigend; Trauben kurz, oft kugelförmig; Hülsen gerade, sichelförmig-gebogen oder mit einer einzigen Windung, sonst w. v. 2 Trockene Wiesen, Grasplätze, Kalkhügel. Juni—Sept.

Blk. gelb. H. 0,20—0,50, in Hecken bis 2 m.

Bastard: M. falcata + sativa, Sandluzerne. Blk. farbenwechselnd (anfangs meist gelb, dann grasgrün, zuletzt bläulich oder violett); Hülsen mit 1/2—21/2 Windungen. 4 Wege, Grasplätze, bisweilen auch gebaut. Juni—Sept. M. varia Martyn (1792), M. media

Persoon (1807).

\* † 479. M. lupulina L., Hopfenklee. Stengel meist ausgebreitet; Blättchen verkehrt-eiformig-keilig, seltener schwach ausgerandet, die der obersten Blätter schmäler; Trauben ährig-kopfförmig:

Blüten 11/2-3 mm lang; Hülsen nierenförmig, gedunsen, eingerollt, im Mittelpunkte geschlossen, @ und oft 2 Wiesen, Felder, Wegränder, gemein, selten gebaut. April-Herbst. Blk. gelb. Stengel 0.15-0.60 lang. Gestalt der Blättchen und Nebenblätter, Farbe der Blüte, Behaarung der ganzen Pflanze sehr veränderlich (M. stipularis Wallroth, Nebenblätter breit-eiformig, gezähnt; M. Willdenovii Boenngh. Hülsen drüsig behaart). Monströse Formen: a) corymbosa Seringe. (M. corymbifera Schmidt). Blütenstand doldigtraubig; b) unguiculata Seringe. Blüten vergrünt; Hülsen sichelförmig. Med. orbicularis Allioni v. M. turbinata Willd. kommen

hin und wieder eingeschleppt vor.

b) Trauben wenig- (bis 8-)blütig. Hülsen dornig.

1. Windungen dünn und locker, 3-4 mm im Durchmesser. Samen durch Scheidewände nicht getrennt.

\* + 480. M. minima Bartalini, kleinster Sch. Traube 1- bis 8blütig; Kelchsähne so lang als die Kelchröhre; Blättchen verkehrteirund-keilförmig oder die der unteren Blätter fast kreisförmig, beiderseits behaart; Nebenblätter ganzrandig oder am Grunde gezähnelt; Hülsen mit 4-5 spärlich und sehr fein geaderten Windungen; Rand zu beiden Seiten der Rückennaht mit breiter, tiefer Furche. O Trockene Hügel, Sandfelder, stellenweise; im Nordwesten und Schleswig-Holstein selten, in Ostpreussen fehlend. Mai—Juni. M. polymorpha var. minima L. Blk. gelb, 0,10-0,30 lang.

481. M. Aschersoniana Urban, Cap'scher Sch. Traube 1- bis 2blütig; Kelchzähne kürzer als die Kelchröhre; Blättchen verkehrtherzförmig-keilig, oberseits kahl; Nebenblätter gezähnt, Hülse mit 3-5 deutlich geaderten Windungen; Rand zu beiden Seiten der Rückennaht schmaler gefurcht. ( Mit südafrikanischer Wolle eingeführt und bei Eupen, Sommerfeld u. a. O. verwildert. Juni. Juli.

M. Schimperiana Hochstetter.

2. Windungen fester und derber, 5-10 mm im Durchmesser. Samen durch Scheidewände getrennt.

482. M. hispida Gaertner (erweit.), rauher Sch. Kahl oder spärlich einfach behaart; Nebenblätter fiederspaltig-eingeschnitten; Blättchen ungefleckt, oberseits kahl; Flügel länger als der Kiel; Adernetz auf den Windungen der Hülse stark hervortretend; Rückennaht gewölbt oder flach. O Bebauter Boden unter dem Getreide; a) denticulata Willd. (als Art). Windungen 11/2-31/2; Dornen so lang oder länger als der halbe Durchmesser der Windung. Selten. Von Köln bis zu den Niederlanden, bei Aachen, Malmedy, in Thüringen am Himmelburgsberge, bei Mellingen unweit Jena und häufiger bei Naumburg und Halle a. S.; am Unterharze; in Hessen bei Kassel zwischen Schönfeld und Wahlershausen und bei Nauheim und ebenso im südlichen und südwestlichen Gebiete. b) apiculata Willd. (als Art). Windungen ebenso; Dornen so lang oder kaum länger als die Dicke einer Windung. Sehr selten und nur mit fremden Samen oder Wolle eingeführt. In Thüringen bei Tennstedt; Nahethal: Monzingen; Saarthal: Schwalbach bei Saarlouis, Malmedy. L. (Metz, Diedenhofen). c) Terebellum Willd. (als Art). Windungen 4-6, größer, Dornen w.v. Nur im Thale der Vesdre, eingeführt. d) nigra Willd. (als Art). Windungen w.v. Dornen länger als der halbe Durchmesser der Hülsen. Bei Eupen eingeschleppt. Mai-Aug. Blk. gelb. Stengel 0,15-1,00 m lang.

483. M. arabica Allioni, arabischer Sch. Von Gliederhaaren etwas rauh; Nebenblätter tief gezähnt; Blättchen meist purpurn gefleckt, oberseits kahl; Kiel länger als der Flügel; Adernetz auf den Windungen unter einer dünnen Haut halb verborgen; Rückennaht gefurcht; ganzer Rand dreifach gefurcht. ⊙ Nur eingeführt und in der Nähe von Fabriken verwildert, z. B. Sommerfeld, Hameln a. d. Weser, Aachen, Eupen, Schengen a. d. Mosel, Metz u. a. O. M. polymorpha var. arabica L., M. maculata Willd. Mai. Juni. 0,2—0,5 lang.

 Windungen fest aneinander gepresst, 5-9 mm im Durchmesser. Samen durch Scheidewände getrennt.

484. M. rigidula Desr., steifer Sch. Einfach und stark behaart; Nebenblätter tief gezähnt; Blättchen verkehrt-eirund oder meist verkehrt-herzförmig-keilig, beider-



485. Trigonella Foenum graecum. a Kelch; b Fahne, cc die Flügel, d Schiffchen der Blüte; e Hülse, aufgeschnitten.

gidula L., M. Gerardi W. u. K. 140. Trigonélla L., Bockshorn (Nr. 516).

seits behaart; Windungen 6—7, kurzfilzig-weichhaarig, zuletzt fast aderlos. © Eingeschleppt. Mai. Juni. M. polymorpha var. ri-

485. T. Foenum graecum L., griechisches Heu. Stengel anfrecht; Blättchen länglich, keilförmig; Blüten einzeln oder zu zweien fast sitzend; Hülsen etwas sichelförmig. © Stammt aus Ostindien; wird im Vogtlande und in Thüringen im großen gebaut. Juni. Juli. Blk. gelblichweiß. H. 0,30-0,50. OFF. sem. Foeni graeci.

486. T. monspeliaca L., französischer B. Stengel liegend; Blättchen rauten - verkehrt - eiförmig, spitzgezähnelt; Blüten 6 oder mehrere, doldig gehäuft, sitzend; Hülsen linealisch, gebogen. 

Nur in Böhmen auf dem

Gipfel des Radobil bei Leitmeritz. Blk. hellgelb. Stengel 0,08—0,30 lang.
Trig. corniculata L., T. hamosa L., T. laciniata L.
u. T. pinnatifida Cavanilles finden sich hin u. wieder verschleppt.

## 141. Melilótus Tourn., Steinklee (Nr. 515).

a) Nebenblätter aus gezähntem Grunde pfriemlich.

† 487. M. dentatus Persoon, gezähnter St. Stengel meist aufsteigend; Flügel kürzer als die Fahne, länger als das Schiffchen; Hülsen eiförmig, spitslich, netzig-runzelig, kahl. 

Salzhaltige Orte, Salinen, sehr zerstreut. Böhmen, Schlesien (Breslau), Thüringen und besonders in der Flora von Halle a. S., bei Salze und Sülldorf unweit

Magdeburg, bei Potsdam und Nauen, in Mecklenburg, bei Stralsund, auf der Insel Hiddensoe bei Rügen, bei Danzig und Thorn, in Posen bei Bromberg, Junikowo, Jerzyc, Kiein und in den Kreisen Inowrazlaw und Strelno verbreitet, zwischen Mainz und Oppenheim, bei Kreuznach (?). Juli—Sept. Blk. gelb, wie bei den 3 folg. Trifolium Kochianum Hayne, T. dentatum W. u. K. H. 0,15—0,50.

Melilotus italicus Desr., aus Südeuropa stammend, ist einigemal unter Luzerne gefunden, ebenso ist M. ruthenicus MB. hier

und da eingeschleppt.

488. M. parviflörns Desf., kleinblumiger St. Stengel aufrecht; Traube gedrungen, zuletzt verlängert; Flügel kürzer als die Fahne, so lang als das Schiffichen; Hülsen fast kugelig, sehr stumpf, netzig-

runzelig. 

Bisweilen mit fremdem Samen aus Südeuropa eingeführt. Juni. Juli. Trif. Mel. indicus var. d. L. H. 0,15-0,50.

b) Nebenblätter pfriemlich-borstig, ganzrandig.

\*†489. M. altissimus Thuillier (1799), hoher St. Stengel aufrecht; Flügel und das Schiffchen so lang als die Fahne; Hülsen eiformig, kurzzugespitzt, netzig-runzelig, kurzweichhaarig. ① Ufer, Wiesen, Gräben, nicht selten. Juli—September. M. macrorrhizus Koch, Trif. Mel. off. var. c. L., M. officinalis Willd. H. 1,00—1,25. OFF. herba Meliloti.

\* † 490. M. officinalis Desr., gebräuchlicher St. Stengel aufsteigend; Flügel so lang als die Fahne, länger als das Schiffchen; Hülsen eiförmig, stumpf, stachelspitzig, querrunzelig-faltig, etwas netzig, kahl. • Ackerränder, Wege, unter der Saat, nicht selten. Juli bis Septbr. M. arvensis Wallroth, Mel. Petitpierreanus Willd. H. 0,30—1,00. OFF. herba Meliloti.



490. Melilotus officinalis. a Fahne, b Flügel, c Schiffchen der Blüte; d Kelch mit Staubgefäßröhre und Griffel; s unreife, f reife Nußhülse.

\* † 491. M. albus Desr., weißer St. Stengel aufrecht; Flügel so lang als das Schiffchen, kürzer als die Fahne; Hülsen eiformig, stumpf, stachelspitzig, netzig-runzelig, kahl. 

Wege, unbebaute Orte, häufig. Juli—Septbr. Trifol. Mel. off. var. b. L., M. vulgaris Willd., M. leucanthus Koch. Blk. weiß. H. 0,30-1,25.

Bastarde: M. albus + altissimus (macrorrhizus), M. albus + officinalis.

c) Nebenblätter alle aus breiterem Grunde pfriemlich.

492. M. gracilis DC., schlanker St. Traube locker, Flügel und Schiffchen so lang als die Fahne; Hülse kugelig, zugespitzt-geschnäbelt, grubig-runzelig. • Aus Südeuropa stammend, jetzt an Dämmen bei Aachen verwildert. Mai. Juni. Blk. gelb. H. 0,60—1,25

- d) Nebenblätter eiförmig-pfriemlich, die der unteren Blätter am Grunde verbreitert; Hülse nur auf der Bauchseite aufspringend.
- 493. M. coeruleus Desr., blauer St. Schabzieger Kraut. Stengel aufrecht; Blüten- und Fruchttraube gedrungen, rundlich; Flügel kürzer als die Fahne, länger als das Schiffchen; Hülsen länglich-eiförmig, geschnäbelt, der Länge nach aderig-gestreift. Gebaut und verwildert. Juni. Juli. Trif. Mel. coeruleus L. Blk. blau. H. 0,30—0,60.

## 142. Trifólium Tourn., Klee (Nr. 512).

- A. Die einzelnen Blüten sitzend (nur bei einer Varietät von T. pratense gestielt), in ein rundliches oder längliches Köpfehen zusammengestellt.
- a) Kelchschlund inwendig mit einer schwieligen Linie oder einem Haarkranze besetzt.
  - 1. Kelchröhre außen weichhaarig oder zottig.

\* † 494. T. pratense L., Wiesen- oder Rot-K. Blättchen eiförmig oder elliptisch; Nebenblätter eiförmig, plötzlich in eine Granne



494. Trifolium pratense.

a Kelch; b ganze Blüte; c Blumenkrone, aufgeschnitten; d Fruchtknoten; e Fruchtkelch mit Hülse; f Samenkorn, querdurchschnitten.

übergehend: Köpfchen meist zu zweien, von Blättern umhüllt: Kelch 10nervig. 4 Wiesen, Grasplätze und außerdem im großen gebaut. Juni bis Herbst. Blk. purpurrot, selten weifs. H. 0,15-0,30. Andert aufser der gebauten Pflanze mit höheren, dickeren, kahleren Stengeln (Tr. sativum Miller, Tr. pensylvanicum Willd.) und der gleichfalls gebauten und bisweilen verwilderten amerikanischen, sehr rauhhaarigen Form (Tr. pr. americanum Harz) mit gestielten Blüten, kurzen Griffeln und teilweise ausgebildeten Deckblättchen ab: Tr. pr. parviflorum Babington (T. brachystylos Knaf) und b) villosum Wahlberg (Tr. pr. maritimum Zabel). Zottig behaart, Blättchen der oberen Blätter schmäler, länglich-lanzettlich, Köpfchen kurzgestielt, einzeln, etwas von dem Hüllblatte entfernt, Blüte hellrosa, weiss oder gelblichweifs, so namentlich am Ostseestrande.

\* † 495. T. alpestre L., Wald-K. Blättchen länglich lanzettlich; Nebenblätter lanzettlich-pfriemlich; Köpfchen meist zu zweien, von

Blättern umhüllt; Kelch 20nervig. 4 Trockene Wälder, nicht selten.

Juni—Aug. Blk. purpurrot, sehr selten weißs. H. 0,15—0,30.

\* † 496. T. ochreleueum L., blassgelber K. Blättchen länglich-elliptisch; Nebenblätter lanzettlich-pfriemlich; Köpfchen oft behüllt; Kelch 10nervig, abstehend rauhhaarig. 4 Waldwiesen, Gebüsche, Wegränder, stellenweise im mittleren und südlichen, sehr
selten im nördlichen Gebiete. Am häufigsten in der Rheinprovinz,

weit seltener in Hessen, in Thüringen, am Harz (Kellerberg über Haßerode), Sachsen (Meißen und Dresden), Böhmen (namentlich am Erzgebirge, z. B. Kommotau, Brüx, Leitmeritz, Karlsbad, auch bei Prag) und Schlesien, Bahn'sche Heide in Pommern. Juni. Juli. Blk.

gelblichweiß. H. 0,30.

497. T. incarnatum L., Inkarnatklee. Blättchen verkehrt-eiförmig, gestutzt, nebst dem aufrechten Stengel zottig: Nebenblätter eiförmig, stumpf oder spitzlich, gezähnelt; Ähren eiförmig, zuletzt walzlich, einzeln, am Grunde ohne Hülle; Kelch 10nervig, Zähne lanzettlich-pfriemlich, sehr spitz, kürzer als die Krone, die des fruchttragenden Kelches abstehend, meist 3nervig. O Angebaut und bisweilen verwildert. Juni. Juli. Blk. purpurrot. H. 0,30.

\* † 498. T. arvense L., Acker-, Hasen- oder Katzen-K. Blättchen linealisch-länglich; Nebenblätter eiförmig, zugespitzt; Köpfchen einzeln, sehr zottig, am Grunde ohne Hülle; Kelch 10nervig, Zähne pfriemlich-borstenförmig, länger als die Krone, etwas abstehend, nervenlos. ①, vielleicht auch ③ Äcker, Sandfelder, gemein. Juli bis Septbr. Blk. weißlich, später fleischfarben. H. 0,08—0,30.

\* † 499. T. striatum L., gestreifter K. Blätichen verkehrtherz- oder eiförmig oder länglich-keilförmig mit geraden Seitenmerven; Nebenblätter eiförmig, haarspitzig; Köpfchen eiförmig, zuletzt fast walzenförmig, von Blättern umhüllt; Kelchzähne lanzettlich-pfriemlich, abstehend, gerade; Fruchtkelch bauchig-aufgeblasen. O, ob auch O? Trockene Hügel, sonnige Abhänge, Triften, sehr zerstreut und oft unbeständig. In Böhmen häufig bei Prag, sonst bei Kommotau, Osseg, Karlsbad und Teplitz, in Schlesien sehr selten, Sachsen, Dessau, Thüringen, um Halle a. S., Magdeburg, Unterharz, Hannover, Mittel- und Niederrhein, Hessen, Sommerfeld, Frankfurt a. O., am Oderdamm bei Wrietzen, Lieper Forst bei Oderberg, Pommern, Mecklenburg, Kiel, Schleswig. — L. u. E. (Vogesen), in Bd. selten (Müllheim, Freiburg, Friedrichsfeld), Brn. (Pfalz, Oberfranken). Juni. Juli. Blk. rosenrot. H. 0,08—0,20.

500. T. scabrum L., rauher K. Blättchen verkehrt-herz- oder eiförmig oder länglich-keilförmig, mit am Rande verdickten bogigen Seitennerven, kleingesägt; Nebenblätter eiförmig, haarspitzig; Köpfchen eiförmig, von Blättern umhüllt; Kelch zur Fruchtzeit walzenförmig, mit lanzetlichen, starren, zurückgekrümmten Zähnen. Ograsreiche, trockene Orte, steinige Plätze, dürre Triften, sehr selen. Nur im E. (Sulzmatt, Westhalten, Kolmar u. a. O.) u. Bd. (Isteiner Klotz, Neuenburg a. R.). Mai—Juli. Blk. weis oder blasrot. H. 0,08—0,15.

#### 2. Kelchröhre aufsen kahl.

\* † 501. T. medium L., mittlerer K. Stengel meist hin- und hergebogen; Blättchen elliptisch; Nebenblätter lanzettlich, verschmälert; Köpfchen einzeln, kugelförmig, am Grunde ohne Hülle; Kelch 10nervig. 4 Wälder, trockene Wiesen, meist häufig. Juni—August. T. flexuosum Jacquin. Blk. purpurrot. H. 0.30-0.50

sum Jacquin. Blk. purpurrot. H. 0,30-0,50.

\* † 502. T. rubens L., roter K. Stengel aufrecht; Blättchen länglich-lanzettlich, zugespitzt; Köpfchen länglich-walzenförmig, meist zu zweien, am Grunde oft behüllt; Kelch 20nervig. 4 Bergige Wälder, stellenweise, im Nordwesten und Schleswig-Holstein fehlend. Juni. Juli. Blk. purpurrot. H. 0,30-0,60.

#### b) Kelchschlund inwendig kahl.

\* † 503. T. fragiferum L., Erdbeer-K. Stengel kriechend; Blättchen elliptisch oder breit-verkehrt-eiförmig; Nebenblätter lanzett-lich-pfriemlich; Köpfchen langgestielt, kugelig, am Grunde von einer vielteiligen Hülle umgeben; Fruchtkelch aufgeblasen, häutig, netzigaderig, behaart. 24 Flusufer, feuchte salzhaltige Wiesen, zerstreut. Juni—Septbr. Blk. fleischrot. Stengel 0,08—0,15 lang.

T. resupinatum L., kommt nur sehr selten mit fremden Kleesamen eingeführt im Gebiete vorübergehend vor, ebenso T. supinum Savi, T. diffusum Ehrhart u. T. purpureum Loiseleur.

B. Die einzelnen Blüten länger oder kürzer gestielt.

 a) Kelchschlund kahl; Kelchzähne gleichlang oder die oberen länger; Köpfehen gestielt, ohne Hülle.

1. Kelch halb so lang als die Blumenkrone.

504. T. Lupinaster L., Lupinen-K. Stengel aufrecht; Blätter 5zählig, ohne gemeinschaftlichen Blattstiel, Blättchen kurzgestielt, linealisch-lanzetlich, dicht- und scharf-gesägt; Dolden kopfförmig, kurz, einseitig; Kelchzähne fast gleichlang; Hülse 1—6samig. 24 Trockener, sonniger Waldboden. In Ostpreußen bei Lyck im Baranner Forst, im Johannisburger Forst zwischen Schiast und Piskorzöwen, Osterode und Hohenstein, Ortelsburg, Neidenburg, in Westpreußen bei Marienwerder und Thorn an vielen Stellen, in Posen bei Argenau. Juni. Blk. gelblichweiß oder rot, größer als bei allen übrigen Arten. H. 0.80.

\* † 505. T. montanum L., Berg-K. Stengel fast aufrecht; Blättchen länglich-lanzettlich, unterseits-behaart; Nebenblätter eiformig, zugespitzt. 2 Trockene Wiesen, Bergwälder, meist häufig, jedoch im Nordwesten und Schleswig-Holstein selten. Mai-Juli. Blk. weiß.

H. 0,15--0,40.

\* † 506. T. repens L., Weiß-K. Stengel niederliegend; wurzelnd: Blättchen keilig verkehrt-herzformig; Nebenblätter trockenhäutig, breit-lanzettlich, plötzlich in eine Stachelspitze übergehend. 24 Wiesen, Triften, Wege, gemein, bisweilen auch im großen gebaut. Mai—Herbst. Blk. weiß oder rötlichweiß. Stengel 0,20-0,50 lang.

507. T. Thalii Villars (1786), rasiger K. Stengel kurz, rasig, aufstrebend, nebst den Blättern kahl, Blättchen verkehrt-eiförmig, kleingesägt; Köpfchen rundlich; Kelch kahl, Kelchzähne lanzettlich, die 2 oberen ein wenig länger; Blütenstielchen viel kürzer als der Kelch. 21 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber dort, besonders in den algäuer Alpen, verbreitet. Juli. August. T. caespi-

tosum Reynier (1788). Blk. weiß, später rötlich.

\* † 508. T. hybridum L., Bastard-K. Stengel aufsteigend, ganz kahl, röhrig; Blättchen verkehrt-eiförmig oder elliptisch; Nebenblätter länglich-lanzettlich. 24 Feuchte Wiesen, meist häufig. Mai bis September. Blk. weiß, dann rosenrot, sodaß das Köpfchen in der Mitte weiß und am Grunde rosenrot ist. H. 0,30—0,50. Ändert ab: b) élegans Savi (als Art). Stengel in einen Kreis niedergestreckt, oberwärts weichhaarig, fest und hart; Blättchen verkehrteiförmig; Nebenblätter eiförmig-lanzettlich, zugespitzt. Kalkige Berge, trockene Triften, seltener. Im Glan- und Bliesthale, bei Zittau, Meiningen nach Schleusingen zu, Treuenbrietzen, bei Hamburg neben dem Eppendorfer Moor und auf der Sternschanze, in Westpreußen häufig.—

- L. (Bitsch, Albesdorf bei Saaralben, Metz), E. (z. B. Hagenau, Wasselnheim). Bd. (Karlsruhe). Brn. (Pfalz). Blk. rötlich.
  - 2. Kelch etwas länger als die Blumenkrone, gestreift.
- T. parviflorum Ehrhart, kleinblütiger K. Stengel meist ausgebreitet-ästig: Blättchen verkehrt-eiförmig; Nebenblätter häutig, eiformig, haarspitzig. O Schwach begraste Felsen, trockene Raine, sehr selten. Nur bei Kröllwitz, am Galgenberge und bei Wettin unweit Halle a. S., früher bei Barby und Magdeburg, bei Prag, Kommotau, Teplitz und Wysotschan bei Saaz. Mai. Blk. weiß. H. 0.03-0.10. b) Kelchschlund inwendig kahl, die oberen Kelchzähne bemerklich kürzer.

1. Fahne vom Grunde an eiförmig-gewölbt, gefurcht.

\* + 510. T. spadiceum L., brauner K. Stengel aufrecht; Nebenblätter länglich-lanzettlich; Köpfchen endständig, walzenförmig; Flügel gerade hervorgestreckt. O Berge, Wald- und Torf-Wiesen, sehr zerstreut; in Ostpreußen im Kreise Goldap an mehreren Stellen, in den Kreisen Insterburg und Oletzko, und bei Miszeiken und Nimmersatt unweit Memel. - Bd. (Jura u. Schwarzwald). Brn. Juli. August. Blk. anfangs goldgelb, aber bald dunkelkastanienbraun werdend. H. 0,25-0,40.

511. T. badium Schreber, lederbrauner K. Stengel aufsteigend; Köpfchen kugelig, gedrungen, untere Blütenstielchen herabgebogen; Flügel gerade hervorgestreckt. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet. Juli. August. Blk. zuerst goldgelb, dann leder-

braun.

2. Fahne vorn löffelförmig erweitert, gefurcht; Flügel weit auseinandertretend.

\* + 512. T. agrárium L., Gold-K. Blättchen länglich-lanzett-lich, alle\_sitzend; Nebenblätter länglich-lanzettlich, am Grunde nicht breiter; Köpfchen seitenständig, gestielt, kugelig. 

u. 2 Trockene Wälder und Wiesen, stellenweise. Juni. Juli. T. aureum Pollich. Blk. goldgelb. H. 0,40.

\* + 513. T. procumbens L., liegender K. Stengel aufrecht oder niederliegend; Blättchen verkehrt-eiformig, das mittlere länger gestielt; Nebenblätter eiförmig; sonst wie vor. Ö u. 3 Äcker, Triften, Wege, gemein. Juni-Septbr. Ändert mit kleineren, schwefelgelben und größeren, dunkelgelben Köpfchen (T. campestre Schreber) ab. H. 0,15-0,20.

- 3. Fahne fast glatt, kaum bemerklich gefurcht, zusammengefaltet.
- \* + 514. T. minus Relhan, kleiner K. Stengel ausgebreitet; Blättchen keilförmig; Nebenblätter eiförmig; Köpfchen 10- bis 20blütig, seitenständig. O Wiesen, Triften, gemein. Mai-September. T. filiforme Auct., nicht L. Blk. blassgelb. Stengel 0, 10-0,30 lang.

Außerdem kommen T. diffusum Ehrhart, T. purpureum Loiseleur, T. resupinatum L. und T. supinum Savi eingeschleppt vor.

3. Gruppe. Loteen Bentham. Staubfäden 2-, selten 1brüderig; Blätter Szählig oder gefiedert, Blättchen ganzrandig; Hülsen fächerig.

## 143. Anthyllis L., Wundklee (Nr. 508).

\* † 515. A. Vulnerária L., gemeiner W. Stengel mehre, liegend oder aufsteigend; unterste Blätter langgestielt, länglich-eiförmig, einfach oder am Blattstiele noch ein Paar Seitenblättchen Stengelblätter deutlich gefiedert; Blüten in einem endständigen, kugeligen Köpfchen mit fingerig geteilten Deckblättern; Kelch bauchig. 4 Trockene Wiesen, Triften, meist häufig. April—Juni. Blk. goldgelb oder der obere Teil des Schiffchens blutrot. Stengel 0,10—0,30 lang. Ändert ab: b) maritima Schweigger. Stengel kräftiger, höher, ästiger und stärker behaart; Kelch weißwollig-zottig, so nur am Nordund Ostseestrande, c) alpestris Kit. Blüte weit größer (meist schwefelgelb, aber auch gold- und weißgelb, diese A. pallidiflora Jordan).



515. Anthyllis Vulneraria.

a Kelch; b ganze Blüte, c deren Fahne,
dd deren Flügel, e deren Schiffehen;
f, g Staubgefäfsröhre; h Fruchtkelch mit
der reifen Nufshülse.



516. Dorycnium suffruticosum.
a Laubblatt; b Blütenschopf; c Blüte,
d deren Vorderseite; e Kronfügel mit
Backe; f Fruchtknoten; g reife Hülse.

## 144. Dorýcnium Tourn., Backenklee (Nr. 518).

516. D. suffrutiessum Villars, halbstrauchiger B. Blättchen und Nebenblätter linealisch-keilig, angedrückt-seidenhaarig; Köpfchen meist 12blütig; Hülsen kugelig, wenigsamig. 24 Auen, sonnige Abhänge im ganzen Isar- und Loisachgebiet. (Griesen u. Fauken bei Partenkirchen, Isarauen von Tölz bis München, Garchinger Heide, Sempter Heide bei Landshut u. a. O.) Mai. Juni. Blk. weiß, Fahne außen am Grunde rosenrot, Kiel an der Spitze schwarzviolett. H. 0,30—0,60.

#### 145. Lotus Tourn., Hornklee (Nr. 510).

\* † 517. L. corniculatus L., gemeiner H. Stengel ausgebreitet, aufsteigend, fest und hart; Blättchen länglich-verkehrt-ei- oder keilförmig; Nebenblätter meist schief-breit-eiförmig; Köpfchen meist 5blütig;

Kelchzähne vor dem Aufblühen zusammenschließend; Schiffchen fast rautenförmig, rechtwinkelig-aufsteigend. 4 Grasplätze, Wiesen, Triften, gemein. Mai—September. Blk. gelb. H. bis 0,30. Die Pflanze ist meist kahl, selten überall rauhhaarig. Ändert mit linealischen oder länglich-lanzettlichen Blättchen und Nebenblättern und schmäleren Flügeln ab: L. tenuifolius Rchb. (als Art), so besonders auf Salzboden, aber auch auf Muschelkalk.

\* † 518. L. uliginösus Schkuhr, Sumpf-H. Stengel stärker, meist hohl; Nebenblätter rundlich-herzförmig; Köpfchen 10- bis 12blütig;



518. Lotus uliginosus.

ab Kelch; c Kronblätter: Fahne, einer der
Flügel und das Schiffchen; d Fruchtschopf.



519. 1. Tetragonolobus siliquosus.
 a - c Kronblätter; d Staubgefäsröhre;
 e Fruchtknoten; f offene Hülse.
 2. T. purpureus. Hülse.

Kelchzähne vor dem Außlühen zurückgebogen; Schiffchen aus eiförmigem Grunde allmählich in einen Schnabel verschmälert. 24
Feuchte Plätze, sumpfige Wiesen, nicht selten. Juni. Juli. L. major
Smith. Blk. gelb. H. bis 0,60.

## 146. Tetragonólobus Scopoli, Spargelbohne (Nr. 511).

\* † 519. T. siliquōsus Roth, schotentragende Sp. Stengel meist niederliegend; Blättchen verkehrt-ei-keilförmig; Nebenblätter schief-eiformig; Blüten einzeln, sehr selten zu zweien; Blütenstiele zwei- oder dreimal so lang als das Blatt. 24 Feuchte Wiesen, Triften, Gräben, Wegränder, sehr zerstreut. Mai. Juni. Lotus siliq. L. Blk. groß, hellgelb. Stengel 0,10—0,30 lang.

Tetrag. purpureus Moench, essbare Spargelerbse oder -bohne

mit meist aufrechtem Stengel, scharlachroten Blumenkronen und breitgeflügelten Hülsen, wird hin und wieder in Gärten gezogen, bisweilen auch im großen gebaut.

4. Gruppe. Galegeen DC. Staubfäden meist 2brüderig; Blätter unpaariggefiedert; Blüten meist in Trauben; Hülse einfächerig, ohne eingedrückte Naht.

147. Galéga Tourn., Geissraute (Nr. 509).

† 520. 6. officinalis L., gebräuchliche G. Blättchen lanzettlich, stachelspitzig, kahl; Nebenblätter breit-lanzettlich; Traube länger als das Blatt. 2 Sumpfige Wiesen, Ufer, selten, meist nur angepflanzt

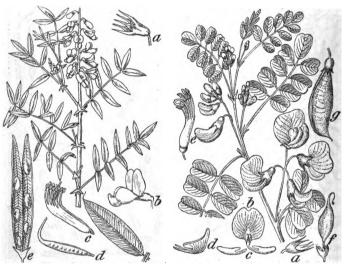

520. Galega officinalis.
 a Kelch; b Blüte; c Staubgefäßröhre;
 d Fruchtknoten; e geöffnete Hülse.

521. Colutea arborescens. a Kelch; b-d Kronblätter; e Staubgefäßröhre und Griffel; f unreife, g reife Hülse,

und verwildert, einheimisch im südlichen Schlesien (Ratibor, Troppau) und in Böhmen an der Elbe bei Nimburg und Podiebrad. Juli. Aug. Blk. lila. H. 0,60—1,25.

Glycyrrhiza glabra L., Süfsholz, aus Südeuropa stammend, wird bei Bamberg und Schweinfurt im großen kultiviert:

#### 148. Colútea L., Blasenstrauch (Nr. 527).

521. C. arborescens L., baumartiger Bl. Blättchen elliptisch, schwach ausgerandet oder gestutzt; Höcker der Fahne abgekürzt; Hülsen geschlossen. 5 Als Zierstrauch in Anlagen angepflanzt und bisweilen in Hecken verwildert; wild nur im E. auf Kalkvorbergen, z. B. Florimont, Bollenberg und in Bd. Sponeck am Kaiserstuhl und bei Müllheim. Juni. Juli. Blk. gelb. H. 3,00—5,00.

522. C. orientalis Miller (1759), roter Bl. Blättchen verkehrteiförmig, schwach ausgerandet oder gestutzt; Höcker der Fahne stumpf, sehr klein; Hülse an der Spitze klaffend. 5 In den Weinbergen von Rollsdorf und Höhnstedt bei Halle angepflanzt und verwildert. Mai. Juni. C. cruenta Aiton (1789). Blk. pomeranzenfarben. Strauch kleiner als voriger.

## 149. Robinia L., Robinie (Nr. 526).

523. R. Pseud-Acácia L., wilde R. oder Akazie. Blättchen kurzgestielt, eiförmig; Nebenblätter in kurze Stacheln umgebildet; Trauben hängend; Hülsen kahl. 5 Stammt aus Nordamerika, jetzt überall angepflanzt. Juni. Wohlriechend. Blk. weiß. H. bis 25,00.



523. Robinia Pseud-Acacia.
a Kelch, Staubgefässe und Griffel;
b—d Kronblätter; e Fruchtknoten; f samentragende Hülsenklappe; g Samenkorn.



a Laubblättchen; b Blüte; c—e Kronblätter; f reife Hülse.

 Gruppe. Astragaleen Adanson. Staubfäden 2brüderig; Blätter unpaariggefiedert; Hülse durch die untere (nicht samentragende) einwärtsgebogene Naht 2fächerig oder halb-2fächerig, oder an der oberen Naht eingedrückt.

## 150. Phaca L., Berglinse (Nr. 519).

524. Ph. frigida L., Gletscher-B. Stengel einfach, aufrecht, kahl; Nebenblätter oval, blattartig; Blätter 4—5paarig, Blättchen eiförmig-länglich; Hülsen länglich. 4 Nur auf Alpenwiesen in Brn. In den algäuer Alpen häufig, sonst am Krotenkopf, Schneibstein und Rainersberg. Juli. August. Blk. gelblichweiß. H. 0,05—0,25.

525. Ph. alpina Jacquin, Alpen-B. Stengel ästig, aufsteigend,

nebst den Blättern weichhaarig; Nebenblätter linealisch-lanzettlich; Blätter 9—10 paarig, Blättchen linealisch-länglich; Hülsen halb-eiförmig. 4 Nur auf Alpenwiesen in Brn. (Schlappolt, Kegelköpfe, Kimpfelalpe bei Schliersee, Schneibstein und nahe der Grenze bei Hirschbühel bei Berchtesgaden und Kamerlingalp). Juli. August. Blk. gelb. H. 0,15—0,45.

### 151. Oxýtropis DC., Fahnwicke (Nr. 514).

\* 526. 0. pilosa DC., behaarte F. Zottig; Stengel aufrecht; Blättchen länglich oder langettlich; Nebenblätter frei; Blütentrauben eiförmig-länglich, länger als das Blatt; Hülsen aufrecht, linealisch.



526. Oxytropis pilosa.
 a Nebenblätter; b Laubblättchen; c Kelch;
 d Blüte; e Kronblätter; f Hülse.

4 Steinige Abhänge, sehr zerstreut. Böhmen, Thüringen, Umgegend von Halle a. S., Magdeburg, vereinzelt bei Kreuznach am Schloss Bökelheim und Rothenfels, in Brandenburg bei Potsdam, zwischen Bellinchen und Nieder-Kränig unweit Schwedt, bei Malnow unweit Frankfurt und sehr selten bei Driesen, in Posen bei Marianowo unweit Zirke. bei Inowrazlaw u. Bromberg, im südlichen Ostpreußen stellenweise. z. B. bei Lyck, Johannisburg, Lötzen. bei Willenberg und bei Siewken unweit Kruglanken, Sensburg, Angerburg, in Westpreußen im südlichen Weichselgebiet von Thorn bis Graudenz zerstreut, bei Tuchel u. Dt. Krone, Berent. - W. (Hohentwiel. am Neckar bei Schwenningen (?), Tübingen am Hirschauer und Wurmlinger Berg). Brn. (Alsleben bei Königshofen im Grabfeld). Juni. Astragalus pilosus L. Blk. ockergelb. H. 0,15-0,30.

527. O. montana DC., Berg-F. Schwach seidenhaarig; Stengel niederliegend; Blättchen eiformig

bis länglich, spitzlich; Nebenblätter an den Blattstiel angewachsen; Traube so lang als das Blatt, ebensträusig. 24 Nur auf steinigen Alpenwiesen in Brn. Juli. August. Blk. violett, beim Trocknen oft schön blau werdend.

## 152. Astrágalus Tourn., Bärenschote (Nr. 513).

A. Stengel fehlend; Blüten auf dem Wurzelstocke gehäuft.

528. A. exscāpus L., stengellose B. Sehr zottig; Blätter 12-bis 20paarig, mit eiformigen Blättchen; Hülsen eiformig, zugespitztstachelspitzig. 24 Trockene, steinige Hügel, Weinberge, sehr selten und nur in Mitteldeutschland. Am häufigsten im nordlichen und nordwestlichen Böhmen, z. B. bei Leitmeritz auf dem Radobil, Czernosek, Bilin, Saaz, in Thüringen an der Numburg, Kattenburg bei Franken-

hausen, Steinklippe bei Wendelstein a. U., Vitzenburg bei Nebra, Umgegend von Halle a. S. bis Könnern, bei Magdeburg sehr selten. Mai. Blk. schwefelgelb. Die ganze Pflanze nur 0,03—0,08 hoch.

B. Stengel vorhanden.
 a) Blumenkrone gelblichweifs.

\* † 529. A. Cicer L., kicherartige B. Stengel ausgebreitet, anliegend behaart; Blätter 8-12paarig, mit länglich lanzettlichen Blättchen; Blütentrauben kopfig-eiformig, nebst ihren Stielen kürzer oder länger als das Blatt; Hülsen rundlich, aufgeblasen, rauhhaarig.

24 Weg- und Wiesenränder, Raine, zerstreut. Juni. Juli. Stengel 0,30

bis 0,60 lang.

\* † 530. A. glycyphyllos L., süfse B. Stengel niederliegend, fast kahl; Blätter 4—7paarig, mit großen eiformigen Blättchen; Blütentrauben eiformig-länglich, nebst ihren Stielen kürzer als das Blatt; Hülsen linealisch, etwas gebogen, kahl, zuletzt aufrecht-zusammenneigend. 4 Wälder, Gebüsche, Wiesenränder, häufig. Mai—Juli. Stengel 1,00—1,25 lang.

b) Blumenkrone bläulich, fleischrot oder weiß.

 Schiffchen ungefähr so lang als die Fahne.

531. A. alpinus L., Alpen-B.
Stengel liegend oder aufstrebend;
Nebenblätter eiförmig; Blätter
8—12paarig, Blättchen länglichlanzettlich oder elliptisch, beiderseits nebst dem Stengel angedrücktbehaart; Traube so lang als das
Blatt; Flügel ganz, stumpf; Hülsen
gestielt, rauhhaarig. 24 Nur auf
Alpenwiesen in Brn. (am häufigsten



529. Astragalus Cicer.
a Kelch; b Blüte; c Kronblätter; d Hülse,
e dieselbe geöffnet.

in den algauer Alpen, sonst Juifen, Rotwand). Juli. August. Phaca astragalina DC. Blute wohlriechend. Fahne blau, Flügel weifs, Schiffchen vorne violett.

Schiffchen kürzer als die Fahne.
 Flügel ausgerandet oder zweispaltig.

532. A. australis Lmk. (Fl. franc.), südliche B. Stengel zuletzt ausgebreitet; Nebenblätter eiförmig; Blätter meist 5paarig, Blättchen eilänglich oder lanzettlich, unterseits angedrückt-behaart; Traube länger als das Blatt; Flügel ausgerandet oder zweispaltig; Hülsen gestielt, kahl. 4 Nur auf Alpenwiesen in Brn. (Kleiner Rappenkopf, Linkerskopf, Höfats, Großer Seekopf, Lachenkopf, Rotwand). Juli. August. Phaca australis L., Colutea austr. Lmk. Dict. Blk. weiß oder gelblichweiß, Schiffichen dunkelviolett.

533. A. austriacus Jacquin, österreichische B. Stengel ausgebreitet, kahl; Blätter 7—10paarig, mit linealischen, ausgerandeten

Blättchen; Flügel 2spaltig; Hülsen hängend, linealisch, weichhaarig. 24 Nur auf sonnigen Hügeln in Böhmen, z. B. bei Weltrus, Bilin, Saidschütz. Juni. Blk. bläulich; Schiffichen strohgelb. Stengel 0,10 bis 0,25 lang.

\*\* Flügel stumpf.

+ 534. A. danicus Retzius, dänische B. Stengel ausgebreitet, anliegend behaart; Blätter 9—12paarig, mit lanzettlichen Blättchen; Blütentrauben kopfig-eiförmig, nebst ihren Stielen länger als das Blatt; Fruchtknoten und Hülsen im Kelche gestielt, letztere rundlich-eiförmig, am Grunde herzförmig, rauhhaarig. 2, Triften, trockene Wiesen, sehr zerstreut. Im westlichen Teile des Gebiets nur in der Pfalz und Rheinhessen, häufig in Nord- und Westböhmen, z. B. Kommotau, Saaz, Mittelgebirge, Georgenberg bei Raudnitz, Elb-kosteletz, ebenso in Thüringen, in der Provinz Sachsen, in Anhalt bis zum Harze und stellenweise in der Mark Brandenburg, fehlt im Königreich Sachsen, in Schlesien nur bei Breslau (letzte Heller, Tschauchelwitz), im nördlichsten Teile bisher nur in Pommern bei Stettin und Pyritz, in Westpreußen bei Berent, in Ostpreußen bei Lyck und Oletzko. Bd. (Schwetzingen). Brn. (Aischthal, Schweinfurt, häufiger in der Pfalz). A. Hypoglottis Auct., nicht L. Mai. Juni. Blk. violett. Stengel 0,08—0,25 lang.

535. A. Önébrychis L., langfahnige B. Blütentrauben kopfig, länglich-eiförmig; Fruchtknoten und Hülsen sitzend; letztere eiförmig, zugespitzt, rauhhaarig, sonst w. v. 4 Triften, Wiesen. Nur um Prag bei Liblic (Stephansüberfuhr), bei Karlstein und zwischen Neue-Hütte und Beraun. — Bra. (eingeschleppt bei München, Deggendorf).

Juni. Juli. Blk. bläulichpurpurn. Stengel 0,08-0,25 lang.

† 536. A. arenárius L., Sand-B. Stengel ausgebreitet, von angedrückten Haaren grau; Blätter 3—7paarig, mit linealischen Blättchen; Blütentrauben 4- bis Sblütig, nebst ihren Stielen etwas kürzer als das Blatt; Hülsen linealisch-länglich, grau-behaart. 4 Sandboden, Triften, Nadelwälder, sehr zerstreut. Böhmen, Schlesien, Lausitz, Prov. Sachsen, Brandenburg, südl. Mecklenburg, Pommern, Posen, West- und Ostpreusen. — Brn. (Nürnberg). Juni. Juli. Blk. fleischrot oder weiß. Stengel 0,15—0,30 lang. Ändert ab: b) glabrescens Rchb. Fast kahl; Blättchen meist breiter.

Astrag. baeticus L. (Stengel niederliegend; Blätter 10- bis 15paarig, Blättchen verkehrt-eiförmig, gestutzt; Hülsen unten mit zwei stark vorstehenden Kanten, an der Spitze hakig), aus Spanien stammend, im Gebiete nur selten unter dem Namen schwedischer Kaffee

gebaut, aber bisweilen verwildert und verschleppt.

 Gruppe. Hedysareen DC. Hülse in Fächer oder Glieder quer abgeteilt und oft in Glieder zerfallend; Keimblätter ziemlich flach, über die Erde hervortretend.

1. Untergruppe. Coronilleen DC. Blüten doldig.

#### 153. Coronilla L., Kronwicke (Nr. 532).

 Emerus Tourn. Nägel der Kronblätter 3mal so lang als der Kelch; Hülse fast stielrund, gestreift, nicht leicht in Glieder zerfallend.

537. C. Emerus L., strauchige K. Strauchig, aufrecht; Nebenblätter frei, lanzettlich; Blättchen 7—9, verkehrt-eiförmig; Blütenstiele meist 3blütig. † Buschige Hügel, bergige Orte. L. (Metz). E. (Türk-

Digitized by Google

heim, Pfirt), in **Bd.** (Kaiserstuhl, Müllheim, Tuniberg und wie in **W.** in der Bodenseegegend) und **Brn.** (Alpen). **Mai.** Juni. Blk. gelb. H. 1.00—2.00.

 Coronilla Tourn. Nägel der Kronblätter ungefähr so lang als der Kelch; Hülse 4flügelig oder 4kantig, leicht in Glieder zerfallend.

. a) Blumenkrone gelb.

538. C. vaginalis Lmk., scheidenblättrige K. Halbstrauchig, gestreckt; Blätter 3—4 paarig, Blättchen bläulichgrün, verkehrt-eiförmig, das unterste Paar vom Grunde des Blattstieles entfernt; Nebenblätter eiförmig, zusammengewachsen, von der Größe der Blättchen; Dolden 6—10blütig. 5 Sonnige Kalkhügel, selten. Nur in Thüringen

bei Freiburg am Schlifter, im Gerathale bei Arnstadt häufig, Veronikaberg bei Martinrode und am Willingener Berge bei Stadtilm. in Böhmen bei Leitmeritz und Czernosek häufig, auch bei Kralup, bei Peruz an der Eger und Bad Sternberg bei Schlan; außerdem wird sie an Kalkklippen des südlichen Harzes und am Glockenberg bei Datterode in Hessen angegeben. - Bd. (Theerbuche im Donauthal). Brn. (Alpen und Thäler der Alpenflüsse, auch an sonnigen Felsen bei Burgfelden). Mai-Juli. Stengel 0,10-0,25 lang.

539. C. montana Scopeli, Berg-K. Stengel krautartig, aufrecht; Blätter meist 5paarig, Blättchen eiförmig oder verkehrt-eiförmig, stachelspitzig, das unterste Paar am Grunde des Blattstiels stehend; Nebenbläter klein, hinfällig, länglich-linealisch oder fadenförmig, die unteren in ein einziges zusammengewachsen, die oberen getrennt; Dolden 15—20blütig. 4 Kalkberge, selten. Hessen, Hannover (an den Siebenbergen bei Alfeld die Nordgrenze ihrer Verbreitung erreichend),

Ja b c c c o o h

540. Coronilla varia.

a Kelch; b Blüte; c Kronblätter; d Staubgefäße und Griffel; e Staubgefäße;
f Hülsen, bei g längsdurchschnitten;
h Samenkorn

Westfalen (bei Höxter am Ziegenberge), Thüringen, Eichsfeld, Unterharz. — Bd. (im Wutach- und oberen Donauthal, Boxberg und Wertheim). W. (schwäbische Alp). Brn. (Würzburg, Erlangen u. a. O.). Juni. Juli. C. coronata L.? H. 0,30—0,50.

C. scorpioides Koch ist hin und wieder verschleppt.

b) Blumenkrone weifs, mit roter Fahne.

\* † 540. C. varia L., bunte K. Stengel krautig, niederliegend; Blätter meist 10paarig, Blättchen länglich oder verkehrt-eiförmig; Nebenblätter lanzettlich, nicht zusammengewachsen; Dolden 8- bis 20-blätig. 4 Sonnige Hügel, Raine, Wiesenränder, zerstreut, im Küsten-

gebiet der Ost- und Nordsee fehlend, oder, wie in Schleswig-Holstein bei Plön, nur eingeschleppt. Juni—August. Stengel 0,80—1,25 lang.

### 154. Ornithopus L., Klauenschote (Nr. 530).

\* † 541. 0. perpusillus L., kleine K. Stengel meist niederliegend, wie die ganze Pflanze, weichhaarig; Blätter 7—12paarig, Blättchen klein, elliptisch; Dolden 2—5blütig, von einem sitzenden, gefiederten Blatte gestützt; Kelchzähne eiförmig, 3mal kürzer als die Röhre. ① Sandfelder, Nadelwälder, stellenweise, fehlt in Böhmen u. in Ostpreußen. Mai—Juli. Blk. klein, gelblich. Stengel 0,08—0,30 lang.

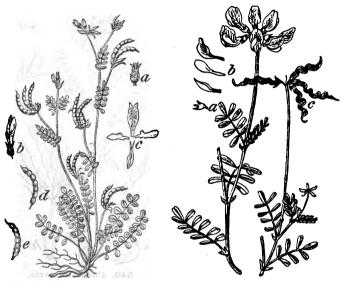

541. Ornithopus perpusillus.

a Kelch; b Blüte; c Kronblätter, d Hülse, in c längsdurchschnitten.

543. Hippocrepis comosa. c Kelch; b Kronblätter; c Hülsen.

542. 0. sativus Brotero, Serradella. Stengel aufstrebend; Kelchzähne pfriemlich, fast so lang als die Röhre; Blumenkrone etwa 3mal größer, sonst w. v. • Wird als Futterpflanze oft gebaut. Juni. Juli. Blk. rötlich, gelblichgescheckt. H. 0,30—0,60.

Ornithopus compressus L., mit gelben Blüten und meist einzelnen, zusammengedrückten, runzeligen, an der Spitze spiralig eingekrümmten Hülsen, und O. ebracteatus Brotero (Arthrolobium ebract. DC.), mit gelben Blüten und stielrunden, an den Gelenken wenig eingeschnürten, feingrubig-runzeligen Hülsen, finden sich bisweilen unter Serradella, auch wurde ein Bastard des erstern mit der Serradella bei Pritzerbe beobachtet.

### 155. Hippocrépis L., Hufeisenklee (Nr. 531).

- \*543. H. comōsa L., schopfiger H. Stengel ausgebreitet; Blätter 5—7paarig, Blättehen länglich oder verkehrt-eiformig; Dolde 4—8blütig; Hülsen bogenförmig; Glieder gekrümmt, mit eingedrückten, kahlen Gelenken. 24 Sonnige Kalkberge, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. Mai—Juli. Blk. gelb. Stengel 0,08—0,25 lang.
- 2. Untergruppe. Euhedysareen DC. Blüten traubig.

### 156. Hedýsarum L., Süfsklee (Nr. 529).

† 544. H. obscurum L., Gebirgs-S. Stengel aufrecht; Blätter 5—9paarig, Blättchen eiförmig-länglich oder elliptisch; Nebenblätter



544. Hedysarum obscurum. a Kelch mit Deckblättchen; b Blüte; c Hülse.

545. Onobrychis viciaefolia. a Laubblättchen; b Blüte; c Kelch, Staubgefäse und Fruchtknoten; d, e Hülsen.

in ein einziges blattgegenständiges, 2spaltiges zusammengewachsen. 4 Nur an nassen Felsen der schlesischen Gebirge (Teufelsgärtchen im Riesengebirge und im Kessel, im Gesenke und in **Brn.** (Alpen). Juli. August. Blk. purpurrot. Stengel 0,08—0,25 lang.

### 157. Onóbrychis Tourn., Esparsette (Nr. 520).

\* † 545. O. viciaefolia Scopoli (1772), gemeine E. Stengel aufsteigend; Blätter 9—12paarig, Blättchen linealisch-länglich; Blütentrauben doppelt so lang als das Blatt; Hülsen kreis-rundlich, auf dem Mittelfelde erhaben-netzförmig. 4 Auf Kalkboden, Hügeln, Triften,

stellenweise, außerdem als Futterkraut im großen gebaut. Mai—Juli. O. sativa Lmk. (1778), Hedysarum Onobrychis L. Blk. rosenrot. H. 0,80—0,60. Ändert ab: b) areparia Koch (als Art). Die mittleren Zähne des Randes der Hülsen pfriemlich, so lang als der Kamm der Hülse, so in Ostpreußen im Johannisburger Forst Guszianka u. bei Lyck. c) de cumbens Wallroth (als Art). Blüten größer, dunkler, Flügel Smal größer als an den vor., Hülsen völlig kahl, ohne Stacheln, so bei Frankenhausen, bei Ostheim in Brn. u. gewiß weiter verbreitet.

 Gruppe. Vicieen Bronn. Hülse lfächerig oder durch weiche Querwände in unvollständige Fächer geteilt; Blätter gefiedert, mit Endspitze oder Wickelranke; Keimblätter mehlig, in der Erde bleibend.

 Untergruppe. Ervoideen Godron u. Grenier. Staubfadenröhre schief abgeschnitten d. h. die untern Staubfäden gradweise länger und länger verwachsen.

#### 158. Vicia (Tourn.) L., Wicke (Nr. 521).

A. Trauben reichblütig, langgestielt. Nebenblätter ohne Nektarien.

a) Griffel von oben nach unten zusammengedrückt.

† 546. V. dumetörum L., Hecken-W. Stengel kahl; Blätter 4—5paarig, Blättchen grofs, eiförmig; Nebenblätter mit vielen, ver-



549. Vicia villosa.
a Laublättchen; b Blüte, deren Fahne c,
Flügel d, Schiffchen e; f Staubgefäse
und Griffel; g Hülse.

längert-haarspitzigen Zähnen, das eine halbmondförmig. 4 Bewachsene Bergabhänge, schattige Wälder, stellenweise. Juli. August. Abacosa dumetorum Alefeld. Blk. rotviolett. Stengel klimmend 1,25—8,00 lang.

b) Griffel von der Seite zusammengedrückt.

\* † 547. V. Cracca L., Vogel-W. Stengel angedrückt-weichhaarig; Blätter 10—12paarig, Blättchen länglich-linealisch oder lanzettlich; Nebenblätter ganzrandig, halbspießförmig, die obersten linealisch - lanzettlich; Platte der Fahne so lang als ihr Nagel. 24 Wiesen, Zäune, Äcker, meist häufig. Juni-August. Cracca major Godron u. Grenier. Blk. rötlichviolett. H. 0,30—1,25. \* † 548. V. tenuifolia Roth,

\* † 548. V. tenuifolia Roth, feinblättrige W. Stengel meist kahl; Platte der Fahne meist doppelt so lang als ihr Nagel; sonst w. v. 2. Gebüsch, Bergwiesen, Äcker, zerstreut. Juni—Aug. Cracca tenuifolia Godron u. Grenier. Blk. violett. H. 0,60—1,25.

\* † 549. V. villesa Reth, zottige

W. Zottig; Blätter meist 8paarig; Nebenblätter halbspiefsförmig, länglich-lanzettlich; die 3 untern Kelchzähne pfriemlich-fadenförmig, so lang als die Röhre, die obern viel kürzer, lanzettlich-pfriemlich; Platte der Fahne halb so lang als ihr Nagel. ① u. ① Unter der Saat, zerstreut, bisweilen verschleppt und unbeständig, selten gebaut. Mai—Juli. Cracca villosa Godron u. Grenier. Blk. violett, selten reinweiß. H. 0,30—1,25. Ändert ab: b) glabrescens Koch (V. varia Host). Spärlich behaart, Stengel fast kahl; Trauben kürzer gestielt; die 3 untern Kelchaart, aus breitem Grunde lanzettlich, kürzer als die Röhre, die oberen kurzgeckig, so bei Karlsbad und häufiger in Brn. (Franken, München). B. Blüten einzeln oder zu 2-6, kurzgestielt-traubig, Nebenblätter mit Nektarien.

a) Blätter 4-8paarig, mit geteilter Wiekelranke oder sehr selten bei V. sativa mit kleinem unpaarigen Endblättehen oder kurzem Spitzehen endigend.

\* † 550. V. sépium L., Zaun-W. Blättchen breit-eiförmig oder eiförmig-länglich; Kelchzähne ungleich, die 2 oberen zusammenneigend, 2—3mal kürzer als ihre Röhre; Traube meist 5blütig. 24 Zäune,

Wiesen, gemein. April—Herbst. Wiggersia sepium Fl. Wett., Atossa sepium Aleleld. Blk. schmutzig-violett oder selten (V. sep. var. ochroleuca Bastard) blafsgelb mit einem Flecken vor der Spitze des Schiffchens oder ganz weifs. H. 0,30—0,60.

Vicia pannonica Jacquin, mit weißer oder bei der Varietät purpurascens Koch mit purpurroter Blumenkrone, ist hin und wieder verschleppt, ebenso V. bithynica L., V. grandiflora Scopoli und V. tricolor Seb. u. Maur.

\* 551. V. lútea L., gelbe W. Blättchen linealisch und länglich, stumpf; Kelchzähne ungleich, die 2 oberen kürzer; Blüten einzeln oder zu zweien; Hülsen rauhhaarig, Haare auf einem starken Knötchen sitzend. © Unter der Saat am Mittelrhein, Wetterau, Regensburg u. a. O., verschleppt. Juni. Juli. Hypechusa lutea Alefeld. Blk. hellgelb. H. 0,30 bis 0.60.



552. Vicia sativa.

a Nebenblätter; b Laubblättchen; c Kelch;
d, e, f Kronblätter; g Staubgefässe und
Griffel; h Hülse.

\* † 552. V. sativa L., Futter-W. Blättchen der unteren Blätter verkehrt-eiförmig, tiefer ausgerandet, die der oberen länglich-verkehrt-eiförmig oder länglich-linealisch, ausgerandet-gestutzt, alle stachelspitzig; Blüten einzeln oder zu zweien; Kelchähne gleichlang, etwa so lang als ihre Röhre; Hülsen aufrecht, länglich, meist kurzbehaart, gelbbraun. O u. O Überall auf Äckern gebaut. Juni. Juli. Fahne blau, Flügel purpurrot, Schiffchen weißlich. H. 0,30—0,50. Die Stammform hiervon ist unstreitig V. angustifolia Allioni mit abstehenden, linealischen, meist kahlen, schwarzen Hülsen; sie kommt auch mit unterirdischen Blüten und Früchten vor (var. amphicarpos).

#### b) Blätter 2-Spaarig.

1. Blüten klein, hellviolett; Kelchzähne fast gleichlang.

\* + 553. V. lathyroides L., platterbsenartige W. Blätter mit einfacher. Stachelspitze oder die oberen öfter mit Wickelranke. Blättchen schmal-verkehrt-herz- oder eiförmig oder linealisch-länglich; Blüten einzeln, fast sitzend; Griffel seiner ganzen Länge nach bärtig; Hülsen linealisch, kahl. (1) Kurzbegraste Hügel, Raine, zerstreut; April-Juni. Wiggersia lathyroides Fl Wett., W. minima Alefeld. H. 0.08 - 0.25.

2. Blüten groß; Kelchzähne ungleich, die 3 unteren viel länger als die 2 oberen.

554. V. Faba L., Buff- oder Saubohne. Stengel aufrecht, stark; Blätter mit krautiger Stachelspitze, Blättchen groß, elliptisch



554. Vicia Faba. a Kelch; b Blüte; c Kronblätter; d Staubgefäse und Griffel; e Griffelnarbe; f Hülse; g Samenkorn.

oder länglich; Blüten in sehr kurzen, 2-4blütigen Trauben; Hülsen lederartig, auf den Kanten eben, auf den Flächen von sehr kurzen Härchen sammetartig. Gebaut. Juni. Juli. Fabavulgaris Moench. Blk. meist weiss, mit schwarzem Fleck auf den lpha Flügeln oder reinweiß oder pur-

purn. H. 0,60-1,25.

555. V. narbonensis I.., Mauswicke, Scheererbse. Stengel aufsteigend, weniger stark; Blätter mit Wickelranken, Blättchen groß; Blüten in sehr kurzen 2—6blütig**en** Trauben: Hülsen pergamentartig. auf den Kanten höckrig-rauh, auf den Flächen ebenso oder glatt und glänzend. 🧿 Nur in Südbaden von Kleinkems bis Istein und Effringen, sonst versuchsweise hin und wieder gehaut und verschleppt. Mai. Juni. Blk. dunkelpurpurn oder violett oder bunt.

Cicer arietínum Kichererbse, mit eiförmigen, aufgeblasenen, 2samigen Hülsen und

langen, unpaarig - gefiederten Blättern, ist nur selten und versuchsweise angebaut.

### 159. Ervum Tourn., Erve (Nr. 522).

A. Blättchen eiförmig oder eiförmig-länglich; Trauben reichblütig. a) Blätter mit geteilter Wickelranke.

\* † 556. E. pisiforme Petermann, Erbsen-E. Kahl; Blätter 3-5paarig; Nebenblätter grofs, halbpfeilförmig, gezähnt. 2 Bergige Laubwälder, sehr zerstreut. Juni. Juli. Vicia pisiformis L. Blk. gelblichweifs. H. bis 2.00.

† 557. E. silvaticum Petermann, Wald-E. Kahl: Blätter

7-9paarig; Nebenblätter halbmondförmig, eingeschnitten-vielzähnig. 4 Bergige Laubwälder, buschige Abhänge, stellenweise, im Nordwesten fehlend. Juli. Aug. Vicia silv. L. Blk. weißlich. H. bis 2,00.

† 558. E. cassúbicum Petermann, kassubische E. Stengel weichhaarig oder zottig; Blätter 9-13paarig; Nebenblätter halbpfeilförmig, ganzrandig. 4 Trockene Laubwälder, bewaldete Hügel, stellenweise: im Nordwesten fehlend. Juni. Juli. Vicia cassubica L., V. multiflora Pollich. Blk. violettrot. H. 0.30-0.60.

b) Blätter mit einfacher, stachelspitziger, gerader Ranke.

559. E. Orobus Kittel, schlingenlose E. Blätter vielpaarig; Nebenblätter halbpfeilförmig, am Grunde etwas gezähnt. 4 Nur auf Wiesen und an Gebüsch im Spessart um Orb und in Nordschleswig

bei Teuring und Kolsnap. Mai. Orobus silvaticus L., Vicia Orobus DC. Blk. weifs.

H. 0.30-0.60.

B. Blättchen linealisch; Blüten einzeln oder in wenigblütigen Trauben; Blätter mit einer Wickelranke endigend.

a) Nebenblätter halbpfeilförmig (selten bei E. hirsutum in 8-4 ungleichlange und -breite, fast borstliche Zipfel gespalten).

\* +560. E. hirsutum L., Zitterlinse. Blätter meist 6 paarig; Blüten zu 2-6, traubig, nebst dem gemeinsamen Stiele etwa so lang als das Blatt; freier Staubfaden in der Mitte stark verbreitert; Hülsen länglich, schwach-uneben, 2- bis 3samig, weichhaarig. O Acker, Gebüsche, sandige Ufer, häufig. Juni. Vicia hirsuta Koch, Endiusa hirsuta Alefeld. Blk. bläulichweifs. H. 0,15-0,60.

\* † 561. E. tetraspérmum L., viersamige E. Blätter 3-4paarig; Blüten einzeln oder zu 2-3, traubig, nebst dem gemeinsamen Stiele kürzer oder länger als das Blatt; Hülsen linealisch, meist 4samig, kahl. Sandfelder, Gebüsche, Waldränder, meist häufig. Juni. Juli. Vicia tetrasp. Moench. Blk. blaßviolett. H. 0.15-0.60.



560. Ervum hirsutum.

a Nebenblätter; b Laubblättchen; c Kelch; d Blüte; e Kronblätter; f Staubgefäße und Griffel; g Hülse.

\* 562. E. grácile DC., schlanke E. Blätter 2-4paarig; Hülsen linealisch, meist 6samig, kahl. O Grasige Hügel, Äcker, Kalkberge, selten. Prov. Sachsen, Thüringen, Saar- und Mainthal. — L. (Saar-gemünd, Kochern, Diedenhofen, Metz). Juni. Juli. Vicia grac. Loiseleur. Blk. etwas größer als bei der vorigen Art, welcher sie nahe verwandt ist. H. 0,15-0,30. Digitized by GOOGLE

- b) Nebenblätter ungleichförmig, das eine linealisch, sitzend, das andere halbmondförmig, borstenförmig-gezähnt, gestielt.
- \*563. E. monánthos L., einblütige E. Blätter meist 7paarig; Blütenstandstiele ein-, selten mehrblütig, etwa so lang oder etwas länger als das Blatt; Hülsen schwach-uneben, meist 3samig, kahl; Samen linsenförmig-zusammengedrückt. © Ackerränder, häufig auf dem Maifelde bei Andernach, um Koblenz und in der Nahegegend, außerdem sehr zerstreut, bisweilen gebaut. Juni—August. Vicia monantha Koch, V. articulata Willd., Cracca monanthos Godron u. Grenier, Parallosa monanthos Alefeld. Blk. groß, Fahne lila. Stengel 0,30—0,60.

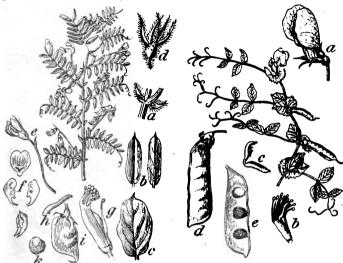

565. Lens esculenta.
a Nebenblätter; b, c Laubblättchen; d Kelch;
e Blüte; f Kronblätter; g Staubgefässe und
Fruchtknoten; h Griffelnarbe; i Hülse;
k Samenkorn.

566. Pisum sativum.

a Blûte; b Staubgefâlse und Fruchtknoten, der in c gesondert ist; d Hûlse,

- Fruchtknoten; h Griffelnarbe; i Hülse; e dieselbe geöffnet.
  k Samenkorn.

  C. Blättchen länglich, gestutzt; Blätter meist 10paarig mit einfacher Stachel-
- spitze endigend.

  564. E. Ervilia I., knotenfrüchtige E. Blütenstandstiele 2blütig; Nebenblätter gleich, eiförmig oder oft halbpfeilförmig, borstlichgezähnt; Hülsen linealisch-länglich, stielrundlich, fast perlschnurförmig. ① Unter der Saat am Mittelrhein, im Nahe-, Glan- und Moselthale u. a. O. Juni. Juli. Vicia Ervilia Willd., Ervilia sativa Link. Blk. weißlich. H. 0,30—0,60.
  - 160. Lens Tourn., Linse (Nr. 523).
- 565. L. esculenta Moench, essbare L. Obere Blätter meist 6paarig; Nebenblätter lanzettlich, ganzrandig; Blüten einzeln oder zu

- 2-3 traubig, an langen Stielen; Hülsen rautenförmig, 2samig. Gebaut und verwildert. Juni. Juli. Ervum Lens L., Lathyrus Lens Bernhardi, L. esculentus Grabowski, Cicer Lens Willd. Blk. weisslich. H. 0.15-0.30.
- Untergruppe. Lathyroideen Godron u. Grenier. Staubfadenröhre senk-recht abgeschnitten. (Der freie Teil sämtlicher verwachsener Staubgefäße ist gleichlang.)

# 161. Pisum Tourn., Erbse (Nr. 525).

(Nebenblätter ei-halbherzförmig, am Grunde gezähnt.)

566. P. sativum L., Schoten-, Brech- oder weiße E. Blätter 2-Spaarig, Blättchen eiformig; Blüten zu 2 bis mehren, traubig; Samen kugelig, hellgelb. O Auf Ackern gebaut. Mai-Juli. ganze Blk. weiss oder die Fahne weiss und die Flügel rosenrot, in welchem Falle auch die Nebenblätter am Grunde gefärbt sind. H. 0.30-0.60. Ändert ab: a) arvense L. (als Art). Graue E. Blüten einzeln oder zu zweien; Samen meist kantig-eingedrückt, graugrün mit braunen Punkten. Fahne blassviolett, Flügel purpurrot, Schiffchen weiß.

# 162. Láthyrus Tourn. (erweitert), Platterbse (Nr. 524).

A. Blättchen fehlend oder (bei L. Aphaca) nur an den unteren Blattstielen vorhanden; Blattstiele rankenförmig oder lanzettlich.

\* 567. L. Aphäca L., Ranken-P. Blättchen nur an den untersten Blattstielen vorhanden; Blattstiele meist rankenförmig; Nebenblätter sehr gro/s; eiförmig, am Grunde spiessförmig; Blüten einzeln, an langen Stielen. O Unter der Saat im mittleren, westlichen und südlichen Deutschland stellenweise. Juni. Orobus Aphaca Doell, Aphaca vulgaris Presl. Blk. gelb. H. 0,15-0,30.

- † 568. L. Nissólia L., blattlose P. Blättchen fehlend, Blattstiele lanzettlich, rankenlos; Nebenblätter sehr klein, pfriemlich, am Grunde halbspielsförmig; Blüten einzeln oder zu zweien an langen Stielen. ⊙ Äcker- und Wiesenränder, sehr zerstreut. In der Rheinprovinz bei Zissen (Eifel), im Ahr- und Glanthale, bei Dillenburg in Nassau, Hessen, Waldeck, in Schlesien bei Breslau, Löwen und um Pogwisdau bei Teschen, Thüringen, Halle a. S., Magdeburg, Walbeck bei Helmstedt. — L. (Saargemund, Metz). E. (bes. im Oberelsafs).

  Bd. (Jura, Breisgau). W. (Reutlingen, Stuttgart u. a.). Brn. (Pfalz, im Keupergebiete u. a. O.). Mai—Juli. Orobus Nissolia Doell. Blk. purpurrot. H. 0,30-0,50. Hülsen angedrückt-behaart oder kahl (L. gramineus Kerner).
  - B. Blattstiele Blättchen tragend, in eine Wickelranke auslaufend. a) Stengel ungeflügelt, kantig.
- \* † 569. L. tuberosus L., Erdnuss. Kahl; Wurzelstock fadenförmig, an den Gelenken mit haselnussgroßen Knollen; Blätter 1paarig, Nebenblätter halbpfeilförmig, linealisch; Blütentrauben reichblütig; Hülsen linealisch-länglich. 2 Äcker, Dämme, stellenweise häufig, in Schleswig-Holstein nicht einheimisch, in Ostpreußen fehlend.

Juli. August. Blk. purpurrot. Stengel 0,30—1,00 lang.

\* † 570. L. pratensis L., Wiesen-P. Weichhaarig; Blätter
1paarig; Nebenblätter meist pfeilförmig, breitlanzettlich; Blütentrauben reichblütig; Hülsen linealisch-länglich. 24 Wiesen, Hecken, Gräben,

gemein. Juni. Juli. Orobus pratensis Doell. Blk. gelb. H. 0,30—1,00. Ändert ab: b) sepium Scopoli (als Art). Kahl; Blüten einseitswendig; Kelchzähne fast gleichlang, so nicht selten.

571. L. maritimus Bigelow, Meerstrands-P. Stengel wenigund kurz-behaart; Blätter Aparig; Blättchen elliptisch; Nebenblätter meist pfeilförmig, mit spitzen Ohrchen; Blüten traubig; Samen kugelig. 24 Sandiger Strand, Dünen. Schleswigsche Nordseeinseln, in Mecklenburg auf Dünen längs der Küste sehr zerstreut, sonst stellenweise an der Ostsee in Pommern und in Westpreußen häufig auf der Halbinsel Hela und auf der Frischen Nehrung bei Kahlberg, in Ostpreußen bei

Pillau u. Cranz. Juni—August. Pisum maritimum L., Orobus maritimus Rchb. Fahne purpurrot, Flügel bläulichrosenrot. Stengel liegend, 0,15—0,50 lang.

b) Stengel geflügelt.

572. L. sativus L., Kicher-, Gras- oder deutsche Erbse. Blätter 1paarig; Nebenblätter halbpfeilförmig; Blüten einzeln, an langen Stielen; Hülsen am oberen Rande auswärtsgekrümmt, 2flügelig; Samen kantig. ⊙ Hin und wieder im großen gebaut. Mai. Juni. Cicercula sativa Alefeld. Blk. bläulich, rötlich oder weiß. H. 0,25—0,50.

L. annuus L. kommt hin und

wieder verschleppt vor.

\*†573. L. hirsutus L., rauhhaarige P. Blütter 1 paarig;
Blüten zu zweien, an langen
Stielen; Hülsen rauhhaarig, Haare
am Grunde zwiebelig. ① und ①
Unter der Saat, sehr zerstreut im
mittleren, häufiger im südlichen
Gebiete. In Schlesien bei Ratibor
und Nieder-Toschonowitz, Mönchhof und Blogotiz bei Teschen, in

Thüringen sehr selten, Gleichberg bei Römhild, früher im Steiger bei Erfurt und bei Schnepfenthal, in Oberhessen bei Nauheim und Wisselsheim, von Würzburg bis Frankfurt a. M.; bei Saarbrück, Dudeldorf, Stadtkill, in der Eifel bis Spaa. — L. (häufig um Metz). E. (Weifsenburg). Bd. (Jura, Breisgau). Brn. (Dinkelsbühl, Nürnberg, Erlangen; Kaiserslautern u. a. O.). Juni. Juli. Lastila hirsuta Alefeld. Blk. violettrot, dann blau. H. 0,30—1,00.

\* † 574. L. silvester L., Wald-P. Flügel des Stengels doppelt so breit als die der Blattstiele; Blätter 1paarig, Blättchen lanzettlich, zugespitzt; Nebenblätter halbpfeilformig, linealisch-pfriemlich; Blütentraube reichblütig, Nabel die Hälfte des Samens ungebend. 4 Wälder, huschige Bergabhänge, stellenweise. Juli. August. Fahne auf dem



573. Lathyrus hirsutus.

a Kelch; b Blüte; c Staubgefäse und
Griffel; d Fruchtknoten und Griffel gesondert; s Hülse.

Rücken rötlichgrün, inwendig am Grunde purpurrot und von da allmählich fleischfarbig. Samen schwarzbraun, grobkörnig. H. 1.00 bis

2.00. Ändert ab: b) ensifolius Buek, Blättchen schmal.

† 575. L. platyphyllos Retzius, flachblättrige P. Flügel der Blattstiele fast ebensobreit als die des Stengels; Blätter 1 paarig, Blättchen länglich-lanzettlich, stumpf, stachelspitzig, sonst w. v. 2 Gebüsche, Waldränder, stellenweise. Juli. August. L. intermedius Wallroth. Blk. etwas größer als an vor. Fahne innen rosenrot, Flügel vorn violett, Schiffchen schmutzig-gelb, Samen aschgrau, sehr feinkörnig. H. 1,25-1,80.

† 576. L. heterophyllos L., verschiedenblättrige P. Untere Blätter 1 paarig, obere 2-3 paarig; Nabel kaum 1/8 des Samens umgebend, sonst wie silvester. 4 Gebirgswälder, Gebüsche, steinige Abhänge, selten. Am häufigsten in Thüringen, seltener am Harz, in Schlesien am Geiersberge und Elsenberge bei Zobten, in Böhmen am Göltschberge und bei Karlstein, in Posen bei Krone a. d. Brahe. Bd. (am Bodensee und in der Baar). W. (Spielberg, Oberamts Nagold, Balingen und Lautlingen, Blaubeuren, bei dem Lichtenstein). Brn. (Deggendorf, Brennberg, Madinger Berge b. Regensburg). Juli. August. Blk. purpurrot; Blätter meergrun. H. 1,00-3,00. Andert ab: b) unijugus Koch, Blätter sämtlich einpaarig.

577. L. latifolius L., breitblättrige P. Blätter sämtlich 1 paaria oder sehr selten die oberen 2paarig; Blütentraube reichblütig; Nabel kaum 1/8 des Samens umgebend. 4 Buschige Hügel, Berge, sehr selten. Häufig in Gärten und bisweilen daraus verwildert, so auch am Harz. Juli. August. Blk. schön rosenrot. H. 1,00-3,00.

\* † 578. L. paluster L., Sumpf-P. Blattstiele flügellos; Blätter 2—3paarig, Blättchen länglich-lanzettlich; Nebenblätter mehrmal kleiner als die Blättchen, halbpfeilförmig, linealisch-lanzettlich; Blütentraube reichblütig. 4 Sumpfige Wiesen, stellenweise. Juli. August.

Orobus paluster Rchb. Blk. blau. H. 0,30-1,00.

- 579. L. pisiformis L., erbsenartige P. Blätter 3-5paarig, Blättchen eiförmig-länglich, stumpf, stachelspitzig; Nebenblätter fast größer als die Blättchen, ei-halbpfeilförmig; Blütentraube mehrblütig, kürzer als das Blatt; Kelchzähne ei-lanzettlich, gewimpert, ungleich; Hülsen zusammengedrückt, schmal. 4 Bisher nur in Östpreußen im Kr. Neidenburg zw. Kommasin und Försterei Terten; in Westpreußen im Kr. Marienwerder (im Münsterwalder Forst, bei Kleinkrug, Fiedlitz, Gr.-Wessel und Mewe) ziemlich häufig, in Böhmen bei Dymokur unweit Podiebrad und bei Budenic unweit Schlan. Juni. L. mutabilis Klinggraeff, aber nicht Sweet, Orobus pisiformis A. Br. Blk. trüb-dunkelrot. H. 0,50-0,75.
  - C. Blattstiel mit Stachelspitze, aber ohne Wickelranke (Orobus L.).
    - a) Stengel flügellos oder nur oberwärts schmalgeflügelt.

\* Blätter 2- bis 3-, selten 4paarig.

\* + 580. L. vernus Bernhardi, Frühlings-P. Blätter 12- bis 4paarig, Blättchen eiförmig, lang zugespitzt, unterseits glänzend; Blütentraube 4-6blütig, etwa so lang als das Blatt. 24 Schattige, feuchte Laubwälder, meist nicht selten. April. Mai. Orobus vernus L. Blk. purpurrot, später blau werdend. H. bis 0,30.
581. L. pannonicus Garcke, ungarische P. Wurzel büschelig,

Fasern keulen- oder walzenförmig; Blätter 2—3paarig, Blättchen linealisch-lanzettlich oder linealisch, kahl; Blattstiele die Nebenblätter überragend. 24 Bergwiesen, steinige Orte. Hiervon im Gebiete nur die Abart: b) macrorrhizus Neilreich (Orobus versicolor Gmelin, O. lacteus MB.) mit langen, walzlichen oder dickspindeligen (nicht knolligen) Wurzelfasern, so nur in Böhmen, z. B. bei Lobositz, Karlstein, Königsaal, Jungbunzlau und in W. (südlicher Abhang des Hirschauer Bergs bei Tübingen). Mai. Orobus pannonicus Jacquin (1762), O. asphodeloides Gouan (1773), O. albus L. fil. (1781). Blk. weis oder gelblichweis; Fahne auf dem Rücken oft hellrötlich. H. 0,30.

582. L. ensifelius Gay, schwertblätterige P. Blätter meist 2paarig, Blättchen fast linealisch, Blattstiele kaum so lang als die



580. Lathyrus vernus.

a Kelch; b Blüte; c Staubgefäse und
Griffel; d Hülse.

Nebenblätter; Traube 5blütig, länger als das Blatt. 24 Bisher bloß in W. auf dem Hundsrücken bei Onstmettingen, Oberamts Balingen. Juni. Orobus alpester Kemmler u. Martens (nicht W. u. K.). Von vorigem auch durch purpurrote Blüten und nicht keulig-büschelige Wurzeln verschieden.

\*\* Stengel flügellos; Blätter 4-6paarig. \* + 583. L. niger Bernhardi, schwarze P. Stengel ästig; Blätter meist 6paarig, Blättchen eiförmig, länglich, unterseits blaugrün, glanzlos; Blütentraube 4-8blütig, meist länger als das Blatt. 4 Trockene Laubwälder, meist häufig. Juni. Juli. Orobus niger L. Blk. purpurrot, zuletzt blau, sehr selten weiß. H. 0.30—1.00. Ganze Pflanze beim Trocknen schwärzlich werdend. Ändert ab: b) heterophyllus Uechtritz. Blättchen der unteren Blätter schmallinealisch, die der oberen eiförmig, so in Schlesien am Harthe-

berge bei Frankenstein und am Josephinenberge bei Althof unweit Breslau.

584. L. luteus Petermann, gelbe P. Stengel einfach; Blätter meist 4paarig, Blättehen elliptisch, ziemlich spitz, unterseits blaugrüm, glanzlos; Blüttentraube 5-15blütig, vor dem Aufblühen überhängend. 4 Laubwälder, Berg- und Alpenwiesen. Insterburg; in den algäuer Alpen ziemlich verbreitet, sonst um Ammergau und Reichenhall. Juni. Juli. Orobus luteus L. Blk. gelb. H. 0,15-0,45.

b) Stengel deutlich geflügelt; Blätter 2 bis 3-, selten 4paarig.

\* † 585. L. montanus Bernhardi (1800), Berg-P. Wurzelstock weit kriechend, an den Gelenken knollenförmig; Blättchen länglichlanzettlich, unterseits blaugrün, glanzlos; Blütentraube 4—6blütig, meist länger als das Blatt. 4 Trockene Wälder, meist häufig. April.

Mai, bisweilen noch im Juli. L. macrorrhizus Wimmer (1840), Orobus tuberosus L. Blk. purpurrot, zuletzt schmutzig-blau. H.

0,15—0,30. Ändert ab: b) tenuifolius Roth (als Art). Blätter linealisch, meist nur 1/2 Linie breit.

 Gruppe. Phaseoleen Bronn. Hülsen ifächerig; Blätter 3zählig oder unpaarig - gefiedert: Keimblätter während der Keimung unverändert oder als dicke grüne Blätter über die Erde hervortretend.

# 163. Phaséolus Tourn., Bohne (Nr. 528).

A. Narbe auf der Innenseite des Griffels herablaufend

586. Ph. vulgaris L., gemeine oder Schmink-B. Trauben kürzer als das Blatt; Hülsen glatt. © Stammt aus Amerika; jetzt häufig gebaut. Juni—August. Blk. weiß oder rötlich. H. 2,50 bis 3,75. Eine niedere, 0,30—0,60 hohe, nicht windende Abart ist Ph. nanus L., Zwerg-, Buschoder Krupbohne.

B. (Lipusa Alefeld.) Narbe auf der Außenseite des Griffels herablaufend.

587. Ph. multiflerus Willd., Feuer - oder türkische B. Traube länger als das Blatt; Hülsen rauh. O und 4 Stammt aus Südamerika; jetzt häufig gebaut.

586. Phaseolus vulgaris.

a Kelch mit Deckblättchen und Griffel;

b Kronblätter; c Staubgefäse; d Fruchtknoten und Griffel; s Hülse, in f geöffnet.

Südamerika; jetzt häufig gebaut. Juni—August. Lipusa multiflora Alefeld. Blk. scharlachrot oder weiß. H. 2,50—3,75.

30. Familie. DRUPACEEN DC. (Amygdaleen Juss., Pruneen Bentham), Steinobstgewächse (Nr. 5).

164. Prunus L., Mandel, Pflaume, Kirsche u. s. w. (XII, 1. Nr. 354).

I. Blätter in der Knospenlage gefaltet.

A. Mandel. Steinfrucht lederig, samtartig oder dicht-behaart, Stein meist grubig-punktiert.

588. P. Amygdalus Stokes (Materia med. 1812), gemeine M. Blätter drüsig-gesägt; Blattstiel oberwärts drüsig, so lang oder länger als der Querdurchmesser des Blattes; Kelchröhre glockig; Steinkern grubig-löcherig. h In Mittel- und Süddeutschland biswellen angepflanzt. März. April. Amygdalus communis L. Bik. hellrosenrot oder weiß. H. 2,00. OPF. Amygdalae amarae et dulces.

589. P. nana Stokes (1812), Zwerg-M. Blätter lanzettlich, in den kurzen Blattstiel verschmälert, drüsenlos-gesägt; Kelchröhre walzenförmig; Steinkern ohne Löcher. 5 Angepflanzt und eingebürger

April. Amygdalus nana L. Blk. hellrosenrot oder weiss. Zweige rutenförmig. H. 0.30—1.50.

B. Pfirsich. Steinfrucht fleischig, sehr saftig. Stein gefurcht.

590. P. Persica Stokes (1812), [Sieb. u. Zucc. (1845), Bentham u. Hooker (1865)], Pfirsich. Blätter lanzettlich, drüsenlos-scharf-gesägt; Blattstiele kurz, den halben Querdurchmesser des Blattes nicht erħ Aus Asien stammend; jetzt in mehreren Abarten gezogen. April. Amygdalus Persica L., Persica vulgaris Miller. Blk. hellrosenrot. H. bis 8.00.

C. Kirsche. Steinfrucht kahl, unbereift; Blüten büschelig aus einer Knospe.

591. P. avium L., Süs- oder Vogelkirsche. Blätter etwas runzelig, unterseits weichhaarig, an der Spitze des Blattstieles mit 2 Drüsen; Schuppen der Blütenknospen blattlos. 5 Wälder.



588, Prunus Amygdalus. a Blüte; b Kronblatt; c Fruchtknoten; d Frucht, in e deren Schale halb entfernt; f Steinkern; g Samenkorn (Mandel).

Gärten gezogen. April. Mai. Blk. weiß, wie bei den folgenden. 592. P. Cérasus L., Sauerkirsche. Blätter flach, kahl, glänzend, zugespitzt; Blattstiele drüsenlos; Kronblätter rundlich: Steinkern kugelig. h Stammt aus

Asien, jetzt überall in mehren

häufiger in mehren Abarten in

Abarten angepflanzt und ver-

wildert. April. Mai. 593. P. frutico P. fruticosa Pallas. Zwerg-K., Ostheimer K. Die Blätter der seitenständigen Knospen verkehrt-eiförmig, rundlich, stumpflich; Kronblätter verkehrteiförmig; Blattstiele drüsenlos: Steinkern eiförmig, spitz. ħ Trockene Laubwälder, Bergabhänge, selten. Am häufigsten bei Halle a. S. und in Thüringen, z. B. bei Freiburg a. U., Kösen, Sulza, Sprötau, Frankenhausen, Mainz, Sponsheimer Berg bei Laubenheim a. N., Schlackenwerth bei Karlsbad, Prag; in Posen in den Kreisen Inowrazlaw und Brom-

berg; in Westpreußen bei Kulm, Schwetz und Thorn; bisweilen verwildert, z. B. bei Sondershausen. April. P. Chamaecerasus Jacquin. H. 0,50-1,25.

Bastard: P. avium + Cerasus.

D. Traubenkirschen. Steinfrucht kahl, unbereift; Blüten traubig, nach den Blättern erscheinend.

\* + 594. P. Padus L., Ahl- oder Traubenkirsche, auch Faulbaum genannt. Blätter elliptisch, fast doppelt-gesägt, etwas runzelig, abfallend; Blüten in überhängenden Trauben. 5 Feuchte Wälder, Gebüsche, zerstreut. Mai. Blk. weis, H. 3,00-10,00.

OBS. cortex Pruni Padi. Ändert mit aufrechten Blüten- und Fruchttrauben ab: Pr. petraea Tausch (als Art), so am kleinen Teiche im Riesengebirge.

\* 595. P. Mahaleb L., Weichsel-K. Blätter rundlich-eiförmig, stumpf-gesägt, abfallend; Ebensträusse gestielt, gewölbt, einfach. 5 Im Rheingebiet von Basel durch Elsais und Oberbaden bis zum Siebengebirge in der Rheinprovinz und ebenso bei Metz häufig. April. Mai. Blk. weiß. H. 2,00-6,00. Liefert die Weichselröhre.

#### E. Aprikose. Steinfrucht samtartig.

596. P. Armeniaca L., Aprikose. Blätter breit-eiförmig zugespitzt, doppelt gesägt; Blüten seitenständig, einzeln oder zu zweien, kurzgestielt; Blütenstielchen eingeschlossen. 5 Gebaut. März. April.

Blk. weifs, mit rötlichem Anfluge. H. 3,00—4,00.

- F. Pflaume. Steinfrucht kahl, mit bläulichem Reife.
- \* † 597. P. spinosa L., Schlehe, Schwarzdorn. Zweige in Dornen endigend; Blütenknospen 1-2blütig, einzeln, zu zweien oder dreien; Blütenstiele meist kahl; Früchte kugelig oder fast eiförmig, aufrecht. 5 Waldränder, steinige Orte, Hecken, gemein. April. Mai. Pr. Meyeri und Husmanni Boeckel. Blk. weifs. H. 2,00-3,00. Ändert ab: b) coaetanea. Blätter zugleich mit den Blüten hervorbrechend.
- 598. P. insitítia L., Haferschlehe, Spilling, Reineclaude. Zweige samtartig, meist dornenlos; Blütenknospen meist 2blütig; Blütenstiele sehr fein weichhaarig; Früchte kugelig, nickend. 5 Häufig in Gärten in vielen Abarten gezogen, kaum wirklich wild, aber bisweilen ver-wildert. April. Mai. Blk. schneeweifs. H. 3,00-7,00.



597. Prunus spinosa.

a Blūtenzweig; b Fruchtzweig; c Blūte; d Kelch mit Fruchtknoten und 1 Staubgefäs; e halbe Frucht mit dem Steinkern; f Samenkorn.

- 599. P. doméstica L., gemeine P., Zwetsche. Zweige kahl, meist dornenlos; Blütenknospen meist 2blütig; Blütenstiele weichhaarig; Früchte länglich, hängend. B. Wird in vielen Abarten gezogen. April. Blk. grünlichweis. H. bis 7,00.
- 600. P. cerasifera Ehrhart, Kirschpflaume. Zweige und Blütenstiele kahl; Blütenknospen 1blütig; Früchte kugelig, hängend. 5 Gebaut. April. Mai. Blk. weiss. Früchte rot, saftig. H. bis 5,00.

- 31. Familie. ROSACEEN Juss., Rosengewächse (Nr. 4).
- Gruppe. Roseen DC. Früchtchen mehre, Isamig, nußartig, nicht aufspringend, von der fleischigen und bei der Reife saftigen Kelchröhre eingeschlossen.

165. Rosa Tourn., Rose (XII, 3. Nr. 363).

- I. Kelchzipfel ungeteilt oder selten mit einem einzelnen Anhängsel, auf der Frucht bleibend; Blüten einzeln oder wenige.
- A. Stacheln ungleich (stärkere und schwächere borstenförmige), bisweilen ganz fehlend. Griffel frei, meist in ein kurzes Köpfchen vereinigt.
  - a) Blattstiel, Spindel und Blättchen auf der Unterseite unbehaart.
    - Blüten dottergelb bis scharlachrot.
- 601. R. lútea Miller, gelbe R. Stacheln der Schöslinge gerade, gedrungen, ungleich; Blättchen 5—9, rundlich oder elliptisch, meist doppelt-gesägt, beiderseits lebhaft-grün; Kelchzipfel mit Anhängseln, kürzer als die Blumenkrone, an den plattkugeligen Früchten weitabstehend oder zurückgebogen. H. I. Zäunen und Gebüschen verwildert. Juni. R. eglanteria L. mit Ausschluß der Synon. Staubbeutel am Grunde spielsförmig. Früchte gelb-scharlachrot. H. 1,25—1,90.

  2. Blüten weiß oder rosenrot.

\* Blättchen doppelt-gesägt.

† 602. R. alpina L., Alpen-R. Die mehrjährigen Stengel stachellos, die jährigen gedrungen-stachelig; Blättchen 7—11, länglichelliptisch; Kelchzipfel mit einer lanzettlichen Spitze, länger als die Blumenkrone, an den hängenden, elliptischen Früchten zusammenschließend; Fruchtstiele zurückgekrümmt. † Schluchten der Gebirgswälder. Riesengebirge, mährisches Gesenke, Erzgebirge, Göltschberg, Milleschauer, Karlsbad. — E. (in den Vogesen sehr verbreitet). Bd. (Schwarzwald: Belchen, Feldberg, Kandel). Brn. (Alpen). Juni. Juli. R. rupestris Crantz. Blk. satt-rosenrot. H. 0,60—1,25. Ändert ab: b) pyrenaica Gouan. Blatt- und Blütenstiele und Kelche ganz oder teilweise drüsenborstig, dies die gewöhnliche Form, weit seltener mit kahlen und drüsenlosen Kelchen.

\* \* Blättchen einfach-gesägt.

\* 603. R. pimpinellifolia DC., bibernellblättrige R. Blättchen unterseits blasser; Kelchzipfel ungeteilt, ohne Anhängsel, an den plattkugeligen, lederartigen Früchten zusammenneigend; sonst w. v. 5 Sonnige Hügel, Sandboden, sehr zerstreut, namentlich an der Meeresküste und auf den Inseln der Nordsee. E. (Vogesenvorberge). Bd. W. Brn. Juni. Juli. R. spinosissima Smith. Blk. weiss. Frucht schwarz oder schwarz-blutrot. H. 1,00—1,60. Ändert mit kahlen und steifhaarigen Blütenstielen ab.

604. R. lúcida Ehrhart, spiegelnde R. Blättchen 7—9, länglich-lanzettlich, oberseits sehr kahl und spiegelnd; Kelchzipfel so lang als die Blumenkrone, von den plattkugeligen, frühreifenden Früchten abfallend; Fruchtstiele gerade; sonst wie alpina. 5 Stammt aus Nordamerika, im Gebiete nur angepflanzt und verwildert, so am hohen Elbufer bei Hamburg, in Thüringen, am Fusse des Riesengebirges u. a. O.). Juni. Juli. R. baltica Roth. Blk. rosenrot.

R. rubella Smith mit rosenroter oder weißer Blüte und hängender gelblichroter Frucht wurde in Brn. bei Schattwald vielleicht noch innerhalb der Grenzen des Gebiets beobachtet.

- b) Blattstiel, Spindel und Blättchen unterseits weichhaarig.
- 605. R. cinnamoméa L., Zimt- oder Pfingstrose. Stacheln der Schößlinge gerade, gedrungen, ungleich, drüsenlos, die der Zweige zu zweien am Grunde der Blattstiele, gekrümmt; Nebenblätter an den nichtblühenden Zweigen röhrig-zusummengerollt, an den Blütenzweigen flach; Blättchen 5 oder 7, eiförmig-länglich, unterseits aschgrau oder blaugrün, weichhaarig; Kelchzipfel ganzrandig, mit lanzettlicher Spitze, so lang als die Blumenkrone; Früchte kugelig, markig, mit dem zusammenschließenden Kelche gekrönt. 5 Sonnige Berge, selten. Milleschauer in Böhmen, Frankenhausen, Gipsberge des Vorharzes, vielleicht auch in Ostpreußen; häufiger in Hecken und Zäunen verwildert und dann halb gefüllt, wild im E. (Barr, Neuntenstein bei Hochwald), in Bd. (Bodensee, Donauthal), in W. an der Iller und Donau und in Brn. (fränk. Jura, Alpen). Mai. Juni. Blk. rosenrot. H. 1,25—1,90.
- R. rubrifelia Villars, rotblättrige R. Hechtblau an-606. aelaufen; Stacheln der Stämme ungleich, die größeren etwas sichelförmig, am Grunde zusammengedrückt, die kleineren schlank; Blättchen 5-7, elliptisch, einfach-scharf-gesägt, unterseits kahl, die oberen Sägezähne zusammenneigend; Nebenblätter flach, die der blütenständigen Blätter elliptisch-verbreitert, die der übrigen länglich: Kelchzipfel ganz oder mit schmalen Anhängseln, mit lanzettlicher Spitze, länger als die Blumenkrone, nach dem Verblühen zusammenschließend, von der reifen Frucht abfallend; Früchte kugetig, frühreifend, markig. h In Mitteldeutschland bisweilen verwildert. — E. (Vogesen: Sulzer Belchen, Hoheneck). Bd. (nur im unteren Donauthal). W. (Hochberg bei Urach, grüner Felsen). Brn. (Alpen u. Hochebene). ferruginea Villars. Blk. satt-purpurrot. Frucht kirschrot. H. 1,50-3,00. Ändert ab: b) jurana Gaudin (als Art) mit drüsigen Blatt- und Blütenstielen und dicht-stieldrüsigen Kelchzipfeln, so im E. am Kahlenwasen.
- B. Stacheln gleich, derb, sichelförmig. Griffel in eine Säule von der Länge der Staubfäden verwachsen.
- \*607. R. repens Scopeli (1760), kriechende R. Aste verlängert, peitschenförmig, niederliegend; Blättchen rundlich-elliptisch, grobgesägt, verschiedenfarbig, unterseits glanzlos; Blütenstiele sehr lang; Kelchzipfel ungeteilt oder schwach-fiederspaltig, von der aufrechten, fast kugeligen Frucht abfallend; Kelchröhre kahl. ħ Haine, Hecken, Wegränder, zerstreut in Nordwestdeutschland, am Harz und in Thüringen (Lobenstein, Weimar, Jena, Koburg, Mühlhausen). Im südlichen Gebiete häufiger. Juni. R. arvensis Hudson (1762). Blk. weiß. H. 1,25—1,90.
- II. Die beiden äufseren Kelchzipfel fiederteilig, bleibend oder abfallend. Blüten meist zu mehreren.
- A. Stacheln gleich (nur bei R. rubiginosa und elliptica ungleich); Nebenblätter an den blühenden Zweigen verbreitert; Deckblätter am Grunde des Blütenstandes meist groß.
  - a) Stacheln lang, gerade oder nur schwach gebogen.
- Blättchen beiderseits weichhaarig und unterseits mehr oder weniger drüsig; Kelchzipfel meist bleibend.
- \* † 608. R. pomifera Herrmann, Apfel-R. Stacheln derb, aus verbreitertem, zusammengedrücktem Grunde pfriemlich; Blättchen

länglich-lanzettlich, hell-graugrän, dicht-doppelt-drüsig-gesägt; Kelchzipfel so lang als die meist drüsig gewimperten Kronblätter, bleibend, an den großen, kugeligen, nickenden, sehr stacheligen Früchten aufrechtzusammenneigend. 5 Berggegenden, selten wild, weit häufiger an Wegen und in Weinbergen verwildert. Juni. Blk. rosenrot. H. 0.60—1.50.

609. R. mellis Smith, weichhaarige R. Von voriger durch kürzere Stacheln, kleinere, breit-ovale, dicht-weichhaarige, oft graubläulich schimmernde Blättchen und kleinere Früchte mit weichen Stieldrüsen verschieden. B Bergabhänge, Hecken, sehr zerstreut.

Juni. Juli. R. mollissima Fries. Blk. lebhaft-rosa.

† 610. R. spinulifolia Dematra, dornblättrige R. Stacheln der Stämme aus verbreitertem Grunde plötzlich verschmälert, pfriemlich, gerade, an den Ästchen wenige schlanke; Blättchen 5-9, elliptisch, fein- und dicht-3fach-drüsig-gesägt, die oberen Sägezähne zusammenschließend, unterseits oft mit etwas gestielten Drüsen; Kelchzipfel fiederspaltig, mit lanzettlicher Spitze, so lang als die Blumenkrone, zur Fruchtzeit aufrecht, lange stehenbleibend; Fruchtstele aufrecht; Früchte elliptisch. 5 In Schlesien an Bergabhängen bei Görbersdorf und in Böhmen auf der Klippe bei Schatzlar; im E. auf dem Bollenberg beim Wasserburger Schlosse unweit Sulzbach und im Jura. Mai. R. Wasserburgensis Kirschleger.

\* + 611. R. tomentosa Smith, filzige R. Stacheln stark, lang, fast gerade; Blättchen elliptisch oder eiförmig, doppelt-gesägt, graugrün, oberseits weich-behaart, unterseits filzig, mit oder ohne Drusen; Kelchzipfel fiederspaltig, so lang als die nicht drüsig gewimperten Kronblätter, an den rundlichen oder länglich-eiförmigen, knorpeligen, meist stacheligen Früchten zurückgeschlagen, abstehend oder aufrecht, bleibend oder abfallend. ħ Wälder, Hecken, häufig. Juni. Blk. blassrosa bis weisslich oder auch lebhaft-rosenrot. H. 1,25-2,00. Andert vielfach ab, so: b) venusta Scheutz (als Art, R. pseudocuspidata Crépin). Blättchen fein-3fach-drüsig-gesägt, mit drüsiggezähnten Sägezähnen, weiß-graufilzig, oberseits oft schimmernd, unterseits reichdrüsig; Blütenstiele sehr lang, Kelchzipfel aufrechtabstehend, mit sehr schmalen Anhängseln, lange auf der rundlichovalen Frucht bleibend, so in Schleswig, Holstein, Mecklenburg, Bremen, Prov. Brandenburg, Thüringen, Schlesien, Ostpreußen u. a. O. und als Schattenform mit großen Blättchen: R. Andrezejovskii Steven (als Art). c) umbelliflora Swartz (als Art) Blättchen schmäler, langzugespitzt, Blüten dunkler rot, so im Riesengebirge und in Thüringen.

R. vestita Godet (R. alpina + tomentosa?) ist hiervon beson-

ders durch die flaschenförmige Frucht verschieden.

612. R. Sabini Woods, Sabin's R. (R. involuta Smith). Hiervon im Gebiete nur die Varietät Ravellae Christ, ein kleiner Strauch mit ausgebreiteten Ästen, starken, langen, pfriemlichen, fast geraden Stacheln und nadelförmigen, bisweilen drüsentragenden Borsten, rundlich-ovalen, doppelt-gezähnten, unterseits dicht-, fast zottig-grau-filzigen und dichtdrüsigen Blättchen, drüsenborstigen Blütenstielen und kleiner, weißlicher oder hellfleischfarbiger Blüte findet sich in W. an Felsen der Alb bei Schopfloch und im nördlichen Böhmen am Steinberge bei Rietschen.

Blättchen kahl oder fast kahl, auf den stark hervortretenden Nerven drüsig;
 Kelchzipfel breit, abfallend.

\* † 613. R. trachyphylla Rau, rauhblättrige R. Blättchen eiförmig bis länglich-eiförmig, sugespitzt, 2—3 fach-gesägt, mit schmalen, spitzen, drüsigen Zähnen; Deckblätter sehr breit; Blütenstiel starkdrüsig; Frucht rundlich oder breit-eiförmig. ħ Steinige Abhänge, Hügel, Raine, zerstreut. Juni. R. flexuosa Auct. (ob auch Rau?) Blk. groß, rosa oder purpurn. H. bis 1,00. Ändert ab: b) Jundzilli Besser (1815), Jundzilliana Besser (1822). Größer; Blättchen am Grunde abgerundet bis herzförmig, unterseits reichdrüsig. c) Hampeana Grisebach. Stengel niedrig, ganz stachellos; Blätter mit meist 5—7 elliptischen, ganz kahlen, doppelt-scharf-gesägten, am

Rande drüsigen Blättchen, so spärlich an der Roßtrappe nach Treseburg zu und häufiger in Thüringen.

 Stacheln meist derb, aus breitem Grunde sichelförmig-gekrümmt.

1. Blättchen völlig kahl, auch unterseits ohne Drüsen oder solche nur auf dem Mittelnerv; Blütenstiel und Rücken der Kelchzipfel meist drüsenlos.

\* + 614. R. canina L., Hunds- 🚄 rose. Äste verlängert, bogig-überhängend; Blattstiel kahl, meist drüsig und bestachelt; Blättchen 5-7, elliptisch oder eiförmig, 1-2fach-gesägt mit nach vorn gerichteten drüsigen Zähnchen: Blütenstiel so lang oder länger als die Kelchröhre, Kelchzipfel nach dem Abblühen zurückgeschlagen, vor der Fruchtreife abfallend: Griffel etwas behaart; Frucht länglich oder kugelig. 5 Hecken, Gebüsche, Waldränder, gemein. Juni. Blk. hellrosa, selten weiß. H. 1,25-2,75. Ändert ab: a) vulgaris Koch. Blättchen, Blütenstiele und Kelchröhre kahl; Blattstiele kahl oder fast kahl, etwas drüsig, bestachelt. b) lutetiana Léman. Blattstiel fast drüsenlos; Blättchen einfach - scharf - gesägt.



614. Rosa canina.

a Stacheln; b Blûte ohne die Kronblätter; c Staubgefäß; d Fruchtkelch, längsdurchschnitten; e Fruchtkoten; f reifer Fruchtkelch; in g geöffnet; k Früchtchen (Samen).

c) du malis Bechstein. Blattstiel zerstreut-drüsig; Blättchen teil-weise doppelt-gesägt; Frucht breit-eiformig. d) bis errata Mérat. Blattstiel dicht-drüsig; Blättchen breit-eiformig, 2—3fach-tief-gesägt. e) glaucescens Lejeune (als Art) wie a, aber Blättchen blaugrün, mit wenigen, kurzen Zähnchen; Blk. dunkelrosa. f) exilis Crépin u. Wirtgen. Stämmchen und Äste dünn, lang; Stacheln zahlreich, dünn, pfriemlich; Blätter der blütentragenden Äste sehr genähert, Blättchen 5—7, sehr klein, kahl, drüsenlos, schmal, oval-elliptisch, am Grunde abgerundet, einfach- und scharf-gesägt, fein-zugespitzt;

Blütenstiele kurz, kahl, von den meist blattigen Deckblättern eingeschlossen; Kelchröhre oval, kahl; Kelchzipfel zurückgeschlagen, abfällig, außen filzig-weichhaarig; Grüffel kurz, kopfig, kahl; Frucht klein, kugelig, so im Nahethale an Weinbergsrändern bei Staudernheim u. a. O. Blk. klein, blaßrot. H. 0.80—1,20. OBS. fructus et

semen Cynosbati.

\* † 615. R. glauca Villars, meergrüne R. Blättchen meist 7, groß, sehr genähert, dunkelgrün, oft bereift, breit-oval, kurz-gespitzt, meist einfach-gesägt mit tiefen langzugespitzten zusammenneigenden Zähnen; Blüten zu 3-6, auf kurzen, in den großen blatttragenden Deckblättern verborgenen Stielen; Kelchzipfel nach dem Abblühen abstehend, später etwas aufgerichtet, erst bei der Fruchtreife abfallend; Griffel weißwollig; Frucht dick, kugelig, mittlere meist verkehrt-eiförmig, sehr kurz gestielt. h Hügel, Raine, Wegränder, zerstreut. Juni. R. Reuteri Godet. Blk. lebhaft-rosa. H. 1,50-2,50. Ändert ab: b) complicata Christ. Blättchen unregelmäßig-doppeltgesägt, untere Zähne drüsig; Kelchzipfel lang, drüsenlos, aufrecht, mit lanzettlichen Anhängseln. c) Sandbergeri Christ. Blättchen kleiner, starr; Blüten und Früchte kleiner. d) subcanina Christ. Blüten länger gestielt; Kelchzipfel zur Fruchtzeit zurückgeschlagen.

2. Blättchen beiderseits oder wenigstens unterseits behaart, drüsenlos oder spärlich-drüsig; sonst wie 1.

- \* Griffelköpfehen länglich, kahl, wegen der kegelförmig erhöhten Scheibe fast säulenförmig vortretend; Blütenstiele und Rücken der Kelchzipfel etwas drüsig.
- 616. R. stylosa Desvaux, langgriffelige B. Äste bogig, hängend, Stacheln zahlreich, stark, hakig gekrümmt; Blattstiel behaart, fast drüsenlos, reichlich bestachelt; Blättchen groß, länglich-oval, nach beiden Seiten verschmälert, mit einfachen zusammenneigenden Zähnen, oberseits kahl, glänzend, unterseits auf den Nerven spärlich behaart; Blütenstiel lang; Kelchzipfel an der Frucht zurückgeschlagen. † In Westfalen (Witten, Stockum), aber nicht in der Kheinprovinz, dagegen in den Vogesen, in Bd. (Kaiserstuhl, Istein, Müllheim). Juni. Juli. R. systyla Bastard. Blk. klein, hellrosenrot-weiß. Frucht klein, kurz-oval oder rundlich-verkehrt-eiförmig, scharlachrot.
  - \*\* Griffelköpfchen halbkugelig, auf flacher Scheibe.

△ Zähne der Blättchen drüsenlos; Blütenstiele und Kelche kahl.

\* † 617. R. dumetorum Thuillier. Hecken-R. Blättchen 5—7, rundlich-eiförmig oder breit-elliptisch, stumpflich, ziemlich weich, dunkelgrün, meist einfach-gesägt, mit breiten bogig-zusammenneigenden Zühnen, oberseits meist kahl, unterseits, besonders auf den Nerven, anliegend-behaart; Blattstiel dicht behaart, mit einzelnen Drüsen; Kelchzipfel zurückgeschlagen und bald abfallend; Griffel lang, schwach behaart oder kahl; Frucht länglich-eiförmig oder fast kugelig, lang gestielt. 5 Wald- und Wegränder, Hügel, Hecken, häufig. Juni. Blk. blafsrosa. H. 1,50—2,00.

\* † 618. R. coriifolia Fries, lederblättrige R. Blüten kurzgestielt, in den großen, meist blatttragenden grauhaarigen Deckblättern verborgen; Kelchzipfel ausgebreitet bis aufrecht, erst bei der Färbung der Frucht abfallend; Griffel kurz, dicht-weiswollig, sonst w. v. b. Hügel, Wälder, Gebüsche, zerstreut. Juni. Blk. lebhaft-rosa, selten weiß. Ändert ab: b) subcollina Christ. Kahler; Kelchzipfel oft

Digitized by GOOGLE

zurückgeschlagen, c) complicata Christ. Blättchen unregelmäßigdoppelt-gesägt, untere Zähne drüsig.

- △ △ Blättchen einfach-gezähnt, drüsenlos; Blütenstiele und Kelche dicht stieldrüsig.
- 619. R. collina Jacquin, Hügel-R. Strauch gedrungen, dicht belaubt, mit steif aufrechten Zweigen und kopfig zusammengedrängten Blüten; Blättchen elliptisch oder verkehrt-eiformig, zugespitzt, oberseits dunkelgrün, kahl oder zerstreut angedrückt-feinhaarig, unterseits blasser grün, drüsenlos, nebst den Blattstielen weichhaarig; Kelchzipfel zurückgeschlagen. 5 Hügel, selten, vielleicht übersehen. Juni. Blk. lebhaft-rosa. H. 1,00—1,50.
- △ △ △ Blättchen, wenigstens an den oberen Zweigen, doppelt-gezähnt, mit drüsentragenden Zähnchen. Blütenstiele drüsenlos oder nur mit zerstreuten Stieldrüsen.
- \* † 620. R. tomentella Léman, feinfilzige R. Stacheln stark, sehr breit, sichel- oder bogenförmig gekrümmt, an den Blütenzweigen schwächer und oft ziemlich gerade oder ganz fehlend; Blattstiel behaart, drüsig; Blättchen meist klein, eiförmig-elliptisch, spitz, am Grunde abgerundet, doppelt-gesägt, mit kurzen, breiten, drüsentragenden Zähnchen, oberseits glänzend, fast kahl, unterseits dicht-behaart, drüsenlos oder armdrüsig; Kelchzipfel fast drüsenlos, zurückgeschlagen, vor der Färbung der Frucht abfallend; Griffel wollig; Frucht klein, fast kugelig. 5 Hügel, Abhänge, nur im südlichen und mittleren Gebiete. Juni. Blk. weißlichrosa. Andert ab: b) concinna Christ. Blättchen länglich, etwas verschmälert, kahler; Griffel fast kahl. c) tyroliensis Kerner. Stacheln weniger zusammengedrückt; Blättchen matt, drüsenreich; Blütenstiel mit zerstreuten Stieldrüsen. d) sclerophylla Christ. Blättchen elliptisch-lanzettlich, gegen den Grund verschmälert, oft fast keilförmig; Blattzähne gerade, genähert.

621. R. scabrata Crépin, scharfe R., mit 2—3fach scharf-drüsiggesägten, oberseits ganz kahlen, freudig-grünen, unterseits bläulichgrünen, nur auf dem Mittelnerv etwas behaarten Blättchen, sehr kurzen Blütenstielen, reichlich drüsig-gezähnten Kelchzipfeln und schön rosenroten Blumen, ist bisher nur in Böhmen am Spitzberg bei Brüx, bei Postelberg und Pardubitz und im Erzgebirge bei Ebersdorf gefunden.

- 3. Blättchen meist klein, 2-3fach gezähnt, besonders unterseits reich drüsig, sonst kahl oder weichhaarig, stark riechend.
- ∆ Blättchen breit-eiförmig bis rundlich, mit kurzen, abstehenden Zähnen; Blütenstiele und Rücken der Kelchzipfel stieldrüsig.
- \* † 622. R. rubiginosa L., Weinrose. Strauch gedrungen; Stacheln ungleich, große, breite und kleinere, borstliche, weniger gekrümmte; Blattstiel kurzhaarig und mit sitzenden Drüsen, Blättchen rundlich-eiförmig oder elliptisch, oberseits kahl, glanzlos, unterseits etwas weichhaarig; Blütenstiele kurz; Kelchzipfel abstehend oder aufrecht; Griffel kurz, wollig; Frucht oval, kugelig oder kugelig-eiförmig, orange. B Hügel, Raine, trockene Waldränder, verbreitet. Juni. Blk. lebhaft-rosa, selten weiß. H. 1,00—1,50. Blätter, besonders gerieben, von angenehmem Obstgeruch.
- \* † 623. R. mierantha Smith, kleinblütige R. Strauch mit bogig-überhängenden Ästen; Stacheln gleichförmig; Blättchen breiteiförmig, am Grunde etwas verschmälert; Blütenstiele länger als die eiförmige, scharlachrote Frucht; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Griffel

lang, kahl, oder mit einzelnen Haaren. † Trockene, sonnige Hügel, Gebirgsabhänge, selten. Rheinprovinz, Schlesien, Thüringen, Neuhaldensleben. — L. E. Bd. W. Brn. Juni. Juli. Blk. fleischrot. H. 0.80—1.50.

△ △ Blättchen verkehrt-ei-keilförmig bis lanzettlich, mit tiefen, schmalen Zähnen; Blütenstiele und Kelchzipfel meist kahl, drüsenlos oder spärlichdrüsig.

\*†624. R. agrestis Savi, Zaun-R. Strauch mit dünnen, verlängerten Ästen und gleichen, starken, hakenförmig-gekrümmten Stachelm; Blattstiel meist kahl, drüsig; Blättchen entfernt, länglichelliptisch, nach beiden Enden verschmälert, mit spitzen, tiefen, abstehenden Zähnen und drüsigen Zähnchen, unterseits mit sitzenden Drüsen; Blütenstiel länger als die Frucht; Kelchzipfel sehr schmal, mit sehr langen, schmal-linealischen, drüsig-gezähnelten Anhängseln, nach dem Abblühen zurückgeschlagen; Griffel lang, fast kahl. † Bergabhänge, buschige Hügel, häufig im mittleren und südlichen Gebiete. Juni. R. sepium Thuillier. Blk. weifslich. Ändert ab: b) pubescens Rapin. Blättchen unterseits und am Rande fein behaart; Blattstiel filzig.

\* † 625. R. elliptica Tausch (1819), starkriechende R. Strauch mit dichtstehenden Zweigen und etwas ungleichen, schwach gekrümmten Stacheln; Blattstiel filzig und drüsig; Blättchen breit-verkehrt-ei-keilförmig, von der Mitte bis zur Spitze scharf-gesägt und fein drüsiggezähnelt, oberseits kahl, unterseits schwach behaart und mit zahlreichen, kurzgestielten Drüsen besetzt; Blütenstiele so lang als die rundlich-ovale Frucht; Kelchzipfel meist aufrecht und lange dauernd; Griffel in weiß-wolligem, kurzem Köpfchen. † Gebüsche, steinige Abhänge. In Süd- und Mitteldeutschland bis Thüringen und Schlesien, seltener in Westpreußen bei Dt. Krone, Graudenz, Kulm. Juni. R. aspera Schleicher (1815, bloßer Name), R. obovata Bechstein (1821), R. graveolens Grénier (1848). Formen: a) genuina, Blk. weiß bis blaßrosa. b) calcarea Christ. Blättchen starrer und kahler; Blk. lebhafter rosa. c) ino dora Christ. Blk. weißslich oder blaßspurpurn; Kelchzipfel lang und schmal, zurückgeschlagen, früh abfällig.

626. K. caryophyllacea Besser, Nelken-R. Strauch gedrungen, mit sehr starken, breiten, hakigen Stacheln und nur an den Blütenzweigen mit dünnen, fast geraden Stacheln; Blättchen eiförmig-länglich, vorn verbreitert, am Grunde schwach keilig, einfach oder kurz doppelt-gesägt, oberseits oft mit größeren, leicht abfallenden Drüsen, unterseits schwach behaart und mit staubartigen feinen Drüsen; Blütenstiel kurz, glatt oder spärlich stieldrüsig; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Griffel meist wollig. 5. Gebüsche, Abhänge, selten. Brn. (Pfalz). Juni. Blk. klein, lebhaft-rosa. Ändert ab: b) Friesiana Christ. Blätter unbehaart, doppelt und tiefgezähnt; Griffel

fast kahl.

B. Stacheln ungleich; Nebenblätter gleich, schmal; Deckblätter fehlend oder sehr klein.

\* † 627. R. gallica L., französische R. Stacheln gedrungen, ungleich; Blütenstiele und Kelche mit drüsentragenden Borsten besetzt; Blättchen elliptisch oder rundlich, unterseits etwas rauh; Kelchzipfel fiederspaltig, an den aufrechten, fast kugeligen, knorpeligen

Digitized by GOOGLE

Früchten zurückgeschlagen und zuletzt abfallend. 5 Bik. groß, gesättigt-rot. H. 1,50. Bei uns nur in Gärten; die wilde hierher gehörige Abart ist R. pumila L. fil. mit 0,15—0,60 hohem Stengel und kleineren Blättchen, an Wegrändern, Bergabhängen, auf Äckern, zerstreut im südlichen und mittleren Gebiete.

Außerdem werden häufig gezogen: R. centifolia L. (Centifolie) mit der Abänderung: R. muscosa Miller (Moosrose) und R. damascena Miller (Monatsrose). Auch werden zahlreiche Bastarde aus dieser Gattung, namentlich von R. gallica, tomentosa, repens, canina und den verwandten Arten namhaft gemacht, zu denen als Kulturformen auch R. alba L. mit weißen oder blaß-fleischfarbigen, einfachen oder meist gefüllten Blüten und R. turbinata Aiton (Stacheln ungleich, mit Drüsenborsten untermischt; Zweige wehrlos; Blättchen 5—7, einfach-gezähnt, unterseits behaart; Blütenstiele lang, feinstachelig und drüsenborstig; Frucht elliptisch oder kreiselförmig, mit dem abstehenden Kelche gekrönt; Blk. groß, lebhaft-rot bis purpurn, gefüllt) gehören.

- Gruppe. Rubeen, Bentham u. Hooker. Früchtchen meist zahlreich, 1samig, steinfruchtartig; Eichen 2, hängend; Fruchtkelch krautig, Außenkelch fehlend.
- 166. Rubus L., Brombeere, Himbeere\*) (XII, 3. Nr. 364).
- I. Strauchige Arten mit linealischen, an den Blattstielen sitzenden Nebenblättern.
- Früchte schwarz (selten dunkel-rotbraun oder blau-bereift. R. caesius).
   A. Schöfsling aufrecht oder hochbogig, kahl oder nur mit einzelnen Haaren, meist unbereift und drüsenlos, mit gleichförmigen Stacheln; Blütenstiele ohne Stieldrüsen.
- a) Blütenstand einfach traubig oder mit traubig-wenigblütigen Ästchen, selten zusammengesetzt, wenig bewehrt; Kelchzipfel aufsen grün, weißefilzigberandet (Schößling auch im Herbet an der Spitze nicht wurzelnd). Suberecti.

  \* Schößlingsstacheln klein, kegelförmig oder pfriemlich.
- \*†628. R. suberectus Anderson, fast aufrechte B. Schößling am Grunde stielrund, in der Mitte stumpfkantig, mit schwachen, kleinen, meist geraden Stacheln besetzt; Blätter desselben 3—5 oder durch Teilung des Endblättchens 7zählig, Blättchen beiderseits grün, kahl, flach, unterste Blättchen ungestielt, Endblättchen breit-herzeiförmig, langzugespitzt; Blüten in einer Traube oder in gegipfelter, traubenförmiger Rispe; Kronblätter verkehrt-eiförmig; Staubfäden länger als die Griffel. 5 Waldränder, Holzschläge, häufig. Mitte Juni. R. fastigiatus W. u. N. z. T. Blk. weiß. Frucht rotbraun.

\* 629. R. fissus Lindley, gespaltenblättrige B. Stacheln pfriemlich, zahlreicher und länger als an vor.; Blättchen gefaltet; Staubfäden nur so lang als die Griffel, sonst w. v. 5 Wälder. In Nord- und seltener in Mitteldeutschland. Mitte Juni. Blk. weiß,

nebst den Blättern kleiner als an vor.

- \* \* Schöfslingsstacheln am Grunde breit-zusammengedrückt. † Kelchzipfel nach der Blüte abstehend.
- \* † 630. R. plicatus W. u. N., faltenblättrige B. Schößling kantig, schwach-gefurcht, mit starken Stacheln besetzt; Blätter desselben 5zählig, Blättchen gefaltet, beiderseits grün, oberseits kahl, unterseits

<sup>\*)</sup> Beim Einsammeln dieser Gewächse muß der unfruchtbare Stengel oder Schößling mit einigen Blättern berücksichtigt werden.

weichhaarig; Endblättchen herz-eiförmig, zugespitzt, unterste Blättchen anfangs ungestielt, später kurz-gestielt, eiförmig; Blüten in lockerer, fast ebensträufsiger Traube; Kronblätter verkehrt-eiförmig; Staubfäden kürzer oder so lang als die Griffel. H Waldränder, Gebüsche, gemein. Juni-August. R. fruticosus L. z. T., R. corylifolius Hayne. Blk. weiß oder blaßsrötlich.

Diesem sehr ähnlich ist R. Barbeyi Favrat u. Gremli mit deutlich gestielten unteren Blättchen, kurzem Blütenstande mit 1- oder wenig-blütigen Ästchen und feinstacheligen Blütenstielen, im südlichen

Westfalen, in der Rheinprovinz u. a. O.

\*631. R. nitidus W. u. N., glänzende B. Blätter etwas kleiner, flacher, oberseits glänzend, Endblättehen eiförmig oder elliptisch, sehr



630. Rubus plicatus.

a Blüte, längsdurchschnitten; b Fruchtkopf
(Scheinbeere).

kurz bespitzt; Blütenstand rispig, sonst wie plicatus. ħ Erlenbrüche, Bachufer, Wälder, nur im westlichen und südwestlichen Deutschland; aber meist häufig. Juli. Aug. Blk. lebhaft-rosa oder weiß.

\* 632. R. montanus Wirtgen, Berg-B. Schössling niedrig, flachseitig, oben oft seichtfurchig; Blätter 5zählig, Blättchen gefaltet, oberseits kahl, jüngere unterseits meist dünnweissfilzig, unterste Seitenblättchen kurzgestielt, Endblättchen elliptisch, 2-3mal so lang als sein Stielchen; Blütenstand verzweigt, Blütenspindel nebst ihren Asten locker-rauhhaarig, dichtstachelig; Deckblätter drüsiggewimpert; Staubgefässe anfangs steif-aufrecht, die Griffel weit überragend. 5 Bergwälder, Hecken, In Mitteldeutschland Wegränder. von der Lausitz bis zur Westgrenze nicht selten. Juni. Juli. Blk. weifs. selten blafs-rötlich.

† † Kelchzipfel nach der Blüte zurückgeschlagen.

\* † 633. R. sulcatus Vest, gefurchte B. Schöfsling kantig, ge-

furcht, kahl, mit starken, geraden Stacheln besetzt; Blättchen flach, scharf-gesägt, beiderseits lebhaft-hellgrün, oberseits fast kahl, unterseits auf den Nerven behaart, unterste Blättchen deutlich-gestielt, Endblättchen herz-eiförmig, lang-bespitzt, Blattzühne zuletzt rot; Blütenstand meist traubig, lang- oder schmal-rispig; Staubgefüße länger als die Griffel. 5 Lichte Waldstellen, Waldränder, Gebüsche. Selten im nördlichen, häufig im mittleren und südlichen Gebiete. Juni. Juli. R. fastigiatus W. u. N. z. T. Durch die geringe Bewehrung des Blütenzweigs, die dünnen Blütenstiele, die großen, weißen Blüten von R. plicatus und die gefurchten, mit kräftigen Stacheln besetzten Schößlinge, die gestielten Seitenblättchen und die länglichen, schwarzen Früchte von R. suberectus leicht zu unterscheiden.

- b) Blütenstand zusammengesetzt, nach der Spitze verjüngt, oft dicht bestachelt; Kelch außen graufilzig (Rhamnifolii).
- \* Endblättchen fast kreisrund, kaum länger, selten fast doppelt so lang als sein Stielchen.
- \*634. R. rhamnifolius W. u. N., kreuzdornblättrige B. Schößling meist stark verzweigt, kahl oder etwas behaart, häufig schwachbereift; Blätter 5zählig, Blättchen kleingesägt, oberseits kahl, unterseits weifsfilzig. Endblättchen fast kreisrund, kurzbespitzt; Rispe dicht-stachelig; Fruchtkelch zurückgeschlagen. 5 Waldränder, zerstreut im nördlichen Gebiete bis zur niederländischen Grenze. Juli. Blk. weiß. Ändert ab: b) Muenteri Marsson (als Art). Schößling kräftig, gefurcht und scharfkantig, etwas behaart, matt; Blättchen beiderseits grün und behaart; Blütenstand locker, oberwärts oft traubig. c) Maassii Focke (als Art). Schößling stumpfkantig, kahl, glänzend oder (bei der var. glaucoclados Kretzer) matt und bereift, sonst wie vor. Abart.

R. Lindebergii P. J. Mueller, bisher nur in Nordschleswig, besonders um Hadersleben gefunden, unterscheidet sich von R. rhamnifolius namentlich durch den anfangs dicht-behaarten, später kahlen Schößling, die mattgrünen, unterseits in der Jugend grau- bis weißfilzigen, später blaßgrünen Blättchen, das langgestielte, breit-elliptische Endblättchen und den langen und schmalen, gedrungenen, kurzästigen, mit sichelförmig-gekrümmten Stacheln besetzten Blütenstand.

R. cordifolius W. u. N. (R. rhamnifolius + thyrsiflorus nach Focke), bisher nur bei Volmerdingsen unweit Minden gefunden, weicht von rhamnifolius durch die breiten, herzförmig-kreisrunden, unterseits

anfangs graufilzigen, später grünen Blättchen ab.

- \*\* Endblättchen eiförmig oder elliptisch, etwa 3mal so lang als sein Stielchen. † Fruchtstand lang, schmal, mit rechtwinkelig-abstehenden Ästchen; Fruchtkelch locker zurückgesohlagen.
- 635. R. Lindleyanus Lees, Lindley's B. Schößling unten abgerundet-kantig, in der Mitte flachseitig-kantig, oben gefurcht, spärlich-behaart oder kahl; Blätter 5zählig, Blättchen alle gestielt, wellig, grobgesägt, oberseits striegelhaarig oder zuletzt fast kahl, unterseits graufilzig, Endblättchen elliptisch; Blütenstand ziemlich locker, oft bis oben durchblättert, Blütenstiele feinstachelig. † Gebüsche, Waldränder, nur im nordwestlichen Westfalen, im südlichen Hannover, in Oldenburg und bei Vegesack unweit Bremen. Juli. Blk. weifs oder rötlich.
  - † † Blütenstand mässig entwickelt, mit aufrecht-abstehenden Ästchen.
    △ Fruchtkelch abstehend.
- \*636. R. carpinifolius Weihe, hainbuchenblättrige B. Schößling unten stumpfkantig, im mittleren Teile scharfkantig, etwas gefurcht, behaart oder zuletzt fast kahl; Blätter 5-, selten 7zählig, Blättchen gefaltet, oft wellig, scharfgesägt, oberseits spärlich-behaart oder fast kahl, unterseits anliegend-weichlaarig, Endblättchen aus abgerundetem oder schwach-herzförmigem Grunde eiförmig, spitz; Blütenstand dicht, nach oben zu verjüngt, mit dicht-abstehend-behaarten, reichlich nadelstacheligen Blütenstielen. § Hecken. Rheinund Wesergebiet. Juni. Juli. Blk. weiß.

\* 637. R. vulgaris W. u. N., gemeine B. Schösling kantig, oberwärts gefurcht, spärlich-behaart; Blätter 5zählig, Blättchen rhom-

bisch-elliptisch oder verkehrt-eiförmig, gefaltet, grob-, oft doppeltgesägt, oberseits glänzend, unterseits von Haaren und Sternfilz blasser, oft dunn-graufilzig, Endblättchen elliptisch, selten verkehrt-eiförmig, fast gleichmä/sig grob-gesägt; Blütenstand locker, Blütenstiele dichtbehaart; Staubgefälse die Griffel wenig oder gar nicht (R. commutatus G. Braun) überragend. h Hügelland, Waldlichtungen, seltener in der Ebene. Juli. Blk. weiß oder blaßrosa. Hiermit scheint auch der nur ungenügend bekannte R. macroacanthos W. u. N. verwandt zu sein.

#### ∧ ∧ Fruchtkelch zurückgeschlagen.

- \*638. R. affinis W. u. N., verwandte B. Schösling kräftig, unterwärts rundlich, in der Mitte stumpfkantig, mit starken und langen Stacheln; Blättchen flach, breit, sich deckend, schwachwellig, ungefaltet, dicht- und scharf-gesägt, lang-zugespitzt, oberseits dunkelgrün, spärlich-behaart, unterseits blassgrün, filzig, Endblättchen breit-herzeiförmig; Blütenstand zusammengesetzt, lockerblütig, beblättert, am Grunde mit langen, etwas geneigten Stacheln; Staubfäden länger als die Griffel. 5 Waldplätze, verbreitet durch das nördliche Thüringen, Hessen, Westfalen und die nördliche Rheinprovinz. Ende Juni. Juli. Aug. Blk. groß, meist rötlich. Ändert mit tiefgeteilten, zerschlitzten Blättchen ab.
- \* 639. R. geniculatus Kaltenbach, gekniete B. Von voriger Art durch folgende Merkmale verschieden: Blättchen sich nicht deckend, oberseits frisch-grün, unterseits weiß- bis graufilzig, Endblättchen schmal-elliptisch bis herzeiförmig; Blütenstiel sperrig, groß, reichblütig, mit zahlreichen langen geraden, unterwärts mit sichelförmigen Stacheln. † Gebüsche, Bergabhänge. Rheingebiet. Juli. Aug. Blk. groß, weiß.
- c. Blütenstand verlängert, schmal, nach der Spitze zu kaum verjüngt, aus fast gleichartigen, ein- bis mehrblütigen Ästchen zusammengesetzt, Blütenstiele kaum bewehrt; Kelch weifsfilzig (Candicantes).
- \*†640. R. thyrsoidéus Wimmer, straussartige B. Schössling am Grunde stielrund, in der Mitte stumpfkantig, gefürcht, mit starken, fast sichelsörmigen Stacheln besetzt; Blätter 5zählig, oberseits grün, unterseits grau- oder weisfilzig, Endblättchen breit-eisormig oder verkehrt-eisormig-länglich, zugespitzt; Rispe einsach oder zusammengesetzt, lang, schmal, steif, straussartig. ħ Waldränder, hin und wieder. Juli. August. Blk. weis oder blassrosa. Ändert ab: candicans Weihe (als Art), Schösling nur oberwärts gefurcht, fast kahl; Blättchen schmal. b) thyrsanthus Focke (als Art), Schösling bis zum Grunde gefurcht, fast kahl, Blättchen breit-elliptisch. c) elatior Focke, Schössling überall gefurcht, zottig.
- \*641. R. arduennensis Libert (R. collinus Lejeune u. Courtois), bisher blofs im mittleren Rheingebiete, südl. Westfalen, Nassau, Rheinpfalz und Lothringen gefunden, unterscheidet sich von R. thyrsoideus, mit welchem er im Wuchs und in der straffen, schmalen Rispe übereinstimmt, besonders durch die breiten, rundlichen, unterseits mit weichem, abstehendem, samtartigem Filz bedeckten Blättchen und das rundliche Endblättchen und von R. tomentosus durch den kräftigern Wuchs, die rundlichen, nicht tiefgesägten, unterseits sammetartiggraufilzigen Blättchen, stärkere gerade Stacheln, längere Staubgefäße,

das Fehlen der Sternhärchen auf der Blattoberfläche und der Stiel-

drüsen in der Rispe.

† 642. R. silesiacus Weihe, schlesische B. Niedrig; Schössling mit pfriemlichen, geraden Stacheln und an der Spitze mit zerstreuten Stieldrüsen; Blätter meist 5zählig, Blättchen grob-gesägt, unterseits weichhaarig, bla/sgrün, Endblättchen breit-herzeiförmig, gespitzt; Blütenstand schmal, gedrungen, Rispenäste und Kelche kurzhaarig-filzig. b Waldränder. Posen, Schlesien, Oberlausitz. Juli. Blk. weiß.

d) Blütenstand verlängert, nach oben verjüngt mit zahlreichen Stacheln; Schöfsling behaart, unbereift oder bereift, im Herbste mit der Spitze umge-bogen und wurzelnd; Kelch außen graufilzig (Villicaules).

\* Blättchen oberseits kahl, unterseits dicht-sternfilzig, ohne längere Haare.

\* 643. R. ulmifolius Schott fil., rüsterblättrige B. Schöfsling kräftig, bläulich bereift, oberwärts scharfkantig, rinnig, anliegendbehaart, mit sehr starken, breit-lanzettlichen, meist geraden Stacheln; Blätter fussförmig- oder gefingert-5zählig, Blättchen klein, fein- und ungleich-doppelt-sägezähnig, oberseits dunkelgrün, kahl, unterseits mit dicht anliegendem, wei/sem Filze, Endblättchen meist verkehrt-eiförmig oder elliptisch mit kurzer Spitze; Rispe verlängert, schmal, reichblütig, ziemlich steif, angedrückt-filzig mit kräftigen, sehr breiten, hakigen Stacheln; Kelch weißfilzig, zur Blüte- und Fruchtzeit zurückgeschlagen; Staubgefäse so hoch als die Griffel. 5 Wälder, Hecken, Zäune. Bisher nur bei Aachen, Eupen und im Schwarzwalde. Juli. August. R. rusticanus Mercier, R. discolor Weihe, aber nicht W. u. N., R. amoenus Portenschlag? Blk. rot. In Gärten nicht selten mit gefüllter Blüte. (R. bellidiflorus C. Koch.)

644. R. bifrons Vest, verschiedenseitige B. Schöfsling unbereift, rundlich oder stumpfkantig, mit langen, kräftigen, lanzettlichen Stacheln, nebst den Blattstielen meist braun; Blätter 3zählig oder fussförmig-5zählig, Blättchen scharf-sägezähnig, oberseits kahl, unterseits ohne anderweitige Behaarung schneeweiss-filzig, Endblättchen verkehrt-eiförmig, am Grunde abgerundet, kurz-zugespitzt; Blütenstand ziemlich lang und oft ziemlich ausgebreitet-rispig, dicht-abstehendbehaart, mit geraden oder schwach-rückwärts-geneigten Nadelstacheln; Kelch unbewehrt, grau-filzig; Kronblätter verkehrt-eiförmig, oft welligkraus; Staubgefäße länger als die Griffel; Fruchtknoten mit zerstreuten. langen Haaren. 5 Wälder, buschige Abhänge. In Sachsen auf dem Berge Pichow im Lausitzer Mittelgebirge und bei Kleinseitschen bei Bautzen, weit häufiger im westlichen und südlichen Gebiete. Juni bis August. Blk. rosenrot.

\*\* Blättchen oberseits meist kahl, unterseits behaart, mit oder ohne Sternfilz. △ Schöſsling scharfkantig, gefurcht.

† Fruchtkelch abstehend oder aufgerichtet.

\* 645. R. gratus Focke, großblütige B. Schössling spärlichbehaart oder kahl; Blätter meist gefingert-5zählig, Blättchen beiderseits grün, behaart, Endblättchen breit-eiförmig bis rundlich, bespitzt; Blütenstand kurz, locker, durchblättert, mit kleinen schwachen Stacheln; äußere Staubfäden viel länger als die Griffel; Fruchtknoten kahl. B Gebüsche, Hecken, im westlichen, nordwestlichen und mittleren Gebietsteile häufig. Ende Juni. Juli. Blüte und Frucht sehr groß Blk. pfirsich-blutrot bis fast weifs. Digitized by Google

† † Fruchtkelch zurückgeschlagen.

\* † 646. R. villicaulis Koehler, rauhstengelige B. Schösling locker abstehend-behaart oder zuletzt fast kahl mit zahlreichen, starken, geraden oder etwas gebogenen Stacheln und bisweilen mit einigen Drüsen besetzt; Blätter 5zählig, Blättchen oberseits kahl, unterseits grün- oder grau-behaart, oft ganz filzig, Endblättchen elliptisch, breiteiförmig oder fast kreisrund, lang-zugespitzt, scharf-doppelt-gesägt; Blütenstand lang, unterwärts unterbrochen, mit entfernten, kurzen Astchen, am Grunde mit langen kräftigen Stacheln, zottig; Rispe einfach oder zusammengesetzt, behaart, mit Stacheln und drüsentragenden Nadeln besetzt; Kelch graufilzig, zuletzt zurückgeschlagen; Kronblätter eiförmig. † Wälder, meist nicht selten. Juli. August. Ändert vielfach ab.

\*647. R. macrostémon Focke, langfädige B. Schösling mit langen, starken, geraden oder etwas gekrümmten Stacheln besetzt; Blätter bzählig, oberseits wenig behaart, später kahl, unterseits meist weisfizig, Endblättchen breit-elliptisch bis rundlich, kurz bespitzt; Blütenstand gedrungen, drüsenlos, fein-weisgrau-behaart, am Grunde und in der Mitte mit zahlreichen, kräftigen, sicheligen Stacheln besetzt; Kronblätter verkehrt-eiförmig. 5 Waldränder, Hecken, zerstreut; in Anlagen und Gärten bisweilen mit gefüllter Blüte. Juli. August.

R. discolor W. und N. z. T. Blk. rosenrot.

\*648. R. argentatus P. J. Mueller, silberglänzende B. Schösling am Grunde bereift und abstehend-büschelhaarig, oberwärts anliegend-behaart oder zuletzt fast kahl, mit kräftigen Stacheln; Blätter 5zählig, Blättchen oberseits zerstreut-striegelhaarig, unterseits dünnfilzig, seidenartig-schimmernd, Endblättchen langgespitzt; Blütenstand sperrig. h Rhein- und oberes Emsgebiet. Juli. Aug. Blk. groß, rosa.

\*649. R. pubescens W. u. N., weichhaarige B. Schösling unbereift, büschelig-behaart; Blätter 5zählig, Blättchen meist schmal, unterseits dicht-weissilzig, Endblättchen eiformig oder oval, lang-zugespitzt; Blütenstand verlängert, ziemlich schmal, am Grunde mit sehr breiten, starken, hakigen Stacheln. 5 Im westlichen u. mittleren Ge-

biete. Juli. Aug. Blk. weiß, selten rosa.

△△ Schöſsling stumpfkantig mit flachen oder gewölbten Seiten.

\*650. R.rhombifolius Weihe, rautenblättrige B. Schösling wenig behaart, Stacheln mit breitem, zusammengedrücktem Grunde aufsitzend; Blätter 5zählig, Blättchen oberseits behaart, unterseits von Siernfilz und längeren Haaren weich, oft grau- oder weißfilzig, seltener ganz grün; Endblättchen elliptisch oder rautenförmig; Blütenstand verlängert, oberwärts traubig, nur am Grunde beblättert, Blütenstiele filzig; Griffel rot. 5 Gebüsche, Hecken, zerstreut im westlichen und nordwestlichen Gebietsteile (auch noch in Schleswig). Juli. Blk. rot.

\* 651. R. silvaticus W. u. N., Wald-B. Schösling an der Spitze weichhaarig; Blätter 5zählig, Blättchen unterseits grün und weichhaarig, Endblättchen elliptisch oder fast verkehrt-eiförmig; Blütenstand gedrungen, mit zahlreichen feinen Stacheln; Griffel grünlich. 5 Wälder, nordwestliches Gebiet von Schleswig bis zum Niederrhein. Juli. Aug. Blk. weiß.

\* † 652. R. macrophyllus W. u. N., grofsblättrige B. Schöfsling behaart, mit ziemlich geraden, starken Stacheln besetzt; Blätter

5zählig. Blättchen grofs, länglich-verkehrt-eiförmig, oberseits zuletzt fast kahl, unterseits weichhaarig, Endblättchen herzförmig-kreisrund, lang-zugespitzt; Rispe locker, Blütenäste fast ebensträusig, nur am Grunde beblättert, mit mäßig starken, sicheligen Stacheln besetzt. Händler. Von Elbing und vom mittleren Schlesien durch West- und Südwestdeutschland (Freiburg i. B.). Juli. August. Blk. weis oder rötlich. Ändert ab: b) Schlechtendalii W. u. N. (als Art). Schößling abstehend-behaart; Endblättchen verkehrt-ei-keilförmig, kurz-zugespitzt; Blüten sehr groß, so in Westfalen und der nördlichen Rheinprovinz.

\* 653. R. leucandrus Focke, weißstaubfädige B. Weniger kräftig als vorige, Endblättchen breit-elliptisch, mit aufgesetzter schmaler Spitze, unterseits weichhaarig; Staubfäden reinweiß, sonst w. v. b Im westlichen und nordwestlichen Gebiete. Juni. Blk.

gross, weifs.

B. Schöfsling meist niedrig-bogig oder kriechend, im Herbst an der Spitze wurzelnd, bereift oder unbereift, mit gleichförmigen Stacheln; Stachelhöcker und Stachelborsten fehlend oder vorhanden, aber ohne Übergänge zwischen ihnen und den großen Stacheln; Achsen mit Stieldrüsen.

a) Blattstiele oberseits rinnig; Blättchen, wenigstens die jüngeren, oberseits mit Sternhärchen; Fruchtsteinchen ellipsoidisch (Tomentosi).

- \* + 654. R. tomentosus Borkhausen, filzige B. Schößling teils hochbogig, kantig, fast kahl, teils kriechend, stumpfkantig, behaart; Blätter 3zählig oder fußförmig-5zählig, Blättchen oberseits meist grausternfilzig, selten kahl, unterseits wei/sfilzig, Endblättchen verkehrt-ei-
- keilförmig, spitz; Rispe lang, schmal; Kelch graufilzig. ħ Waldränder, Bergabhänge. Fehlt in Norddeutschland, stellenweise in Hessen, Thüringen und im Rhein-, Lahn- und Moselthale; in Süddeutschland und im nördlichen Böhmen verbreitet, in Schlesien nur bei Kösling unweit Katscher. Juni. Juli. Blk. klein, weiß.

b) Blattstiele oberseits ziemlich flach; Blattoberfläche ohne Sternhärchen, Fruchtsteinchen fast halbkreisförmig.

\* Schöfsling flachbogig, behaart, stieldrüsenlos oder zerstreut-drüsig, ohne Stachelchen, unbereift; Blättchen unterseits grün, die äußersten deutlich gestielt; Blütenstand locker, sperrig (Sprengeliani).

655. R. Arrhenii Lange, Arrhenius-B. Schößling wenig behaart, mit zahlreichen, kleinen, geneigten Stacheln; Blätter gefingert5zählig, Blättchen fein- und scharf-sägezähnig, beiderseits grün, unterseits mit hervortretenden gelblichen Nerven, Endblättchen elliptisch, kurz-zugespitzt; Rispe fast ebensträußig, locker, Äste lang, abstehend; Kelch grünlich, filzig, stets abstehend; Kronblätter rundlich, flach; Staubgefäße kaum halb so hoch als die Griffel; Fruchtknoten kahl. 5 Bisher nur von Schleswig durch die Ebenen Niedersachsens bis zur Eilenriede bei Hannover und bis ins nordwestliche Westfalen. Juli. August. Blk. blaßrötlich.

\* 656. R. Sprengelii Weihe, Sprengel's B. Schößling dichtabstehend-behaart, mit zahlreichen, kurzen, kräftigen, gekrümmten Stacheln besetzt; Blätter meist 3zählig, seltener fußförmig-5zählig, Blättchen beiderseits lebhaft-grün, tief- und grob-gezähnt, Endblättchen länglich-eiförmig, bespitzt; Rispe kurz, fast ebensträußig, locker, äste sparrig; Kelch graugrün, filzig, zottig, oft stachelborstig, zuletzt abstehend; Kronblätter länglich, kraus; Staubgefäße fast so hoch als die Griffel; Fruchtknoten behaart. 5 Wälder, Zäune, zerstreut im

nördlichen und mittleren Gebiete. Juli-September. Blk. rosenrot, äußerst selten weiß.

\*\* Schösling unbereift oder schwach-bereift, zerstreut-behaart oder kahl, stieldrüsenlos oder mit zerstreuten Stieldrüsen, oft auch mit Stachelhöckern; Blättchen unterseits grün oder angedrückt-grau-oder-weißfilzig, die äußersten Blättchen deutlich gestielt; Blütenstand zusammengesetzt, bisweilen oberwärts traubig, drüsig (Adenophori).

△ Blütenstand verlängert, schmal, nur unten durchblättert.

657. R. egregius Focke, ausgezeichnete B. Schösling kurzbehaart; Blütter meist 3zählig, Blüttchen unterseits blassgrün oder dünnweissilzig, Endblättchen verkehrt-eiförmig, kurzbespitzt; Blütenstand dicht, reichblütig; Kelch außen weißsilzig; Kronblütter verkehrteiförmig, weis. 5 Wälder, buschige Abhänge. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, nördliches Westfalen. Juli.

\* 658. R. Schlickumi Wirtgen, Schlickum's-B. Schösling zerstreut-zottig; Blätter meist fulsförmig-5zählig, Blättchen scharf doppelt-gesägt, unterseits weichhaarig und grauschimmernd, Endblättchen länglich; Blütenstand locker mit langen dünnen Blütenstielchen; Kelchzipfel graufilzig; Kronblätter schmal, ross. 5 Buschige Berg-

abhänge. Rheinthal zwischen Bingen und Koblenz. Juli.

659. R. chlorothyrsos Focke, grünstraussige B. Von voriger durch die meist gefingert-5zähligen Schöslingsblätter mit unterseits grünen, weichhaarigen Seitenblättchen und elliptischen, langgespitzten Endblättchen, durch den langen, schmalen, oft lockern Blütenstand, die zuletzt zurückgeschlagenen Kelchzipfel, die weisen Kronblätter und den kahlen Fruchtknoten unterschieden. 5 Nur in der nordwestdeutschen Ebene bis zur Elbe, besonders im Öldenburgischen und im Herzogtum Bremen verbreitet. Juli. August.

\*660. R. erubescens Wirtgen, rotwerdende B. Schösling langhaarig, mit gekrümmten Stacheln; Blätter Szählig, Blättchen oberseits mit wenigen, unterseits mit zahlreichen, silberglänzenden Haaren, Endblättchen länglich; Blütenstand ziemlich dicht, Blütenstiele abstehend-filzig, mit schwachen Stacheln. 5 Bergwälder der Eifel mit

den Vorbergen. Juli. August. Blk. weiß.

 $\triangle \triangle$  Blütenstand nach oben kaum verjüngt, bis zur Mitte oder darüber hinaus durchblättert.

† Äußere Seitenblättchen auch im Sommer deutlich gestielt.

661. R. Caflischii Focke, Caflisch-B. Schösling oberwärts kantig, abstehend-behaart, mit Stieldrüsen, Stachelhöckern, kleinern und größern Stacheln; Blätter 3- oder fußförmig-5zählig, Blättchen ungleich doppelt-tief-gesägt, oberseits kahl, unterseits wei/sfilzig, Endblättchen herz-eiförmig oder breit-elliptisch; Blütenstand kurz, abstehend behaart, mit zahlreichen kurzen Stieldrüsen und schwachen Stacheln, wenig durchblättert. † Wälder, Gebüsche. Bisher nur in Bd. (Schwarzwald) u. Brn. (München, Augsburg u. a. O.). Juli. Blk. weiß oder blaßrosa.

\* 662. R. melanóxylon P. J. Mueller u. Wirtgen, dunkelholzige B. Schössing kantig, spärlich-behaart oder fast kahl, mit Stieldrüsen und Stachelchen und kräftigen lanzettlichen Stacheln; Blätter 3- oder fusförmig-5zählig, Blättchen grob-gesägt, oberseits striegelhaarig, zuletzt kahl, unterseits weichhaarig oder graufilzig, Endblättchen fast herzeiförmig, kurz-gespitzt; Blütenstiele kurzfilzig, mit den Filz überragenden Stieldrüsen und vielen langen, geraden

Digitized by Google

Stacheln. † Rheinprovinz, Westfalen. — **Bd.** (Schwarzwald). **Brn.** (Augsburg, München u. a. O.). Juli. Blk. blasrosa. Durch die schwarzbraune Farbe der Achsen leicht kenntlich.

†† Äußere Seitenblättchen im Sommer fast sitzend.

663. R. infestus Weihe, feindliche B. Schößling oberwärts mit kräftigen Stacheln und ungleichen Stachelchen und Stachelhöckern dicht besetzt; Blätter 3—5zählig, Blättchen rundlich-herzförmig, zugespitzt, oberseits schwach-behaart, unterseits weichhaarig, grün oder die jüngeren grau; Rispe sehr kurz, weichhaarig, mit zerstreuten, ungleichen Stacheln, Borsten und Drüsen besetzt; Blütenstiele weichhaarig, mit Stacheln, Borsten und Drüsen schwach besetzt. 5 Hecken, Gebüsche. Westfalen, Harz, Braunschweig, stellenweise häufig. Juni. Juli. Kronblätter rundlich, weiß, gewöhnlich zusammenneigend.

\*664. R. hypomálacus Focke, zarte B. Schösling mit geraden, fast pfriemlichen Stacheln; Blätter meist 5zählig, Blättchen unterseits sammetartig-weichhaarig und schimmernd, Endblättchen aus breit-herzförmigem Grunde eiförmig oder elliptisch, kurz-gespitzt; Blütenstand kurz, mit zerstreuten Drüsen und Stacheln. Buschige Abhänge, Waldränder. Zerstreut durch das nordwestliche und bis in das mittlere Gebiet (Schleswig-Holstein bis Thüringen und bis zum Mittelrhein;

Obernfalz?) Juli.

R. Lingua W. u. N., Blütenstand durch die verlängerten Blütenstiele sehr locker, Blättchen stumpf-keilförmig, lang-gespitzt; Blk. ziemlich groß, weiß, wurde von Weihe bei Hedingsen unweit Minden gesammelt, aber später weder dort, noch anderswo (nur angeblich einmal bei Frankfurt a. M.) angetroffen.

△△△ Blütenstand pyramidal, d. h. nach oben zu deutlich verjüngt, die obern Ästchen kurz, ein- bis wenigblütig.

\* 665. R. badius Focke, braune B. Schöfsling braunrot, spärlich behaart, unten ziemlich glatt, oberwärts stachelhöckerig; Blätter 5zählig, Blättchen beiderseits grün, ungleich-gesägt, Endblättchen elliptisch oder eiförmig, kurz-gespitzt; Blütenstand locker, zerstreutdrüsig, mit fast wagerecht-abstehenden Ästen. b. Zerstreut im Weserund Rheingebiet, in Holstein. Juli. August. Blk. lebhaft-rot.

666. R. mucronatus Bloxam, stachelspitzige B. Bisher nur in Ostschleswig gefunden, ist von voriger durch unterseits blassgrüne oder fast graue, sehr fein und scharf gesägte Blättchen, rundlich-verkehrteiförmige Endblättchen, durch aufrecht-abstehende Äste des Blüten-

standes und blassrote Blumen verschieden.

R. Reichenbachii Koehler, Schössling mit zerstreuten, gleichlangen, rückwärtsgeneigten Stacheln und einzelnen Haaren besetzt, ohne Drüsen und Borsten; Blättchen rundlich oder elliptisch, zugespitzt, am Grunde schwach-herzförmig: Rispe lang, oberwärts nebst den Blütenstielen mit geraden Stacheln, kurzen Borsten, Drüsen und Haaren reich besetzt; Deckblätter linealisch, Steilig, ist bisher nur vereinzelt bei Schmiedeberg in Schlesien gefunden.

\* 667. R. Banningii Focke, Banning's B. Mit 3- oder 5zähligen Blättern, unterseits seidig-schimmernden Blättchen und großem, locker zusammengesetztem, oft bis über die Mitte durchblättertem Blütenstande, kann nur als eine in Westfalen, der Rheinprovinz (und in einer besonderen Form als R. Gelertii Friderichsen in Nordostschleswig bis Angeln wachsend) vorkommende Lokalform angesehen werden.

- † 668. R. Schummelii Weihe, Schummel's B. Schösling rundlich-stumpfkantig mit Stieldrüsen und zerstreuten, kurz-pfriemlichen Stacheln besetzt; Blätter 3- bis fußförmig-5zählig, Blättchen oberseits fast kahl, unterseits etwas yraugrün, Endblättchen schmal-verkehrteiförmig; Blütenstand rispig, oberwärts kurz, mit genäherten Ästen, fast ebensträußig; Kelchzipfel beiderseits filzig; Kronblätter schmallänglich; Früchte klein, glänzend. 5 Lichte Waldstellen, Waldränder. Am westlichen Harz zwischen Goslar und Klausthal, Wolmirstedt, Erzleben, Zerbst, in Schlesien im Glaucher Wald bei Skarsine und bei Rybnik. Juni. Juli. R. glaucovirens Maass. Blk. hellrosa.
- \*\*\* Schöfsling meist flachbogig und stumpfkantig, unbereift, verwirrtrauh haarig, oft mit Stieldrüsen und Stachelchen, größere Stacheln meist schm 1 und schlank. Blättchen unterseits durch lange, schimmern de Haare weich und fast sammetartig, daneben oft sternfilzig. Blütenstand zusammengesetzt, mit rauhhaarigen, drüsenführenden Blütenstielen (Vestiti).
- To Vestiti veri. Ansehnliche oder doch mittelgroße Arten mit kräftigen Stacheln; Stieldrüsen zerstreut, am Schößling oft fehlend; Blüten meist rosa.
- \* 669. R. pyramidalis Kaltenbach, pyramidensträufsige B. Schössling ohne Stachelborsten; Blätter gesingert 5zählig, Blättchen unterseits fast sammetartig und grauzottig, schimmernd; Blütenstand dicht, pyramidal, nach oben verschmälert, nur am Grunde beblättert, unterwärts mit ziemlich kräftigen, geraden Stacheln; Griffel grünlich. b Wälder, Gebüsche, im nördlichen und westlichen Gebiete meist häusig. Juli. August. Blk. blassrot. Ändert mit schwächeren Stacheln ab (R. eifeliensis Wirtgen, als Art), auch R. macranthelos Marsson ist hiervon kaum zu trennen.

\* † 670. R. vestitus W. u. N., bekleidete B. Schösling stumpf-kantig, flachseitig, bisweilen drüsig, dicht und abstehend behaart, an den Kanten große, schmal-lansettliche Stacheln tragend; Blätter 5-zählig, oberseits dunkelgrün, dicht-behaart, nur im Alter oft kahl, unterseits weich-, fast wollig-behaart und oft weißschimmernd; Rispe lang, fast ebensträußig, dicht-zottig-filzig. 5 Waldränder, Gebüsche, in Schleswig u. Holstein, im westdeutschen Berg- u. Hügellande sehr verbreitet, auch im südlichen Gebiete. Juni-August. R. leucostachys Schleicher. Blk. weiß oder rosenrot. Früchte sehr groß.

\*671. R. conspicuus P. J. Mueller, ansehnliche B. Von voriger besonders durch die Tracht, die oberseits lebhaft-grünen, fast kahlen, unterseits angedrückt-weißfilzigen Blättchen und die filzigkurzhaarigen Blütenstielchen unterschieden. 5 Im Rheinthal vom Bodensee bis zum Siebengebirge, auch in Braunschweig. Juli. Blk. groß, rot.

672. R. gymnestachys Genevier, nacktstraussige B. Schösling lang, aus bogigem Grunde niederliegend oder klimmend, stumpfkantig, grauzottig, meist ohne Stieldrüsen, Stacheln lanzettlich, meist etwas gebogen; Blätter susseining-5zählig mit kleinen, grobgesägten, oberseits kahlen, unterseits weichhaarig-graussigen Blättchen, Blütenstand schmal und lang, locker, meist mit zahlreichen einfachen Blättern und fast gleichlangen, meist 3blütigen Ästchen; Kronblätter verkehrt-eisörmig, rosa. 5 Feuchter Waldboden, selten und sehr zerstreut. In Holstein um Kiel und Bordesholm, am nordwestlichen Harz bei Goslar und Seesen. Juli. August. R. macrothyrsos J. Lange.

- Subglandulosi. Klein oder mittelgroß. Tracht der Glandulosen oder Radulae; Stacheln fein, Stieldrüsen zahlreich; Blüten weiß oder rosa.
- \* 673. R. Menkei W. u. N., Menke's B. Schösling stumpfkantig, filzig-wollig, mit ungleichen Stacheln und Drüsen; Blätter meist alle 3zähtig, Endblättchen meist verkehrt-eiförmig, plötzlich gespitzt, feingesägt; Blütenstand verlängert, schmal, mit kurzen, abstehenden oberen Ästchen; Fruchtkelch abstehend, selten aufrecht. häufig bei Pyrmont und im niedrigen Berglande an der mittleren Weser, in der Rheinprovinz und im südwestlichen Gebiete, namentlich im Schwarzwalde. Juli. R. oblongifolius P. J. Mueller u. Wirtgen, R. fraternus Gremli. Blk. weiß.

674. R. bregutiensis A. Kerner, Bregenser B. Blätter 3-, selten einzelne 5zāhlig, Endblättchen aus herzförmigem Grunde breiteiförmig, allmählich zugespitzt; Blütenstand ziemlich kurz, sperrig, oft ganz durchblättert, mit reichlichen, kräftigen Nadelstacheln; Fruchtkeich locker zurückgeschlagen, sonst dem R. Menkei ähnlich. Bis-

her nur im Schwarzwalde. Juni. Juli. Blk. weiß.

\*675. R. hirsutus Wirtgen, rauhhaarige B. Blätter meist fufsförmig-5zählig; Endblättchen aus herzförmigem Grunde eiförmig, allmählich lang sugespitzt, jüngere Blättchen unterseits grausottig; Blütenstand ziemlich lang, obere Ästchen abstehend, oft gedrängt; Stacheln im Blütenstande klein und schwach; Fruchtkelch abstehend. 5 Rheinprovinz, bes. um Koblenz, und in ähnlicher Form auch in W. u. Brn. Juli. Blk. weiß oder blafsrosa.

676. R. teretiusculus Kaltenbach, rundstengelige B. Schössling unterwärts rundlich, oberwärts stumpfkantig; Schöslingsblätter zum Teil Zahlig, meist fussförmig-5zählig mit aus schmal gestutzem Grunde rhombischen bis verkehrt-eiförmigen, vorn grob- und ungleichgesägten Endblättchen, Blättchen in der Jugend unterseits graufilzig, schimmernd; Blütenstand locker, durchblättert, mit feinen, auf den Blütenstielchen gehäuften Stacheln; Fruchtkelch abstehend. h Bisher

nur bei Aachen. Juli. Blk. weiss oder blassrosa.

677. R. suavifolius Gremli, sammetblättrige B. Schösling niedergestreckt, dicht-behaart, mit zahlreichen ungleichen Drüsen und Borsten und schwach rückwärtsgeneigten, nicht gebogenen Stacheln; Blätter 3- oder 5zählig, Blättchen oberseits lebhaft-grün, unterseits durch lange seidige Haare schimmernd, die jüngern weiß-, die ältern graufilzig, alle ungleich und ziemlich grob gesägt, Endblättchen eiformig, zugespitzt, bisweilen schmal-eiformig, lang-zugespitzt; Blütenstand ziemlich kurz; Fruchtkelch zurückgeschlagen. 5 Bisher bloß im Elzthale im Schwarzwald. Juli. Blk. schön rosa.

- 8 Subhystrices. Niedrig, mäßig bewehrt, mit zahlreichen Stieldrüsen; Blätter unterseits grün, nur in der Jugend zuweilen grau- oder weißfilzig; Blütenstand meist ziemlich dicht; Blüten lebhaft-rosenrot.
- \* 678. R. obscurus Kaltenbach, dunkelblättrige B. Schösling gestreckt, dicht-abstehend-behaart, mit schmal-lanzettlichen, am Grunde ziemlich breiten Stacheln; Blätter fusförmig-5zählig, Blättchen grobgesägt, oberseits dunkelgrün, fast kahl, unterseits fast sammetartigweich, Endblättchen breit-elliptisch, am Grunde herzförmig, kurzgespitzt; Blütenstand dicht, mit kurzen, abstehend-behaarten, kurzdrüsigen Asten; Griffel grun. b Zerstreut im Rheingebiete. L. Bd. Juli. Blk. klein, lebhaft-rosa. Ändert vielfach ab, so auch b) ru bi-

cundus P. J. Mueller (als Art). Blütenstand mit längeren, pfriemlichen Stacheln.

\* 679. R. cruentatus P. J. Mueller, rötliche B. Schössling gestreckt, rauhhaarig, spärlich-drüsig, mit am Grunde breiten, ziemlich kurzen Stacheln; Blätter 3- und 5zählig, glänzend-grün, Endblättchen groß, elliptisch oder verkehrt-eiförmig; Blütenstand locker, mit langen Astchen, die oberen einblütig. † Zerstreut im Rheingebiete u. im südlichen Westfalen. Juli. Blk. ansehnlich, rosenrot.

\* 680. R. fusce-ater W. u. N., braunschwarze B. Blätter 5zählig, Blättchen ungleich-gesägt, oberseits spärlich-behaart, unterseits weichhaarig; Endblöttchen aus schwach herzförmigem Grunde breit-elliptisch, kurzgespitzt; Blütenstand drüsenreich, dicht-bewehrt. 5 Wälder, Hecken. Südliches Westfalen, Rheinprovinz, Nassau, Baden.

Juli. Blk. lebhaft-rot.

\*\*\*\* Schössling flachbogig oder kriechend, unbereift oder bereift, kahl oder zerstreut behaart, von dichtgestellten kurzen Stieldrüsen und Stachelborsten gleichenäßig rauh, ohne mittlere und mit fast gleichen größern Stacheln; Blütenstand meist zusammengesetzt, mit Stieldrüsen; Blättchen unterseits grün, grau- oder weißfizig; die äußern deutlich gestielt. (Radulas.)

P Blütenstiele filzig-kurzhaarig; Stieldrüsen den Filz überragend.

\* 681. R. rudis W. u. N., rohe B. Schöfsling niedergestreckt, vom Grunde an kantig, mit kleinen Stacheln, unbereift und unbehaart; Blütenast mit kleinen, aber meist zahlreichen Stacheln besetzt; Blütenstielchen dunn und nebst der Blattunterfäche mit dunnem, kurzem Filze bedeckt; Blätter 3- oder fußförmig 5zählig, Blättchen ungleich grob-gesägt, oberseits fast kahl; Rispe ausgebreitet, sparrig; Fruchtselch locker, abstehend. † Bergwälder, sonnige Anhöhen, im nordwestlichen, westlichen und mittleren Gebiete. — W. (Stuttgart). Brn. (München, Augsburg). Juni—Juli. Blk. blaßrot.

† 682. R. scaber W. u. N., rauhe B. Schösling bereift, rundlich, dicht-kurzhaarig, mit kleinen, rückwärts-geneigten, zerstreuten, fast gleichgrosen Stacheln und sehr kleinen Borsten besetzt; Blätter meist Szählig, Blättchen beiderseits grün und behaart; Rispe mit aufrecht- oder wagerecht-abstehenden Ästen, gegen das obere Ende allmählich spitz zulaufend, zerstreut-kurzstachelig und kurzborstig; Fruchtkelch aufrecht-abstehend; Kronblätter schmal-verkehrt-eisormig. Bergwälder, selten. Oberlausitz, Sachsen, Teutoburger Wald, Weser-

gebiet, Schwarzwald. Juni. Juli. Blk. klein, weiss.

\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{Plütenstiele abstehend-behaart; Stieldr\u00fcsen k\u00fcrzer oder h\u00f6chstens so lang als die Haare.}}\tag{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texi\\$}\exititit{\$\text{\$\te

\* Blütenstand mit kräftigen, stechenden Stacheln.

\*†683. R. Rådula Weihe, Raspel-B. Schösling stark und dick, sehr rauh, bogig-aufsteigend, dann kletternd oder niederliegend, am Grunde stumpfkantig, oberwärts scharfkantig und gefurcht, mit gleichartigen, langen, fast geraden, größeren Stacheln und sehr ungleichartigen Stieldrüsen und Stachelchen; Blätter meist fußsförmig-5zählig, Blättchen oberseits zerstreut-behaart, unterseits sternfilsig, weiß-oder graugrün, selten blaßgrün (R. atrovirens P. J. Mueller), Endblättchen eiförmig, lang-gespitzt; Rispe lang und ziemlich schmal, vielblütig, mit langen, pfriemlichen Stacheln und kurzen, abstehenden Blütenstielchen; Kelchzipfel zurückgeschlagen. b Wälder, Gebüsche, erbreitet im nördlichen und mittleren, weit seltener im südlichen

Gebiete. Juli. Blk. weis. Die Schösslinge fühlen sich wie eine

Raspel an.

Nahe verwandt mit R. Radula ist R. thuringensis Metsch, Schösling bogenförmig-niederliegend, am Grunde stielrund, an der Spitze stumpfkantig, behaart, drüsig-borstig, mit sehr zahlreichen, ungleichen, geraden oder etwas zurückgeneigten Stacheln besetzt; Blättchen oberseits dunkelgrün, unterseits grau-weichhaarig, Endbättchen verkehrt-eiförmig, lang-zugespitzt, am Grunde herzförmig, Blütenast mit langen, geraden Stacheln besetzt; Rispe lang, schmal, locker, untere Äste abstehend, fast ebensträusig; Kelch graufilzig, drüsig, stachelborstig; Kronblätter länglich oder spatelförmig. In Thüringen bei Schleusingen am nördlichen Abhange der Rappelsdorfer Kuppe, jetzt äuserst selten. Juni. Juli. Blk. blassrot.

Auch R. apiculatus W. u. N., einst von Weihe hei Mennighüffen unweit Minden gefunden, aber seitdem von niemand wieder beobachtet, scheint wegen des stachelhöckerigen Schöfslings dem R.

Radula nahezustehen.

† 684. R. indusiatus Focke, verschleierte B. Schösling stielrund, behaart, mit zahlreichen Drüsen und Höckern, ungleichstachelig; Blätter meist 5zählig; Blättchen klein, gleichmäßig-gesägt, oberseits kurzhaarig, unterseits weißschimmernd, zuletzt seidig-grau, Endblättchen breit-eiformig bis fast rundlich, ziemlich langgespitzt; Blütenstand steif-aufrecht, lang und schmal, oberwärts gedrungen; Achse und Astchen abstehend-dicht-rauhhaarig mit unter den Haaren verborgenen Stieldrüsen; Kelchzipfel filzig, oft igelstachelig, nach der Blüte zurückgeschlagen. Bergwälder. Bei Oker am Harz, verbreitet im südöstlichen Bayern. Juli. Blk. weiß oder blaßrosa.

685. R. echinatus Lindley, igelstachelige B. Schösling kräftig, kantig, dichtbehaart, mit zahlreichen unter den Haaren verborgenen Stieldrüsen und kräftigen lanzettigen Stacheln; Blättchen grob- und ungleich-eingeschnitten-gesägt, unterseits graufilzig, die jüngern mit weichem, die ältern mit angedrücktem Filz, Endblättchen schmal-elliptisch, allmählich langgespitzt; Blütenstand lang u. schmal, meist kräftig bewehrt. B Bisher nur bei Altena in Westfalen. Juli.

Blk. meist blassrosa.

\*\* Blütenstand mit schwachen Stacheln.

Blättchen ungleich grob-gesägt, Endblättchen am Grunde herzförmig.
 Blütenstand locker, nur am Grunde beblättert, nadelstachelig.

\*686. R. fuscus W. u. N., braune B. Schöfsling mit zerstreuten, rückwärtsgeneigten, gleichgroßen Stacheln besetzt; Blätter 3- oder meist fulsförmig-5zählig, Blättchen oberseits spärlich-behaart, unterseits an schattigen Orten grün, schwach-weichhaarig, an sonnigen sammetartig-grauschimmernd, Endblättchen schwach-herzeiförmig, langgespitzt; Blütenstand nach oben zu kaum verjüngt, mit aufrecht-abstehenden, fast gleichlangen Ästchen und mäßig langen Blütenstielchen; Fruchtkelch zurückgeschlagen. 5 An Bergen um Altena in Westfalen häufig, in den an das südliche Westfalen grenzenden Teilen der Rheinprovinz und bei Koblenz (Montabauer Höhe, Carmelenberg bei Bassenheim), Rheinpfalz, Lothringen, Schwarzwald. Juni. Juli. R. Loehri Wirtgen ist hiervon nicht zu trennen. Blk. weiß oder an sonnigen Orten rot.

\*687. R. pallidus W. u. N., blasse B. Schösling oberwärts ziemlich dicht behaart, dürftig mit fast gleichartigen, kurzen, am

Grunde verbreiterten, rückwärts-geneigten Stacheln besetzt; Blätter meist fußförmig-5zählig, Blättchen ziemlich dünn, beiderseits grün, oberseits zerstreut-kurzhaarig, unterseits anliegend-flaumig, Endblättchen herz-eiförmig, lang-gespitzt; Rispe mäßig lang, nach oben zu verjüngt, untere Astchen verlängert, traubig, fast rechtvinkelig abstehend; Blütenstielchen lang, dünn; Kelchzipfel lanzettlich, an der unreifen Frucht aufrecht, zur Blütezeit und Fruchtreife zurückgeschlagen. 5 Wälder, besonders auf mergeligem Boden an quelligen Stellen. Häufig im östlichen Schleswig-Holstein und im nordwestlichen Deutschland und von da bis Thüringen und bis zur Mosel. — Brn. (Rieselberg). Juli. R. obliquus Wirtgen. Blk. mittelgroß, weiß.

Δ Δ Blütenstand dicht, gedrungen, mit kurzen Blütenstielchen.

\* 688. R. thyrsiflorus W. u. N., strausblütige B. Schösling oft dicht behaart und mit kurzen, susammengedrückten, rückwärtsgeneigten, fast gleichen Stacheln besetzt; Blätter meist 3zählig, Blättchen herzförmig-rundlich, spitz, unterseits sammetartig, schimmernd; Rispe meist sehr kurz und gedrungen, nur an grundständigen Blütenzweigen strausförmig, vielblütig, mit langen rückwärtsgeneigten Stacheln, rotdrüsigen Borsten und abstehenden Haaren reich besetzt; Blütenstiele zerstreut-stachelig, sehr drüsig-borstig und zottig; Kelchzipfel zur Blütezeit zurückgeschlagen, später abstehend. 5 Feuchte Wälder, besonders auf Quellgrund. Thüringen, Hannover, Westfalen, im Siebengebirge und jedenfalls weiter verbreitet. Anfangs Juli. Blk. klein, sehr hinfällig, weis.

oo Blättchen feingesägt, Endblättchen eiförmig oder elliptisch, allmählich lang-gespitzt.

- \* 689. R. foliosus W. u. N., blattreiche B. Schösling dick, stumpfkantig reichdrüsig, mit kleinen rückwärtsgeneigten Stacheln; Blätter 3- oder fussförmig-5zählig, Blättchen dick, fast lederig, oberseits matt-dunkelgrün, striegelhaarig, unterseits weichhaarig, grauschimmernd oder blassgrün; Blütenstand verlängert, oft bis zur Spitze durchblättert, Blütensteile oft büschelig, reich an kurzen Stieldrüsen, zerstreut-feinstachelig; Fruchtkelch zurückgeschlagen; Griffel grünlich. 5 Wälder, Gebüsche. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Westfalen, Rheinprovinz, Baden. Juli. Blk. weis. Ändert ab: b) saltuum Focke (als Art). Zarter, schwächer behaart, mit blattarmem Blütenstande, roten Kronblättern und meist rötlichen Griffeln, so namentlich im nördlichen Oldenburg, selten im Osten der Weser.
- C. Schössling mit ungleichförmigen Stacheln, daher zwischen Stacheln, Stachelhöckern und Drüsen mancherlei Übergänge; längere Stieldrüsen im Blütenstande weit länger als die Haare oder der Querdurchmesser der Blütenstiele; sonst wie B.
- a) Schösling meist unbereift, mit mittelgroßen, flächenständigen Stacheln und ungleichen Stieldrüsen; Blütenstand zusammengesetzt mit trugdoldiger Verzweigung der Seitenästchen (Hystrices).
- \* 690. R. rosaceus W. u. N., rosenkelchige B. Schößling kahl oder schwach-behaart, rotbraun, mit kräftigen, fast gleichgroßen Stacheln und zahlreichen ungleichen Borsten und Drüsen besetzt; Blätter Szählig oder fußförmig-5zählig, Blättchen ziemlich groß, breit, ungleich-grob-gesägt, oberseits glänzend, fast kahl, unterseits hellgrün, nur auf den Nerven etwas behaart, ohne Sternfilz, Endblättchen aus herzförmigem Grunde rundlich oder breit-elliptisch, ziemlich langge-

Digitized by C1009

spitzt; Rispe kurz, ziemlich ausgebreitet, rotdrüsig; Blütenstiele filzigkurzhaarig; Kelch außen graugrün, rotborstig, bisweilen mit langen, blattartigen Zipfeln; Staubgefäße zuerst aufrecht, die Griffel weit überragend, dann trichterförmig, zuletzt zusammenneigend. 5 Waldränder. Am Niederrhein vom Siebengebirge abwärts stellenweise häufig, z. B. bei Aachen, Eupen, Malmedy, selten bei Bremen. Juli. Blk. lebhaft-rot.

\* 691. R. Fuckelii Wirtgen, Fuckel's B. Schöfsling mit schlanken, geraden, rückwärts-geneigten, ziemlich langen Stacheln; Blätter 3- oder 5zählig, Blättchen unterseits grün und fast nur auf den Nerven kurzhaarig; Blütenstand locker, mit schlanken, nadeligen Stacheln, Blütenstiele dicht-behaart. 

† Bisher nur im bergigen Rhein-

thal. Juli. Blk. blass-rosenrot.

\* 692. R. Lejeunii W. u. N., Lejeune's B. Schösling liegend, mit etwas ungleichen, schlanken Stacheln, bisweilen auch stachelhöckerig; Blätter 3-, seltener fußförmig-5zählig, Blättchen oberseits freudig-grün, unterseits flaumig-weichhaarig, blasser; Blütenstand verlängert, locker, sperrig, mit langen, geneigten, pfriemlichen Stacheln, Blütenstiele kurzhaarig; Kronblätter elliptisch, rosenrot. †, Buschige Abhänge, nur bei Malmedy u. wahrscheinlich im Schwarzwalde. Juli. August.

693. R. hystrix W. u. N., igelstachelige B. Blätter 5zählig, Blättchen beiderseits spärlich-behaart, oberseits dunkelgrün, unterseits blasser, Endblättchen länglich-eiförmig, lang-zugespitzt; Blütenstielchen zerstreut-feinstachelig. h Sehr selten. Westfalen. Juli. Blk. rosenrot.

\* 694. R. adornatus P. J. Mueller, schwarzrote B. Schößling dichthaarig, mit ungleichen, rückwärts-geneigten Stacheln, kurzen Stachelborsten und Drüsen; große Stacheln ziemlich gleich, mittlere spärlich vorhanden; Blätter 3- oder fußförmig-5zählig, Blättchen unterseits feinhaarig, die jüngern oft graufilzig, Endblättchen verkehrteiförmig, gespitzt; Blütenstand schmal, ziemlich locker, mit ziemlich kräftigen, pfriemlichen Stacheln; Griffel rötlich. h Im niedrigen Berglande in der Rheinprovinz ziemlich verbreitet. Juli. Blk. rosenrot.

\* † 695. R. Koehléri W. u. N., Köhler's B. Schößling spärlich-behaart, mit starken, geraden, ungleichgrofsen Stacheln, Drüsenborsten und Stieldrüsen dicht besetzt; Blätter meist gefingert-5zählig, Blättchen oberseits sparsam-behaart, unterseits weichhaarig, Endblättchen meist elliptisch, zugespitzt, ungleich-grob-gesägt; Rispe meist bis oben durchblättert, lang, schmal, mit Stachelborsten, Drüsen und Haaren reichlich besetzt; Kelch filzig, drüsig, reichbestachelt, zurück-geschlagen. 5 Bergwälder. Am häufigsten in Mitteldeutschland. Juli. R. pygmaeus W. u. N., R. petraeus Koehler. Blk. meist weiß. b) balticus Focke, Behaarung stärker, Drüsen besonders am Schöfslinge viel sparsamer, Blätter meist Szählig, Blk. blassrötlich. (R. horridus Betcke, nicht Hartman), so bisher nur in Mecklenburg in der Basedower Heide zwischen Gielow und Langwitz bei Malchin. c) aprícus Wimmer (als Art). Blätter 3- bis 5zählig, oberseits kahl, unterseits dünnhaarig; Kelchzipfel nach der Blüte aufrecht, so in Schlesien um Garsuche bei Ohlau, Streitberg bei Striegau, Sanderwald bei Kuhnern, Buchwald bei Schmiedeberg, Looswitzer Sandsteinbruch bei Bunzlau und im Schlesierthale. Juni. Blk. weiss. d) Mikani Koehler (als Art). Schössling dicht-behaart, etwas bereift, reichdrüsig; Blätter 3-5zählig, Blättchen beiderseits

weichhaarig; Rispe dichtblütig, nur am Grunde beblättert; Kelchzipfel nach der Blüte aufgerichtet; Staubfäden etwa so lang als die Griffel, so in Schlesien und **Brn.** (Traunstein). e) bavaricus Focke. Stacheln gebogen; Blätter unterseits graufilzig; Rispe nur am Grunde beblättert; Fruchtknoten behaart, so in **Brn.** 

R. hennebergensis Sagorski (R. hirtus b. apiculatus Metsch) unterscheidet sich von dem sehr ähnlichen R. Koehléri durch meist Szählige, selten fußförmig-5zählige, glänzende Schößlingsblätter und weit kürzere Stacheln und Stachelborsten im Blütenstände, so bei

Ahlstedt unweit Schleusingen.

R. Drejeri Jensen hat meist fußförmig-5zählige, ziemlich feinund scharf-gesägte, unterseits anliegend-behaarte Schößlingsblätter mit fast sitzenden untersten Seitenblättchen und rundlichen oder breitelliptischen, kurz-gespitzten Endblättchen, einen ziemlich langen, etwas lockeren, meist nur am Grunde beblätterten Blütenstand und kleine, breite, meist rosenrote Kronblätter, so in Ostschleswig und Holstein.

b) Schöfsling oft bereift, meist dicht-ungleich-stachelig und reich an Stieldrüsen; Rispe traubig, am Grunde mit traubig-vielblütigen (nicht trugdoldigen) Seitenästchen; alle Blätter deutlich gestielt (Glandulosi).

\* Schöfsling rundlich; Stacheln ungleich, die größeren aus breitem, zusammengedrücktem Grunde rückwärts-geneigt oder -gebogen, ziemlich kräftig.

\*†696. R. Schleichéri W. u. N., Schleicher's B. Schösling schwach-bereift, mit dichtstehenden, rückwärtsgekrümmten kräftigen, größeren Stacheln und Stieldrüsen besetzt; Blätter meist Zsählig, Blättchen oberseits zerstreut-kurzhaarig, unterseits weichhaarig, Endblättchen verkehrt-eiförmig, lang zugespitzt, Seitenblättchen oft Zlappig; Blütenstand schmal, traubig, oberwärts blattlos, vor dem Aufblühen überhängend, mit Stachelborsten, Drüsen und abstehenden Haaren reichlich besetzt; Blütenstiele reichdrüsig, filzig, zerstreut-stuchelig; Kelch dünnfilzig, mit kleinen Drüsen und zahlreichen Stachelborsten besetzt, zur Fruchtzeit zurückgeschlagen. † Wälder, in Mitteldeutschland stellenweise häufig. Juni. Juli. Blk. klein, weißs, selten rosa. R. humifusus W. u. N. (Schößling mit zum Teil geraden

R. humifusus W. u. N. (Schößling mit zum Teil geraden Stacheln, Blätter meist 5zählig, Blättchen feiner gesägt) ist seit Weihe

nicht wiedergefunden.

\* 697. R. pygmaeopsis Focke, kleine B. Schösling mit weniger gedrängten größeren Stacheln und Drüsen besetzt; Blütenstand locker durchblättert, die oberen Ästchen gedrängt, Blütenstiele dicht mit Haaren, Stieldrüsen und Stacheln besetzt, sonst w. v. ħ Sehr zer-

streut im südlichen Westfalen und der Rheinprovinz. Juli.

698. R. insolatus P. J. Mueller, sonnenliebende B. Schössling, dicht-stachelig, locker-behaart; Blätter 3zählig, Endblättchen eiförmig oder elliptisch, allmählich lang-gespitzt; Blütenstand ganz durchblättert, Blütenstiele kurzhaarig, dicht mit langen Borsten und roten Stieldrüsen besetzt. ħ Mit Sicherheit nur in Brn. Juli. Blk. weiß.

\*\* Schößling rundlich; Stacheln ungleich, schwach, pfriemlich oder nadelig.  $\triangle$  Blütenstiele und Kelche grünlich oder rotdrüsig.

699. R. Bayeri Focke, Bayer's B. Schössling niedergestreckt, schwach-behaart, mit schwachen, zahlreichen, ungleich-langen, rückwärtsgeneigten Stacheln, Borsten und Drüsen dicht besetzt; Blätter 3zählig oder fusförmig-5zählig, Blättchen oberseits zuletzt kahl,

Digitized by GOOGLO

etwas glänzend, unterseits fein-behaart, Endblättchen breit-elliptisch. verkehrt-eiformig, plötzlich lang zugespitzt; Rispe lang, ziemlich schmal und dichtblutig, seltener mit sehr langen, fast sparrig abstehenden rispigen unteren und kürzeren, ganz sparrigen, fast ebensträussigen oberen Ästen, nebst den Blütenstielen und Kelchen kurzhaarig, mit Stacheln, Borsten und Drüsen dicht bekleidet; Deckblätter schmal, klein; Kelch graugrün, vieldrüsig, igelstachelig. 5 Auf dem Berge Pichow im Lausitzer Mittelgebirge - Vorberge der bayerischen Alpen. Juli. August. Blk. weifs.

700. R. tereticaulis P.J. Mueller, stielrunde B. Schöfsling dichtfilzig-kurzhaarig mit sehr kleinen zerstreuten Stacheln; Blätter Szählig oder fußförmig-5zählig, Blättchen klein, unterseits weichhaarig; Blütenstiele filzig-kurzhaarig, mit zerstreuten feinen Stacheln, zahlreichen kürzeren und weniger längeren Stieldrüsen. 5 Am Steinberge bei Schleusingen und weit verbreiteter in Süddeutschland. Juli. Eine Flachlandsform mit langen Staubfäden (R. Mejeri G. Braun) findet sich in der Eilenriede bei Hannover.

\* + 701. R. Bellardii W. u. N., Bellardi's B. Schösling niedergestreckt, schwach-behaart, mit kleinen, rückwärtsgeneigten Stacheln und purpurdrüsigen Borsten dicht besetzt; Blätter 3zählig, Blättchen ziemlich gleichmässig kleingesägt, beiderseits grun und schwach-be-haart, Endblättchen länglich-elliptisch, plötzlich lang zugespitzt; Rispe meist kurz mit sparrig-abstehenden mittleren und oberen Asten und Stielen, sparsam-stachelig, aber mit Borsten, roten Stieldrüsen und abstehenden Haaren dicht besetzt; Deckblätter lanzettlich, einfach oder 2-3teilig; Kelch graufilzig, reichdrüsig und mit kleinen Stacheln besetzt. 5 Feuchte Wälder, verbreitet. Juli. R. glandulosus Bellardi (?), aber nicht R. hybridus Villars. Blk. weis.

702. R. serpens Weihe, kriechende B. Schössling behaart: Blätter 3- oder fulsförmig-5zählig, Blättchen ziemlich gleichmä/sig gesägt, beiderseits grun und kurzhaarig, Endblättchen herz-eiförmig, elliptisch oder länglich-verkehrt-eiförmig, mit sehr kurzem Stielchen; Blütenstand kurz, mit graurötlichen, kurzfilzigen und kurzstieldrüsigen Blütenstielen. 5 In Bergwäldern stellenweise häufig, auch in Süddeutschland, selten in der Ebene (Schleswig). Juli. Blk. weiß. Andert vielfach ab, so b) rivularis P. J. Mueller und Wirtgen (als Art) mit dicht nadelstacheligen Blütenstielen, c) hercynicus G. Braun (als Art) mit zerstreut-feinstacheligen und dicht-drüsigen

Blütenstielen, so am Oberharz.

Λ Δ Blütenstiele und Kelche durch dichte dunkle Stieldrüsen schwarzrot. † 703. R. hirtus W. u. K., rauhstengelige B. Schössling fast niedergestreckt mit geraden oder etwas rückwärtsgeneigten, ungleichlangen Stacheln, zahlreichen Borsten, Drüsen und Haaren besetzt; Blätter 3-, selten fußförmig-5zählig, Blättehen nach vorn zu un-gleich-, oft eingeschnitten gesägt, Endblättehen eiförmig oder elliptisch, allmählich und kurz zugespitzt, selten am Grunde schwach-herzförmig; Rispe straussartig, vielblütig, mit feinen Stacheln, dunkelroten, dunnen Borsten, Stieldrüsen und Haaren sehr dicht besetzt; Fruchtkelch abstehend oder aufrecht. 5 Bergwälder, verbreitet. Juni. Juli. R. Guentheri W. u. N. Blk. weiß. Ändert vielfach ab, so b) R. Kaltenbachii Metsch (als Art) mit schwach-behaartem Schössling großen, länglichen Endblättchen und langem, sparrigem, überhängendem Blütenstande.

D. Schöfsling flachbogig oder kriechend, bereift, im Herbste an der Spitze wurzelnd, mit fast gleichen, kleinen oder mäßig kräftigen Stacheln, mit oder ohne Stieldrüsen; Blättchen meist unterseits grün, die äußeren anfangs sitzend. Corylifolii.

a) Schöfsling rundlich, mit gleichen oder ungleichen Stacheln, drüsenreich; Kelchzipfel der Frucht angedrückt oder abstehend; Nevenblätter linealischlanzettlich; Frucht unbereift.

† 704. R. orthacanthus Wimmer, geradstachelige B. Schöfsling stumpfkantig oder fast stielrund, bereift, mit gleichartigen und gleichgrofsen, starken Stacheln und zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Blätter meist 5zählig, Blättchen oberseits kahl, unterseits weichhaarig, Endblättchen rundlich; Blütenstand rispig, beblättert, mit abstehenden, graufilzigen, geradstacheligen und drüsigen Ästen; Kelchzipfel grünfilzig, weiß-berandet, an der Frucht abstehend. 5 Waldränder. Gebüsche, Hecken. In Schlesien an verschiedenen Orten, sonst hin und wieder. Juli. R. serpens Godron. Blk. weiß.

Diesem sehr ähnlich sind Mittelformen zwischen R. caesius und Radula, rudis und anderen, so R. chlorophyllus Gremli, R. Oreades P. J. Mueller u. Wirtgen mit bereiftem Schößling und ungleichen, schmalen, schwachen Stacheln, großen, dünnen, langgespitzten Blättchen, R. Jensenii J. Lange mit zerstreuten, schwachen Stacheln, kurzbespitzten Blättchen und dünnen, spärlich-bestachelten und drüsigen Blütenstielen und mit unbereiftem, ungleichstacheligem Schöfsling, R. prasinus Focke (Stacheln und Blätter klein, Blütenstand gedrungen) und R. pseudopsis Gremli (Stacheln kräftig, Blütenstand locker, sparrig).

b) Schofsling oft kantig, großere Stacheln ziemlich gleich, kleine oft fehlend, Drüsen zerstreut; Frucht ohne deutlichen Reif.

R. dumetorum W. u. N., Hecken - B. Schöfsling bereift, meist spärlich-behaart, unterwärts rundlich, feinstachelig, oberwärts kantig, mit kräftigern Stacheln; Blätter 3- und fußförmig-5zählig, selten 7zählig, Endblättchen meist rundlich, kurz-gespitzt, unterste Seitenblättchen sitzend oder fast sitzend; Blütenstand unterbrochen, oberwärts kurz, oft fast ebensträussig-rispig; Kelch graugrün, zuletzt abstehend oder aufgerichtet; Frucht oft mangelhaft ausgebildet. Blk. groß, weiß oder rot. Zu dieser Sammelart gehören: 1) mit fast gleichstacheligem, drüsenlosem oder drüsenarmem Schössling: a) Wahlbergii Arrhenius (als Art). Schösling oberwärts scharfkantig, drüsenlos; Blättchen eingeschnitten-gesägt; Griffel grünlich, b) Laschii Focke (als Art). Schösling rundlich, mit zerstreuten sicheligen Stacheln; Blätter meist Szählig, Blättchen eingeschnittengesägt; Blütenstand lang, schmal; Griffel grünlich, c) nemorosus Hayne (als Art). Schölsling unterwärts rundlich, oberwärts stumpfkantig; Blätter 3- oder meist 5zählig, Blättchen breit, ungleich-, aber nicht tief-sägezähnig; Blütenstand kurz, locker; Griffel rötlich, d) Weihei Koehler mit lauter pfriemlichen Stacheln, ziemlich entwickeltem Blütenstande, nicht eingeschnittenen Blättchen und grünlichen Griffeln; 2) Schössling mit ungleichen Stacheln und zahlreichen Stieldrüsen und Drüsenborsten: e) oreogeton Focke (montanus Wimmer). Schößling stumpfkantig, mit pfriemlichen Stacheln; Staubfäden die grünlichen Griffel überragend; Blk. weiß, f) horridus

Digitized by GOOGLE

Schultz (als Art). Größere Schößlingsstacheln alle zusammengedrückt; Staubfäden mit den rötlichen Griffeln gleichlang; Blk. rot.

- 706. R. maximus Marsson, größte B. Schößling kräftig, bereift, stielrund, kahl, meist drüsenlos, mit gleichförmigen, kleinen, kegelig-pfriemlichen, schwarzroten Stacheln; Blätter 3- und 5zählig, Blättchen groß, dünn, eingeschnitten-gesägt; Blütenstand kurz, fast traubig, Blütenstiele fast wehrlos, mit einzelnen, kurzgestielten Drüsen. B In Norddeutschland, besonders aber in den pommerschen Küstenwaldungen. Juli. Blk. groß, weiß oder rötlich, Früchte schwarzrot. c) Schößling stielrund, bereift, mit kleinen, fast gleichen Stacheln; Blätter 3-, sehr selten 5zählig; Nebenblätter lanzettlich; Früchte blau bereift.
- \*†707. R. caesius L., Kratz- oder Rahmbeere. Lang-kriechend; Blättchen dünn, grob- und eingeschnitten-gesägt. Endblättchen breit-herzeiförmig, spitz, Seitenblättchen fast sitzend, oft 2lappig; Blütenstand kurz-doldentraubig, wenigblütig; Kelchzipfel der Frucht angedrückt; Frucht aus wenigen, ziemlich großen Steinfrüchtchen bestehend. † Hecken, Äcker, Wegränder, sehr häufig. Mai—September. Blk. weiß oder rötlich. Ändert vielfach ab.

# 2. Früchte rot. a) Blätter 3—7zählig-gefiedert.

\* † 708. R. Idaeus L., Himboere. Schösling bereift, kahl, etwas stachelig, fast aufrecht; Blätter 7zählig-gefiedert, obere 3zählig, Blättehen unterseits weissfilzig, selten beiderseits grün und fast kahl; Rispe schlaff, wenigblütig; Früchte filzig. D. Wälder, Hecken, häufig. Mai—August. Blk. weiß. Frucht rot oder im kultivierten Zustande weiß oder gelb. OFF. fructus Rubi Idaei. Ändert ab: b) obtusifolius Willd. (als Art, R. Id. var. anomalus Arrhenius, R. Leesii Babington). Unterste Blätter des Schöslings einfach, nierenförmig, grobgesägt, oft gelappt, die übrigen Szählig mit breiten, sich mit den Rändern deckenden Blättchen, so bei Berent in Westpr., bei Kl. Kapuzisko unweit Bromberg, bei Rostock, Bremen, bei Zippelsförde unweit Neu-Ruppin und in Bd. bei Freiburg.

b) Blätter einfach. 5lappig.

R. odoratus L. Stengel aufrecht, stachellos, drüsig-behaart; Blätter grofs, einfach, 5lappig, doppelt-gesägt. ħ In Anlagen als Zierstrauch häufig angepflanzt, stammt aus Canada. Mai—Aug. Blk. dunkelrot, sehr groß. Frucht bei uns selten reifend. H. 1,00—1,50. II. Krautige Arten mit eiformigen, an den Stengeln sitzenden Nebenblättern.

\* † 709. R. saxátilis I., Steinbeere. Schöfsling niedergestreckt, ausläuferartig, stachellos; Stengel aufrecht; Blätter 3zählig, Blättchen verkehrt-eiformig, eingeschnitten-gesägt, beiderseits grün; Rispe nur 3-6blütig. 4 Trockene Laubwälder, besonders auf Kalkboden zerstreut. Mai. Juni. Blk. klein, weiß. Frucht aus wenigen, oft kaum zusammenhängenden, glänzendroten Steinfrüchtchen bestehend.

†710. R. Chamaemorus L., Zwergmaulbeer-B., Torfbeere. Stengel einfach, aufrecht, am Grunde mit Scheiden bekleidet; Blätter einfach, herz-nierenförmig, 5lappig; Blüten 2häusig. 2. Sumpfige Orte, selten. Im Riesengebirge auf der Elbwiese, der weißen Wiese und Iserwiese, in Pommern im Leba-Moore bei Stolp, Swinemoor bei Swinemunde, auf der Halbinsel Dars neuerlich vergeblich gesucht, dagegen im nördlichen Teile Ostpreußens verbreitet, z. B. bei Königs-

berg im Friedrichsteiner und Trutenauer Bruche häufig, bei Waldau, Labiau bei Schönbruch, Kolwellen, Ibenhorst, Braunsberg, in Westpreußen nur bei Putzig, aber wie auf dem Meißner in Hessen seit langer Zeit nicht wieder gefunden. Mai. Juni. Blk. weiß. Frucht rot. H. 0,08-0,15.

 Gruppe. Dryadeen Ventenat. Äußere Staubgefäße meist kürzer als die innern; Früchtchen 2 oder mehre, Isamig, nußartig, nicht außpringend; Fruchtknoten mit je einem außrechten oder hängenden Eichen; Kelch mit nebenblattartigem Außenkelch, zur Fruchtzeit krautig; Griffel oft seitlich.

167. Dryas L., Silberwurz (XII, 3. Nr. 365).

711. D. octopétala L., achtblättrige S. Blätter stumpf, gekerbt, unterseits weißsfilzig. ħ Auf dem Meißner in Hessen seit langer



709. Rubus sexatilis.

a Blühender Sprofs; b, b Staubgefälse;
c Fruchtknoten und Griffel.

711. Dryas octopetala.
a Kelch, in b von oben gesehen; c Fruchtschopf; d Einzelfrüchtehen.

Zeit nicht wieder gefunden, dagegen an felsigen Abhängen der Alpen und mit den Flüssen in die bayerische Hochebene herabkommend. Juni-August. Blk. weiß.

168. Geum L., Nelkenwurz (XII, 3. Nr. 366).

a) Stengel mehrblütig; Griffel in der Mitte hakig-gegliedert.

\* † 712. G. urbanum L., gemeine N. Untere Blätter unterbrochen-leierförmig-gefiedert, obere 3zählig; Blüten aufrecht; Kronblätter verkehrt-eiförmig, ohne Nagel; Fruchtkelch zurückgeschlagen; Fruchtköpfchen ungestielt; unteres Glied des Griffels kahl, fast 4mal

Digitized by GOOGIO

länger als das am Grunde weichhaarige obere. 4 Feuchte Wälder, Gebüsche, Zaune, gemein. Juni—Herbst. Blk. goldgelb. H. 0,25 bis 0,50. OBS. rad. Caryophyllatae.

\* + 713. 6. rivale L., Bach - N. Blüten nickend; Kronblätter breit-verkehrt-eiformig, mit langem Nagel: Kelch stets aufrecht: Fruchtköpfchen langgestielt; unteres Glied des Griffels am Grunde behaart, wenig länger als das fast bis zur Spitze behaarte obere. 24 Feuchte Wälder und Gebüsche, Wiesen, stellenweise. Mai-Juni. Blk. gelb, außen mit rotbraunem Anfluge. H. 0.30-0.50.

714. G. strictum Aiton, steife N. Blüten aufrecht; Kronblätter breit-verkehrt-eiförmig: Kelch zurückgeschlagen; oberes Glied des Griffels kurzer als das untere, fast bis zur Spitze mit feinen Borstenhaaren besetzt, unteres am Grunde borstig; Fruchtboden flach; sonst

wie urbanum. 4 Grasplätze, an Gartenzäunen. Nur in Ostpreußen bei Tilsit, Insterburg, Tapiau, Königsberg, Wehlau, Rastenburg, Langbrücken zwischen Rössel und Sensburg, Drengfurt, Siewken bei Kruglanken, Lyck, Gilgenburg u. a. O., in Westpreußen bei Marienwerder. aufserdem bei Prenzlau ausgesäet. Juli. August. Blk. gelb. Griffel rötlich. Nüßchen langborstig-behaart. H. 0.40--0.60.

Geum japonicum Thunberg ist hier und da eingeschleppt.

b) Stengel 1-, sehr selten 2blütig; Griffel nicht gegliedert.

† 715. G. montanum L., Berg-N. Ohne Ausläufer; Blättchen ungleich-gekerbt, das endständige sehr grofs, fast herzformig, stumpf-lappig; Früchtchen und Griffel zottig. 2 Auf Triften der Gebirgskämme, nur auf dem Riesengebirge (nicht am Brocken). - Brn. (auf Alpenwiesen verbreitet.) Mai. Juni. Sieversia montana Willd. Blk. gelb. H. 0,15-0,30.

716. G. reptans L., kriechende N. Mit Ausläufern; Blättchen eingeschnitten, scharf-gesägt, das end-



ständige 3-5spaltig; Früchtchen und Griffel zottig. 4 Nur in Brn. auf steinigen Wiesen der algäuer Alpen (kleine Rappenspitze, Linkerskopf, Kratzer, Nebelhorn). Juni. Juli. Blk. gelb.

Bastarde: G. montanum + G. rivale (G. inclinatum Schleicher, G. pyrenaicum Wimmer, nicht Willd., G. sudeticum Tausch) nur im Riesengebirge; G. rivale + urbanum in 2 Formen: G. intermedium Ehrhart, dem G. urbanum näherstehend, und G. intermedium Willd. (G. urbanum + rivale), dem G. rivale ähnlicher; G. strictum + urbanum in 2 Formen, teils dem G. strictum, teils dem G. urbanum näherstehend, in Ostpreußen.

Waldsteinia geoides Willd. mit glockigem Kelche, 2—4 kurzgestielten Fruchtknoten und abfallenden Griffeln, in Ungarn einheimisch, ist bei Jena eingebürgert und sonst bisweilen verwildert.

# 169. Fragária L., Erdbeere (XII, 3. Nr. 367). a) Fruchtkelche abstehend oder zurückgekrümmt.

\* † 717. F. vesca L., gemeine E. Blätter Szählig; Haare am Schafte und an den Blattstielen wagerecht-abstehend, an den seitenständigen oder an allen Blütenstielen aufrecht oder angedrückt; Blüten vollkommen zweigeschlechtig. 4 Wälder, Gebüsche, Wiesen, gemein. Mai. Juni. Herbst. Blk. weiß, wie bei den folg. H. 0,08—0,15.



717. Fragaria vesca.

a Rückseite, b Vorderseite der Blüte;
c Sammelfrucht (Scheinbeere).



720. Comarum palustre.

a Blüte ohne die Kronblätter; b Kronblatt; c Fruchtboden; d Einzelfruchtknoten mit Griffel.

\* † 718. F. moschata Duchesne (1766), hohe E. Haare der Blattstiele, Schafte und sämtlicher Blütenstiele wagerecht-abstehend; Blüten unvollkommen zweihäusig. 4 Bergwälder, Raine, stellenweise. F. elatior Ehrhart (1792). Mai. Juni. Höhe 0,15—0,30.

b) Fruchtkelche angedrückt.

\* † 719. F. viridis Duchesne (1766), Knackelbeere. Haare am Schafte und an den Blattstielen wagerecht-abstehend, an den seitenständigen oder an allen Blütenstielen aufrecht oder angedrückt; Blüten unvollkommen-2häusig. 4 Sonnige Hügel, Kalkberge, Gebüsche, Wiesen. Mai. Juni. F. collina Ehrhart (1792). Blk. gelblichweis. Ändert ab: b) Hagenbachina Lang (als Art), F.

collina + vesca?). Blättchen, namentlich das mittlere, lang-gestielt, so seltener. H. 0,08-0,15.

Bastarde: F. collina + moschata, F. moschata + vesca.

In Gärten werden außerdem gebaut: F. virginiana Ehrhart (Scharlach-Erdbeere), F. grandiflora Ehrhart (Ananas-E.) und F. chiloensis Ehrhart (Chili-E.).

- 170. Cómarum L., Blutauge (XII, 3. Nr. 368).
- \* † 720. C. palustre L., Sumpf-B. Blätter mit 5 oder 7 scharfgesägten, oberseits dunkelgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättchen. 24 Sümpfe, Moore, Torfwiesen, Gräben, stellenweise. Juni. Juli. Potentilla pal. Scopoli. Blk. dunkelpurpurrot, weit kleiner als die inwendig dunkelrotbraunen Kelchblätter. Stengel 0,30—1,00 lang.
  - 171. Potentilla L. (erweitert), Gänserich, Fingerkraut (XII, 3. Nr. 369).
    - I. Krautartige Pflanzen.
      A. Früchtchen kahl.
- a) Die einfache Wurzel treibt einen Stengel, aber nicht zugleich Blätterbüschel.
- \*†721. P. supina L., liegender G. Stengel gabelästig, liegend oder aufrecht; Blätter gefiedert, Blättchen länglich, eingeschnittengesägt; Blüten einzeln, Blütenstiele nach dem Verblühen zurückgekrümmt.

  —4 Flusufer, Teiche, Dörfer, zerstreut. Juni—Okt. Comarum supinum Alefeld. Blk. klein, gelb. Stengel 0,15—0,30 lang.
- † 722. P. norvegica L., norwegischer G. Stengel gabelspaltig, reichblütig, nebst den Blättern rauhhaarig; Blätter 3zählig, die untern 2paarig-gesiedert; untere Blüten gabelständig, obere zuletzt fast traubig. O und O Sandige, seuchte Orte, Teichränder, zerstreut. Schleswig, Holstein, Hamburg, Pommern, West- und Ostpreusen, Posen, Brandenburg, Schlesien, Lausitz, Böhmen, Sachsen, Dessau, in Thüringen bei Dreba und Plothen, in Hannover selten, im südlichen Gebiet sehr selten: E. (nur einmal im Parke der Orangerie bei Strasburg gefunden). Bd. (nur bei Stockach). W. (nur in einem trockengelegten Weiher bei Reipertshofen, Oberamt Wangen). Juni. Juli. P. ruthenica und diffusa Willd., P. dichotoma Moench. Blk. klein, gelb. Stengel 0,15—0,50 lang.
- b) Der ausdauernde, holzige, vielköpfige Wurzelstock treibt blühende Stengel und zugleich Blätterbüschel.
  - Blätter gefingert; Blumenkrone gelb.
  - \* Einachsige Arten mit terminalem Stengel.
- \* † 723. P. reeta L., aufrechter G. Stengel aufrecht, nebst den Blättern von längern, am Grunde verdickten und kurzen drüsentragenden Haaren rauh; Blätter 5—7zählig, Blättchen länglich; Nüschen mit slügelsörmigem, bleicherem Kiele umgeben. 24 Waldige, steinige Orte, sonnige Hügel. Westpreussen, Posen, Schlesien, Böhmen, Sachsen, Thüringen, Lausitz, Muffendorfer Höhe bei Bonn (?), Rheingau, Mainthal, Hamburg, Holstein, außerdem häufig in Gärten und aus denselben bisweilen verwildert. Im Oberelsas zwischen Schlettstadt und Gebweiler sehr verbreitet. Bd. (Müllheim, Lausen, Stausen, Mannheim). Brn. (Unterfranken, Hochebene). Juni. Juli. H. 0,30—0,70.

- 724. P. pilosa Willd., behaarter G. Stengel aufrecht, von längeren und kürzeren Haaren rauh; Blätter 5zählig, Blättchen lanzettlich-länglich, beiderseits lang-behaart, an den unteren Blättern verkehrt-eiförmig-länglich; Früchtchen mit sehr schmalem, geschärftem Kiele umgeben. 24 Sonnige Hügel in Thüringen bei Arnsberge und bei dem schönen Brunnen, Galgenberg bei Gotha, bei Tiefthal, an Wällen von Erfurt, verwildert an der Ruine Nollich bei Lorch a. Rh., bei Hirschberg u. Posen. Juni. Juli. H. 0,30—0,60.
- \* † 725. P. canescens Besser, grauer G. Stengel aufrecht oder aufstrebend, weichzottig und zugleich filzig, an der Spitze ebensträufsig; Blätter 5-, selten Tzählig, Blättchen jederseits mit 5-7 Zähnen, unterseits dünn-graufilzig; Früchtchen eiförmig. 4 Sonnige Hügel, sehr zerstreut, bisweilen verschleppt. Schlesien, Böhmen, Erzgebirge, Thüringen, Muffendorfer Höhe bei Bonn. E. (sehr verbreitet in der Ebene). Bd. (z. B. im Hegau, bei Freiburg, am Kaiserstuhl). W. (Jagstberg, Ehingen). Brn. (stellenweise). Mai. Juli. P. inclinata Auct., vielleich auch Villars. H. 0,30. Ändert ab: b) fallax Uechtritz (P. Uechtritzii Zimmeter). Stengel ästiger, Blättchen jederseits mit 2-4 Zähnen, so weit seltener.
- P. intermedia L. (P. digitato-flabellata A. Br. u. Bouché, P. Heidenreichii Zimmeter), mit fast aufrechtem, oberwärts verzweigtem Stengel, 5-, selten 3zähligen Blättern, verkehrt-eiformig-länglichen, in den Blattstiel verschmälerten Blättchen, von denen das mittelste der untern Stengelblätter kurz-gestielt, keiligfächerformig und oft fiederspaltig ist, findet sich jetzt an vielen Orten eingeschleppt.
- \* † 726. P. argentea L., silberweißer G. Stengel aufstrebend, filzig, an der Spitze ebensträußig; Blätter 5zählig, Blättehen verkehrteiförmig, tief-eingeschnitten-gesägt, am Rande umgerollt, unterseits weiß-filzig; Blütenstiele gerade-aufrecht oder abstehend; Früchtchen unberandet. 4 Unbebaute Orte, häufig. Juni—Herbst. H. 0,30.
- \*†727. P. Wiemanniana Guenther u. Schummel (Cent. sil. exsice. 1813), Wiemann's G. Stengel zahlreich im Kreise ausgebreitet, niederliegend, von der Mitte an rispig, zottig-filzig; Grundund untere Stengelblätter 5zählig, Blättchen keilförmig, verkehrteiförmig bis länglich, vorn eingeschnitten-gesägt, flach, unterseits dünn-graufilzig; Blättenstiele nach dem Verblühen abstehend oder zurückgekrümmt. 4 Sandige Orte, Hügel, Dämme, zerstreut. Im nördlichen Böhmen, aber nicht im Erzgebirge, Schlesien, Brandenburg, Posen, in West- und Ostpreußen an vielen Orten; Koblenz, auch im südlichen Gebiete hin und wieder. Mai. Juni. P. Guentheri Hohl z. T., P. collina Wibel z. T. H. 0,15—0,30. Besondere Formen hiervon sind: b) Lindackeri Tausch (als Art). Grundund untere Stengelblätter 5—7zählig; Blättchen mehr länglich, tiefer hinab eingeschnitten-gezähnt, unterseits auf den Nerven seidig-langhaarig und glänzend, nicht filzig, so nur in Böhmen. c) silesia ca Uechtritz (als Art), Grundblätter meist 7zählig; Sägezähne der Blättchen beiderseits 4—7, klein, fast regelmäßig, stumpflich; Außen-kelchblätter oft gezähnt; andere Formen sind die rheinländischen P. rhena na Wirtgen, P. praecox F. Schultz und P. Schultzii Ph. J. Mueller.

\*\* Zweischsige Arten mit seitlichen Blütenstengeln. † Stengel rankenförmig, gestreckt, an den Gelenken oft wurzelnd.

\* † 728. P. reptans L., kriechender G. Stengel meist einfach; Blätter 5zählig mit einigen eingemischten 3zähligen, Blättchen länglich-verkehrt-eiförmig, kahl oder unterseits angedrückt-behaart; Blüten einzeln; Blütenteile 5zählig. 4 Feuchte Wiesen, Wege, Gräben,

gemein. Mai-August. Stengel 0,30-0,60 lang.

\* † 729. P. procumbens Sibthorp, gestreckter G. Stengel oberwärts ästig; Blätter gestielt, 3zählig oder die untersten 5zählig; Nebenblätter ungeteilt oder 2—3zähnig; Blütenteile meist 4zählig. 24 Schattige Wälder, zerstreut im nördlichen und mittleren, sehr selten im südlichen Teile, nur in W. an einigen Orten in größerer Menge gefunden. Nordböhmen, Schlesien, Lausitz, Posen, in West- und im

südlichen Ostpreußen verbreitet, Brandenburg, Mecklenburg, Hamburg, Ostfriesland, Sachsen, Thüringen, Westfalen, Rheinprovinz. Juni. August. P. nemoralis Nestler, Tormentilla reptans L. Stengel 0,15—0,50 lang. † Stengel niederliegend oder aufstrebend, nieht wurzelnd.

\* † 730. P. silvestris Necker (1768), Blutwurz-G., Tormentill-wurzel. Blätter 3zählig, sitzend oder kurzgestielt, untere 3- oder 5zählig; Nebenblätter 3—vielspaltig; Blütenteile meist 4zählig. 24 Wälder, Triften, Bergwiesen, gemein. Juni—Herbst. P. Tormentilla Schrank (1789, aber nicht Crantz), Tormentilla erecta L. Stengel 0,15—0,30 lang. OBS. rhizoma vel rad. Tormentillae.

††† Stengel niederliegend, oft wurzelnd.

\* Grundständige Blätter 5-9zählig.

† 731. P. aurea L., goldgelber G. Stengel aus gebogenem
Grunde aufrecht, nebst den Blattstielen behaart; untere Blätter
5zählig, Blättchen länglich, kahl,
am Rande und auf den Adern
unterseits silberglänzend-seiden-

haarig, an der Spitze spitzgesägt, Sägezähne auf jeder Seite meist 3, der letzte kleiner. 4 Grasige Orte der Gebirgskämme. Auf dem Riesengebirge sehr verbreitet, auf dem Gipfel des Glatzer Schneeberges und auf den Kämmen des Gesenkes. — **Bd.** (Feldberg). **Brn.** (Alpen). Juni. Juli. H. 0,15—0,30.

732. P. salisburgensis Haenke (1788), Salzburger G. Stengel aus aufstrebendem Grunde aufrecht, weichhaarig; Blättchen verkehrteiformig, am Rande und auf den Adern unterseits abstehend-behaart,



730. Potentilla silvestris.

a Rückseite der Blüte; b Kronblatt; c Kelch
nebst Außenkelch, zwei Staubgefäßen und
Fruchtknoten; d Kelch und die Früchtchen.

13

stumpfgezähnt; sonst w. v. 4 Steinige Berggipfel. Nur im E. am Hohneck und in Brn. (Alpen). Juli. P. verna L. fl. suec., P. maculata Pourr. (1788), P. alpestris Haller, P. rubens Villars. H. 0,05-0,15. Ändert ab: b) sabauda DC. (als Art, P. affinis Host). Stengel höher und stärker; Blättchen rundlich-verkehrt-eiförmig, mit den Rändern sich wechselseitig deckend, Zähne breiter. so auf dem Sulzer Belchen der Vogesen.

\* † 733. P. verna (L. z. T.) Roth (Koch Syn.), Frühlings-G. Stengel aufstrebend, nebst den Blattstielen von aufrechten, etwas abstehenden Haaren rauh; untere Blätter 5- und 7zählig, Blättchen länglich-verkehrt-eiförmig, kahl oder am Rande, unterseits oder beiderseits behaart, aber selten unterseits mit Sternhaaren; Fruchtstiele aufsteigend, an der Spitze gekrümmt. 24 Wälder, sonnige Abhänge, zerstreut, aber im nordöstlichen Gebietsteile sehr selten oder fehlend. März-Mai. Herbst. P. min or Gilibert (?), P. Tabernaemontani

Ascherson, Fragaria verna Crantz. H. 0,08-0,15.

\* † 734. P. arenaria Borkhausen, Sand-G. Stengel, Blattstiele und Blätter von Sternhaaren graufilzig und oft mit aufrechten, etwas abstehenden Haaren besetzt, sonst w. v. 4 Sandige, trockene und felsige Orte, Kalkhügel, Wälder, Ackerränder, namentlich in der Ebene; in der Rheinprovinz nur bei Kreuznach. — E. Bd. Brn. April. Mai. P. incana Fl. Wett., P. cinerea Auct. (wahrscheinlich auch Chaix), P. subacaulis älterer Autor. (nicht Wulfen). H. 0.05—0.15.

\* † 735. P. opaca (L.) Roth (Koch Syn.), glanzloser G. Stengel und Blattstiele von verlängerten, wagerecht abstehenden Haaren rauh; untere Blätter 7 bis 9-, seltener 5zählig, mit stark keilformigen, meist nur vorn wenig-zähnigen Blättchen; Blütenstengel meist kurz, schwach, zur Fruchtzeit übergebogen, nur am Grunde mit 1-2 fünfzähligen, oberwärts weit kleineren, 3teiligen oder einfachen, keilförmigen, nur vorn wenigzähnigen Blättern; Fruchtstiele herabgekrümmt. 4 Waldränder, sonnige Haine und Anhöhen, zerstreut. Mai. Juni. P. dubia Moench, P. patula W. u. Grab., P. rubens Zimmeter, Fragaria rubens Crantz. Stengel 0,08-0,15 hoch, meist rot an-

gelaufen.

736. P. thuringiaca Bernhardi, thüringischer G. Stengel nach allen Seiten abstehend und aufstrebend, von der Mitte an gabelspaltig-rispig, oder aufrecht und fast einfach; Blütenstengel lung, ziemlich stark, auch zur Fruchtzeit aufrecht, auch oberwärts mit größeren 5- oder 3zähligen Blättchen, von abstehenden Haaren rauh; untere Blätter 5 bis 9-, meist 7zählig, mit ringsum gesägten Blättchen. 4 Waldige, steinige Orte. Nur in Thüringen am Domberge und an der Hofleite bei Suhl und einzeln bei Grub, Engelstein bei Eisfeld, Schleusinger Neundorf am Gleichberge bei Koburg und im nördlichen Böhmen bei Lana und Dymokur. Brn. (Aischthal bei Windsheim und zwischen Ickelheim und Oberzenn in Mittelfranken). Mai. Juni. P. heptaphylla Auct. (nicht Miller). Ändert ab: b) Nestleriana Celak. (P. intermedia Nestler?). Wenig-drüsig, hellgrün; Blättchen verkehrt-eilänglich bis verkehrt-eiförmig, stumpf, grobgesägt mit kurzem Endzahne; Kronblätter etwas breiter als lang, am Grunde stark keilförmig, wenig länger als der Kelch. c) Buquoiana Knaf (als Art). Reichdrüsig, dunkelgrün; Blättchen länglich bis länglich

lanzettlich, meist spitz mit längerem Endzahn; Kronblätter länger als breit, am Grunde allmählich keilförmig, 1/s länger als der Kelch, so bei Kommotau und im Rothenhauser Park am Erzgebirge. H. 0,15—0,30.

Bastarde: P. arenaria + argentea, P. arenaria + opaca, P. arenaria + verna, P. argentea + silesiaca, P. opaca + verna, P. procumbens + reptans (P. mixta Nolte), P. procumbens + silvestris, P. reptans + silvestris.

\*\* Blätter sämtlich 3zählig.

737. P. dubia Zimmeter, kleinster G. Stengel aufstrebend, meist 1blütig; Blättchen verkehrt-eiförmig, oberseits kahl, am Rande und unterseits auf den Nerven behaart, eingeschnitten-gesägt, Endzahn fast gleich; Nebenblätter sämtlich eilanzettlich. 4 Nur in Brn.

auf steinigen Alpentriften. Juni bis August. P. minima Hall. fil., Fragaria dubia Crantz.

- Blätter gefiedert.
- \* Blumenkrone gelb.
- \* † 738. P. Anserina L., gemeiner G. Stengel rankenartig, kriechend, Blätter unterbrochengefiedert, vielpaarig, Blättchen länglich, scharfgesägt; stengelständige Nebenblätter scheidenförmig, vielspaltig. 24 Triften, Wege, Gräben, gemein. Mai—Juli. Herbst. Stengel 0,15—0,50 lang. Blättchen meist oberseits grün, unterseits weißseidenhaarig.

\*\* Blumenkrone weiß, einer Erdbeere ähnlich.

\* † 739. P. rupestris L., Felsen-G. Stengel aufrecht; untere Blätter gefiedert, obere 3zählig, Blättchen eiförmig-rundlich, eingeschnitten-gesägt; Nebenblätter ungeteilt. 4 Trockene Wälder, sonnige Plätze, sehr zerstreut im südlichen, mittlern, östlichen und nordöstlichen Gebiete. Mai. Juni. H. 0.30—0.50.



738. Potentilla Anserina.

a Rückseite, b Vorderseite der Blüte;
c Kelch mit den Staubgefäsen; d Fruchtkelch

B. Früchtchen am Nabel behaart; Blumenkrone weifs.

a) Blätter meist 5zählig.

1. Stengel seitenständig, schwach.

\* † 740. P. alba L., weißer G. Stämmchen kriechend, Stengel schwach, aufsteigend, meist 3blütig; untere Blätter 5zählig, sehr selten auch 3- und 4zählig, Blättchen länglich-lanzettlich, oberseits kahl, unterseits und am Rande seidenhaarig, Sägezähne am obern Blattende ziemlich gleich. 4 Trockene Waldränder, zerstreut. Mai. Juni. H. 0,08-0,25.

Bastard: P. alba + sterilis. (P. hybrida und fraterna Wallroth, P. splendens Auct., nicht Ramond). Stengel 2-4 blütig; untere Blätter 3-5zählig, Blättchen verkehrt-eiförmig-länglich oder

verkehrt-eiförmig, grob- und abstehend-gesägt, endständiger Sägezahn viel kleiner als die beiden benachbarten. Thüringen und Provinz Sachsen, z. B. im Steiger bei Erfurt, bei Nordhausen zwischen Gebüsch rechts von der Steigerthalschen Mittelmühle, bei Jena im Isserstädter Forst, im Hakel u. a. a. O., im Lechelnholze bei Braunschweig.

Die echte Potentilla splendens Ramond wächst nicht im

Gebiete, auch nicht auf dem Lemberg bei Sobernheim.

2. Stengel endständig, aufrecht oder aufstrebend.

741. P. caulescens L., Stengel-G. Stengel reichblütig; Blättchen fast sitzend, an der Spitze 5—7zähnig, länglich-lanzettlich, etwas
zottig, am Rande fast seidenhaarig-gewimpert; Staubfäden rauhhaarig.
4 Felsen. Nur in Brn. (selten in den algauer Alpen: Höllendobel,
Himmelschrofen, Schattenberg, sonst verbreitet). Juli. August.
742. P. Clusiana Jacquin, Clusius' G. Stengel meist 3blütig;

742. P. Clusiana Jacquin, Clusius' G. Stengel meist Sblütig; Blättchen fast sitzend, an der Spitze 3zähnig, länglich-lanzettlich, unterseits zottig, am Rande fast seidenhaarig-gewimpert; Staubfäden kahl, oft purpurn. 4 Felsspalten. Nur in Brn. (Kampenwand bei Aschau, kleiner Watzmann, Hochzink am Steinernen Meer). Juli. Aug.

H. nur 0,04-0,06.

b) Blätter Szählig.

\* + 743. P. sterilis Garcke, erdbeerblättriger G. Stämmchen niederliegend, oft wurzelnd, Stengel schwach, meist 2blütig; Blätter 3zählig, Blättchen rundlich verkehrt-eiförmig, gestutzt, gekerbt-gesägt, unterseits zottig, die jüngeren seidenhaarig, das mittlere nach der Spitze beiderseits 5-7zähnig, die seitenständigen an der äußeren Seite fast vom Grunde an gesägt; Kelch 10spaltig, die fünf äufseren Zipfel lanzettlich, kaum halb so lang als die fünf inneren, eiförmigen, spitzen Zipfel; Kronblätter so lang oder länger als der Kelch, fast elliptisch mit ausgerandeter Spitze; Staubfäden pfriemlich, viel schmäler als die Beutel, aufrecht-auseinanderstehend. 4 Buschige Hügel, Waldränder, sehr zerstreut; am häufigsten in der Rheinprovinz, Westfalen und Thüringen; in Mecklenburg bei Rehna, Dassow, Doberan und im Fürstentum Ratzeburg, in Sachsen bei Tharand, in Schlesien nur bei Löwenberg, bei Trebnitz im Schlottauer Walde und bei Pzezarrowitz unweit Troppau, in Böhmen bei Tetschen, Zavist bei Prag; aber nicht in Westpreußen. März-Mai. Herbst. P. Fragariastrum Ehrhart, Fragaria sterilis L. H. 0,05-0,10. Die weißen Blumenblätter stechen von dem innen grünlichen Grunde des Kelches nicht sehr ab.

\*744. P. micrántha Ramond, kleinblütiger G. Stämmchen kurz, nicht kriechend, Stengel 1—2blütig; Blätter 3zählig, das stengelständige einfach, selten 3zählig, Blättchen eiförmig, scharfgesägt, das mittlere nach vorn beiderseits 7—10zähnig, gestutzt, oberseits kurzhaarig, unterseits zottig, die jüngeren seidenhaarig; Kelch 10spalig, die fünf äufseren Zipfel mit den fünf inneren fast von gleicher Gestalt und Größe; Kronblätter so lang oder etwas kleiner als der Kelch, länglich-verkehrt-herzförmig; Staubfäden breit, flach, an der Spitze abgestutzt, mit fast gleichbreiten Beuteln, an der Spitze gegeneinandergeneigt. 4 Gebirgige, steinige Orte, nur im Rheinthal und den Nebenthälern (nicht bei Jena). In Nassau bei Braubach u. a. O., im Naheund Rheinthale abwärts bis Boppard an vielen Stellen, im Brohlthale, bei Andernach und Laach, im Polcher Walde bei Mayen und in der Eifel bei Virneburg, Kempenich und Lederbach. — E. (in den Vogesen

bis nach Mutzig, besonders bei Barr häufig). April. Mai. H. 0,05 bis 0,10. Die blendendweißen Blumenblätter von dem dunkelpurpurroten innern Grunde des Kelches sehr abstechend.

#### II. Strauchige Pflanze.

Potentilla fruticosa L. mit hohem, holzigem Stengel, gefiederten Blättern, länglichen, ganzrandigen Blättchen und goldgelben Blüten findet sich hin und wieder in Anlagen angepflanzt und selten verwildert.

### 172. Sibbaldia L., Sibbaldie (V, 5. Nr. 249).

745. S. procumbens L., niederliegende S. Blätter 3zählig, Blättchen oberseits fast kahl, unterseits behaart; Blüten ebensträufsig; Kronblätter lanzettlich. 24 Nur an den Spitzen des Hohneck und in Brn. (Alpen). Juli. August. Blk. gelb.



745. Sibbaldia procumbens. aRūckseite, bVorderseite der Blüte; cKronblatt: e geschlossener, faufgeschnittener Fruchtkelch mit den Früchtchen.



746. Alchemilla vulgaris.

α Blüte; b Kelch mit Außenkelch, in c längsdurchschnitten und mit dem Früchtchen d.

# 173. Alchemilla Tourn., Sinau (IV, 1. Nr. 99).

- A. Blüten in end- und seitenständigen Trugdolden; Staubgefäse 4; Pflanzen ausdauernd.
  - a) Grundblätter rundlich-nierenförmig, höchstens bis zur Mitte 5-9lappig.
- \*†746. A. vulgaris L., gemeiner S. Frauenmantel. Untere Blätter langgestielt, nierenförmig, 7—9lappig, Lappen fast halbkreisförmig, ringsumgesägt, 1/s der ganzen Blattlänge einnehmend. 24 Schattige oder trockene Wälder, feuchte Wiesen, meist häufig.

Mai—Herbst. Blk. klein, gelblichgrün, wie bei den folgenden. H. 0,15 bis 0,30. Die Pflanze ist fast kahl und sattgrün [A. glabra Neygenfind (als Art)] oder weichhaarig und gelbgrün, oder die Blätter sind unterseits oder beiderseits seidenhaarig-zottig, diese Form ist A. alp in a var. b. hybrida L., A. montana Willd. (als Art).

747. A. pubescens MB., weichhaariger S. Blätter beiderseits dicht-weichhaarig, bis <sup>1</sup>/<sub>s</sub> eingeschnitten, Lappen der Grundblätter verkehrt-eiförmig, nur vorn eingeschnitten-gesägt, am Grunde ganzrandig. <sup>2</sup> Nur in **Brn.** auf Alpenwiesen im Algäu. Juli. H. 0,05—0,15.

† 748. A. fissa Schummel (1819 in den Cent. sil. ausgegeben, aber erst 1827 beschrieben), gespaltener S. Untere Blätter nierenförmig, 7—9lappig, Lappen verkehrt-eiförmig, vorne eingeschnitten-gezähnt, am Grunde ganzrandig, die Hälfte der ganzen Blattfläche einnehmend. 4 An feuchten, quelligen Stellen des Riesengebirges, besonders in den Schneegruben, am kleinen Teiche, im Melzergrunde. — Brn. (Alpen). Juli. A. pyrenaica Dufour (1821), A. palmatifida Tausch. H. 0,30.

Bastard: A. fissa + glabra.

- b) Grundblätter bis zum Grunde 5-7teilig.
- 749. A. alpina L., Alpen-S. Blattzipfel lanzettlich-keilig, stumpf, an der Spitze angedrückt-gesägt, unterseits seidenhaarig. 4 Nur auf Wiesen und an Felsen der Vogesen, auf dem Feldberg in Baden und auf den Alpen in Bayern, auch infolge früherer Aussaat auf Ackerrainen bei Bechterdissen im Lippischen. Juni—August. H. 0,10.

B. Blüten in dichten, sitzenden, geknäuelten Trugdolden; Staubgefäß 1; Pflanze einjährig.

- \*†750. A. arvensis Scopoli, Feld-S. Stengel fadenförmig; Blätter handförmig-3teilig, am Grunde keilförmig, Zipfel vorne eingeschnitten, 3—5zähnig. ① u. ① Auf Äckernnichtselten. Mai—Herbst. A. Aphanes Leers, Aphanes arvensis L. H. 0,05—0,10.
- Gruppe. Sanguisorbeen Torrey u. Gray. Früchtehen 1—4, nufsartig, einsamig, von der bei der Reife erhärteten Kelchröhre eingeschlossen; Griffel bei unsern Arten endständig.

# 174. Sanguisorba L., Wiesenknopf (IV, 1. Nr. 101).

\* † 751. S. officinalis L., gemeiner W. Blätter unpaariggefiedert, Blättchen herzförmig-länglich; Blüten zweigeschlechtig, in eiförmig-länglichen, dunkelbraunen Köpfchen; Griffel 1. 24 Feuchte

Wiesen, stellenweise häufig. Juni-August. H. 0,60-1,50.

\* † 752. S. minor Scopoli, kleiner W. Blätter unpaariggefiedert, Blättchen eiförmig-rundlich oder länglich; Blätten in kugeligen, anfangs grünen, später rötlichen Köpfchen, die unteren männlich, die oberen weiblich, die mittleren öfter zweigeschlechtig; Fruchtkelche knöchern verhärtet, 4kantig, mit stumpfen Kanten; Griffel 2. 4 Trockene Hügel, gern auf Kalk, bisweilen verschleppt. Mai—Juli. Poterium Sanguisorba L. H. 0,30—0,50. Ändert ab: b) glaucescens (Poterium glaucescens Rchb.) mit unterseits bläulichgrünen Blättchen. c) polygama W. u. K. (als Art). Pflanze höher; Blättchen länglich, deutlich gestielt; Ähren eiförmig bis walzlich; Fruchtkelch grubig-runzelig, geflügelt, so an Rainen, Dämmen und bisweilen wie die Hauptart unter dem Namen Pimpinelle oder Gartenbibernelle als Gewürzpflanze gebaut und verwildert.

### 175. Agrimónia Tourn., Odermennig (XI, 2. Nr. 350).

\* † 753. A. Eupatoria L., gemeiner O. Stengel aufrecht, rauhhaarig; Blätter unterbrochen-gefiedert, Blättehen länglich-lanzettlich, gesägt, unterseits grau-kurzhaarig, das unpaarige gestielt; Kronblätter eiförmig; Fruchtkelche verkehrt-kegelförmig, der ganzen Länge nach gefurcht, am Grunde mit weit abstehenden weichen Stacheln. 24 Buschige Hügel, Wegränder, Grasplätze, nicht selten. Juni-August. Blk. goldgelb. H. 0,30—1,25.

\* † 754. A. odorata Miller, wohlriechender O. Stengel aufrecht, nebst der grünen Unterseite der Blätter und der Kelchröhre kurzhaarig und vieldrüsig: Kronblätter länglich-verkehrt-herzförmig:



752. Sanguisorba minor.

a Aufsenkelch; b männliche, c weibliche
Blüte; å Fruchtkelch, die Früchtchen
einschließend.

753. Agrimonia Eupatoria.

a Blüte mit Aufsenkelch ohne die Kronblätter; b Blüte mit den Kronblättern;
c Fruchtknoten; d Früchtchen, in s längsdurchschnitten.

Fruchtkelche halbkugelig-glockig, nur bis zur Mitte gefurcht, mit zurückgeschlagenen, äußeren Stacheln; sonst w. v. 4 Grasige Stellen, Waldränder, feuchte Abhänge, zerstreut. Juni—August. A. procera Wallroth. Blk. goldgelb. H. 0,60—2,00. Riecht angenehm, bisweilen aber nur wenig stärker als die vor.

755. A. pilosa Ledebour, behaarter O. Stengel schlank, steifhaarig; Blätter unterbrochen-gefiedert, Blättchen rhombisch-verkehrteiförmig oder rhombisch-lanzettlich, unterseits an den Nerven zerstreut-steif haarig, übrigens außer den Drüsen kahl; Trauben locker; Fruchtkelche verkehrt-kegelförmig, der ganzen Länge nach gefurcht, die Stacheln am Grunde sämtlich nach oben gerichtet, dicht zu-

Digitized by CTOOGIC

sammenneigend. 4 In der großen Heide bei Prenzlau ausgesaet, sonst nur in Ostpreußen bei Tilsit, Ragnit, Pillkallen, Gumbinnen, Goldap, Oletzko, Insterburg, Ortelsburg und Passenheim. Juli. Blk. goldgelb, etwas kleiner als bei den beiden vorigen. H. 0,50—1,50.

Bastard: A. Eupatoria + odorata, A. Eupatoria + pilosa.

5. Gruppe. Filipenduleen. Äußere Staubgefäße länger als die innern, Staubfäden fast keulenförmig, am Grunde verschmälert, bald nach der Blütezeit abfallend; Narbe groß, kopfförmig; Fruchtknoten 2eiig, Früchtchen geschlossen bleibend, mit einem hängenden Samen, bald abfallend.

176. Filipéndula L., Mädesüß (XII, 2. Nr. 362).

\* † 756. F. Ulmaria Maximowicz, echtes M. Blätter unterbrochen-gefiedert, Blättchen groß, eiformig, beiderseits grun oder







757. Filipendula hexapetala. a Kelch; b Blüten; c die Fruchtknoten; d Einzelfrüchtchen.

unterseits weissilzig, ungeteilt, das endstündige größer, handförmig-3-5spaltig, alle ungleich-gesägt. 24 Feuchte Wiesen, Ufer, häufig. Juni. Juli. Spiraea Ulmaria L., Ulmaria pentapetala Gilibert (1792), U. palustris Moench (1794). Blk. weiß. H. 1,00-2,00.
\* † 757. F. hexapetala Gilibert (1792), knolliges M. Wurzel-

fasern an ihrem Ende zu länglichen Knollen verdickt: Blätter unterbrochen-gefiedert, Blättchen klein, länglich, fiederspaltig-eingeschnitten. 4 Trockene Wiesen, Anhöhen, zerstreut, in einigen Gegenden ganz fehlend, z. B. im nordwestlichsten Gebiete, im Erzgebirge, sehr selten

in Westfalen (bei Lichtenau und Brilon), im Teutoburger Walde und in der Oberlausitz, in anderen sehr häufig, z. B. bei Halle a. S. Juni. Juli. F. vulgaris Moench (1794), Spiraea Filipendula L., Ulmaria Filipendula J. Hill (1768), Kosteletzky (1844). Blk. weiß. H. 0.30—0.60.

Gruppe. Spiracen DC. Äußere Staubgefäße länger als die innern, Staubfäden pfriemlich, nach der Blütezeit stehenbleibend; Früchtehen 2- bis vielsamig, bei der Reife kapselartig, aufspringend, nach Ausstreuung der Samen stehenbleibend.

177. Spiraea L., Spierstaude (XII, 2. Nr. 361).

758. Sp. salicifolia, weidenblättrige Sp. Blätter länglich-lanzettlich, ungleich-gesägt, kahl; Rispe endstündig, pyramidenförmig.



758. Spiraea salicifolia.

a Blüte, der ein paar Kronblätter fehlen;
b dieselbe längsdurchschnitten, innen die
Fruchtknoten; c Fruchtkelch mit den
Balgkapseln.



759. Aruncus silvester.

a mānnliche Blūte; b weibliche Blūte;
c Balgkapseln.

5 Ufer, Bäche, Hecken, häufig angepflanzt und nicht selten verwildert. Juli. August. Blk. rosenrot. H. 1,00—2,00. Ändert ab: b) carpinifolia Willd. (als Art). Blätter breiter, elliptisch oder verkehrteiförmig, am Grunde kurz-keilförmig; angepflanzt und hin und wieder verwildert. Blk. weiß, selten fleischrot.

Außerdem findet man in Anlagen bisweilen angepflanzt: Spiraea opulifolia L. (Physocarpus op. Maximowicz) mit im Umfange eiformigrundlichen, Slappigen, gesägten Blättern und glockenförmigen Kelchen und Sp. chamaedryfolia L. mit kahlen, eilänglichen oder kreisrund-verkehrt-eiförmigen Blättern und dreieckig-eiformigen, spitzen

am Rande gewimperten Kelchblättern, zugleich mit der Abart ulmifolia Scopoli (als Art) mit meist eiförmigen, spitzen, scharfgesägten Blättern, seltener Sp. hypericifolia und Sp. sorbifolia L.

### 178. Arúncus L., Geissbart (XXII, 10. Nr. 691).

\* † 759. A. silvester Kosteletzky, Wald-G. Blätter mehrfach zusammengesetzt, Blättchen groß, eiförmig, lang-zugespitzt, ungleichgesägt. 4 Feuchte Bergwälder, Bäche, Quellen, stellenweise in Mittelund Süddeutschland, fehlt aber im Harz, selten im westlichen und südwestlichen Teile (nur in der Pfalz ziemlich häufig), in der Rheinprovinz bei Trarbach a. d. Mosel und in L. und E. z. B. Spicherner

Berg, Hochvogesen, Lützelstein. Juni. Juli. Spiraea Aruncus L., Astilbe Aruncus Treviranus. Blk. klein, gelblichweis. H. 1,25

bis 2,00.



179. Méspilus L., Mispel (XII, 2. Nr. 355).

\* 760. M. germánica L., Mispel. Blätter länglich-lanzettlich, ganzrandig, unterseits filzig; Blüten endständig, einzeln. 5 Wälmittleren und südlichen im Deutschland, sonst häufig in Obstgärten angepflanzt. Mai. Blk. weiß. H. 2,00—5,50.

180. Crataegus L., Weissdorn, Mehlbeere (XII, 2. Nr. 356).

\* † 761. C. Oxyacantha L., gemeiner W. Blätter verkehrt-eiförmig, 3-5lappig, eingeschnittengesägt, am Grunde keilförmig, unterseits bleicher, nebst den Astchen und Blütenstielen kahl, Lappen

oft abgerundet und ungeteilt; Blüten in Doldenrispen; Griffel meist 2, selten 1 oder 3; Früchte eiformig, 1-3steinig. 5 Hecken, Zäune, Waldränder, gemein. Mai. Juni. Mespilus Oxyacantha Gaertner.

Blk. weifs, wie folg. H. 2.00-4.75.

\* + 762. C. monógyna Jacquin, eingriffeliger W. Blätter tiefer eingeschnitten, Lappen spitz; Astchen kahl; Blütenstiele oft zottig; Griffel meist 1; Früchte fast kugelig, meist 1steinig; sonst w. v. h Waldränder, Hecken. Blüht 14 Tage später als vorige. Blätter unterseits oft weisslichgrün. Mespilus monogyna Willd. H. 2,00-4,75.

Bastard: C. monogyna + Oxyacantha.



760. Mespilus germanica. a Blüte nach Entfernung der Kronblätter und meisten Staubgefäße; b Kronblatt; c Staubgefäß; d Frucht; e Fruchtknoten, querdurchschnitten; f ein Fruchtblatt.

# 181. Cotoneáster Medikus, Zwergmispel (XII, 2. Nr. 357).

\* † 763. C. integerrima Medikus (1793), gemeine Z. Blätter rundlich-eiförmig, ganzrandig, oberseits kahl, unterseits filzig; Kelch kahl, nur am Rande nebst den Blütenstielen etwas weichhaarig. 5 Steinige Hügel, stellenweise in Mittel- und Süddeutschland; bisweilen angepflanzt. April. Mai. C. vulgaris Lindley (1822), Mespilus Cotoneaster L. Blk. klein, blafsrot. Frucht purpurrot. H. 0,60—1,50.

764. C. nigra Wahlberg, schwarzfrüchtige Z. Jüngere Blätter oberseits weichhaarig; Blütenstand locker-rispig, fast eben-



762. Crataegus monogyna.

a Blüte ohne die Kronblätter; b Frucht,
längsdurchschnitten; c Steinkern.

763. Cotoneaster integerrima. a Blüte aufgeschlitzt und ausgebreitet; b Fruchtknoten; c Steinfrucht; d deren 3 Steine; e abgesonderter Steinkern.

sträussig; Früchte schwarz. ħ Bisher nur im Dallnitzwalde bei Lyck und im Kreise Schwetz in Westpr. Mai. C. laxiflora Jacquin. H. 1,00-2,00.

765. C. tomentosa Lindley, filzige Z. Blätter oval, abgerundetstumpf; Kelch nebst den Blütenstielen weiß-filzig. h. Felsen. E. Bd. (oberes Donauthal, Sponeck am Kaiserstuhl). W. (Duttenthal bei Tuttlingen). Brn. (Hochebene, Alpen). Mai. Früchte hochrot, meist aufrecht. H. 0,60—2,00.

# 182. Amelanchier Medikus, Felsenmispel (XII, 2. Nr. 360).

\* 766. A. vulgaris Meench, gemeine F. Blätter oval, stumpf, unterseits filzig, im Alter kahl; Kronblätter lanzettlich-keilig berg-

abhänge, Felsenspalten, selten. Rheinprovinz, Hessen, Thüringen, Eichsfeld. — Im südlichen, besonders südwestlichen Gebiete verbreitet. April. Mai. A. rotundifolia C. Koch, Mespilus Amelanchier L., Crataegus rotundifolia Lmk., Aronia rotundifolia Persoon. Blk. weiß. H. 1,25-1,90.

767. A. canadensis Torrey u. Gray, kanadische F. Blätter eiförmig, spitz oder fein zugespitzt, scharf-gesägt, anfangs unterseits weichhaarig, später kahl; Kronblätter keilig-verkehrt-eiförmig bis linealisch-lanzettlich. ħ Zierstrauch aus Nordamerika, bei uns hin und wieder verwildert. Mai. Mespilus can. L., Pirus Botryapium L. fil. Blk, weiß. Frucht blauschwarz. H. 1,00—2,00.



766. Amelanchier vulgaris.

a Blüte; b Kronblatt; c Fruchtknoten.



768. Cydonia vulgaris.  $\alpha$  Blüte nach Entfernung der Kronblätter und meisten Staubgefäße; b birnförmige, c apfelförmige Frucht; d Längsschuitt durch letztere.

183. Cydónia Tourn., Quitte (XII, 2. Nr. 359).

768. C. vulgaris Persoon, gemeine Q. Blätter eiförmig, ganzrandig, unterseits nebst den Kelchen filzig; Blüten endständig, einzeln. 5 In Obstgärten bisweilen angepflanzt. Mai. Pirus Cydonia L. Blk. rötlichweiß. OBS. semen Cydoniae. H. 3,00.

 Pirus Tourn. (erw.), Birn- u. Apfelbaum (XII, 2. Nr. 358).
 Pirus L. Blüten in wenigblütigen Dolden; Fruchtfächer pergamentartig; Blätter in der Knospenlage gerollt.

a) Pirophorum Spach. Griffel frei; Fruchtsleisch mit eingestreuten Steinzellen.

\* † 769. P. communis L., Birnbaum. Blätter rundlich oder eiförmig, etwa so lang als der Blattstiel, kleingesägt. b. In. Wäldern

und außerdem in vielen Abarten gebaut. April. Mai. Blk. weis; Staubbeutel rot. H. 6,00-20,00. Von der wilden dornigen Pflanze lassen sich folgende Abarten unterscheiden: a) Achras Wallroth. Junge Blätter und Fruchtknoten wollig; Früchte nach dem Stiele zu verlängert. b) Piraster Wallroth. Junge Blätter und Fruchtknoten kahl; Früchte am Grunde abgerundet.

b) Malus. Griffel am Grunde oder bis zur Mitte verwachsen; Fruchtsleisch ohne Steinzellen.

\* † 770. P. Malus L., Apfelbaum. Blätter eiförmig, kurzzugespitzt, gekerbt-gesägt, Blattstiele meist halb so lang als das Blatt. 5 In Wäldern, ausserdem in vielen Abarten gezogen. Mai.



770. Pirus Malus.

a Blüte nach Entfernung der Kronblätter und meisten Staubgefäße; b Fruchtknoten und Griffel; c Apfelfrucht, querdurch-schnitten; d Kernhausfach mit 1 Samenkorn.

ausen rötlichweis.



771. Pirus aucuparia. a Kelch; b Blüte nach Entfernung der Kronblätter; c Kronblatt; d die Frucht-knoten; e Steinfrucht im Querschnitt,

bei f im Längsschnitt. Folgende Staubbeutel gelb. H. bis 10,00. Formen lassen sich an der wilden Pflanze unterscheiden: a) austera Wallroth (P. acerba Mérat). Blätter, Blütenstiele und Frucht-

knoten filzig; b) dasyphylla Borkh. (als Art). Blätter ei-lanzettförmig, länger zugespitzt, weichhaarig, so an Felsen im Moselthale, aber sehr selten. 2. Sorbus L. Blüten in vielblütigen Doldenrispen; Fruchtfächer meist dünn-

häutig; Blätter in der Knospenlage gefaltet. A. Kronblätter abstehend, weifs.

a) Blätter unpaarig-gefiedert, in der Jugend zottig.

P. aucuparia Gaertner, Eberesche, Vogel- oder

Quitschbeere. Knospen filzig, trocken; Griffel meist 3; Früchte kugelig; Samen klein, im Fruchtfache aufrecht, lichtbraun, schmal, verkehrt-eiförmig, am Rande abgerundet. † In Wäldern und Gebüschen meist häufig. Mai. Juni. Sorbus aucuparia L. Frucht rot. H. 3,00-6,00.

772. P. domestica Smith, Speierling, Spierapfel. Knospen kahl, klebrig; Griffel 5; Früchte kugelig oder birnförmig; Samen ziemlich groß, im Fruchtfache schiefaufsteigend, dunkelbraun, breitverkehrt-eiförmig, flach zusammengedrückt, am Rande fast scharfkantig. 5 in Wäldern und an Waldrändern, sehr selten, zuweilen angepflanzt. Mai. Sorbus domestica L., Cormus dom. Spach. Blüten größer und Früchte mehr als doppelt größer als an voriger, Frucht rot oder gelb.

b) Blätter länglich oder eiförmig, gelappt oder doppelt-gesägt.

\*773. P. Aria Ehrhart, Mehlbeere. Blätter rund eiförmig, doppelt-gesägt oder am Rande kleingelappt, unterseits filzig, Sägezähne und Läppchen von der Mitte des Blattes nach dem Grunde abnehmend. 5 Gebirgswälder, zerstreut. Mai. Crataegus Aria L., Sorbus Aria Crantz, Hahnia Aria Medikus, Aria nivea

Host. Frucht rot oder gelblich.

774. P. suecica Garcke, schwedische Mehlbeere. Blätter länglich-eiformig, am Grunde abgerundet, eingeschnitten-lappig, unterseits filzig, mit 8, seltener 7 oder 9 Seitennerven, Lappen parallel, vorne abgerundet und durch den mittleren Zahn stachelspitzig; Kelchzipfel bei der Fruchtreife abstehend. 5 Sehr selten wild, aber an mehreren Stellen Pommerns und Westpreußens von alters her angepflanzt. Hiddensee, in Gr.-Podel westlich des Lebaflusses in Hinterpommern ein alter Baum, sowie einige Sträucher, in Westpreußen am Strande bei Oxhöft, Hochredlau und Koliebken in einzelnen Sträuchern. Als Zierbaum im ganzen Gebiet nicht selten. Mai. P. scandica Babington, Sorbus sc. Fries, Crataegus Aria var. suecica L., Aria suecica Koehne, Hahnia suecica Dippel. Frucht scharlachrot.

775. P. Mougeoti Soyer-Willemet u. Godron, Mougeot's-Mehlbeere. Blätter kleiner als an vor., aber mit 10-11, setten mit 9 oder 12 Seitenmerven, nach dem Grunde zu keilig-verschmälert, am Rande weniger tief gelappt; Kelchzipfel bei der Fruchtreife aufrecht oder einwärtsgebogen. H. Auf dem Hohneck in den Vogesen. Juni.

Früchte etwa nur halb so groß als an voriger.

\* † 776. P. torminalis Ehrhart, Elsbeere, Ruhrbirne. Blätter breit-eiformig, gelappt, im Alter kahl, Lappen ungleich- und scharfgesägt, zugespitzt, die unteren größer, abstehend. ħ In Bergwäldern, zerstreut, fehlt im nordwestlichen Gebietsteile, aber auch im nördlichen und nordöstlichen Deutschland selten (Oderberg, Pählitzwerder im Paarsteiner See, Gerswalde bei Prenzlau, in Mecklenburg, auf Rügen, in Westpreußen in der Kujaner Heide, in den Königl. Forstrevieren Czersk, Wirthy, Osche (starke Stämme), Münsterwalde, Rehhof, Jammi a. a. O. Mai. Crataegus torminalis L., Sorbus torm. Crantz, Mespilus torm. Allioni, Torminaria Clusii Roemer, Torm. torminalis Dippel. Frucht lederbraun.

Bastarde: P. Aria + aucuparia (P. hybrida Smith, Sorbus hybrida L., Crataegus fennica Kalm) mit länglichen, nur am Grunde gefie-

derten, unterseits filzigen Blättern und lanzettlichen, an der Spitze gesägten Zipfeln und in der besondern Form mit am Grunde gezähnten, nicht gefiederten Blättern (P. thuringiaca Ilse); P. Aria + torminalis (Sorbus latifolia Persoon, Crataegus hybrida Bechstein, Azarolus hybrida Borkh.) mit breit-eiförmigen, unterseits graufilzigen, zuletzt fast kahlen, oberseits glänzenden, dunkelgrünen, lappigen Blättern und 3eckig-eiförmigen, zugespitzten, gesägten Lappen, von denen die untersten, 3mal größeren etwas abstehen; auch P. aucuparia + torminalis wurde beobachtet.

B. Kronblätter aufrecht, rosenrot.

† 777. P. Chamaemespilus DC., Zwergmispel. Blätter elliptisch oder eiförmig, feingesägt, kahl oder unterseits filzig, oberseits dunkelgrün; Kronblätter klein, schmal, aufrecht. ħ In Mitteldeutschland (im Riesengebirge im Teufelsgärtchen, am Kiesberge, Aupafall, Elbgrund, Krkonosch) nur die Abart mit unterseits filzigen Blättern (P. sudetica Tausch, als Art, welche mit Unrecht als Bastard von P. Aria und P. Chamaem. angesehen wird), die Hauptart auf den

Vogesen (Hohneck) und in Bd. (Feldberg), an beiden Orten zugleich mit der Abart, und in Brn. (in den Alpen verbreitet). Juni. Juli. Mespilus Chamaem espilus L., Sorbus Chamaem. Crantz, Crataegus Chamaem. Jacquin, Aria Chamaem. Host, Hahnia Chamaem. Medikus. H. 0,60—1,25.

33. Fam. ONAGRACEEN Juss., Nachtkerzengewächse (Nr. 43).

 Gruppe. Onagreen DC. Kelchröhre länger als der Fruchtknoten, der freie Teil mit dem Saume abfällig.

185. Epilóbium L., Schotenweiderich, Weidenröschen (VIII, 1. Nr. 296).

A. Chamaenerion Tausch. Blätter zer-

A. Chamaenerion Tausch. Blätter zerstreut. Blk. ausgebreitet; Staubfäden am Grunde verbreitert und nebst den Griffeln abwärtsgeneigt.

\* † 778. E. angustifolium L., schmalblättriger Sch. Blätter lanzettlich, ganzrandig oder drüsigschwach-gezähnelt, unterseits etwas graugrün und netzaderig; Traube verlängert; Kronblätter benagelt, verkehrt-eiförmig. 21 Waldränder, freie

kehrt-eiförmig. 24 Waldränder, freie Waldstellen, meist häufig. Juli. August. E. spicatum Lmk., Chamaenerion angustifolium Scopoli. Blk. purpurrot, selten weiß. H. 0,60—1,25.

† 779. E. Dodonaei Villars, rosmarinblättriger Sch. Stengel aufrecht; Blätter linealisch, unterseits aderlos; Traube kurz; Griffel so lang als die längern Staubgefäse, zuletzt gerade; Kronblätter



778. Epilobium angustifolium.

a Blattunterseite mit den Nerven;
b Blüte; c Staubgefätse und der geschlossene, in d getrenntnarbige Griffel;
e Fruchtknoten mit Kelch; f Schotenkapsel; g Same.

sitzend, elliptisch-länglich, nagellos. 4 Kiesige und sandige Flussufer im Vorgebirge. Nur in Schlesien an der Lomnitz bei Arnsdorf im Hirschberger Thal, im Weistritzthale bei Schweidnitz, an der Neisse von Wartha bis Löwen, um Würbenthal, Braunsdorf und Gotschdorf bei Troppau, besonders an der Olsa oberhalb und unterhalb Teschen bis gegen Freistadt, an der Oder bei Ratibor, an der Weichsel bei Ustron und Oberweichsel, bei Tarnowitz. — E. (Rheinuser von Hüningen bis Neu-Breisach). Bd. (stellenweise längs des Rheins bis Neuenburg). W. (Mündung der Argen). Brn. (Geröllabhänge und Flussbett der Alpenflüsse). Juli. August. E. angustissimum Weber, E. rosmarinifolium Haenke, Chamaenerion palustre Scopoli, Ch. Dodonaei Wimmer. Blk. purpurrot. Kelch blasrot. H. 0,30—1,00.

780. E. Fleischeri Hochstetter, Fleischer's S. Stengel aufsteigend, am Grunde ästig; Blätter linealisch oder linealisch-lanzettlich, gezähnelt, kahl, unterseits aderlos; Kronblätter sitzend, elliptischlänglich; Griffel so lang als die kürzern Staubgefäse, stets zurückgekrümmt. 4 Nur in Brn. am Lahnerwiesgraben bei Garmisch, Usersand des Simsbaches bei Rosenheim, Eckbach bei Hinterstein. August.

Blk. und Kelch purpurrot. H. 0,20-0,40.

B. Lysimachion Tausch. Untere Blätter gegenständig, obere wechselständig; Blumenkrone trichterförmig; Staubfäden aufrecht.

 a) Schizostigma Hausknecht. Narben kreuzförmig-abstehend, zuletzt meist zurückgerollt; Stengel fast stets stielrund.

I. Samen verkehrt-eiförmig, am Scheitel abgerundet.

 Stengel meist zottig, wenigstens oberwärts stielrund; Blätter sitzend oder fast sitzend, oft etwas herablaufend; junge Blüten aufrecht.

\* † 781. E. hirsutum L. (z. Teil), rauhhaariger Sch. Wurzelstock schon vor oder zur Blütezeit verlängert, fleischige, wurzelnde, unterirdische Sprossen treibend; Stengel stielrund, von einfachen längeren und kürzeren drüsentragenden Haaren zottig; Blätter stengelumfassend, mit blattartigem Grunde ein wenig herablaufend, lanzettlich-länglich. 24 Gräben, Ufer, feuchte Gebüsche, häufig. Juni bis Sept. E. grandiflorum Weber. Blk. purpurrot. 1,00—1,25.

\* † 782. E. parviflorum Schreber, kleinblütiger Sch. Wurzelstock zur Blütezeit oder bald nachher sitzende, aber bald verlängerte Rosetten treibend; Stengel von einfachen Haaren zottig oder weichhaarig; Blätter sitzend, nicht stengelumfassend und nicht herablaufend, lanzettlich. 4 Gräben, Ufer, Weidengebüsche, gemein. Juni. Juli. E. hirsutum var. b. L. Chamaenerion (Epilobium)

parviflorum Schreber. Blk. hellviolett. H. 0,15-0,60.

Stengel anliegend-behaart, ohne herablaufende Linien; junge Blüten nickend.
 \* Blätter kurzgestielt, am Grunde herzförmig oder fast herzförmig.

\* † 783. E. montanum L., Berg-Sch. Stengel einfach oder wenigästig, vor dem Blühen mit nickender Spitze; Blätter ziemlich groß, eiförmig-lanzettlich, ungleich-gezähnt-gesägt, die unteren kurzgestielt, bis zur Stengelmitte gegenständig, grasgrün; Blütenknospen eiförmig, kurz bespitzt; Blüten mittelgroß, 8—10 mm lang. 4 Wälder, Gebüsche, nicht selten. Juni—Septb. Blk. rosenrot oder weiß. H. 0,30—1,00. Ändert mit quirlförmigen Blättern (E. verticillatum Koch) ab.

784. E. hypericifolium Tausch, hartheublättriger Sch. Stengel weichhaarig; Blätter ziemlich grofs, eiförmig, zugespitzt, ganzrandig, auf

den Adern und am Rande weichhaarig, die unteren gegenständig, gestielt; Blüten 5—6 mm lang. 24 Nur in Böhmen am Milleschauer, aber äußerst selten, Tetschner Schneeberg und am Waldrand zwischen Elend und Dorf Schneeberg. Juni. Juli. Blk. zuerst weiß, dann hellrosenrot. H. 0.30—0.90.

\* † 785. E. collinum Gmelin, Hügel-Sch. Stengel meist vom Grunde an ästig; Blätter klein (1—4 cm lang, 5—15 mm breit), eiförmig, geschweift-gezähnelt, sämtlich gestielt, nur die untersten gegenständig, graugrünlich, derb; Blütenknospen kugelig-eiförmig, stumpf; Blüten klein (4—6 mm lang); Samen wie bei vor., aber verhältnismäßig größer und weniger papillös. 4 Steinige, felsige Orte, feuchte Berglehnen, verbreitet. Juni—Septb. Blk. anfangs weiß, zuletzt blaßrosenrot. Pflanze nur 0,30 m hoch und in allen Teilen kleiner als vor.

- \*\* Blätter deutlich gestielt, lanzettlich, am Grunde allmählich verschmälert, mittlere grobgezähnelt; Blüten mittelgroß, erst weiß, dann rosa.
- \* 786. E. lanceolatum Seb. u. Mauri, lanzettlicher Sch. Stengel weichhaarig, vor dem Blühen mit aufrechter Spitze; Blätter graugrün, entfernt-gezähnt-gesägt, am keilförmigen Grunde ganzrandig, die unteren ziemlich langgestielt; Blütenknospen eiförmig-länglich; Blüten schon anfangs fast aufrecht. 24 Bergwälder, zerstreut. Im ganzen Rheinthal und den Seitenthälern stellenweise häufig, in Westfalen bei Höxter (Fürstenberg, Buffzen häufig), bei Hameln, am Ettersberg bei Weimar, Saalburg, Höllenthal bei Lichtenberg, angeblich auch bei Oberau im Regbz. Dresden, im Schwarzwalde und häufig in den Vogesen. Juni—August. H. 0,30—0,60.
- II. Samen verkehrt-eilänglich, beidendig- (an der Spitze in einen sehr kurzen, durchscheinenden Fortsatz, am Grunde lang-)verschmälert.
- 787. E. Duriaei Gay, Durieu's Sch. Sprosse verlängert, zuletzt an der Spitze unterirdisch, mit dicken, schuppenartigen Niederblättern in geschlossener Knospe; Stengel niederliegend, am Grunde wurzelnd, dann aufsteigend, einfach, angedrückt-behaart oder fast kahl; Blätter kurzgestielt, eiförmig oder eiförmig-lanzettlich, gezähnt; Blüten ziemlich grofs, 10—12 mm lang, vor dem Aufblühen nickend; Kelchröhre kurz, Kelchzipfel spitz. 4 Bisher bloß in den Vogesen auf dem Hohneck, zw. Münster und Gerardmer, Wormspel, Spitzenköpfe und Krappenfelsen, aber nicht auf dem Feldberg in Bd. Juli. Blk. grofs, purpurn. H. 0,10—0,30.
- b) Synstigma Hskn. Narben keulig- oder kopfförmig-verbunden; Stengel (außer bei E. palustre) durch herablaufende Leisten mehr oder weniger kantig.
   \* Samen mit Papillen bedeckt.
  - † Samen verkehrt-eiförmig, am Scheitel abgerundet.
- $\Delta$  Stengel kantig; Blätter sitzend oder mit abgerundetem Grunde sehr kurz gestielt.
- o Blattrosetten oberirdisch, offen, mit sehr kurzen Internodien und mit grünen, laubartigen Niederblättern; Blüten klein, stets aufrecht.
- \* † 788. E. adnatum Grisebach, herablaufender Sch. Stengel steif-aufrecht, ästig, fast kahl, 4kantig; Blätter schmal-lanzettlich, gezähnelt-gesägt, mittlere mit jedem ihrer beiden Ränder bis zum nächsten Paar gesondert herablaufend, untere sehr kurz gestielt, obere linealisch-lanzettlich; Blütenknospen beidendig allmählich verschmälert, elliptisch. 4 Quellen, Bäche, Sümpfe, hin und wieder.

Juli. August. Blk. klein, rosenrot. Blätter hell-glänzendgrün. H.

0.30 - 1.25.

- \* † 789. E. Lamyi F. Schultz, Lamy's Sch. Stengel meist steif aufrecht, einfach oder aufrecht-ästig, hart; Blätter graugrünlich, mittlere linealisch-lanzettlich, sehr kurz gestielt mit herablaufenden Rändern, obere länglich-lanzettlich, spitz, mit dem Saume nicht blattartig herablaufend; Rütenknospen verkehrt-eiförmig, am Grunde plötzlich verschmälert. 24 Wälder, Hügel, sehr zerstreut. Juni—August. E. tetragonum L., zugleich E. obscurum und roseum umfassend. H. 0,30—0,60. Durch die mehr blaugrüne Farbe der kleineren, viel entfernter und seichter gezähnelten Blätter und die noch einmal so großen rosenroten Blüten, sowie frühere Blütezeit von E. adnatum verschieden.
- oo Ausläufer oberirdisch, mit verlängerten Internodien, sich später bewurzelnd; Niederblätter laubig, grün; Blüten klein, anfangs nickend.
- \* † 790. E. obscurum Schreber, dunkelgrüner Sch. Stengel leicht zerdrückbar, oberwärts weichhaarig, sehr ästig, mit 2 oder 3 erhabenen Linien belegt; Blätter matt-dunkelgrün, linealisch-lanzettlich, sitzend, mit den Rändern jederseits 2 herablaufende Linien bildend, die sich meist zu einer vereinigen. 4 Quellen, Bäche, Mühlgräben, Waldplätze, zerstreut. Juni-Herbst. Chamaenerion (Epilobium) obscurum Schreber, E. virgatum und chordorrhizum Fries. Blk. klein, trüb-rosenrot. H. 0,60-1,00. Eine kleinblütige Form ist E. obscurum Roth.
- △ △ Stengel kantig; Blätter ziemlich lang gestielt, in den Blattstiel verschmälert; junge Blüten nickend, klein. Herbstsprosse anfangs unterirdisch, aber bald oberirdisch und rosettig, mit kleinen, fleischigen, fast laubigen, dunkelgrünen Niederblättern.
- \*†791. E. róseum Schreber, rosenroter Sch. Stengel sehr ästig, reichblütig, mit 2 oder 4 erhabenen Linien belegt; Blätter ziemlich lang gestielt, länglich, an beiden Enden spitz, dicht drüsiggezähnelt; Narben verkehrt-ei-keulenförmig; Kapsel mit gerundeten Kanten. 24 Gräben, Bäche, nicht selten. Juli—Sept. Chamaenerion (Epilobium) roseum Schreber. Blk. klein, erst weisslich, dann blassrosenrot. H. 0,15—0,60.
- † † Samen länglich, beidendig- (an der Spitze in einen kurzen Fortsatz)
  verschmälert.
- △ Stengel stielrund, ohne erhabene Linien, nur mit 2 Haarleisten versehen.
- \* † 792. E. palustre L., Sumpf-Sch. Ausläufer unterirdisch, verlängert, fadenförmig, mit entfernten Niederblättern, im Herbst eine endständige, zwiebelartige, aus fleischigen, dachigen Niederblättern bestehende Knospe bildend; Stengel stielrund, glatt, kurzbehaart; Blätter lanzettlich oder linealisch, ganzrandig oder gezähnelt, am Rande zurückgerollt, mit keilförmigem Grunde sitzend; Blüten in der Jugend meist nickend. 24 Torfhaltige, sumpfige Wiesen, Gräben, zerstreut. Juli. Aug. Blk. fleischfarbig. H. 0,15—0,50. Ändert ab: b) line are Krause (nicht Muehlenberg); einfach, Stengel niedrig, nickend, Blätter lang-linealisch, so auf der Iserwiese, Elbwiese, hohe Mense, bei Erfurt, Tennstädt, Seesen u. a. O.

△ △ Stengel mit erhabenen Linien.

† 793. E. trigonum Schrank, dreikantiger Sch. Herbstsprosse unterirdisch, aufsteigend, mit dachigen, schuppigen, bräunlichen Nieder-

blättern; Stengel kräftig, meist einfach, mit 3 (selten 2 oder 4) erhabenen Linien belegt; Blätter zu 3 oder 4 quirlständig, sitsend, fast stengel-umfassend oder die untern kurz- und breitgestielt, länglich-eiförmig, zugespitzt, ungleich-gezähnelt, lebhaft-grün, oberseits glänzend. 4 In Gründen und Schluchten der schlesischen Gebirge und im Zechgrunde am Fichtelberge im sächsischen Erzgebirge. — E. (Hohneck). Bd. (Roseneggerberg, Feldberg). Brn. (Alpen). Juli. August. Blk. rosenrot. H. 0,40—1,00.

- † 794. E. nutans Schmidt, nickender Sch. Grundachse kurz, einfach oder wenig ästig, oberirdische, verlängerte, wurzelnde, entferntbeblätterte Ausläufer treibend; Stengel einzeln, oberwärts nebst den Blütenstielen und Kelchen weichhaarig; Blätter aus sitzendem oder kurzgestieltem Grunde länglich, stumpf; Kapsel weichhaarig, sehr selten kahl. 4 An quelligen Orten höherer Gebirge. Im Erzgebirge, z. B. auf dem Keilberg, bei Gottesgab, in Böhmen auf dem Spitzberg bei Oelsa über Nollendorf, häufiger in den Sudeten, Barania. E. (Hohneck). Bd. (Feldberg). Brn. (Hochebene und Alpen). Juli. August. E. scaturiginum Wimmer. 1Blk. purpurn. H. 0,08—0,15.
  - \*\* Samen glatt (ohne Papillen), beidendig verschmälert.
- † 795. E. anagallidifolium Lmk., gauchheilblättriger Sch. Grundachse verzweigt, blühende und nichtblühende Stengel treibend; Stengel zart, kahl, nur auf den Linien weichhaarig; Blätter länglichverkehrt-eiförmig, stumpf, meist ganzrandig, am Grunde verschmälert, besonders die untern ziemlich lang gestielt; Kapsel zuletzt aufrecht, kahl. 4 An Quellen und Bächen höherer Gebirge. Sudeten (Gr. und Kl. Schneegrube, kl. Teich, gr. Sturmhaube, Riesengrund, Elbwiese u. a. O., Altvater). E. (Hohneck, Wormspel). Bd. (Feldberg, Villingen?). Brn. (Alpen, besonders im Algäu). Juli. August. E. alpinum L. z. T. Bik. blaßrot, sehr klein. H. 0,08—0,15. Die Sprosse bleiben lange mit der Mutterpflanze vereinigt, während sie sich bei E. nutans bald ablösen.

† 796. E. alsinifelium Villars (1779), meirichblättriger Sch. Grundachse unterirdische, mit breitgrundig-sitzenden, fleischigen, gelblichen Niederblättern versehene Sprosse treibend; Stengel einfach, kahl, armblütig; Blätter etwas gestielt, eiförmig-lanzettlich, zugespitzt, geschweift- und etwas entfernt-gezähnelt, kahl; Blüten ziemlich groß, 8—12 mm lang; Kapsel dicklich, kahl. 4 An Quellen und Bächen im Riesengebirge und mährischen Gesenke nicht selten. — Bd. (Belchen, Feldberg, Kaiserstuhl). Brn. (Alpen, besonders im Algäu). Juli. August. E. origanifolium Lmk. (1786). Blk. rosenrot. H. 0,15—0,25.

Bastarde: E. adnatum + hirsutum, E. adnatum + Lamyi, E. adnatum + lanceolatum, E. adnatum + montanum, E. adnatum + obscurum, E. adnatum + palustre, E. adnatum + parviflorum, E. adnatum + roseum, E. alsinifolium + anagallidifolium, E. alsinifolium + montanum, E. alsinifolium + nutans, E. alsinifolium + roseum, E. alsinifolium + roseum, E. alsinifolium + trigonum, E. anagallidifolium + nutans, E. eellinum + Lamyi, E. collinum + lanceolatum, E. collinum + montanum, E. collinum + parviflorum, E. schultz), E. collinum + parviflorum, E. collinum + parviflorum, E. collinum + parviflorum, E. hirsutum + parviflorum

(E. intermedium Rchb.), E. hirsutum + roseum, E. Lamyi + lanceolatum = E. lanceolatum + tetragonum, E. Lamyi + montanum, E. Lamyi + obscurum, E. Lamyi + parviflorum, E. Lamyi + roseum, E. lanceolatum + montanum, E. lanceolatum + obscurum, E. lanceolatum + parviflorum, E. lanceolatum + roseum, E. montanum + obscurum = E. montanum + virgatum, E. montanum + palustre, E. montanum + parviflorum, E. montanum + roseum, E. montanum + trigonum (E. pallidum Tausch), E. nutans + palustre, E. obscurum + palustre (E. palustre + virgatum, E. Schmidtianum Rostkovius, E. Wimmeri F. Schultz), E. obscurum + parviflorum (E. parviflorum + virgatum, E. tetragonum + pubescens u. E. pubescens + virgatum), E. obscurum + roseum = E. roseum + virgatum, E. obscurum + roseum + parviflorum, E. obscurum + trigonum, E. palustre + virgatum, E. obscurum + virgatum, + virgatum, E



797. Oenothera biennis.
a Blüte; b Fruchtknoten und Kelchröhre,
längsdurchsednitten, bei c ganz und
mit den Kelchzipfeln; d aufgesprungene
Kapsel, bei s im Querschnitt; f Same.

parviflorum (E. rivulare Wahlenberg), E. palustre + roseum (E. purpureum Fries), E. palustre + trigonum, E. parviflorum + roseum (E. persicinum Rchb.).

186. Oenothera L., Nachtkerze (VIII, 1. Nr. 297).

\* † 797. 0. biennis L., gemeine Stengel kurzweichhaarig und mit längeren, auf Knötchen sitzenden Haaren bestreut; Blätter gezähnelt, etwas geschweift, die untersten des ersten Jahres elliptisch oder länglichverkehrt-eiförmig, stumpf, mit einem Spitzchen; Kronblätter länger als die Staubgefäse. ( Stammt aus Virginien, seit 1614 in Europa an Ufern. auf Sandfeldern verwildert; bisweilen auch unter dem Namen Rapontica gebaut. Juni — August. Unagra biennis Scopoli. Blk. gelb, grofs. H. 0,60-1,00. Ändert ab: b) parviflora A. Gray, Kronblätter etwa so lang als die Staubgefäße.

† 798. 0. muricata L., stachelige N. Die untersten Blätter

des ersten Jahres verlängert-lanzettlich, zugespitzt; Kronblätter so lang oder nur wenig länger als die Staubgefäße; sonst w. v.  $\odot$ , selten 4, Flußufer, Kiesbänke. An der Elbe von Tetschen bis Blankenese zum Teil häufig, in sandigen, lichten Wäldern bei Frankfurt längs der Main-Neckarbahn, vereinzelt bei Bonn, Berlin, Breslau. — L. (Metz). E. (Illufer bei Horburg u. a.). Bd. (Freiburg, Kaiserstuhl, Karlsruhe, Mannheim). W. (Iller- und Donauufer). Brn. (Heimertingen bei Memmingen; Dillingen, Dinkelscherben, Neuburg a. D.; Brudermühle b. München). Juni—September. Blk. gelb, viel kleiner als bei vor. H. 0,60—1,00.

Bastard: O. biennis + muricata.

Digitized by Google

- Gruppe. Circaeen DC. Kelchröhre den Fruchtknoten nicht überragend mit 2-4spaltigem, abfallendem Saume.
  - 187. Circaea Tourn., Hexenkraut (II, 1. Nr. 5).
  - A. Narbe ausgerandet-2lappig; Frucht 2fächerig, jedes Fach einsamig.
- \*†799. C. lutetiana L., gemeines H. Stengel aufrecht; Blätter eiförmig, am Grunde bisweilen schwach-herzförmig, gezähnelt; Deckblätter fehlend; Kronblätter so lang als der Kelch; Frucht verkehrt-eiförmig, mit widerhakigen, starren, locker stehenden Borsten besetzt, Fruchtfächer meist gleich groß. 4 Schattige, feuchte Laubwälder, stellenweise. Juli. August. Blk. anfangs rötlich, später weiß. H. 0,25—0,50. Ändert ab: b) cordifolia Lasch (decipiens Ascherson), kurzbehaart, Blätter herzförmig, geschweift-gezähnt, die oberen oft eiförmig. c) glaberrima Lasch,

ganz kahl, Blätter am Grunde abgerundet oder schwach-herzförmig.

- \* + 800. C. intermedia Ehrhart. mittleres H. Stengel aufrecht, kahl; Blätter herz-eiförmig, geschweift-gezähnt; am Grunde der Blütenstiele kleine borstenförmige Deckblätter; Kronblätter so lang als der Kelch; Frucht fast kugelig-verkehrt-eiförmig, 🛊 mit widerhakigen, weichen, dichtstehenden Borsten besetzt, meist fehlschlagend, Fruchtfächer meist ungleich groß. 2 Schattige, feuchte Laubwälder, sehr zerstreut, aber gesellig. Juli. August. C. alpino + lutetiana (großblütig) und C. lutetiano + alpina (kleinblütig) G. Meyer. (Die Pflanze ist vielleicht ein konstant gewordener Bastard). Blk. rötlich oder weiß. H. 0,15-0,30. B. Narbe schwach-ausgerandet; Frucht schief-birnförmig, von der Seite zu-
- \* † 801. C. alpina L., Alpen-H. Stengel aufsteigend, kahl; Blätter rundlich-eiformig, am Grunde deutlich herzformig, geschweift-gezähnt; am Grunde der Blütenstiele kleine h

sammengedrückt, einfächerig, einsamig.

d (le

799. Circaea lutetiana.
a Bitte, b dieselbe nach Beseitigung der Kronblätter; c Frucht, in d querdurchschnitten; c Same.

am Grunde der Blütenstiele kleine borstenförmige Deckblätter; Kronblätter kürzer als der Kelch. 4 Schattige, feuchte Laub- und Nadelwälder, Erlenbrüche, weit häufiger im Gebirge als in der Ebene; in Westpreußen sehr häufig. Juni—August. Blk. anfangs rötlich, später weiß. H. 0,08—0,25.

- Gruppe. Jussieuen DC. Kelchröhre den Fruchtknoten nicht überragend mit 4-6spaltigem, bleibendem Saume.
  - 188. Isnardia L., Isnardie (IV, 1. Nr. 102).
- \* 802. I. palustris L., Sumpf-I. Stengel am Grunde wurzelnd; Blätter gegenüberstehend, eiförmig, spitz; Blüten blattwinkelständig,

einzeln, sitzend, am Grunde mit zwei kleinen Vorblättchen. 24 Gräben, langsam fließende Gewässer, Torfsümpfe, sehr zerstreut und oft unbeständig, am häufigsten im nordwestlichen Gebietsteile. Am Nieder-



802. Isnardia palustris.

a Blüte, in b aufgeschnitten, um die Staubgefäße zu zeigen.

nördlichen Teile Westfalens (Rahden, Lotte, Lengerich. Dülmen, Dorsten), Hannover, Oldenburg, Hamburg (Eppendorfer Mühlenteich. Kuhmühle). Hengster bei Frankfurt a. M., bei Annaburg zwischen Wittenberg und Torgau, in der Niederlausitz an mehreren Orten. — E. (Rheinebene). Bd. (Bodensee, im Breisgau zerstreut. Karls-

rhein (Krefeld).

ruhe). W. (früher bei Friedrichshafen). Brn. (Pfalz: Schifferstadt, Speyer, Hassloch). Juli. August. Dantia palustris Karsch, Ludwigia palustris Elliot. Blk. grün. Stengel 0,15—0,30 lang. Andert ab: b) paludosa Rabenhorst. Blüten einhäusig, so bei Neuendorf unweit Lübben.

 Gruppe. Trapeen E. Meyer. Kelchröhre angewachsen, mit bleibendem Saume; Frucht nufsartig-knöchern.

### 189. Trapa L., Wassernuss (IV, 1. Nr. 97).



803. Trapa natans.

a Kelch; b Blüte, in c ohne Kelch; d Fruchtknoten mit 1 Staubgefäls; e Frucht, bei f längsdurchschnitten.

blasen; Blüten einzeln, blattwinkelständig; Früchte 4dornig. Stehende Gewässer, sehr zerstreut und im Schwinden begriffen; z. B.

L., schwimmende W. Unter dem Wasser mit gegenständigen, linealischen, hinfälligen Blättern. an deren Seiten haarförmig-gefiederte, Blättern ähnliche Wurzeln stehen: schwimmende Blätter rautenförmig, gezähnt, gestielt; Blattstiele in der Mitte

meist aufge-

\*+803. T. natans

in Westpreußen gänzlich ausgestorben. Juni. Juli. Blk. weiß. Früchte schwarzgrau, eßbar.

# 34. Familie. HALORRHAGIDACEEN R. Br., Meerbeerengewächse (Nr. 45).

190. Myriophyllum Vaillant, Tausendblatt (XXI, 5. Nr. 657).

1. Deckblätter sämtlich kammförmig-fiederspaltig, so lang oder länger als die Blüten.

\* † 804. M. vertieillatum L., quirlblütiges T. Blätter zu 5-6 quirlig, tief-fiederspaltig, mit borstenförmigen Zipfeln; Ahren stets aufrecht; Blüten in blattwinkelständigen und ährenförmigen Quirlen. 24 Gräben und stehende Gewässer, zerstreut. Juni-August.

H. 0,15--0,25. Die Größe der Deckblätter ändert sehr ab.

 Obere Deckblätter ungeteilt, kürzer als die Blüten.

\* † 805. M. spicatum L., ährenblütiges T. Blätter zu 4 quirlig; Blüten in ährenförmigen Quirlen, die jungen Ähren aufrecht, die untern Deckblütter eingeschnitten, sonst w. v. 4 Stehende Gewässer, Gräben, häufig. Juni bis August. Stengel oft 1,00—2,00 lang.

\* 806. M. alternisterum DC., wechselblütiges T. Zipfel der quirlförmigen Blätter haarfein; männliche Blüten bisweilen wechselständig, ährig; Ahren vor dem Aufblühen überhängend, weibliche Blüten wenige, blattwinkelständig, am Grunde der männlichen Ähre quirlförmig. 4 Stehende Gewässer. Im Saarthale bei Saarbrücken und



805. Myriophyllum spicatum. a männliche, b weibliche Blüte.

Im Saarthale bei Saarbrucken und Randerath, bei Elberfeld, an der Sieg bei Siegburg unweit Bonn, von Westfalen (häufig bei Münster hinter dem Pannenkotten in dem Graben der Bleiche und bei Haller-Heide bei Petershagen) durch Hannover (bei Bentheim, bei Meppen auf der Hirschwiese, Amt Hunteburg, Fischteich der Scharnebecker Mühle bei Hermannsburg, Gräben auf der Insel Wilhelmsburg), Kngr. Sachsen (Grödeler Kanal bei Langenberg), Prov. Brandenburg (Menz, Lychen), Mecklenburg (im Rosenhagener und Frauenmarker See bei Gadebusch, bei Dutzow und bei Fürstenberg), Oldenburg (bei Herzebrock auf der Heide) nach Holstein (besonders im Einfelder See bei Neumünster) und Schleswig; in Pommern bei Bütow und Polzin, in Westpreußen bei Berent in vielen Seen, z. B. im Marien-, Galgen-, Psienko-See, auch bei Schöneck, Karthaus und Neustadt häufig. — L. (Bitsch). E. (Vogesenseen, Teiche des Jägerthals, zwischen Dambach und Stürzelbronn, Lauterthal unter Weißenburg). Bd. (Schluch-, Titi- und Feld-See). Brn. Pfalz und Hochebene: Natternberg bei Deggendorf). Juni—August-Viel zarter als die vor. Art.

### 35. Familie. HIPPURIDACEEN Link, Tannwedelgewächse (Nr. 80).

# 191. Hippúris L., Tannwedel, Tännel (I, 1. Nr. 1).

\* † 807. H. vulgaris L., gemeiner T. Stengel aufrecht, der blütentragende Teil aufserhalb des Wassers; Blätter linealisch, zu 8 bis 12 in Wirteln; Blüten blattwinkelständig, sitzend, sehr klein, grün. 24 Gräben, stehende Gewässer, zerstreut. Juni. August. Stengel 0,15 bis 0,30 hoch, zuweilen flutend und dann 1,00—2,00 lang.



807. Hippuris vulgaris.

a Sprofsstück mit Blåttern und Blüten;
b männliche, c weibliche Blüte; d Fruchtknoten, längsdurchschnitten, bei c querdurchschnitten; f Same.



808. Lythrum Salicaria.

a Kelch und Griffel, in b aufgeschnitten und mit Staubgefäßen und 1 Kronblatt; c Fruchtknoten; d Frucht, bei e im Querschnitt

36. Fam. LYTHRACEEN Juss., Weiderichgewächse (Nr. 21).

192. Lythrum L., Weiderich (XI, 1. Nr. 849).

a) Blüten 12männig, quirlig-ährig.

\* † 808. L. Salicária L., gemeiner W. Blätter herz-lanzettförmig, die unteren gegenständig oder quirlig: Kelch am Grunde ohne Deckblättchen; Kelchzähne abwechselnd länger. 4 Gräben, Ufer, feuchte Gebüsche, gemein. Juli—September. Blk. purpurrot. H. 0,50—1,25.

Gebüsche, gemein. Juli—September. Blk. purpurrot. H. 0,50—1,25.

+ 809. L. virgatum L., rutenförmiger W. Blätter lanzettlich, am Grunde abgerundet; obere Blüten wechselständig; Kelchzähne gleichlang. 4 Feuchte Orte, Gräben, sehr selten. Für Böhmen sehr

zweifelhaft, dagegen in Schlesien bei Gilschwitz an der Mora und bei Troppau, Jablunka bei Teschen, bisweilen in Gärten und daraus ver-

wildert. Juni. Juli. Blk. purpurrot. H. 0,50-1,25.

b) Blüten 2-, 3-, 4- oder 6männig, einzeln in den Blattwinkeln.

\* † 810. L. Hyssopifolia L., ysopblättriger W. Blätter linealisch-lanzettlich: Kelch am Grunde mit 2 kleinen pfriemlichen Deckblättern. O Feuchte, sandige Triften, Acker, Gräben, zerstreut, im größten Teile des nordwestlichen und völlig im nördlichsten Gebiet fehlend, in Westpreußen nur bei Thorn. Juli-September. Blk. klein, a Blüte: b Fruchtknoten; c Frucht, bei d im violettrof. H. 0,10-0,30.



811. Peplis Portula.

Querschnitt.

193. Peplis L., Bachburgel (VI, 1, Nr. 257).

\* + 811. P. Pórtula L., gemeine B. Stengel niederliegend, vielästig, mit wurzelnden Ästen; Blätter gegenüberstehend, verkehrteiförmig, kurzgestielt; Blüten einzeln

in den Blattwinkeln. ( Feuchte Triften, Gräben, Teichränder, nicht selten. Juni-Septbr. Blk. sehr klein, röt-Stengel rot angelaufen. lichweiß. H. 0.08-0.20 lang.

37. Fam. TAMARISCACEEN Desvaux, Tamariskengewächse (Nr. 15).

194. Myricária Desvaux, Myrikarie (XVI, 2. Nr. 492).

† 812. M. germanica Desvaux, deutsche M. Blätter linealischlanzettlich; Blüten in endständigen Ähren; Deckblätter länger als die Blütenstielchen; Kapseln aufrechtabstehend. 5 Kiesige Flussufer des Karpathengebiets. Nur in Oberschlesien an der Weichsel bei Ustron und an der Olsa bei Freystadt. -E. u. Bd. (Bodenseegegend und längs des Rheins bis Strassburg. W. (Argenund Illerufer, bei Leonberg u. Hall in Eisenbahneinschnitten). Brn. (Alpen



812. Myricaria germanica. a Blute; b Kronblatt; c die Staubgefäßröhre freigelegt, in d ausgebreitet; e Fruchtknoten; f Fruchtzweig; g Same.

218 Philadelphaceen. Nr. 47. — Cucurbitaceen. Nr. 51.

und mit den Flüssen herabkommend). Juli. Tamarix germanica L. Blk. blafsrot. H. 1,00-2,50.

38. Familie. PHILADELPHACEEN Don, Pfeifenstrauchgewächse (Nr. 47).

195. Philadelphus L., Pfeifenstrauch (XII, 1. Nr. 353).

813. Ph. coronarius L., wilder Jasmin. Blätter elliptisch, zugespitzt, gesägt-gezähnelt; Blüten achselständig, die obersten in 3teiligen Trugdolden; Griffel tief-4spaltig, kürzer als die Staubfäden.



813. Philadelphus coronarius. a Kelch; b Blüte; c Griffel; d Fracht-knoten mit Kelch; c Kapsel, fachspaltig aufgesprungen, querdurchschnitten.

814. Cucurbita Pepo.

a weibliche Blüte, längsdurchschnitten;
b Staubgefässe und Grund der männlichen Blüte.

5 Stammt aus Südeuropa; bei uns in Gärten und Anlagen häufig angepflanzt und bisweilen in Hecken verwildert. Mai. Juni. Blk. weißs. H. 1,25—2,50.

39. Fam. CUCURBITACEEN Juss., Kürbisgewächse (Nr. 51).

196. Cucúrbita L., Kürbis (XXI, 9. Nr. 675).

814. C. Pepo L., gemeiner K. Stengel steifhaarig, kletternd; Blätter herztörmig, 5lappig, rauh; Wickelranken ästig; Früchte rundlich oder länglich, glatt. ⊙ Kulturpflanze aus Amerika. Juni bis August. Blk. groß, gelb.

C. Melopepo L., Türkenbund, C. maxima Duchesne, Riesen-

kürbis, u. a. werden nicht selten in Gärten gezogen.

Digitized by Google

# 197. Cúcumis L., Gurke (XXI, 9. Nr. 678).

815. C. sativus L., gemeine G. Stengel steifhaarig, kletternd; Blätter herzförmig, 5eckig; Wickelranken einfach; Früchte länglich-höckerig. O Aus Asien stammend, bei uns häufig gebaut. Mai—August. Blk. gelb.

C. Melo L., Melone, wird nur in Mist-

beeten und Treibhäusern gezogen.

# 198. Bryónia L., Zaunrübe (XXI, 9. Nr. 674).

† 816. B. alba L., schwarzbeerige Z. Stengel kletternd; Blätter herzförmig, 5lappig, gezähnt, schwielig-rauh; Blüten traubig-ebensträußig, 1häusig; Kelch der weiblichen Blüten so lang als die Blumenkrone; Narben kahl. 2 Zaune, Hecken, Gebüsche, zerstreut. In der Rheinprovinz ganz fehlend, in Westfalen nur bei Rheine und Allersheim unweit Holzminden; im südlichen Gebiete nur in Brn. Juni. Juli. Blk. grünlichgelb. Beeren schwarz. H. 2,50—3,00. OBS. radix Bryoniae.

Giftig.

\*817. B. dioica Jacquin, rotbeerige Z. Blüten 2häusig; Kelch der weiblichen Blüten halb so lang als die Blumenkrone; Narben rauhhaarig; sonst w. v. 4 Wie vorige, aber meist weit seltener, dagegen an anderen Orten häufiger als vorige, z. B. bei Kiel, in der Rheingegend, in Westfalen, in Niederhessen, also überhaupt in West- und Süddeutschland häufig, im östlichen ganz fehlend. Juni. Juli. Beeren kirschrot. H. 2,50-3,00. Giftig.

# 199. Sicyos L., Haargurke, Stichling (XXI, 9. Nr. 676).

818. S. angulata L., eckige H. Stengel kletternd, ästig, mit Wickelranken; Blätter gestielt, herzförmig, 3-5eckig, gezähnt, rauh; Blüten klein, in achselständigen Träubchen; Früchte klein, eiförmig, borstig und weißhaarig. O Stammt aus Kanada und Pennsylvanien, wird jetzt hin und wieder zur Bekleidung von



815. Cucumis sativus. a Staubgefässe der männlich en Blüte; b Fruchtknoten, qu erdurchschnitten; c Same, bei d längsdurchsc hnitten.



816. Bryonia alba.

a Kelch zu b. der männlichen Blüte;
c, d Staubgefäses; s weibliche Blüten;
Griffel; g Beere.



818. Sicyos angulata.

a mānnliche Blūte chne die Kronblätter;
b weibliche Blūte; c Same, bei d querdurchschnitten.

Mauern, Hecken u. dgl. angepflanzt und verwildert bisweilen, z. B. bei & Berlin, Frankfurt a. O., Breslau. Juli—September. Blk. schmutzigweiß, grün geadert. H. 3,00—6,25.

40. Fam. PORTULACACEEN
Juss., Portulakgewächse
(Nr. 19).

200. Portuláca Tourn., Portulak (XI, 1. Nr. 348).

\*†819. P. olerácea L., gemeiner P. Stengel nebst den Ästen niedergedrückt; Blätter länglichkeilig, fleischig; Blüten gabelständig oder einzeln, zu 2 oder 3 in den Blattwinkeln sitzend; Kelchzipfel stumpf-gestielt. © Sandiger Boden, Äcker, Wege, hin und wieder. Juni—September. Blk. gelb. Stengel 0,08—0,20 lang.

P. sativa Haworth, Stengel aufrecht, mit aufstrebenden Ästen; Blätter verkehrt-eiformig; Kelchzipfel auf dem Rücken gefügeltzusammengedrückt; sonst wie vor, aber viel größer und fleischiger, wird häufig zum Küchengebrauche gebaut.

201. Móntia Micheli, Montie (III, 1. Nr. 17).

\* † 820. M. minor Gmelin, kleine M. Stengel aufrecht; Blätter gegenüberstehend, spatelig, fleischig; Blüten in kleinen, 2—5blütigen



819. Portulaca oleracea.

a Blüte nach Beseitigung der Kronblätter; b Kronblatt.

Trugdolden;
Samen knötigrauh, fast glanzlos. • Feuchte
Acker und Sandplätze, zerstreut.
Mai. M. fontana L. zum
Teil, M. arvensis Wallroth. Blk.
klein. weiß.

H. 0,03 — 0,10. 821. M. lamprosperma Chamisso, glanzsamige

M. Stengel auf-

recht; Samen glänzend, spröde. O bis 4 Bisher bloß in Pommern bei Bartin in Rieselbächen an der Biesternitz, dem schwarzen See bei Stolpmünde und in Westpreußen am Saspersee bei Danzig, Bieschkowitz und Kölln im Kr. Neustadt und Großendorf bei Putzig. Mai. Blk. weiß. Stengel 0,08—0,25 lang.

\* † 822. M. rivularis Gmelin, Bach-M. Stengel untergetaucht, flutend; Blüten in wenigblütigen Trugdolden; Samen sehr fein knötig-



820. Montia minor.

a Kelch; b Blüte; c Staubgefäse an ausgebreiteter Krone; d Fruchtknoten;

e, f Früchte; g Same.



823. Claytonia perfoliata.

punktiert, glänzend. 4 In Quellen und Bächen, sehr zerstreut, in der Ebene besonders im nordwestlichen Gebiete. Mai—Herbst. Blk. weiß. Stengel 0,10—0,25 lang.

202. Claytonia L., Claytonie (V, 1. Nr. 161).

823. C. perfoliata Donn, durchwachsene C. Kahl; Stengel mehrere, aufrecht mit einem Paare rundlicher, spitzer, am Grunde breitverwachsener Blätter; grundständige Blätter langgestielt, rhombischoval, spitz. ⊙ Aus Nordamerika und Westindien stammend, jetzt hin und wieder verschleppt und fast eingebürgert. Mai. Juni. Blk. klein, weiſs. H. 0,10—0,20.

Tetragonia expansa Aiton ist hin und wieder mit fremden Sämereien eingeschleppt.



824. Corrigiola litoralis.
a Blütenknäuel; b Einzelblüte; c Kelch;
d, e geöffnete Blüten; f Fruchtknoten;
a Frucht.



 Gruppe. Telephieen DC. Blätter wechsel-, seltener gegenständig; Kronblätter von der Größe der Kelchblätter.

203. Corrigiola L., Strandling (V, 3. Nr. 244).

\*† 824. C. literalis L., gemeiner St. Stengel fadenförmig, niedergestreckt; Blätter linealischkeilig; Blüten gestielt, in knäuelartigen Wickeln; Kronblätter so lang als der Kelch. © Sandige, feuchte Plätze und Wege, im Kiese der Flüsse, sehr zerstreut. Juli—Septbr. Blk. sehr klein, weifs, meist geschlossen, kugelförmig. Stengel 0,08—0,25 lang.

 Gruppe. Illecebreen DC. Blätter gegenständig (bei Herniaria in den Wickeln stets eins fehlschlagend); Kronblätter fehlend oder sehr klein und borstlich, einem nebenständigen Ringe eingefügt; Frucht einsamig.

204. Herniaria Tourn., Tausendkorn (V, 1. Nr. 170).

\* + 825. H. glabra L., kahles

T. Stengel niedergestreckt; Blätter klein, elliptisch oder länglich, Grunde verschmälert. kahl: Blüten meist zu 10 in blattwinkelständigen Knäueln: Kelche kahl. kürzer als die Kapsel. 4 Sandige Brachäcker,



825. Herniaria glabra.
a Laubsprofs; b Blüte; c Fruchtknoten; d Frucht.

gemein. Juni—Oktober. Blk. sehr klein, gelbgrün. Stengel 0,05 bis 0,15 lang. Die ganze Pflanze ändert mit sehr kurzen, weichen Haaren ab (H. glabra var. puberula Petermann).

\*†826. H. hirsuta L., behaartes T. Stengel, Rlätter und die borstig-stachelspitzigen Kelche kurzhaarig, letztere länger als die Kapsel, sonst w. v. 24 Sandfelder, Ufer, nur im südlichen Teile des Gebietes, sonst bisweilen verschleppt. Im Rhein-, Saar- und Moselthale, am Main, bei Gießen, bei Hattingen an der Ruhr, Treuenbrietzen, Thüringen (?), in der Lausitz bei Sommerfeld, Sorau, Triebel, Zibelle, bei Schönfeld unweit Schwiebus, Prov. Posen bei Unruhstadt und Ostrowo, in Westpreußen bei Christfelde, Kr. Schwetz, in Schlesien bei Grünberg, Proskau, Tarnowitz, Leschnitz, Zyrowa, Rybnik und Myslowitz, in Böhmen bei Niemes, Weißwasser, Lissa; im E., in Bd. und Brn. hin und wieder. Juli—Oktober. Stengel 0,05—0,15 lang.

827. H. incana Lmk., graues T. Stengel niedergestreckt, nebst den Blättern und gleichmäßig-behaarten Kelchen kurzhaarig, letztere länger als die Kapsel, Blüten meist zu 3 in blattwinkelständigen Knäueln. 24 Sonnige, trockene Orte; bisher nur auf der Mainspitze. Mai. Juni. Stengel 0,05—0,15 lang.

Stenger 0,05—0,15 lang.

Herniaria alpina Villars ist einmal im Flusbette der Argen bei Wangen in Württemberg gefunden.

205. Illécebrum Rupp., Knorpelblume (V, 1. Nr. 171).

\* † 828. L. verticillatum L., quirlblütige K. Stengel nieder-liegend; Blätter klein, verkehrt-eiförmig, kahl; Blüten sitzend, in blattwinkelständigen Knäueln von silber-weißen, knorpelartigen Deckblätt-chen begleitet. 24 Feuchte Sandplätze, sandige Ufer, Torfbrüche, sehr zerstreut, bisweilen verschleppt. Vom Main und Niederrhein durch Westfalen und das nördliche Deutschland nach Posen, Schlesien, Sachsen. — L. u. E. (Vogesen).



828. Illecebrum verticillatum.
a Blüte, in b längsdurchschnitten, um
Stabugefäßes und Fruchtknoten zu zeigen;
c Blütenzipfel mit 1 normalen und 2 verkümmerten Stabgefäßen; d Fruchtkelch;

Sachsen. — L. u. E. (Vogesen). Bd. (im Breisgau bei Waldkirch und Emmendingen). Brn. (nur in der Pfalz an der Südgrenze gegen Bitsch). Juli. August. Blk. schneeweifs. Stengel 0,05-0,25 lang.

 Gruppe. Polycarpeen DC. Blätter gegenständig; Kronblätter 5 oder fehlend; Kapsel vielsamig.

206. Polycárpon Loeffling, Nagelkraut (III, 3. Nr. 81).

829. P. tetraphyllum L., vierblättriges N. Dreimännig; Blätter verkehrt-eiförmig, zu 4 quirlförmig. © Sandige Stellen, sehr selten und nur eingewandert, so bei Kommotau in Böhmen, auf Gemüseäckern um Breslau in der Nikolaivorstadt, bei Glogau und Ohlau, bei Westerhausen am Unterharze u. a. O., ebenso in Bd. und in Brn. (Pfalz). August—Oktober. Blk. grünlich. H. 0,15.

#### 42. Familie. SCLERANTHACEEN Link, Knauelgewächse (Nr. 91).

207. Scleránthus L., Knauel (X, 2. Nr. 326).

\* + 830. S. annus L., einjähriger K. Ein- oder zweijährig; Blätter schmal-linealisch; Kelchzipfel eiformig, ziemlich spitz, grün, mit einem sehr schmalen, weißlichen Rande, zur Fruchtzeit etwas abstehend. 

u. 
(S. biennis Reuter) Sandfelder, trockene Felsen, Mai-Oktober. Ganze Pflanze grasgrün oder gelblich. gemein. Blüten grünlich. H. 0,08—0,20 wie bei dem folg.

\* † 831. S. perennis L., ausdauernder K. Ausdauernd; Blätter

linealisch-pfriemlich: Kelchzipfel linealisch-länglich, abgerundet-stumpf.



829. Polycarpon tetraphyllum. a Blute, b dreiklappige Kapsel; c Same; d Blute mit ausnahmsweise 5 Staubgefäßen und 1 Griffel, mit Kapsel e.



830. Scleranthus annuus. a Blüte: b Fruchtknoten: c Blütenhülle. aufgeschnitten und ausgebreitet; d Frucht

grün, mit einem breiten, weissen Rande, zur Fruchtzeit fast geschlossen. 4 Sonnige Hügel, trockene Felsen, sandige Abhänge, etwas seltener als vorige. Pflanze graugrün. Blüten weißlich. Mai-Oktober.

Bastard: S. annuus + perennis (S. biennis Fries, S. intermedius Kittel) Pflanze grasgrün.

43. Fam. CRASSULACEEN DC., Dickblattgewächse (Nr. 3). 208. Tillaea Micheli, Tilläe (IV, 4. Nr. 106).

\*832. T. muscosa L., moosartige T. Stengel am Grunde niederliegend, mit aufstrebenden Ästen; Blüten blattwinkelständig,

sitzend, 3spaltig. © Feuchte Sandfelder, Sandanger, sehr selten, nur in der Rheinprovinz bei Kleve und Xanten, im nördlichen Westfalen an verschiedenen Stellen und im Kesselgrunde bei Niedergörsdorf unweit Jüterbog. Mai. Juni. Blk. rötlich oder weifslich. H. 0,03—0,05.

209. Bulliarda DC., Bulliarde (IV, 4. Nr. 107).

†833. B. aquatica DC., Wasser-B. Stengel niederliegend; Blätter linealisch; Blüten fast sitzend. ①, ob auch 24? Überschwemmte Orte, Ufer, feuchter Sand, selten. Sandiges Ufer der Elbe bei Torgau u. Wittenberg, bei Weißensee unweit Berlin seit langer Zeit nicht wiedergefunden, bei Osnabrück zwischen Ahe im Amte Vörden und Rottinghausen, am Wittenberge bei Neuenkirchen, in Westfalen am blanken

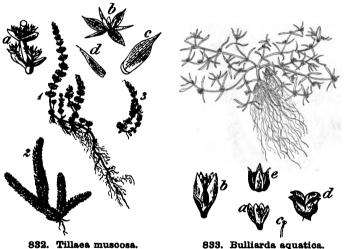

1-3 Pflanzen; a Stück eines blühenden Sprosses; b Blüte; c Kelch-, d Kronblatt.

833. Bulliarda aquatica.

a Kelch; b Blüte; c Staubgefäß; d die Fruchtknoten; e Balgkapseln.

Pol im Westerfelde unweit Lotte früher in Menge, ob noch jetzt?, Schleswig; Kolberg, in Ostpreußen bei Königsberg auf dem Schlamme am hintern Rande des Teiches in Rauschen, in Schlesien bei Rybnik (Rudateich und Hammerteich), bei Pleß (Paproczanteich) und Neu-Berun, fehlt im südlichen Gebiete. August. September. Tillae.a aquatica L., T. prostrata Schkuhr. Blk. weiß. H. 0,03—0,05.

210. Rhodiola L., Rosenwurz (XXII, 7. Nr. 687).

†834. Rh. rosea, L., gemeine R. Blätter länglich-keilig, an der Spitze gesägt. 4 Felsenspalten, zwischen Steinen in höheren Gebirgen, selten. Nur im Riesengebirge in der kleinen Schneegrube, im Teufelsgärtchen und an der Kesselkoppe, im mährischen Gesenke am Peterssteine, Brünnelheide und im Kessel. — E. (Hohneck). Juni. Juli. Sedum Rhodiola DC. Blk. gelbrötlich. H. 0,10 \( \dot{0},10 \dot{0},01 \dot{0},10 \dot{0},01 \dot{0}.

#### 211. Crássula L., Dickblatt (V, 5. Nr. 250).

\* 835. C. rubens L., rötliches D. Stengel aufrecht; Blätter zerstreut, abstehend, halbwalzenförmig; Blüten einzeln, einseitswendig, sitzend; Äste nebst dem Kelche drüsig-behaart. ⊙ Nur bei Trier auf Äckern zwischen Euren und Zewen und in Weinbergen zwischen Balduinhäuschen und Euren. — E. (unter der Saat bei Hüningen), Bd. im Breisgau bei Weil). Mai. Juni. Sedum rubens DC. Blk. weiß, mit rotem Kiele. H. 0,08—0,15.



834. Rhodiola rosea.

a Būckseite, b Vorderseite der männlichen Blüte;
c die Fruchtknoten vom Kelch umgeben; d Balgkapseln mit den Schüppchen am Grunde.



835. Crassula rubens.

- 212. Sedum L., Fetthenne (fette Henne) (X, 5. Nr. 346).

  A. Wurzelstock stark, vielköpfig, ohne kriechende Stämmchen; Blätter flach, breit,
  - a) Blätter an der Spitze gesägt oder gezähnt.
- 1. Obere Blätter sitzend bis halbstengelumfassend (selten bei S. purpureum keilig).
- \* + 836. S. maximum Suter, große F. Blätter länglich oder eiförmig, stumpf, ungleich-gesägt, gegenständig oder zu 3 quirlig, die unteren mit breitem Grunde sitzend, die oberen am Grunde kurz-herzförmig; die inneren Staubfäden dem Grunde der Kronblätter eingefügt. 4 Wälder, Felsen, sonnige Anhöhen, häufig. Blüht Mitte August. S. Telephium var. d. und e. L. Blk. grünlichgelb. H. 0,25—0,50.

\* 837. S. purpureum Link (u. Tausch), purpurrote F. Blätter grün, verkehrt-eiförmig, länglich oder lanzettlich, ungleich-gesägt oder

fast ganzrandig, die unteren kurzgestielt, die oberen mit abgerundetem Grunde sitzend; die inneren Staubfäden ½ über dem Grunde der Kronblätter eingefügt. 24 Wälder, Raine, unbebaute Orte, zerstreut, bisweilen verwildert. Im westlichen Deutschland vom Niederrhein durch Hessen, Westfalen und (Königreich und Provinz) Sachsen, Böhmen (am Erzgebirge), Dessau, Thüringen bis Holstein und Schleswig, häufiger im südwestlichen und südlichen Gebiete. Blüht Ende Juli. S. Telephium var. b. purpureum L., S. purpurascens Koch, S. lividum Bernhardi. Blk. purpurrot. H. 0,25-0,50.

2. Blätter sämtlich am Grunde keilförmig verschmälert.

\* † 838. S. Fabaria Koch, Gebirgs-F. Stengel aufrecht; Blätter bläulichgrau, länglich-lanzettlich, gezähnt-gesägt, mit dem ganzrandigen,

keiligen Grunde in den kurzen Blattstiel verschmälert, zerstreut oder wechselständig; die inneren Staubfäden 1/3 über dem Grunde der Kronblätter eingefügt. 4 Felsen, Bergabhänge. Um Bielitz in Teschen, bei Gerolstein und auf der hohen Acht in der Eifel und im Nahe-, Mosel- und Lahnthale, Urftthal unterhalb Gemund, in Niederhessen an Basaltfelsen des Burghasunger Berges unweit Wolfhagen und bei Kassel an Wassergräben am Fuldadamme bei der Aue und unter der Brücke zwischen Elgershausen und Hoof. Brn. (Granitfelsen des Schlosses Falkenstein bei Wörth, Regensburgerstein bei Viechtach, Kreuzberg in der Rhön). Ende Juni. S. purpureum einiger Autoren, nicht Tausch. Blk. purpurrot. H. 0,30-0,50.

S. hybridum L. Stengel aufsteigend, Blk. gelb, aus Asien stammend,

ist nur selten verwildert.

#### b) Blätter ganzrandig.

839. S. Anacámpseros L., rundblättrige F. Stengel niederliegend; Blätter verkehrt-eiförmig, sehr stumpf; Ebensträuse endständig, gedrungen. 836. Sedum maximum.

a Blüte; b die Fruchtknoten und Schüppchen; c Fruchtzweigehen;
d Balgkapsel.

24 In den Schweizer Alpen einheimisch, im Gebiete nur selten auf Mauern angepflanzt. Juli. August. Blk. purpurrot. H. 0,15—0,30.

B. Wurzel dünn, ohne kriechende Stämmchen.

Blätter flach.

840. S. Cepaea L., rispige F. Blätter ganzrandig, stumpf, die unteren gestielt, verkehrt-eiförmig, gegenständig, oder zu 3 und 4, die oberen linealisch-keilig; Rispe länglich. © Felsige, schattige Orte, felsige Hohlwege, sehr selten. Nur im E. bei Nothalten und Andlau unweit Barr und schon außerhalb des Gebietes bei Mastricht (Petersberg); am salzigen See bei Rollsdorf unweit Halle, a. S. seit

Jahrzehnten nicht wieder gesehen. Juni. Juli. Blk. rosenrot. H. 0,15-0.25.

2. Blätter linealisch-stielrund.

\*†841. S. villesum L., drüsenhaarige F. Blätter und rispige Trugdolden drüsig-weichhaarig. . Torfige Wiesen, Bergwiesen, zerstreut; im Nordwesten fehlend, im nördlichsten Gebiete nur bei Stettin und in Westpreußen bei Wilhelmsthal (Kr. Strasburg). Juli. August. Blk. rosenrot. H. 0,10—0,20.

842. S. atratum L., schwärzliche F. Stengel aufrecht; Blätter kahl, keulenförmig-stielrund; Trugdolden einfach, gedrungen, kahl.

Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber dort gemein. Juli. August. Die ganze Pflanze meist rot überlaufen. Blk. weis mit

grünem Mittelstreifen oder grünlichgelb.

843. S. annum L., einjährige F. Stengel ästig, Aste meist 2spaltig, zuletzt verlängert, schlängelig; Trugdolden kahl. 
in Nordund Mitteldeutschland nicht einheimisch, dagegen sehr verbreitet an Felsen und Mauern in den Vogesen, im Schwarzwalde (z. B. am Belchen und Feldberg, im Höllen- und Elzthal) und in Brn. in den algäuer Alpen am Grünten und Rossberg bei Füssen, sowie im Fichtelgebirge (Berneck). Juni—August. Blk. gelb. H. 0,08—0,15.

(Berneck). Juni—August. Blk. gelb. H. 0,08—0,15.
S. hispanicum L. (S. glaucum W. u. K.), ziemlich kahl; Stengel einfach oder ästig; Blüten 6zählig, Kronblätter lanzettlich, 4mal so lang als der Kelch, weiß mit rötlichem Rücken; Zierpflanze aus den Alpen, bisweilen an Felsen angepflanzt und scheinbar wild; außerdem sind S. Aizoon L., S. oppositifolium Sims und S. spurium MB.

hin und wieder eingeschleppt.

C. Wurzelstock dünn, mit kriechenden Stämmchen; Blätter stielrund.

1. Blumenkrone weiß oder rötlich.

\* 844. S. album L., weise F. Blütter walzenförmig, stumpf, kahl; Rispe fast gleichhoch, kahl oder sehr zerstreut drüssg-behaart; Kronblätter lanzettlich, stumpflich, 3mal länger als der Kelch. 24 Felsen, Mauern, Dächer, fehlt im nordöstlichen Gebietsteile, sonst meist nicht selten, obwohl an vielen Orten nur eingebürgert, z. B. in

Schlesien. H. 0,15.

- 845. S. dasyphyllum L., bereifte F. Blätter kurz-elliptisch; Rispe drüsig-weichhaarig; Kronblätter eiförmig, stumpflich, doppelt so lang als der Kelch. 4 In Nord- und Mitteldeutschland nur auf Mauern angepflanzt, z. B. bei Hamburg, Hanau, Zittau, am Königstein im Taunus, Reichenbach in Schlesien, dagegen einheimisch an Felsen der Vogesen, des Schwarzwaldes, am Hohentwiel, bei dem Reußenstein, im bayerischen Oberlande und in den Alpen. Juni. Juli. Bisweilen ist die ganze Pflanze drüsig-weichhaarig, so bei Lüttich. H. 0.15.
  - 2. Blumenkrone gelb; Blätter ohne Stachelspitze.
- \* † 846. S. aere L., Mauerpfeffer. Nichtblühende Stengel 6zeilig-beblättert; Blätter klein, eiförmig, mit stumpfem Grunde sitzend; Trugdolde kahl. 4 Sonnige Hügel, Felsen, Sandfelder, meist hänfg. Juni. Juli. H. 0,05—0,15. Die Pflanze hat gewöhnlich einen scharfen Geschmack; sie ändert aber ab: S. sexangulare L. (als Art), fast geschmacklos, Blätter an den blühenden Zweigen dicht-dachziegelig, die Äste der Trugdolde 1—3blütig.

\* +847. S. boloniense Loiseleur, Boulogner F. Blätter linealischwalzlich, am Grunde frei, mit einem unter die Anheftungsstelle herabgezogenen stumpfen Anhängsel; sonst w. v. 2 Sandfelder, trockene Abhänge, seltener als vorige. Juli. S. sexangulare der Autoren (nicht L.). Kronblätter etwas kleiner und blasser gelb als an voriger. H. 0.08--0.15.

†848. S. alpestre Villars, Alpen - F. Nichtblühende Stengel zerstreut- und dicht-beblättert; Blätter linealisch, mit gleichbreitem Grunde sitzend; Trugdolde 2-5blütig, kahl. 4 Felsenritzen höherer Gebirge, sehr selten; nur auf dem Riesengebirge und dem mährischen Gesenke. - E. (nur an den nördlichen Abhängen des Hohneck). Brn. (nur am Rauheck in den algäuer Alpen). Juni. S. rubens Mattuschka (1776), Haenke (1791), S. repens Schleicher. H. 0,03-0,05.

3. Blumenkrone gelb; Blätter kurz-stachelspitzig.

S. reflexum L., zurückgekrümmte F. Blätter linealisch-pfriemlich, am Grunde unter der Anheftungsstelle mit kurzem, stumpflichem Anhängsel versehen; Trugdolde

kahl; Kelchzipfel eiförmig-lanzettlich, spitz; Kronblätter doppelt so lang als der Kelch, aoldaelb. 24 Felsige Orte, Sandfelder, zerstreut; erst neuerdings weiter nach NW. und N. vordringend. Juli. August. H. 0,15-0,30. Ändert ab: a) viride Koch (das eigentliche S. reflexum L.), Blätter lebhaft-grün, so an Felsen und sandigen Orten und häufig in Gärten und auf Mauern unter dem Namen Tripmadam angepflanzt; b) rupestre L. (als Art), Blätter bläulichgrün oder hechtblau, so an Felsen, in Nadelwäldern, auf Sandplätzen nicht selten.

850. S. albescens Haworth, blassblütige F. Kelchzipfel aus breitem Grunde lanzettlich, zugespitzt; Blütenstand mit aufsteigend-ausgebreiteten, an der Spitze nicht zurückgekrummten Asten; Blüten weislich-schwefelgelb, sonst w. v. 21 Bisher nur am Hausberge bei Jena, aber daselbst gesellig. Juni. Juli. Stets 14 Tage früher als voriges.

\* 851. S. elegans Lejeune, zierliche F. 846. Sedum acre. Stämmchen kugelförmig; Blätter graugrün,



a Bläte.

linealisch-lanzettlich, kurz-stachelspitzig, beiderseits etwas flach, am Grunde vorgezogen, etwas gespornt, die der nichtblühenden Äste dicht-dachziegelig; Kelchzipfel abgerundet-stumpf; Kronblätter länglich, doppelt so lang als der Kelch. 4 Felsen und Mauern bei Mastricht unweit Spaa, bei Metz und Sierk. Juli. August. H.0,15-0,30. Andertab: b) aureum Wirtgen. Stämmchen niedrig, aufstrebend, verkehrt-kegelförmig; Blätter linealisch-lanzettlich, oberseits flach, unterseits etwas gewölbt, spitzbegrannt, am blütentragenden Stengel dicht anliegend, meist purpurrot, sonst dunkelgrün, am Grunde mit zugespitztem Sporn; Trugdolden deckblattlos, Äste derselben nach der Blüte knäuelformig-zusammengezogen; Kelchzipfel eiformig, ziemlich stumpf; Kronblätter länglich-eiförmig, stumpf. 4 Bei Koblenz, auf den Escherfelder Wiesen der Lahnberge zwischen Ems und Niederlahnstein, auf dem Fachbacher Berge am Wege von Ehrenbreitstein nach Ems, im Soonwald bei Bingen, im Nahethale, durch die ganze vulkanische Eifel, Hunsrück und sehr häufig bei Trier. Juni. Juli. S. trevericum Rosbach. Blk. goldgelb, schwach wohlriechend.

# 213. Sempervivum L., Hauslauch, fälschlich Hauslaub genannt (XI, 5. Nr. 352).

a) Kronblätter und Kelchzipfel sternförmig-ausgebreitet.

\* † 852. S. tectorum L., Dach-H. Blätter der Rosetten länglichverkehrt-eiförmig, plötzlich in eine Stachelspitze zugespitzt, am Rande



852. Sempervivum tectorum.

a Seitenansicht, b Vorderansicht der
Blüte; c die Fruchtknoten mit den
Schüppchen; in d ein Teil vergrößert.

gewimpert, sonst kahl; Blk. doppelt so lang als der Kelch. 4 Auf Felsen am Rhein, im Mosel-, Nahe- u. Ahrthal, häufiger auf Lehmmauern und Dächern angepflanzt. Juli. August. Blk. rosentot. H. 0,25—0,50.

853. S. montanum L., Berg-H. Blätter der Rosetten länglich-keilig, kurz-zugespitzt, beiderseits drüssigfeinhaarig, am Rande gewimpert, die

Blätter der Rosetten länglich-keilig, kurz-zugespitzt, beiderseits drüssigfeinhaarig, am Rande gewimpert, die stengelständigen länglich, vorne ein wenig breiter; Blk. fast 4mal so lang als der Kelch. 4 Nur zwischen Steinen auf den bayerischen Alpen, selten (Bachalpe bei Oberstorf). Juli. August. Blk. rötlich. H. 0,15.

b) Kronblätter und Kelchzipfel aufrecht, glockig.

† 854. S. soboliferum Sims, sprossender H. Blätter der Rosetten länglich-keilig, spitz, die stengelständigen länglich, die obersten eiformig, alle beiderseits kahl, am Rande gewimpert. 24 Auf Felsen der schlesischen Gebirge und auf Sandhügeln der oberschlesischen Ebene, auf Felsen und in sonnigen Kiefernwäldern in Nordböhmen

(Weißwasser, Hirschberg, Prag), auf Halden um Zinnwald im Erzgebirge, an Felsen in der Nähe des Falkenstein am Unterharze, im östlichen Teile der Prov. Brandenburg, Hinterpommern, Posen, Westund Ostpreußen, stellenweise häufig, bisweilen auf Kirchhöfen und auf Lehmmauern angepflanzt. Juli. August. Blk. gelblichweiß, wie bei den folgenden. H. 0.08-0.25.

S. hirtum L., wurde früher als in Böhmen wachsend angegeben, kommt aber dort ebensowenig vor als in den schlesischen und mährischen Gebirgen.

#### 44. Familie. GROSSULARIACEEN DC., Stachelbeergewächse (Nr. 41).

- 214. Ribes L., Stachel- und Johannisbeere (V, 1. Nr. 167).

  a) Stachelbeere. Stachelig: Blütenstiele 1-3blütig.
- \* † 855. R. Gressularia L. (erweitert), Stachelbeere. Blätter Slappig; Deckblätter der Äste aus einem ungeteilten oder Steiligen Stachel bestehend; Kelch glockig. † Felsen, Wälder, Zäune und häufig in Gärten. April. Mai. Blüte meist grünlichgelb. H. 0,60—1,50. Ändert ab: a) Grossularia L. Fruchtknoten und Beere mit drüsentragenden Borsten, so in Gärten. b) Uva crispa L. Fruchtknoten mit kurzen, weichen, drüsenlosen Haaren besetzt, Beeren zuletzt kahl, und c) reclinatum L. Pflanze kahl, nur die Blättstiele und der Rand der Blätter, Deckblätter und Kelchzipfel gewimpert, so nur in Gärten.
  - b) Johannisbeere. Stachellos; Blüten in vielblütigen Trauben.
    1. Trauben aufrecht, drüsig-behaart. Blüte gelblichgrün.
- \* + 856. R. alpinum L., Alpen-J. Blätter Slappig; Deckblätter lanzettlich, länger als das Blütenstielchen; Kelch flach, kahl. 5 Felsen, Wälder, zerstreut, bisweilen angepflanzt. Mai. Juni. Blüten oft zweihäusig. Beeren rot. H. 1,00—2,50.

2. Trauben nickend oder hängend.

† 857. R. nigrum L., schwarze J. Gicht- oder Aalbeere. Blätter spitz, fast 5lappig, unterseits drüsig-punktiert; Deckblätter pfriemlich, kürzer als das Blütenstielchen; Kelch glockig, weichhaarig, drüsig-punktiert. ħ Feuchte Wälder, Bäche, Sümpfe, zerstreut. April. Mai. Blüte grünlich, inwendig blassfötlich. Beeren schwarz, nebst den Blättern mit einem eigentümlichen Geruch. H. 1,25—1,50.

\* † 858. R. rubrum L., rote J. Blätter stumpf, fast 5lappig, unterseits nicht punktiert; Deckblätter eiförmig, kürzer als das Blütenstielchen; Kelch kahl, beckenförmig, am Rande wimperlos. 5 Feuchte Wälder, Hecken, zerstreut, häufiger in Gärten. April. Mai. Blüte gelblichgrün. Beeren rot, bei kultivierten Gartensträuchen auch weiß.

H. 1,25-1,50. OBS. baccae Ribium.

- † 859. R. petraeum Wulfen, Felsen-J. Blätter spitz; Kelch glockig, am Rande gewimpert; sonst w. v. † Feuchte Gebirgsabhänge, sehr selten. Auf dem Glatzer Schneeberge unter dem Gipfel, Buchberg im Isergebirge, im Riesengebirge am kleinen Teiche und im Elbgrunde, häufiger im mährischen Gesenke, z. B. am Altvater, im Kessel u. a. O. E. (in den Vogesen verbreitet, besonders am Hohneck). Bd. (nur am Feldberg). April—Juni. Blüte grün, dicht mit roten Punkten gesprenkelt. H. 1,00—1,25.
  - 45. Familie. SAXIFRAGACEEN Ventenat, Steinbrechqewächse (Nr. 42).
    - 215. Saxifraga L., Steinbrech (X, 2. Nr. 320).
- A. Der Wurzelstock treibt außer den Blütenstengeln beblätterte Nebenstengel.
  a) Kelch aufrecht oder abstehend, an den Fruchtknoten angewachsen.
  I. Blätter wechselständig, am Rande mit einer Reihe kalkiger Punkte.

1. Blütenstand reichblütig, traubig oder traubig-rispig.

\* † 860. S. Aizóon Jacquin, traubenblütiger St. Stengel aufrecht, traubig, Aste 1blütig oder an der Spitze 2—3blütig; Blätter

der Rosetten zungenförmig, knorpelig-gesägt, längs des Randes grubig-punktiert, Sägezähne zugespitzt, vorwärtsgerichtet; Kronblätter rundlich. 21. Felsenritzen der höheren schlesischen, mährischen und böhmischen Gebirge. Altvater, Peterstein, Fuhrmannsstein, Kiesgraben, Brünnelheide, im Kessel des Gesenkes; St. Prokop, St. Ivan und Tetin bei Prag; auf Trappgebirge des Nahethales von Kreuznach bis Oberstein. — E. (Vogesen). Bd. (oberes Donauthal, Belchen, Feldberg, Höllenthal). W. (Hohentwiel, schwäbische Alpen). Brm. (Alpen). Juni. Blk. weiße, oft rot punktiert. H. 0,15—0,30. Ändert ab: b) ro busta Engler (S. robusta Schott, S. elatior Auct., nicht M. u. K.). Stengel höher, oberwärts traubig-rispig, Aste verlängert, 3- bis Sblütig; Blätter länger, Endzahn an den grundständigen Blättern stumpf oder kurzspitzig, so bei Kreuznach a. d. Nahe, in Böhmen bei St. Ivan und spärlich bei St. Prokop und in Schlesien im großen Kessel des Gesenkes, Kiesgraben.

861. S. Hostii Tausch, Host's St. Stengel aufrecht traubigrispig, mit an der Spitze doldentraubig 5—7blütigen Ästen, drüsig-behaart; Blätter der Rosetten am Grunde gewimpert, aufgerichtet,
sungenförmig-länglich, gekerbt, mit dünnen, knorpeligen, gestutzten oder
wenig vorgezogenen, stumpflichen Kerbzähnen, stengelständige kleiner,
linealisch-länglich, drüsig-gewimpert, nur vorn gesägt; Kronblätter
meist länglich. 4 Stammt aus den Alpen, ist aber auf den Kalkfelsen im Haine von St. Prokop bei Prag früher angepflanzt und jetzt
vollständig eingebürgert. Juni. Juli. S. elatior M. u. K. Blk. rein

weiß oder unterwärts purpurn punktiert. H. 0,30-0,50.

862. S. mutata L., Kies-St. Stengel traubig-rispig; Blätter der Rosetten zungenförmig, gegen den Grund dicht gewimpert, vorn ganzrandig oder undeutlich kleingesägt, längs des Randes vielpunktig; Kronblätter linealisch-lanzettlich, spitz, länger und schmäler als die Kelchzipfel. 4 Felsige Abhänge der Alpen. Nur in W. (am Nagelfluhfelsen der Adelegg bei Isny im Schleifer Dobel). Brn. (Alpen und Thäler der Alpenflüsse). Juni. Juli. Blk. pomeranzengelb. H. 0,15-0,30.

2. Blütenstand wenig(1-6)blütig, ebensträussig; Blätter 7punktig.

863. S. caesia L., blaugrüner St. Stengel 2—6blütig, kahl oder zerstreut, drüsig-behaart; Blätter der Rosetten länglich-linealisch, vom Grunde an bogig-surückgekrümmt, gedrungen-gehäuft; Kronblätter verkehrt-eiförmig, 3—5nervig. 21. Nur in Brn. auf den Alpen und häufig in den Thälern. Juli. Blk. weifs.
864. S. Burseriana L., Burser's St. Stengel meist 1blütig;

864. S. Burseriana L., Burser's St. Stengel meist 1blütig; Blätter der Rosetten pfriemlich-zugespitzt, starr stachelspitzig; Kronblätter mit zahlreichen rötlichen Nerven. 4 Nur in Brn. auf den Alpen (Untersberg, Eiskapelle, Hirschbühel). Juli. Blk. weis.

(Universitery, Elskapene, Infactionner). Juli. Dik. weits.

II. Blätter gegenständig, mit Seckiger, 1-Spunktiger Spitze.

† 865. S. oppositifolia L., gegenblättriger St. Stammchen niedergestreckt, sehr ästig, große Rasenpolster bildend; Blätter rundlich, dachziegelig, nebst dem Kelch drüsenlos-gewimpert. 24 Felsen höherer Gebirge, sehr selten. Im Riesengebirge in den Schneegruben, im Riesengrunde am alten Bergwerke und im Teufelsgärtchen. — Bd. u. W. (am Bodenseeufer, besonders bei Staad und Fischbach, von den Alpen herabgeschwemmt). Brn. (Alpen, verbreitet). Mai, Juni und

zum zweitenmal im August. Blk. rosenrot, zuletzt blau. Stengel fadenförmig, 0.10-0.25 lang.

III. Blätter wechselständig, an der Spitze mit einem erhabenen Punkte.

† 866. S. bryoides L., moosartiger St. Stämmchen niedergestreckt, dichte, fast kugelige Rasen bildend; Stengel einblütig; Blätter lanzetlich-linealisch, gewimpert, mit dorniger Spitze. 2 Hohe Gebirge, sehr selten, nur in Schlesien am Basalt der kleinen Schneegrube und in den bayerischen Alpen. Juli. August. Blk. hellgelblich. Stengel fadenförmig, 0,01—0,08 hoch.

867. S. aizoides L., gewimperter St. Stämmchen nebst den Stengeln aufstrebend; Blätter kinealisch, zugespitzt, borstig-gewimpert; Kelchzipfel unbegrannt. 21 Nur in Brn. auf den Alpen und mit den Flüssen bis Augsburg und München herabkommend. Juli. August.

Blk. goldgelb oder (atrorubens Bertoloni) rotbraun.

IV. Blätter wechselständig, weder am Rande, noch an der Spitze eingedrückt-punktiert.

1. Kronblätter schmäler als die Kelchzipfel.

868. S. aphylla Sternberg, blattloser St. Lockerrasig; Stengel meist einblütig, blattlos; Blätter am Grunde zusammengedrängt, keilförmig, ungeteilt oder 3-5spaltig mit ei-lanzettförmigen Zipfeln; Kronblätter linealisch, hellgelb. 4 Nur in Brn. auf den Alpen, aber dort verbreitet. Juli. August. S. stenopetala Gaudin.

869. S. sedoides L., fettblattartiger St. Lockerrasig; Stengel 1—3blütig; Blätter am Grunde zusammengedrängt, ungeteilt, lanzettlich, spitz oder stachelspitzig, kurzgewimpert; Kronblätter lanzettlich, spitz. gelb. 4 Nur in Brn. auf Gerölle der östlichen Alpen (Funten-

seetauern). Juli. August.

2. Kronblätter so breit oder breiter als die Kelchzipfel.

\* Blätter ungeteilt oder Szähnig.

870. S. androsacea L., Mannsschild-St. Stengel nackt oder 1—2blättrig, meist 2blütig; Grundblätter rasenförmig-gehäuft, spatelig-lanzettlich bis verkehrt-eiformig, in den Stiel verschmälert; Kronblätter verkehrt-eiförmig, noch einmal so lang und breit als die Kelchzipfel. 24 Nur in Brn. in den Alpen, aber verbreitet. Juli. Blk. weiß.

\* \* Blatter 3-9spaltig.

†871. S. muscoides Wulfen, drüsiger St. Stämmchen dichte Rosetten tragend; Stengel meist Iblättrig, 3—5blütig; Blätter linealisch, ungeteilt oder linealisch-keilig, 3spaltig, ohne Furchen. 4 Felsen höherer Gebirge Schlesiens. Am Basalt in der kleinen Schneegrube und in den bayerischen Alpen. Juni. Blk. sehr klein, grünlichgelb. H. 0,03—0,10. Ändert ab: b) S. moschata Wulfen. Stengel und

Blätter mit drüsig-klebrigen Haaren bedeckt.

\* † 872. S. decipiens Ehrhart, rasiger St. Stämmchen rasenförmig, an der Spitze rosettig; Stengel 3—9blütig; Blätter gestielt, an den Rosetten handförmig-5—9spaltig, mit lanzettlichen stumpfen Zipfeln, am Stengel Sspaltig. 4 Felsspalten, steinige Orte, sehr zerstreut. Böhmen (Milleschauer, Borschen, Bilin, Karlstein, St. Ivan u. a.), Schlesien (nur an der Heuscheuer bei Dörnikau in der Grafschaft Glatz und auch dort sehr selten), Erzgebirge, sehr selten in der sächsischen Schweiz (zwischen Hohenstein und dem Brand und hinter dem Amselgrunde), Vogtland, Thüringen, Hazz, in Hessen auf

dem Scharfen- und Madenerstein, in Westfalen am Hohenstein bei Laasphe. — Vogesen, W. Brn. (fränk. Jura). Mai. Juni. S. caespitosa Auct., nicht L. Blk. ziemlich groß, weiß, selten fehlend. H. 0,08—0,25. Ändert mit zugespitzten, stachelspitzigen Blattzipfeln ab: S. sponhémica Gmelin, so in Schlesien, am Harz, bei Gießen, im Nahe-, Glan-, Lahn- und seltener im Moselthale, bei Gerolstein, im Kyllthal in der Eifel und bei Malmedy (Reinhardstein), bei Spaa, im Ourthale, bei Diekirch und Vianden, Pfalz.

\* 873. S. hypnoides L., astmoosähnlicher St. Stämmchen rasenförmig, an der Spitze rosettig; Stengel wenigblättrig, 2—9blütig; Blätter gestielt, mit einem unterseits gewölbten Blattstiele, an den Rosetten handförmig-5spaltig, mit lanzettlichen, zugespitzten, stachel-



874. Saxifraga Hirculus. a Kelch und Fruchtknoten.

spitzigen Zipfeln, am Stengel meist ungeteilt, an den Knospen oft häutig berandet; gestielte Knospen in den Blattachseln. 4 Felsspalten. Nur in den Vogesen, aber schon außerhalb des Gebiets am Longemer, aber auch bei Niederalben unweit Kreuznach und im Fichtelgebirge im Ölsnitzthal hinter der Amtsteiner Mühle bei Berneck, in Gärten häufig als Zierpflanze. Mai. Juni. Blk. weiß. H. 0,05-0,12.

b) Kelchzipfel zurückgeschlagen.

874. S. Hireulus L., Moor-St. Stämmchen niedergestreckt, fadenförmig; Stengel aufrecht, beblättert; Blätter lanzettlich, ganzrandig; Kronblätter am Grunde 2schwielig. 4 Torfhaltige Wiesen, moorige Stellen, zerstreut. Von Holstein und Hannover durch Mecklenburg, Pommern, Brandenburg und Posen nach West- und Ostpreußen, bei Lähden in Westfalen, in Oberschlesien bei Czienskowitz und Polnisch-Neukirch jetzt verschwunden; im südlichen Gebiete selten; Bd. (nur bei Pfullendorf). W. (Wurzacher-, Diet-

manger- und Federsee-Ried, bei Isny, Leutkirch). Ober-Brn. Juli.

August. Blk. gelb. H. 0,10-0,25.

875. S. stellaris L., Stern-St. Stämmchen rosettig oder zerstreut-beblättert; Stengel an der Spitze ebensträußig; Blätter verkehrtei-keilförmig, fast sitzend, an der Spitze gezähnt-gesägt; Kronblätter lanzettlich, in einen Nagel zusammengezogen, schwielenlos; Staubfäden pfriemlich. 24 Nur an bewässerten Orten, besonders in Quellgräben in den oberen Vogesen (Sulzer Belchen, am Hochfeld), im Schwarzwald (Belchen, Feldberg, Schauinsland, Kniebis und bei Triberg), Brn. (Alpen). Mai—August. Blk. weiß, mit citronengelben Punkten. H. 0.05—0.15.

Saxifraga umbrosa L., kommt weder bei Goldstein im mährischen Gesenke, noch an einer anderen Stelle im Gebiete wild vor,

findet sich aber in den Vogesen auf dem Sulzer Belchen naturalisiert, sowie S. Geum L. u. S. hirsuta L. auf dem Hohneck.

B. Beblätterte Nebenstengel fehlend.a) Stengel beblättert.

\* † 876. S. tridactylites L., dreifingeriger St. Wurzel einfach; Stengel einzeln, beblättert; untere Blätter verkehrt-ei-spatelförmig, ungeteilt oder Slappig, obere handförmig-3spaltig oder bei kleinen Pflanzen auch ungeteilt. • u. • Felsen, Mauern, Sandfelder, zerstreut. April. Mai. Blk. klein, weiß. H. 0,05—0,15.

\* † 877. S. granulata L., Körner-St. Wurzelstock mit körnigen Knöllchen besetzt; Stengel armblättrig, ästig-ebensträusig; untere Blätter nierenförmig, lappig-gekerbt, obere 3—5spaltig. 4 Waldränder, grasige Hügel, Wiesen, in der

ränder, grasige Hügel, Wiesen, in der Ebene meist häufig, weit seltener im Gebirge. Mai. Juni. Blk. groß, weiß. H. 0.15—0.30.

878. S. rotundifolia L., rundblättriger St. Weichhaarig, etwas klebrig; Stengel aufrecht, rispig, reichblütig; grundständige Blätter herz-nierenförmig, ungleich grobgesägt, langgestielt, Stengelblätter eingeschnitten-gezähnt; Kelch frei, abstehend; Kronblätter lanzettlich, sternförnig-abstehend, doppelt so lang als der Kelch. 4 Feuchte Orte der Alpen und Voralpen. Sehr selten in W. (in dem Puzaustobel bei Isny), häufiger in den bayerischen Alpen. Juni—Aug. Blk. weiß, unter der Mitte goldgelb-, über derselben purpurrot-punktiert. H. 0,30—0,60.

b) Stengel blattlos.

†879. S. nivalis L., Schnee-St. Stengel blattles; Blätter grundständig, verkehrt-eiförmig oder spatelig, gekerbt; Blüten kopfförmig-genähert. 24 Gebirgsfelsen, sehr selten. Nur in Schlesien in der kleinen Schneegrube. Juli. Blk. klein, weifs. H. 0.08—0,10.

Bastarde: S. aizoides + caesia (S. patens Gaudin), S. aizoides +

mutata, S. decipiens + granulata.

216. Chrysosplénium Tourn., Milzkraut (VIII oder X, 2. Nr. 306).

\* † 880. Chr. alternifolium L., wechselblättriges M. Blätter wechselständig, kreis-nierenförmig, tiefgekerbt. 24 Quellige und sumpfige Stellen, feuchte Laubwälder, Erlenbrüche. März. April. Kelch und Deckblätter goldgelb, wie bei dem folg. H. 0,08—0,15.



877. Saxifraga granulata.

a Kelch; b Blüte; c Staubgefäße und Fruchtknoten; d Kappel mit Kelch, in e frei und längsdurchschnitten, in f querdurchschnitten.

- \*†881. Chr. oppositifolium L., gegenblättriges M. Blätter gegenständig, halbkreisrund, geschweift-gekerbt. 24. Feuchte, schattige Stellen, besonders an Waldbächen in Gebirgsgegenden, meist viel seltener als vorige; im östlichen Schlesien, West- und Ostpreussen fehlend. Mai. Juni. H. 0.05-0.10.
  - 217. Parnassia Tourn., Herzblatt (V, 4. Nr. 248).
- \* † 882. P. palustris L., Sumpf-H. Untere Blätter herzformig, langgestielt, das einzige Stengelblatt sitzend, stengelumfassend; unfruchtbare Staubfäden (Nebenkronblätter) mit 9—13 drüsentragenden Borsten. 24 Nasse, schlammige Wiesen und trockene Gipsberge, bis in die Alpen. Juli—Sept. Blk. weiß, längsstreiß, Nebenkronblätter gelbgrün. H. 0,15—0,25.



880.1.Chrysosplenium alternifolium, 1a Büte; 1b unreife, 1c reife, vom Kelch umgebene Frucht.— 881. 2 Chrysosplenium oppositifolium. 2a Büte.

882. Parnassia palustris. a Kelch; b Blüte; c ein Nebenkronblatt; d normales Staubgefäls; e unreife, f reife Kapsel, in g querdurchschnitten.

- 46. Fam. UMBELLIFEREN Juss., Doldengewächse (Nr. 44). Bei Linné in der V. Kl. 2. Ordn. Nr. 186—241.
- Sippe. Orthospermen DC. Geradsamige. Eiweiß auf der Fugenseite nicht ausgehöhlt, flach oder gewölbt.
  - A. Dolden unvollkommen.
    rocotyleen Sprengel. Frucht von der Seite de
- Gruppe. Hydrocotyleen Sprengel. Frucht von der Seite deutlich zusammengedrückt.
  - 218. Hydrocótyle Tourn., Wassernabel (Nr. 186).
- \* † 883. H. vulgaris L., gemeiner W. Stengel fadenförmig, kriechend, wurzelnd; Blätter schildförmig, kreisrund, gekerbt; Dolden

kopfförmig, 3—5blütig. 24 Moor- und Torfboden, Sümpfe, zerstreut, im nördlichen und mittlern, weit seltener im südlichen Gebiete. E. u. Bd. (stellenweise längs des Rheins), W. (nur am Schussensee bei Aulendorf und an der Schussen zwischen Otterswang und Tannhausen). Brn. (hin und wieder, aber in der oberb. Hochebene nur bei Dinkelscherben, bei Waging und am Chiemsee). Juli. August. Blk. sehr klein, weiß oder rötlich.

 Gruppe. Saniculeen Koch. Frucht im Querdurchschnitte fast kreisrund; Dolden büschelig oder kopfformig.

#### 219. Sanicula Tourn., Sanikel (Nr. 190).

\* † 884. S. europaes L., europäischer S. Stengel aufrecht, mit 1—2 sitzenden Blättern; untere Blätter handförmig-geteilt, mit



883. Hydrocotyle vulgaris.

a Blate; b Fruchtknoten.



884. Sanicula europaea.

a Blüte; b ein Kronblatt mit langem Nagel;
c Fruchtknoten und Griffel; d en Teilfrüchtchen, in s dessen Querschnitt.

Sspaltigen, eingeschnitten-gesägten Zipfeln; Döldchen kopfförmig; zweigeschlechtige Blüten sitzend, männliche sehr kurz gestielt; Früchte mit langen, hakenförmigen Stacheln besetzt. 24 Schattige Bergwälder, zerstreut. Mai. Juni. Blk. klein, rötlichweiß. H. 0,25—0,50.

#### 220. Hacquetia Necker, Hacquetie (Nr. 189).

† 885. H. Epipaetis DC., gelbgrüne H. Stengel blattlos; Blätter grundständig, handförmig-8—5lappig; Döldchen kopfförmig, von einer Smal größeren Hülle umgeben. 4 Schattige Laubwälder des südöst-

lichen Schlesiens, wo die Grenze dieser Pflanze gegen Nordwesten ist. Bei Leschnik unweit Ober-Glogau, bei Katscher im Rösnitzer und Schreibersdorfer Walde, bei Ratibor auf der Landecke bei Hultschin und in der Obora, am Hrabinerberge bei Strzebowitz unweit Troppau, in den Thälern des Teschenschen Gebirges verbreitet, um Ustron u. s. w. April. Mai. Astrantia Epipactis L. fil., Dondia Epip. Sprengel. Blk. gelbgrün. H. 0,15.

221. Astrántia Tourn., Strenze oder Astránze (Nr. 188).

† 886. A. major L., große St. Grundblätter handförmig-5teilig, mittlerer Zipfel mit den seitlichen verbunden; Hüllblättchen so lang oder etwas länger als die Döldchen; Kelchzähne ei-lanzettlich, stachel-



885. Hacquetia Epipactis.

a Einzelblütchen; b Blumenkrone mit
c Kronblatt; d. e Fruchtknoten.

886. Astrantia major. a Blütendolde; b Einzelblüte; c Kronblatt, von 2 Seiten gesehen; d Früchtchen.

cvitzig. 4 Schattige Thäler der Bergwälder, Wiesen, Gebüsche. Ost- und Westpreußen, Posen, Schlesien, Böhmen, Brandenburg (Landsberg a. W., Drebkau, Trebbin), Sachsen, Thüringen, Unterharz. — Im E. nur verwildert. Bd. (Wutach- und oberes Donaugebiet), häufiger in W. und Brn. Juni—August. Hüllblättchen weißlich, mit 3 grünen Streifen und grüner Spitze. Blk. weiß oder rosemot. H. 0,30 bis 0,60. Ändert ab: b) involucrata Koch. (A. carinthiaca Hoppe.) Hülle 1½—2mal so lang als die Dolde.

887. A. bavarica F. Schultz, bayerische St. Grundblätter handförmig-3—5teilig, mittlerer Zipfel frei; Kelchzähne eiförmig, stumpf, kurz-stachelspitzig. 21 Bergwälder, Krummholz. Nur in Brn. bei

Kreut, Miesing, Scharfreuter und Fermerskopf i. d. Rifs. Juli. Aug. A. gracilis Dolliner (nicht Bartling).

Bastard: A. bavarica + major.

# 222. Erýngium Tourn., Mannstreu (nach andern: Mann-streu) (Nr. 187).

a) Hüllblättchen linealisch-lanzettlich, dornig-gezähnt.

\* † 888. E. campestre L., Feld-M. Erste Blätter ungeteilt, länglich, die übrigen 3zählig-doppelt-fiederspaltig, dornig-gezähnt, untere gestielt, obere stengelumfassend; Blütenköpfe fast kugelig. 24 Dürre, unfruchtbare Anhöhen, trockene Triften, Wegränder, stellenweise; im nordöstlichen Teile des Gebietes nur bei Frankfurt a. O., bei Weichsel-

münde unfern Danzigs und a. a. O. eingeführt; in Posen wieder verschwunden, in Schlesien äufserst selten. Juli. August. Blk. weiß oder graugrün. H. 0,15—0,50.

- † 889. E. planum\_L., flachblättrige M. Untere Blätter ungeteilt, ei-herzförmig, stumpf, gestielt, mittlere sitzend, ungeteilt, obere Blütenköpfe eiförmig. 5teilig: Trockene, sandige Stellen der Ufer des Oder-, Warthe- und Weichselgebiets. Für Böhmen sehr zweifelhaft; am Oderufer verbreitet, z. B. bei Ohlau, Breslau, Leubus, Beuthen, Krossen, Frankfurt a. O., Küstrin, Wrietzen, Swinemunde, in Posen im Warthethale häufig und im Weichselgebiete von Inowrazlaw bis Danzig und längs der Nogat und vereinzelt bei Soldau und Sensburg. Juli. August. Blk. und oft der ganze Ebenstraus amethyst-farbig. H. 0,15 his 0.50.
- b) Hüllblättchen eiförmig, fast 3lappig, dornig.
- 890. E. maritimum L., Moorstrands-M. Die ersten (äusern) Blätter ungeteilt, die spätern (innern)

a e e

888. Eryngium campestre.

a Einzelblüte; b, c Kronblatt von
2 Seiten; d Fruchtknoten; e dessen
Querschnitt.

3teilig, gestielt, herz-nierenförmig, obere stengelumfassend, fast handförmig-lappig, alle weiſslich-meergrün. ⊙ Sandige Orte am Meere. Juni—August. Blk. amethystblau oder weiſslich. H. 0,15—0,50.

B. Dolden vollkommen.

- a) Früchtehen mit 5 Hauptrippen, ohne Nebenrippen.
  3. Gruppe. Ammineen Koch. Frucht von der Seite deutlich zusammen
  - gedrückt.

    223. Cicúta L., Wüterich, Wasserschierling (Nr. 200).
- \* † 891. C. virosa L., giftiger W. Wurzelstock dick, fleischig, innen durch Querwände fächerig, hohl; Blätter 3fach-flederteilig, mit

linealisch-lanzettlichen, spitzen, scharfgesägten Blättchen. 24 Gräben, Sümpfe, Teiche, zerstreut. Juli. August. Blk. weifs. H. 1,00—1,25. Sehr giftig. Ändert ab: b) tenuifolia Froelich (als Art). Niedrig, bisweilen nur 0,30 m hoch; Wurzelstock und Stengel dünn; Blattzipfel linealisch, spärlich-gesägt oder ganzrandig; Dolden 5—8strahlig. OBS. herba Cicutae virosae.

#### 224. Apium L., Sellerie (Nr. 193).

\* 892. A. gravéolens L., gemeiner S. Wurzelstock dick, spindelförmig; Stengel sehr ästig; Blätter glänzend, fiederspaltig, obere 3-zählig; Dolden vielstrahlig; Hulle fehlend. 

Salzhaltige Orte, See-



891. Cicuta virosa.

a Längsschnitt durch den Erdstamm;
b die 2 Teilfrüchtehen; c Fruchtknoten,
auerdurchschnitten,



892. Apium graveolens.

a Blüte; b Fruchtknoten; c unreife, d reife
Frucht; c Teilfrüchtchen im Querschnitt.

strand, sehr zerstreut; häufig als Gemüsepflanze gebaut, sehr selten im südlichen Gebiete; L. (Vic. Dieuze, Saarburg). E. (Salzbronn bei Saaralben). Bd. (Ubstadt). W. (Kannstadt). Brn. (an der Saline zu Kissingen, Dürkheim in der Pfalz). Juli—September. Blk. klein, weiß. H. 0,30—1,00. Stark riechend.

# 225. Petroselinum Hoffmann, Petersilie (Nr. 195).

893. P. sativum Hoffm., gemeine P. Stengel sehr ästig, Blätter glänzend, untere 3fach-fiederspaltig mit eiförmig-keiligen, 3spaltigen, gezähnten Blättchen, obere 3zählig; Dolden vielstrahlig; Hülle 1—2-blättrig; Hüllchen 6—8blättrig. • In Gemüsegärten überall angebaut und

bisweilen verwildert. Juni. Juli. Apium Petroselinum L., Carum Petroselinum Bentham u. Hooker. Blk. grünlichgelb. H. 0,50 bis 1,00. Ändert an den untern Blättern mit krausen Blättchen ab (Apium crispum Miller). OBS. fruct. Petroselini.

# 226. Trinia Hoffmann, Trinie (Nr. 194).

894. T. glauca Dumortier, blaugrüne T. Kahl; Stengel sehr ästig; Blätter graugrün, untere 3fach-fiederspaltig; Hülle fehlend; Hüllchen fehlend oder aus 1—3 kurzen Blättchen bestehend; Frucht stumpfgerippt. 

An sonnigen Hügeln, Kalkbergen und auf Sandfeldern des Rhein-, Main- u. Nahethales. — E. (Sulzmatt, Westhalten, Haardt-



893. Petroselinum sativum.
a Blüte; b Fruchtknoten; c Frucht.



894. Trinia glauca.

a Bitte; b Fruchtknoten mit 1 Staubgefäß und 1 Kronblatt gesondert; c Teilfrüchtchen, in d dessen Querschnitt.

und Kastelwald). Bd. (nur am Isteiner Klotz). Brn. (Pfalz). April. Mai. T. glaberrima Hoffmann, T. vulgaris DC., Pimpinella glauca L. Blk. weiß. H. 0,08—0,30.

# 227. Helosciádium Koch, Scheiberich (Nr. 192).

a) Untergetauchte Blätter haarfein geteilt, obere gefiedert.

\* † 895. H. inundatum Koch, schwimmender Sch. Stengel am Grunde kriechend; *Dolden* den Blättern gegenständig, *2strahlig*; Hülle fehlend; Hüllchen wenig- bis vielblättrig. 24 Sümpfe, Gräben, schlammiger Boden. Vom Niederrhein (Köln, Goch) und von Westfalen durch Hannover, Ostfriesland, Bremen und Oldenburg nach Hol-

stein und Schleswig, in Mecklenburg bei Ratzeburg, Ludwigslust, Grabow, Neustadt, auf Hiddensee, bei Stettin, Wolgast, Löcknitz, Kolberg; Sachsen, Oberlausitz (Ruhland), Hoyerswerda; fehlt im südlichen Gebiete. Juni. Juli. Sison inundatum L. Blk. weißs. Stengel 0,05—0,50 lang. Die Pflanze ändert nach dem Standorte vielfach ab.

b) Blätter sämtlich gefiedert.

\*896. H. nodiflorum Koch, knotenblütiger Sch. Stengel am Grunde liegend und wurzelnd; Blattfiedern ei-lanzettförmig, gleichmäßig stumpflichgesägt; Dolden den Blättern gegenständig, mehrstrahlig, kurzgestielt; Hülle 1—2blättrig, Hüllchen mehrblättrig. 24 Gräben, Bäche, Teiche. Im nördlichen und mittleren Gebiete nur in der Rheinprovinz und in der Wetterau. — L. u. E. (Bäche der



895. Helosciadium inundatum.

a Blüte; b Fruchtknoten.

898. Falcaria vulgaris.
a Blüte; b Fruchtknoten; c Frucht.

Vogesenthäler). Bd. (Rheinthal). W. (nur an der badischen Grenze bei Knittlingen). Brn. (Pfalz). Juli. August. Sium nodiflorum L. Blk. grünlichweiß. Stengel 0,15—0,50 lang. Ändert ab: b) palatinum F. Schultz (als Art), von der Hauptform durch die bald gleichmäßig, bald ungleichmäßig spitz gezähntgesägten Blättchen und die 3—5blättrige Hülle, von H. repens durch die obern, nicht wurzelnden Stengelglieder und längern, nur 2—5 (nicht 4—7) paarigen Blätter verschieden, wurde in der Pfalz, bei Bad Nassau, bei Kreuznach u. a. O. beobachtet.

\* 897. H. repens Koch, kriechender Sch. Blattfiedern rundlich-eiförmig, ungleichgezähnt oder gelappt; sonst w. vor. 24 Sumpfige Stellen, ausgetrocknete Gräben, sehr zerstreut, in der Rheinprovinz bisher nur bei Kleve, fehlt im Osten von Schlesien bis Ostpreußen.

— E. und Bd. (Rheinthal). W. (Friedrichshafen, Ulmer Ried). Brn. Juli—September. Sium repens Jacquin. Blk. weiß. Stengel 0,10—0,30 lang.

- 228. Falcária Rivin., Sichelmöhre (Nr. 201).
- \*†898. F. vulgaris Bernhardi (1800), gemeine S. Untere Blätter einfach und 3zählig, obere 3zählig, das mittlere Blättchen tief-3spaltig, die seitenständigen auswärts 2—3spaltig, Zipfel linealischlanzettlich, scharf dorniggesägt; Hülle und Hüllchen 4—8blättrig.



899. Ammi majus.
a Döldchen mit der Hülle und 1 Bütchen;
b Blüte; c Fruchtknoten mit 1 Staubgefäß;
d die Teilfrüchtchen, in e querdurchschn.



900. Aegopodium Podagraria.

a Blüte; b unreife Frucht, in c deren Querschuitt.

., seltener 24 Äcker und Wiesenränder, zerstreut; im nordwestlichen Gebiet und Schleswig-Holstein meist fehlend. Juli-Oktober. F. sioides Ascherson, F. Rivini Host (1827), Sium Falcaria L., Critamus agrestis Besser. Blk. klein, weiß. H. 0,30-0,60.

#### 229. Ammi Tourn., Ammi (Nr. 196).

899. A. majus L., großes A. Stengel kahl, stumpfkantig; untere Blätter einfach- und doppelt-fiederspaltig, Blättchen lanzettlich, knorpelig-stachelspitzig-gesägt; Hüllchen vielblättrig. ① Auf Äckern mit fremdem Samen eingeführt, aber meist unbeständig. Juli. August. Blk. weiß. Hüllblättchen 3spaltig. H. 0,30-1,00.

16\*

#### 230. Aegopodium L., Gersch oder Giersch (Nr. 197).

\*†900. A. Podagraria L., gemeiner G. Untere und mittlere Blätter meist doppelt-3zählig, mit einfach-3zähligen und ungeteilten abwechselnd, Blättchen eiformig-länglich, ungleich scharfgesägt, oberste Stengelblätter einfach-3zählig; Dolden groß, flach; Hülle und Hüllchen fehlend. 4 Bäche, Zänne, Gebüsch, gemein. Juni—August. Sison Podagraria Sprengel. Blk. weiß oder rötlich. H. 0,60—1,00.

#### 231. Carum L., Kümmel (Nr. 198).

a) Hülle fehlend; Hüllehen fehlend oder armblättrig.

\* † 901. C. Carvi L., gemeiner K. Wurzel spindelförmig-ästig; Blätter doppelt-fiederteilig, Blättchen fiederspaltig, vielteilig, mit linea-



901. Carum Carvi.

a Blüte, in b längsdurchschnitten;
c die Teilfrüchtchen, in d beide
querdurchschnitten.

lischen Zipfeln, die untersten Paare an den gemeinschaftlichen Blattstiel kreuzweise gestellt, nebenblattartig. • Wiesen, Ackerraine, häufig und außerdem im großen gebaut. Mai. Juni. Blk. weiß oder rötlich. H. 0,30—1,00. OFF. fructus Carvi.

b) Hülle und Hüllchen mehrblättrig. Blumenkrone weiß.

\* 902. C. Bulbocástanum Koch, knollentragender K. Wurzel fast kugelig; Blätter fast 3fach-fiederspaltig mit linealischen Zipfeln. 2 Acker auf Thon- und Kalkboden. In Westfalen und im Rhein-, Mosel-, Saar-, Glan-, Nahe- und Maingebiete stellenweise sehr gemein, außerdem bisweilen mit fremdem Samen eingeschleppt. — L. und E. (nicht selten). Brn. (Pfalz). Juni. Juli. Bunium Bulbocastanum L. H. 0,50—0,60.

\* 903. C. vertieillatum Koch, quirlblättriger K. Wurzel büschelförmig, mit verlängert-keulenförmigen, fleischigen Fasern; Blätter fiederteilig, mit vielteiligen Abschnitten und fadenförmigen, quirlig-gestellten Zipfeln. 24

Nur auf trockenen, fetten Wiesen um Heinsberg, Regierungsbezirk Aachen, und auf Wiesen an der Lauter zwischen Weißenburg und Lauterburg. Juli. August. Sison verticillatum L. H. 0,30—1,00.

#### 232. Pimpinella L., Bibernelle (Nr. 199).

a) Früchte kahl; Wurzel ausdauernd.

\*†904. P. magna L., große B. Stengel beblättert, kantiggefurcht; Blätter fiederspaltig, Fiedern kurzgestielt, gezähnt; Hülle und Hüllchen fehlend; Griffel länger als der Fruchtknoten. 24 Waldränder, Gebüsche, Wiesen, stellenweise. Juni—Herbst. Blk. weiß, seltener rot. H. 0,50—1,00. OFF. radix Pimpinellae.

\*†905. P. Saxifraga L., gemeine B. Stengel stielrund, zartgerillt, oberwärts fast blattlos, kahl oder am Grunde schwach-feinhaarig; Blätter fiederteilig, Fiedern sitzend, eiformig, gezähnt, gelappt oder geschlitzt; Blütenstiele kahl; Griffel zur Blütezeit kürzer als der Fruchtknoten. 4 Hügel, Triften, Wiesen, gemein. Juni—Herbst. Blk. weißs. H. 0,15—0,50. OFF. radix Pimpinellae. Ändert ab: b) n ig ra Willd. (als Art). Meist höher und kräftiger, Stengel, Zweige und bisweilen auch die Blütenstiele kurz-grauhaarig; die durchschmittene Wurzel meist bald blau werdend, so in Norddeutschland und in Niederschlesien.

Bastard: P. magna + Saxifraga.

b) Früchte weichhaarig; Wurzel einjährig.

906. P. Anisum L., Anis. Stengel stielrund, zartgerillt, kurz-weichhaarig; untere Blätter ungeteilt, herzförmig-rundlich, eingeschnitten-



905. Pimpinella Saxifraga.
a Blüte; b Fruchtknoten; c Frucht.

907. Berula angustifolia.

a Blüte; b unreife Frucht.

gesägt, mittlere gefiedert, oberste Sspaltig oder ungeteilt; Hülle und Hüllchen meist fehlend. ③ Stammt aus dem Orient, wird jetzt in einigen Gegenden im großen gebaut. Juli. August. Anisum vulgare Bernhardi, Tragium Anisum Link. Blk. weiß. H. 0,30 bis 0,50. Die ganze Pflanze hat einen durchdringenden Geruch. OFF. fruct. Anisi.

233. Bérula Koch, Berle (Nr. 202).

\* † 907. B. angustifolia Koch, schmalblättrige B. Stengel rundlich, gestreift; Blätter fiederteilig mit eiformig-länglichen, gesägten

Blättchen; Dolden kurzgestielt; Hülle und Hüllchen vielblättrig. Gräben, Bäche, Quellen, gemein, aber nur in der Ebene, nicht im Gebirge. Juli. Aug. Sium angustifolium L. Blk. weiß. H.0,30-0,60.

#### 234. Sium L., Merk (Nr. 203).

S. latifolium L., breitblättriger M. Wurzel faserig, ausläufertreibend; Stengel kantig-gefurcht; Blätter fiederteilig; Blättchen scharfgesägt, lanzettlich, am Grunde auf der innern Seite schmäler. die untergetauchten und aus dem Wasser zurückgetretenen vielfach zerschlitzt; Hülle und Hüllchen vielblättrig; Schenkel des Fruchthalters an das Früchtchen angewachsen. 24 Stehende Gewässer, Gräben, zerstreut und meist einzeln; an der Mosel nur bei Metz und Diedenhofen, am Oberrhein in E. und Bd.



908. Sium latifolium. a Blüte: b Fruchtknoten, gesondert.

Wörnitz, Altmühl und Donau, in der Pfalz u. a. O. Juli. August. Blk. weifs. H. 1,00-1,25. 909. S. Sisarum L., Zuckerwurzel. Wurzel knollig-büschelig; untere Blätter fiederteilig, Blättchen länglich, das endständige herzeiförmig, obere 3zählig; Hülle 5blättrig; Fruchthalter 2teilig, frei. 24 Aus Asien stammend, jetzt zum

235. Bupleurum Tourn., Hasenöhrchen (Nr. 191).

gebaut.

Juli.

A. Blätter nicht durchwachsen: Thälchen der Früchte körnig-rauh.

B. tenuissimum L., feines H. Stengel sehr ästig; Blätter linealisch-lanzettlich; endständige Dolden Sstrahlig, seitenständige unvollständig, alle von einer Hülle umgeben; Hüllchen linealisch-lanzettlich, zur Blütezeit die 4-5blütigen Döldchen über-

ragend. O Salzhaltige Orte, Salinen, sehr zerstreut. In der Wetterau, bei Wisselsheim und Dornheim, in Thüringen bei Frankenhausen, Artern. Numburg, im Gebiete der Fl. von Halle a. S. häufig, um Magdeburg (Salze, Sülldorf, Stafsfurt), Oschersleben, Salzdahlum, in Hannover bei Hildesheim am Haseder Länderberge, Emden, in Oldenburg bei Stollhammer-Siel, Eckwardener Schafhollig, Mürrwarden, Jever beim Marien-Siel; in Holstein bei Heiligenhaven, Föhr, in Mecklenburg u. Pommern am Seestrande, bei Selbelang unweit Berlin, Frankfurt a. O.; in Schlesien nur bei Naumburg am Bober; in Böhmen bei Saidschitz unweit Bilin. — **Brn.** (Pfalz: Oggersheim). Juli. August. Blk. sehr klein, gelb. H. 0,08-0,25.

B. filicaule Brotero (B. Scheffleri Hampe) von B. Gerardi

Jacquin durch die dreistreifigen Thälchen der glatten Früchte verschieden, wurde zwischen Blankenburg a. H. und dem Regenstein gefunden.

- B. Blätter nicht durchwachsen; Thälchen der Früchte nicht körnig.
   a) Blätter mit starken Längsnerven, obere herzförmig, sitzend.
- \*† 911. B. falcatum L., sichelförmiges H. Stengel oberwärts ästig; untere Blätter elliptisch oder länglich, in den Blattstiel verschmälert, obere lanzettlich, an beiden Enden spitz; Dolden 6- bis 10strahlig, Hüllchen lanzettlich, haarspitzig. 4 An Kalkbergen im Gebüsch, Waldrändern, sehr zerstreut. Rheinprovinz, Wetterau (Nauheim), Nassau, im Waldeckschen bei Wildungen, Kassel, häufig in Thüringen und um Halle a. S., bei Bernburg, Stafsfurt und Magdeburg, selten in Sachsen (Königstein, Zittau), bei Braunschweig, früher bei Frankfurt a. O. und Berlin, in Schlesien nur bei Katscher, Jägerndorf und Görlitz; in Böhmen z. B. am Biliner Sauerbrunnen, bei Lobositz, Prag, Rollberg bei Nimes. L. E. Bd. W. Brn. Juli bis Oktober. Blk. gelb, wie bei den folg. H. 0,60—1,00.

912. B. ranunculoides L., hahnenfußähnliches H. Stengel meist einfach; untere Blätter lanzettlich-linealisch, obere aus herz- oder eiförmigem Grunde verschmälert; Hüllchen breit-elliptisch, zugespitzt, länger als das Döldchen. 4 Felsen. Nur in Brn. am Riedalphorn

bei Immenstadt und am Aggenstein bei Pfronten. Juli.

- b) Blätter netzaderig mit schwächeren Seitennerven.
- B. longifolium L., langblättriges H. Stengel oberwärts etwas astig; Blätter mit einem Längsnerven und netzaderig, eiförmiglänglich, untere in den Blattstiel verschmälert, mittlere und obere sitzend, mit tief-herzförmigem Grunde stengelumfassend; Dolden 5- bis 8strahlig, mit 3-5blättriger Hülle; Hüllchen 5blättrig, so lang als die Döldchen. 24 Auf Kalk, Glimmerschiefer und Phonolith in Bergwäldern, auf Hügeln, in Gebüschen, sehr zerstreut. In Schlesien nur im Riesengebirge im Riesengrunde um das alte Bergwerk und auf der Brünnelheide und im Kessel im Gesenke, in Westpreußen im Radaunegebiete in den Kreisen Karthaus u. Danziger Höhe, sowie bei Wilhelmsmark, Kr. Schwetz, u. am Lobsonkafluss bei Roden, Kr. Flatow, häufiger in Thüringen, Rhön (Arzberg bei Geisa, am Horn bei Dermbach), am Harz, Hannover, in Westfalen nur bei Beverungen am Mühlenberg und bei Warburg, selten in Hessen, in Sachsen am Sattelberg und Spitzberg bei Oelsa, in Böhmen im Mittelgebirge, z. B. am Milleschauer, Teplitz, Kommotau und Hluboczep, St. Prokop und Karlstein bei Prag. — E. (Sulzer Belchen, Hohneck). Bd. im Jura und im Donauthal, hier auch in W. (Herrenberg, Ehningen, häufiger zwischen Tuttlingen und Neresheim). Brn. Juli. Aug. H. 0,30-1,00.

Bupl. junceum L. kommt im Gebiete nicht vor.

- C. Blätter durchwachsen.
- \*†914. B. retundifolium L., rundblättriges H. Stengel oberwärts ästig; Blätter eiförmig, untere am Grunde etwas verschmälert, mittlere und obere durchwachsen und stengelumfassend; Dolden 5 bis 7-strahlig, ohne Hülle; Hüllchen 2—5blättrig, doppelt so lang als die Doldchen. ① Unter der Saat auf Thon- und Kalkboden, sehr zerstreut und oft unbeständig im mittleren und südlichen Gebiete, in Norddeutschland sehr selten und nur mit der Saat verschleppt. Juni. Juli. B. perfoliatum Lmk. H. 0,15—0,50.

4. Gruppe. Seselineen Koch. Frucht im Querdurchschnitte kreisrund.

#### 236. Oenanthe L., Pferdesaat (Nr. 216).

a) Wurzel büschelig, mit knollig-verdickten Fasern.

\* † 915. 0. fistulesa L., röhrige Pf. Stengel am Grunde mit Ausläufern nebst den Blattstielen röhrig; untere Blätter meist doppeltfiederteilig, obere einfach-fiederteilig, kürzer als der Blattstiel, mit linealisch-stielrunden, einfachen oder 3spaltigen Fiedern; Hauptdolde 2—3strahlig, fruchtbar, Strahlen bauchig, hohl, die übrigen 3—5strahlig, unfruchtbar; Hülle fehlend oder 1—2blättrig; Früchte kreiselförmig. 4 Sumpfige Wiesen, Gräben, Moräste, stellenweise; in Oberschlesien sehr selten, in West- und Ostpreußen fehlend. Juni. Kronblätter weiß oder rötlich, strahlend. H. 0,30—0,60.



914. Bupleurum rotundifolium.

a Blüte; b Fracht; c die Samen.



915. Oenanthe fistulosa.

a Dôldchen mit Hülle und I Blütchen; b Einzelblüte, in c von oben gesehen; d, c Früchte;
f Teilfrüchtchen, querdurchschnitten.

916. O. Lachenalii Gmelin, Lachenal's Pf. Wurzelfasern fadenförmig oder verlängert-keulig; Stengel fest oder röhrig, ohne Ausläufer; untere und mittlere Blätter doppelt-fiederteilig, mit eioder keilförmigen, stumpf-gekerbten Fiedern, obere einfach-fiederteilig, mit linealischen Zipfeln; Hülle meist 4—6blättrig; Früchte länglich, am Grunde verschmälert, unter dem Kelch zusammengeschnürt; Kronblätter strahlend, bis zur Mitte gespalten. 24 Sumpfige Wiesen, sehr zerstreut. Mainz, auf den ostfriesischen Inseln, von Schleswig und Holstein durch Mecklenburg bis Pommern. — E. (Rheingegend, bes. zwischen Heidolsheim und Ohnenheim). Bd. (nur auf der faulen

Wag am Kaiserstuhl). Brn. (Pfalz). Juni. Juli. O. megapolitana Willd. Blk. weis. H. 0,50-0,60.

\* 917. 0. peucedanifelia Pellich, haarstrangblättrige Pf. Wurzelfasern rübenförmig, oval oder länglich; Stengel hohl; Zipfel aller Blätter linealisch; Kronblätter strahlend, 1/4—1/2 gespalten, sonst wie vor. 4 Feuchte Wiesen. Fehlt in Thüringen, kommt aber in der Rheinprovinz, Westfalen und Hessen vor; daselbst hin und wieder sehr häufig. — L. (Diedenhofen, Metz). E. (auf Wiesen der Vogesenthäler verbreitet). W. (im Geschneid beim Dachensee unweit Weil). Brn. (Pfalz). Mai. Juni. Blk. weiß, doppelt so groß als bei vor. H. 0.30—1.00.

b) Wurzel spindelförmig, faserig.

\* † 918. 0. aquatica Lmk. (Encykl.), Wasserfenchel, Pferdeoder Rofskummel. Blätter doppelt- bis 3fach-fiederteilig, mit aus-

gespreizten, eiförmigen, fiederspaltigeingeschnittenen Fiedern, die untergetauchten vielspaltig, mit haarfeinen Zipfeln; Dolden den Blättern gegen-Hülle: ständig, vielstrahlig, ohne Früchte länglich, stielrund. auch 24? Gräben, Sümpfe, stehende Gewässer, häufig. Juni-August. Blk. weiß. O. Phellandrium Lmk. (Fl. fr.), Phellandrium aquaticum L. H. 0,50-1,50. OBS. fruct. Phellandrii s. Foeniculi aquatici. Hierher gehört Phellandrium wohl als Abart: conioides Nolte mit längeren, schlankeren Blattflächen, breiteren, eiförmigen oder länglichen, stumpf-gesägtfiederlappigen Zipfeln und deutlich-5kantigen Früchtchen, so am Elbufer bei Blankenese.

#### 237. Aethúsa L., Gleifse (Nr. 213).

\*919. A. Cynápium L., Hunds-G., Hundspetersilie. Blätterglänzend, doppelt-bis 3fach-fiederteilig, mit fiederspaltigen Fiedern; Hülle fehlend; Hüllchen einseitig, 3blättrig, linealisch, zurückgeschlagen, länger als die Döldchen. © Acker, Schutt, gemein. Juni bis Oktober. Blk. weiß. H. 0,10—1,00. Angeblich giftig, aber unschädlich.



919. Aethusa Cynapium.

a ein Döldchen; b Rand- oder Strahlblüte mit Hüllblatt; c innere Blüte; d ein Teilfrüchtchen, in e querdurchschnitten.

Angeblich giftig, aber unschädlich. Ändert mit niedrigem Stengel und breiten, stumpfen Blattzipfeln ab (A. segetalis Boenngh.) und außerdem b) elata Friedlaender (als Art). Stengel bis 1,25 m hoch, graugrün bereift; Doldenstielchen und Hüllblättchen kürzer, fast wie bei A. cynapioides MB., so in Hecken und an Ufern bei Koblenz, Andernach, Lahnstein, Karlsruhe u. a. O.

#### 238. Foeniculum Tourn., Fenchel (Nr. 208).

920. F. vulgare Miller (1768), gemeiner F. Blattscheiden lang, an der Spitze mit einem mützenförmigen Öhrchen; Blätter 3- und mehrfach fiederteilig, mit verlängerten, linealisch-pfriemlichen Zipfeln; Dolden 10—20strahlig; Hülle und Hüllchen fehlend; Früchte länglich. © u. 4 Aus Südeuropa stammend, im Gebiete hin und wieder gebaut. Juli. August. F. capillaceum Gilibert (1782), F. officinale Allioni (1785), Anethum Foeniculum L. Blk. gelb. H. 1,00—2,00. OFF. fruct. Foeniculi.

#### 239. Séseli L., Sesel (Nr. 217).

a) Hüllchen zusammengewachsen, beckenförmig, gezähnt.

\* † 921. S. Hippomárathrum L., Pferde-S. Blätter 3fach-fiederteilig, mit linealischen Zipfeln; Blattscheiden angedrückt, die oberen



920. Foeniculum vulgare. a Blüte; è unreife, c reife, in 2 Teilfrüchtchen zerfallene Frucht; d Teilfrüchtchen im Längsschnitt, bei e im Querschnitt.

922. Seseli annuum.
a Döldchen mit Hüllblättern; b Einzelblüte; c Fruchtknoten; d Frucht, in s
querdurchschnitten.

blattlos; Dolden 9—12strahlig; Hülle fehlend. 24 Sonnige Hügel, besonders auf Kalkboden, selten. In Schlesien nur auf einer Waldwiese bei Königsberg am Fusse des schles.-mähr. Gesenkes, in Böhmen bei Saaz, Brüx, Teplitz, Aussig, Leitmeritz, Prag, im Nahethale bei Kreuznach, im Gebiete der Fl. von Halle a. S. häufig, Bernburg, Aschersleben, Halberstadt, Sülldorf bei Magdeburg, wo es seine Nordgrenze erreicht, früher bei Luckau. — E. (Kastelwald?). Bd. (nur am Kaiser-

stuhl). Brn. (nur Ebernburg in der Pfalz). Juli. August. Blk. weiss oder rötlich. H. 0,30--0,50.

b) Hüllchen frei.

\*† 922. S. annum L., starrer S. Untere Blätter 3fach-fiederteilig, im Umrisse länglich-eiförmig, mit linealischen Zipfeln; Blattscheiden ihrer ganzen Länge nach den Stengel oder die Äste umfassend; Blattstiele rinnenförmig; Hauptdolde 20—30strahlig, Strahlen kantig, fast gleich, auf der inneren Seite weichhaarig; Hülle fehlend; Hüllschen lanzettlich, zugespitzt, breit-häutig-berandet, länger als das Döldchen. Ou. 4 Grasige Hügel, Bergwiesen, Waldblösen, stellenweise. Juli. August. S. coloratum Ehrhart. Blk. weiß oder rötlich. H. 0,15—0,60, auf trockenen Hügeln, bisweilen nur 0,03—0,06.

923. S. glaucum Jacquin, meergrüner S. Untere Blätter SzähligSfach-fiederteilig, im Umrisse dreieckig, mit lanzettlich-linealischen
oder linealischen Zipfeln; Blattstiele
stielrund oder von der Seite zusammengedrückt; Hauptdolde 10—15strahlig,
Strahlen fast stielrund, kahl; Hüllchen pfriemlich, sehr schmal-häutigberandet. • Grasige Hügel. Nur in
Böhmen: sehr häufig um Prag, selten
im unteren Elbgebiet. Juli. August.
S. osseum Crantz. Blk. weis.
H. 0.30—1.00.

924. S. montanum L., Berg-S. Stengel ästig; grundständige und untere stengelständige Blätter 3fachfiederteilig, im Umrisse länglich-eiformig, Zipfel linealisch; Dolden 6—12strahlig, Strahlen fast gleich, kantig, einwärts nebst den grünen Früchten flaumig; Hüllblättchen lanzettlich, sehr schmal-häutig-berandet. 24. Nur in L. (bei Metz auf allen Oolithhügeln gemein) und im E. bei Zabern, Wasselnheim, am Göftberg, auf dem Girstein und bei Pfirt. Juli—September. S. multicaule Jacquin. Blk. weiß. H. 0,30—0,60.



925. Libanotis montana.

a Blüte; b Frucht.

# 240. Libanótis Crantz, Heilwurz (Nr. 218).

\*†925. L. montana Crantz, Berg-H. Stengel tiefgefurcht; Blätter doppelt- bis 3fach-fiederteilig, Blättchen fiederspaltig-eingeschnitten, mit lanzettlichen, stachelspitzigen Zipfeln, die untersten Paare der Blättchen an der Mittelrippe kreuzständig; Hülle und Hüllchen fehlend oder vielblättig; Früchte kurzhaarig. . u. 2, Crasreiche, besonders felsige Hügel, sehr zerstreut. In Süddeutschland im E. (Sulzer Belchen, Hohneck, Ortenburg, Gebweiler u. a. O.). Bd. (Juragebiet). W. Brn. Juli. August. Athamanta Libanotis L.

Digitized by Google

Seseli Libanotis Koch. Blk. weiß oder rötlich. H. 1,00—1,25. Ändert ab: b) sibirica P. M. E. Blätter einfach-fiederteilig, mit stark-eingeschnitten-gezähnten Fiedern; so in West- und seltener in Ostpreußen, in Posen, Schlesien u. Böhmen. Athamanta sibirica L., Libanotis sibirica Koch.

# 241. Cenolóphium Koch, Hohlrippe (Nr. 215).

926. C. Fischeri Koch, Fischer's H. Blätter 3—5fach-fiederteilig, mit Steiligen Endzipfeln und ganzrandigen oder 2teiligen Seitenzipfeln; Hülle meist 1blättrig, selten fehlend; Hüllchen vielblättrig mit linealisch-borstigen Blättchen. 24 Bisher bloß auf Memelwiesen von



926. Cenolophium Fischeri.
a Einzelblüte des Döldchens b; c Frucht;
d Querschnitt eines Teilfrüchtchens,



927. Cnidium venosum.

a Blüte: b Frucht.

der russischen Grenze bei Schillehnen bis Russ; an der Szeszuppe bei Tulpeningken; an der Weichsel unterhalb Thorn nur einmal gefunden. Juli. August. Blk. weiß. H. 1,00—1,25.

#### 242. Cnidium Cusson, Brennsaat (Nr. 214).

† 927. C. venösum Koch, aderige B. Stengel unten stielrund, feingerillt, oben kantig-furchig, kahl wie fast die ganze Pflanze; Blätter doppeltfiederteilig, mit linealischen oder linealisch-lanzettlichen, kurzbespitzten Zipfeln; Blattscheiden verlängert, die oberen dem Stengel straff anliegend; Hülle fehlend oder wenigblättrig, Hüllchen vielblättrig, pfriemlich, so lang als das Döldchen. Sumpfige Wiesen,

besonders an feuchten Gebüschen, Waldwiesen, zerstreut, am häufigsten im östlichen und nördlichen Gebietsteile, im westlichen nur in Holstein und Hannover, in der Rheinfläche: Hessen (im Riede zwischen Großgerau, Trebur und Ginsheim). Bd. (nur zwischen Schwetzingen und Mannheim). Brn. (Grettstadt und in der Pfalz bei Neustadt, Ellerstadt, Maxdorf u. a. O.). Juli. August. Seseli venosum Hoffmann. Blk. weiß. H. 0,30—0,60.

#### 243. Athamanta L., Augenwurz (Nr. 220).

928. A. cretensis L., kretische A. Stengel stielrund, gerillt; Blätter 3fach-fiederteilig, mit linealischen, lanzettlichen, 2—3spaltigen



928. Athamanta cretensis.

a Blüte; b Frucht; c Teilfrüchtchen, querdurchschnitten.

929. Silaus pratensis.

a Blüte; b unreife Frucht; c die Teilfrüchtchen, in d eins querdurchschnitten.

Zipfeln; Dolde 6—9strahlig; Hülle armblättrig, Hüllchen reichblättrig, beide aus lanzettlichen, häutig-berandeten Blättchen bestehend; Früchte länglich-lanzettlich, in einen Hals verschmälert, abstehend-behaart. 21 Mit Sicherheit nur in W. (an steilen Felswänden der Lochen bei Balingen) und in Brn. (Alpen und Voralpen). Juni. Juli. Libanotis cretensis Scopoli. Blk. weis. H. 0,10—0,25.

#### 244. Silaus Besser, Silau (Nr. 209).

\* † 929. S. pratensis Besser, Wiesen-S. Stengel kantig, gefurcht; untere Blätter 3- und 4fach-fiederteilig, seitenständige Blättchen 2—5teilig, endständige 3—7teilig, alle sehr fein gesägt, obere Blätter

einfach-fiederteilig; Hülle fehlend oder 1—2blättrig; Hüllchen vielblättrig, linealisch-lanzetlich, häutig-berandet. 24 Fruchtbare Wiesen, Gräben, stellenweise häufig, im nördlichen Gebiete aber sehr selten. Juni—August. S. flavescens Bernhardi (1800), Peucedanum Silaus L., Seseli pratense Crantz (1767), Cnidium Silaus Sprengel. Blk. blafsgelb. H. 0,60—1,00.

### 245. Meum Tourn., Bärwurz (Nr. 206).

\* † 930. M. athamánticum Jacquin, haarblättrige B. Blätter doppelt-fiederteilig, Fiederchen fiederteilig-vielspaltig, Zipfel fast quirlig, haardünn, spitz. 24 Gebirgswiesen, zerstreut. Häufig im oberen Erz-



930. Meum athamanticum.

a Blüte; b Fruchtknoten; e die Teilfrüchtchen, in d ein solches querdurchschnitten.

gebirge, bei Dresden und auf dem Thüringer Walde, seltener am Harze, in Schlesien am Molkenberge bei Schmiedeberg, Marienthal, bei der alten schlesischen Baude, häufig im Isergebirge, in Niederhessen nur bei Hirschberg im Witzenhäusener Kreise, Rhön, Düren im Rheinland, in der westlichen Eifel und Hohen Veen. -E. (Vogesen). Bd. (Schwarzwald). W. (oberes Kinzig-, Murg- und Enzthal, Wurzach). Brn. (Fichtelgebirge; Gunzenhausen, Bayreuth). Mai. Juni. im Gebirge erst Juli. August. Athamanta Meum L. Blk. weifs. H. 0,15-0,30. OBS. radix Meu.

†931. M. Mutellina Gaertner, Köpernikel. Blätter doppeltfiederteilig, Fiederchen fiederteilig, Zipfel linealisch-lanzettlich, stachelspitzig, ungeteilt und
2—3spaltig. 2 Triften und Wiesen
höherer Gebirge, sehr selten, nur
in Schlesien auf dem Gipfel des
Glatzer Schneeberges und dem
Kamm des Gesenkes und in Böhmen im Adlergebirge unweit der
Hohen Mense. — Bd. (Belchen,

Feldberg, bei Schonach unweit Triberg). Brn. (Alpenwiesen, bayerischer Wald, Böhmer Wald: Arber, Rachel, Lusen). Juni. Juli. Phellandrium Mutellina L., Ligusticum Mut. Crantz. Blk. rötlich. H. 0,30-0,50.

#### 246. Pachypleurum Ledebour, Flügelsame (Nr. 210).

932. P. simplex Rehb., einfacher F. Stengel fast blattlos; Blätter doppelt-gefiedert mit linealischen Zipfeln; Hüllblätter 7—10, meist dreispaltig, so lang oder länger als die Doldenstrahlen. 24 Nur auf Alpenwiesen in Brn., z. B. im Algau am Linkerskopf, Wild-

grundkamm, Kratzer, Höfats u. a. O. Juli. August. Laserpitium simplex L., Ligusticum simplex Allioni, Gaya s. Gaudin, Neogaya s. Meissner. Blk. weiß. H. 0,08—0,10.

247. Conioselinum Fischer, Schierlingssilje (Nr. 219).

† 933. C. tatáricum Fischer, tatarische Sch., Maludenwurz. Stengel stielrund, bereift; Äste gefurcht; Blattscheiden aufgeblasen; Blätter 3fach-fiederteilig, mit länglichen Zipfeln. 4 Waldige und steinige Gebirgsabhänge, sehr selten. Nur im mährischen Gesenke im Kessel, auf dem Nesselurlich und dem kleinen Keilig und in einigen



932. Pachypleurum simplex.

a Blüte; b Frucht.



933. Conioselinum tataricum. a, a Kronblätter; b Fruchtknoten; c, d Teilfrüchtchen, in e ein solches querdurchschnitten.

Grasgärten der Dörfer Thomasdorf und Waldenburg verpflanzt; in Ostpreußen bei Tilsit am hohen Ufer der Jura bei Masurmathen und früher auch bei Rastenburg. August. C. Fischeri W. u. Grab. Blk. weiß. H. 0,60—1,50.

5. Gruppe. Angeliceen Koch. Frucht auf beiden Seiten 2flügelig,

248. Levísticum Koch, Liebstöckel (Nr. 211).

934. L. officinale Koch, gebräuchlicher L. Stengel gestreift; Blätter glänzend, einfach- oder doppelt-fiederteilig, mit breit-verkehrteiförmigen, spärlich eingeschnitten-gezähnten Fiedern; Hülle und Hüllchen vielblättrig, häufig berandet. 24 Stammt angeblich aus Südeuropa, im Gebiete hin und wieder in den Grasgärten der Landleute gebaut.

Juli. August. L. paludapifolium Ascherson, Ligusticum Levisticum L., Angelica Levisticum Allioni. Blk. blaßgelb. H. 1,25-2,00. OFF. radix Levistici.

#### 249. Selinum L., Silje (Nr. 212).

\*†935. S. Carvifelia L., kümmelblättrige S. Stengel gefurcht, scharfkantig; untere Blätter 3fach-fiederteilig, Fiedern tieffiederspaltig oder eingeschnitten; Dolden gedrungen, etwas gewölbt; Hülle fehlend, selten 2—3blättrig; Hüllchen vielblättrig, linealisch-



934. Levisticum officinale.

a Blûte, in b dieselbe nach Entfernung von
Kronblättern; c, d Teilfrüchtehen; in e
beide querdurchschnitten.



935. Selinum Carvifolia.
 a Blüte; b Kronblatt; c Fruchtknoten;
 d Frucht, in e querdurchschnitten.

pfriemlich. 4 Feuchte Wiesen, zwischen Gebüsch, meist hänfig. Luli. August. Angelica Carvifolia Sprengel. Blk. weiß. H. 0,60-1,00.

#### 250. Ostéricum Hoffmann, Mutterwurz (Nr. 205).

936. O. palustre Besser, Sumpf-M. Stengel gefurcht, wenigblättrig; Blätter 2 bis vielfach-fiederteilig, Blättchen herz-eiförmig, zugespitzt, ungleich-gekerbt-gesägt; Hülle fehlend oder 1blättrig; Hüllchen vielblättrig, lanzettlich-pfriemlich. Angeblich 21, wahrscheinlich ①. Feuchte Wiesen, stellenweise im nördlichen und mittleren Gebiete. Zwischen der Dieskauer Mühle, Osendorf u. Döllnitz bei Halle a. S., Zwötzen bei Gera, bei Alperstedt unweit Erfurt und bei Freudenthal unweit Arnstadt, bei Blankenburg am Harz, Mecklenburg (Trebelthal

Digitized by GOOSI

unterhalb Gnoien), im Bredower Forste bei Spandau, bei Nauen, sehr häufig bei Eberswalde, Berlinchen, Prenzlau, Lychen, Arnswalde, auf den Netze-Wiesen bei Driesen u. im Kreise Schubin, auch in den Kreisen Inowrazlaw u. Strelno, sowie bei Posen und Bromberg, in Westpreußen um Kulm und Thorn bei Wieczorkowo, Kosakenwiese bei Rubinkowo, Klosterwiesen bei Podgorz und in Ostpreußen zwischen Jungferndorf und Fuchshöfen bei Königsberg; in Böhmen bei Wschetat. Juli. August. O. pratense Hoffmann, Angelica pratensis MB. Blk. weißs. H. 0,50—1,25.

251. Angélica L., Brustwurz (Nr. 207).

\* † 937. A. silvestris L., Wald-B. Stengel gestreift; Blätter Sfach-fiederteilig, Blättchen eiformig, scharfgesägt, nicht herablaufend,



936. Ostericum palustre.

a Blüte; b Fruchtknoten; c Frucht; d Teilfrüchtchen, querdurchschnitten.



937. Angelica silvestris.

a Blüte; b unreife, c reife Frucht, in d die Teilfrüchtchen, querdurchschnitten.

die endständigen meist ganz, die seitenständigen fast sitzend; Blattstiel kantig; Blattscheiden sehr groß, bauchig-aufgeblasen; Hülle fehlend oder 1—3blättrig; Hüllchen vielblättrig, fast borstenförmig, etwa so lang als das Döldchen. ① u. 24 Bäche, Wiesen, Wälder, häufig. Juli—Septbr. Blk. weiß. H. 1,00—2,50. Ändert ab: b) A. montana Schleicher, die obersten Blättchen am Grunde herablaufend, so auf höheren Gebirgen, selten.

938. A. pyrenaea Sprengel, Pyrenäen-B. Stengel meist einblättrig, einfach, gefurcht; Blätter doppelt-fiederteilig, Blättchen fiederteilig, Zipfel linealisch-lanzettlich oder lanzettlich, ganz oder 2 bis 3-

spaltig. • Nur auf feuchten Wiesen und Triften der Hoch-Vogesen zwischen Markirch und Rappoltsweiler, bei Altweier, auf dem Hohneck und Lauchen. Juni-September. Seseli pyrenaeum L., Selinum pyrenaeum Gouan. Blk. gelblich. H. 0,10—0,40.

#### 252. Archangélica Hoffmann, Engelwurz (Nr. 204).

† 939. A. officinalis Hoffmann, gebräuchliche E. Stengel stielrund, gerillt; Blätter doppelt-fiederteilig, Blättchen herz-eiförmig, ungleich gesägt, die endständigen 3-, die seitenständigen meist 2lappig; Blattstiele stielrund, obere bauchig-aufgeblasen; Dolden mehlig-weichhaarig. •• Schluchten höherer Gebirge, feuchte Wiesen, Flußufer, sehr zerstreut. Auf dem Riesengebirge in den Schneegruben, im Elbgrunde



939. Archangelica officinalis.

a Blute; b die Teilfrüchtchen; c ein solches querdurchschnitten.

und an der Iser, außerdem häufig in den Gärten der Gebirgsdörfer angepflanzt, auch in der Ebene gebaut; längs der Meeresküste von Holstein bis West- und Ostpreußen, Provinz Posen, Brandenburg, bei Hamburg in der Nähe der Elbe und an der Bode von Egeln bei Stafsfurt, Braunschweig, im Schlossgraben zu Oberstadt unweit Suhl. Juli. August. Besser, Angelica Archangelica L., Angelica litoralis Fries. Blk. grünlich. H. 1,25-2,00. OFF. rad. Angelicae.

 Gruppe, Peucedaneen DC. Frucht vom Rücken her stark zusammengedrückt. Früchtehen dicht aneinanderliegend mit gefügeltem oder verdicktem, nicht klaffendem Rande.

## 253. Peucédanum L., Haarstrang (Nr. 226).

- a) Hülle fehlend oder armblättrig, abfallend.
- \* 940. <u>P. officinale</u> L., gebräuchlicher H. Stengel stiel-

rund, gerillt; Blätter 5mal 3fach-zusammengesetzt, Fiedern linealisch, die endständigen 3zählig; Hüllchen vielblättrig, borstenförmig, bleibend; Strahlen der Dolde kahl. 24 Wiesen, Waldblößen, sehr zerstreut. Fehlt in Schlesien, den Lausitzen und im ganzen nördlichen Deutschland mit Ausnahme des Elbgebietes von Barby bis Havelberg, in Sachsen nur bei Leipzig, in Thüringen u. um Halle a. S. häufiger, bei Braunschweig, auf Wiesen längs des Rheins. — E. (an der Ill, von Mülhausen bis zur Wanzenau, bei Straßburg und überhaupt auf Wiesen bis zum Gebirge gemein). Bd. (zwischen Karlsruhe und Mannheim, bei Wertheim). W. Brn. Juli. August. Blk. gelb. H. 1,25—2,00.

\* 941. P. Chabraei Gaudin, kümmelblättriger H. Stengel

gefurcht; Blätter beiderseits glänzend, fiederteilig, Fiedern aller Blätter sitzend, vielspaltig oder die der obersten Blätter ungeteilt, Zipfel linealisch, am Grunde kreuzständig; Hüllchen 1—Sblättrig; Strahlen der Dolde auf der inneren Seite kurzhaarig. 21 Fruchtbare Wiesen, selten. Im Rhein-, Bließ-, Saar- und namentlich im Moselthale. — L. und E. (Metz, Diedenhofen, Pfalzburg, Straßburg). Brn. (im Donauthale von Ingelstadt bis Regensburg u. a. a. O.). Juni. Juli, im Herbst oft zum zweitenmal blühend. Selinum Chabraei Jacquin, Palimbia Chab. DC. Blk. gelblichweiß oder grünlich. H. 0,60—1,00. In der Tracht dem Silaus pratensis sehr ähnlich.

b) Hülle und Hüllchen reichblättrig, bleibend.

\* † 942. P. Cervária Cusson, Hirschwurz. Stengel stielrund, gerillt; Verästelungen des Blattstieles spitzwinkelig-abstehend; Blätter

äfach-fiederteilig, Blättchen unterseits meergrün, eiförmig, fast dornig-gesägt; Hülle zurückgebogen; Fugenstriemen gleichlaufend, der Mittellinie der Fuge sehr genähert. 21 Bergwälder, trockene Wiesen, Hügel, Raine, sehr zerstreut; fehlend im nordwestdeutschen Flachlande, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Neuvorpommern. Juli. August. Athamanta Cervaria L., Cervaria rigida Moench. Blk. weiß. H. 0,50—1,25.

**\*** † 943. P. Oreoselinum Moench, Grundheil, Bergsellerie. Stengel stielrund, gerillt; Verästelungen des Blattstieles recht- oder stumpfwinkligauseinanderfahrend, zurückgeschlagen - spreizend: Blätter 3fach-fiederteilig, Blättchen glänzend, eiförmig, eingeschnittenoder fast fiederspaltig-gezähnt, mit kurzzugespitzten Zähnen: Hülle zurückgebogen; Fugenstriemen bogenförmig, dem Rande genähert. 24 Wiesen, grasige Anhöhen, Waldrander, zerstreut; in der Rheinprovinz nur im Nahe- und



940. Peucedanum officinale.
a ein Döldene; b Blüte, in c ohne die Kronblätter; d unreise Frucht; e die Teilfrüchtchen, in f eins querdurchschnitten.

Saarthale (Mettlach) und zu Horchheim bei Koblenz; im größten Teile von Nordwestdeutschland und Schleswig-Holstein fehlend. Juli. August. Athamanta Oreoselinum L. Blk. weiß. H. 0,30—1,00. OBS. herba Oreoselini.

\* 944. P. alsátícum L., Elsässer H. Stengel kantig-gefurcht, mit rutenförmigen Ästen; Blätter 3fach-fiederteilig, Blättchen eiförmig, fiederspaltig, mit linealisch-lanzettlichen, am Rande rauhen Zipfeln; Hülle abstehend. 4 Sonnige, grasige Hügel, sehr selten in Mittel-

deutschland. In Thüringen bei Haarhausen, Rehmberg bei Wandersleben, auf einem Hügel bei der Wachsenburg, Sülzenbrücken, Bad Liebenstein, Kissingen, im unteren Nahethale, am Mittelrhein, am Mainufer hin und wieder, in Böhmen auf dem Berge Soviz bei Raudnitz und bei Prag — weit verbreiteter auf Kalkhügeln der Rheinfläche von Oberelsass und Oberbaden bis in die Pfalz, auch auf Vorbergen der Vogesen und im Odenwald, auch um Nördlingen u. a. O. Juli—Sept. Cervaria alsatica Gaudin. Blk. gelblich. H. 0,60—1,25.

\* † 945. P. palustre Moench, Sumpf-H., Ölsenich. Stengel gefurcht; Blätter Sfach-fiederteilig, Fiedern tief-fiederspaltig, mit linea-



946. Imperatoria Ostruthium.
a Blüte; b unreife Frucht; c die Teilfrüchtchen.

lisch - lanzettlichen, zugespitzten Zipfeln; Hülle und Hüllchen vielblättrig, häutig-berandet. 
Sumpfige Wiesen, zwischen Gebüsch und Schilf an Teichrändern, zerstreut. Juli. August. Selinum palustre L., Thysselinum palustre Hoffmann. Blk. weiß. H. 1.00—1,25.

254. Imperatória L., Meisterwurz (Nr. 225).

\* + 946. I. Ostruthium L., gemeine M. Stengel gestreift; Blätter doppelt-Szählig, Blättchen breit-eiförmig, doppelt-gesägt, die seitenständigen 2spaltig, die endständigen Sspaltig; Blattscheiden häutig, aufgeblasen; Hülle fehlend: Hüllchen sehr klein, wenig-blättrig, hinfällig. 4 Gebirgswiesen und in den Gärten der Gebirgsdörfer häufig gebaut und daraus verwildert. Häufig im Erzgebirge, am Harze, weit seltener in den Sudeten und auf dem Thüringer Walde, Hohe Venn bei Malmedy, in Westfalen bei Balve im Hönnethal und in einem

Balve im Hönnethal und in einem Seitenthale der Elpe am Braberg, in Pommern (?) — Brn. (Alpen, Bayerischer Wald, Fichtelgebirge). Juli. August. Peucedanum Ostruthium Koch. Blk. weiß. H. 0,80—1,00. OBS. rhizoma vel radix Imperatoriae.

#### 255. Anéthum Tourn., Dill (Nr. 224).

947. A. gravéolens L., gemeiner D. Stengel stielrund, gestreift; Blätter doppelt- bis Sfach-fiederteilig, mit linealisch-fadenförmigen Zipfeln; Blattscheiden weiß berandet, kurz, an der Spitze beiderseits Öhrchen bildend; Hülle und Hüllchen fehlend. © In Südeuropa einheimisch, im Gebiete zum Küchengebrauche gebaut und verwildert. Juli. August. Pastinaca grav. Bernhardi, Peucedanum grav. Baillon. Blk. gelb. H. 0,60—1,250

## 256. Pastináca Tourn., Pastinak (Nr. 223).

\*†948. P. sativa L., gemeiner P. Stengel kantig-gefurcht; Blätter fiederteilig, oberseits meist glänzend, unterseits weichhaarig, Blättchen eiförmig-länglich, stumpf, gekerbt-gesägt, die seitenständigen am Grunde gelappt und Szählig, das endständige Slappig; Hülle und Hüllchen fehlend oder 1—2blättrig, hinfällig; Doldenstrahlen 8—12, ungleich lang. • Wiesen, Gräben, gemein und zum Küchengebrauche oft im großen gebaut. Juli. August. Peucedanum Pastinaca Baillon. Blk. sattgelb. H. 0,30—1,00.



947. Anethum graveolens.

a Blate; b Fruchtknoten; c die Teilfrüchtchen, in d ein solches querdurchschnitten.



948. Pastinaca sativa.
 a Blüte; b Frucht; c die Teilfrüchtchen, in d ein solches querdurchschnitten.

\* 949. P. opaca Bernhardi, glanzloser P. Stengel starkkantig oder stielrund, nur gestreift (P. urens Requien, als Art) nebst den Blättern dicht grau-behaart; Blätter fiederteilig, glanzlos, beiderseits weichhaarig, Blättchen eiförmig, am Grunde herzförmig; Doldenstrahlen nur 5-6, kürzer und fast gleichlang; Früchte kleiner, mehr oval; Rückenrippen mehr vorspringend, sonst w. v. . Disher nur bei Kreuznach u. Merzig, bei Münster am Stein und in Böhmen vom Fusse des Erzgebirges bis zum Miesflusse, z. B. bei Schlackenwerth, Weseritz, Mies, Beraunufer bei Pürglitz u. a. gefunden. Juli. Aug. Blk. klein, grünlichgelb.

## 257. Heracléum L., Bärenklau (Nr. 222).

A. Blätter fiederteilig.

\*† 950. H. Sphondýlium L., gemeine B. Stengel gefurcht, nebst den Blättern steifhaarig, selten kahl Blätter fiederteilig, mit gelappten oder handförmig-geteilten Fiedern; Hülle fehlend oder aus 1—6 kurzen Blättchen bestehend; Hüllchen; vielblättrig; Fruchtknoten kahl oder dicht-weichhaarig; Randkronen strahlend oder kaum größer als die übrigen Kronblätter. 2 Wiesen, Wälder, Gebüsche, gemein. Juni—Herbst. Blk. weiß, grün, gelblich oder rötlich. H. 0,60—1,50. Ändert mit schmäleren, verlängerten Blattfiedern ab: H. elegans Jacquin und außerdem b) si biricum L. (als Art). Fruchtknoten kahl; Kronblätter fast gleich groß, so nicht selten, in einigen Gegen-



950. Heracleum Sphondylium. a ein Hüllblättchen; b Blüte; c die Teilfrüchtchen.

den häufiger als die Hauptart oder ausschließlich. c) glabrum Huth. (glaberrimum Celak). Völlig kahl. So nur in der Prov. Brandenburg bei Reppen und in Böhmen bei Rowensko unweit Turnau.

961. H. austriacum L., österreichische B. Blätter fiederteilig, Fiedern ungleich-gekerbt-gesägt, die endständigen 3lappig, die seitenständigen schwach gelappt oder ganzalle bei den grundständigen Blättern eiformig oder eilänglich, bei den oberen lanzettlich, zugespitzt; Fruchtknoten weichhaarig. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber dort verbreitet. Juli. Aug. Blk. weiß oder rötlich. H. 0,20—0,60.

 Blätter einfach, herzförmig-rundlich, fast handförmig-lappig.

952. H. montanum Schleicher, Berg-B. Blätter meist kahl oder nur auf den Adern behaart, mit zugespitzten ungleich-gesägt-gezähnten Zipfeln; Blattscheiden bauchig aufgetrieben; Fruchtknoten kurzhaarig, Frucht zuletzt kahl. 

Nur in Brn. in Gebüschen und an steinigen Ab-

hängen der Alpen, ziemlich verbreitet. Juli. August. H. Panaces Bertoloni, H. pyrenaicum Lmk., H. asperum M. u. K., nicht MB. Blk. weiß. H. 1,00-2,00.

H. pubescens MB. ist nur selten verschleppt.

#### 258. Tordýlium Tourn., Zirmet (Nr. 221).

\* 953. T. maximum L., größter Z. Stengel rückwärts steif-behaart; Blätter fiederteilig, Blättchen stumpf-gekerbt, die der unteren Blätter eiformig, die der oberen lanzettlich, das endständige verlängert und schmäler; Hülle und Hüllchen mehrblättrig; Früchtchen auf dem Mittelfelde borstig-steifhaarig. © Zäune, Hecken, Wege, sehr zerstreut und bisweilen unbeständig. In Böhmen bei Prag und Jungbunzlau, Spaargebirge auf zwei Berghöhen bei Sörnewitz unweit Meifsen, bei Sulza, Allstedt, Tiefthal und Eckartsberge in Thüringen, am Falkenstein am Unterharz, Havelberg, Oderberg, Freienwalde und Frankfurt a. O. in der Provinz Brandenburg, in der Rheinprovinz bei Starkenburg an der Mosel, bei St. Wendel, Oberstein, Usthal oberhalb der Alfer Hütte. — L. (Metz). E. (selten und unbeständig). Brn. (Pfalz). Juni—August. Blk. weifs. H. 0,60—1,25.



953. Tordylium maximum.

a Blüte: b Fruchtdolde.



954. Siler trilobum.

a Blute, in b von oben gesehen und ohne
Staubgefäse; c Fruchtdolde; d Frucht;
Teilfrüchtchen, querdurchschnitten.

- b) Früchtchen mit 5 Hauptrippen und 4 Nebenrippen.
- Gruppe. Silerineen Koch. Frucht vom Rücken her linsenförmigzusammengedrückt; Rippen sämtlich ungeflügelt.

## 259. Siler Scopoli, Rofskümmel (Nr. 227).

954. S. trilobum Scopoli, 3lappiger R. Stengel rundlich, kahl; Blätter 3zählig; Blattscheiden bauchig. 4 Steinige Hügel, Gebirgswälder, sehr selten; nur in Hannover bei Salzhemmendorf, Finkenberg bei Hildesheim und Münchhausenscher Berg bei Bodenwerder, am Ith, Burgberg bei Holzminden, bei Höxter am Südostabhange des Ziegenberges, in Hessen bei Butzbach auf dem Hausberge, bei Wetzlar und Ebersgöns (Heinrichsberg). L. (bei Metz häufig, besonders im Walde oberhalb Ancy). Mai. Juni. Laserpitium aquilegifolium Jacquin. Blk. weiß. H. 0,60—2,00.

 Gruppe. Thapsieen Koch. Frucht vom Rücken her zusammengedrückt; innere Nebenrippen fadenförmig; äußere geflügelt oder sämtlich geflügelt, die Frucht daher 4- oder Sflügelig.

## 260. Laserpitium Tourn., Laserkraut (Nr. 228).

1. Stengel stielrund, fein gerillt, kahl.

\* † 955. L. latifolium L., breitblättriges L. Untere Blätter Szählig-doppelt-fiederspaltig, Blättchen eiförmig, gesägt, am Grunde herzförmig, sämtlich ungeteilt, Blattscheiden gedunsen; Hülle vielblättrig; Hüllchen borstenförmig, kurz. 4 Bergwälder, gern auf Kalk,



955. Laserpitium latifolium.

a, c Früchte; b die Teilfrüchtchen, in d
ein solches querdurchschnitten.

stellenweise, fehlt im nordwestlichen und im größten Teile des westlichen Gebiets, findet sich aber in der Prov. Brandenburg (neuerdings nur bei Neuruppin), vereinzelt in der Rheinprovinz in der Winterhauch bei Oberstein und sehr häufig zu Urft in der Eifel und in L. E. Bd. W. u. Brn. Juli. August. Blk. weiß. H. 0,60—1,50. Blätter meist kahl (L. glabrum Crantz) oder b) asperum Crantz (als Art). Blätter unterseits nebst den Blattstielen rauhhaarig.

raunaarig.

956. L. Siler L., rofskümmelartiges L. Blätter Sfach-fiederspaltig, kahl, fast meergrün, Blättechen lanzettlich, ganzrandig, ungeteilt oder Slappig, mit bogigen, seitlichen Hauptnerven; obere Stengelblätter mit breiter Scheide sitzend; Hülle und Hüllchen mehrblättrig; Früchte linealisch-lanzettlich, schmalgeflügelt; Griffel zurückgekrümmt, der Frucht angedrückt. 4 Nur in W. auf der rauhen Alp (Rosen-, Schenken- und Thierstein). Brn. (Alpen und Voralpen, Donauhochebene und Jura). Juli. August.

Siler montanum Crantz, Ligusticum garganicum Tenore. Blk. weiß. Geruch sehr stark. H. 0,30-1,30.

2. Stengel gefurcht, unterwärts rauhhaarig.

\* † 957. L. prutenicum L., preußisches L. Wurzelkopf nicht schopfig; Blätter doppelt-fiederteilig, am Rande und an den Blattstielen rauhhaarig, Blättchen fiederspaltig mit lanzettlichen Zipfeln; Hülle und Hüllchen vielblättrig, lanzettlich. • Trockene Wälder, Wiesen, stellenweise, fehlt im westlichen und nordwestlichen Gebietsteile, findet sich aber am Mittelrhein und in E. (z. B. bei Oberlinger bei Gebweiler, Haardtwald). Bd. (nur bei Wertheim). W. Brn. Juli. August. Blk. weiß. H. 0,30—1,00. Ändert mit kahlem Stengel ab.

† 958. L. Archangélica Wulfen, engelwurzblättriges L., Hirschwurzel. Wurzelkopf schopfig; Blätter unterseits nebst den

Blattstielen rauhhaarig, Szählig-Sfach-fiederteilig, Blättchen eiförmig, ungleich-gesägt, die endständigen 3spaltig, mit keilförmigem Grunde herablaufend, die seitenständigen fast 2spaltig; oberste Blattscheiden bauchig-aufgeblasen. 24 Waldige Gebirgsabhänge, sehr selten, nur im mährischen Gesenke am Altvater, an der Hungerlehne und im Kessel. Juli. August. Blk. weiss. H. 1,00-1,25.

 Gruppe. Dauceen Koch. Frucht plattgedrückt-linsenförmig oder fast kugelig; Nebenrippen hervortretend, mit freien oder in einen Flügel verwachsenen Stacheln.

#### 261. Daucus Tourn., Möhre (Nr. 229).

\* † 959. D. Carota L., gemeine M. Wurzel spindelförmig; Stengel steifhaarig; Blätter 2—3fach-fiederteilig, Blättchen fiederspaltig, mit lanzettlichen, haarspitzigen Zipfeln; Hülle vielblättrig, 3- oder

fiederspaltig; Hüllchen vielblättrig, gewimpert; blühende Dolde flach, fruchttragende in der Mitte vertieft. im großen gebaut. Juni-Herbst. Blk. weiss. H. 0,30-0,60. Ändert b) glaber Opiz. Die ganze Pflanze mit Ausnahme einiger Wimpern an den unteren Blattscheiden kahl; Blumen kleiner, nicht strahlend.

D. aureus Desf. findet sich hie

und da verschleppt vor.

#### 262. Orláya Hoffmann, Breitsame (Nr. 230).

\* 960. O. grandiflora Hoffmann, großblütiger B. Stengel gefurcht, kahl: Blätter 2-3fach-fiederteilig: Hülle und Hüllchen mehrblättrig; Kronblätter strahlend. 🗿 Äcker auf Kalk- oder Mergelboden, sehr zerstreut, im Rhein-, Main-, Mosel- und Nahethale an mehren Orten, in Westfalen bei Warburg, in Thüringen und um Göttingen nicht selten, nördlich bis zum Harze und zum Ith gehend, bisweilen verschleppt, so bei Karlstein unweit Prag. — L. (Diedenhofen, falen bei Warburg, in Thüringen und



Metz). E. (im Sundgau ziemlich häufig, Illkirch u. a.). Bd. (Juragebiet, Kaiserstuhl, Odenwald). W. (rauhe Alp). Brn. (stellenweise). Juli. Aug. Caucalis grandiflora L. Blk. weifs. H. 0.10-0.30.

II. Sippe. Campylospermen Koch. Gefurchtsamige. Eiweis am Rande eingebogen, eingerollt oder auf der inneren Fläche mit einer Längsfurche. a) Früchtchen mit 5 Haupt- und 4 Nebenrippen.

Gruppe. Caucalideen Koch. Frucht zusammengedrückt oder fast stielrund; Früchtchen mit 5 fadenförmigen, borstigen oder stacheligen Hauptrippen.

263. Caúcalis L., Haftdolde (Nr. 231).

\* † 961. C. daucoides L., möhrenförmige H. Stengel gefurcht: Blätter 2-3fach-fiederteilig, Blättchen fiederspaltig, mit linealischen

spitzen Zipfelchen; Hülle fehlend oder Iblättrig; Hüllchen lanzettlich, breit-häutig-berandet; Stacheln der Nebenrippen Ireihig, kahl, aus kegelförmigem Grunde pfriemlich, an der Spitze hakenförmig, so lang oder länger als der Querdurchmesser des Früchtchens. ① Unter der Saat, gern auf Kalkboden, zerstreut und oft unbeständig. Mai—Juli. H. 0,15 bis 0,30. Ändert ab: b) muricata Bischoff (als Art). Stacheln der Nebenrippen aus fast walzlichem Grunde haarspitzig, die Haarspitze aufwärtsgebogen. Unter der Saat in Böhmen bei Bodenbach unweit Tetschen und bei Leitmeritz. Brn. (Mering, München, Passau; Maxdorf in der Pfalz).

962. C. leptophylla L., schmalblättrige H. Stacheln der Nebenrippen 3reihig, rauh, an der Spitze widerhakig; sonst wie C. dau-



960. Orlaya grandiflora.

a Rand- oder Strahlblüte; b innere Blüte;
c ein Hüllblättchen; d Fruchtknoten;
s Fruchtdolde; f Teilfrüchtchen; g, h deren
Vorder- und Rückseite.

961. Caucalis daucoides.

a Blüte; b Kronblatt; c Frucht, in d querdurchschnitten.

coides. 
O Sehr selten und nur mit fremdem Samen eingeführt. Juni. Juli. Blk. weiß. H. 0,15—0,30.

Caucalis orientalis L. (Daucus orientalis Ascherson, D. pulcherrimus Koch) ist seit langer Zeit bei Prag verwildert.

#### 264. Turgénia Hoffmann, Turgenie (Nr. 232).

\* 963. T. latifolia Hoffmann, breitblättrige T. Stengel oberwärts kurzborstig, abstehend-ästig; Blätter fiederteilig, mit linealischlänglichen, eingeschnitten-gezähnten Blättchen; Hülle 2—5blättrig,

Hüllchen 5—7blättrig, häutig berandet; Stacheln der Rippen meist so lang als der Querdurchmesser der Fuge. ⊙ Unter der Saat auf Kalkboden, zerstreut und oft unbeständig, in Norddeutschland und in Schlesien nur zuweilen verschleppt. Juli. August. Caucalis lat. L. (Syst. nat.), Tordylium lat. L. (Spec. plant.). Blk. weiß oder rot. H. 0,15—0,50.

#### 265. Tórilis Adanson, Klettenkerbel (Nr. 233).

\*†964. T. Anthriscus Gmelin, gemeiner K. Stengel und Äste von abwärts angedrückten Haaren rauh; Blätter doppelt-fiederteilig, Blättechen länglich, eingeschnitten-gesägt; Dolden langgestielt; Hülle reichblättrig: Hüllchen pfriemlich; Stacheln der Früchte einwärts-



963. Turgenia latifolia.

s Blüte; b Fruchtknoten; c, d die Teilfrüchtchen; e ein solches querdurchschniten.



965. Torilis infesta.

a Blüte; b Frucht; c Frucht-Querschnitt
(bei dem einen Teilfrüchtehen sind die
Hakenstacheln (d) weggelassen).

gekrümmt, nicht widerhakig. ⊙ bis ⊙ Zäune, Hecken, Gebüsche, gemein. Juni—Aug. Tordylium Anthriscus L., Caucalis Anthriscus Crantz. Blk. weiß oder rötlich, wie die folgenden. H. 0,60—1,25.

\* † 965. T. infesta Koch, feindlicher K. Hülle 1blättrig oder fehlend; Stacheln der Früchte widerhakig; sonst wie vor. ① u. ① Äcker, Wegränder, gern auf Kalk, zerstreut. In Schlesien bei Grünberg, in Böhmen bei Jungbunzlau und Prag; in der Rheinprovinz, namentlich im Nahe-, Lahn-, Ahr- und Moseithale, in Westfalen bei Lippstadt, Paderborn, Warburg u. a. O., in Thüringen ziemlich häufig,

z. B. bei Erfurt, Naumburg, Frankenhausen, an der Arensburg, am Festungsberge bei Koburg, seltener bei Halle a. S. und in Niederhessen, bei Göttingen am Walle und erreicht in der Linie von Oderberg, Freienwalde, Arneburg, Tangermünde, Braunschweig, Hannover, Osnabrück die Nordwestgrenze der Verbreitung; bei Berlin in der Nähe des Kreuzberges eingeschleppt. — L. (Metz, besonders im Mosel- und Seillethale). E. (z. B. bei Hüningen, Türkheim, Waßelnheim). Bd. (im Hegau, am Kaiserstuhl, Durlach bis Heidelberg, Wertheim). W. (Wasseralfingen, Ulm, am Braunen). Brn. (Nördlingen, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Pfalz). Juli. August. T. helvetica Gmelin, Caucalis helv. Jacquin, Scandix infesta L. H. 0,30—1,00.

966. T. nodosa Gaertner, knotonfrüchtiger K. Dolden geknäuelt, sitzend, blattgegenständig; die äusseren Früchte stachelig, widerhakig,



967. Scandix Pecten Veneris.
 a Blüte; b die beiden Teilfrüchtchen,
 in c eins querdurchschnitten.

die inneren körnig-rauh; Hülle fehlend.

O Elbufer und Nordseeküste, bisweilen mit fremdem Samen eingeführt und unbeständig. April. Mai. Tordylium nodosum L., Caucalis nodosa Scopoli. H. 0,15—0,30.

T. microcarpa Besser ist hin

und wieder eingeschleppt.

b) Früchtehen mit 5 Hauptrippen, ohne Nebenrippen,

 Gruppe. Scandiceen Koch. Frucht länglich, von der Seite her zusammengedrückt, oft geschnäbelt; Eiweiß vorn mit einer tiefen Furche ausgehöhlt oder am Rande einwärtsgerollt.

266. Scandix L., Nadelkerbel (Nr. 235).

\*†967. S. Pecten Véneris L., kammförmiger N. Blätter 3fachfiederteilig, mit fiederspaltigen Läppchen; Dolden 1—3strahlig, am Grunde meist mit einem Blatte; Hülle fehlend; Hüllchen meist 5blättrig, lanzettlich, ganzrandig oder 2—3spaltig; Schnabel der Frucht sehr lang, 2reihig-steifhaarig. Ou. 3 Unter der Saat, besonders auf Kalkboden, zerstreut; in Schlesien nur bei Parchwitz, Jauer u.

Woischnik. Mai. Juni. Chaerophyllum rostratum Lmk. Blk. weifs. H. 0.15.

S. iberica MB. ist hin und wieder eingeschleppt.

267. Anthriscus Hoffmann, Kerbel (Nr. 234).

a) Griffel länger als das Stempelpolster.

\* † 968. A. silvestris Hoffmann, Kälberkropf. Stengel unterwärts meist rauhhaarig, oberwärts kahl; Blätter 2—3fach-fiederteilig, glänzend, Blättchen fiederspaltig, mit länglich-lanzettlichen, spitzen Zip-

feln; Hülle fehlend oder 1—2blättrig; Hüllchen 5blättrig; Randblüten wenig größer als die übrigen; Kronblätter lange auf den Früchten stehen bleibend; Fruchtstielchen an der Spitze mit sehr kurzem Borstenkranz; Frucht länglich, länger, selten nur so lang als ihr Stiel, 5mal länger als der Schnabel, glatt oder zerstreut-knötig; Knötchen borstenlos; Schnabel 1½—2mal so lang als das Griffelpolster. 4 Wald- und Wiesenränder, Zäune, Ufer, häufig. April—Juli. Chaerophyllum silvestre L., Cicutaria vulgaris H. Koch. Blk. weiß, selten gelblich. H. 1,00—1,25. Ändert ab: b) nemorosa Sprengel (als Art). Frucht knötig, Knötchen durch ein Borstchen weichstachelig, so nur früher an schattigen Orten bei Frankfurt a. O.

† 969. A. nitida Garcke, glänzender K. Stengel tiefgefurcht, über dem Grunde kurzhaarig; Blätter dreizählig, Blättchen fieder-

spaltig oder doppelt-fiederteilig, mit eiförmigen oder länglichen, stumpfen oder spitzlichen Zipfeln; Randblüten meist weit größer als die übrigen; Kronblätter bald abfallend: Fruchtstielchen ohne Borstenkranz: Früchte kürzer, seltener so lang als ihr Stiel, zerstreut-knötig; Schnabel so lang oder kaum länger als das Griffelpolster. 21 Gebirgsschluchten. selten in Wäldern der Ebene. Riesengebirge, Gesenke, in der schlesischen Ebene z. B. bei Liegnitz, Breslau, im Zedlitzbusch bei Königszelt, im Park von Kl. Ols bei Ohlau, in der Drombrowe bei Gleiwitz, Rybnik, Teschen, Rhön (Geiser Wald, Streuwald, Eierhauck), am Harz, im Westerwald (Stegskopf bei Daaden). - E. (Sulzer Belchen). Bd. (Freiburg, Wutachthal, Dreisamthal). Brn. (im Oythale bei Oberstdorf am Stuibenfall; Reutalpe, Untersberg; Dammersfeld in der Rhön). Juni — August. vestris var. nitida Hazslinszky, A. humilis Besser, A. alpestris W. u. Grab., A. dubius Kabath, A. abortivus



968. Anthriscus silvestris.
a, b Blüte; c Fruchtknoten; d die Teilfrüchtchen.

Jordan, Chaerophyllum nitidum Wahlenberg. Blk. weißs. H. 1.00-1.50.

970. A. Cerefolium Hoffmann, Garten-K. Stengel über den Gelenken weichhaarig; Blätter 3fach-fiederteilig, Blättchen tief-fiederspaltig, mit stumpfen, kurz-stachelspitzigen Zipfeln; Strahlen der Dolde weichhaarig; Hülle meist fehlend; Hüllchen 1—4blättrig; Frucht linealisch, glatt, doppelt so lang als der Schnabel. D Stammt aus Südeuropa, bei uns in Gärten und auf Äckern gebaut und nicht selten verwildert. Mai. Juni. Scandix Cerefolium L., Chaerophyllum sativum Lmk., Cerefolium sativum Besser, Blk. weiße

H. 0,30—0,60. Kraut stark riechend. Ändert ab: b) trich osperma Schultes (als Art). Frucht linealisch, borstig-weichstachelig, so bei Genthin, bei Frankenhausen, im Fürstensteiner Grunde, bei Prag, bei Regensburg und gewiß weiter verbreitet.

b) Griffel sehr kurz.

\*† 971. A. vulgaris Persoon, gemeiner K. Stengel kahl; Blätter unterseits, an den Rändern und Blattstielen zerstreut behaart, 3fach-fiederteilig, Blättchen mit länglichen, stumpfen, kurz-stachelspitzigen Zipfeln; Strahlen der Dolde kahl; Hülle fehlend; Hüllchen 2—4blättrig; Narben fast sitzend; Früchte mit gekrümmten Borsten besetzt. ① Wege, Gräben, Felsen, in Dörfern stellenweise. Mai. Juni. A. Scandix Ascherson, Scandix Anthriscus L., Torilis Anthriscus Gaertner, Echinanthriscus vulgaris Lantzius-Beninga. Blk. weiß. H. 0,15—0,50.

## 268. Chaerophyllum L., Kälberkropf (Nr. 236).

A. Kronblätter wimperlos; Stengel unter den Gelenken mehr oder weniger verdickt.

a) Griffel so lang als das Stempelpolster.

\* † 972. Ch. témulum L., betäubender K. Stengel am Grunde steifhaarig, oberwärts kurzhaarig; Blätter doppelt-fiederteilig, Fiedern



973. Chaerophyllum bulbosum.

a Blüte; b reife Teilfrüchtchen; c ein solches querdurchschnitten.

lappig-fiederspaltig, mit stumpfen, kurz - stachelspitzigen Zipfeln; Hülle fehlend oder 1—2blättrig; Hüllchen vielblättrig, gewimpert. ⊙ bis ⊙ Hecken, Gebüsch, Schutt, gemein. Mai. Juni. Myrrhis temula Allioni. Blk. weiß, wie bei den folg. Stengel 0,30—1,00 hoch, meist dunkelrot gefleckt.

+ 973. Ch. bulbosum L., knolliger K. Stengel am Grunde steifborstig, oberwärtskahl; Blätter 3-4fach-fiederteilig, Fiedern tieffiederspaltig, mit linealisch-lanzettlichen, spitzen, an den oberen Blättern sehr schmal-linealischen Zipfeln: Hülle fehlend oder feuchten Wäldern, an Flussufern, meist nicht selten, bisweilen unter dem Namen Kerbelrübe gebaut. Juni. Juli. Myrrhis bulbosa Allioni. Stengel 1,25-1,75 hoch, nur unten rot gefleckt.

b) Griffel länger als das Stempelpolster; Hüllchen gewimpert.

\* 974. Ch. aureum L., gelbfrüchtiger K. Stengel unterwärts oft rauh, oberwärts kahl; Blätter 3fach-fiederteilig, Fiedern aus eiförmigem, fiederspaltigem Grunde in eine lanzettliche, einfach-gesägte Spitze lang vorgezogen; Hüllchen gewimpert. 24 Feuchte Stellen in Bergwäldern, selten. Böhmen, Frauenstein u. a. O. im Erzgebirge, in der Rhön, in Thüringen und am ganzen Unterharze bis zur Höhe von Schierke ziemlich häufig; Nahethal; Hessen; bei Frankfurt a. O. und in Schlesien in neuerer Zeit nicht wieder gefunden. — Bd. W. Brn. Juni. Juli. Myrrhis aurea Allioni. H. 0.60-1.25. Früchte gelblich.

† 975. Ch. aromaticum L., gewürzhafter K. Blätter 3fach-3zählig, Fiedern ungeteilt, eiförmig-länglich, gesägt. 4 Feuchte Waldstellen, Waldbäche höherer Gebirge, selten und nur im östlichen Teile. Böhmen, Schlesien und namentlich Oberlausitz, Sachsen, Thüringer Wald, Rhön (am Fuse des Kreuzberges), Brandenburg (Frankfurt a. O..

Schermeissel, Landsberg a. W.), Posen, West- und Ostpreussen. Juli. August. Myrrhis aromatica Sprengel. H. 0,60—1,00.

B. Kronblätter gewimpert; Stengel unter den Gelenken nicht verdickt.

\* † 976. Ch. hirsutum L., rauhhaariger K. Stengel meist rauhhaarig, selten kahl; Blätter doppelt-3zählig, Fiedern 2-3spaltig oder fiederspaltig, eingeschniften gesägt; Kronblätter ringsum gewimpert. Feuchte Stellen und Bäche, meist in Bergwäldern, stellenweise, in Norddeutschland nur bei Schermeissel, in Westpreußen in den Kreisen Berent. Karthaus und Danziger Höhe, in Ostpreußen in den Kreisen Allenstein, Heilsberg, Mohrungen und Pr. Eylau stellenweise häufig. Juni. Juli. Ch. Cicutaria Villars, Myrrhis hirsuta Allioni, Rhynchostylis hirsuta Tausch. H. 0.30-1.00.

977. Ch. Villarsii Koch, Villar's K. Blätter doppelt-fiederteilig, Fiedern eilänglich, zugespitzt, keilig-herablaufend, fiederspaltig, mit lanzettlichen, eingeschnitten-gesägten Zipfeln; Hüllchen lanzettlich, häutig-be-



979. Myrrhis odorata.

a Blüte; b Fruchtknoten; c Früchte;
d reife Teilfrüchtchen.

randet; Kronblätter ringsum gewimpert. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen und in Gebüschen, aber dort verbreitet. Juli. Ch. hirsutum Villars.

978. Ch. elegans Gaudin, zierlicher K. Fiedern wie bei aureum; Hüllchen fast ganz häutig, lineal-lanzettlich; Kronblätter nur an der eingebogenen Spitze gewimpert; seitliche Dolden oft gegenständig oder zu 3 quirlig, sonst w. v. 2 Nur in Brn. in den algäuer Alpen bei Riezlern im Walserthale. Juli. August.

#### 269. Myrrhis Scopoli, Süssdolde (Nr. 237).

† 979. M. odorata Scopoli, wohlriechende S. Blätter 3fachfiederteilig, Blättchen fiederspaltig, von kurzen Haaren zottig; Hüllchen

lanzettlich, zugespitzt, gewimpert, zurückgeschlagen; Früchte groß, länglich, glänzend-braun. 24 In Grasgärten der Gebirgsdörfer angepflanzt und verwildert und im Gebirge auch wild. Mai. Juni. Scandix odorata L., Chaerophyllum odoratum Lmk., Lindera odorata Ascherson. Blk. weiß. H. 0,50—1,00.

 Gruppe. Smyrneen DC. Frucht gedunsen, meist von der Seite her zusammengezogen, ungeschnäbelt; Eiweiß einwärtsgerollt oder auf der inneren Seite gefurcht.

270. Conium L., Schierling (Nr. 238).

\* † 980. C. maculatum L., gesteckter Sch. Stengel rundlich, zartgerillt, am Grunde rot gesteckt, kahl; untere Blätter Sfach-sieder-







981. Pleurospermum austriacum.

a Blüte; b unreife Frucht.

teilig, mit stielrunden, hohlen Blattstielen, Blättchen tief-fiederspaltig, mit gesägten, stachelspitzigen Zipfelchen; Hülle vielblättrig; Hüllchen 3—4blättrig, einseitig, lanzettlich, zugespitzt, kürzer als das Döldchen.

⊙ In Dörfern, an Zäunen, auf Gemüseäckern, stellenweise. Juli. Aug. Blk. weiſs. H. 1,00—2,00. Giftig. OFF. herb. Conii.

271. Pleurospermum Hoffmann, Rippensame (Nr. 239).

\* † 981. P. austriacum Hoffmann, österreichischer R. Stengel gestreift, röhrig, kahl; Blätter Szählig, mit länglichen, gesägten Zipfeln; Hülle zurückgeschlagen; Hüllchen vielblättrig; Rippen mit stumpfem, gekerbtem Kiele. Oder 24 Waldthäler, Bäche. Am Milleschauer in Böhmen, im Schlesien im Vor- und Hochgebirge,

Smukalla bei Bromberg, in Westpreusen bei Thorn, Marienwerder, Rosenberg, Riesenburg, Stuhm, Christburg, Elbing, Oliva, Karthaus; in Ostpreusen bei Braunsberg, Blumenau, Saalfeld; in Thuringen hin und wieder, z. B. im Steiger und Willröder Forst bei Erfurt, Bocksberg bei Gotha, Eremitage und Gölitzens Hölzchen bei Arnstadt, großes Holz bei Stadt Ilm und Nordseite des Willingener Berges, Rhön, in der Rheinprovinz in Wäldern zwischen Bell und Rieden unweit Laach. — Bd. (nur im Juragebiet). W. (am Veitsfelsen bei Ebingen, Hunsrücken zwischen Ballingen und Hechingen und namentlich an der Iller). Brn. (Hochebene und Alpen). Juni. Juli. Ligusticum austr. L. Blk. weiß. H. 0,60—1,25.



982. Coriandrum sativum.
a Blütendöldehen; b Rand- oder Strahlblüte, in e deren Kelch und Fruchtknoten;
c innere Blüte, in f deren Kelch und
Fruchtknoten; d Kronblatt; g Frucht;
h ein Teilfrüchtchen.



a Rückseite, b Vorderseite einer Randblüte; c innere Blüte; d Fruchtknoten; c Früchte; f Teilfrüchtchen, querdurchschnitten.

III. Sippe. Coelospermen Koch. Hohlsamige. Eiweiß ausgehöhlt, halbkugelig oder sackartig.

13. Gruppe. Coriandreen Koch. Frucht kugelig oder durch 2 fast kugelige Früchtchen 2knotig; Früchtchen mit 5 etwas welligen Hauptrippen und oft mit 4 etwas mehr hervorragenden, ungefügelten, geraden Nebenrippen.

#### 272. Coriándrum L., Koriander (Nr. 240).

982. C. sativum L., gebauter K. Stengel rundlich, gestreift, kahl; unterste Blätter bald abfallend, fiederteilig, mit rundlichen, eingeschnitten-gesägten Blättchen, mittlere doppelt-fiederteilig, obere feinzerteilt; Dolden 3—5strahlig. Stammt aus Südeuropa, bei uns hin

Garcke, Flora. 17. Aufl.

274 Araliaceen. Nr. 39. — Cornaceen. Nr. 40. — Caprifoliaceen. Nr. 58.

und wieder im großen gebaut und verwildert. Juni-August. Randblüten strahlend, weiße. H. 0,30-0,60. Das Kraut hat einen wanzenartigen Geruch. OBS. fruct. Coriandri.

#### 273. Bifora Hoffmann, Hohlsame (Nr. 241).

983. B. radians MB., strahlender H. Dolden 5strahlig; die äußeren Blüten strahlend; Griffel ungefahr halb so lang als das sehr stumpfe Früchtchen. 

Auf Äckern bei Podiebrad in Böhmen; sonst nur verschleppt. Juni. Juli. Blk. weiß. H. 0,80—0,60.

47. Fam. ARALIACEEN Juss., Araliengewächse (Nr. 39). 274. Hédera L., Epheu (V, 1. Nr. 168).

\* † 984. H. Helix L., gemeiner E. Stengel mit wurzelartigen



984. Hedera Helix.

a Blüte, b, c Fruchtknoten; d Frucht, querdurchschnitten.

Fasern kletternd: Blätter lederartig, kahl, glänzend, eckig-5lappig, die obersten und die der blühenden Ästchen ganzrandig, eiförmig, zuge-spitzt; Dolden einfach, weichhaarig. 5 Wälder, Felsen, Mauern, häufig. aber meist nur im süd-

lichen und westlichen Teile im wilden Zustande blühend. August bis Oktober. Blk. grün. Früchte schwarz.

48. Fam. CORNACEEN DC., Cornellengewächse (Nr. 40). 275. Cornus Tourn., Cornelle (IV, 1. Nr. 96).

a) Blüten in flachen, hüllenlosen Trugdolden.

\*†985. C. sanguinea L., rote C., Hartriegel. Äste aufrecht; Blätter eiförmig, zugespitzt, beiderseits grün und kurzhaarig. D. Wälder, Gebüsche, Hecken, häufig. Mai. Juni. Blk. weiss. Steinfrucht schwarz, weiss punktiert. Zweige im Herbst und Winter blutrot. H. 3,00—5,50.

986. C. stolonífera Michaux, ausläufertreibende C. Stengel öfter niedergebeugt, wurzelnd; Äste abstehend; Blätter elliptisch oder elliptisch-eiförmig, unterseits grünlichgrau. 5 Angepflanzt und hin und wieder fast wie wild. Juni. Juli. C. alba Auct., nicht L. Blk. weiß. Steinfrucht kugelig, weiß. Zweige im Herbst blutrot. H. 6,00.

Digitized by Google

b) Blüten in einfachen Dolden, von einer 4blättrigen Hülle gestützt.

\* 987. C. mas L., Cornelkirsche, Herlitze. Äste kahl, nur in der Jugend angedrückt-behaart; Blätter eiförmig oder elliptisch,

in der Jugend angedrückt-benaal langzugespitzt; Dolden vor den Blättern hervorbrechend, etwa so lang als die 4blättrige Hülle. ħ Trockene Hügel, Kalkberge, Böhmen, Thüringen, um Dresden, im oberen Mosel-, Sauer- und Sirethale, sonst häufig in Gärten angepflanzt. April. Mai. Blk. gelb. Steinfrucht hängend, glänzendkirschrot. H. 2,50-6,00.

988. C. succica L., schwedische C. Stengel krautig; Blätter sitzend, eiformig; Dolden gestielt, halb so lang als die 4blättrige Hülle. 4 Torfhaltige, schattige Orte, nur im nördlichsten Teile. Im mittleren und westlichen Schleswig, in Holstein auf der Winterbahn, Bremervörde, an der List bei Stade, in Ostfriesland im Hopelser Forst und im Strooth bei Friedeburg, in Oldenburg bei Upjewer unweit des Försterhauses, auf dem Ammerlande, im Burgdorfer Holz und an den Wiesenrändern, Langenhörne zwischen Weserstede u. Burgforde, Seggern, Mansier Esch, Elmendorfer Büsche



985. Cornus sanguinea.

a Rückseite des Kelches; b Blüte; c Fruchtknoten; d Früchte,

am Zwischenahner Meer, bei Zwischenahn nach Oldenburg zu, Grabhorner Busch bei Varel, in Pommern bei Kolberg im Stadtwald. Mai. Juni. Blk. purpurrot. H. nur 0,10—0,15.

## 49. Fam. CAPRIFOLIACEEN Juss., Geissblattgewächse (Nr. 58).

Gruppe. Adoxeen. Kelch 2—8-, selten 4—5lappig; Blüten in einem Köpfchen; Blumenkrone radförmig, 4—6spaltig; Staubgefäse 4—6, bis zum Grunde geteilt; Griffel oder Narben 3—5; Fruchtknotenfächer einelig; Blätter 3zählig.

#### 276. Adóxa L., Bisamkraut (VIII, 4. Nr. 308).

\*† 989. A. Moschatellina L., gemeines B. Wurzelstock weiß, abwechselnd mit fleischigen, schuppenartigen Niederblättern und langgestielten, Szähligen Laubblättern besetzt; Blütenstiel mit 2 gegenständigen, 3teiligen, laubblättartigen Hüllblättern, an der Spitze ein fast würfelförmiges, meist 5blütiges Köpfchen tragend. 4 Schattige Wälder, besonders in lockerer Erde, Erlengebüsch, nicht selten. März. April. Blk. grün. Pflanze nach Bisam duftend, nur 0,08—0,10 hoch.

 Gruppe. Sambuceen H. B. K. Blüten in Trugdolden; Blumenkrone radformig, nebst dem Kelche 3-5teilig; Staubgefäse ungeteilt; Griffel oder Narben 3-5; Fruchtknotenfächer eineiig; Blätter fiederschnittig.

## 277. Ebŭlum Pontedera, Eppich, Attich (V, 3. Nr. 247).

\*†990. E. humile Garcke, Zwerg-Holunder. Stengel krautartig, kleinwarzig; Blätter gefiedert, mit 5—9 eiförmig-lanzettlichen Blättchen; Nebenblätter blattartig, lanzettlich, gesägt; Hauptäste des Ebenstraufses 3zählig. 4 Waldränder, Zäune, Hecken, stellenweise, bisweilen angepflanzt und verwildert. Juli. August. Sambucus Ebulus L., S. humilis Lmk. Blk. rötlichweis. Frucht schwarz, selten grünlich oder weis. H. 0,60—1,25.



989. Adoxa Moschatellina.

a Rückseite mit Kelch, b Vorderseite der
Blüte; c Kelch einer Endblüte d; c Staubgefäs; f Griffel; g Frucht (Beere).

990. Ebulum humile.

a Blûte; b aufgeschlitzte ausgebreitete
Blumenkrone; c Frachtknoten; d Früchte;
s Frucht, querdurchschnitten.

#### 278. Sambúcus Tourn., Holunder (V, 3. Nr. 246).

\* † 991. S. nigra L., schwarzer H., Flieder. Strauch- oder baumartig; Mark der Äste schneeweiß; Blätter gefiedert mit 3—7 eiförmigen, gesägten, zugespitzten Blättchen; Nebenblätter warzenförmig; Hauptäste der Trugdolde Szählig. † Wälder, Hecken, Zäune und häufig in Gärten. Juni. Juli. Blk. weiß. Frucht schwarz. H. 3,00—9,50. OFF. flores Sambuci.

\* † 992. S. racemosa L., Trauben- oder Berg-H. Mark der Aste gelb oder gelbbraun; Rispe eiförmig, sonst w. v. 5 Gebirgs-

wälder, seltener in der Ebene (Schlesien, Ober- und Niederlausitz, Drömling), stellenweise. April. Mai. Blk. gelblichweifs. Frucht scharlachrot. H. 1,75-3,75.

#### 279. Vibúrnum L., Schlinge (V, 3. Nr. 245).

\*993. V. Lantána L., wollige Sch. Blätter eiförmig, gezähnelt-gesägt, unterseits runzelig-aderig und nebst den Ästchen von sternförmigem Flaume filzig, oberseits von sternförmigen, zerstreuten Härchen flaumig. h Bergwälder, meist auf Kalk und Gips, selten, im südwestlichen und mittleren Gebiete, fehlt in Norddeutschland, Sachsen und Schlesien. Mai. Blk. weiß. Früchte eiförmig, etwas zusammengedrückt, grün, dann hochrot, endlich schwarz. H. 1,25—2,50.



991. Sambucus nigra.

a Rückseite, b Vorderseite der Blüte; c Fruchtknoten; d Frucht, querdurchschnitten.



994. Viburnum Opulus.

a Teil des Blütenstandes mit einer Randblüte und ein paar fruchtbaren Blütchen; b Bückseite, c Vorderseite einer fruchtbaren Blüte; d Fruchtknoten; e Frucht, in f querdurchschnitten.

\*†994. V. Opülus L., gemeine Sch., Schneeball. Blätter 3- oder 5lappig, mit zugespitzten, gezähnten Lappen, Blattstiele drüsig, kahl; Randblüten strahlend, geschlechtslos. b Wälder, feuchte Gebüsche, Flufsufer. Mai. Juni. Blk. weiß. Früchte länglich-rund, scharlachrot. H. 1,75-3,75. Ändert ab: b) roseum L., Trugdolden kugelig, alle Blüten sehr groß und geschlechtslos, so in Gärten.

- Gruppe. Lonicereen R. Br. Blumenkrone röhrig oder glockig, oft unregelmäßig; Griffel fadenförmig; Fruchtknotenfächer mehreiig.
- 280. Lonicéra L., Geissblatt, Heckenkirsche (V, 1. Nr. 158).

  a) Stengel windend; Blüten kopfig-quirlig.
- \*† 995. L. Periclýmenum L., deutsches G. Blätter sämtlich getrennt; Köpfchen gestielt. ħ Waldränder, Zäune, stellenweise in Oberschlesien und Ostpreußen fehlend, in Westpreußen nur bei Danzig, und vielleicht nicht einheimisch, für Posen zweifelhaft; außerdem in Gärten angepflanzt und verwildert. Juni-August. Blk. gelblichweiß.

996. L. Caprifolium L., Jelängerjelieber. Obere Blätter zusammengewachsen, etwas durchwachsen; das endständige Köpfchen



997. Lonicera Xylosteum.

a Blüten; b Teil der Kronlippe mit

Staubgefäsen; c Fruchtkelche, von
Deckblättchen gestützt; d Früchte.

sitzend. b In Südeuropa und vielleicht in Laubgebüschen bei Prag, Bilin und Leitmeritz und wahrscheinlich in Thüringen und im Kyffhäuser Gebirge einheimisch, sonst häufig in Gärten angepflanzt und daraus verwildert. Mai. Juni. Blk. rot oder weiß.

- b) Stengel aufrecht; Blüten zu zweien.
   1. Fruchtknoten nur am Grunde verwachsen.
- \*†997. L. Xylósteum L., gemeines G. Blätter rundlich-elliptisch, weichhaarig; Blütenstandstiele zottig, etwa so lang als die Blüte; Fruchtknoten am Grunde zusammengewachsen. ħ Schattige Laub-, besonders Buchenwälder, Hecken, zerstreut. Mai. Juni. Blk. gelblich. Frucht scharlachrot. H. 1.25-2.50.
- †998. L. nigra L., schwarzes G., Hundebeere. Blätter länglich-elliptisch, zuletzt ganz kahl; Blütenstandstiele kahl, mehrmals länger als die Blüte; sonst w. v.

Lausitz, Erzgebirge, Karlsbad und Elbogen, Thüringer Wald, selten angepflanzt und verwildert. — L. und E. (vom Donon bis Ballon von Giromagny). Bd. (Schwarzwald). W. Bru. April. Mai. Blk. purpurrot oder weifslich. Frucht schwarz. H. 0,60—1,25.

999. L. tatarica L., tatarisches G. Blätter herz-eiförmig, kahl; Blütenstandstiele kaum so lang als die Blüte. † Stammt aus Sibirien; in Anlagen angepflanzt und bisweilen verwildert. Mai. Blk. hellrot. Frucht gelb oder scharlachrot. H. 1,75—2,50.

2. Fruchtknoten ganz oder fast bis zur Spitze verwachsen.

1000. L. coerulea L., blaues G. Blätter länglich-elliptisch, stumpf oder spitzlich; Blütenstandstiele viel kürzer als die Blüten; Fruchtknoten in einen einzigen kugeligen verwachsen. 5 Steinige

Orte, feuchtes Gebüsch, Hecken, Moore. Brn. (Donauhochebene und Alpen verbreitet, im bayerischen Walde am Arber). Mai. Blk. gelb.

Frucht blauschwarz. H. 1-1,30.

1001. L. alpigena L., Alpen-G. Blätter elliptisch, langzugespitzt; Blütenstandstiele mehrmals länger als die Blüte; Fruchtknoten
fast bis an die Spitze zusammengewachsen. 5 Laubwälder, Hecken
und Steinbrüche hochgelegener Gegenden. Bd. (am Bodensee, im
Juragebiet und in der Baar). W. und Brn. (Hochebene und Alpen,
verbreitet), aber nicht auf den Sudeten; sonst selten in Anlagen angepflanzt. Mai. Juni. Blk. rot. Frucht rot. H. 0,60—1,50.

Symphoricarpus racemosus Michaux, Schneebeere, Zierstrauch aus Nordamerika, ist häufig

in Anlagen angepflanzt.

## 281. Linnaea Gronovius, Linnäe (XIV, 2. Nr. 444).

†1002. L. borealis L., nordische Stämmchen fadenförmig, weit kriechend: Blätter gegenständig, rundlich - eiförmig, fast lederartig. kurzgestielt; Blütenstiel einzeln. länger als die Blätter. 5 In moosigen Nadelwäldern. Oldenburg, Lüneburg (Radbruch), Holstein, Lübeck, Meck-lenburg, Pommern, West- und Ostpreußen, Posen, Brandenburg, Lausitz. am Brocken auf der nordöstlichen Seite unterhalb des Schneeloches, in Schlesien nur im Knieholze des Riesengebirges am Eingange der kleinen Schneegrube, am kleinen Teiche, in der Heide um Polgsen unweit Wohlau und bei Glogau im Stadtforst, in Hannover im Fahren-



1002. Linnaea borealis. a Kelch und Deckblätter; b ganze Blüte; c Kronröhre, in d aufgeschlitzt; e Frucht.

kamp und bei Lingen, in Westfalen bei Münster und bei Warendorf unweit Iburg, früher auch auf dem Meißner in Hessen, fehlt im südlichen Gebiete mit Ausnahme von Brn. (Rappenalpenthal bis Oberstdorf). Mai—Juli. Blk. weiß, innen mit blutroten Streifen. Stengel 0,30—1,25 lang.

# 50. Familie. RUBIACEEN DC., Rötengewächse (Nr. 57). (Stellaten L.)

282. Sherardia Dill., Sherardie (IV, 1. Nr. 88).

\*†1003. Sh. arvensis L., Acker-Sh. Stengel meist liegend, ästig; Blätter meist 6ständig, lanzettlich, die unteren elliptisch, oberseits und am Rande rauh; Blüten in endständigen Köpfchen. © und O Auf Ackern, besonders auf Kalk- und Thonboden, stellenweise häufig. April—Herbst. Asperula Sherardi Hoeck. Blk. lilafarben, selten weiß. Stengel 0,08—0,20 lang.

## 283. Aspérula L., Meier (IV, 1. Nr. 87).

A. Frucht kahl oder zerstreut-kurzhaarig.

a) Blumenkrone blau: Pflanze einjährig.

\* + 1004. A. arvensis L., Acker-M. Stengelblätter linealischlanzettlich, stumpf, 6- oder Sständig; Blüten endständig, gebüschelt, kürzer als die borstig-gewimperte Hülle. O Auf Äckern mit Kalkund Lehmboden, sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, in Norddeutschland eingeschleppt und sehr selten. Mai. Juni. H. 0,30.

b) Blumenkrone weifs: Pflanzen ausdauernd.

Blätter eiförmig-länglich, zugespitzt, 4ständig.

1005. A. taurina L., italienischer M. Blätter 3nervig, gewimpert; Blüten endständig, gebüschelt; Röhre der Blumenkrone weit



1003. Sherardia arvensis. a Kelch, b Griffel und Hüllkelch der ganzen Blüte c.

länger als der Saum. 24 Nur in W. am Ufer der Tauber bei Mergentheim; im Englischen Garten bei München verwildert, sonst häufiger auf den schweizer und tiroler Alpen. Mai. Juni. H. 0.15-0.30.

Blätter lanzettlich, meist 8ständig, am Rande und Kiele rauh.

† 1006. A. Aparine MB. (1808), rauher M. Blüten rispig; Blumenkrone radförmig; Früchte körnig. 4 Feuchtes Gebüsch, Flussufer, nur in Ostpreußen und in Schlesien. z. B. an der Weistritz bei Arnoldsmühl, an den Oderufern um Breslau u. s. w., bei Leobschütz, bei Gleiwitz am Kirchhofe an der Klodnitz, hinter der Hütte und bei Laband, Myslowitz an der Brinitza bei der Sophienhütte und am Werkgraben bei Dzieckowitz, aber nicht bei Niesky, auch bei Frankfurt a. O. nicht wieder gefunden und jedenfalls dort nicht einheimisch, da die von Pflanze dort stammende eine Blumenkrone mit langer Röhre

hatte; bei Prag verwildert, in Ostpreußen an der Balgarder Schlucht und am Memelufer bei Tilsit, sehr häufig am Romintefluss bei Goldap, an der Angerapp bei Insterburg und bei Imionken unweit Lyck. Juli. August. A. rivalis Sibthorp. H. 0,60-1,25.

3. Blätter schmal-linealisch.

† 1007. A. tinctoria L., Färber-M. Untere Blätter 6ständig, obere 4ständig; Deckblätter rundlich-eiförmig, spitz, ohne Stachelspitze; Blumenkrone kahl, meist 3spaltig; Früchte glatt. 24 Waldränder, buschige Hügel, stellenweise, in der Rheinprovinz nur oberhalb Bingen, im nordwestlichen Gebiet bis Neuvorpommern fehlend, im E. am Ingersheimer Berge gemein. Juni. Juli. H. 0,80—0,50.

\* † 1008. A. cynánchica L., Hügel-M. Blätter 4ständig; Deck-

blätter lanzettlich, stachelspitzig; Blumenkrone außen rauh, 4spaltig;

Früchte körnig-rauh. 24 Trockene Wegränder, sonnige Bergabhänge. stellenweise. Neuvorpommern, Schleswig-Holstein und meist in Nordwestdeutschland fehlend. Juni. Juli. Stengel 0,10-0,30 lang.

\* † 1009. A. glauca Bosser, blaugrüner M. Stengelständige Blätter 8ständig, am Rande umgerollt; Früchte glatt. 4 Sonnige Hügel, trockene Berge, stellenweise; im nördlichen Gebiete sehr selten und oft nur eingeschleppt. In Schlesien nur bei Bolkenhain, Görbersdorf und Troppau. Juni. Juli. A. galioides MB., Galium glaucum L. H. 0.30-0.60.

B. Frucht mit steifen, hakigen Borsten dicht besetzt.

\* + 1010. A. odorata L., Waldmeier, Waldmeister. Blätter lanzettlich, untere 6-, obere 8ständig. 4 Schattige Wälder, Haine, meist nicht selten. Mai. Juni. H. 0,10-0,20.







1011. Rubia tinctorum. a Blute; b aufgeschlitzte Krone; c Frucht-knoten: d Frucht. a Kelch; b vier-, c funfzählige Blute; d Fruchtknoten; e Fruchte.

284. Rubia Tourn., Röte, Krapp (IV, 1. Nr. 90).

R. tinctorum L., Färber-R. Blätter 4- oder 6ständig, etwas gestielt, lanzettlich, am Rande rückwärts stachelig-rauh; Blütenstiele blattwinkelständig, 3gabelig. 4 Stammt aus dem Orient und wird im Gebiete bisweilen im großen gebaut und verwildert. Juni. Juli. Blk. gelblich. Stengel 0,15-0,60 lang. OBS. radix Rubiae tinct.

Galium L., Labkraut (IV, 1. Nr. 89).

A. Blütenstand blattwinkelständig; Blüten vielehig; Blütenstiele nach der Blüte abwärtsgekrümmt.

\* + 1012. G. cruciatum Smith, Kreuz-L. Stengel rauhhaarig; Blätter 4ständig, elliptisch-länglich, 3nervig, zur Fruchtzeit herabgeschlagen; Blütenstiele ästig, mit Deckblättern; Frucht glatt. 4 Laubwälder, Gebüsche, Hecken, in Mittel- und Süddeutschland meist häufig, in Norddeutschland nur an der Elbe bis Dömitz und in Holstein und in Westpreußen (Marienburg). April—Juni. G. Cruciata Scopoli, Valantia Cruciata L. Blk. gelb. H. 0,15—0,30.

† 1013. G. vernum Scopoli, frühblühendes L. Stengel kahl; Blütenstiele deckblattlos; sonst w. v. 24 Schattige Dämme, feuchte Walder, sehr selten, nur in Böhmen und Schlesien, aber daselbst meist sehr zahlreich. Mai. Juni. G. Bauhini R. u. Schult.,

Valantia glabra L. Blk. blafsgrün. H. 0,10-0,20.

1014. 6. saccharatum Allioni, überzuckertes L. Stengel rückwärts stachelig-rauh; Blätter meist 6ständig, linealisch-lanzettlich, stachelspitzig, Inervig, am Rande aufwärts-stachelig-rauh; Blütenstiele 3blütig, Mittelblüte 4spaltig, zweigeschlechtig, Seitenblüten 3spaltig,



1012. Galium cruciatum.

a Blätter- und Blütenquirl; b Blütenbüschel; c, d Blüten; e Griffel; f Frucht.

männlich; Frucht dichtwarzig. © Unter der Saat, Kartoffeläcker, sehr selten und oft unbeständig; auch neuerdings zuweilen eingeschleppt; Hannover, Halle a. S., Jena, am Unterharze, bei Frankfurt a. O. Juni. Juli. G. Valantia Weber, G. verrucosum Smith, Valantia Aparine L. Blk. weißlich. Stengel 0,10—0,20 lang.

B. Blütenstand blattwinkelständig oder zuletzt rispig; Blüten 2geschlechtig; Stengel meist von abwärtsgekrümmten Stacheln rauh; Blätter luervig.

\*†1015. G. tricorne Withering, dreihörniges L. Blätter meist Sständig, linealisch - lanzettlich, stachelspitzig, am Rande rückwärts - stachelig-rauh; Blütenstiele meist 3blütig, 1—3früchtig, nach dem Verblühen zurückgekrümmt; Frucht warzig. ① Auf Äckern mit Kalk- und Lehmboden, stellenweise, bisweilen eingeschleppt, in Schlesien bei Oppeln und Woischnik

und häufiger bei Teschen zwischen Blogotitz und Konska, bei Mönchhof und Dzingelau. Juli-Oktober. Blk. weiß oder gelblichweiß.

Stengel 0,15—0,30 lang.

\*† 1016. G. Aparine L., kletterndes L., Kleber. Blätter 6und Sständig, linealisch-lanzettlich, stachelspitzig, am Rande und an
dem Kiele rückwärts-stachelig-rauh; Blütenstielchen nach dem Verblühen gerade; Früchte hakenförmig-steifhaarig oder kahl; der Durchmesser der Blumenkrone kleiner als der der entwickelten Frucht. ©
Äcker, Zäune, Gebüsche, Wälder, gemein. Juni-Oktober. G. agreste
Wallroth. Blk. weiß oder grünlich. Stengel 0,60-1,25 hoch,
kletternd. Ändert mit zartem, niederliegendem Stengel und verkehrtei-lanzettförmigen Blättern (G. tenerum Schleicher) ab und b) G.
Vaillantii DC. (G. in festum W.u.K.). Früchte steifhaarig, nur halb

so groß als an der Hauptart; Stengel an den Gelenken meist kahl, und c) G. spurium L. Früchte feinkörnig, kahl, sonst wie die Abart b.

\*†1017. G. uliginosum L., Moor-L. Früchte kahl, feinkörnig; der Durchmesser der Blumenkrone größer als der der entwickelten Frucht; sonst wie vor. 24 Sumpfige, torfhaltige Wiesen, Gräben, nicht allgemein verbreitet. Juni—August. Blk. weiß. H. 0,15—0,25.

\*1018. G. parisiense L., Pariser L. Blätter stachelspitzig,

\* 1018. 6. parisiense L., Pariser L. Blätter stachelspitzig, am Rande aufwärts-stachelig-rauh; Früchte körnig-rauh oder steif-haarig; der Durchmesser der Blumenkrone viel kleiner als der der entwickelten Frucht. © Äcker, zerstreut, bisweilen verschleppt. Bei Trier, am Mittelrhein, bei Mainz, in Niederhessen, Thüringen, bei Halle a. S., Dessau, Aschersleben, Magdeburg, Wernigerode, Blankenburg, Walbeck bei Helmstedt. — L. E. Bd. Brn. Juni. August. Blk. grünlichgelb. Stengel 0,10—0,20 lang. Hiervon findet sich meist die Abart: b) anglicum Hudson (G. gracile Wallroth). Früchte kahl, dichtkörnig-rauh.

\*† 1019. G. palustre L., Sumpf-L. Blätter meist 4ständig, linealisch-länglich, abgerundet-stumpf, ohne Stachelspitze, am Rande rückwärts-rauh; Rispe ausgebreitet, Blütenstielchen nach dem Verblühen gerade; Früchte kahl und glatt. 24 Sumpfige Wiesen, feuchte Gebüsche, Gräben, häufig. Mai—Juli. Blk. weiß. Stengel zart, 0,15—0,30 lang. Ändert mit stärkerem, 0,60—1,00 hohem Stengel, größeren Blättern, weniger abstehenden Rispenästen und größeren,

deutlich-runzeligen Früchten ab (G. elongatum Presl, als Art).

C. Trugdolden in endständigen Rispen; Blüten 2geschlechtig; Stengel ohne rückwärtsgekrümmte Stacheln; Blütenstiele nach der Blüte gerade; Blätter 3nervig.

\* † 1020. 6. boreale L., nordisches L. Stengel aufrecht, steif, 4kantig, kahl oder weichhaarig; Blätter 4ständig, lanzettlich, 3nervig, stumpf, ohne Stachelspitze, oft weißberandet, mit kahlen Nerven; Früchte filzig-steifhaarig oder kahl. 2 Wiesen, Waldblößen, stellen-

weise. Juli. August. Blk. weiß. H. 0,30-0,50.

† 1021. 6. rotundifolium L., rundblättriges L. Stengel schlaff, 4kantig; Blätter 4ständig, oval, kurz-stachelspitzig, Blattrand und Blattnerven mit zerstreuten weißen Borsten; Früchte borstig-steif-haarig. 4 Schattige Nadel- und Buchenwälder, stellenweise. Böhmen, Schlesien, Posen (Lissa), Schwiebus, Lausitz, Sachsen, Koswig und Stacklitz im Anhaltischen, Belzig, Neuruppin, Unterharz, Thüringen, Franken, Hessen, im nördlichsten Gebiete nur bei Stettin und Fürstenberg in M., in Süddeutschland ziemlich verbreitet. Juli. August. Blk. weiß. H. 0,30.

G. rubioides L., bei Prag im Stern, soll einmal auch am Oder-

ufer bei Frankfurt gefunden sein.

D. Blütenstand rispig oder quirlig; Blätter/Inervig; sonst wie C.

a) Kronzipfel haarspitzig.

\*†1022. G. verum L., echtes L. Blätter 8-12ständig, schmallinealisch, stachelspitzig, am Rande umgerollt, unterseits kurz-weichhaarig; Kronsipfel stumpflich, sehr kurz bespitzt; Früchte kahl und glatt. 2 Wiesen, Triften, Raine, Wegränder, meist gemein, in der Oberlausitz jedoch seltener. Ende Juni-Oktober. Blüten meist stark honigartig riechend. Blk. citronengelb. H. 0,15-0,60. Ändert ab: b) Wirtgeni F. Schultz (als Art). Blätter breiter, unterseits kahl,

Blüten gröfer und meist geruchlos; Blk. goldgelb; Blütezeit früher, Ende Mai bis Mitte Juni. Wird beim Trocknen nicht oder nicht so

leicht schwarz als die Hauptart.

\*†1023. G. Mollugo L., gemeines L. Blätter meist Sständig, linealisch, lanzettlich oder verkehrt-eiförmig-lanzettlich, stachelspitzig, am Rande meist aufwärts stachelig-rauh; Kronzipfel haarspitzig; Früchte kahl, etwas runzelig. 4 Wiesen, Raine, Wegränder, zwischen Gebüsch, gemein. Mai—August. Blk. weiss oder gelblich-weiss. H. 0,30 bis 1,00. Ändert ab: a) elat um Thuillier (als Art). Stengel schlaff, oft klimmend; Blätter länglich-lanzettlich, stumpf, glanzlos; Rispenäste abstehend; Fruchtstiel kurz, wagerecht-abstehend; b) er ectum Hudson (als Art). Stengel steif, aufrecht; Blätter länglich-linealisch



1023. Galium Mollugo.

a Blüte: b Längsschnitt durch dieselbe.

oder linealisch, spitzlich, oft oberseits glänzend; Rispenäste aufrecht - abstehend; Fruchtstiel lang, aufrecht.

\* + 1024. G. silvaticum L., Wald-L. Wurzelstock zusammengezogen, fast knollig verdickt; Stengel mehre, stielrund; Blätter meist 8ständig, länglichlanzettlich, stumpf, stachelspitzig, am Rande stachelig - rauh, unterseits meergrün; Kronzipfel kurzbespitzt; Früchte kahl, etwas runzelig. 4 Schattige Laubwälder. Im westlichen, mittlern und südlichen Teile des Gebiets meist häufig, im östlichen sehr selten, z. B. in Schlesien bei Grüneberg und Salzbrunn, in Westpreußen bei Flatow. Konitz, auch in Neuvorpommern und im größten Teile von Schleswig fehlend. Juni. Juli. Blk. weiß. Blätter bläulichgrün. H. 0,30-1,25. Diese Pflanze wird von Unkundigen häufig mit Waldmeister (Asperula odorata) verwechselt.

† 1025. G. Schultesii Vest (1821), Schultes' L. Wurzelstock kriechend, ausläufertreibend; Stengel einzeln, vierkantig; Blätter meist Sständig, lanzettlich. nach beiden Enden verschmälert.

spitz und stachelspitzig; Kronzipfel lang-fadenförmig-bespitzt; Früchte glatt. 24 Wälder. In Ost- und Westpreußen, Posen, Schlesien, Böhmen verbreitet, sonst nur am Heinrichstein bei Ebersdorf. Juni bis August. G. aristatum Auct. (nicht L.), G. polymorphum Knaf (1887), G. silv. b. intermedium Uechtritz pat. Blk. weiß, größer als bei dem vor. H. 0,30—1,25.

b) Kronzipfel einfach spitz, ohne Stachelspitze.

1. Fruchtstiel aufrecht.

\*† 1026. 6. saxátile L., Felsen-L. Blätter meist 6ständig, am Rande aufwärts stachelig-rauh oder glatt, stachelspitzig, untere verkehrt-eiförmig, obere lanzettlich, vorne breiter; Früchte dicht-körnig-rauh. 21 Feuchte, steinige Triften, Heiden, Torfmoore, zerstreut.

Von der Rheinprovinz und Westfalen durch das nördliche Deutschland bis Schleswig, Pommern und Brandenburg, Harz, Thüringen, Erzgebirge, Lausitz, Schlesien. — E. (Vogesen). Bd. (Schwarzwald). W. und Brn. Juli. August. G. hercynicum Weigel. Blk. weiß. H. 0,10—0,25.

- \*† 1027. 6. silvestre Pollich. Heide-L. Stengel niederliegend oder aufstrebend, durch blose Leisten 4kantig-gerippt, nebst den Blättern meist kahl; Blätter meist 8ständig, linealisch-lanzettlich, vorne breiter, zugespitzt, stachelspitzig, untere verkehrt-eiförmig-lanzettlich; Früchte mit wenigen schwachen Knötchen besetzt. 4 Trockene Wälder, stellenweise, in Westpreusen fehlend, in Ostpreusen, Posen, Neuvorpommern sehr selten, öfter nur eingeschleppt, so in Mecklenburg. Juni-August. G. multicaule Wallroth, G. anisophyllum und G. montanum Villars. Blk. weiß. Der sehr dünne, schwache Stengel ist 0,10-0,25 lang. Ändert ab: b) Bocconei Allioni (als Art, G. scabrum Persoon). Stengel unterwärts nebst den Blättern dicht-kurzhaarig; c) sudeticum Tausch (als Art) dichtrasig, kahl; Stengel nur 0,06-0,10 hoch; Blätter oft breiter; Trugdolde wenigblütig, end- und achselständig; Blk. größer, so im Riesengebirge und Gesenke.
- 2. Fruchtstiel bogig-abwärtsgekrümmt.

  1028. 6. helveticum Weigel, Schweizer L. Stengel sehr ästig, kahl; Blätter 6-Sständig, fast nervenlos, flach, etwas fleischig, gramnenlos oder kurz-stachelspitzig, verkehrt-ei-spatelförmig; Blütenstand doldig; Früchte glatt. 4 Nur an kiesigen Orten der bayerischen Alpen und mit der Isar bis München herabsteigend. Juli. August. Glanzlos. Blk. gelblichweiß. Stengel 0,05-0,15 lang. Hiermit ist das stets glänzende, mit steif-aufrechten Fruchtstielen versehene G. baldense Sprengel nicht zu verwechseln.

Bastarde: G. boreale + elatum, G. boreale + verum, G. elatum

+ silvaticum, G. Mollugo + verum (G. ochroleucum Wolff).

### 51. Familie. VALERIANACEEN DC., Baldriangewächse (Nr. 56).

## 286. Valeriana Tourn., Baldrian (III, 1. Nr. 15).

A. Blüten gleichförmig.

\*†1029. V. officinalis L., gemeiner B. Wurzelstock mit kurzen unterirdischen Ausläufern oder ohne Ausläufer; Stengel gefurcht; Blätter fiederteilig, 5—11paarig, Blättchen lanzettlich, gezähntgesägt oder ganzrandig. 24 Wälder, bewaldete Bergabhänge, Wiesen, Ufer, häufig. Juni. Juli. Blk. fleischrot, wie bei den folgenden mit Ausnahme von V. saxatilis. H. 0,30—1,50. OFF. radix Valerianae. Ändert ab: b) exaltata Mikan (als Art). Wurzelstock ohne Ausläufer, mehre Stengel treibend.

\*† 1030. V. sambucifolia Mikan, holunderblättriger B. Wurzelstock mit langen oberirdischen Ausläufern; Blätter fiederteilig, 3—5paarig, Blättchen eilanzettlich bis länglich-lanzettlich, grobgesägt. 24 Feuchte Gebüsche und Wälder, Bachufer, waldige Thalgründe, zerstreut. Juni. Juli. Blk. größer und mit längerer Röhre als an

vor. H. 0.50-1.30.

Digitized by Google

V. Phu L., großer B. Wurzelstock ohne Ausläufer: Stengel stielrund; untere Blätter länglich-lanzettlich, in den Blattstiel verschmälert, ungeteilt oder eingeschnitten, mittlere fiederteilig, 3- bis 4paarig. 4 In Gärten und daraus nur sehr selten verwildert. Mai. Juni. H. 1,00-2,20.

B. Blüten ungleichförmig, auf einem Stocke größer, auf dem andern kleiner. a) Mit Ausläufern.

\* + 1031. V. dioica L., kleiner B. Wurzelstock ausläufertreibend; unterste Blätter rundlich-eiförmig oder elliptisch, die der nichtblühenden Wurzelköpfe langgestielt, eiförmig, spitzlich, mittlere leierförmig-fiederteilig, obere meist 3paarig mit linealischen Zipfeln. 24 Sumpfige Wiesen, häufig. Mai. Juni. H. 0,15—0,30.



1029. Valeriana officinalis. a Teil des Blütenstandes; b Blütenknospen; c Blute; d aufgeschlitzte Blumenkrone; / Same.

**†** 1032. V. polygama Besser (1830), ganzblättriger B. Wurzelstock ausläufertreibend; Stengel und Blattstiele breitgeflügelt; Blätter eiförmig, nichtblühenden die der Wurzelköpfe langgestielt, am Grunde herzförmig, an der Spitze abgerundet, mittlere und obere Stengelblätter ungeteilt, ganzrandig oder grobgezähnt, sehr selten fiederspaltig, oberste Blätter oft 3spaltig. Wiesen, Waldsumpfe, auch in trockenen, grasigen Kiefernwäldern. In ganz Oberschlesien, am rechten Oderufer sehr verbreitet, auch im Teschenschen nicht selten und in Ostpreußen bei Labiau, Pr. Eylau, Braunsberg und Heiligenbeil, in Westpreußen bei Danzig, Neustadt, Elbing. Mai. V. simplicifolia Kabath (1846). H. 0,15-0,30.

b) Ohne Ausläufer.

Blütenstand ebensträufsig.

 Stengel mit einigen Laubblattpaaren, am Grunde nicht faserschopfig. Blk. fleischrot.

† 1033. V. tripteris L., dreiblättriger B. Wurzelstock vielköpfig; unterste Blätter rundlich, kurzgestielt, stengelständige 3zählig.

4 Feuchte Stellen höherer Gebirge, in Schlesien aber nur im Gesenke. z. B. bei Karlsbrunn und Freiwaldau, am Hockschar, über dem Bieberteiche, zwischen dem Altvater und Petersteine; in den Teschenschen Gebirgen häufig, z. B. an der Czantory unweit Ustron, - häufig in den Hochvogesen, im oberen Schwarzwald, auf der Rauhen Alp und den bayerischen Alpen. Mai-Juli. H. 0,15-0,50. Ändert ab: b) intermedia Vahl (als Art). Stengelblätter ungeteilt.

† 1034. V. montana L., Berg-B. Wurzelstock vielköpfig; Blätter sämtlich ungeteilt, etwas gezähnt oder ganzrandig, die untersten rundlich, kürzer gestielt, die der nichtblühenden Wurzelköpfe eiförmig, langgestielt, die stengelständigen eiförmig, zugespitzt, die obersten länglich-lanzettlich, sehr selten eingeschnitten oder sogar gedreit; Ebenstraus endständig, zusammengesetzt. 24 Bisher bloß bei Teschen zwischen dem großen Ostry und dem Kohiniec bei Tyrra, in W. bei Isny an Felsen der Adalegg und auf den bayerischen Alpen. Mai bis August. H. 0,15—0,40.

 Stengel außer den Grundblättern meist nur mit einem Laubblättpaar, am Grunde faserig-schopfig. Blk, weifs.

1035. V. saxatilis L., Felsen-B. Grundblätter länglich-spatelig, langgestielt, ganzrandig oder entfernt-gezähnelt, Stengelblätter lanzettlich-linealisch; Ebenstraufs armblütig, zuletzt locker, fast traubig-

rispig. 24 Nur in Brn. an Felsen der Alpen, aber dort verbreitet. Juni. Juli. H. 0,08—0,25.

II. Blütenstand kopfig; Stengel nur 0.08-0.06 hoch, rasig.

1036. V. supina L., niedriger B. Untere Blätter gestielt, spatelig, ganzrandig oder etwas gezähnelt, gewimpert, das obere Paar lanzettlich, sitzend. 4 Nur in Bra. in den Alpen an Felsgipfeln und im Gerölle, selten (Biberkopf, Dreithorspitze, Karwendl, Hundstod, Göhl, Buchauerscharte am Steinernen Meer). Juli. August.

Centranthus ruber DC., rote Spornblume, mit einem Staubgefäls und gespornter Kronröhre, findet sich, wiewohl selten, angepflanzt und verwildert, z. B. in Thüringen im Flußbette der Saale, ebenso in der Rheinprovinz u. a. O.

## 287. Valerianella Pollich, Rapünzchen (III, 1. Nr. 16).

a) Kelchrand kurz, undeutlich 1- oder 3zähnig.

weichhaarig, wie bei den übrigen.

\* † 1037. V. olitoria Moeneh, querdurchschnitten; g Same.
gemeines B. Stengel gabelästig;
Blätter länglich-spatelig; Früchte rundlich-eiförmig, zusammengedrückt, beiderseits ziemlich platt, an den Seiten 2rippig. ① u. ② Felder, Hecken, Zäune, häufig. April. Mai. Valeriana Locusta var. a. olitoria L., Fedia olitoria Vahl. Blk. bläulichweiß, wie bei allen folgenden. H. 0,10—0,20. Die Früchte sind kahl oder

\*†1038. V. carinata Loiseleur, gekieltes R. Früchte länglich, fast 4seitig, auf der hinteren Fläche tief-rinnenförmig; sonst w. v. ① u. ② Äcker, Weinberge. Auf der Rheinfläche gemein, sonst sehr zerstreut, öfter nur verschleppt und unbeständig. In Schle-



1037. Valerianella olitoria.

a Blütenbüschel; b Blüte; c aufgeschlitzte Krone; d Fruchtknoten; e Frucht, bei f querdurchschnitten; g Same. sien bei Breslau, am Kynast und am Kirchberge bei Friedland in Westpreußen bei Thorn. April. Mai. H. 0,15.

b) Kelchrand schief-abgestutzt, gezähnt, hinterer Zahn größer.

\* 1039. V. eriocarpa Desvaux, borstiges R. Früchte eiförmig, hinten gewölbt, schwach-Srippig, vorne ziemlich platt, mit ovalem, zwischen den erhabenen Rändern eingedrücktem Mittelfelde; Kelchrand so breit als die Frucht. ① u. ② Acker, Gemüsefelder, selten und oft unbeständig. Metz, Trier, Koblenz, Boppard, Ems, Rheinhessen, Pfalz. April. Mai. V. incrassata Chaubert. H. 0,10-0,20.

\*†1040. V. dentata Pollich, gezähntes R. Früchte ei-kegel-

\* † 1040. V. dentata Pollich, gezähntes R. Früchte ei-kegelförmig, mit länglichem Mittelfelde; Kelchrand halb so breit als die
Kracht: sonst W. V. Acker häufig



1044. Dipsacus silvester. a Blütenkopf, längsdurchschnitten; b Deckblatt vom Blütenkopf; c ein Blütchen, in d aufgeschlitzt; e Frucht mit aufgeschlitztem Aufsenkelch; f Frucht (Same).

Frucht; sonst w. v. 

Äcker, häufig.
Juni-August. V. Morisonii DC.

H. bis 0,30.

\* † 1041. V. rimosa Bastard (1814), geöhrtes R. Früchte aufgetrieben, fast kugelig eiförmig, schwach-5rippig, vorn mit einer Furche durchzogen; Kelchrand ½ so breit als die Frucht. © Äcker, zerstreut. Juni. Juli. V. Aurscula DC. (1815), V. dentata DC. H. 0,15—0,30.

c) Kelchrand in 6 borstenförmige Zähne endigend.

1042. V. coronata DC., gekröntes R. Früchte eiförmig, zottig, vorne 1fürchig; Kelchrand breiter als die Frucht, innen kahl oder rauhhaarig, mit eiförmigen, begrannten, an der Spitze hakenförmigen Zähnen, kommt, wiewohl sehr selten, vorübergehend auf Äckern vor. ① Mai—Juli. V. hamata Bastard.

1043. V. vesicaria Moench, blasenfrüchtiges R. Früchte fast kreiselformig, zottig; Kelchrand kugelig-aufgeblasen, mit begrannten, geraden, wagerecht-einwärts-gerichteten Zähnen, findet sich, obwohl äußerst selten, auf Äckern, mit

fremder Saat eingeführt. ⊙ Mai-Juli. Valeriana Locusta β. vesicaria L.

52. Fam. DIPSACACEEN DC., Kardengewächse (Nr. 55).

288. Dipsacus Tourn., Karde (IV, 1. Nr. 86).

a) Blätter sitzend.

\* † 1044. D. silvester Hudson, wilde K. Stengel stachelig; Blätter sitzend, gekerbt-gesägt, am Rande kahl oder zerstreut-stachelig,

die mittleren breit zusammengewachsen, meist ungeteilt, selten fiederspaltig; Hüllblättchen linealisch-pfriemlich, bogenförmig-aufstrebend; Deckblättchen biegsam, länglich-verkehrt-eiförmig, mit gerader Spitze, länger als die Blüten. ① Unbebaute Stellen, Wiesen- und Waldränder, stellenweise. Juli. August. D. Fullonum var. a. L. Blk. blasilia. H. 1.00—2,00.

† 1045. D. laciniatus L., schlitzblättrige K. Blätter borstiggewimpert, die untersten lappig-gekerbt, die übrigen fiederspaltig;
Hüllblättchen lanzettlich-pfriemlich; sonst w. v. 

Feuchte Triften,
Gräben, sehr zerstreut. Nordböhmen, Gr. Salze und zwischen Wolmirstedt und Samswegen bei Magdeburg, Frankfurt a. M., im Riede bei
Darmstadt und in Rheinhessen, in Schlesien bei Breslau, Ohlau, Brieg,

Oppeln, Kl. Gorzitz bei Oderberg und Teschen, in Westpreußen in der Weichselniederung bei Marienwerder häufig und zahlreich zwischen Groß-Falkenau und Klein-Grünhof bei Dirschau. — E. (Rheinebene von Basel bis Straßburg). Bd. (z. B. bei Freiburg, am Kaiserstuhl, Schwetzingen). Brn. (Pfalz: Oggersheim, Altripp). Juli. August. Blk. zuerst rötlichweiß, dann weiß. H. 0,60 bis 1,25.

† 1046. D. Fullonum Miller, Weber-K. Hüllblättchen wagerechtabstehend, an der Spitze etwas abwärtsgebogen; Deckblättchen steif,

länglich, mit zurückgekrümmter Spitze; sonst wie D. silv. © und 24 Wird für die Tuchfabriken gebaut. Juli. August. D. Fullonum L. z. T. Blk. lila. H. 1,25—2,00.

b) Blätter gestielt.

\*† 1047. D. pilosus L., behaarte K. Stengel stachelig und steifhaarig; Blätter gestielt, an der Spitze des Blattstiels geöhrt; Hüllblättchen abwärtsgerichtet, Deckhlätten verkehrt-eiförmig, hiegsam



1048. Knautia arvensis.

a Randblüte; b innere Blüte; c Frucht, in d längsdurchschnitten.

blättchen verkehrt-eiförmig, biegsam, borstig gewimpert, mit gerader Spitze. 
Gebüsche, Zäune, feuchte Wälder, zerstreut, im nordwestlichsten Gebiet und Ostpreussen fehlend. Juli. August. Cephalaria pilosa Grenier. Blk. weisslich. H. 0,60—1,25.

## 289. Knautia L., Knautie (IV, 1. Nr. 85).

\*†1048. K. arvensis Coulter, Acker-K. Stengel von sehr kurzen Haaren etwas grau und von längeren steifhaarig; untere Blätter meist ungeteilt, mittlere fiederspaltig, mit lanzettlichen Zipfeln und größerem Endzipfel; Randblumen strahlend. 24 Trockene Wiesen, Waldränder, Ackerraine, häufig. Mai—August. Scabiosa arvensis L., Trichera arvensis Schrader. Blk. pfirsichblütig, fleischrot oder weiß; Randkrone strahlend oder seltener nicht strahlend (Scabiosa campestris Besser, als Art). H. 0,30—0,60. Ändert ab: integrifolia G. Meyer, Blätter sämtlich fast ganzrandig oder nur schwach geschweif-gezähnt.

\*†1049. K. silvatica Duby, Wald-K. Stengel ziemlich kahl, am Grunde von zwiebeligen Haaren steifhaarig, oberwärts von sehr kurzen, drüsenlosen Haaren weichhaarig und von längeren steifhaarig; Blätter elliptisch-lanzettlich oder breit-eiförmig, gekerbt, ungeteilt oder am Grunde eingeschnitten. 24 Gebirgswälder, selten z. B. bei Erfurt auf und bei der Birkhahnswiese im Rockhäuser Walde, in der Sächsischen Schweiz bei Schandau, in Schlesien bei Odrau, in Böhmen häufiger, z. B. bei Karlsbad am Ploben und Stadtgut, bei Elbogen u. a. O., bei Siegen, Trier und Gummersbach. — E. (in den Vogesenwäldern stellenweise verbreitet). Bd. W. Brn. (stellenweise). Juli bis September. Scabiosa silv. L., Trichera silvatica Schrader, Blk. bläulichrot. H. 0,30—1,25.

#### 290. Succisa M. u. K., Abbis (IV, 1. Nr. 84).

- \*†1050. S. pratensis Moench, Teufels-A. Wurzelstock abgebissen; Stengel steifhaarig; untere Blätter eiförmig-länglich, in den Blattstiel verschmälert, mittlere länglich-lanzettlich; Blütenköpfchen halbkugelig, später kugelig; äußerer Kelch rauhhaarig, mit 4spaltigem Saume und eiförmigen, spitzen, stachelspitzigen Zipfeln, innerer Kelch in 5 Borsten endigend. 4 Feuchte Wiesen zwischen Gebüsch, häufig. Juli—September. S. praemorsa Ascherson, Scabiosa Succisa L., Asterocephalus Succisa Wallroth. Blk. meist blau. H. 0,30—1,00. OBS. radix morsus diaboli.
- † 1051. S. australis Rehb., südlicher A. Kriechend; Blätter spatelig oder lanzettlich; Fruchtköpfchen eiförmig-länglich; äußerer Kelch kahl mit 41appigem Saume und kurzen, stumpfen Lappen, innerer Kelch oft ohne Borsten. 4 Feuchte Wiesen, sumpfige Orte, bisher nur in Schlesien um Pfaffendorf bei Liegnitz. August. September. Scabiosa australis Wulfen, Sc. repens Brignoli. Blk. hellblau.

## 291. Scabiosa L., Skabiose (IV, 1. Nr. 83).

\*†1052. S. Celumbaria L., Tauben-Sk. Stengel kahl; Blätter an den nichtblühenden Wurzelköpfen länglich, stumpf, gekerbt, ungeteilt oder leierförmig, unterste stengelständige leierförmig, übrige bis zur Mittelrippe fiederteilig; Früchte Sfurchig; Borsten des inneren Kelches 3—4mal länger als der Saum des äußeren Kelches, braunschwarz. ① und 24 Trockene Anhöhen, Wiesenränder, zerstreut. Juni—Herbst. Asterocephalus Columbaria Wallroth. Blk. blau oder bläulichrot. H. 0,30—0,60. Die Blätter sind meist glanzlos, die Kelchborsten schmal pfriemlich und die Fruchtköpfchen meist kugelig; die Pflanze ändert aber ab: b) lucida Villars (als Art, S. norica Vest) mit etwas glänzenden Blättern und meist breiteren,

kräftigern Kelchborsten, so selten im Riesengebirge im Riesengrunde und unterhalb des Teufelsgärtchens am Bibernellfleck; im mährischen Gesenke am Petersteine, Köpernik und im Kessel. — Brn. (Alpen). Blk. purpurn, selten weiß, und c) ochroleuca L. (als Art). Blk. gelblichweiß und Fruchtköpfchen meist eiförmig, so im mittlern und südlichen Gebiete nördlich bis Tangermünde und nach Posen und Preußen gehend.

† 1053. S. canescens W. u. K. (1802), wohlriechende Sk. Stengel fein-behaart; Blätter der nichtblühenden Wurzelköpfe und die untersten Stengelblätter länglich oder lanzettlich, ungeteilt, ganz-



1050. Succisa pratensis.

a Blütenboden mit Deckblättchen; b Blüte, in c längsdurchschnitten; d Frucht, in e vom aufgeschlitzten Außenkelch entblößt.



1052. Scabiosa Columbaria.

a Rückseite des Blütenkopfes; b Blütenboden mit Deckblättchen; c Randblüte, d innere Blüte; e Frucht, f deren Außenkelch; g Same; h h Deckblättchen vom Blütenboden b.

randig, die übrigen fiederspaltig; Früchte 8furchig; Borsten des inneren Kelches etwa doppelt so lang als der kleingekerbte Saum des äußeren Kelches, weißegelb. 4 Trockene Anhöhen, Wegränder, Heidewälder, stellenweise; fehlt im größten Teile des westlichen Gebiets und in Ostpreußen, am Mittelrhein nur von Mainz bis Bingen. — E. (bes. im Haardt- und Kastelwalde).

Bd. (Isteiner Klotz, Kaiserstuhl, Wertheim).

Brn. (Hochebene, Pfalz). Juli—November. S. suaveolens Desf. (1804), Asterocephalus suaveolens Wallroth. Blk. blau, rötlich oder weiß, sehr selten gelb, wohlriechend, H. bis 0,30.

# 53. Fam. COMPOSITEN Adanson (Synanthereen Richard), Korbblütler (Nr. 54). Bei Linné in der XIX. Kl. Nr. 534—610.

- A. Tubulifieren Lessing. Pfianzen ohne Milchsaft; Blumenkrone der Scheibenblüten nicht zungenförmig.
- I. Sippe. Corymbiferen Vaillant. Blüten alle röhrig oder die randständigen meist strahlig. Griffel an der Spitze nicht verdickt und daselbst ohne Haarkranz.
- Unterabteilung. Eupatorioideen Lessing. Griffel der zweigeschlechtigen Blüten walzig, 2spaltig, Schenkel verlängert, fast stielrund oder etwas keulenförmig, stumpf, oberseits von feinen Papillen weichhaarig.
- 1. Gruppe. Eupatorieen Cass. Blüten sämtlich zweigeschlechtig.

### 292. Eupatórium Tourn., Kunigundenkraut (Nr. 558).

\*†1054. E. cannábinum L., hanfartiges K. Stengel steif-aufrecht; Blätter gegenständig, gestielt, 3—5teilig, mit lanzettlichen,



1054. Eupatorium cannabinum. a Blüte.



1055. Adenostyles albifrons. a Blüte; b, c Früchtchen.

gesägten Zipfeln; Köpfehen in dichten Ebensträußen. 24 Feuchte Wiesen, Gräben, Quellen, Bäche, nicht selten. Juli-Herbst. Blk. rötlich, seltener weiß. H. 0,75-1,75.

### 293. Adenostýles Cassini, Pestwurz (Nr. 557).

† 1055. A. albifrons Rehb., graublättrige P. Blätter nierenherzförmig, grob-ungleich-doppelt-gezähnt, unterseits etwas grauflzig und mit sehr kleinem Adernetz; Köpfchen 3-6blütig. 2 Wälder,

Triften und quellige Stellen des Hochgebirges, selten, aber zahlreich beisammen. Im Riesengebirge, am Glatzer Schneeberge, im mährischen Gesenke, bei Teschen im Bielitzer Gebirge. — E. (Hochvogesen und noch nördlich der Breusch am Katzenberg). Bd. (Schwarzwald, Wutachund oberes Donauthal). W. u. Brn. (Alpentriften). Juli. August. Cacalia Alliariae Gouan, C. albifr. L. fil. Blk. fleischrot, bisweilen fast weiß. H. 0,50—1,25.

1056. A. alpina Bl. u. Fing., Alpen-P. Blätter nieren-herzförmig, feiner und gleichförmiger gezähnt, unterseits bla/sgrün, deutlich gro/smaschig und auf den Adern flaumig; Köpfchen 3—6blütig. 24 Alpentriften. Nur in W. im Wald auf der Adelegg bei Isny und in Brn. auf den Alpen und in der Hochebene. Juli. August. Cacalia alpina L. Blk. hell-

amethystfarbig. H. 0,40—0,90.

2. Gruppe. Tussilagineen Cassini. Blüten vielehig.

## 294. Homógyne Cassini, Brandlattich (Nr. 569).

+ 1057. H. alpina Cassini, Gebirgs-B. Blätter langgestielt, herznierenförmig, gezähnt-gekerbt, kahl, nur unterseits auf den Nerven weichhaarig. 4 Sumpfige, moorige Wälder und Waldblößen höherer Gebirge, aber daselbst herdenweise, selten in der Ebene, z. B. bei Görlitz. Riesengebirge, Glatzer Schneeberg, Hohe Mense, Heuscheuer, Sonnenkoppe, Hohe Eule u. a. O., im höchsten Erzgebirge vom Fichtelberge bis Johanngeorgenstadt, bei Frauenstein; Jeschkenberg bei Reichenberg. Bd. (Feldberg). W. (Adelegg). Brn. (Alpen und seltener Hochebene). Mai-Juli. Tussilago alpina L. Blk. purpurrot. H. 0,30.



1057. Homogyne alpina.

1058. H. discolor Cassini, fil- a Blute; b Fruchtknoten und Griffel. ziger B. Blätter geschweift-gekerbt, unterseits dicht-weifsfilzig, sonst w. v. 24 Nur in Brn. auf Alpenwiesen (Schneibstein, Scharizkehl, Eckerfirst, Ofenalpe). Juli. Blk. purpurrot.

## 295. Tussilágo Tourn., Huflattich (Nr. 586).

\*†1059. T. Fárfara L., gemeiner H. Schaft 1köpfig; die erst nach den Blüten erscheinenden Blätter herzförmig-eckig, gezähnt, unterseits weißfilzig. 24 Gräben, feuchte Äcker, Wegränder, gern auf Thon, Lehm und Kalk, zerstreut. Februar—April, selten Mai und Juni. Blk. gelb. H. 0,10—0,25. OFF. folia Farfarae s. Tussilaginis.

#### 296. Petasites Tourn., Pestwurz (Nr. 570).

a) Wurzelstock an den Enden der Glieder knollig-verdickt.

\*†1060. P. officinalis Moench, gemeine P. Blätter herzförmig, ungleich-gezähnt, unterseits wollig-grau, Lappen des Grundes abgerundet; Narben der zweigeschlechtigen Blüten kurz, eiförmig. 24 Gräben, feuchte Wiesen, Ufer, Bäche, nicht selten. März. April. P. vulgaris Desf. Blk. purpurfarbig, selten blaßrosa. H. 0,30 bis 0,60. Ändert ab: a) Zweigeschlechtige Pflanze: Blütenstrauß eiförmig, mit größeren Köpfchen (Tussilago Petasites L.); b) weibliche Pflanze: Blütenstrauß länglich, mit kleineren Köpfchen (Tussi-



1059. Tussilago Farfara.

a Rand- oder Zungenblüte; b Röhrenblüte; c Früchtchen (Achāne) mit dem



1060. Petasites officinalis.
a Laublatt nach der Blütezeit; b Blütenköpfchen; c Blüte; d Fruchtknoten, in s
dessen Griffelnarben deutlicher.

lago hybrida L.) und außerdem c) fallax Uechtritz, Blätter unterseits stark filzig, Blumenkrone der zweigeschlechtigen Pflanze blaßrosa, fast weiß.

1061. P. tomentosus DC., filzige P. Blätter fast 3eckig-herz-förmig, ungleich-gezähnelt, unterseits schneeweis-filzig, Lappen des Grundes vorne verbreitert, einwärts-gekrümmt, 2—3lappig; Narben der zweigeschlechtigen Blüten kurz, eiförmig. 4 Meeresstrand, Flussier in Mittel- und namentlich in Norddeutschland. Bode bei Stafsfurt, Elbe von Dessau bis Holstein, Havel bei Pichelsberg unweit Spandau, im Oderthale von Küstrin an und im Warthebruche, in Pommern am Strande des Haffs und der Ostsee, an den Ufern der Weichsel in Posen und Westpreußen und am Frischen Haff, in Ostpreußen am Pregel- und Memelufer sowie an den Haffen. April. Tussilago spuria Retzius (die männliche Pflanze), T. paradoxa

Retzius (die weibliche Pflanze). T. tomentosa Ehrhart (die ganze Pflanze, deren Diklinie Ehrhart zuerst erkannte), Petasites spurius Rchb. Blk. hellgelb. H. 0,15-0,30. Zweigeschlechtiger Straus dichtgedrängt, mit kurzen, eiförmigen Narben, weiblicher Strauss gestreckt, mit etwas zungenförmigen Blüten.

b) Wurzelstock nicht verdickt.

\* + 1062. P. albus Gaertner, weiße P. Blätter rundlich-herzförmig, winkelig-buchtig, stachelspitzig-gezähnt, mit abgerundeten, nach abwärts vorgestreckten Lappen, unterseits wollig-filzig: Narben der zweigeschlechtigen Blüten verlängert, linealisch-zugespitzt, bis fast zum Grunde geteilt. 4 Flussufer, feuchte Stellen in Wäldern höherer In Ostpreußen bei Braunsberg, Lemitten, Heiligenbeil, Allenburg, in Westpreußen um Elbing, in Posen (Krotoschin), in Schlesien bei Gleiwitz im Labander Walde, im Riesengebirge und mährischen Gesenke, in der Lausitz bei Meffersdorf, in Böhmen z. B. bei Karlsbad, Prag, Erzgebirge, Thüringer Wald, Vogelsberg in Hessen, in Westfalen bei Ramsbeck, Brilon und im hohen Sauerland nicht selten, in der Rheinprovinz nur bei Olzheim in der Eifel, Harz, Schleswig an Waldbächen der Ostküste von Hadersleben bis Angeln, Holstein bei Gremsmühlen und Lensahn, Rügen. - E. (Hochvogesen und mit den Flüssen herabsteigend). Bd. (Schwarzwald, Jura, Baar). W. u. Brn. (Gebirgsgegenden). März-Mai. Blk. gelblichweiß. H. 0,15-0,30. Andert ab: a) Zweigeschlechtige Pflanze mit eiförmigem Strause (Tussilago alba L.), b) weibliche Pflanze mit länglich-eiförmigem Strausse (Tussilago ramosa Hoppe).

P. niveus Baumgarten, schneeweiße P. Blätter eiförmig oder fast dreieckig-herzförmig, ungleich-gezähnt, unterseits schneewei/s-filzig; Lappen des Grundes auseinandertretend, ganz oder fast 2lappig; Narben der zweigeschlechtigen Blüten verlängert, linealischlanzettlich, zugespitzt. 4 Bäche der Alpen und Voralpen. W. (Illerufer bei Aitrach). Brn. (Alpen und Hochebene). April. Mai. Tussi-

lago nivea Villars. Blk. rötlichweifs. H. 0,15-0,30.

1064. P. Kablikianus Tausch, Kablik's P. Blätter 3eckiaherzförmig, am Grunde bis zum ersten Nervenaste ausgeschnitten, ungleich-gezähnelt, mit wagerecht abstehenden, meist spitzigen Lappen, unterseits anfangs dicht-weißfilzig, später ganz kahl; Narben der zweigeschlechtigen Blüten verlängert, linealisch-lanzettlich, zugespitzt, etwa bis zur Hälfte gespalten. 24 Im Kies der Uferbänke und im Hochgebirge. Bisher nur im Elbthale von Hohenelbe bis gegen Spindelmühle stellenweise häufig und im großen Kessel der Kesselkoppe. April. Mai. Blk. gelblichweifs.

Bastard: P. albus + Kablikianus (Elbthal zwischen Hohenelbe

und Spindelmühle).

P. fragrans Presl kommt nur in L. an der Grenze des Gebietes verwildert vor.

Unterabteilung. Asteroideen Lessing. Griffelschenkel linealisch, spitz, auswendig fast flach, sonst wie vorige.
 Gruppe. Astereen Nees. Staubbeutel ohne Anhängsel.

#### 297. Aster L., Aster (Nr. 577).

A. Galatella Cassini, Strahlblüten geschlechtslos, bei unserer Art fehlend.

\* + 1065. A. Linósyris Bernhardi, Leinkraut. Stengel dicht mit linealischen, kahlen Blättern besetzt: Blättchen des Hüllkelches

locker, sparrig-abstehend. 24 Trockene Abhänge, auf Sandboden, sehr zerstreut. Rheinprovinz, Westfalen, Würzburg, Wildungen, Thüringen, Unterharz, Provinz Sachsen, Jahnberge zwischen Nauen und Friesack, stellenweise an Abhängen des Oderthales von Frankfurt bis Garz, in Schlesien an den Elsenbergen bei Zobten, in Nordböhmen, z. B. bei Teplitz, Leitmeritz, Jungbunzlau, häufig bei Prag, in Posen bei Labischin (Eichberg, Hauslauchwerder). — E. (Vorberge der Vogesen, häufig), seltener in Bd., W. und Brn. Juli—September. Chrysocoma Linosyris L., Linosyris vulgaris Cassini, Galatella



1065. Aster Linosyris.
a Hullkelch und Blütenboden, in b längsdurchschnitten; c Blüte; d Staubgefäse und Griffel, der in s gesondert; f Frucht.



1066. Aster alpinus.

a Hüllkelch; b Band- oder Zungenblüte;
c Scheiben- oder Röhrenblüte.

Linosyris Rchb. fil. Blk. goldgelb. H. meist 0,30. Die Abart mit kurzen, weißen Strahlblüten (Galatella linifolia Nees) scheint nur in Gärten vorzukommen.

B. Strahlblüten weiblich.
 a) Stengel 1köpfig.

† 1066. A. alpinus L., Gebirgs-A. Blätter 3nervig, weichhaarig, ganzrandig, lanzettlich oder länglich; Blättchen des Hüllkelches locker. 4 Felsige Gebirgsabhänge, selten. In Böhmen, z. B. auf dem Kleis, Göltsch, im Kessel und am Falkenfelsen des mährischen Gesenkes, am Unterharze in der Gegend der Heuscheune an der Bode, im Saalthale bei Könitz, Saalberge bei Fischersdorf, auf der Pollnitz unweit Saalfeld, am Bohlen bei Obernitz, Wetzelstein, Obernitz gegenüber. — Brn. (Alpen). Mai und Juli. August. Strahl blau. Mittelfeld gelb. H. bis 0,15.

b) Stengel oberwärts ebenåträussig oder rispig.

\*†1067. A. Amellus L., Berg-A. Stengel behaart; Blätter kurz-steifhaarig, untere elliptisch oder verkehrt-ei-spatelförmig, obere länglich-lanzettlich; Blättchen des Hüllkelches abgerundet-stumpf, etwas abstehend. 4 Sonnige Hügel, felsige Orte, in Mittel- und Süddeutschland zerstreut, in Schlesien nur am Sakrauer Berge bei Grofsstein, bei Zawada unweit Freistadt und auf der Landecke bei Hultschin, Lausitz, in der Mark, z. B. bei Frankfurt a. O., an den Rüdersdorfer Kalkbergen bei Berlin, Karlswerk, bei Schwedt, bei Krussow unweit Stolpe, bei Driesen, im Schrei bei Garz, in Posen an mehreren Stellen; durch das südliche West- und Ostpreußen bis Russland. Juli—Septbr. Strahl blauviolett, selten weiß. H. 0,30.

\* 1068. A. Tripolium L., Strand-A. Stengel kahl; Blätter ziemlich steischig, kahl, meist ganzrandig, linealisch-lanzettlich; innere Blättchen des angedrückt-dachziegeligen Hüllkelches länger, stumps. (•) Meeresstrand, salzhaltige Orte, sehr zerstreut, in Posen mit Sicherheit nur bei Inowrazlaw, in der Rheinprovinz nur um Emmersweiler bei Saarbrücken. Juli—Septbr. Strahlblumen blau, selten sehlend.

H. 0.15-1.00.

†1069. A. salicifolius Scholler (1787), weidenblättrige A. Stengel fast kahl, mit ebensträusigen Asten und Astehen; Blätter lanzettlich, oberseits am Rande hin rauh, ganzrandig oder in der Mitte mit wenigen abstehenden Sägezähnen; Hüllkelch angedrückt-dachziegelig. 24 Flußufer, unter Weidengebüsch, zerstreut. Angeblich im Rheinund Moselthale, sicher an der Elbe und deren Nebenflüssen hin und wieder, auch in Dörfern zwischen Trebbin und Zossen bei Berlin, an der Pleisse bei Leipzig, an der Werra zwischen Allendorf und Ellershausen und bei Treffurt, an der Fulda bei Kassel, bei Göttingen zwischen der Maschmühle und Bovenden an der Leine, in der Grafschaft Bentheim an der Dinkel, bei Brakel an der Nethe zwischen Niesen und Siddensen, in Schlesien an der Weistritz bei Sandberg, im Kratzbusch bei Breslau, bei Wohlau, bei Oswitz an der Oder und bei Auras, an der Oder zwischen Züllichau und Krossen, bisweilen verwildert. — Brn. (besonders an der Donau). Aug. Septbr. A. salignus Willd. (1800). Strahlblumen weiß, dünn blafslila. H. bis 1,25.

1070. A. leucánthemus Desf., weissblütige A. Aste traubig, Astchen 1köpfig, die oberen an den Ästen 2—3köpfig; Blätter lang, lanzettlich-linealisch; sonst w. v. 4 Stammt aus Nordamerika, jetzt an Flusufern verwildert, z. B. an der Saale bei Naumburg, bei Hamburg, an der Oder bei Breslau. August. September. Strahlblumen weiß, zuletzt blassrötlich. Köpfchen kleiner als bei vog. H. 0,60—1,25.

1071. A. parviflorus Nees, kleinblütige A. Äste und Ästchen traubig; Blätter lanzettlich, an den Blütenstielen viel kürzer, länglichlanzettlich; sonst w. v. 24 Stammt aus Nordamerika, jetzt am Neckar, Main, Rhein, der Mosel und Nahe, an der Elbe, Oder u. a. O. verwildert. August. September. Strahlblumen weiß, zuletzt an der Spitze rötlich. H. bis 1,00.

A. chinensis L. (Callistephus chinensis Nees), wird häufig in Gärten als Zierpflanze gezogen und findet sich bisweilen auf Schutt, aber A. Novi Belgii L., A. Novae Angliae Aiton, A. bellidiflorus Willd., A. abbreviatus Nees, A. dumosus L., A. brumalis Nees, A. Lamarckianus Nees, A. luxurians Nees, A. tardiflorus L., A. adulterinus Willd., A. laevis L., A. patulus Lmk., A. frutetorum Wimmer, A. tenuifolius L. und A. acer L. (Galatella punctata DC.) kommen nicht selten in größerer Menge verwildert vor.

298. Bellidiastrum Cassini, Alpenmassliebe (Nr. 585).

1072. B. Michelii Cassini, Micheli's A. Schaft einköpfig; Blätter grundständig, gestielt, verkehrt-ei-spatelförmig, grobgezähnt. 24 Feuchte, felsige Stellen der Voralpen in Bd. (am Bodensee, im Hegau, Jura, Feldberg). W. (z. B. von Tuttlingen bis Urach, an der Iller bei Aitrach). Brn. (Voralpen und mit den Flüssen in die Ebene kom-



1072. Bellidiastrum Michelii.
a Rückseite des Köpfchens mit Hüllkelch;
b Zungenblüte; c Röhrenblüte; d Früchtchen mit Pappus.



1073. Bellis perennis.

a Bückseite des Köpfchens; b Scheibenblüte, in c deren aufgeschlitzte Staubbeutelröhre; d Randblüte; e Fruchtknoten und Griffelnarbe; f Fruchtboden; g Früchtchen (Achäne).

mend). Mai-Juli. Doronicum Bellidiastrum L., Arnica Bellid. Villars, Aster Bellid. Scopoli. Strahlblumen weifs oder rötlich. H. 0,10-0,25. Einem großen Gänseblümchen ähnlich, aber viel gröfer und mit haarigem Pappus.

299. Bellis Tourn., Massliebe (Nr. 587).

\* † 1073. B. perennis L., ausdauernde M., Gänseblümchen. Wurzelstock kriechend; Schaft 1köpfig; Blätter grundständig, verkehrteiförmig-spatelig, gekerbt. 4 Grasplätze, Wiesen, Triften, meist gemein,

Digitized by GOOGLE

in Ostpreußen zw. Königsberg und Tilsit die Nordostgrenze der Verbreitung erreichend. Blüht fast das ganze Jahr hindurch. Strahlblumen weiß, zuweilen rötlich. H. 0,05—0,15. In Gärten werden Spielarten mit "gefüllten" Köpfen und roten Blüten gezogen, welche unter dem Namen Tausendschönchen bekannt sind.

## 300. Stenactis Cassini, Feinstrahl (Nr. 579).

\* 1074. St. annua Nees, maßliebenblütiger F. Stengel an der Spitze ebensträußig; untere Blätter verkehrt-eiförmig, grobgesägt, obere lanzettlich; Blättchen des Hüllkelches rauhhaarig. 

bis 24 Soll ursprünglich aus Nordamerika stammen, jetzt auf Grasplätzen, an



1074. Stenactis annua.
a Randblûte; b Scheibenblûte; c Fruchtknoten; d Fruchtköpfchen; e Früchtchen
vom Fruchtboden f.

1075. Erigeron canadensis.

a Bückseite, b Vorderseite des Hüllkelchs
und Blütenbodens; c Scheibenblüte, in d
ohne die Krone; e Randblüte; f Früchtchen, in g dessen Querschnitt.

Hecken, Waldrändern eingebürgert und stellenweise ziemlich häufig. Juli-Septbr. S. bellidiflora A. Br., Pulicaria bellidiflora Wallroth, Aster annuus L., Erigeron annuus Persoon. Strahlblumen sehr schmal, weiß oder mit bläulichem Anfluge. H. 0,30-0,60.

### 301. Erigeron L., Dürrwurz (Nr. 576).

A. Zungenblüten kaum länger als die Röhrenblüten, aufrecht.

\* † 1075. E. canadensis L., kanadische D. Stengel steif-aufrecht, rispig; Rispe länglich, sehr viele kleine Köpfchen tragend; Äste

und Ästchen traubig; Blätter linealisch-lanzettlich, borstig-gewimpert. O u. O Stammt aus Kanada, jetzt an unbehauten Stellen, kiesigen Ufern sehr gemein. Juli. August. Strahlblumen schmutzigweiß oder

lila, sehr kurz. H. 0,30—1,00.

\* † 1076. E. acer L., scharfe D. Stengel traubig, zuletzt fast ebensträußig; Aste 1—3köpfig; Blätter linealisch-lanzettlich, meist rauhhaarig. 

ound 4 Sandige, dürre Plätze, Hügel, Wegränder, Juli. August. Strahlblumen lang, blassfleischrot oder nicht selten. blasslila. H. 0,15-0,30. Ändert mit kahlen Blättern ab [E. droebachiensis O. F. Mueller (als Art)], so z. B. beim Wannsee unweit



[1081. Solidago Virga aurea. a Blütenköpfchen; b eine Rand- und eine Scheibenblüte auf dem Blüten-

Potsdam, bei Frankfurt a. O., in Posen bei Czarnikau, in Westpreußen bei Flatow, Graudenz und Marienwerder. Bastard: E. acer + canadensis.

B. Zungenblüten fast noch einmal so lang als die Röhrenblüten, ausgebreitet.

 a) Stengel 2-3köpfig oder fast rispig, oberwärts nebst Blättern und Hülle reichdrüsig-behaart.

1077. E. Villarsii Bellardi. drüsige D. Aste abstehend; Blätter länglich-lanzettlich; innere weibliche Blüten röhrig-fädlich, zahlreich. 24 Nur auf Wiesen der algäuer Alpen in Brn. (Kleiner Rappenkopf). Juli. August. Zungenblüten purpurn. H. 0.20 - 0.30.

b) Stengel drüsenlos, 1köpfig. Hülle wollig-zottig.

1078. E. uniflorus L., einblütige D. Grundblätter spatelig, ohne Spitzchen, kahl werdend; weibliche Blüten sämtlich zungenförmig. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber verbreitet. Juli. Aug. Zungenblüten weis oder hellrötlich. H. nur 0,03-0,08.

c) Stengel drüsenlos, 1- bis mehrköpfig. Hülle rauhhaarig oder fast kahl.

1079. E. alpinus L., Alpen-D. Stengel nebst den Blättern meist rauhhaarig oder nur gewimpert; Grundblätter spatelig, meist mit Spitzchen; innere weibliche Blüten röhrig-fädlich, zahlreich. 24 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber dort ziemlich verbreitet. Juli. August. Zungenblüten hellpurpurn bis weiß. H. 0,10-0,20.

1080. E. glabratus Hoppe u. Hornschuch, kahle D. Stengel fast kahl; Blätter nur gewimpert, Hülle spärlich-behaart; weibliche Blüten röhrig-fädlich, wenige oder fehlend. 2 Nur in Brn. auf Alpenwiesen (Fellhorn, Stuibensee, Reitalpe, Gotzentauern, Untersberg). Juli. August. Zungenblüten hellpurpurn bis weiß. H. 0,10-0,20.

## 302. Solidágo L., Goldrute (Nr. 578).

S. Virga aurea L., gemeine G. Stengel aufrecht, an der Spitze rispig-traubig oder 1fach-traubig; Trauben aufrecht; untere Blätter elliptisch, gesägt, mittlere eiförmig oder lanzettlich, in den geflügelten Blattstiel herablaufend. 24 Trockene Wälder, Hügel, häufig. Juli—Oktober. Strahlblumen goldgelb. OBS. herba Virgae aureae. H. meist 0,60—1,00, ändert aber ab: b) alpestris W. u. K. (als Art). Niedrig, nur 0,15—0,30 hoch, einfach; Blätter schmal, fast kahl; Köpfchen größer, so im Hochgebirge.

S. canadensis L. mit aufrechtem, 1,75—2,50 hohem Stengel, länglich-lanzettlichen, spitzen, gesägten, behaarten oder kahlen Blättern und mit gelben, in einseitigen, zurückgebogenen Trauben stehenden

Blüten und sehr kurzer, mit den Scheibenblüten etwa gleichlanger Zunge der Strahlblüten, sowie S. serotina Aiton (S. glabra Desf.) mit aufrechtem Stengel, lanzettlichen, spitzen, gesägten, oberseits, wenigstens am Kande rauhen, unterseits an den Nerven kurzhaarigen, яm wimperig-Rande rauhen Blättern und etwas längerer Zunge der Strahlblüten, S. procéra Aiton, mit linealisch-lanzettlichen Blättern, und S. lanceolata Aiton, mit ebensträussigen Könfchen, sind beliebte, aus Nordamerika stammende Zierpflanzen, welche in der Nähe von Wohnungen, an Flussufern u. a. O. nicht selten verwildern.

4. Gruppe. Tarchonantheen Lessing. Staubbeutel mit Anhängseln; Federkelch aus getrennten Strahlen bestehend oder fehlend. Randblüten weiblich. Scheibenblüten zweigeschlechtig, aber unfruchtbar.

## 303. Micropus L., Falzblume (Nr. 608).

1082. M. erectus L., aufrechte F. Weifswollig; Blätter wechselständig, lanzettlich; Blüten wollig;



1082. Micropus erectus.

a Blütenköpfchen, eingehüllt, in b längsdurchschnitten; c freigelegte Blüten, in d deren Kronröhre, e ein Staubgefüß, f Griffel; g fruchtbare Randblüte, längsdurchschnitten.

Blättchen des Hüllkelches gewölbt, etwas wollig, wehrlos. ① Nur bei Metz (aber schon außerhalb der Grenze) und im Elsass auf dem Bollenberg und bei Sulzmatt und Rufach. Juni. Juli. Blüten gelblichweis. H. 0,05—0,10.

 Gruppe. Buphthalmeen Lessing. Staubbeutel mit Anhängseln; Federkelch kronformig.

#### 304. Telekia Baumgarten, Telekie (Nr. 601).

1083. T. speciosa Baumgarten, schöne T. Blätter gestielt, herzförmig, doppelt-gesägt, oberste sitzend, am Grunde abgerundet oder herzförmig-stengelumfassend. 24 Im Gebiete nur in Gärten als Zierpflanze und selten verwildert oder absichtlich verpflanzt, so in Schlesien im Schlesierthale bei Schweidnitz, am Elsterufer bei Gera

und früher in Böhmen am Rauschenbach im Rauschengrunde bei Oberleitensdorf. August. T. cordifolia DC., Buphthalmum speciosum Schreber. Blk. gelb. H. 0,60-1,25.

#### 305. Buphthalmum L., Rindsauge (Nr. 600).

1084. B. salicifolium L., weidenblättriges R. Blätter lanzettlich, etwas gezähnelt, weichhaarig, untere stumpf, in den Blattstiel verschmälert, obere sitzend, verschmälert-spitz; Blättchen des Hüllkelches lanzettlich, haarspitzig, so lang als die Blüten des Mittelfeldes.



1083. Telekia speciosa. Randblüte; b Scheibenblüte; c Staubbeutelröhre; d Deckblättchen.



1084. Buphthalmum salicifolium.

a Hüllkelch; b Blütenboden mit Blütchen und Deckblättchen, längsdurchschnitten; c Rand-, d Scheibenblüte; e Staubgefäß; f Griffel; g, h Früchtchen.

4 Gebirgige Orte mit Kalkboden, trockene Wiesen, sehr selten in Mitteldeutschland; bisweilen verschleppt. In Thüringen bei Saalfeld am Abhange des Fuchssteines und früher am Fusse des Bohlen, Veitshöchheim bei Würzburg, verbreiteter im südlichen Gebiete. E. (häufig auf den Rheinwiesen zwischen Markolsheim, Illhäusern und Erstein, kalkige Vogesenhügel, besonders bei Winzenheim, Ingersheimer Berg, bei Barr). Bd. (am Bodensee, Juragebiet, Baar, Kaiserstuhl u. a.). W. (besonders an Vorbergen von Tuttlingen bis Bopfingen). Brn. (Kalkformation). Juli. August. Blk. gelb. H. 0,15—0,50. Ändert ab: b) grandiflorum L. (als Art). Blätter lanzettlich, obere langverschmälert-spitz. Digitized by Google

 Gruppe. Inuleen Cassini. Scheibenblüten zweigeschlechtig; Staubbeutel am Grunde mit pfriemlichen Anhängseln; Federkelch haarförmig.

#### 306. Inula L., Alant (Nr. 575).

A. Innere Hüllkelchblättchen an der Spitze spatelig verbreitert. Blk. gelb.

1085. I. Helénium L., echter A. Blätter ungleich-gezähnt, unterseits filzig, die stengelständigen herz-eiförmig, stengelumfassend, zugespitzt. 24 Feuchte Wiesen, Gräben. In Grasgärten der Dörfer, besonders der Gebirgsdörfer, haufig angebaut und von dort verwildert,

auch auf Äckern im großen kultiviert. Juli. August. H. 1,00—1,50.

OFF. radix Helenii.

- B. Innere Hüllkelchblättchen zugespitzt.
- a) Achänen kahl. Blumenkrone gelb.
   I. Strahlbüten wenig länger als die Scheibenblüten.
- I. germanica L. \* 1086. deutscher A. Stengel zottig: Blätter länglich-lanzettlich, spitz, entfernt-gezähnelt, unterseits behaart, die stengelständigen am Grunde herzförmig; Ebenstraus zusammengesetzt, geknäuelt, vielköpfia. 4 Trockene Abhänge, Weinberge, sehr zerstreut in Mitteldeutschland. Thüringen, Halle a. S., Eisleben , Stafsfurt, Bernburg. Unterharz, Baumgartenbrück bei Potsdam, Oderberg, im Rheinthale von Dürkheim bis Bingen, bei Darmstadt, im Nahethale Kreuznach, Pfalz, im Mainthale bei Würzburg, Schweinfurt, in Böhmen bei Bilin, Saaz, Leitmeritz, Prag. Juli. August. 0.30--0.60.



1086. Inula germanica.

a Hüllkelch und Blütenboden, längsdurchschnitten; b Randblüte; c Scheibenblüte;
d Staubgefälsröhre; e Früchtchen.

II. Strahlblüten viel länger als die Scheibenblüten.

\*†1087. I. salícina L., weidenblättriger A. Stengel fast kahl, 1—mehrköpfig, fast ebensträuſsig; Blätter lanzettlich, zugespitzt, meist gansrandig, fast kahl, obere herzförmig-stengelumſassend. 24 Wiesen, Gräben, zwischen Gebüsch, an Waldrändern, meist nicht selten, im nordwestlichsten Gebiet fehlend. Juni—August. Strahlblüten viel länger als die Scheibenblüten. Blütenköpſe ziemlich groſs. H. 0,30—0,60. Ändert mit behaarten Stengeln und Blättern ab.

\*† 1088. I. hirta L., rauher A. Stengel mit wagerecht-abstehenden Haaren besetzt, 1—2-, selten 3köpfig; Blätter länglich oder lanzettlich, meist ganzrandig, rauhhaarig, obere mit verschmälertem Grunde sitzend; Blättchen des Hüllkelches steifhaarig. 4 Sonnige Hügel, trockene Wälder, gern auf Kalk, sehr zerstreut. Im Rheinund Mainthale, Hessen, in Thüringen und bei Halle a. S. häufig, im

Bienitz bei Leipzig, Stafsfurt, Wittenberg, Frankfurt a. O., an der Rofstrappe am Unterharze, in Schlesien selten, z. B. am Kreuz-Georgen- und Beerberge bei Striegau, am Lehmberg bei Strehlen, Eichberge bei Garz a. d. Oder, Flußwerder im Packlitz-See bei Schwiebus, Posen, Krone a. d. Brahe, Schubin, Inowrazlaw, Bromberg, in Westpreußen bei Weißenberg, Marienwerder, Graudenz, Kulm, Thorn, in Ostpreußen im Kreise Neidenburg verbreitet, auch im Kreise Johannisburg; in Böhmen bei Bilin, Außig, Leitmeritz, Weltrus, Prag.— E. (selten, Haardt- und Kastelwald, Wintzenheim). Bd. (Kriegerthal bei Engen, Kaiserstuhl, Pforzheim, Tauberthal). W. (Tübingen, Mergentheim, Heidenheim). Brn. (Hochebene, Jura, Pfalz). Mai. Juni. H. 0,30.

Bastarde: I. germanica + salicina (I. media Auct., ob auch MB.?), I. hirta + salicina, I. salicina + Vaillantii (in Oberbaden beim Wein-

stetter Hof).

1089. I. ensifolia L., schmalblättriger A. Stengel 1- oder wenig-köpfig nebst den linealisch-lanzettlichen, spitzen, parallel-nervigen Blättern kahl. 4 Nur im Brn. im Deggendorfer Moos. Juli.

August. H. 0,15-0,30.

1090. I. Vaillantii Villars, Vaillant's A. Blätter elliptischlanzettlich, zugespitzt, ganzrandig oder etwas gezähnelt, unterseits nebst dem Hüllkelch filzig, grundständige gestielt, stengelständige am Grunde verschmälert, kurzgestielt. 2 Nur in Bd. auf einigen Rheininseln, aber äußerst selten. August. September. I. cinerea Lmk.

b) Achanen rauh- oder weichhaarig.

\*†1091. I. Conyza DC., sparriger A. Stengel dünnfilzig, oberwärts rispig-ästig, Aste ebensträufsig, reichblütig; Blätter elliptisch, spitzlich, oberseits weichhaarig, unterseits dünn-filzig; Strahlblüten 3spaltig, kaum zungenförmig, so lang als der Hüllkelch. © Dürre Bergabhänge, steinige Waldplätze, zerstreut, sehr selten in der Ebene, z. B. früher bei Rogätz, Krossen und Frankfurt, bei Sasnitz auf Rügen. Juli. Aug. Conyza squarrosa L. Strahlblüten rötlich. H. 0,50—1,25.

\*†1092. I. Británnica L., Wiesen-A. Stengel zottig-wollig, 1—vielköpfig; Blätter lanzettlich, unterseits zottig oder kurzhaarig, obere mit herzförmigem Grunde stengelumfassend; Blättchen des Hüllkelches linealisch-lanzettlich, die äufseren so lang als die inneren und die Scheibenblüten ein wenig überragend, aber weit kürzer als die Strahlblüten. 24 Feuchte Wiesen, Gräben, Bäche, stellenweise. Juli. August. Blk. goldgelb. H. 0,25—0,50. Ändert ohne Strahlblüten ab.

## 307. Pulicaria Gaertner, Flohkraut (Nr. 574).

\* † 1093. P. vulgaris Gaertner, gemeines F., Christinchenkraut. Stengel meist graufilzig, rispig-ebensträußig; Blätter länglichlanzettlich, wellig, mit abgerundetem Grunde sitzend, fast stengelumfassend; Strahblüten wenig länger als die Scheibenblüten. © Überschwemmte Plätze, Teiche, Anger, meist häufig. Juli. August. P. prostrata Ascherson, Inula Pulicaria L. Blk. schmutziggelb. H. 0,15—0,30. Hat einen widrigen Geruch.

\* 1094. P. dysentérica Gaertner, Ruhr-F. Stengel zottig, ebensträussig; Blätter länglich, mit breiterem, tief-herzförmigem Grunde

Digitized by Google

stengelumfassend, wellig, unterseits graufilzig; Strahlblüten weit länger als die Scheibenblüten. 4 Feuchte Wiesen, Gräben, zerstreut, fehlt im östlichen Teile des Gebietes. Juli. August. Inula dysenterica L. Blk. goldgelb. H. 0,30-0,60.

- Unterabteilung. Senecionoideen Lessing. Griffel der zweigeschlechtigen Blüten walzlich, Schenkel linealisch, an der Spitze pinselförmig und gestutzt.
- Gruppe. Ambrosieen Link. Blüten 1häusig oder männliche und weibliche in verschiedenen Köpfehen auf derselben Pflanze; Staubbeutel ungeschwänzt, frei oder kaum verwachsen.

308. Xanthium Tourn., Spitzklette (XXI, 5. Nr. 664).

\* † 1095. X. strumarium L., gemeine S. Stengel wehrlos, Blätter herzförmig, Slappig; Köpfchen end- und blattwinkelständig;



1093. Pulicaria vulgaris.

a Hüllkelch und Blütenboden, längsdurchschnitten; b, c, d Blütchen; e, f Früchtchen.



1095. Xanthium strumarium.

a unfruchtbare Blite; b fruchtbare gepaarte weibliche Bliten; c Fruchtknoten und Griffel, abgesondert.

weibliche Blüten unten, männliche darüber an der Spitze stehend; Früchte eiförmig, zwischen den Stacheln weichhaarig, grün, mit geraden auseinanderstehenden oder zusammenneigenden Schnäbeln und an der Spitze hakenförmigen Stacheln. ⊙ Schutt, wüste Plätze, Wegränder, zerstreut und unbeständig. Juli—Oktbr. Blüten grün. H. 0,30—1,25.

† 1096. X. italicum Moretti, italienische S. Stengel wehrlos; Blätter dreieckig-eiformig, etwas gelappt, am Grunde keilformig; Früchte eiformig-länglich, zwischen den Stacheln steifhaarig, mit an der Spitze hakenformigen Schnäbeln und Stacheln, sonst w. vor., aber durch größere braune, mit zahlreichen Stacheln besetzte Früchte ver-

schieden. ① Ufer, stellenweise häufig. Am Elbufer von Böhmen bis Hamburg, an der Oder von Frankfurt abwärts, in Schlesien bisher nur bei Neusalz, an der Netze, Warthe und Weichsel, sonst nur verschleppt. Juli—Septbr. X. orientale einiger Autor., nicht L., X. macrocarpum vieler Autor., nicht DC., X. riparium Lasch, X. saccharatum Wallroth. Blüten grün. H. 0,30—1,50.

Zwischen X. strumarium und X. italicum ist angeblich ein

Bastard an verschiedenen Orten beobachtet.

Xanthium macrocarpum DC. mit Früchten, deren Stacheln fast von der Mitte an gebogen und an der Spitze zirkelförmig eingerollt sind, wurde bei Frank-



1098. Galinsoga parvifiora.

a Scheibenblüte; b Stanbgefäßs; c, d Randblüten; e Früchtchen mit getrenntblättrigem, bei f etwas verwachsenem Federkelch.

flüchtling gefunden.

1097. X. spinosum L., dornige
S. Stengel am Grunde der Blätter
mit 3gabeligen Dornen; Blätter ungeteilt oder 3lappig, der mittlere
Lappen verlängert, zugespitzt. ©
Schutt, Wege, hin und wieder eingeschleppt, aber oft unbeständig,
z. B. bei Halle, Frankfurt a. O.,

furt a. O. und Lippstadt als Garten-

z. B. bei Halle, Frankfurt a. O., Neudamm, Kottbus, Spremberg, Posen, Bromberg, Thorn, Mewe, Marienburg, Danzig, häufig in der schlesischen Ebene und besonders in Böhmen. Juli—September. Blüten grün. H. 0,30—1,00.

Ambrosia artemisiifolia L., mit kurzhaarig-rauhen, grünen, fiederteiligen unteren und doppeltfiederteiligen oberen Blättern, deren Zipfel meist lanzettlich und spitz sind, und 1—3 achselständigen, von je einer kreiselförmigen, geschlossenen, oben mit einer Spitze versehenen und am oberen Rande mit 6 kurzen Zähnen oder Dornen bewehrten Hülle umgebenen weiblichen Blüten, stammt aus Nordamerika und findet sich

jetzt, mit amerikanischer Kleesaat eingeführt, hin und wieder auf Kleeäckern.

 Gruppe. Helenieen Cassini. Staubbeutel am Grunde ohne Anhängsel; Federkelch aus mehren Spreublättchen bestehend.

## 309. Galinsoga Ruiz u. Pavon (richtiger Galinsogaea), Knopfkraut (Nr. 595).

1098. <u>6. parvifiora Cav.</u>, kleinblumiges K. Stengel kahl, oberwärts 3gabelig-verästelt; Blätter gegenständig, kurzgestielt, herzeiförmig, gezähnt-gesägt, ziemlich kahl. ⊙ Stammt aus Peru, jetzt an Zäunen, Wegen und Äckern verwildert. Juli. August. Viborgia Acmella Roth, V. parviflora H. B. K. Blk, der Strahlblüten

weiß, klein. H. 0,30. Blütenköpfchen erbsengroß. Ändert ab: b) discoidea. Randblüten nicht strahlend, so früher bei Schöneberg unweit Berlin, bei Leipzig.

### 310. Madia Molina, Madie (Nr. 609).

1099. M. sativa Molina, gebaute M. Blätter linealisch-lanzett-lich, unterste gegenständig, obere wechselständig, halbumfassend, wie die ganze Pflanze drüsig-klebrig; Köpfchen kurzgestielt, traubig. © Stammt aus Chili, wird in einigen Gegenden als Ölpflanze gebaut.

Juli. August. Blk. gelb. H. 0,30-1,00.

Silphium perfoliatum L., mit vierseitigem, kahlem, 1,30 bis 2,00 m hohem Stengel, ei-deltaförmigen, grob-gesägten, ziemlich kahlen, gestielten unteren und am Grunde verwachsenen oberen Blättern, breiteiförmigen Blättchen des Hüllkelchs, strahlenden Randblüten und doppelt-geflügelten, begrannten Randachänen, findet sich an Ufern und an anderen Orten bisweilen in Menge verwildert.

 Gruppe. Heliantheen Lessing. Staubbeutel am Grunde ohne Anhängsel, meist schwärzlich; Federkelch fehlend, grannenartig oder kronenförmig.

## 311. Bidens Tourn., Wasserdost (Nr. 606).

- \*† 1100. B. tripartius L., dreiteiliger W. Stengel ästig, nebst den 3teiligen oder fiederspaltig-5teiligen Blättern dunkelgrün, Blattzipfel lanzettlich, gesägt; Köpfchen so hoch oder höher als breit, bisweilen armblütig, mit breitlinealischen, nur den Grund der Grannen erreichenden Deckblättchen; Achänen verkehrt-eiformig, am Rande rückwärts-stachelig. ⊙ Gräben, sumpfige Stellen, häufig. Juli—Okt. Blk. gelb. Strahlblüten kaum einmal vorhanden. H. 0,15—1,00. Ändert mit ungeteilten, lanzettlichen Blättern ab.
- † 1101. B. radiatus Thuillier, strahlender W. Stengel steif, ästig, nebst den 3-5teiligen Blättern gelblichgrün; Köpfehen fast doppelt breiter als hoch, mit sehr zahlreichen Blüten und schmallinealischen, fast die Spitzen der Grannen erreichenden Deckblättchen; sonst wie vor. ③ Gräben, abgelassene Teiche, selten, aber gesellig, jedoch überall unbeständig. In Ostpreußen bei Tilsit, Insterburg und Friedrichstein, bei Lausa unweit Dresden, in Böhmen, z. B. bei Habstein und Hirschberg, am Moldauufer bei Prag aus Südböhmen herangeschwemmt, bei Marienbad, in Schlesien bei Falkenberg, bei Peilau unweit Reichenbach und bei Oppeln, bei Prenzlau (?); oberer Seeburger Weiher bei Freilingen im Westerwald. L. (z. B. bei Bitsch). Brn. (bei Erlangen). August. Oktober. B. platycephalus Oersted. Blk. gelb. H. 0,15-0,60.
- \*†1102. B. cernus L., nickender W. Stengel einfach oder ästig; Blätter ungeteilt, lanzettlich, gesägt, am Grunde etwas zusammengewachsen; Achänen verkehrt-ei-keilförmig, am Rande rückwärtsstachelig. © Gräben, Sümpfe, Teiche, überschwemmte Plätze, minder häufig als B. tripart. August—Oktober. Blüten gelb, meist mit Strahlblüten. H. 0,15—1,00. Ändert ab: a) Blütenköpfe ohne Strahlblüten, b) Blütenköpfe mit großen Strahlblüten: Coreopsis Bidens L. (als Art), c) Stengel 0,03—0,10 hoch, meist 1köpfig: B. minimus L. (als Art).

#### 312. Helianthus L., Sonnenrose (Nr. 605).

1103. H. annuus L., einjährige S. Stengel aufrecht; Blütter sämtlich herzförmig, gesägt; Blütenstiele verdickt, Blütenköpfe nickend, scheibenförmig, sehr groß. O Stammt aus Peru, wird jetzt als Zierpflanze in Gärten und als Ölpflanze auf Feldern gebaut. Juli—Sept. Blk. gelb. Scheibe oft 0,30 m im Durchmesser. H. bis 2,00.

1104. H. tuberosus L., Erdapfel, Erdbirne, Topinambur. Untere Blätter herz-eiförmig, obere länglich-eiförmig oder lanzettlich. 4 Wahrscheinlich aus Nordamerika stammend, bei uns bisweilen gebaut und verwildert. Oktober. November. Blk. gelb, klein. H 1,25-2,50.



1102. Bidens cernuus.

a Rückseite des Blütenköpfchens; b Randblüte; c Scheibenblüte; d deren Staubgefäße und Griffel freigelegt; e Frücht-



1103. Helianthus annuus.

a Blütenkopf; b Randblüte (teilweis);
c Scheibenblüte; d Staubgefäls; e, f
Griffel; g Fruchtknoten mit Federkelch
(Pappus).

### 313. Rudbeckia L., Rudbeckie (Nr. 604).

1105. R. laciniata L., geschlitzte R. Stengel ästig, kahl; untere Blätter fiederspaltig, mit eiformigen, spitzen, 3lappigen Zipfeln, mittlere fast 3teilig, obere eiformig, gezähnt; Blütenstiele sehr lang. 24 Aus Nordamerika stammend, jetzt an Flusufern oft in Menge verwildert. Juli. August. Scheibenblüten bräunlich, Strahlblüten abstehend, gelb, über zolllang. H. 1,25—1,75.

1106. R. hirta L., rauhhaarige R. Stengel meist einfach, nebst den Blättern borstig-rauhhaarig; untere Blätter gestielt, spatelförmig, obere sitzend, länglich bis länglich-lanzettlich, alle ganzrandig, gleichfalls aus Nordamerika stammend, wurde in der Proy. Brandenburg

bei Bredow, Potsdam, Krossen, Soldin, Breslau, in Posen in den Kreisen Obornik, Schubin und Inowrazlaw, in Westpreußen bei Schwetz, Elbing und Oliva, in Pommern bei Lauenburg u. a. O. verschleppt gefunden.

10. Gruppe. Gnaphalieen Lessing. Staubbeutel mit Anhängsel.

314. Carpesium L., Kragenblume (Nr. 588).

1107. C. cernuum L., nickende K. Stengel aufrecht, oberwärts traubig-ästig, weichhaarig; Blätter gestielt, länglich-lanzettlich, ge-



1105. Rudbeckia laciniata.

a Blütenköpfchen.



1107. Carpesium cernuum. a Zwitterblüte, in b ein Staubgefäß, in c der Griffel; d weibliche Blüte, in s Krone und Griffel deutlicher.

schweift-gezähnt; Köpfchen einzeln, endständig, überhängend. © und 

Nur in Brn. an waldigen Abhängen bei Laufen, Simbach, Jochenstein bei Passau. Juli. August. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.

- 315. Filágo Tourn., Schimmelkraut (Nr. 571).
  - a) Blättchen des Hüllkelchs haarspitzig, Haarspitze kahl.
- \*† 1108. F. germanica L., deutsches Sch. Filzig-wollig; Stengel gabelspaltig; Blätter lanzettlich; Blütenköpfchen in gabel- und endständigen Knäueln. © Äcker, trockne Hügel, Wegränder, zerstreut. Juli. August. Gnaphalium germanicum Hudson. Blk. gelbichweiß, wie bei den folg. H. 0,15—0,30. Blätter aufrecht-anliegend. länglich-lanzettlich; Köpfchen zu 20—30 in kugeligen-Knäueln; hier

von unterscheidet man F. spatulata Presl. Blätter etwas abstehend. länglich-spatelig; Köpfchen zu 12-15 in halbkugeligen Knäueln. so z. B. in L. bei Diedenhofen, auf der linken Rheinseite, bei Kösen, Merseburg. Die Pflanze ist entweder grüngelblich (F. lutescens Jordan oder grau (F. canescens Jordan).

b) Blättchen des Hüllkelchs stumpflich, an der Spitze kahl,

\* † 1109. F. arvensis Fries, Acker-Sch. Dichtwollig; Stengel rispig, mit aufrechten, fast einfachen, ziemlich ährenförmigen Ästen;



1108. Filago germanica. a Blütenknäuel; b ein Köpfchen; c, d zweigeschlechtige Blüten; e weibliche Blüte, von einem Deckblatte gestützt, in f beide Teile freigelegt.

Blätter lanzettlich; Blütenköpfchen in end- und seitenständigen Knäueln. ⊙ Trockene Felder, Triften, sandige Äcker, häufig. Juli. August. F. arvensis und montana L. der Flor. suec. und des Herb.. Gnaphalium arvense

H. 0,15-0,25.

\* + 1110. F. minima Fries. kleinstes Sch. Filzig, wollig; Stengel mit gabelspaltigen Asten; Blätter linealisch-lanzettlich; sonst wie vor. O Acker, Sandfelder, trockene Hügel, häufig. Juli. August. F. montana DC., Gnaphalium montanum Hudson. H. 0,10-0,20.

\* 1111. F. gallica L., französisches Sch. Blätter linealischpfriemlich, länger als die Knäulchen; sonst wie vorige. O Auf Ackern im westlichen und südwestlichen Gebietsteile. In Rheinhessen, im Saarthale bei Saarbrücken, Schwalbach bei Saarlouis, im Primsthale zu Nalbach bei Dillingen, Meisenheim am Glan, häufig bei

Bitsch und Metz, außerdem mit fremdem Samen bisweilen eingeführt und unbeständig. Juli. August. H. 0,10-0,15.

316. Gnaphálium Tourn., Ruhrkraut (Nr. 573).

A. Köpfchen einhäusig; Randblüten weiblich, Scheibenblüten zweigeschlechtig. a) Federkelch aller Blüten fadenförmig.

\* † 1112. 6. silvaticum L., Wald-R. Stengel steif-aufrecht, einfach, rutenartig, ährenförmig; untere Blätter lanzettlich, mittlere allmählich kleiner, unterseits weißfilzig, oberseits zuletzt kahl werdend. 4 Wälder, Heiden, trockene Triften, häufig. Juli. August. G. rectum Smith, G. strictum Kabath. Blk. gelblichweiss. H. 0,30-0,40.

† 1113. G. norvegicum Gunner, norwegisches R. Blätter lanzettlich, oberseits dunn-, unterseits dichtfilzig, mittlere so lang oder länger als die unteren; sonst wie vor. 24 Wiesen, Abhänge höherer Gebirge. Im Riesengebirge und Gesenke sehr verbreitet, z. B. um den Zackenfall, Agnetendorfer Schneegrube, Elbgrund, Glatzer Schneeberg,

Hohe Mense bei Reinerz, im mährischen Gesenke am Leiterberge, Hockschar, roten Berge, in der Lausitz (Tafelfichte?), Erzgebirge (Fichtelberg, Keilberg, Johanngeorgenstadt). — E. (Hochvogesen). Bd. (Schwarzwald). Brn. (Alpen). Juli. August. Hierher gehört als Hochalpenform mit beiderseits dichtfilzigen Blättern auch G. Hoppeanum Koch. H. 0,30.

† 1114. 6. supinum L., niedriges R. Stengel fadenförmig, mit kriechenden Ausläufern; Blätter linealisch-lanzettlich; Köpfchen in

kurzen Ähren oder Trauben, oder einzeln an der Spitze des Stengels. 4 Kiesige und steinige Plätze der Gebirgskämme, besonders zwischen dem Knieholz. Im Riesengebirge, mährischen Gesenke am Hockschar. — Bd. (Feldberg). Brn. (Alpen). Juli. August. Blk. gelblichweifs. H. nur 0,03—0,08.

\*†1115. G. uliginosum L., Sumpf-R. Stengel vom Grunde an ästig, ausgebreitet, weiß-wollig; Blätter linealisch-lanzettlich; Köpfchen knäuelartiggehäuft, beblättert. © Feuchte Äcker, Teiche, Pfützen, gemein. Juni—Okt. Blk. gelbweiß. H. 0,15—0,25. Ändert ab: b) pilulare Wahlenberg. Achänen kurz-weichstachelig, so hin und wieder, z. B. in der Pfalz, bei Halle und Stettin; c) nudum Ehrhart, ganze Pflanze kahl, Achänen glatt, so in Westfalen, Hannover, Öldenburg, bei Wittenberg, Magdeburg, Frankfurt a. O., Havelberg und Görlitz, diese ist vielleicht eigene Art.

\* † 1116. 6. luteo-album L., gelblichweißes R. Stengel einfach oder vom Grunde an ästig, oberwärts öfter ästig-ebensträußig; Blätter schmal-lan-



1117. Gnaphalium Leontopodium.

a Rückseite eines Köpfchens; b Hüllkelch, c ein Blättchen davon; d Randblüte; e innere Blüte.

zettlich, beiderseits weiß-wollig; Köpfchen geknäuelt, blattlos. © Sandfelder, Triften, Teichränder, stellenweise. Juli—Herbst. Köpfchen weißlichgrün mit gelben oder rötlichen Spitzen. H. 0,05—0,30.

 b) Federkelch der mittleren Blüten keulenförmig verdickt; Köpfchen von längeren, dicht weißwolligen Blättern sternförmig umgeben.

1117. G. Leontopodium Scopoli, Edelweifs. Stengel einfach; Blätter linealisch-lanzettlich, spitz, unterseits dicht weisfilzig; Hüllblätter wollig, dunkelbraun; weibliche fädliche Blüten randständig. 24 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, z. B. Kleiner Rappenkopf, Bacherloch, Schnecken, Höfats. Juli. August. Leontopodium alpinum Cassini. Köpfchen gelblichweiß. H. 0,05—0,20.

B. Köpfehen Phäusig, die zweigeschlechtigen mit an der Spitze verdickten Strahlen des Federkelches.

\* † 1118. <u>G. dioieum</u> L., Himmelfahrtsblume, Katzenpfötchen. *Mit gestreckten, wurzelnden Ausläufern;* Stengel einfach untere Blätter verkehrt-ei-spatelförmig, oberseits kahl oder weissfilzig, unterseits schwecweissfilzig, Stengelblätter gleichgroß, angedrückt, linealisch-lanzettlich; Ebenstrauß endständig, gedrungen. 4 Waldwiesen, Triften, Nadelwälder, gemein. Mai. Juni. Antennaria dioica Gaertner. Köpfchen weiß oder purpurrot. H. 0,08—0,25.

1119. 6. carpaticum Wahlenberg, Karpaten-R. Ohne Ausläufer; Stengel einfach; untere Blätter lanzetlich, spitz, beiderseits wollig, Stengelblätter allmählich kleiner; Ebenstraufs endständig, gedrungen. 21 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, besonders im Algäu. Juli. August. Köpfchen braun. H. 0,05—0,15.

1120. G. margaritáceum L., Immortelle. Stengel aufrecht, filzig, oberwärts ästig-ebensträussig; Blätter linealisch, lang-zugespitzt,



1118. Gnaphalium dioicum.

a Blütenbüschel; b ein Hüllblättchen;
c. d männliche Blüten.



1121. Helichrysum arenarium.

a Teil des Blütenstandes; b ein Hüllblättchen; c Blüte.

unterseits filzig. 24 Hin und wieder angepflanzt und an alten Burgen, Waldrändern und Bergen bisweilen verwildert. Juli. Aug. Köpfchen weiß. H. 0,30—0,60.

#### 317. Helichrysum Gaertner, Immerschön (Nr. 572).

\*† 1121. H. arenarium DC., Strohblume. Blätter filzig, untere verkehrt-eiförmig-lanzettlich, mittlere linealisch-lanzettlich; Ebensträuße zusammengesetzt. 4 Sonnige, sandige Anhöhen, Sandfelder, Waldränder, meist häufig, in Thüringen jedoch ziemlich selten, in Hessen nur an Kalkhügeln zwischen Rotenburg und Heinebach, in der Rheinprovinz am Niederrhein, bei Laach und Bingen, auch im Saar- und

Digitized by Google

Sauerthale, fehlt im Erzgebirge und ist im nordwestlichen Gebiete selten. Juli-Herbst. Gnaphalium aren. L. Hüllkelch schön citronengelb. H. 0,15-0,30. OBS. flor. Stoechados citrinae.

Gruppe. Anthemideen Cassini. Staubbeutel ohne Anhängsel, gelb; Federkelch fehlend oder kronenförmig.

### 318. Artemisia L., Beifuss (Nr. 590).

A. Randblüten weiblich; Blütenboden zottig.

\* + 1122. A. Absinthium L., Wermut. Stengel aufrecht, oberwärts rispig; Blätter seidig-filzig, oberseits graugrun, unterseits wei/sgrau, 2—3 fach-fiederteilig, mit lanzettlichen, stumpfen Zipfelchen; Blattstiele ohne Öhrchen; Köpfchen fast kugelig. 24 Weinberge, Flußufer, Felsen, Zäune, zerstreut, außerdem oft verwildert. Juli-Septbr. Blk. gelb. H. 0.60-1,25. OFF. herba Absinthii. Die Pflanze hat einen starken, widerlich-aromatischen Geruch.

1123. A. Mutellina Villars, Edelraute. Stengel einfach, aufstrebend, die nichtblühenden rasig; Blätter grau-seidenhaarig, die unteren 3teilig-fiederspaltig mit linealisch-lanzettlichen Zipfeln, die blütenständigen fast fingerig-fiederspaltig; Blattstiel am Grunde oft geöhrelt; Köpfchen traubig. 4 Nur in Brn. an Felsenabhängen der

Höfats bei Oberstdorf, Juli. August. Blk. gelb. 1124. A. camphorata Villars, Kampfer-B. Nichtblühende Stengel liegend, blütentragende aufstrebend, oberwärts traubig-rispig, Rispe schmal, rutenförmig; Blätter filzig-grau oder kahl, im Umrifs rundlich-eiformig, doppell-fiederteilig, mit schmal-linealischen Zipfeln, sämtlich gestielt, am Grunde des Blattstiels geöhrelt, obere einfachfiederspaltig; Köpfchen fast kugelig. 4 Felsige, unbebaute Orte, Kalkhügel. Nur im Elsass bei Westhalten und Rusach unweit Kolmar. September—Oktober. Blk. gelb.

1125. A. rupestris L., Felsen-B. Nichtblühende Stengel liegend. blütentragende aufstrebend, einfach-traubig oder ästig-rispig, Rispe schmal, rutenförmig; Blätter kahl, doppelt-fiederteilig, obere und blütenständige sämtlich einfach, kammförmig-fiederspaltig; Köpfchen fast kugelig. 4 Salzhaltige Triften, sehr selten. Bei Klein-Gussborn unweit Dannenberg im Lüneburgischen angeblich einmal gefunden, sonst zwischen Stafsfurt und Bernburg, in Thüringen zwischen Artern und Kachstedt und bei Borksleben. Sept. Köpfchen erbsengrofs. H.

0.08 - 0.15.

B. Randblüten weiblich; Blütenboden kahl.

a) Blätter vielspaltig, am Grunde des Blattstieles ohne Öhrchen.

1126. A. laciniata Willd., geschlitzter B. Nichtblühende Stengel rasenförmig, blütentragende aufstrebend, ganz einfach, mit einfacher Traube endigend oder mit aufrechten, traubigen Ästen; Blätter zuletzt kahl, doppelt-fiederteilig, blütenständige ganzrandig; Köpfchen fast kugelig. 4 Nur auf salzhaltigen Triften zwischen Stafsfurt und Bernburg selten, in Thüringen zwischen Artern und Kachstedt und bei Borksleben mit A. rupestris, aber seltener. Juli. August. A. Mertensiana Wallroth. Blk. gelb. H. 0,08-0,15.

1127. A. Abrótanum L., Eberreis. Stengel halbstrauchig, aufrecht, rispig, untere Blätter doppelt-fiederteilig, mit sehr schmallinealischen Zipfeln, obere und blütenständige Sspaltig oder ganz, verlängert-linealisch; Köpfchen graulich, fast kugelig. h Häufig angepflanzt. August—November. Blk. gelb. H. 0,30—1,00. OBS. herb. Abrotani.

b) Blätter vielspaltig, am Grunde des Blattstieles mit Öhrchen.

1128. A. pontica L., pontischer B. Stengel aufrecht, oberwärts rispig, fast rutenförmig; Blätter unterseits weißlich-filzig, doppelt-fiederteilig, mit linealischen Zipfelchen; Köpfchen fast kugelig, graublichbehaart. 4 Waldränder, Bergabhänge, sehr zerstreut, bisweilennamentlich auf Kirchhöfen) angepflanzt und verwildert. Odernheim in Rheinhessen, Mainz, Neuwied, Dülmen, Rheine in Westfalen, Thüringen, häufig bei Halle a. S., Bernburg, Magdeburg, in Sachsen nur bei Böhlen unweit Grimma; Böhmen. Bd. (nur am Mägdeberg im Hegau). W. (Tübingen, Stuttgart u. a.) Brn. (Pfalz). Juli. August. Blk. gelb. H. 0.50—1.00.

Artem. austriaca Jacquin, mit graufilzigen Blättern, von denen die stengelständigen fast fingerig-geteilt sind, und mit rauhhaarig-filzigen, rundlich-eiförmigen Köpfchen, ist in Unterösterreich einheimisch und findet sich nur selten und vorübergehend im mittleren

und nördlichen Gebiete.

\* † 1129. A. campestris L., Feld-B. Nichtblühende Stengel rasenartig, blütentragende aufstrebend, rispig; Blätter seidenhaarig-grau oder kahl, 2—3fach - fiederteilig, mit linealischen, stachelspitzigen Zipfelchen; Köpfchen eiförmig, kahl. 4—h Trockene Hügel, Felsen, Mauern, Raine, meist nicht selten, nur in höheren Gebirgen fehlend. Juli. August. Blk. rötlichgelb. H. 0,30—0,60. Die Blätter werden meist kahl, die Pflanze ändert aber ab: b) sericea Fries mit blei-

bender seidiger Behaarung, so besonders am Meeresufer.

†1130. A. scoparia W. u. K., Besen-B. Stengel einzeln, steifaufrecht, nebst den Blättern von etwas abstehenden Haaren rauhhaarig oder kahl, rispig; Blätter im Umrisse eiformig. doppelt- und Sfachfiederteilig, untere stengelständige am Blattstiel geöhrelt oder fiederteilig-gezähnt, obere sitzend, einfach-fiederspaltig, obere blütenständige ungeteilt; Köpfchen rundlich-eiförmig, kahl, nickend. ⊙, seltener ⊙ Sandige Orte, Hügel, Mauern, selten. Nur in Nordböhmen bei Karlsbad, in Münchengrätz und in Jungbunzlau, auf der Landskrone bei Görlitz und am Weichselufer im Kreise Inowrazlaw, bei Bromberg, Kulm, Neuenburg, Marienwerder und Marienburg stellenweise sehr zahlreich. — Brn. (Donauufer und Gneisfelsen von Passau bis Jochenstein). August. September. H. 0,30—0,60.

\* † 1131. A. vulgaris L., gemeiner B. Stengel aufrecht, ästig, zuletzt rispig; Blätter unterseits weifsfilzig, fiederspaltig, mit lanzettlichen, zugespitzten, meist eingeschnittenen oder gesägten Zipfeln; Köpfchen eiförmig oder länglich, filzig. 24 Unbebaute Stellen, Mauern, Zäune, nicht selten. August. September. Blk. gelb. H. 1,00—1,150.

OBS. radix Artemisiae.

c) Blätter ungeteilt (nur die zuerst erscheinenden untersten meist 3spaltig), kahl, lanzettlich-linealisch.

1132. A. Dracinculus L., Dragon, Estragon. Stengel krautartig, aufrecht; Köpfchen fast kugelig. 4 Aus Sibirien, zum Küchengebrauche bisweilen angebaut. August. September. Blk. weißlich. H. 0,60—1,25.

A. Tournefortiana Rohb. mit krautartigem, aufrechtem, ganz kahlem Stengel, fiederteiligen unteren und ungeteilten obersten Blättern, scharfgesägten Blattzipfeln, kugeligen, aufrechten, fast ährigen Blütenköpfehen und mit aufrechten, in einer steifen, beblätterten Rispe stehenden Ähren, in den kaukasischen Provinzen Rufslands einheimisch, wurde, wahrscheinlich infolge des Gebrauchs von Insektenpulver, ausgestreut, vor Jahren einmal bei Sondershausen und häufiger bei Dresden gefunden; häufiger ist A. annua L. mit aufrechtem, nebst den Blättern kahlem Stengel u. nickenden kugeligen Köpfehen eingeschleppt.

C. Blüten sämtlich zweigeschlechtig; Blütenboden nackt.

1133. A. maritima L., Meerstrands-B. Nichtblühende Stengel rasenartig, blütentragende aufstrebend; Blätter schneeweiß-filzig oder zuletzt kahl, 2—3fach-fiederteilig, mit linealischen, stumpfen Zipfelchen; Köpfchen länglich, filzig. 4 Nur auf Wiesen und Sandplätzen am Meere, an salzigen Seen und Salinen, am häufigsten an der Nord-



1131. Artemisia vulgaris.
a Scheiben-, b Randblüte.

1134. Cotula coronopifolia.

a Hüllkelch und Blütenboden; b Scheibenblüte, in d zur Fruchtzeit; c Randblüte.

see, auch in Mecklenburg noch häufig, 'z. B. an der Wismarschen Bucht, auf der Halbinsel Wustrow, auf der Insel Poel, selten in Pommern (Prahmort auf Zingst und Vogelsang bei Barth) und in Westpreußen (Westerplatte bei Danzig); Salinen bei Artern. Sept. Okt. A. Seriphium Wallroth. Blk. gelblich. H. 0,30-0,60. Ändert ab: a) maritima Willd. Köpfchen aufrecht, aber die Äste und Ästchen an der Spitze nickend. b) gallica Willd. Köpfchen aufrecht; Äste steif, nicht nickend. c) salina Willd. Köpfchen nickend.

319. Cótula L., Laugenblume (Nr. 589).

1134. C. coronopifolia L., krähenfusblättrige L. Stengelliegend, mit Iköpfigen Ästen; Blätter lanzettlich-linealisch, stengel

umfassend, fiederspaltig-gezähnt. ③ Gräben u. Wege, längs der Seeküste von Ostfriesland bis Holstein, häufig bei Emden, Jever, im westlichen Bremischen in den Dörfern der Geest und auf den Marschwegen sehr häufig, Hamburg, auch noch in Hannover bei Meppen, Andervenne bei Freren u. Settrup, aber nicht bei Hattingen in Westfalen. Juli. August. Blk. gelb. Stengel 0,08—0,15 lang.

#### 320. Achilléa L., Garbe (Nr. 597).

A. Strahlblüten 5-20, so lang als der Hüllkelch.

a) Blätter ungeteilt.

\* † 1135. A. Ptármica L., Betram-G., weißer Dorant. Blätter lanzettlich-linealisch, aus beiderseits eingeschnitten-gezähntem Grunde bis zur Mitte klein- und dicht-, über der Mitte tiefer und entfernter gesägt, Zähne stachelspitzig, kleingesägt, ziemlich angedrückt; äußerste Blättchen des Hüllkelchs dreieckig-lanzettlich, etwa so lang als das aufbrechende Köpfchen. 24 Wälder, sumpfige Wiesen, Ufer, häufig. Julibis Herbst. Ptarmica vulgaris DC. Blk. weiss. •H. 0,30-0,60. Ändert ab: b) cartilaginea Ledebour (als Art). Blätter lanzettlich, beiderseits fein-graubehaart, eingedrückt-durchscheinend-punktiert. vom Grunde bis zur Spitze fast gleichmäßig gesägt, Zähne abstehend, knorpelig-fein-gesägt; äußerste Blättchen des Hüllkelchs kurz-dreieckig, kaum halb so lang als das aufbrechende Köpfchen, so in Ostpreußen bei Königsberg, am Kurischen Haff, an der Memel und besonders in den Weichselniederungen Posens u. Westpreußens häufig. und ebenso im Warthe-, Netze- und Odergebiete, vom nördlichen Teile Schlesiens abwärts. Juli-Sept. Blütenköpfchen zahlreicher, aber meist nur halb so groß als an voriger. H. 0,60-1,25.

b) Blätter fiederteilig.

1. Pflanze von anliegenden Seidenhaaren grau.

1136. A. Clavennae L., bittere G. Blätter im Umrisse keiligelliptisch, einfach-fiederteilig, mit länglichen, stumpfen, ganzrandigen oder 2-3zähnigen Zipfeln; Köpfchen in ebensträußiger Traube; Hüllblätter kahl, breit dunkelberandet. 24 Nur in Brn. an Felsen und auf steinigen Alpentriften. Juli. August. H. 0,08-0,20.

2. Pflanzen grün, kahl oder schwach behaart.

1137. A. macrophylla L., breitblättrige G. Stengel und Blätter kahl; Blätter im Umrisse ei-lanzettlich, einfach-fiederteilig, Fiedern ziemlich breit lanzettlich, eingeschmitten - doppelt- gesägt, die obern Fiedern zusammenfließend; Köpfchen in ebensträußiger Rispe; Hüllblätter kurzhaarig, braun berandet. 4 Nur in Brn. im Gebüsch der algäuer Alpen. Juli. August. H. 0,30—1,00.

1138. A. atrata L., schwarsrandige G. Stengel und Blätter schwach behaart; Blätter im Umrisse länglich, doppelt-fiederteilig, Fiedern fiederteilig mit linealischen, spitzen Zipfeln; Köpfchen in ebensträusiger Traube; Hüllblätter breit dunkelgerandet, kahl. 4 Nur in Brn. im Gerölle der Alpen und mit den Flüssen zuweilen in

die Thäler herabsteigend. Juli. August. H. 0,08-0,25.

B. Strahlblüten 4-5, halb so lang als der Hüllkelch.

\* † 1139. A. Millefolium L., Schafgarbe. Stengel etwas zottig, mit unterirdischen Ausläufern; Blätter wollig-zottig oder fast kahl,

die stengelständigen doppelt-fiederteilig, Fiederchen 2-3spaltig oder fiederteilig - 5spaltig, mit linealischen, stachelspitzigen Zipfelchen; Blattspindel ungezähnt oder nur an der Spitze des Blattes etwas gezähnt. 24 Wiesen, Ackerränder, Triften, gemein. Juni-Herbst. Blk. weiß oder rot. H. 0,15-0,50. Ändert ab: b) lanata Koch, Stengel, Blätter und Ebenstrauß wollig-zottig. c) alpestris W. u. Grab. (A. sudetica Opiz, A. Haenkeana Tausch.) Blättchen des Hüllkelchs mit schwarzem Rande, so in den Sudeten, aber auch in der Ebene. d) setacea W. u. K. (als Art) wollig-zottig, Blattzipfel sehr schmal borstenförmig. e) den tifera D.C. (als Art), Stengelblätter

im Umfange lanzettlich, mit sehr breiter, der ganzen Länge nach geflügelter und gezähnter Spindel, Blattzipfel von der Breite der Spindel und ebenso vielzähnig, so im Moldauthale südlich von Prag. OBS. herba et flores Millefolii.

\* 1140. A. nobilis L., edle Blätter wollig - weichhaarig oder fast kahl. die stengelständigen Fiederchen doppelt - fiederteilig, schwach-fiederteilig-gezähnt; Blattspindel schmal, von der Mitte bis zur Spitze des Blattes gezähnt. Sonnige Hügel, unbebaute Plätze, Mauern, gern auf Kalk, sehr zerstreut, zuweilen verschleppt. Rheingebiet, in Hessen nur auf Mauern der Witzenhäuser Weinberge an der Göttinger Chaussee, häufiger in Thüringen bis zum Harze und Magdeburg; Kgr. Sachsen bei Plauen i. V.; in Böhmen bei Kommotau, Teplitz, Prag u. a. O. - E. (in den Vogesenthälern verbreitet). Bd. (z. B. bei Bonndorf, am Kaiserstuhl). W. Brn. Juli. August. Blk. weifs. H. 0,15-0.50.



1139. Achilles Millefolium. a Hüllkelch; b Blütenkörbehen; c Randblüte; d Scheibenblüte; c Blütenkörbehen (ohne die Randblüten), längsdurchschnitten.

A. tanacetifolia Allioni wächst in den schweizerischen und österreichischen Alpen, aber nicht bei Hamburg; A. coarctata Poiret war auf der Mauer des Botanischen Gartens in Erfurt verwildert.

### 321. Anthemis L., Hundskamille (Nr. 598).

- a) Deckblättchen lanzettlich oder länglich, starr-stachelspitzig.
- Blütenboden fast halbkugelig; Achänen 4kantig, zusammengedrückt, 2schneidig mit scharfem Rande bekrönt.
- \*† 1141. A. tinctória L., Färber-H. Blätter doppelt-fiederspaltig, Spindel gezähnt, Fiederchen kammförmig-gestellt, gesägt; Achänen schmal-geflügelt, beiderseits 5streifig. 4 wahrscheinlich

auch ① Trockene, sonnige Hügel, Wegränder, Mauern, stellenweise. Juli. August. Blk. alle gelb, selten Strahlblüten weis. H. 0,30—0,50.

1142. A. austriaca Jacquin, österreichische H. Fiederchen ganzrandig; Achänen beiderseits 3streißig; sonst w. v. ⊙ Äcker, sehr zerstreut. Am häufigsten in Böhmen, z. B. bei Karlsbad, Teplitz, Leitmeritz, Jungbunzlau, Prag, bisweilen am Elbufer bei Dresden, Torgau und früher bei Wittenberg. Brn. (an der Donau von Kelheim bis unter Regensburg; Schweinfurt, Würzburg). Juni—August.

Scheibe gelb. Strahl weiß, selten



1143. Anthemis arvensis.

a Rückseite des Blütenkopfes; b Randblüte: c Scheibenblüte und ein paar Deckblättchen auf dem Blütenboden; d Scheibenblüte gesondert; e Früchtchen.

gelb oder fehlend. H. 0,30-0,50.

2. Blütenboden zur Fruchtzeit verlängert, walzlich oder kegelförmig; Achänen stumpf-4kantig, mit gleichen Rillen.

\* Pflanzen 1stengelig, ohne unfruchtbare Blatttriebe.

\* + 1143. A. arvensis L., Acker-H. Blätter wollig-weichhaarig, doppelt-fiederspaltig, mit linealisch-lanzettlichen, ungeteilten oder 2- bis 3fach-gezähnten Zipfeln; Deckblättchen schmal - lanzettlich. spitz, starr-stachelspitzig; Blütenboden verlängert-kegelförmig; innen markig; äußere Achänen mit wulstigem, innere mit spitzem Rande endigend. O u. O Äcker, überall gemein. Mai-Oktober. A. agrestis Wallroth. Strahl weifs. H. 0.25-0.50.

† 1144. A. ruthenica MB., russische H. Blütenboden verlängert-cylindrisch, innen markig; Deckblättchen breit-lanzettlich, stumpflich, etwas gezähnt, starretatelspitzig; äußere Achänen oft mit halbseitigem, schief-abgescutztem Krönchen; sonst w. v. ©

tem Krönchen; sonst w. v. © Sonnige Hügel, Äcker. Bei Prag, Jungbunzlau, Raudnitz, Dresden, Frankfurt a. O., in Schlesien bei Grünberg, Guhrau u. a. O., in der Provinz Posen bei Lissa und Posen und anderweitig eingeschleppt. Mai—Okt. A. Neilreichii J. Ortmann. Strahl weiß. H. 0,25—0,50.

\* \* Pflanze vielköpfig, mehrstengelig mit nichtblühenden Blatttrieben, einen breiten, rasenartigen Stock bildend.

1145. A. montana L., Berg-H. Angedrückt-behaart; Stengel aufsteigend, am Grunde filzig, oben blattlos, meist einfach; Blätter dicklich, fiederspaltig; Deckblättchen trockenhäutig, linealisch-lanzettlich, zugespitzt oder öfter gestutzt und ausgefressen-gezähnt; Blütenboden kurz-kegelförmig; Achänen stumpf-4kantig. 24 Nur in Böhmen auf felsigen Abhängen, im Kiefernwalde bei Zlosejn unweit Weltrus und schon außerhalb der Südgrenze bei Dobrisch hinter dem Schloß-

parke zahlreich. Juni-August. A. carpatica W. u. K., A. saxatilis DC. Strahl weiß. H. 0,08-0,25.

b) Deckblättchen linealisch-borstenförmig, spitz.

\*†1146. A. Cótula L., stinkende H. Blätter doppelt-fieder-spaltig, mit linealischen, ungeteilten oder 2—3zähnigen Zipfeln; Blütenboden verlängert-kegelförmig, innen markig; Achänen beinahe walzenförmig, knotig-gerippt. ⊙ Flusufer, Äcker, in Dörfern, weniger häufig. Juni—Oktober. Maruta Cotula Cassini. Strahl weiß. H. 0,15—0,50.

c) Deckblättchen länglich, am Rande und an der Spitze trockenhäutig.

1147. A. nobilis L., römische Kamille. Blätter fiederteilig, Fiedern vielspaltig, mit linealischen Zipfeln; Blütenboden verlängert-

kegelförmig; Achänen fast 3kantig. 24 Kiesige Triften in Südeuropa, im Gebiete zum arzneilichen Gebrauche nicht selten gebaut und bisweilen verwildert. Juli. August. Strahl weiß. H. 0,15—0,30. ÖBS. flores Chamomillae romanae.

Anthemis mixta L. (Ormenis mixta DC.) mit etwas fleischigen, fast kahlen Blättern, kleinen Köpfen, weißen, am Grunde gelben Strahlblüten und linealisch - lanzettlichen. spitzen Deckblättern, ist in Südeuropa einheimisch, findet sich jedoch hin und wieder unter Serradella.

Bastarde: A. arvensis + tinctoria (A. adulterina Wallroth), A. arvensis + Matricaria inodora, A. austriaca + tinctoria, A. Cotula + tinctoria (A. sulphurea Wallroth), A. Cotula + Matricaria inodora, A. tinctoria + Matricaria inodora.

322. Anacyclus L., Ringblume (Nr. 599).

1148. A. officinarum Hayue, rebräuchliche R. Stengel meist



H. 0,15-0,25. OBS. radix Pyrethri germ.

323. Matricaria L., Kamille (Nr. 593).

A. Blütenboden kegelförmig, hohl.

\*†1149. M. Chamomilla L., echte Kamille. Blätter doppelt-fiederspaltig, mit linealischen Zipfeln; Blütenboden walzlich kegelförmig, ohne Deckblätter, innen hohl; Randblüten strahlend; Blumen-



1148. Anacyclus officinarum. a Randblüte; b Scheibenblüte; c Staubgefälsröhre; d Fruchtknoten und Griffel; e Fruchten, f Fruchtboden, beide längsdurchschn.

krone der Scheibenblüten 5zähnig. © Äcker, häufig. Mai—August. M. Chamomilla u. M. suaveolens L., Chrysanthemum Chamomilla Bernhardi, Chamomilla officinalis C. Koch. Strahl weiß. H. 0,15—0,30. OFF. flores Chamomillae.

1150. M. discoidéa DC., strahllose K. Randblüten ohne Strahl; Blumenkrone der Scheibenblüten 4zähnig; Blütenstiele kurz; sonst w. v., aber mit gedrungenerem Wuchse. © Stammt aus dem östlichen Asien und dem westlichen Nordamerika, jetzt an vielen Orten massenhaft verwildert und eingebürgert. Juni. Juli. M. suaveolens Buchenau, Chamomilla discoidea Gay, Artemisia matricarioides Lessing, Chrysanthemum suaveolens Ascherson. H. 0,15—0,30.



1149. Matricaria Chamomilla.

a Blütenköpfehen, längsdurchschnitten; b Randblüte; c Scheibenblüte



1151. Matricaria inodora. a Hüllkelch; b Blütenboden, längsdurchschnitten, mit noch ein paar Blütchen; c Randblüte; d Scheibenblüte; e, f Früchtchen.

B. Blütenboden halbkugelig, markig.

\*† 1151. M. inodora L., geruchlose K. Stengel aufrecht, oberwärts ästig; Blätter 2—3fach-fiederspaltig, mit linealisch-fadenförmigen Zipfeln; Blütenboden halbkugelig, innen markig. ⊙ bis 4 Unter der Saat, an Wegen, gemein. Mai—Herbst. Chrysanthemum inodorum L., Tripleurospermum inodorum Schultz bip., Pyrethrum inodorum Smith. Strahlblumen weiß. H. 0,25—0,60. Ändert ab: maritima L., als Art (Chrysanthemum maritimum Persoon, Pyrethrum mar. Smith, Tripleurospermum mar. Koch), mit ausgebreitetem, ästigem Stengel, 2—3fach-fiederspaltigen Blättern und linealisch-walzlichen, stumpflichen, fleischigen Zipfeln, so am Seestrande der Nord-

und Ostsee und am Elbufer bei Blankenese unweit Hamburg und auf den Elbinseln.

Bastard: M. Chamomilla + inodora.

## 324. Tanacétum (Tourn.) Schultz bip., Rainfarn (Nr. 592).

A. Stengel an der Spitze ebensträußig.
 a) Ohne zungenförmige Strahlblüten.

\*†1152. T. vulgare L., gemeiner B. Stengel aufrecht; Blätter doppelt-fiederspaltig, mit länglich-lanzettlichen, fiederspaltigen Zipfeln. 2 Wiesenränder, Flußufer, Raine, häufig. Juli—Oktober. Chrysanthemum vulgare Bernhardi (1800), Chr. Tanacetum Karsch (1853). Blk. goldgelb. H. 0.60—1,25. OBS. flor. Tanaceti.

T. Balsamita L., Marienblatt oder (daraus verstümmelt) Morgenblatt, mit elliptischen, gesägten, wohlriechenden Blättern, wird häufig in

Gärten gebaut.

b) Mit zungenförmigen Strahlblüten.

\* † 1153. T. corvmbosum Schultz bip., ebensträußiger R. Stengel oberwärts ebensträussig: Blätter fiederteilig, weichhaarig, Fiedern der unteren Blätter fiederspaltig, mit scharfgesägten Zipfeln; Strahlblüten linealisch-länglich: Achänen häutig-bekrönt. 4 Trockene Wälder, bergige Orte, besonders auf Kalk, nicht gerade selten, aber sehr selten in der norddeutschen Ebene (Wittenberg, zw. Tangermünde und Arneburg, Prenzlau, Schwedt, Garz, Danzig), in Westfalen nur im östlichen Teile (Warburg). — E. Bd. W. Brn. Juni. Juli. Chrysanthemum corymbosum L., Pyrethrum corymbosum Willd. H. 0.30-1.00. An unfruchtbaren Orten ist die Pflanze kleiner, oft nur 1-2köpfig und ändert, obwohl selten, ohne Strahlblüten ab.



1152. Tanacetum vulgare.
a eine Blattfieder; b Hüllkelch und
Blütenboden; c Hüllkelchblättchen;
d, s Blüten; f Früchtchen.

Tanacetum macrophyllum Schultz bip. (Chrysanthemum macrophyllum W. u. K., Pyrethrum macrophyllum Willd.) mit oberwärts ebensträußigem Stengel, gefiederten Blättern, deren Fiedern in eine breitgeflügelte Spindel herablaufen, mit rundlich-verkehrt-eiförmigen Strahlblüten und weißlichen Scheibenblüten, kommt hin und wieder verwildert vor.

1154. T. Parthénium Schultz bip., Mutterkraut. Stengel oberwärts ebensträusig; Blätter weichhaarig, fiederteilig, Fiedern elliptischlänglich, stumpf-fiederspaltig, Zipfel etwas gezähnt; Achänen mit geschärftem, kurzem Rande endigend. 4 Aus Südeuropa stammend, jetzt an Wegen, auf Schutt, in Dörfern verwildert. Juni-August.

Chrysanthemum Parthenium Bernhardi, Matricaria Parth. L., Pyrethrum Parth. Smith. Strahlblüten weiß. H. 0,30—0,60. OBS. herba Matricariae.

#### B. Stengel meist einköpfig.

1155. T. atratum Schultz bip., schwärzlicher R. Unterste Blätter verkehrt-ei-keilförmig, eingeschnitten-gezähnt, stengelständige lanzettlich und linealisch, eingeschnitten-gesägt, oberste gleichmäfsig gezähnt; Achänen häutig-bekrönt, Krönchen der randständigen schiefabgeschnitten, fast 3lappig, gezähnt, an der Spitze meist schwarzbraun, die der Scheibe weit kleiner, unregelmäßig gekerbt, farblos.



1154: Tanacetum Parthenium.

a Randblüte; b Scheibenblüte; c Fruchtboden; d Früchtchen.



1157. Chrysanthemum segetum.

a Hüllkelchblättchen; b Randblüte; c Scheibenblüte; d deren Staubgefäse und Griffel; e Früchtchen mit, f ohne verwelkte Krone.

24 Nur auf den bayerischen Alpen und mit der Isar bis München herabkommend. Juli. August. Chrysanthemum atratum Jacquin, Chr. coronopifolium Villars, Chr. Halleri Suter, Pyrethrum Halleri Willd. Strahlblüten weiß. H. 0,08-0,18.

1156. T. alpinum Schultz bip., Alpen-B. Untere Blätter kammförmig-fiederspaltig, mit dichtgenäherten, ganzrandigen Fiedern, obere linealisch-ganzrandig; Achänen mit napfförmigem Krönchen. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, besonders im Algäu. Juli. August. Chrysanthemum alpinum L. H. 0,03—0,10.

#### 325. Chrysanthemum Tourn., Wucherblume (Nr. 594).

\* 1157. Chr. ségetum L., Saat-W. Stengel mit wenig abstehenden Asten; Blätter kahl, gezähnt, vorne verbreitert, 3 spaltig-eingeschnitten, die oberen mit herzförmigem Grunde stengelumfassend; Achanen mit undeutlichem Rande endigend. ① Unter der Saat, in manchen Gegenden eine Landplage, in anderen ganz fehlend. Juli—Oktbr. Xanthophthalmum seg. Schultz bip. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.

Chr. Myconis L., von vorigem durch die nach dem Grunde deutlicher verschmälerten, grasgrünen Blätter, die kleineren Blütenköpfe und namentlich durch den besonders an den Strahlblüten sehr großen häutigen Federkelch verschieden, findet sich bisweilen unter Serradella.

1158. Chr. coronarium L., gekrönte W. Stengel ästig, kahl; Blätter vorne breiter, doppelt-fiederspaltig. O Aus Südeuropa stammend, in Gärten angepflanzt und von da oft in großer Menge verwildert, aber unbeständig. Juli. August. Pinardia coronaria Lessing. Blk. gelb. H. 0,30-0,60.

## 326. Leucánthemum Tourn., Käseblume (Nr. 591).

\* † 1159. L. vulgare Lmk., große K., große Massliebe. Stengel meist lköpfig; untere Blätter langgestielt, verkehrt-ei-spatelförmig, gekerbt, obere sitzend, linealisch-länglich, gesägt. 2 Wiesen, Wälder, gemein. Chrysanthemum Leu-



1159. Leucanthemum vulgare.
a Rückseite des Hüllkelches; b Blütenköpfchen; c Hüllkelch mit Fruchtboden; d Randblüte; e Scheibenblüte,
in f von der Kronröhre befreit; g Früchtchen.

canthemum L., Tanacetum Leucanthemum Schultz bip. Mai-Herbst. H. 0,30-0,60.

12. Gruppe. Senecioneen Cassini. Federkelch haarförmig; sonst wie vorige.

### 327. Dorónicum L., Gemswurz (Nr. 580).

\* 1160. D. Pardalianches L., gemeine G. Unterirdische Ausläufer verlängert, dünn, an der Spitze zuletzt verdickt, blättertragend und wiederum ausläufertreibend; grundständige Blätter langgestielt, tief-herzförmig, mittlere mit Ohren am Blattstiele, obere sitzend. 44 Gebirgswälder, sehr zerstreut. Am häufigsten im Moselthale bei Winningen, Trarbach und Trier, selten in Hessen am Emanuelsberge bei Rotenburg, an der Landsburg bei Allendorf, im Hangenstein bei Gießen und eingebürgert, z. B. bei Sondershausen, Berlin und Hamburg, bisweilen angebaut, so in Grasgärten an der Iser. — E. (Vogesen). Bd. (Bodenseegegend, Baar, bei Bonndorf). Brn. (Pfalz, Hochebene u. a.). Mai. Juni. Blk. gelb. H. 0,30—1,25.

1161. D. plantagineum L., wegerichblättrige G. Wurzelstock kriechend, ausläufertreibend, stellenweise verdickt, nach dem Stengelgrunde zu knollig; Stengel einfach, kahl oder oberwärts weichhaarigdrüsig, einköpfig; grundständige Blätter langgestielt, oval, buchtiggezähnt, ein wenig in den Stiel herablaufend, untere stengelständige nach dem nicht geöhrten Grunde zu verschmälert, obere sitzend, halbstengelumfassend, lanzettlich; Blütenboden kahl. 24 Bisher nur bei Diedenhofen in L. April. Mai. Blk. gelb.



1160. Doronicum Pardalianches. a Hüllkeich; b Blütenköpfchen; c Randblüte, in d deren Röhre, vergrößest und aufgeschlitzt; c Scheibenblüte; f Fruchtboden; g Früchtchen der Scheibenblüte, das der Randblüte.

+ 1162. D. austriacum Jacquin, österreichische G. (im Gesenke: Schwalbenwurz). Wurzelstock abaebissen, ohne Ausläufer und arundständige Blätter; Stengelblätter viel kleiner als die übrigen, die folgenden zahlreich, herzförmig, zugespitzt, mit Ohren Blattstiele, länglich. obere stengelumfassend. 4 Abhänge und Schluchten höherer Gebirge. dem Glatzer Schneeberge bis in den Klessengrund und Wölfelsgrund herab; im mährischen Gesenke am Altvater, Leiterberge, im oberen Oppathale, auf der Brünnelheide. im Kessel: Barania: Kamitzer Platte bei Bielitz; in Böhmen bei Trěkadorf im Adlergebirge. (Alpen: Hirschbühl, Eiskapelle, Röthwand: Rofsfeld: bayerischer Wald). Juli. August. Blk. gelb. H. 1,00—1,25.

1163. D. cordifolium Sternberg, herzblättrige G. Wurzelstock schief, abgebissen, ohne Ausläufer; untere Blätter langgestielt, rundlich-eiförmig, tief-herzförmig, grobgezähnt, mit abgerundeter, offener Bucht, Stengelblätter mit tief-herzförmigem Grunde umfassend.

4 Nur in Brn. an schattigen Felsen der Alpen (Mittereisalpe, Blaueis, Watzmann, Oberlahneralpe), sonst nur verwildert. Juni-August. D. cordatum Schultz bip. H. 1,00.

#### 328. Arénicum Necker, Krebswurz (Nr. 581).

a) Grundblätter länglich, in einen langen Stiel verschmälert.

1164. A. Clusii Koch, Clusius' K. Wurzelstock wagerecht; Stengel hohl; Blätter dünn, weich, entfernt-gezähnt, nebst dem Stengel rauhhaarig oder fast kahl; Stiel der Grundblätter kunn hänger als die Spreite. 4 Nur in Brn. in Felsritzen der Alpen (Schneibstein, Kamerlinghorn, Hundstod, Funtenseetauern). Juli. August. Doronicum Clusii Tausch. Blk. gelb, wie bei den folgenden. Hi 0,03-0,08.

1165. A. glaciale Rehb., Gletscher-K. Wurzelstock schief; Stengel starr, voll, nur unter dem Köpfchen hohl; Blätter starr, dicklich. 2 Schr selten. Nur in Brn. in Felsritzen im Eisloch am Untersberg. Juli. August. Doronicum glaciale Nyman. H. 0,03—0,05.

b) Grundblätter breit-eiförmig, am Grunde herzförmig oder gestutzt.

1166. A. scorpioides Koch, Skorpions-K., Hirschwurz. Stiel der Grundblätter doppett so lang als die Spreite, alle Blätter grob-

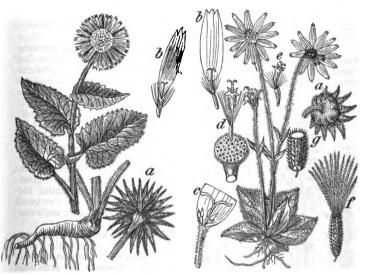

1166. Aronicum scorpioides. u Hüllkelch; b Randblüte.

1167. Arnica montana.

a Hüllkelch; b Randblüte; c deren Grund
aufgeschlitzt und mehr vergr.; d Blütenboden mit einer Scheibenblüte. die in e gesondert; f Frucht; in g querdurchschnitten.

gezähnt, obere eilänglich oder eilanzettlich, umfassend, mittlere gestielt, mit oder ohne Öhrchen am Grunde des Stiels. 4 Nur in **Brn.** im Gerölle der Alpen, aber daselbst verbreitet. Juli. August. Arnica scorpioides L. H. 0,15—0,60.

329. Árnica Rupp., Arnika, Wolferlei (Nr. 582).

\*†1167. A. montava L., Berg-W. Stengel 1—5 Blütenköpfe tragend; untere Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, mittlere gegenüberstehend. 24 Feuchte, besonders torfige Wiesen, Gebirgswiesen, stellenweise; in Posen fehlend, in Westpreußen nur im Kr. Straßburg, in Ostpreußen nur in der Rominter Heide und in den südlichsten Teilen der Provinz. Juni. Juli. Blk. orangegelb. H. 0,30—0,60. OFF: flor. Arnicae.

#### 330. Ligularia Cassini, Ligularie (Nr. 584).

1168. L. sibirica Cassini, sibirische L. Blätter fast pfeil-herzförmig; Traube endständig, einfach. 4 Nur in Böhmen auf sumpfigen Wiesen bei Weißswasser (bei dem Forsthause Retschkow) und bei Habstein. Juni. Juli. Cineraria sibirica L. Blk. gelb. H. 0,30—1,00.

### 331. Senécio Tourn., Baldgreis (Nr. 583).

- I. Cineraria L. Aufsenkelch fehlend oder nur durch einige Schüppchen angedeutet.
  - a) Stengel spinnwebig-wollig oder ziemlich kahl. Stengelblätter sitzend.
     1. Fruchtknoten kahl.

† 1169. S. crispatus DC., krauser B. Blätter etwas spinnwebigwollig, oft wellig-kraus, gezähnt, untere herzeiförmig, mittlere auf einem breitgeflügelten Stiele. 4 Waldwiesen, quellige Orte, Torfstiche, selten. Thüringer Wald, Erzgebirge, Nordböhmen, Oberlausitz, Sudeten und in der oberschlesischen Ebene, z. B. bei Rosenberg, Lublinitz,



1168. Ligularia sibirica.

a Randblüte; b Scheibenblüte.

ene, z. B. ber Rosenberg, Enthilmiz, Gleiwitz, Rybnik. Mai. Juni. Cineraria crispa Jacquin. Blk. hell-,
dotter-oder safrangelb. H. 0,30—1,25.
Ändert ab: a) genuinus. Blätter
und Blattstiele kraus-gezähnt; b) rivularis W. u. K. Blätter und Blattstiele gezähnt oder ganzrandig, nicht
gekräuselt; Kelchblättchen grün;
c) sudeticus DC. Kelchblätter rotbraun, sonst w. vor.; d) croce us
Trattinick. Kelchblätter rotbraun;
Blk. safrangelb.

1170. S. pratensis DC., Wiesen-B. Blätter etwas spinnwebig-wollig, untere länglich, ausgeschweift-gezähnelt, am Grunde in den Stiel allmählich verschmälert, folgende lanzettlich, am Grunde verschmälert. 24 Moore. Nur in Brn. in der Hochebene (am Inn im Hochstätter Moor bei Kloster Rott, Wasserburg, Seeon, Laufen, Landshut, Deggendorf). Juni. Blk. gelb.

Blk. gelb.

 Fruchtknoten behaart (selten bei S. alpester fast kahl).

1171. S. alpester DC., Alpen-B. Blätter kurzhaarig-rauh und mehr

oder weniger wollig, gekerbt-gezähnt, untere eiförmig oder fast herzförmig, folgende länglich-eiförmig, in dem breitgeflügelt-keiligen Stiel zusammengezogen; Fruchtknoten schwach-weichhaarig, seltener fast kahl. 24 Nur in Brn. im Gerölle der Alpen (Laubschreck, Brett, Kehlstein). Juli. Blk. gelb.

\* 1172. S. spatulifólius DC., spatulblättriger B. Blätter schwachbehaart und zugleich oberseits spinnwebig-flockig, unterseits weisswollig, die untersten eiförmig, am Grunde sast abgeschnitten, die folgenden eiförmig, länglich, in den breitgeflügelten, keilförmigen Blattstiel zusammengezogen, die oberen sitzend; Hüllkelch wollig; Fruchtknoten dicht- und kurz-steifhaarig. 2. Bergwälder, besonders auf Kalk, selten. Rheinprovinz, besonders bei Koblenz, in Hessen bei Witzenhausen, in der Lindner-Mark bei Gießen, in der Wetterau bei Ziegenberg und Bad Nauheim, im Rheingaugebirge, häufiger in Thüringen, am südlichen Harze bei Steigerthal, auch noch im Hakel, bei Holzminden am Burgberge einmal gefunden; im südlichen Gebiete hin und wieder. Mai. Cineraria spatulifolia Gmelin. Blk. hochgelb. H. 0,50 bis 1,25. Wahrscheinlich nur Abart des folgenden.

1173. S. campester DC., Feld-B. Blätter fast glatt, spinnwebigwollig, unterste eifermig oder rundlich, in den kurzen Blattstiel zu-

sammengezogen, die folgenden länglich, nach dem Grunde verschmälert. die obersten lanzettlich: Hüllkelch fast kahl, am Grunde etwas wollig, der Spitze meist ungefleckt: Fruchtknoten dicht- und kurz-steifhaarig. 4 Berge, auf Kalk und Granit, sehr selten. In Böhmen am Georgenberg bei Raudnitz, bei Bilin, Karlstein u. a., in Thüringen bei Frankenhausen, Numburg, Keula und in der Fl. von Halle a. S. bei Bennstedt, Könnern und Stafsfurt, bei Rotehütte am Harz, in Mecklenburg bei Saatow unweit Kröpelin, bei Pyritz in Pommern. — L. u. E. (Vogesen). Brn. (Augsburg). Mai. Juni. Cineraria camp. Retzius. Blk. hellgelb. H. 0,08-0,25. Ändert ab: b) aurantiacus DC. (als Art. Cineraria aurantiaca Hoppe). Hüllblättchen durchaus oder nur an der Spitze rotgefärbt; Blumenkrone rotpomeranzengelb, Strahlblumen vorhanden, so bisweilen unter der Hauptform und in Böhmen auf grasigen Hügeln im Mittelgebirge zugleich mit der Form ohne Strahlblumen, von welcher jedoch Cineraria



1174. Senecio paluster.

a Blütenboden mit einer Rand- und einer
Scheibenblüte; b Fruchtknoten mit Federkelch; c Früchtehen.

capitata Wahlenberg, eine im Gebiete nicht vorkommende Pflanze, ganz verschieden ist.

b) Stengel oberwärts abstehend-weichhaarig-zottig. Stengelblätter zahlreich, halbumfassend.

\*†1174. S. paluster DC., Sumpf-B. Grundblätter zur Blütezeit abgestorben; Stengelblätter lanzettlich, buchtig-gezähnt. © u. ① Sumpfige Stellen, Moorwiesen, Ufer, Torfgräbereien. Von Westfalen durch Hannover und das ganze nördliche Deutschland bis Schlesien und Böhmen (Hühnerwasser), im südlichen Gebiete nur in E. (z. B. Benfeld, Illhäusern), (nicht bei Aschaffenburg). Juni. Juli. Cineraria palustris L. Blk. hellgelb. H. 0,15—0,60.

- II. Senecio L. Außenkelch mehr oder minder vollkommen.
  - A. Blüten sämtlich röhrenförmig. gelb.
- \* + 1175. S. vulgaris L., Kreuzkraut (eigentlich Greiskraut). Blätter kahl oder spinnwebig wollig, fiederspaltig, die oberen mit ge-öhreltem Grunde stengelumfassend; Schuppen des Aussenkelchs meist 10, mit schwarzer Spitze. O u. (1) Acker, Wege, Schutt, gemein. Blüht fast das ganze Jahr und ändert, obwohl sehr selten, mit gelben Strahlblüten ab. H. 0,15-0:30.
  - B. Randblüten zungenförmig, meist zurückgerollt, gelb.
- \* † 1176. S. viscosus L., klebriger B. Blätter tief-fiederspaltig, gezähnt, nebst dem Stengel, Hüllkelche und den Blütenstielen klebrigdrüsig-behaart, Zipfel lanzettlich, buchtig-gezähnt; Außenkelch locker. O u. 3 Sandfelder, trockene Hügel, Waldblößen, häufig. Juni-Okt. H. 0,15-0,50. Die Randblüten der Köpfchen sind im Sonnenschein und vor der Befruchtung oft ausgebreitet (nicht zurückgerollt).

\* † 1177. S. silvaticus L., Wald-B. Blätter spinnwebig-weich-haarig, tief-fiederspaltig, mit linealischen, gezähnten Zipfeln, drüsen-los; Außenkelch sehr kurz, angedrückt. Auß Sandboden in Wäldern häufig. Juli. August. H. 0,15-0,50. Kleine Exemplare dieser Art bilden den S. denticulatus Mueller fl. dan., große üppige, mit großen breiten Öhrchen den Stengel umfassend, machen den S. livi-

dus Smith u. Nolte aus, so in Holstein.

- C. Randblüten zungenförmig, flach abstehend, gelb; Blätter geteilt.
- a) Untere Blätter doppelt-fiederteilig mit schmal-linealischen, meist ganzrandigen Zipfeln.
- 1178. S. abrotanifolius L., Eberreis-B. Blattstiel öhrchenlos, fiederspaltig-gezähnt; Spindel ganzrandig; Ebenstraufs 3-6köpfig; Achänen kahl. 24 Steinige Abhänge der Alpen. Nur in Brn. Juli. August. Strahlblüten orangegelb.
  - b) Blätter leierförmig oder einfach flederteilig.
    - 1. Blattspindel gezähnt.

S. nebrodensis L., Berg - B. Blätter kahl oder unterseits etwas spinnwebig-wollig, die stengelständigen mit gesähntem Ohrchen stengelumfassend, die mittleren fiederspaltig; Außenkelch 6—12blättrig, etwa 1/4 so lang als der innere; Achanen weichhaarig. ⊙ oder ⊙ Steinige Abhänge der Alpen in Brn. (Kamerlingalpe, Wimbach, Königsthalalpe, Schneibstein, Endsthal; sporadisch bei Mering in der

Hochebene). Mai. Juni. Blk. gelb. + 1180. S. vernalis W. u. K., Frühlings-B., jetzt häufig Wucherblume genannt. Stengel wollig, oft kahl werdend; Blätter länglich, buchtig-fiederspaltig, beiderseits zottig, kraus; Ausenkelch 6—12blättrig mit schwarzer Spitze. ①, selten O Wälder, Ackerraine, eine von Osten nach Westen vordringende Pflanze. In Schlesien auf der rechten Oderseite zum Teil gemein, auf der linken nur in den Kreisen nördlich von Liegnitz häufiger, in der Oberlausitz, Posen, West- und Ostpreußen häufig, ebenso in der Provinz Brandenburg, in Pommern, auf Wollin, in Mecklenburg, auch schon in den Provinzen Sachsen, Hannover u. a. Mai. Juni u. September-November. H. 0,30. Sehr selten ohne Strahlblüten.

Digitized by Google

- 2. Blattspindel ganzrandig.
- \* Pflanzen anfangs von angedrückten Seidenhaaren grau, zuletzt kahl, niedrig. 0.03-0.15 m hoch.
- 1181. S. carniolicus Willd., Krainer B. Blätter eingeschnittengekerbt bis fiederspaltig, mit stumpfen, meist ganzrandigen Fiedern, untere langgestielt; Achänen kahl. 24 Nur in Brn. im Algäu (Fellhorn). Juli. August. Blk. gelb.
  - \* \* Pflanzen niemals seidenhaarig-grau, 0.30-1.25 m hoch.
- \* + 1182. S. erucifelius L., raukenblättriger B. Wurzelstock kriechend; Blätter fiederspaltig, Fiedern linealisch, gezähnt und fiederspaltig, am Grunde mit kleinen ganzrandigen Öhrchen; Außenkelch mehrblättrig, halb so lang als der Hüllkelch; Achänen kurz-rauhhaarig, sämtlich mit gleichförmigem Federkelche. 4 Zwischen Gebüsch, an Waldrändern, feuchten Orten, sehr zerstreut im mittleren und besonders nördlichen Teile, häufig im südlichen Gebiete. Am häufigsten in Franken und Thüringen, selten in Sachsen (Meißen), in Böhmen (z. B. bei Bilin, Saidschitz, am Milleschauer, bei Münchengrätz, in Schlesien nur im mittleren Teile, z. B. am Parke bei Koberwitz, zwischen Gr.-Mochbern und Kammelwitz, bei Schmolz, Leisewitz bei Ohlau, in Brandenburg, an der Westküste von Schleswig-Holstein, in Posen, in Westpreußen bei Thorn, in Ostpreußen um Kranz und bei Tilsit. Juli - Septbr. S. tenuifolius Jacquin u. Smith. Blk. blass-

gelb. H. 0,60-1,25.

\* † 1183 S. Jacobaea L., Jakobs-B. Wurzelstock abgebissen, faserig; untere Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, am Grunde leierförmig, obere mit vielteiligen Öhrchen stengelumfassend, fiederteilig, Fiedern gezähnt oder fast fiederspaltig, vorne breiter, 2-3zähnig oder 2spaltig, mit weitabstehenden Zipfelchen; Zweige des Blütenstandes aufrechtstehend; Aussenkelch meist 2blättrig, sehr kurz; Achänen des Mittelfeldes kurzhaarig-rauh, die des Randes kahl, mit wenig behaartem, hinfälligem Federkelche. (.) Wiesen, Raine, Waldplätze, gemein. Juli bis September. Blk. goldgelb. H. 0,30-1,00. Kommt auch ohne Strahlblüten vor.

\* 1184. S. aquaticus Hudson, Wasser-B. Obere Blätter mit geteilten Öhrchen stengelumfassend, seitenständige Fiedern länglich oder linealisch, schief aus der Mittelrippe ausgehend, Endzipfel eiformiglänglich; sonst w. v. . Feuchte Wiesen, meist häufig, fehlt aber in Böhmen und Schlesien. Juli. August. Blütenköpfe größer als bei

vor. und folg. H. 0,15-0,60.

\* + 1185. S. erraticus Bertoloni, gespreiztästiger B. Blätter leierförmig, die oberen mit geteilten Ohrchen halbstengelumfassend; seitenständige Fiedern weit abstehend, verkehrt-eiförmig-länglich, Endzipfel der unteren Blätter sehr groß, herz-eiförmig, der oberen keilförmig; Ebenstraus weit abstehend; sonst wie Jacobaea. . Feuchte Wiesen, Anger und Gebüsche, nur in Nord- und Mitteldeutschland; am Niederrhein und in einigen Seitenthälern der Sieg ziemlich verbreitet, in Oberschlesien häufig, ebenso am Oderufer von Schlesien bis Garz, in Böhmen, z. B. bei Teplitz, Leitmeritz, Pardubitz, in Posen auf den Gurzcyner Wiesen, bei Junikowo und Bromberg an den Schleusen, in Westpreußen nahe den Dämmen im Großen Marienburger Werder bei Danzig, in Ostpreußen bei Königsberg und namentlich am

Frischen Haff, seltener bei Sensburg. Juli. August. S. barbareae foliis Krocker. H. 0,30-1,00.

> D. Blätter ungeteilt, sonst wie C. a) Blätter herz-eiförmig, gestielt.

1186. S. cordatus Koch, herzförmiger B. Blätter unterseits dünn spinnwebig-filzig, herz-eiförmig oder fast 3eckig, 1<sup>1</sup>/2mal so lang als breit, ungleich-grob-gezähnt; Blattstiel am Grunde mit kleinen Öhrchen, kaum halbstengelumfassend; Achänen kahl. 4 Nur in Bd. (Bodenseegegend) u. in **Brn.** auf den Alpen, besonders um Sennhütten, auch in der Hochebene um Lautrach, Kempten, Kaufbeuren u. a. O. Juli. August. Cineraria cordifolia L. fil. Strahlblüten pomeranzengelb.

+ 1187. S. subalvinus Koch, Voralpen-B. Blätter nur unterseits auf den Adern kurzhaarig, herz-eiförmig oder fast 3eckig, so lang als breit, gezähnt, die obersten lanzettlich, eingeschnitten-gezähnt oder ungeteilt, mit breit-gestügeltem Blattstiele; Achanen kahl. 4 Sumpfige Wiesen, Waldsümpse höherer Gebirge, nur in Schlesien an der Barania bei Teschen; am Malinow, am Czorno-Vyssula und an der Dominowka; häufiger in Brn. Juli. August. Strahlblüten pomeranzen-

gelb. H. 0,30-0,60.

b) Blätter lanzettlich bis lanzettlich-linealisch. \* Strahlblüten 5-8k Außenkelch 3-5blättrig.

\* + 1188. S. nemorensis L., Hain-B. Wurzelstock wenig kriechend; Blätter beiderseits oder nur unterseits etwas feinhaarig, ungleichgezähnt-gesägt, mit verdickten, gerade hervorragenden, gewimperten Spitzchen der Zähne, die unteren Blätter breit-rundlich-eiförmig, die oberen ei-lanzettlich, alle in einen breit-geflügelten Stiel verschmälert, am Grunde des Blattes wieder ohrförmig verbreitert, halbstengelumfassend; Strahlblüten 5, selten 6—7; Außenkelch 3—5blättrig, so lang als der kurz-walzenförmige, 10—20blättrige Hüllkelch; Achänen kahl. 24 Bergwälder, Gebirgswiesen, sehr zerstreut. Anfangs Juli, früher als der folg. S. frondosus Tausch, S. germanicus Wallroth. Blüten gelb, meist wohlriechend. Der nur selten rot angelaufene Stengel ist bis 1,25 hoch. Köpfchen öfter stärker duftend: S. Jacquinianus Rchb.

\* + 1189. S. Fuchsii Gmelin, Fuchs B. Blätter kahl, mit meist ungewimperten Spitzchen der Zähne, die untersten eiförmig, die oberen schmal-lanzettlich, alle in einen schmal-geflügelten, am Grunde kaum verbreiterten Stiel verschmälert; Hüllkelch länglich-walzenförmig, meist 8blättrig; sonst w. v. 4 Wälder, Waldbäche, zerstreut, in Nord-deutschland sehr selten. Ende Juli. August. S. saracenicus und salicifolius Wallroth. Blüten gelb, wohlriechend. Stengel meist

rot angelaufen, bis 1,50 hoch.

\* † 1190. S. saracenicus L., sarazenischer B. Wurzelstock weit kriechend; Stengel bis zum Ebenstrauße reich- und großblättrig; Blätter kahl, länglich-lanzettlich, spitz, am Grunde keilförmig und ungezähnt, die untersten in den geflügelten Blattstiel verschmälert, die oberen mit breitem Grunde sitzend, alle ungleich-gezähnt-gesägt, mit vorwärts gekrümmten Spitzchen der Sägezähne; Strahlblüten 7—8; Außenkelch meist 5blättrig, so lang oder kürzer als der kurz-walzenförmige, 10-12blättrige Hüllkelch; Achänen kahl, 4 Flussufer, in Digitized by Google

Weidengebüschen. Am Main bei Frankfurt und Mainz, an der Mosel von Trier bis Koblenz und am Unterrhein, an der Nahe bei Kreuznach, an der Elbe von Böhmen bis Holstein, an der Moldau bei Prag, an der Saale von Jena bis Bernburg, an der Ilm bei Sulza, an der Werra bei Treffurt, an der Oder in Schlesien bis Frankfurt a. O., an der Weser, Diemel, Werre und Leine in Westfalen, Lippe, Hessen und Hannover, Schwerin in Mecklenburg, in Westpreußen bei Rittel und namentlich in den Weichselniederungen und längs dem Elbingfluß, in Ostpreußen an der Alle und in Posen im Kreise Inowrazlaw an der Weichsel, ebenso bei Bromberg und Meseritz. — L. (Moselufer). Bd. (nur bei Wertheim). W. (Aach., Donau- und Illerufer).

Brn. (Main- und Donauufer). Juli. August. S. fluviatilis Wallroth. Blk. gelb. H. bis 1,75.

\*\* Strahlblüten 10-20; Außenkelch 10- und mehrblättrig.

\* † 1191. S. paludosus L., Sumpf-B. Blätter sitzend, verlängert-lanzettlich, verschmälertspitz, scharfgesägt, kahl oder unterseits filzig; Strahlblüten meist 13; Außenkelch meist 10blättrig, halb so lang als der Hüllkelch. 4 Sumpfige Wiesen, Flußufer, im Röhricht, Gräben, Bäche, stellenweise, in Schlesien nur bei Glogau und Myslowitz. Juli. August. Blk. gelb. H. 1,00—1,75. Blätter unterseits dicht-filzig (S. riparius Wallroth, als Art) oder kahl, beiderseits grün (S. bohemicus Tausch, als Art).

1192. S. Doronicum L., Gemsen-B. Stengel 1—3köpfig; Blätter lederartig, kurzhaarig-rauh oder fast kahl, grundständige länglich - eiformig, obere lanzettlich-linealisch, sitzend; Strahlblüten zahlreich; Außenkelch vielblättrig, so lang als der Hüllkelch. 4 Nur in Brn. an steinigen

1193. Calendula arvensis.

a Randblüte; b Scheibenblüte; c Fruchtköpfehen; d Früchtchen.

Abhängen der Alpen, aber dort ziemlich verbreitet. Juli. August. Strahlblüten gold- oder orangegelb.

Bastarde: S. aquaticus + Jacobaea, S. cordatus + erucifolius, S. cordatus + Jacobaea, S. silvaticus + viscosus (S. viscidulus Scheele, S. intermedius Rabenhorst), S. silvaticus + vulgaris, S. vernalis + vulgaris.

 Gruppe. Calenduleen Cassini. Strahlblüten weiblich, fruchtbar, Scheibenblüten zweigeschlechtig oder m\u00e4nnlich, unfruchtbar; Bl\u00fctenboden nackt.

#### 332. Caléndula L., Ringelblume (Nr. 607).

1193. C. arvensis L., Acker-B. Blätter länglich-lanzettlich, etwas gezähnelt; Achänen auf dem Rücken weichstachelig, die 3-5 äußersten geschnäbelt, wenige kahnförmig, die inneren linealisch, in

einen Ring gekrümmt. ② Weinberge, Äcker, Schutt, sehr zerstreut. In Rheinhessen häufig, im Nahe-, oberen Mosel- und Saarthale, bei Würzburg, Thüringen; sonst bisweilen eingeführt und unbeständig; im südlichen Gebiete verbreiteter. Mai—Okt. Blk. hellgelb. H. bis 0,20.

1194. C. officinalis L., gebräuchliche R. Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, vorne verbreitert, entfernt-klein-gezähnelt; Achänen eingekrümmt, stachelig, die äußern geschnäbelt, die meisten kahnförmig, geflügelt, innere kreisförmig-eingerollt. O Häufig in Gärten gezogen und auf Schutt, ausgeworfener Gartenerde verwildert. Juni—Herbst. Blk. goldgelb. H. bis 0,50.



1195. Echinops sphaerocephalus.

a eine von Deckblättchen (b, c) gestützte
Blüte, die in d freigelegt ist.



1196. Cirsium lanceolatum.
α Blütenkopf, längsdurchschnitten, auf dem Boden noch einige Blütchen stehend;
b Früchtchen.

- II. Sippe. Cynareen Lessing. Griffel der zweigeschlechtigen Blüten oben in einen Knoten verdickt, am Knoten oft kurzhaarig, sonst wie I.
- Gruppe. Echinopsideen Cassini. Blütenköpichen 1blütig, zahlreich in kugelförmigen Knäueln auf gemeinschaftlichem Boden stehend.

#### 333. Echinops L., Kugeldistel (Nr. 610).

1195. E. sphaerocéphalus L., rundköpfige K. Blätter fiederspaltig, oberseits von etwas klebrigen Haaren weichhaarig, unterseits wollig-filzig und grau, mit länglich-eiförmigen, buchtigen, dorniggezähnten Zipfeln; Blättchen des Hüllkelchs auf dem Rücken drüsigflaumig. 24 Weinberge, alte Burgen, Flußsufer, sehr zerstreut und oft unbeständig. Juli. August. Blk. weifslich. H. 0,50—1,50.

- Gruppe. Cardueen Cassini. Blütenköpfchen reichblütig; alle Blüten röhrenförmig, meist zweigeschlechtig; Federkelch haarförmig oder gefiedert.
  - 334. Cirsium Tourn., Kratzdistel (Nr. 562).

A. Blätter oberseits dornig-kurzhaarig; Blüten purpurn.

\*† 1196. C. lanceolatum Scopeli, lanzettliche K. Blätter herablaufend, unterseits mit dünner, spinnwebiger Wolle besetzt, tief-fiederspaltig, Seitenzipfel 2spaltig, mit lanzettlichen, in einen starken Dorn endigenden Zipfelchen; Köpfchen einzeln, eiförmig. © Triften, Wegränder, unbebaute Orte, gemein. Juni—Septbr. Carduus lanceolatus L. H. 0,60—1,25. Ändert ab: b) nemorale Rchb. Blätter unterseits weißwollig, weniger tief-fiederspaltig, so im Walde von Lindenthal bei Leipzig, Frankfurt a. O., Schlesien, Münchengrätz,

Holstein, Schleswig, Ostpreußen.

- \*†1197. C. eriophorum Scopoli, wollköpfige K. Blätter stengelumfassend, nicht herablaufend, unterseits filzig, tief-fiederspaltig;
  Blütenköpfe einzeln, kugelförmig, spinnwebig-wollig. Wege, Triften,
  unfruchtbare, besonders kalkige Berge, in Mittel- und Süddeutschland,
  weig verbreitet. Im Rhein-, Main-, Lahn-, Mosel- und Saarthale,
  häufig in Böhmen, z. B. bei Karlsbad, Elbogen, Teplitz, Prag, im Erzgebirge bei Elterlein, in Sachsen am Scheibenberg bei Annaberg, in
  Schlesien nur an der Jablunkaer Schanze bei Teschen, häufiger in
  Thüringen; Rhön (Fischbach, Fladungen, Kreuzberg bei Bischofsheim),
  Eisleben, Quedlinburg, Oschersleben, Wernigerode, Asse, Oesel, Elm
  u. a. O. im Braunschweigischen. L. (Diedenhofen, Metz). E. (z. B.
  bei Hochfelden, Wasselnheim, Pfirt). Bd. (Hegau, Jura, Baar, Mannheim u. a.). W. und Brn. Jüli—September. Carduus eriophorus
  L. H. 1,00 bis 1,50.
- B. Blätter oberseits nicht dornig-kurzhaarig; Kronsaum bis zur Mitte 5spaltig, etwa so lang als die Röhre; Federkelch kürzer als die Krone. Blüten zweigeschlechtig.

a) Blätter herablaufend; Blumenkrone purpurrot.

\*†1198. C. palustre Scopoli, Sumpf-K. Blätter zerstreut-behaart, tief-fiederspaltig, mit 2spaltigen, stachelspitzigen Zipfeln; Aste an der Spitze vielköpfig; Köpfchen traubenförmig-geknäuett. • Nasse Wiesen, sumpfige Stellen, häufig. Juli. August. Carduus palustris L. H. 1,00—2,00.

† 1199. C. canum Moeneh, graue K. Wurzel büschelig, mit verdickten, spindelförmigen Fasern; Stengel 1köpfig oder in einige lange 1köpfige Äste geteilt; Blätter länglich-lanzettlich, buchtig-gezähnt bis fiederspaltig, untere herablaufend. 4 Feuchte, moorige Wiesen, selten und nur im östlichen Gebiete; in Schlesien und um Dresden häufig, Zittau, Luckau, in Böhmen längs des Erzgebirges und im nördlichen Teile bis, Prag verbreitet, Strohsdorf bei Pyritz, Kammin (?), in Posen um Meseritz, nicht bei Erfurt. — Brn. [Burgwindheim im Steigerwald und bei Augsburg (Stierhof) eingeschleppt]. Juni. Juli zuweitenmal August. September. Carduus canus L. H. 0,30—0,60.

\* 1200. C. pannonicum Gaudin, ungarische K. Wurzelstock

\* 1200. C. pannonicum Gaudin, ungarische K. Wurzelstock schief, mit fadenförmigen Fasern; Stengel von der Mitte ab blattlos, 1—3köpfig; Blätter eiformig oder länglich-lanzettlich, ganzrandig oder feinzähnig, obere kurz-herablaufend, halbstengelumfassend. 24 Gebirgswiesen, nur in Schlesien und Böhmen. In Schlesien um Dirschel be-

Leobschütz, häufiger in Böhmen, z. B. Pfaffendorf bei Tetschen, Leitmeritz, Prag u. a. Juni. Juli. Carduus pannonicus L., C. serratuloides Jacquin. Blk. blafs-purpurrot. H. 0,30--0,50.

- b) Blätter nicht herablaufend, unterseits schneeweiß-filzig; Blk. purpurrot, Kronsaum so lang oder etwas kürzer als die Röhre.
- † 1201. C. heterophyllum Allioni, verschiedenblättrige K. Stengel reichblütig, 1—3köpfig, blühende Köpfe etwa 5 cm lang; Blätter stengelumfassend, lanzettlich, langzugespitzt, ungeteilt oder die mittleren vorne eingeschnitten. 2 Feuchte Wiesen höherer Gegenden. Nordböhmen (Karlsbad, Böhm. Leipa und Steinschönau), Sächsische Schweiz, in Schlesien, der Oberlausitz und im Erzgebirge häufig, Thüringer Wald, Erfurt (Willröder Forst), Stralsund, Schleswig. Brn. (Fichtelgebirge, Bayerischer Wald, Hochebene, Alpen). Juni. Juli. Carduus heteroph. L. Blk. dunkel-purpurrot. H. 0,60—1,00.;
- c) Blätter unterseits grün oder spinnwebig-wollig; Köpfe etwa 3 cm lang; Kronsaum länger als die Röhre; sonst wie b.
- C. rivulare Link, Bach-K. Stengel oberwärts blattlos, mit 2-4gehäuften Blütenköpfen ohne Deckblättchen; Blätter fiederspaltig, stengelumfassend, zerstreut-weichhaarig, die unteren in einen flügeligen, gezähnten, am Grunde verbreiteten Stiel zusammengezogen, Zipfel lanzettlich, spärlich-gezähnt. 4 Feuchte Wiesen der Gebirge und Ebenen, seltener bisweilen verschleppt, so bei Reetz i. d. Neumark und Lippstadt, auch in Westpreußen auf Rieselwiesen bei Pr. Stargardt mit Grassamen eingeschleppt; dagegen in Ostpreußen bei Lyck, bei Gumbinnen auf den Serpenter Wiesen, zwischen Gumbinnen und Goldap in dem Warrenschen Forste bei Kiauten und bei Oletzko, in Schlesien häufiger, im nordöstlichen Böhmen bei Hohenelbe, Braunau, Senftenberg u. a., in der Lausitz bei Görlitz, Sorau und Guben. — Bd. (Bodenseegegend, Jura, Baar, oberer Schwarzwald, Breisgau). W. (Oberschwaben u. a. O.). Brn. (Hochebene und Alpen). Juni. Juli und August. September. Carduus rivularis Jacquin. H. 0.30-1.00.

\* † 1203. C. acanle Allioni, stengellose K. Stengel fehlend oder hand- bis fufshoch und 1—4köpfig (var. caulescens Persoon, Carduus Roseni Villars, Cnicus dubius Willd.); Blätter zerstreut-kurzhaarig, lanzettlich-buchtig-fiederspaltig, Zipfel eiförmig, fast 3spaltig, mit dorniggewimperten Zipfelchen; das Blütenköpfchen einzeln oder 2—3 auf der Wurzel sitzend. 4 Trockene Wiesen und Triften, Waldränder, stellenweise, fehlt in Oberschlesien. Juli—Sept. Carduus acaulis L. Blk. purpurn, selten weiß.

\* 1204. C. bulbosum DC., knollentragende K. Wurzelfasern in der Mitte verdickt; Stengel von der Mitte an blattlos, 1—3köpfig; Blätter unterseits etwas spinnwebig-wollig, dornig-gewimpert, tief-fiederspaltig, Fiedern mit 2—3 lanzettlichen Zipfeln; Blütenstiele verlängert. Wiesen, Triften, selten. Von Thüringen bis zum Harze häufig, auch noch bei Leipzig, Halle, Dessau, Staßfurt, Egeln, Klein-Oschersleben, Neuhaldensleben und Burg, bei Mainz und im Maingebiete bis Würzburg; bei Kreuznach und durch den Hochwald nach der Eifel bei Prüm; im Park von Lautschin zwischen Jungbunzlau und Nimburg angeblich auch bei Detmold. — E. (sehr verbreitet in der Rheingegend). Bd., W. und Brn. (stellenweise). Juni. Juli und nochmals August.

September. C. tuberosum Allioni, Carduus tuberosus var.

b. L., C. dissectum Lmk. H. 0,60—1,25. \* 1205. C. anglicum DC., englische K. Stengel meist einfach. einköpfig, oberwärts blattlos; Blätter unterseits spinnwebig-wollig, dornig-gewimpert, stengelständige wenige, über dem verbreiterten, stengelumfassenden Grunde zusammengezogen. 24 Nur auf einer feuchten Wiese bei Hüls unweit Krefeld, in Ostfriesland zw. Esklum u. Ihrhove, Katharinenfeld bei Aurich, Bokel bei Papenburg und in Oldenburg bei Jever und bei Edewecht unweit Zwischenahn. Juni. H. 0.60-1.00. d) Blätter nicht herablaufend, fast kahl; Blumenkrone gelblichweiß, sehr selten purpurn.

C. oleraceum Scopoli, kohlartige K., Wiesenkohl. Blätter kahl oder mit zerstreuten Härchen besetzt, ungleich-dorniggewimpert, stengelumfassend, untere fiederspaltig, mit lanzettlichen, gezähnten Zipfeln, obere ungeteilt, gezähnt; Blütenköpfchen endständig, gehäuft, von großen, breit-eiförmigen, gelblichen Deckblättern umhüllt; Blättchen des Hüllkelchs in einen kurzen, weichen Dorn ausgehend. 24 Feuchte Wiesen, Gräben, häufig. Juli. August. Cnicus olera-H. 0.50-1.50. Andert ab: b) amarantinum Lang. ceus L. Blüten purpurn.

C. spinosissimum Scopoli, dornige K. Blätter kahl oder zerstreut-behaart, länglich oder lanzettlich, alle fiederspaltig-gelappt, Zipfel spreizend, dornig-gewimpert und mit einem langen, starken Dorn endigend; Blütenköpfchen endständig, gehäuft, von schmalen, dornig-fiederspaltigen Deckblättern umhüllt; Blättchen des Hüllkelchs in einen langen Dorn zugespitzt. 2 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet. Juli. August. Blk. gelblichweiß. H. 0,15-0,60. C. Blüten 2häusig; Kronsaum bis zum Grunde 5teilig, mehrmals kürzer als die Röhre; Federkelch zuletzt 3mal länger als die Krone.

\* + 1208. C. arvense Scopoli, Feld-K. Stengel fast kahl, blattreich, ästig; Blätter wenig herablaufend, länglich-lanzettlich, dorniggewimpert, ungeteilt oder fiederspaltig-buchtig; Blütenköpfchen klein, eiförmig, rispig-ebensträusig. 4 Acker, wüste Plätze, gemein. Juli. August. Serratula arvensis L. Blk. lila, seltener weiß. H. 0,60 bis 1,25. Ändert ab: b) setosum MB. (als Art). Blätter sämtlich flach, ganzrandig oder etwas gezähnt, und c) argenteum Vest (als

Art). Blätter unterseits weistilzig.

Bastarde: C. acaule + arvense, C. acaule + bulbosum (C. medium Allioni, C. Zizianum Koch), C. acaule + canum, C. acaule + lanceolatum, C. acaule + oleraceum (C. rigens Wallroth, C. decoloratum Koch, C. Lachenalii Koch z. T.), C. acaule + palustre, C. acaule + pannonicum (C. Freyerianum Koch), C. acaule + rivulare, C. arvense + bulbosum, C. arvense + oleraceum (C. Reichenbachianum Loehr), C. arvense + palustre, C. arvense + rivulare, C. bulbosum + oleraceum (C. pallens DC., C. Lachenalii Koch z. T.), C. bulbosum + palustre (C. semidecurrens Richter, C. Kocheanum Loehr), C. bulbosum + rivulare, C. canum + lanceolatum, C. canum + oleraceum (C. tataricum W. u. Grab., Carduus tataricus L.), C. canum + palustre (C. silesiacum Schultz bip., C. Wimmeri Celak.), C. canum + pannonicum, C. canum + rivulare (C. Siegertii Schultz bip.), C. eriophorum + lanceolatum, C. heterophyllum + oleraceum, C. heterophyllum + palustre, C. heterophyllum + rivulare (C. pauciflorum Koch), C. lanceolatum + nemorale, C. lanceolatum + oleraceum, C. oleraceum + palustre (C. hybridum Koch), C. oleraceum + rivulare (C. semipectinatum Rchb., C. praemorsum Koch, Cnicus praemorsus Michl), C. palustre + rivulare (C. subalpinum Gaudin).

Die Artischocke, Cynara Scolymus L. und C. Cardunculus L., wird

im südlichen Gebiete hin und wieder kultiviert.

#### 335. Silybum Vaillant, Mariendistel (Nr. 563).

1209. S. marianum Gaertner, gemeine M. Untere Blätter länglich, buchtig, eckig, gezähnt, dornig, mittlere stengelumfassend, fiederspaltig, alle glänzend, kahl, weiß-geadert. ① u. ① Zierpflanze aus Südeuropa, hin und wieder gebaut und verwildert. Juli. August. Carduus marianus L. Blk. purpurrot. H. 1,00—1,50.



1209. Silybum marianum. a Blüte; b Früchtchen.



1211. Carduus acanthoides.

a Blütchen, in b von der Kronröhre befreit; c Früchtchen vom Fruchtboden d.

### 336. Cárduus Tourn., Distel (Nr. 561).

a) Blättchen des Hüllkelches angedrückt oder zurückgekrümmt.

1210. C. tenuisorus Curtis, schmalblütige D. Blätter herablausend, oberseits dünn-, unterseits weisslich-wollig, buchtig und siederspaltig, Lappen eisörmig, eckig, gezähnt, dornig; Köpfchen gehäuft, zahlreich, sitzend, fast walzenförmig.  $\odot$ ? Wege, unbebaute Stellen, selten und unbeständig. Friedrichstadt und Husum in Schleswig und angeblich in Westsalen bei Darup, Wesel und Limburg. Juni bis August. Blk. blas-purpurrot, selten weiß. H. 0,15—0,30.

C. pycnocéphalus Jacquin, mit herablaufenden, oberseits etwas zottigen, unterseits wollig-filzigen, buchtigen und fiederspaltigen Blättern, dornigen Blättzipfeln und länglichen, zu 2 oder mehren beisammenstehenden Köpfchen, ist früher einmal auf Ballasterde bei Swinemunde und Danzig gefunden.

\* † 1211. C. acanthoides L., Stachel-D. Blätter herablaufend, meist kahl, tief-fiederspaltig, mit 2lappigen, gezähnten, dornig-gewimperten Fiedern; Köpfchen meist einzeln, rundlich; Blütenstiele kurz, gekräuselt, dornig. • Wege, Ackerränder, Raine, nicht allgemein verbreitet. Juli-Oktober. Blk. purpurrot, fleischfarbig, gelb oder weiß. H. 0,30-1,00.

C. multiflorus Gaudin. Blätter unterseits auf den Adern zottig oder spinnwebig-wollig; Köpfchen eiförmig, 3—5gehäuft, ist an-

geblich einmal bei Trier gefunden.

\*†1212. C. erispus L., krause D. Blätter herablaufend, unterseits wollig-filzig, länglich, buchtig-fiederspaltig; Köpfchen rundlich, gehäuft oder einzeln; Blütenstiele kurz, dornig oder an der Spitze nackt.

Wiesen, Flußufer, feuchte Wälder und Gebüsch, meist häufig, in der Oberlausitz fehlend. Juli. August. Blk. purpurrot. H. 0,60—1,50.

† 1213. C. Personata Jacquin, klettenartige D. Blätter herablaufend, unterseits spinnwebig-wollig, ungleich-dornig-gewimpert, untere breit-eiförmig, bis zur Mittelrippe fiederspaltig, obere ei- oder lanzettförmig, ungeteilt; Köpfchen gehäuft. 

Wiesen, feuchte Waldstellen höherer Gebirge. In Böhmen auf dem Kamm des Adlergebirges, bei Karlsbad an der Tepl beim Posthof und in Gebüschen an der Eger, in Schlesien besonders in den Sudeten verbreitet, in Sachsen nur bei Zittau an der Strase nach Grottau, am Saalufer bei Ziegenrück. — E. (Hochvogesen, Jura). Bd. (Jura, oberes Donauthal, Feldberg, Belchen). W. (Iller- und Donausfer u. a. O.). Brn. (Gebirgsbäche bis in die Alpen). Juli. August. Arctium Personata L. Blk. purpurrot. Köpfchen klettenähnlich. H. 0,60—1,25.

1214. C. defloratus L., Berg-D. Blätter herablaufend, lanzettlich, etwas meergrün oder fast gleichfarbig, dornig-gewimpert, gezähntgesägt; Köpfchen einzeln, nickend, Blütenstiele verlängert, blattlos.
24 An felsigen Orten auf Kalk, sehr zerstreut. In Thüringen bei Jena
(in der Wöllmisse hinter dem Fürstenbrunnen in großer Menge, angeblich auch im Rauthal und Forst), Heilsberg bei Remda, Arnstadt,
Veronikaberg bei Martinrode, Hörselberg und auf Waldwiesen hinter
dem Kleinen Ettersberge (?), auf dem Eichsfelde von der Goburg nördlich bis zur Leine, in Niederhessen bei Allendorf an der Hörnekuppe,
steilen Wand, Eulenkopf, Sommerkopf, gelben Rain, Nase bei Asbach.

— E. Jura, südliche Rheininseln). Bd. (Jura, Donauthal, Baar, Feldberg). W. (Felsen von Tuttlingen bis Urach). Brn. (Jura, Hochebene
und Alpen). Mai—August. Blk. purpurrot. H. 0,30—0,60. Ändert
mit fiederspaltigen unteren Blättern ab.

 b) Blättchen des Hüllkelches über dem Grunde etwas zusammengeschnürt und zurückgebrochen.

\* † 1215. C. nutans L., nickende D. Blätter herablaufend, tieffiederspaltig, Fiedern eiförmig, fast dreispaltig und gezähnt, dorniggewimpert, stark-stachelspitzig: Blütenköpfe rundlich, einzeln, nickend.

Trockene Triften, Raine, Wege, meist gemein, hin und wieder verschleppt. Juli. August. Blk. purpurrot, sehr selten weiße H. 0,30

bis 1.00. Ändert aber mit sehr kurzem, kaum 2 cm langem Stengel. sowie mit zahlreichen, kleinen Blütenköpfen ab, sowie b) platylepis Sauter. Hüllblätter auch oben breit, plötzlich zugespitzt; Köpfchen meist zu 2 bis 4, so in Brn. (Algäuer Alpen: Rauhenzell bei Immenstadt).

Bastarde: C. acanthoides + crispus, C. acanthoides + defloratus, C. acanthoides + nutans (C. orthocephalus Wallroth), C. crispus + defloratus, C. crispus + nutans (C. polyanthemos Schleicher, C. Stan-

gii Buck), C. defloratus + nutans.

## 337. Onopórdon Vaillant, Esels- oder Krebs-Distel (Nr. 559).

\* + 1216. O. Acanthium L., gemeine E. Stengel etwas wollig, durch die herablaufenden Blätter sehr breit geflügelt; Blätter elliptischlänglich, buchtig, spinnwebig-wollig, stachelspitzig. Wege, unbebaute Orte, meist häufig. Juli. August.



1216. Onopordon Acanthium. a Blüte; b Früchtchen, einem Teil des Fruchtbodens c entnommen.

## 338. Lappa Tourn., Klette (Ñr. 567).

a) Köpfchen fast gleichhoch stehend.

\* † 1217. L. officinalis Allioni (1785), gebräuchliche K. Blütenstand ebensträussig; Blätter sehr groß, gestielt, am Grunde rundlich, schwachherzförmig; Hüllblätter sämtlich grün, pfriemlich und hakenförmig. ⊙Wege, Wälder und unbebaute Orte, häufig. Juli. August. L. major Gaertner (1791), L. glabra Lmk. var. b., Arctium Lappa L. nebst der folgen-Blk. bei allen purpurrot, bei L. minor selten weiß. H. 1,80. OBS. radix Bardanae.

\* † 1218. L. tomentosa Lmk., filzige K. Blütenstand ebensträusig; Hüllkelch meist stark spinnwebigwollig, die inneren Blättchen desselben linealisch-lanzettlich, stumpflich, mit aufgesetztem, geradem Stachelspitz-chen, gefärbt, fast strahlend. . Mit

vorig. Juli. August. Arctium Bardana Willd. H. 0,60-1,25. OBS. radix Bardanae.

b) Köpfchen übereinanderstehend.

\* + 1219. L. minor DC., kleinere K. Blütenstand traubig; Hüllkelch meist etwas spinnwebig-zottig, die inneren Blättchen desselben an der Spitze oft purpurrot, bisweilen mit gerader Spitze; Köpfchen etwa haselnussgroß; Blüten meist länger als der Hüllkelch. • Wüste Plätze, Wege, nicht selten. Juli. August. Lappa glabra Lmk. var. a. H. 0,60-1,25. OBS. radix Bardanae.

\* † 1220. L. nemorosa Koernicke, großsamige K. Äste lang,

übergebogen, rutenförmig, Blütenstand traubig, Köpfe sehr gro/s, die oberen gedrängt übereinanderstehend; Samen sehr groß, sonst w. v. Wälder. In Ost- u. Westpreuseen ziemlich verbreitet; ebenso in Pommern, in Nord- und Mittelschleswig, in der Provinz Brandenburg und in Schlesien, in Böhmen bei Dymokur unweit Gitschin, bei Kladrub u. bei Laun; in Thüringen und an Gipsbergen des südlichen Harzes, bei Göttingen, bei Neuhaldensleben und Salzwedel, in Hessen und im Waldeckschen, in Westfalen bei Willebadessen und am Kalkfelsen des Lürmekethals bei Kallenhard, im Westerwald bei Daaden, Urftthal zw. Urft u. Gemünd, in der Eifel verbreitet, Malmedy, bei Spaa. - Bd. (Bodensee, Baar, Heidelberg). W. (schwäbische Alp).



1219. Lappa minor.

1221. Carlina acaulis. a Blüte, längsdurchschnitten; b Frücht- a Blüte; b Fruchtknoten; c Federkelch; d Blumenkronröhre.

Brn. (Oberfranken: Truppachthal bei Eggloffstein). Juli. August. L. macrosperma Wallroth, L. intermedia Rchb. fil., Arctium nemorosum Lejeune. H. 1,75-2,75.

Bastarde zwischen L. officinalis, minor, tomentosa u. nemorosa kommen hin und wieder vor.

Gruppe. Carlineen Cassini. Blütenköpfchen reichblütig; Blüten zweigeschlechtig; Federkelch 1reibig, abfallend.

339. Carlina Tourn., Eberwurz, Wetterdistel (Nr. 560).

+ 1221. C. acaulis L., stengellose E., Rofskopfstaude. Stengellos oder stengelig sich erhebend, Stengel meist 1köpfig; Blätter tieffiederspaltig, mit eckig-gelappten, stacheligen Zipfeln, die strahlenden Blättchen des Hüllkelches vom Grunde bis über die Mitte linealisch, an der Spitze lanzettlich. 4 Kalkberge, steinige Hügel, selten auf Sand, zerstreut in Mitteldeutschland, fehlt im westlichen und nordwestlichen Gebiete, nördlich nur in der Neumark (Reetz), in Westund Ostpreußen und Posen; häufiger im südlichen Gebiete. Juli bis Herbst. Milchend. Strahlen des Hüllkelches weiße, selten dunkelrosa. Blütenköpfe auf der Wurzel sitzend, oder mit verlängertem, bis 0,30 hohem Stengel. (C. caulescens Lmk.) OBS. radix Carlinae.

\* † 1222. C. vulgaris L., gemeine E. Stengel aufrecht, 1- bis mehrköpfig, fast ebensträusig; Blätter länglich-lanzettlich, buchtiggezähnt, dornig; die strahlenden Blättchen des Hüllkelches linealischlanzettlich, am Grunde etwas breiter, bis zur Mitte gewimpert, Deckblätter kürzer als die Köpfchen. ①, selten ① und noch seltener 24



1223. Saussurea alpina. a Blüte; b ein Staubgefäs; c Griffel, bisweilen (d) mit dreispaltiger Narbe.

, selten 1 und noch seltener 24 Dürre und unbebaute Plätze, Kalkzerstreut. Juli - Herbst. Milchend. Strahlen des Hüllkelches strohgelb. H. 0,15-0,50. Ändert ab: b) longifolia Rchb. (als Art, nicht C. nebrodensis Gussone). Blätter lang-lanzettlich bis linealischlanzettlich, beiderseits lang-verschmälert, nicht buchtig, dornig-gewimpert: Deckblätter länger als die Köpfchen, so sehr sparsam an Felsabhängen im Kessel im Gesenke. in Böhmen im Thåle von Einsiedel gegen Petschau, im E. (Spitzeköpfe und in Brn. (Algäuer Alpen: Höfats).

 Gruppe. Serratuleen Cassini. Federkelch mehrreihig, bleibend, Strahlen zuletzt besonders abfallend; sonst wie vorige.

# 340. Saussurea DC., Schärtling (Nr. 565).

1223. S. alpina DC., Alpen-Sch. Stengel an der Spitze ebensträusig-mehrköpfig; Blätter unterseits spinnwebig-filzig, oberseits zuletzt kahl, die grundständigen gestielt, ei-lanzettlich, am Grunde

abgerundet oder verschmälert, die stengelständigen lanzettlich, die obern sitzend; Blättchen des Hüllkelchs eiförmig, angedrückt. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen (Kleiner Rappenkopf, Linkerskopf, Kreuzeck, Schochen, Höfats). August. Serratula alpina L. Blk. violettrot. H. 0,10-0,40.

1224. S. pygmaea Sprengel, Zwerg-Sch. Stengel einköpfig; Blätter linealisch-lanzettlich oder linealisch, oberseits zerstreut-, unterseits dicht-rauhhaarig, ganzrandig oder gezähnelt; Hüllblätter lanzettlich, an der Spitze etwas abstehend. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen (rote Wand bei Schliersee, Brett, Schneibstein, Unters-

berg). Juli. Cnicus pygmaeus L., Cirsium pygmaeum Scopoli. Blk. violett. H. 0,05-0,15.

#### 341. Serrátula L., Scharte (Nr. 566).

\*† 1225. S. tinctoria L., Färber-Sch. Blätter geschärft-gesägt, ungeteilt, leierförmig oder fiederspaltig; Hüllblätter dicht-dachziegelig, an der Spitze purpurrot. 24 Wiesen, Gebüsche, Wälder, häufig. Juli bis Herbst. Blk. purpurrot. H. 0,30—1,00.



1225. Serratula tinctoria. Blūtenkönfchen: b Blūte. deren Kro

a Blütenköpfchen; b Blüte, deren Krone in c aufgeschlitzt; d Hüllkelch; s Früchtchen.



1226. Jurinea cyanoides.

a Blüte; b Staubgefäße und Griffel;
c Fruchtboden mit Früchtehen, durchschnitten; d Früchtehen.

#### 342. Jurinea Cassini, Jurinee (Nr. 564).

1226. J. cyanoides Rchb., kornblumenartige J. Blätter unterseits weiß-filzig, fiederspaltig, mit linealischen, ganzrandigen Zipfeln; Hüllblätter filzig-grau; Achänen glatt, schwachgrubig. 4 Sandfelder, trockene Hügel, zerstreut. In der Rheinebene in Baden, Hessen u. der Pfalz stellenweise häufig, ebenso im Mainthale von Schweinfurt und Kissingen bis Mainz, im Elbthale vom nördlichen Böhmen bis unterhalb Dömitz, auch am Unterharz, bei Halle a. S., Golzow bei Brandenburg und Nauen. Juli-Septbr. Carduus cyanoides var. a. monoclonos L., Serratula cyanoides DC., S. Pollichii Koch, S. mollis Wallroth z. T. Blk. purpurrot. H. 0,30-0,50.

18. Gruppe. Centaureen Lessing. Randblüten meist geschlechtslos; Feder-kelch bleibend, die vorletzte Reihe der Strahlen desselben länger als die übrigen, oder der Federkelch fehlend; sonst wie die 14. Gruppe.

#### 343. Cárthamus Tourn., Saflor (Nr. 568).

1227. C. tinctorius L., Färber-S. Blätter ungeteilt, dorniggezähnt, nebst dem Stengel kahl. O Stammt aus Ägypten, wird jetzt in Thüringen, im Vogtlande, bei Frankfurt a. O., am Rhein und um Schweinfurt im großen gebaut. Juli. August. Blk. safrangelb. H. 0,30—0,60.

Kentrophyllum lanatum DC., mit wolligen Stengeln und Hüllblättern, fiederspaltigen und gezähnten unteren und fiederspaltigen



1227. Carthamus tinctorius.

a Blüte; b Staubgefäße; c Griffel;
d Früchtchen.



1228. Cnicus benedictus.

a Blütenkörbchen; b Blüte; c Staubgefäßröhre; d, e Griffelspitzen; f Früchtchen.

stengelumfassenden obersten Blättern und randständigen Achänen ohne Federkelch, kommt selten und wohl nur verschleppt an der Grenze bei Metz vor.

### 344. Cnicus Vaillant, Benedicte (Nr. 603).

1228. C. benedictus L. (Spec. plant. ed. 1), gemeine B. Blätter buchtig, stachelspitzig; innere Blättchen des Hüllkelches an der Spitze mit fiederspaltigem Dorn, wollig, äußere breiter, deckblattartig, mit einfachem Dorn. O Auf Äckern hin und wieder gebaut. Juni. Juli. Centaurea benedicta L. (Spec. plant. ed. 2). Blk. gelb. Stengel bis 0,30 hoch, weitästig. OFF. herba Cardui benedicti.

#### 345. Centauréa L., Flockenblume (Nr. 602).

A. Blättchen des Hüllkelches dornenlos, an der Spitze trockenhäutig, ungeteilt oder fransig-geteilt, die letzte Franse den übrigen gleichartig.

\*†1229. C. Jacea L., gemeine F. Pflanze grün; Stengel kantig, erst an der Spitze verzweigt, Zweige kurz, dick, aufrecht; Blätter lanzettlich, ungeteilt oder die unteren entfernt-buchtig oder fiederspaltig; Hüllkelch kugelig mit glanzlosen, braunen, oft fast schwarzen Blättchen; Anhängsel der Hüllblättchen gewölbt, rundlich oder eiförmig, ungeteilt, zerrissen oder die unteren kammförmig-gefranst; Federkelch meist fehlend. 4 Wiesen, Triften, Raine, gemein. Juni bis Oktober. Blk. pfirsichblütig, selten mit weißer Randblüte. H. 0,30 bis 1,00. Ändert ab: b) decipiens Thuillier. Anhängsel der meisten äußeren Hüllblättchen gefranst, die folgenden unregelmäßig zerrissen-gefranst, nur an den oberen Blättchen ungeteilt; c) pratensis Thuillier. Anhängsel der Hüllblättchen verlängert, entfernter gefranst, öfters zurückgekrümmt; d) nigrescens Willd. Anhängsel kammförmig-fiederteilig, klein, dreieckig, schwärzlich, die mittlern öfter langzugespitzt; Federkelch meist vorhanden; e) Sadleriana Janka (als Art) Anhängsel der innern Hüllblättchen glänzend, breit strohgelb- oder silberweiß-hautrandig, einwärtsgekrümmt, so hier und da eingeschleppt.

\* 1230. C. serótina Boreau, spätblühende F. Pflanze weisslich-wollig, besonders in der Jugend mit dichtem weisen Filze; Stengel meist aussteigend, gefurcht, von der Mitte an verzweigt, Zweige verlängert, schlank, starr abstehend; Hüllkelch eiförmig, mit trockenhäutigen, hellbraunen. gelben oder fast weisen Blättchen; sonst w. v. 24 Wege, trockene Stellen, in Mittel-Deutschland, besonders auf dem linken Rheinufer gemein. Aug.—Okt. C. amara Auct. (nicht L.).

Blk. purpurn. H. 0,20—1,00.

Bastard: C. Jacea + serotina.

† 1231. C. phrygia L., phrygische F. Blätter länglich-elliptisch und lanzettlich, gesägt-gezähnt; Anhängsel der Hüllblättchen pfriemlich, zurückgekrümmt, fiederig-gefranst, die der 3 inneren Reihen rundlich, rissig-gezähnt, über die äufseren hinausragend; Federkelch 3mal kürzer als die Achäne; Köpfchen eiförmig. 24 Wiesen, Waldränder im östlichen und nordöstlichen Gebiete. In Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien und im nördlichsten Böhmen. Juli. August. C. austriaca Willd. Blk. pfirsichblütig. H. 0,30-0,60.

† 1232. C. pseudophrygia C. A. Meyer, Wald-F. Anhängsel der innersten Reihe von den Fransen der folgenden bedeckt; Köpfchen rundlich; sonst wie vor. 24 Gebirgswiesen, Wälder, zerstreut. Schlesien, Böhmen, Sachsen, Hessen, Westfalen, Hannover, Thüringen, Harz, Hakel, Neuhaldensleben, Braunschweig, Zerbst, Hamburg, Mecklenburg, Holstein, Schleswig, im südlichen Gebiete bis in die Alpen. Juli.

August. C. phrygia Auct. (nicht L.). H. 0,30-1,00.

\*1233. C. nigra L., schwarze F. Blätter lanzettlich; Anhängsel der Hüllblättchen aufrecht, lanzettlich, fiederig-fransig, Fransen borstig, doppelt so lang als die Breite ihres Mittelfeldes, sämtlich genähert; sonst wie phrygia. 4 Gebirgige Orte. Nur in der Rheinprovinz bis nach den Niederlanden und durch Nassau und Westfalen bis Münden; fälschlich auch in Schlesien angegeben; bisweilen ver-

schleppt — gemein in den Vogesenwäldern, bei Hagenau und Brumath, ebenso in **Bd.** u. **W.** häufig, in **Brn.** hin und wieder. Juli—Herbst. Blk. pfirsichblütig. H. 0,80—1,00. Anhängsel der Hüllblättchen meist schwarz, ändert ab: b) pallens Koch. Anhängsel der Hüllblättchen gelblichhellbraun, so weit seltener.

B. Endfranse der Hüllblättchen breit, oft dornartig; sonst wie A.

\* † 1234. C. montana L., Berg-F. Stengel meist breitgeflügelt, dünn-spinnwebig, grün; Blätter herablaufend, länglich-lanzetlich, ungeteilt; Hüllblätter schwarz-berandet, gefranst, Fransen so lang oder kürzer als der schwarzbraune Rand. 4 Kalkberge, Gebirgswiesen, stellenweise in Mittel-, häufiger in Süddeutschland. Böhmen, in Schlesien an der Südseite der Barania nach Jaworzinka zu, um Hillersdorf bei Troppau und um Konska bei Teschen, bei Fürstenstein. Schreibers-



1236. Centaurea Cyanus.

a Hällkeich; b Blätenköpfchen; c Randblüte; d Scheibenblüte; c Fruchtboden;
f Frichtchen.

hau und Flinsberg; in Posen auf dem Annaberge einmal gefunden; häufiger in Niederhessen, z. B. bei Kassel im Ahnethale, am Stahl- und Mittelberge u. s. w., in Hannover bei Göttingen, Hilwartshausen, Münden, aber weder am Solling, noch am Harze, in Thüringen hin und wieder, z. B. bei Gotha, an der Osterburg bei Themar und bei Grub, bei Singen, Arnstadt und Kabarz, im Eichsfelde am Iberge bei Birkenfelde, im Fahrbach bei Heiligenstadt u. a. O., in Bergwäldern des Rheingebietes und Westfalens, häufig in Gärten. Mai—Herbst. Randblüten kornblau, selten rot. Scheibenblüten violett. H. 0,30—0,60. 1235. C. axillaris W

1235. C. axillaris Willd., seitenblütige F. Stengel niedriger, meist schmäler geflügelt, nebst den ungeteilten oder buchtigfiederspaltigen, schmalen lanzettlichen Blättern graugrün oder grauspinnwebig-filzig; Fransen der Hüllblätter oft weislich, länger als der bräunliche Rand; Scheibenblüten rötlich, sonst w. v., so in

Böhmen, besonders bei Prag und im Mittelgebirge des Elb- und Egergebietes u. in Brn. (Moosach, Burghausen, Deggendorf).

\* † 1236. C. Cyanus L., Kornblume. Blätter linealisch-lanzettlich, die untersten am Grunde gezähnt; Hüllblätter schwarzbraunberandet, fransig-gesägt; Federkelch etwa so lang als die Achäne. O und ① Unter der Saat, gemein, mit dem Getreide eingeführt. Juni bis Herbst. Strahlblüten azurblæu, selten rot oder weiß. H. 0,30—0,60.

\* † 1237. C. Scabiosa L., skabiosenartige F. Stengel ästig; Blätter fiederspaltig oder doppelt-fiederspaltig, Zipfel lanzettlich, ganzrandig oder gezähnt, mit einem schwieligen Punkte endigend, Anhängsel

der rundlichen Hüllblättchen schwarz, Seckig, spitz, gefranst; Federkelch etwa so lang als die Achäne. 4 Weinberge, Hügel, Raine, zerstreut und meist einzeln. Juli. August. Blk. meist dunkelrot.

H. 0,90-1,25.

\*† 1233. C. rhenana Boreau, rheinische F. Stengel rispigästig; untere Blätter doppett-, obere einfach-fiederteilig, mit linealischen Zipfeln; Anhängsel der eiförmigen Hüllblättchen mit einem dreieckigen, schwarzen, beiderseits etwas hinabziehenden Flecke bezeichnet; Federkelch halb so lang als die Achäne. Sonnige Anhöhen, Raine, Mauern, zerstreut, fehlt im ebenen Teile von Hannover, in Westfalen und Kurhessen, in der Rheinprovinz nur im südlichsten Teile. E. (Rufach, Bollenberg). Bd. (im oberen Breisgau, Kaiserstuhl, Waghäusel u. a. O.). W. (Ulm bis zum Michelsberg). Brn. (häufig im Lechgebiete, sonst zerstreut). Juli—Sept. C. paniculata Jacquin, C. maculosa Auct. (nicht Lmck.). Blk. blaspurpurrot, selten weißs. H. 0,30—1,00. Ändert mit größeren und kleineren Blütenköpschen ab.

C. diffusa Lmk. (Köpfchen sehr klein, Blk. weislich, Hüllblätter mit starkem, in einen längeren Stachel auslaufendem Mittelnerv und schwächeren Seitennerven) findet sich hin und wieder verschleppt vor, viel seltener ist dies bei C. Biebersteinii DC. (C. cylindro-

carpa Rchb. fil.) der Fall.

Bastard: C. rhenana + Scabiosa (C. paniculata + Scabiosa).

C. Hüllblättchen mit 3teiligem oder fiederteiligem Dorne.

\* 1239. C. Calcitrapa L., distelartige F. Stengel mit sparrigen Ästen; Blätter tief-fiederspaltig, mit linealischen, gezähnten Zipfeln; Hüllkelch ganz kahl; seitenständige Köpfchen einzeln, fast sitzend.

Trockene Anhöhen, wüste Plätze, Wegränder, sehr zerstreut, in Norddeutschland nur eingeschlept und oft unbeständig, so in Holstein, ebenso in Schlesien u. a. O. Juli—Herbst. Blk. blasspurpurrot, selten weiß. H. 0,15-0,50.

1240. C. solstitialis L., Sonnenwende-F. Stengel mit abstehenden Ästen; Blätter linealisch-lanzettlich, herablaufend, ganzrandig, untere leierförmig; Hüllkelch wollig; endständige Köpfchen einzeln. © selten ©. Auf Äckern, besonders unter Esparsette und Luzerne, mit deren Samen sie eingeführt ist, daher stets unbeständig.

Juli-September. Blk. citronengelb. H. 0,30-1,00.

C. melitensis L., mit lang-herablaufenden, breit-linealischen, gezähnten Blättern und weichhaarigem Hüllkelche, ist, mit fremder Luzerne eingeführt, einigemal bei Kassel und Weilmünster gefunden, aber unbeständig.

 Gruppe. Xeranthemeen Lessing. Blütenköpfchen reichblütig; randständige Blüten weiblich, die des Mittelfeldes zweigeschlechtig, fruchtbar.

#### 346. Xeránthemum Tourn., Spreublume (Nr. 596).

1241. X. annum L., jährige S. Blättchen des halbkugeligen Hüllkelches ganz kahl, stachelspitzig, die äußeren eiförmig, die inneren lanzettlich, noch einmal so lang als das Mittelfeld breit ist. ⊙ Sonnige, trockene Orte, sehr selten und vielleicht nur aus Gärten verwildert, bei Prag. Juni. Juli. Strahl des Hüllkelches purpurrot. H. 0,30.

B. Ligulifioren Lessing (Cichoriaceen Juss). Pflanzen mit Milchsaft; Blüten sämtlich zungenförmig und zweigeschlechtig; Griffel nicht gegliedert, Schenkel fadenförmig, zurückgerollt, kurz-weichhaarig.

 Gruppe. Lampsaneen Lessing. Federkelch fehlend oder an dessen Stelle ein hervorspringender Rand.

## 347. Lámpsana Tourn. (nicht Lapsana), Milche (Nr. 555).

\* † 1242. L. communis L., gemeine M. Blätter eckig-gezähnt, untere leierförmig, Seitenzipfel eiförmig, Endzipfel sehr groß; Blütenköpfe klein, wenigblütig. 

Mauern, Zäune, zwischen Gebüsch, häufig. Juli—Herbst. Blk. gelb. H. 0,15—1,25.



1241. Xeranthemum annuum.
a Randblüte; b Scheibenblüte; c Früchtchen.



1242. Lampsana communis. a Hülkelch; b Blütenboden, längsdurchschnitten; c Blüte; d Früchtchen.

#### 348. Apóseris Necker, Hainsalat (Nr. 556).

1243. A. foetida Lessing, stinkender H. Kahl oder spärlichbehaart; Stengel blattlos, einköpfig; Blätter schrotsägeförmig-fiederspaltig, Lappen fast rautenförmig, der endständige Seckig, fast Slappig. 4 Haine, Wälder, Auen, Alpenwiesen. W. (Riedlingen). Brn. (in den Alpen und der Hochebene häufig). Mai—August. Hyoseris foetida L., Lampsana foetida Scopoli. Blk. gelb. H. 0,15—0,20.

#### 349. Arnóseris Gaertner, Lammkraut (Nr. 554).

\* † 1244. A. minima Link, kleines L. Schaft unten rotgefärbt, 1—3köpfig; Blätter grundständig, verkehrt-eiförmig-länglich, gezähnt; Blütenstiele oberwärts keulenförmig-verdickt, röhrig; Blütenköpfe klein.

- Sandige Äcker, zerstreut. Juli-Oktober. A. pusilla Gaertner, Hyoseris minima L. Blk. gelb. H. 0,10-0,20.
- Gruppe. Cichorieen C. H. Schultz. Federkelch kurz, aus verbreiterten, stumpfen, freien oder etwas verwachsenen und eine Krone bildenden Borsten zusammengesetzt.

### 350. Cichórium Tourn., Wegwarte (Nr. 543).

\* † 1245. C. Intybus L., gemeine W. Untere Blätter schrotsägeförmig, obere länglich, ungeteilt, blütenständige aus breiterem, etwas stengelumfassendem Grunde lanzettlich; Blütenköpfe zu 2 oder

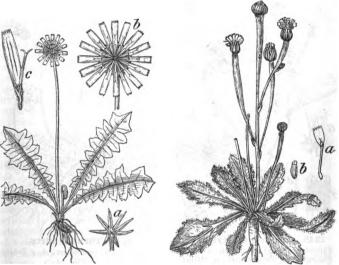

1243. Aposeris foetida.

a Hüllkelch; b Blütenköpfchen; c Blüte.

1244. Arnoseris minima.

a Blüte; b Frucht.

mehren gehäuft; Federkelch vielmal kürzer als die Achäne. 24 Wege, Triften, Raine, meist gemein. Juli. August. Blk. blau, seltener rosenrot oder weiß. H. 0,30—1,25. OBS. radix Cichorii.

- 1246. C. Endivia L., Endivie. Untere Blätter länglich, buchtiggeschweift, blütenständige breit-eiförmig, mit herzförmigem Grunde stengelumfassend; Federkelch 4mal kürzer als die Achäne. 

  Aus Indien stammend, jetzt überall zum Küchengebrauche gebaut. Juli. August. Blk. blau oder weiß.
- Gruppe. Leontodonteen C. H. Schultz. Federkelch aller Achänen fiederhaarig oder der randständigen Achänen kronenförmig; Blütenboden kahl oder mit bleibenden, feinen Fäserchen.
  - 351. Thrincia Roth, Zinnensaat (Nr. 539).
- \* † 1247. Th. hirta Roth, kurzhaarige Z. Blätter grundständig, lanzettlich, meist durch 2gabelige Haare kurzhaarig; Hüllblätter schwarz-

berandet. 4 Triften, salzhaltige Wiesen, sehr zerstreut, in Schlesien ziemlich häufig auf Wiesen an der Briesnitz bei Naumburg a. B., sparsam bei Keule zwischen Muskau und Niesky, öfter auf Rasenplätzen eingeschleppt, so bei Inowrazlaw und Marienwerder, fehlt sonst im östlichen Gebiete. Juli-September. Leontodon hirtus L., Thrincia Leysseri Wallroth. Blk. gelb, randständige unterseits mit blaugrünem Streifen. H. 0,05-0,20.



1247. Thrincia hirta. a Stengelhaare, vergrößert; b, c Frücht-

1245. Cichorium Intybus. a Hüllkeich; b Blütenköpfchen; c Blüte; d Staubgefälse, ausgebreitet; e Griffel; f Fruchtboden mit ein paar Früchten; g Frucht.

## 352. Leóntodon L., Löwenzahn (Nr. 541).

- A. Wurzel abgestutzt; Stengel meist mehrköpfig; Köpfchen vor dem Aufblühen aufrecht; Strahlen des Federkelchs fast gleich, sämtlich federig.
- \* + 1248. L. autumnalis L., Herbst-L. Stengel 1- bis mehrköpfig, blattlos; Blütenstiele allmählich verdickt, oberwärts schuppig; Blätter buchtig- oder fiederspaltig-gezähnt, kahl oder mit einfachen Haaren besetzt. 4 Wiesen, Raine, Triften, gemein. Juli-Oktober. Apargia aut. Willd., Oporina aut. Don. Blk. gelb. H. 0,15 bis 0.60.
- B. Wurzel abgestutzt; Stengel stets 1köpfig; Köpfchen vor dem Aufblühen nickend; Strahlen des Federkelchs ungleich, die inneren federig, die äufseren kurz und rauh.
  - a) Federkelch schmutzig-weiß.
- \* + 1249. L. hastilis L. (erweitert), spiessförmiger L. Stenael lattlos oder mit 1-2 Schuppen besetzt, an der Spitze dicker; Blätter

länglich-lanzettlich, gezähnt oder fiederspaltig, kahl oder mit 2-3gabeligen, kurzen Haaren besetzt, mit breitem, häutig-berandetem Stiele. 24 Wiesen, Triften, Waldplätze, gemein. Juni-Oktober. L. proteiformis Villars. Blk. gelb. H. 0,15-0,30. Ändert ab: a) hispidus L. (als Art). Blätter, Schaft und Hüllkelch durch 2-3gabelige Haare dicht-kurzhaarig (Apargia hispida Willd.); b) hastilis L. Blätter.

Schaft und Hüllkelch kahl oder mit wenigen Haaren besetzt, so weit seltener; c) alpinus Hampe. Schaft niedrig, nebst dem Hüllkelche ganz kahl; Blätter fast kahl, meergrun, buchtig-gezähnt, so auf Gebirgswiesen des Harzes und oft in die Thäler herablaufend. pyrenaicus Auct. (nicht Gouan): d) opimus Koch (L. caucasicus Rchb, Apargia sudetica Link). Kurzhaarig; Blätter buchtig-gezähnt: Schaft namentlich an der Spitze stark verdickt; Blütenköpfe groß, so auf dem Riesengebirge, Glatzer Schneeberge, Gesenke, Alpen; e) hyoserioides Blätter fast kahl, tieffiederspaltig mit schmalen, linealischen Fiedern, so im Gerölle der Alpen.

1250. L. pyrenaicus Gouan, Pyrenäen-L. Stengel blattlos, schuppig, oberwärts allmählich verdickt; Blätter verkehrt-ei-lanzettformig, geschweist-gezähnt, kahl oder mit einfachen Haaren bestreut, mit schmalem Stiele. 2 Triften hähen Gobirge

höherer Gebirge. — E. (Hochvogesen. häufig). Bd. (Schwarzwald). W. (Kniebis, Katzenkopf, am Mummelsee). Brn. (Alpenwiesen). Juni—August. L. squamosus Lmk., Apargia alpina Host. Blk. goldgelb oder orange.

b) Federkelch schneeweiß.

1248. Leontodon autumnalis.

a Hüllkelch und Blütenboden; b Blüte:

c. d Früchtchen.

1251. L. Taraxaci Loiseleur, schwarzhaariger L. Stengel blattlos, mit 1—2 Schuppen, oberwärts allmählich verdickt und nebst dem Hüllkelch von langen schwarzen Haaren zottig; Blätter lanzettlich, in den Stiel verschmälert, fast ganzrandig, gezähnt oder fiederspaltig, kahl oder mit einfachen Haaren bestreut. 2 Nur in Brn. im Gerölle der Alpen, aber daselbst verbreitet. Juli—September. Apargia Taraxaci Willd. Blk. gelb. H. 0,03—0,10.

C. Wurzel senkrecht, spindelförmig, einfach oder wenigästig, mit haarfeinen Fäserchen besetzt; Köpichen vor dem Aufblühen nickend: Strahlen des Federkelches sämtlich federig, nur die kürzeren der Aufsenreihe borstig und rauh, die inneren an dem breiteren Grunde kleingesägt.

1252. L. incanus Schrank, grauer L. Stengel blattlos, einköpfig, nackt oder mit 1—2 Schuppen besetzt, unter dem Köpfchen verdickt,

nebst den länglich-lanzettlichen, fast ganzrandigen Blättern dicht-graufilzig. 24 Felsen. — E. (Vogesen). Bd. (nur im Donauthal bei Werrenwaag). W. (Blaubeuren im Tiefenthal, im Aalbuch). Brn. (Alpen und mit den Flüssen herabkommend). Juni. Juli. Hieracium incanum L., Apargia incana Scopoli. Blk. gelb.

Leontodon crispus Villars wächst nicht bei Pyrmont, ob-

gleich die Pflanze dort angegeben wird.

353. Picris L., Bitterich (Nr. 540).

\* † 1253. P. hieracioides L., habichtskrautähnlicher B. Stengel ästig-ebensträusig, nebst den länglich-lanzettlichen, buchtig-







1254. Helminthia echioides. a Hüllkelch und Blütenboden; b Frucht, in c stark vergrößert.

gezähnten Blättern von borstigen, widerhakigen Haaren steifhaarig. 24 Wiesen, Wegränder, Gräben, meist häufig. Juli-Herbst. Blk. gelb. H. 0,30-1,00. Ändert ab: b) crepoides Sauter (P. pyrenaica L.) mit länglich-eiförmigen, langzugespitzten oberen Blättern, größeren Blütenköpfchen und Achänen und oft schon im Mai blühend, so im E. auf dem Hohneck und dem Rotenbach, in Bd. im Schwarzwald (Schlüchthal) und in Brn. auf den Alpen.

354. Helminthia Juss., Wurmkraut (Nr. 542).

1254. H. echioides Gaertner, natterkopfartiges W. Stengel ästig, steifbehaart; Blätter geschweift, gezähnt, untere verkehrt-ei-

förmig, mittlere länglich-lanzettlich; Blütenstiele 1köpfig. O Äcker, Wegränder, selten und unbeständig, weil mit fremdem Samen eingeführt, am häufigsten bei Metz. Juli. August. Picris echioides L. Blk. gelb. H. 0.30-0.60.

23. Gruppe. Scorzonereen C. H. Schultz. Federkelch aller Achänen fiederhaarig oder einfach (und dann sind die Strahlen am Grunde zottig) oder der randständigen spreuig; Blütenboden nackt.

## 355. Tragopógon Tourn., Haferwurz (Bocksbart) (Nr. 536).

A. Köpfchenstiele oberwärts keulenförmig verdickt.

T. porrifolius L., lauchblättrige H. Blätter linealischlanzettlich; Hüllkelch 8blättrig, fast doppelt so lang als die Blüten;

Köpfchen oberseits ganz flach. (...) Wird als Gemüsepflanze bisweilen gebaut und verwildert Juni. Juli. Blk. purpur-

blau. H, 0.60—1.25.

- \* + 1256. T. major Jacquin, große H. Hüllkelch 8--12blättrig; Köpfchen oberseits vertieft; sonst w. v. (.) Sonnige Anhöhen, Weinberge, Mauern, gern auf Kalk, zerstreut, in Schlesien und Westpreußen selten, in Ostpreußen fehlend. Juni. Juli. Blk. blassgelb. H. 0.30—1.00.
- B. Köpfchenstiele gleich dick, nur unter dem Köpichen wenig verdickt.
- \* † 1257. T. pratensis L., Wiesen-H. Hüllkelch 8blättrig, Blättchen oberhalb des Grundes quer-eingedrückt; Blüten so lang oder kürzer als der Hüllkelch; Achänen knötig-rauh. Wiesen, Gräben, Wegränder, gemein. Mai—August. Blk. gelb. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) min or Fries (als Art). Blüten fast doppelt kleiner als der Hüllkelch und c) orientalis L. (als Art). Randblüten meist länger als der Hüllkelch; Blüten dunkelgoldgelb.

1258. T. floccosus W. n. flockige H. Randständige Achänen



1257. Tragopogon pratensis. a Hüllkelch und Blüten- oder Fruchtboden; b Blüte; c Frucht.

am Grunde fast glatt, oberwärts am Federkelche ziemlich feinschuppigweichstachelig, sehr kurz geschnäbelt; sonst w. v. . Grasplätze am Meere. Nur in Ostpreußen längs des Ostseestrandes von Memel bis Kranz, im Binnenlande nur bei Tilsit und bei Bittehnen bei Ragnit, früher auch auf Ostswine bei Swinemunde. Juni. Juli. T. canus Willd., T. heterospermus Schweigger. Blätter anfangs weißflockig. Blk. blassgelb. H. 0,30-0,60.

Bastard: T. porrifolius + pratensis (Kirchhof zu Rodenkirchen am linken Ufer der Unterweser). Digitized by Google

# 356. Scorzonéra Tourn., Schwarzwurz (Nr. 537).

a) Blüten gelb.

\* † 1259. S. humilis L., niedrige Sch. Wurzelschopf schuppig; Stengel einfach, meist 1köpfig, wollig; Blätter lanzettlich; Hüllkelch meist wollig, halb so lang als die Blütten; Achänen glatt. 24 Feuchte Wiesen, Wälder, zerstreut, fehlt in Westfalen und in der Rheinprovinz nur bei Kreuznach. Mai. Juni. S. plantaginea Schleicher. H. 0,15-0,30.

1260. S. hispanica L., spanische Sch. Stengel oberwärts ästig; Äste 1köpfig; Hüllkelch kahl; randständige Achänen fein-weichstachelig; sonst w. v. 4 Grasplätze, sonnige Hügel, sehr zerstreut, in Süd- u. Mitteldeutschland bisweilen im großen gebaut und verwildert. Juni.

1260. Scorzonera hispanica.

a Frucht.

Juli. H. 0,60—1,25. Andert mit eiförmig - länglichen oder lanzett-lichen (S. glastifolia Willd.) oder schmal-linealischen (S. asphodeloides Wallroth) Blättern ab.

1261. S. parviflora Jacquin, kleinblütige Sch. Wurzelschopf schuppig; Stengel 1—3köpfig, kahl; Blätter lanzettlich oder linealischlanzettlich; Hüllkelch so lang als die Blüten; Achänen glatt. (1) u. 4 Nur auf feuchten salzhaltigen Wiesen im nördlichen Böhmen, z. B. bei Brüx, Saidschütz, Teplitz, Franzensbad, Auschitz, Podiebrad. Mai bis Juli. H. 0,30.

#### b) Blüten lila oder rosenrot.

\*†1262. S. purpurea L., purpurblütige Sch. Wurzelschopf fädig; Stengel 1köpfig oder ästig und 2 bis 4köpfig; Blätter linealisch; Achänen gerippt, mit glatten Rippen. 2 Kurzgrasige Hügel, Waldränder, gern auf Kalk, sehr zerstreut. In Westpreußen in der Nähe der Weichsel von Thorn bis Weißenberg, Kr. Stuhm, verbreitet, auch an der Bahn

zw. Brahe u. Tuchel, fehlt in Ostpreusen; bei Bromberg, Schrimm und Posen; in Schlesien nur zwischen Herrendorf und Fröbel bei Glogau, bei Wohlau, Namslau, vor Mahlen bei Breslau, um Kottwitz bei Ohlau und früher auch auf dem Kupferberge bei Danckwitz, in Böhmen bei Karlstein und St. Prokop unweit Prag, bei Weisswasser, Dymokur, häusig von Thüringen bis zum Harze; Mainz, Bingen, Flörsheimer Steinbruch bei Frankfurt a. M., in der Provinz Brandenburg, z. B. bei Berlin, Nauen, Eberswalde, Perleberg (?), Potsdam, Frankfurt a. O., Neudamm, Driesen; bei Garz, Tantow, aber nicht bei Stettin. — Ober-Brn. Mai. Juni. H. 0,25—0,50.

## 357. Podospérmum DC., Stielsame (Nr. 538).

\* 1263. P. laciniatum (DC.) Bischoff, schlitzblättriger St. Wurzel zweijährig, einfach, unfruchtbare Blätterbüschel fehlend; Stengel aufrecht, ästig, Aste stielrund; Blätter fiederspaltig, mit linealischen zugespitzten Seitenzipfeln und lanzettlichem, verlängertem Endzipfel; Randblüten so lang als der Hüllkelch oder nur wenig länger. Raine, Äcker- und Wegränder, Weinberge, Mauern, sehr zerstreut, fehlt in Norddeutschland. Mai-Juli. Scorzonera lac. L. Blk. gelb. H. 0,15-0,30. Ändert ab: b) muricatum DC. (als Art). Stengel und Blätter von kleinen Knötchen etwas rauh; c) calcitrapifolium DC. (als Art), mit aufrechtem, kürzerem Mittelstengel und liegenden und aufstrebenden, langen seitlichen Stengeln, bei Rüdesheim und angeblich im Sauerthale von

Olk nach Rahlingen bei Trier, auch

im Ober-E.

1264. P. Jacquinianum Koch, Jacquin's St. Wurzel ausdauernd, vielköpfig, mit blütentragenden Stengeln und unfruchtbaren Blätterbüscheln; Stengel aufrecht, ästig, oberwärts gefurcht; Blätter wie bei vor.; Randblüten noch einmal so lang als der Hüllkelch. 4 Unbebaute Orte, Wege, Raine. Bisher bloss in Böhmen bei Brüx, Bilin, Ossegg, Saaz, Prag. Juni-August. Blk. gelb. H. 0.10 - 0.30.

Gruppe. Hypochoerideen Lessing. Federkelch fiederhaarig; Blütenboden mit abfallenden Deckblättchen.

#### 358. Hypochoeris L., Ferkelkraut (Nr. 534).

\* + 1265. H. glabra L., kahles F. Schaft ästig, kahl; Blätter buchtiggezähnt; Blüten so lang als der Hüllkelch; mittlere Achänen kurzgeschnäbelt, randständige schnabellos oder alle geschnäbelt. O Sandfelder, grasige Abhänge, nicht selten. Juli. August. Blk. gelb. H. 0,15-0,30.

1263. Podospermum laciniatum. a Hüllkeich und Blütenboden: b Früchtchen.

† 1266. H. radicata L., kurzwurzeliges F. Schaft kahl, ästig; Blätter buchtig-gezähnt oder buchtig-fiederspaltig; Blüten länger als der Hüllkelch; Achönen sämtlich langgeschnäbelt. 24 Wiesen, Triften, Raine, gemein. Juni—Herbst. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.

Bastard: H. glabra + radicata.

### 359. Achyróphorus Scopoli, Hachelkopf (Nr. 535).

\* + 1267. A. maculatus Scopoli, gefleckter H. Stengel 1- bis 3köpfig, meist Iblättrig, rauhhaarig; Blätter länglich-verkehrt-eiförmig; Blättchen des Hüllkelchs ganzrandig. 24 Waldtriften, grasige Ab-

Garcke, Flora. 17. Aufl.

hänge, zerstreut. Juni. Juli. Hypochoeris maculata L. Blk.

goldgelb. H. 0.30—1.25.

† 1268. A. unifiorus Bl. u. Fing., einblütiger H. Stengel Iköpfig, am Grunde 1—2blättrig, oberwärts verdickt, steifhaarig; Blätter länglich-lanzettlich; äu/sere und mittlere Blättchen des Hüllkelches zerrissen-fransig. 4 Gebirgskämme, nur in Schlesien. Im Riesengebirge an den Teichrändern, dem Brunnenberge, Aupagrunde, an der Kesselkoppe und am Glatzer Schneeberge; im mährischen Gesenke am Altvater, Peterstein, Hockschar, Kessel. — Brn. (Alpen,



1266. Hypochoeris radicata.
a Blatenköpfchen; b. c Blaten; d Deckblättchen; s Fruchtboden; f Frucht, in g ohne Federkelch.



1267. Achyrophorus maculatus.

verbreitet). Juli. August. A. helveticus Lessing, Hypochoeris uniflora Villars, H. helvetica Wulfen. Blk. goldgelb. H. 0,80-0,50.

 Gruppe. Chondrilleen Koch. Federkelch haarförmig; Strahlen am Grunde nicht breiter: Blütenboden nackt; Achänen geschnäbelt; Schnabel am Grunde mit hervorragendem Krönchen.

360. Taráxacum Juss., Kuhblume (Nr. 546).

\* † 1269. T. officinale Weber, gebräuchliche K. Schaft 1köpfig; Blätter lanzettlich, schrotsägeförmig, gezähnt oder ganzrandig; Achänen linealisch-verkehrt-eiförmig, gerippt, an der Spitze schuppig-weichstachelig. 24 Wiesen, Triften, Gräben, gemein. Mai-Herbst. T. Dens leonis Desf., Leontodon Taraxacum L. Blk. gelb. H. 0,15

Digitized by GOOGLE

bis 0,25. Ändert vielfach ab, namentlich b) T. palustre DC. Äufsere Hüllblätter eiförmig, zugespitzt, angedrückt, innere nicht gehörnt (Leontodon lividus W. u. K.), und zwar mit lanzettlichen, buchtig-schrotsägeförmigen Blättern (Leont. erectus Hoppe) und schmal-linealischen, gezähnelten Blättern (L. salinus Pollich), so besonders auf Salzwiesen, c) leptocephalum Koch (Leontodon leptocephalus Rchb.). Der vorigen sehr ähnlich, aber die Köpfchen schmäler und die äußeren Blättchen lanzettlich, an der Spitze zottig-bärtig, sonst ganze Pflanze kahl, so gleichfalls gern auf Salzwiesen; d) laevigatum DC., (Leont. glaucescens MB., L. alpestris var. arcuatus Tausch) oft bläulichgrün, äußere Hüllblätter anfangs angedrückt, später wagerecht-abstehend, eiförmig bis lanzettlich, innerste oft unter

der Spitze mit einem Hörnchen oder einer Schwiele (L. corniculatus Kit.), Früchte blassgrau oder rotbraun (T. erythrospermum Andrzj.), so im Riesengebirge und den höheren Gebirgen Süddeutschlands, besonders auf Kalk, aber auch in der Ebene, e) alpestre Celak. (Leontodon alpestris Tausch, L. nigricans Kit.) Stengel und Blätter kahl; Hüllblätter schwärzlichgrün, die äußern eiförmig - länglich, zuletzt zurückgekrümmt; Früchte mit ziemlich kurzen und größtenteils stumpfen, breiten Stacheln, der Schnabel meist so lang oder kürzer als die Frucht selbst, so im Riesengebirge, z. B. auf der Schneekoppe, am kl. Teiche. OFF. radix Taraxaci cum herba.

# 361. Willemetia Necker, Willemetie (Nr. 545).

1270. W. apargioides 15 wenzahnähnliche W. Stengel 1—8köpfig, grundständige Blätter länglich-verkehrt-eiformig, schwachbuchtig-gezähnt, stengelständige



1269. Taraxacum officinale. a Blüte; b Hüllkelch und Fruchtboden mit einem Früchtchen; c Frucht ohne Federkelch.

sitzend, lanzettlich bis linealisch, ganzrandig; Köpfchen nebst den Stielen schwärzlich-behaart. 4 Auf Alpentriften und den benachbarten Ebenen. Nur in W. (Isny auf Wiesen der Bleiche, an der Aach und auf der Adelegg) und Brn. (Donauhochebene, Alpen, Bayerischer Wald). Juni—Aug. W. hieracioides Monnier, Hieracium stipitatum Jacquin, Crepis apargioides Willd. Blk. goldgelb. H. 0,30.

362. Chondrilla Tourn., Krümling [nicht Knorpelsalat] (Nr. 544).

\* † 1271. Ch. juncea L., binsenartiger K. Untere Blätter schrotsägeförmig, obere linealisch-lanzettlich; Äste rutenförmig; seitenständige

Blütenköpfe einzeln, zu 2 oder 3; Achänen 5zähnig. 4 Trockene Abhänge, Raine, sandige Äcker, zerstreut, im nordwestlichen Gebiet nur verschleppt. Juli. August. Blk. gelb. H. 0,30—1,25. Ändert ab: b) acanthophylla Borkh., Stengel unterwärts und der Rand der Blätter dornig-steifhaarig; c) latifolia MB. Die ganze Pflanze weit größer, mittlere und obere Blätter länglich-lanzettlich, ziemlich breit, am Rande und unterseits auf den Mittelnerven stachelig-steifhaarig; so seltener.

1272. Ch. prenanthoides Villars, hasenlattichartiger K. Untere Blätter verkehrt-lanzettlich, entfernt-gezähnelt, blaugrun, ganz kahl;



1270. Willemetia apargioides.



1271. Chondrilla juncea.

a Hülkelch; b Blütenköpfchen; c Blüte;
d Fruchtköpfchen; s, f Früchtchen.

Stengel fast nackt, gabelspaltig-ästig, die endständigen Köpfchen gleich hoch; Achänen mit einem kurzen, kleingekerbten Krönchen endigend. 24 Brn. (auf Kies der Alpenflüsse: Iller, Lech, Isar). Juli. August. Prenanthes chondrilloides L., Lactuca prenanthoides Scopoli. Blk. gelb. H. 0,20—0,30.

26. Gruppe. Lactuceen Lessing. Achänen flach-zusammengedrückt, schnabellos oder mit ungekröntem Schnabel; sonst wie 24. Gruppe.

363. Prenanthes L., Hasenlattich (Nr. 550).

\* † 1273. P. purpurea L., purpurroter H. Blätter mit herzförmigem Grunde stengelumfassend, kahl, unterseits meergrün, untere länglich-lanzettlich, winkelig-buchtig, obere lanzettlich, ganzrandig; Blütenstand rispig. 24 Schattige Gebirgswälder, seltener in der Ebene (Obernigk bei Breslau), zerstreut in Mitteldeutschland, fehlt aber im Harz; weit häufiger im südlichen Gebiete. Juli. August. Blk. purpurrot. H. 0,60—1,50.

#### 364. Lactúca Tourn., Lattich (Nr. 547).

- A. Achanen beiderseits mit mehren erhabenen Rippen; Blüten gelb.
  - a) Blätter mit herzförmigem Grunde stengelumfassend; Stengel fest.

1274. L. sativa L., Garten-L. Blätter ganzrandig oder schrotsägeförmig, auf der Mittelrippe unterseits glatt oder selten stachelig;

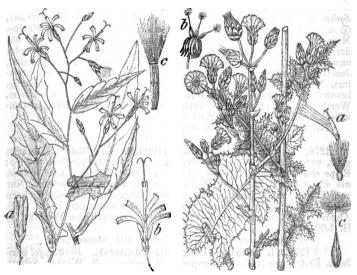

1273. Prenanthes purpures. a Hüllkelch; b Blütenköpfchen; c Frucht.

1276. Lactuca Scariola.

a Blüte; b Hüllkelch und Fruchtboden mit einzelnen Früchten; c Frucht.

Rispe ausgebreitet, flach; Achänen braun; Schnabel weiß, so lang oder länger als die Achäne. ① u. ① In Gärten und auf Feldern unter dem Namen Kopfsalat häufig gebaut. Juni. Aug. H. 0,60—1,00.

b) Blätter am Grunde pfeilförmig.

1. Stengel fest.

\* 1275. L. virosa L., Gift-L. Blätter wagerecht, länglich-verkehrteiförmig, auf der Mittelrippe unterseits stachelig, am Rande mit stachelspitzigen Zähnen, ungeteilt oder buchtig; Achänen schwarz, deutlichberandet, an der Spitze kahl; Schnabel weifs, so lang als die Achäne.

② u. ③ Felsige Orte, lichte Waldplätze, Gräben, selten. Rheinprovinz, besonders an der mittleren Mosel, Hameln, Hessen (im Höllenthal bei Albungen), Thüringen (?), bisweilen verwildert, häufiger

südlichen, besonders südwestlichen Gebiete. Juli. August. H. 0,60 bis 1,50. Hat einen widrigen Geruch. OBS. herb. Lactucae virosae. \*†1276. L. Scariola L., wilder L. Blätter fast scheitelrecht,

\*†1276. L. Scariola L., wilder L. Blätter fast scheitelrecht, meist schrotsägeförmig; Rispe pyramidenförmig; Achänen bräunlichgrau, schmal berandet, an der Spitze kurzborstig-behaart; sonst w. v. ① u. ② Wüste Plätze, Wege, meist nicht selten. Juli. August. H. 0,60—1,25. Ändert ab: b) integrifolia Bischoff (L. augustana Allioni), Blätter ungeteilt, gezähnelt, unterseits auf dem Mittelnerven oft nur wenig stachelig.

\*†1277. L. saligna L., weidenblättriger L. Blätter linealisch, zugespitzt, auf der Mittelrippe unterseits stachelig oder glatt, unterste schrotsägig; Achänen braun, sehr schmal berandet, an der Spitze kurzborstig, Schnabel weiß, doppelt so lång als die Achäne. Q u. 

Raine, wüste Plätze, Weinberge, sehr zerstreut. Im Rhein-, Main-, Nahe-, Mosel- und Saarthale, in der Lausitz nur früher auf der Viehweide bei Kahnsdorf unweit Luckau, in Schlesien bei Gogolin unweit Oppeln, in Böhmen bei Dux unweit Teplitz, Prag, Jungbunzlau, Josefstadt, häufiger in Thüringen, um Leipzig, Halle a. S. bis Stafsfurt, Nienburg und Hildesheim. — L. (selten). E. (ziemlich häufig, besonders im Ober-Elsafs). Bd. (selten, z. B. bei Oos, Mannheim, Wertheim). W. (Tübingen, Efslingen, Stuttgart u. a. O.). Brn. (stellenweise). Juli. August. H. 0,30—0,60.

Bastard: L. saligna + Scariola.

2. Stengel hohl.

1278. L. quércina L., eichenblättriger L. Blätter unterseits glatt, unterste schrotsägig-leierförmig, obere schrotsägig-fiederspaltig; Rispe ebensträußig; Achänen schwarz, Schnabel schwarz, halb so lang als die Achäne. ① u. ② Wälder, zwischen Gebüsch, selten. Nur von Thüringen bis zum Unterharze, bei Barby, im Königreich Sachsen bei Bernstadt und in Böhmen bei Bilin, Kommotau und Prag. Juli. August. L. stricta W. u. K., Cicerbita corymbosa Wallroth. H. 1,00—1,50.

c) Blätter gestielt, leierförmig-flederspaltig; Stengel hohl.

\*†1279. L. muralis Lessing (1832), Mauer-L. Blattzipfel winkelig, Endlappen groß; Blütenstand locker-rispig. 24 Wälder, Schutt, meist häufig. Juli. August. L. muralis Fresenius (1832), Prenanthes muralis L., Chondrilla mur. Lmk., Mycelis mur. Rchb., Cicerbita mur. Wallroth Phoenixopus mur. Koch. H. 0,30—1,00.

d) Blätter herablaufend, untere tief-fiederspaltig; Stengel fest.

1280. L. viminea Presl, klebriger L. Blattzipfel linealisch; oberste Blätter linealisch, ungeteilt. Felsige Abhänge, Steinhaufen, sehr selten, nur bei Pillnitz und Hosterwitz unweit Dresden, bei Prag, Teplitz und im Elbgebiete von Raudnitz bis Tetschen häufig. Juli. August. Prenanthes vim. L., Phoenixopus vim. Rchb. H. 0,30—0,60.

B. Achanen auf der Mitte mit einer Rippe; Blüten lila; Stengel fest.

\* 1281. L. perennis L., ausdauernder L. Blätter kahl, fiederspaltig, mit linealisch-lanzettlichen, am vorderen Rande gezähnten Zipfeln. 24 Steinige Hügel, Felsen, Weinberge, sehr zerstreut. Im Rhein- und Moselthale häufig, im Main-, Lahn-, Nahe- und Glangebiete,

in Sachsen nur bei Dresden (Bosel und Sörnewitzer Steinbruch, Wachwitz), in Böhmen bei Leitmeritz und Prag, in Thüringen häufiger, z. B. bei Jena (Hausberg, Landgraf, Ammerbach), Rudelsburg bei Naumburg, Rothenburg bei Kelbra, Jechaburg, am Unterharze im Bodethale. - E. (Ortenberg und Ramstein bei Scherweiler, Hochlandsberg im Münsterthal). Bd. (Hegau, Juragebiet, oberes Donauthal, Wertheim). W. (z. B. Oberndorf, Sulz, Tübingen, Bronnen, Urach). Brn. (Pfalz, Unterfranken, Jura). Mai. Juni. H. 0,30-0,60.

### 365. Mulgédium Cassini, Milchlattich (Nr. 548).

† 1282. M. alpinum Cassini, Alpen-M. Blätter leierförmig,

Endzipfel sehr groß, Seckig-spießförmig, langzugespitzt, die oberen mit geflügeltem, am Grunde herzförmigem Blattstiele stengelumfassend; Traube einfach oder zusammengesetzt, drüsig-behaart; Achänen länglich - linealisch, vielrippig, an der Spitze ein wenig verschmälert. 4 Feuchte Waldstellen höherer Gebirge, sehr zerstreut. Schlesien (Iser- und Riesengebirge, Gesenke u. a. O.), Erzgebirge, Thüringer Wald bei Ludwigstadt, bei Neuhaus, bei Suhl am Adlersberge, bei Schmiedefeld und Vesser, Schurtenwände bei Ilmenau, Inselsberg, Rhön, Oberharz, im südöstlichen Westfalen, in Waldeck, in Hessen auf dem Vogelsberge. —

1283. M. Plumieri DC., Plumier's M. Blätter schrotsägeförmigfiederspaltig, gezähnt, stengelständige mit tief-herzförmigem Grunde

bis 1.25.

E. (höchste Vogesen, Hochfeld, Jura). Bd. (höherer Schwarzwald). W. (Kniebis, Katzenkopf). (Hochebene, höhere Berge Alpen). Juli. August. Sonchus alpinus L., Cicerbita alpina Wallroth. Blk. blau. H. 0,60



1282. Mulgedium alpinum. a Hüllkelch; b, c Früchte.

stengelumfassend, obere lanzettlich, zugespitzt; Köpfchen ebensträussig, Blütenstiele und Hüllkelche ganz kahl; Achänen elliptisch, von der Mitte bis zur Spitze verschmülert, beiderseits 5rippig. 4 Nur auf den höchsten Vogesen (Hohneck, Sulzer Belchen, Lauchenkopf) und sehr selten auf dem Schwarzwalde (Feldberg und bei Donaueschingen). Juli. August. Sonchus Plumieri L. Blk. blau. H. 0,60-1,25.

Mulgedium macrophyllum DC. (Sonchus macrophyllus Willd.), Grund- und untere Stengelblätter leierförmig, mit 2-3eckigen Seitenzipfeln und sehr großem, herzeiförmigem Endzipfel und lockerem, doldenrispigem Blütenstande, wahrscheinlich aus Armenien stammend, findet sich jetzt bisweilen in alten Parkanlagen truppweise verwildert.

366. Sonchus Tourn., Sau- oder Gänsedistel (Nr. 549).

 a) Wurzel senkrecht, spindelförmig; Stengel meist ästig; Äste doldig-ebensträufsig; Hüllkelch kahl oder weifsflockig.

\*†1284. S. oleraceus L., glatte S. Blätter länglich, stachelspitzig-gezähnt, untere meist leierförmig-fiederspaltig, obere stengelumfassend, mit abstehenden, zugespitzten Öhrchen; Achänen querrunzelig, beiderseits 3rippig. © Äcker, Schutt, unbebaute Orte, gemein. Juni-Oktober. S. laevis Villars. Blk. schwefelgelb. H. 0.30-1.00.

\* † 1285. S. asper Allioni (1774), rauhe S. Blätter meist ungeteilt, obere dornig-gezähnt, mit stumpfen, dem Stengel angedrückten



1284. Sonchus oleraceus.

a Hüllkelch; b Blütchen, in c ohne Krone;
d Frucht, e deren Federkelchgranne;
f Frucht ohne Federkelch, in g querdurchschnitten.

Öhrchen; Achänen glatt, sonst wie vor. ⊙ Bebauter Boden, Schutt, häufig. Juni—Oktober. S. fallax Wallroth. Blk. gesättigt-gelb. H. 0.30—0,60.

Bastard: S. asper + oleraceus.

b) Wurzelstock wagerecht, weitkriechend oder schief; Stengel meist einfach, an der Spitze Iköpfig oder ebensträusig.

\* † 1286. S. arvensis L., Feld-Hauptwurzel meist mit langen. horizontalen Nebenwurzeln mit Adventivknospen; Blätter lanzettlich. schrotsägig - fiederspaltig, ständige am Grunde herzförmig, mit abgerundeten Öhrchen, obere ungeteilt: Hüllkelch und Kopfstiele gelb - drüsenhaarig; Achänen mit querrunzeligen Rippen. Juli. August. Blk. gelb. Achänen H. 0,60-1,50.braun. Ändert häufig mit kahlen Blütenstielen und Hüllkelchen ab (S. maritimus L. amoen. ac., nicht Spec. plant. und Herb., S. intermedius Brueckn., S. uliginosus MB.).

\* 1287. S. paluster L., Sumpf-S. Hauptwurzel mit kurzen Nebenwurzeln ohne Adventivknospen; Blätter schrotsägig - fiederspaltig,

mit lauter lanzettlichen, zugespitzten Zipfeln, stengelständige am Grunde pfeilförmig, obere ungeteilt; Hüllkelch und Kopfstiele gelb-drüsenhaarig; Achänen mit querrunzeligen Rippen. 4 Flufsufer, Sümpfe, feuchte Wiesen. Frankfurt a. M., Rheinhessen, Niederrhein und von Westfalen durch Norddeutschland bis Ostpreussen; sonst sehr zerstreut, z. B. bei Koburg, Erfurt, Mellingen, Leipzig (Fuchshain), Halle, Köthen, Aschersleben und Stassfurt; im südlichen Gebiete mit Sicherheit nur in Brn. (Landshut, Illschwang, Fürnriet, Dinkelsbühl, Grettstadt, Aschassenburg). Juli. August. Blk. gelb. Achänen schmutzig"b. H. 1,25—1,75.

 Gruppe. Crepideen Lessing. Achänen stielrund oder kantig, geschnäbelt oder schnabellos, sonst wie 24. Gruppe.

## 367. Crepis L., Grundfeste [Pippau] (Nr. 551).

- A. Achänen deutlich-geschnäbelt.
- a) Köpfchen vor dem Blühen nickend.
- \* 1288. C. foetida L., stinkende G. Stengel weichhaarig, ästig, beblättert; Blätter weichhaarig, schrotsägig-fiederspaltig, oberste lanzettlich, am Grunde tief-eingeschnitten; Schnäbel der endständigen Achänen kürzer als der Hüllkelch, die innersten meist länger als derselbe; Hüllkelch überall grau und zottig, mit einfachen und drüsentragenden Haaren. Ou. Weinberge, wüste Plätze, gern auf Kalk, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, z. B. in Thüringen und bei Halle a. S., sowie im Rheinthale und in den Nebenthälern nicht selten, weit sparsamer am Unterharze, in Braunschweig und in Sachsen (Hoflösnitz bei Dresden, Konnewitz bei Leipzig), in Niederhessen stellenweise, z. B. bei Kassel, bei Kratzenberg, Rammelsberg zwischen Schönfeld und Wahlershausen u. a., fehlt in Schlesien; in Norddeutschland sehr selten (Hohenwarthe bei Burg, Frankfurt a. O., Lunow, Vierraden, Zehden, Stettin). Juni—August. Barkhausia foetida DC., Hieracium foetidum Karsch. Strahlblumen gelb, unterseits rot. H. 0,30.
- † 1289. C. rhoeadifolia MB., mohnblättrige G. Stengel oberwärts nebst den Köpfchenstielen borstig-rauhhaarig; Schnäbel aller Achänen kürzer als der von starren, am Grunde breiteren Borsten steifhaarige, meist drüsenlose und etwas graue Hülkkelch; sonst w. v. O. Wüste Plätze, Brachen, verlassene Kalkfelder. Nur in Böhmen z. B. bei Tetschen, Teplitz, Münchengrätz, Weißswasser, Prag, und in Schlesien bei Gogolin und Oppeln (Tarnau, Groß Stein). Juni—Aug. Barkhausia rhoeadifolia MB. Blk. gelb. H. 0,10 bis 0,30. Von widrigem Geruch.

#### b) Köpfchen stets aufrecht.

- 1290. C. setosa Haller fil., borstige G. Stengel ästig, beblättert; Blätter schrotsägig; Hüllkelch und Köpfchenstiele mit steifen Borsten besetzt. ① u. ① Brachen, selten, oft unbeständig und nur mit fremdem Samen eingeführt, aber seit längerer Zeit in Schlesien bei Oppeln zwischen Großstein und Kleinstein und bei Gogolin eingebürgert, auch sonst öfter eingeschleppt. Juli. August. Barkhausia setosa DC. Blk. citronengelb. H. 0,15—0,50.
- 1291. C. taraxacifolia Thuillier, kuhblumenblättrige G. Stengel aufrecht, beblättert, an der Spitze ebensträußig; Blätter schrotsägig; Hülkelch grau und oft steifhaarig, nach dem Verblühen von der halben Länge des Federkelchs, äußere Hüllblätter ei-lanzettförmig, nach der Spitze verschmälert, am Rande häutig. Trockene Wiesen, wüste Stellen, Weinberge, Äcker, kalkliebend. L. E. Bd. W. Brn., auch im südlichen Teile der Rheinprovinz, bei Höxter in Westfalen und sonst hin und wieder unter Klee und Esparsette. Mai. Juni. C. taurinensis Willd., C. praecox Balbis, Barkhausia taraxac. DC. Blk. gelb, randständige Zungenblüten unterseits mit einigen purpurnen Streifen. H. 0,30,000,80.0000

- B. Achänen an der Spitze schmäler oder kurzgeschnäbelt, 10—13rippig. Federkelch schneeweiß, biegsam.
  - a) Stengel blattlos, an der Spitze vielköpfig.
- \* † 1292. C. praemorsa Tausch, abgebissene G. Wurzelstock abgebissen; Blätter grundständig, länglich-verkehrt-eiförmig; Blütenstand traubig. 24 Wälder, Wiesen. In Mittel- und Süddeutschland zerstreut, nordöstlich bis Ostpreußen; in der Provinz Brandenburg bei Berlin im Bredower Forste, bei Neustadt, Rheinsberg, Schwedt, Berlinchen, Landsberg a. d. W., Liebenau in der Neumark. Mai. Juni. Hieracium praemorsum L. Blk. gelb. H. 0,15—0,50.







1295. Crepis biennis.
a Blüte; b Frucht, in c ohne Federkelch.

- b) Stengel blattlos oder am Grunde wenigblättrig, an der Spitze filzig, 1köpfig, sehr selten einfach-gabelig-verzweigt.
- 1293. C. aurea Cassini, orangerote G. Stengel oberwärts nebst dem Hüllkelch schwarz-zottig; Blätter länglich, kahl, gezähnt oder schrotsägeförmig. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet, seltener in der Hochebene. Juli. August. Leontodon aureum L., Hieracium aureum Scopoli. Blk. orangerot. H. 0,03-0,25.
- 1294. C. alpestris Tausch, Alpen-G. Stengel oberwärts filzig, Blätter spatelig bis lanzettlich, gezähnt oder schrotsägeförmig; Hüllkelch graufilzig oder kurzhaarig. 4 Felsige, meist kalkige Orte. Nur in Bd. (im Juragebiet bei Engen, Möhringen u. a. O.), in W. (Schwenningen, Tübingen, Tuttlingen, Urach u. a.). Brn. (Fränk. Jura). Juni. Juli. Hieracium alpestre Jacquin. Blk. goldgelb. H. 0.15—0.30.

c) Stengel beblättert, an der Spitze ebensträussig.

\*†1295. C. biennis L., zweijährige G. Blätter schrotsägigfiederspaltig, flach, die mittleren mit kurz-geöhrt-gezähntem Grunde etwas stengelumfassend; äußere Hüllblätter abstehend, innere auf der Innenseite weißfilsig, außen graufilzig, kahl oder mit einzelnen steisen Drüsenhaaren, selten reichlich drüsenhaarig; Achänen oberwärts verschmälert, 13rippig. • Wiesen, Raine, Gräben, meist häufig. Juni-Oktober. Hieracium bienne Karsch. Blk. gelb. H. 0,60 bis 1,25. Ändert ab: b) lodomirien sis Besser (als Art). Blätter fast gleichmäßig schrotsägeförmig, an der Spitze ganzrandig, Zipsel nach dem Blattgrunde zu allmählich kleiner.

\* 1296. C. nicaeensis Balbis, Niexaische G. Blätter gezähnt oder schrotsägeförmig, stengelständige fast stengelumfassend, flach, am Grunde pfeilförmig, mit zugespitzten, abvärtsgerichteten Öhrchen, die obersten ganzrandig; äufsere Hüllblätter etwas abstehend, einere auf dem Rücken steifhaarig, auf der inneren Oberfläche kahl; Achänen 10rippig. © In neuerer Zeit mit französischem Samen bisweilen eingeführt, besonders unter Luzerne. Mai-Juli. C. scabra

DC., C. agrestis Fries. Blk. gelb.

\*†1297. C. tectorum L., Dach-G. Untere Blätter lanzettlich, buchtig-gezähnt, mittlere linealisch, pfeilförmig, am Rande umgerollt; äußere Hüllblätter etwas abstehend; Achänen lorippig, oberwärts verschmälert und rauh. Ou. O sandige Acker, Mauern, häufig. Mai. Juni. Herbst. Hieracium tectorum Karsch. Blk. gelb; Achänen schwarzbraun, seltener rotbraun. H. 0,30 - 0,60. Ändert ab: b) inte grifolia Link (C. stricta Schultz). Unterste Blätter ungeteilt, fast gezähnt.

\*† 1298. C. virens Villars, grüne G. Blätter kahl, buchtiggezähnt oder schrotsägeförmig-fiederspaltig, obere linealisch, flach, am Grunde pfeilförmig; äufsere Hullblätter angedrückt; Achänen 10rippig, oberwärts wenig verschmälert, glatt. Ou. Däcker, Triften, Wege, häufig. Juli-Herbst. C. pinnatifida Willd., C. polymorpha Wallroth, Hieracium virens Karsch. Blk. gelb; Achänen

grau, etwas bräunlich. H. 0,15-0,50.

- \* 1299. C. pulchra L., schöne G. Stengel am Grunde nebst den Blättern klebrig-harzig; untere Blätter schrotsägeförmig, mittlere lanzettlich, am Grunde abgeschnitten, hinten gezähnt; Rispe gleich hoch, nackt; Hüllkelch ganz kahl, äußere Hüllblätter sehr kurz, eiförmig, angedrückt; Achänen linealisch, schwach 10rippig, oberwärts wenig verschmälert, kahl. O Hügel, Weinberge, sehr selten und nur in der Rheingegend. Am Rheinufer zwischen St. Goar und Oberwesel, in Weinbergen bei Oberlahnstein, an der Nahe bei Meisenheim und Odernheim, im Moselthale bei Igel unweit Trier, häufig bei Mertert in Luxemburg, im südlichen Gebiete verbreiteter. L. (selten). E. (auf Kalkhügeln der Vogesen häufig). Bd. (im Breisgau bei Ehrenstetten, zwischen Durlach und Weingarten, bei Pforzheim). W. (Tübingen, Stuttgart, Stromberg bei Horrheim u. a. O.). Brn. (Pfalz). Juni. Prenanthes hieracifolia Willd. H. 0,30—0,60.
  - C. Achänen 10—13rippig; Federkelch schmutzig-weiß, unten bräunlich, zerbrechlich.
- 1300. C. Jacquini Tausch, Jacquin's G. Stengel 1—5köpfig; Blätter lanzettlich, kahl, gestielt, die untersten ungeteilt, die übrigen fiederspaltig mit linealisch-lanzettlichen Zipfeln; Hüllkelch nebst den

Köpfchenstielen locker-filzig und meist schwarz-zottig; Achänen meist 12rippig. 4 Gerölle, Felsen. Nur in **Brn.** auf den Alpen. Juli.

August. Hieracium chondrilloides L. H. 0,03-0,30.

\*†1301. C. paludosa Moench, Sumpf-G. Stengel ebensträufsig; Blätter kahl, untere länglich, spitz, schrotsägeförmig-gezähnt, obere eiformig, herzförmig-stengelumfassend oder halbumfassend, langzugespitz; Hüllblätter drüsig-behaart, selten ganz kahl; Achänen 10rippig. 2. Nasse Wiesen, Sümpfe, im Gesenke auch auf trockenen Waldstellen, nicht selten. Juni—August. Hieracium paludosum L., Aracium pal. Monnier. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.

D. Achanen 20rippig; Federkelch schneeweiß; Blumenkrone gelb.

+ 1302. C. succisifolia Tausch, abbifsblättrige G. Blätter länglich, undeutlich gezähnt, untere in einen Stiel verschmälert. mittlere stengelumfassend; Köpfchenstiele und Hüllkelch drüsig-behaart. 24 Feuchte Wiesen, Wälder, zerstreut. In Ost- und Westpreußen ziemlich verbreitet, in Posen am Westrande des Annaberges, bei Minikowo, Inowrazlaw, Schubin und Bromberg, in Schlesien namentlich im Gebirge verbreitet, in Hessen nur auf dem Meissner, auf den Wiesen nächst der Kalbe und nach dem Lusthäuschen hin in Menge, in Böhmen bei Prag (Lissa, Lana), in Sachsen besonders im Erzgebirge und bei Dölzig unweit Leipzig, im Hakel unweit Oschersleben, am Harze, in Thüringen und in der Rhön häufiger, z. B. bei Suhl, Hirschbach, Schmiedefeld, gemein bei Frankenhausen, im Steiger und Willröder Forst bei Erfurt, Willingener Forst und großes Holz bei Stadt-Ilm, Jena, Naumburg, häufig in Ober-Bd. W. und Ober-Brn. Blüht in der Ebene im Juni, im Gebirge im Juli und August. Hieracium succisifolium Allioni. Blk. goldgelb. H. 0,60-1,00. Stengel und Blätter kurzhaarig (Hieracium molle Jacquin, H. croaticum W. u. K.) oder kahl (Hieracium integrifolium Hoppe, Crepis hieracioides W. u. K.).

1303. C. blattarioides Villars, schabenkrautartige G. Stengel 1—6köpfig, Köpfchen fast ebensträufsig; Blätter länglich, gezähnt, grundständige am Grunde verschmälert, stengelständige einander genähert, mit pfeil- oder spie/sförmigem Grunde stengehumfassend; äufsere Hüllblätter etwas abstehend, so lang als die inneren, alle rauhhaarig. 4 Gebirgswiesen, sehr selten. E. (Hohneck, Sulzer Belchen). Bd. (Feldberg). Brn. (Gebirgs- und Alpentriften). Juni bis August. C. austriaca Jacquin, Hieracium blattarioides L. (sp. plant.) und H. pyrenaicum L. (syst. nat.). H. 0,30—0,50.

† 1304. C. grandistora Tausch, großblütige G. Stengel 2—5köpfig; Blätter drüsig-weichhaarig, gezähnt, untere länglichlanzettlich, in einen breiten Stiel verschmälert, mittlere pfeilförmig; Hüllblätter rauhhaarig und dicht-drüsenhaarig, die äusseren kurz, locker, spitz. 24 Gebirgswiesen, nur auf dem Riesengebirge, aber daselbst verbreitet, Glatzer Schneeberg und im mährischen Gesenke sehr häufig. — Brn. (Alpen). Juli. August. Soyeria grandislora Monnier. Blk. goldgelb. H. 0,15—0,30.

E. Achänen 20-30rippig; Federkelch schmutzig-weiß, zerbrechlich.

† 1305. C. sibirica L., sibirische G. Stengel steifhaarig; Blätter länglich-elliptisch, grobgezähnt, untere in einen schrotsägeförmig-geflügelten, stengelumfassenden Stiel verschmälert, obere länglich-eiformig; Hüllkelch rauhhaarig. 4 Buschige Bergabhange höherer

Gebirge, nur im Kessel im mährischen Gesenke. Juli. Aug. Soyeria sibirica Monnier. Blk. dunkelgelb. H. 1,00-1,25.

368. Soyeria Monnier, Soyerie (Nr. 552).

1306. S. montana Monnier, Berg-S. Stengel Iköpfig, unterwärts beblättert, an der Spitze verdickt; Blätter elliptisch-länglich, gezähnt, stengelständige halbumfassend; Blütenkopf groß; Hüllkelch rauhhaarig. 4 Nur auf Alpenwiesen in Brn., aber dort verbreitet. Juni. Juli. Hypochoeris montana L., Crepis montana Tausch. Blk. gelb. H. 0,30—0,60.

1307. S. hyoseridifelia Koch, schweinsalatblättrige S. Stengel 1köpfig, blattreich, an der Spitze verdickt; Blätter sämtlich gestielt,

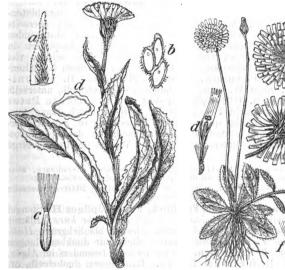

1306. Soyeria montana.

a Blättchen vom Hüllkelch; b Teil vom Blüten- oder Fruchtboden; c Frucht, in d querdurchschnitten.

1308. Hieracium Pilosella. a Hüllkelch; b Rückseite, c Vorderseite des Blütenköpfchens; d Blüte; e Fruchtboden; f Frucht.

schrotsägeförmig, den großen Blütenkopf fast umhüllend; Hüllkelch schwarzzottig. 4 Nur in Brn. im Gerölle der Alpen, besonders im Algäu. August. Crepis hyoserid. Tausch. H. nur 0,02—0,05.

369. Hierácium Tourn., Habichtskraut (Nr. 553).

A. Pilosella Koch. Achänen sehr klein, am oberen Rande gekerbt-gezähnt; Strahlen des Federkelches sehr dünn, gleichlang. Knospenbildung in der Achse in Gestalt von verlängerten Ausläufern über oder unter der Erde.

 a) Blätter blafs, mit grauweifser Bekleidung, einköpfigem oder gabelig-armköpfigem, schaftartigem Stengel.

\* † 1308. H. Pilosella L., gemeines H. Stengel blattlos, 1köpfig; Blätter verkehrt-ei-lanzettlich, borstig-behaart, unterseits graufilzig; Hüllkelch kurz-walzenförmig. 24 Trockene Triften, Kiefernwälder, Sandboden, gemein. Mai —Herbst. Randblumen gelb, unterseits rötlich-gestreift. H. 0,08—0,30. Ändert vielfach ab, insbesondere: b) Peleterianum Mérat (als Art). Blätter durch lange wollige Haare gewimpert, Köpfchen von langen Haaren sehr zottig, drüsenlos, Blütenstiele stark drüsig, so in der Pfalz, am Niederrhein, im Elsafs, bei Regensburg.

1309. H. Hoppeanum Schultes, Hoppe's H. Ausläufer meist unterirdisch, kurz, dick, mit Blattrosette; Hüllblätter ei-lanzettlich, weis-berandet, deutlich-dachziegelig. 4 Nur in Brn. auf Alpentriften und Heidewiesen. Juni. Juli. H. piloselliforme Hoppe.

Köpfchen größer als an voriger.

- † 1810. H. flagellare Willd., ausläuferreiches H. Stengel meist 1blättrig, gabelig 2-5köpfig, Ausläufer unfruchtbar oder blütentragend; Blätter verkehrt-ei-spatelförmig, borstig-behaart, oberseits hellgrün, unterseits mit zerstreuten Sternhaaren und abstehenden Borstenhaaren; Hüllkelch bauchig-eiförmig. 24 Auf Grasplätzen in Mittel- und Oberschlesien und auf den Sudeten nicht selten, viel seltener in Posen (Bojanowo), in Thüringen, in Sachsen bei Altenberg; Züllichau, Holzminden, Münster. Mai—Juni. H. stoloniflorum Auct. (nicht W. u. K.). Randblumen schwefelgelb, unterseits purpurngestreift. H. 0,30—0,50. Ändert ab: b) tatrense Peter (H. cernuum Auct., nicht Fries), von der Hauptart durch dünne Ausläufer, schmallanzettliche spitze Blätter, etwas kleinere, zuletzt eiförmige Hüllkelche und einfarbige oder unterseits an der Spitze rotgestreifte Randblumen unterschieden, so auf Wiesen im Riesengebirge und in der Barania.
- b) Blätter grau- oder bläulichgrün, mit oder ohne Sternhaare, aber nicht filzig. Blütenköpfe an der Spitze des Stengels 2-vielköpfig.
- Stengel 2-, selten 4köpfig mit langgestielten Köpfchen; Blätter unterseits mit Sternhaaren.
- 1311. H. sphaerocephalum Froehlich, kugelköpfiges H. Stengel nackt oder vielblättrig; Ausläufer fehlend oder sehr kurz; Blätter lanzettlich-spatelig, meist kurz-bespitzt, schwach bläulichgrün; Hüllkelch nach dem Verblühen fast kugelig, dicht mit dunklen, langen Haaren besetzt. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, besonders im Algäu. Juli. August. H. furcatum Hoppe. Randblumen dunkelgelb, oft unterseits rotgestreift.
- Stengel meist niedrig, 2-9köpfig, mit kurzgestielten Köpfchen; Blätter ohne oder nur mit zerstreuten Sternhaaren.
- \*†1312. H. Auricula L., Öhrchen-H. Stengel blattlos oder 1blättrig, 2—5köpfig; Blätter bläulichgrün, zungenförmig, fast ganz kahl, am Grunde gewimpert; Hüllkelch kurz-walzenförmig. 4 Wiesen, Triften, meist nicht selten. Mai-Oktober. H. dubium Willd., H. Lactucella Wallroth. Blk. gelb. H. 0,10—0,30. Ändert ab: b) glaucescens Besser (H. florentinum Lasch, H. dubium + florentinum Lasch). Höher, Stengel unterwärts beblättert, oberwärts mit lockerem, 3—8köpfigem Ebenstrause, Blütenstiele 1—2köpfig, so bei Königsberg und Driesen.

† 1313. H. suecicum Fries, schwedisches H. Stengel 1 bis 2blättrig, 3—9köpfig, oberwärts nebst den steif-aufrechten Köpfchenstielen sternfilzig und drüsen- und borstenhaarig; Blätter verkehrteilänglich oder eiförmig-lanzettlich, bläulichgrün; Hüllkelch am Grunde fast gestutzt, Hüllblättchen mit breitem, blassem Rande, kurzborstig und drüsenhaarig. 4 Fruchtbare Wiesen, Bergwiesen in Schlesien im Vorgebirge und in der Ebene. Ende Mai. Juni. Blk. hellgoldgelb. Köpfchen größer als an vor. H. 0,20-0,40.

† 1314. H. iseranum Uechtritz, Isergebirgs-H. Stengel meist niedrig, steif, schaftförmig oder einblättrig, mit Borsten besetzt; Blätter oberseits mit sparsamen Borsten, unterseits mit zerstreuten Sternhaaren besetzt; Köpfchen 3-6, oft dicht gedrängt, die obersten auf meist sehr kurzen, dicken Stielen; Hüllkelch bauchig, Hüllblättchen langborstig. 24 Nur auf Bergwiesen der West- und Ostsudeten. Ende Juni. Juli. H. floribundum c. montanum Wimmer, H. floribundum + Pilosella Krause (nicht Uechtritz), H. nigriceps Naegeli u. Peter. Blk. hellgoldgelb, randständige unterseits

rotgebändert. H. 0.10-0.25.

† 1315. H. floribundum W. u. Grab., reichblütiges H. Wurzelstock kriechend, schwach-auläufertreibend; Stengel 1-2blättrig, wenigköpfig, ebensträussig oder gabelig, oberwärts nebst den Kopfstielen drüsig; Blätter lanzettlich und spatelförmig, graugrün, borstig-gewimpert, unterseits sparsam flockig-sternhaarig, die untersten stumpf; Hüllkelch eiförmig-kugelig, Hüllblättchen schwärzlichgrün, innere stumpf mit schmalem, blassem Rande, alle borsten- und drüsenhaarig; Griffel gelb. 4 Nur in Ostpreußen bei Neidenburg, Braunsberg u. Heiligenbeil, in Westpreußen bei Zoppot, Stuhm, Marienwerder, Strasburg, in Schlesien häufig, Berlinchen, am Oderdamm bei G. Blumenberg unweit Krossen, am Harz und mit der Innerste in die Ebene gehend, in Hessen, Thüringen und Franken, Schneeberg in Böhmen. Juni. H. versicolor Wallroth. H. 0,15-0,50. Dem H. pratense in einer Form nahe stehend, aber mit Unrecht für Abart desselben gehalten. Stengel höher, 20—50köpfig.

\* † 1316. H. pracaltum Villars, hohes H. Stengel einfach, steif, unterwärts 1- oder wenigblättrig; Blätter graugrün, linealischlanzettlich, am Rande oder auf den Flächen mit steifen Borsten besetzt, ohne oder nur mit zerstreuten Sternhaaren, die untersten stumpf; Ebenstraus locker grauflockig; Kopfstiele nach der Blütezeit steif; Köpfchen fast kahl, grünlich, ei-walzensörmig, Hüllblättchen stumpflich, am Kiele steifhaarig. 4 Hügel, Weinberge, Wiesen, zerstreut. Juni. Juli. H. 0,30-1,00. Ändert vielfach ab: a) genuinum, heller grün; Ausläufer fehlend oder nebenstengelartig; Blätter nur am Rande und auf dem Mittelnerv borstig oder bei H. fallax DC. (als Art) auf der ganzen Fläche mit Borstenhaaren ohne Sternhaare und als H. obscurum Rchb. mit dunklen graugrünen, stärker behaarten b) Bauhini Besser (als Art, H. magyaricum N. u. P.) Ausläufer fast stets vorhanden und meist niederliegend, selten blühend; Blätter wie bei der Hauptform. c) collinum Gochnat (als Art, H. piloselloides und laxiflorum Wallroth) mit oder ohne Ausläufer; Stengel unterwärts und Blätter dicht-borstenhaarig; Blätter weniger graugrün, unterseits auch zerstreut sternhaarig. d) Zizianum Tausch (als Art) dem H. setigerum sehr ähnlich, aber durch die wenigen und nicht allmählich an Größe abnehmenden Stengelblätter, durch die kleineren Köpfe, den dichteren Blütenstand und die dichtere Borstenbekleidung verschieden, ob Bastard von H. collinum

und setigerum?

1317. H. piloselloides Villars, Kies-H. Ohne Ausläufer; Stengel schlank, starr, nackt oder unterwärts armblättrig, kahl; Blätter bläulichgrün, schmal-lanzettlich, kahl oder zerstreut-borstig; Köpfchenstiele nach dem Verblühen bogig-aufwärtsstrebend, drüsenhaarig und spärlich-sternhaarig. 4 Nur in Böhmen bei Gitschin und Mariaschein und in Brn. auf Kiesbänken der Alpenflüsse. Juni. Juli. H. floren tin um Auct. Köpfchen sehr klein.

- c) Blätter gras- oder hellgrün, Blüten in Ebensträufsen, auf hohem, mehr oder weniger beblättertem, kurz- oder langhaarigem Stengel.
  - Stengel reich- (10-20)blättrig, Blätter nach oben allmählich an Größe abnehmend.
- † 1318. H. echioides W. u. K., natterkopfblättriges H. Wurzelstock abgebissen, ohne Ausläufer; Stengel unterwärts dicht., oben abnehmend beblättert (10—12blättrig), an der Spitze mit lockerem, 10- bis 30köpfigem Ebenstraufse; Blätter länglich-lanzettlich, stumpflich, grundständige und unterste Stengelblätter zur Blütezeit vertrocknet nebst dem Stengel mit dichtstehenden, steif angedrückten oder aufwärtsgekrümmten Borstenhaaren besetzt und unterseits zerstreutsternhaarig; Köpfe mittelgrofs, weifsflizig, borstig-drüsenlos; Schuppen meist stumpflich. 24 Hügel, Waldblöfsen im östlichen Deutschland, westlich bis Braunschweig, Harz, bisweilen verschleppt. Juli. August. H. 0,30—0,60.
  - 2. Stengel 1-3blättrig; Grundblätter meist zur Blütezeit frisch.

1319. H. setigerum Tausch, borstentragendes H. Wurzelstock ohne Ausläufer; Stengel schaftartig, unten meist 3blättrig, oberwärts nackt, mit wagerecht abstehenden langen Borsten; Blütter blafsgrün, grundständige grofs, am Grunde lang-verschmälert, zur Blütezeit frisch, nebst dem Stengel sternflaumig, unterseits dünn graufilzig, zerstreut-borstig, oberseits angedrückt-borstig; Blütenstand meist armköpfig, lang-gabelästig, selten kurzästig; Köpfe ziemlich grofs, bauchig, Schuppen graufilzig, mit am Grunde schwarzen Borstenhaaren. 4 Grasige, sonnige Hügel, Felsen, zerstreut. Juni. Juli. H. cinereum Tausch, H. Rothianum Grisebach. H. 0.15-0.50.

†1320. H. aurantiacum L., orangerotes H. Stengel unterwärts armblättrig, von langen Haaren rauh, oberwärts nebst dem Ebenstraus schwarz-drüsig-behaart; Blätter grasgrün, länglich-verkehrteiförmig, mit langen Haaren besetzt, ohne Sternhaare; Hüllen breiteiförmig; Griffel braun. 24 Wiesen des Hochgebirges, bis zu den Kämmen hinausgehend. Ziegenhals, im Riesengebirge am kleinen Teich, bei der Schlingelbaude, Grenzbauden, häusiger auf der böhmischen Seite, z. B. Peterbaude, Kesselbauden u. a., Saalwiesen bei Landeck, Glatzer Schneeberg, im mährischen Gesenke am Leiterberge, Altvater, im Kessel, Hungerlehne; auf den Beskiden bei Teschen, Barania; vielleicht auch im Unterharze im Bodethale in der Nähe der Rosstrappe wild, sonst bisweilen in Gärten gebaut und von da aus oft in Menge verwildert. — E. (höchste Vogesenkuppen), aber nicht in Bd. Brn. (Alpen). Juni-August. Blk. satt-orangefarbig. H. 0,30

\* † 1321. H. pratense Tausch, Wiesen-H. Stengel unterwärts armblättrig, mit langen, weichen Haaren, oberwärts filzig, drüsig und

schwarzhaarig; Blätter länglich und verkehrt-eiförmig, stumpf, mit langen, weichen Haaren, aber ohne oder nur unterseits mit spärlichen Sternhaaren; Ebensträuse gedrungen; Hüllen ei-walzenförmig; Griffel gelb. 2 Grasplätze, Wiesen, Waldränder, zerstreut. Juni—August. H. collinum Auct. (nicht Gochnat). H. 0,30-1,00.

1322. H. arvicola N. u. P., Feld-H. Ausläufer meist oberirdisch, selten fehlend; Stengel schlank, oberwärts nebst den schief-aufrechten, schlanken Köpfchenstielen und Hüllen mit zahlreichen Drüsen besetzt, außerdem flockig wie die Unterseite der meergrünen, lanzettlichen oder etwas länglichen, grundständigen Blätter; Blütenstand rispig, locker; Zungenblüten gelb, unterseits oft rot-gestreift. 24 Äcker. Thüringen. Mai.

1323. H. umbelliferum N. u. P., doldiges H. Ausläufer sehr lang, dünn; Stengel schlank, oberwärts mit 3—12köpfigem, doldigem, ziemlich lockeren, fast gleichgipfeligem Blütenstande; Hüllkelch blaris und nebst den Köpfchenstielen meist dichtdrüsig und weichharig. 4 Hügel, Wiesen, zerstreut. Mai. H. fallax Willd. H. 0,50—0,75.

- \* + 1324. H. cymosum L., trugdoldiges H. Lebhaft-grün, im Alter und getrocknet gelblich, rauhhaarig oder borstig-steifhaarig; Wurzelstock abgebissen, ohne Ausläufer; Stengel wenigblättrig, drüsenlos behaart; Blätter verkehrt-eiförmig oder lanzettlich, fast kahl, die untersten kleiner und stumpf; Trugdolde ausgebreitet, mit grauen Sternhaaren und kleinen Köpfchen; Blütenstiele lang, ebensträussig; Hüllkelch (grün) walzlich, weis-behaart, Hüllblätter spitz. 2 Hügel und Waldwiesen, zerstreut, aber im nordwestlichen Gebiete fehlend. Juni. Juli. Blk. hellgoldgelb. H. 0,30-0,60. Andert ab: a) genuinum Fries (H. Nestleri Villars, H. poliotrichum Wimmer): Stengel und Blätter borstig, letztere fast ohne Sternhaare; Hüllkelche und Kopfstiele mit weißgrauen Zottenhaaren; Köpfe klein, so in Böhmen häufig, in Schlesien hin und wieder u. a. O. b) pubescens W. u. Grab. Stengel und Blätter mit zerstreuten, steifen Haaren besetzt, Blätter besonders unterseits dicht-sternhaarig; Köpfe größer; Hüllblätter mit spärlichen Borstenhaaren (H. cymigerum Rchb.) oder (als H. glomeratum Fries, H. cymosum + pratense?) mit dünneren, in den längeren, schmalen Stiel verschmälerten, nur zerstreut sternhaarigen Blättern und etwas kleineren Köpfchen, welche aber doch bedeutend größer sind als die des sehr kleinköpfigen echten H. cymosum (var. a).
- B. Archhieracia Fries. Achänen größer, am oberen Rande etwas verdickt, ungezähnt; Strahlen des Federkelchs ungleich.
- a) Aurella Tausch. Die Vermehrung aus der Achse geschieht durch Blattrosetten. Grundblätter meist bleibend; Hüllblätter mehrreihig, regelmäßigdachziegelig.
  - Haare der Blätter drüsenlos, auch Stengel und Köpfe meist ohne Drüsenhaare.
    - Saum der Blumenkrone kahl.
  - \* Stengel beblättert; Hülle von langen weißen Haaren dichtzottig.
- † 1325. H. villosum L., zottiges H. Stengel 1—3köpfig, nebst den Blättern lang-wollhaarig; Blätter bläulichgrün, länglich-lanzett-lich, nach dem Grunde verschmälert, obere eiförmig, halb stengelmunfassend; Kopfstiele sternhaarig und mit langen, weißen Wollhaaren besetzt; Hüllblätter lang-weißhaarig, ohne Sternhaare, die äußeren fast blattartig, weit abstehend. 24 Felsige Abhänge, nur im Kessel

des mährischen Gesenkes und auf den bayerischen Alpen. Juni. Juli. Blk. goldgelb. Der meist 1köpfige Stengel 0,15—0,20 hoch. Ändert ab: b) elongatum Froelich. Stengel meist höher; Grundblätter zur Blütezeit verwelkt; Hüllblättchen gleichartig, linealisch-lanzettlich,

weniger abstehend und zottig, so in den bayerischen Alpen.

1326. H. dentatum Hoppe, gezähntes H. Stengel 1—2blättrig, 1—5köpfig, fein-sternhaarig und zottig; Grundblätter in den Stiel verschmälert, länglich-lanzettlich, geschweift oder fast buchtig-gezähnt, beiderseits rauhhaarig, Stengelblätter sitzend, nicht umfassend; Hüllblätter zugespitzt, anliegend, zottig. 4 Nur auf Alpenwiesen in Brn. Juli. August. Ändert ab: b) pseudoporrectum Christener. Stengelblätter 4—5, mit breitem Grunde sitzend, grobgesägt, spitz, so in den bayerischen Alpen: Hochwies, Reitalpe, Benediktenwand, Miesing.

1327. H. speciosum Hornemann, prächtiges H. Stengel meist dicht beblättert, 2—mehrköpfig, zottig; Blätter ziemlich starr, graugrün, wenig behaart, die grundständigen gestielt, zur Blütezeit verwelkt, die stengelständigen lanzettlich, gezähnt, nicht umfassend; äußere Hüllblätter stumpf und ausgerandet, nebst den Köpschenstielen mit Sternhaaren und langen, weißen Haaren besetzt. 4 Nur in den bay-

erischen Alpen am Spitzingsee. Juli. August. Köpfe groß.

1328. H. glabratum Hoppe, kahles H. Stengel beblättert, 1—mehrköpfig, kahl; Blätter bläulichgrün, linealisch-lanzettlich, kahl, fast ganzrandig, stengelständige nach dem Grunde zu verschmälert; Köpfchenstiele aufrecht, nebst dem Hüllkelch von langen, weißen Haaren dichtzottig. 4 Steinige Alpenwiesen, Gerölle, Kies der Alpenflüsse, nur in den bayerischen Alpen. Juli. August. H. trichocephalum Willd. Ändert ab: b) trichoneurum Prantl (als Art) Stengel wenigblättrig; Blätter deutlich-gestielt, lanzettlich, gezähnt oder gezähnelt, unterseits auf der Mittelrippe dicht behaart, stengelständige mit schmalem Grunde; Hüllschuppen sehr schmal, schwärzlich, so auf den bayerischen Alpen (Schachenkopf und Gramer bei Partenkirchen, Achensee, Spitzingsee, Schliersee).

\*\* Stengel beblättert; Hülle sternhaarig, ohne oder mit nur zerstreuten einfachen und drüsigen Haaren.

1329. H. bupleuroides Gmelin, hasenohrblättriges H. Stengel blattreich, kahl, 2—9köpfig; Blätter bläulichgrün, lanzettlich, lang zugespitzt, untere nach dem Grunde verschmälert und schwach-gezähnelt, kahl oder gewimpert; Kopfstiele aufrecht, wenig verdickt, schuppig; Hüllblätter dunkelgrün mit hellen Haaren, am Grunde filzig-weißgrau. 4 Nur in Bd. (Felsen im obern Donauthal). W. (schwäbische Alp). Juli. August. H. polyphyllum Willd. Blk. goldgelb, trocken unverändert. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) Schen kii Grisebach. Stengel 1—wenigköpfig, fast kahl; Blätter linealisch bis linealisch-lanzettlich; Hüllblättchen stumpflich, von Sternhaaren mehlig und mit zerstreuten, einfachen, kurzen Haaren besetzt, so in den bayerischen Alpen und bei Tegernsee. c) inulifolium Prantl. Grundblätter zahlreich, lanzettlich, spitz, deutlich-gestielt, entfernt-gezähnelt, Stengelblätter 3—5, lanzettlich; Hülle bauchig-kugelig, so am Griesen bei Partenkirchen und auf den Loisachauen bei Garmisch.

1330. H. glaucum Allioni, meergrünes H. Stengel schlank, kahl, meist tief hinab verzweigt, mit sparrig-abstehenden, langen, ein-

köpfigen Ästen; Grundblätter zahlreich, lanzettlich bis linealischlanzettlich, gezähnelt bis gesägt-gezähnt, bläulichgrün, deutlich-gestielt; Stengelblätter 2-6, linealisch, sitzend, rasch an Größe abnehmend; Hülle oval oder kugelig, am Grunde abgerundet; Hüllblätter stumpf bis spitz, grauflockig. 4 Hiervon im Gebiete nur die Abarten b) Willdeno wii Monnier, haar- und drüsenlos; Kopfstand hochgabelig, 3-5köpfig; Hüllblätter schmal, spitz, dunkel, durch Flocken stark hellrandig; Griffel dunkel, Früchte kastanienbraun, so nur in Brn. (Alpen und Hochebene). Blk. gelb. c) isaricum Naegeli (als Art, H. saxatile Rchb. fil.). Blätter schmal- oder breit-lanzettlich, gezähnt; Kopfstand hochgabelig oder locker-rispig, 2-12köpfig, Hülle kugelig, zuletzt bauchig, Hüllblätter ziemlich breit, stumpflich, dunkel, breit-grünrandig, mit spärlichen Sternhaaren, so nur in Brn. (Alpen und Hochebene).

1331. H. subspeciösum Naegeli, halbprächtiges H. schlank, 2-4köpfig, nur am Grunde spärlich-behaart; Grundblätter lanzettlich und länglich-lanzettlich, fast ganzrandig oder gezähnelt, Stengelblätter 4-5, langsam an Gröse abnehmend, lanzettlich, auch die unteren fast sitzend, alle bläulichgrün und oberseits kahl, unterseits sternhaarig und mit einfachen Haaren; Hülle mit weißen, einfachen Haaren, Hüllblätter etwas breit, äußere sehr spitz, locker abstehend, innere bis stumpf, schwarz, mit etwas helleren Rändern. 24 Steinige Wiesen, Auen. Nur in den bayerischen Alpen und in der Hochebene, z. B. am Griesen und Gramer bei Garmisch, Spitzingsee, Schinder bei Tegernsee, Isarauen im Hinterauthal. Juli. August. Blk. hellgelb. H. 0.30-0.40.

\*\*\* Stengel schaftartig, blattles, meist 1köpfig; Hülle von rauchgrauen Haaren zottig.

- 1332. H. piliferum Hoppe, behaartes H. Stengel meist 1köpfig, mit langen, einfachen, drüsenlosen Haaren besetzt, blattlos oder seltener mit 1-2 kleinen Blättchen; Blätter bläulichgrün, länglich-lanzettlich, nach dem Grunde zu verschmälert, sitzend, fast ganzrandig, behaart, aber ohne Drüsenhaare; Hüllblätter lanzettlich, zugespitzt, von langen, am Grunde grauen Haaren sehr zottig, die äußeren sehr locker. Nur auf Alpenwiesen in Brn. (Schneibstein, kl. Teufelshorn, Trischibel). Juli. August. H. Schraderi Schleicher. H. 0,10-1,15.
  - 2. Saum der Blumenkrone gewimpert.
- 1333. H. vogesiacum Mougeot, Vogesen-H. Stengel wenigblättrig, einfach oder fast ebensträufsig, am Grunde rauhhaarig; Blätter bläulichgrün, breit-lanzettlich, entfernt-gezähnt, in den zottig-behaarten Stiel verschmälert, am Rande und auf der Mittelrippe unterseits rauhhaarig-bärtig, stengelständige lanzettlich, sitzend; Kopfstiele und Hüllkelch schwarz-drüsig-behaart; äußere Hüllblätter etwas abstehend, innere sehr spitz. 4 Nur in den Vogesen (Hohneck, Rothenbach, Juni-August. H. Mougeotii Froelich, H. decipiens Monnier z. T. H. 0,15-0,40.
- II. Haare der Blätter alle oder doch teilweise drüsentragend; Hüllen und Kopfstiele stets drüsenhaarig.
  - Saum der Blumenkrone gewimpert.
- \* Stengelblätter lanzettlich oder länglich, allmählich gegen den Grund verschmälert oder die untern gestielt.
  - † 1334. H. alpinum L., Gebirgs-H. Stengel 1—3köpfig, zottig

und sternhaarig, oben nebst dem vor dem Aufblühen etwas nickenden Hüllkelche mit langen, weissen, am Grunde schwarzen und zugleich mit kürzeren, drüsentragenden, schwarzen Haaren besetzt; Blätter grasgrün, zottig, fast ganzrandig oder gezähnt, grundständige meist spatelförmig oder eiförmig-länglich, in den geflügelten Stiel verschmälert. stengelständige länglich-lanzettlich bis linealisch, beiderseits verschmälert; Hüllen meist bauchig; Saum der Blk. behaart. 24 Wiesen und Kämme höherer Gebirge, nicht unter 1200 m. Sudeten, Brocken, Vogesen, bayerische Alpen. Juli. August. Blk. goldgelb. H. 0,10-0,30. Ändert ab: a) genuinum Wimmer. Stengel niedrig, blattlos oder 1 bis 2blättrig, 1köpfig, nebst den schmal-spatelförmigen Blättern langhaarigzottig, aber fast drüsenlos; Hüllblätter ziemlich breit, äußere stumpflich, bisweilen blattartig, meist abstehend; Saum der Blk. meist starkbehaart, mit starkgewimperten Zähnen; Griffel gelb. b) tu bul os um Tausch. Stengel höher, 2-3blättrig, 1köpfig, untere Blätter zahlreich, breit-spatelförmig oder lanzettlich, gezähnelt; Köpfe geschlossen; Hüllblätter wie bei a; Blk. sämtlich eingerollt, starkbehaart, mit meist verkümmerten, starkgewimperten Zähnen; Griffel russfarben. c) foliosum Wimmer (H. Fritzei F. Schultz, H. montanum u. polymorphum G. Schneider). Stengel 1—mehrköpfig, wenig zottig, 3—8blättrig; Blätter länglich-verkehrt-eiförmig bis länglich-lanzettlich, meist gezähnelt; Hüllkelch halbkugelig, schwärzlich, etwas zottig, Hüllblätter linealischlanzettlich, fast gleichgestaltet, äußere nur selten blattartig; Saum der Blk. sparsam-behaart, Zähne schwach-gewimpert, selten fast kahl; Griffel rufsfarben. Im Riesengebirge häufig, kommt aber wieder in besonderen Formen vor, von welchen H. Uechtritzianum G. Schneider (Stengel schaftartig, meist steif-aufrecht; Grundblätter rundlich, stumpf, Stengelblätter halbumfassend) früher vom Autor als eigene Art betrachtet wurde.

1335. H. bructerum Fries, Brocken-H. Stengel 1- oder gabelig-2köpfig oder auch ästiger und mehrköpfig; Blätter starr, länglichlanzettlich, grobgezähnt, oberseits fast kahl, erste grundständige sitzend, folgende langgestielt, stengelständige deckblättrig, lanzettlich; Köpfe zuletzt wenig-behaart, schwärzlich, Hüllblätter am Grunde angedrückt, stumpf; Zungenblüten deutlich-gestreift, an der Spitze behaart. 24 Nur auf dem Brocken (Heinrichshöhe und kleiner Brocken) Juli. Aug.

H. Halleri Hampe (nicht Villars). H. 0,10-0,30.

† 1336. H. eximium Backhouse, ausgezeichnetes H. Stengel 2—6blättrig, 1—3köpfig, zottig, meist deutlich-längsstreifig; Grundblätter zur Blütezeit meist zahlreich, 'behaart oder fast kahl, länglich bis länglich-lanzettlich, lang-zugespitzt, meist grobgezähnt, in den schmalgeflügelten Stiel ganz allmählich verschmälert, Stengelblätter schmallanzettlich, in eine lange Spitze vorgezogen, nach oben meist in schmallinealische Deckblätter übergehend; Köpfe gewöhnlich sehr ansehnlich, halbkugelig, mit abgerundetem oder gestutztem Grunde; Hüllen schwärzlich, am Grunde weißgrau-zottig, mit eingestreuten, spärlichen Drüsen oder drüsenlos; Hüllblätter fast gleichgestaltet, verlängert, linealischlanzettlich, nur die äußersten klein, stumpflich, wie blattartig; Saum der Blk. schwach-behaart. 4 Im Riesengebirge (Ziegenrücken, Gehänge unter der kl. Koppe, Teichränder) und häufiger in den Ostsudeten (Glatzer Schneeberg; im Gesenke auf der Brünnelheide, Altvater, Janovitzer Heide u. a. O.). Juli. August. Blk. tiefgelb. Griffel

gelb oder russfarben. H. bis 0,35. Ändert ab: b) calenduliflorum Backhouse (als Art), Grundblätter breiter, verkehrt-eiförmig oder breit-länglich-spatelförmig, meist stachelspitzig, mit langem, breit-geflügeltem Stiele, so in den West- und Ostsudeten.

Nach einigen Autoren kommt das echte H. eximium Backhouse im Gebiete nicht vor; die hier beschriebene Pflanze soll eine Abart von H. alpinum sein und zu H. pseudeximium G. Schneider gehören, während H. calenduliflorum Backhouse als eigene Art anzusehen sei.

- † 1337. H. nigrescens Willd., schwärzliches H. Stengel 1 bis 3-köpfig, besonders oberwärts sternhaarig und wie die Hüllenmit schwarzen Drüsen- und kurzen Zottenhaaren besetzt; Blätter grünlich, beiderseits behaart, die grundständigen eiförmig bis länglich, ziemlich plötzlich in den langen, geflügelten Stiel verschmälert, am Grunde buchtiggezähnt, mit wenigen, meist großen, stumpflichen, in eine sitzende Drüse endigenden oder drüsenlosen Zähnen, stengelständige 1, selten 2, den Grundblättern ähnlich, mit fast noch größern Zähnen, am Grunde stielartig verschmälert; Zungenblüten an der Spitze gewimpert. 24 Grasreiche Kämme und Lehnen im Riesengebirge. Juli—Septbr. H. Halleri Wimmer. Ändert ab: b) decipiens Tausch (als Art), Grundblätter ei-spatelförmig bis schmal-länglich, in den meist fast gleich langen, ziemlich schmal geflügelten Stiel verschmälert, gezähnelt oder seicht-buchtig-gezähnt, seltener ganzrandig, stengelständige 1—2, lanzettlich, mit breitem, verschmälertem Grunde sitzend, ganzrandig oder gezähnelt; Zungenblüten schwach-behaart, so im Riesengebirge.
- † 1338. H. glandulosodentatum Uechtritz, drüsenzähniges H. Stengel am Grunde weichhaarig, sonst zerstreut-sternhaarig, an der Spitze meist 2—4köpfig; Grundblätter lanzettlich, lang-zugespitzt, allmählich in den Stiel verschmälert, ungleich-grob- und -spitz-gezähnt, Zähne in eine gestielte Drüse endigend, Stengelblätter 1—2, gestielt, den Grundblättern ähnlich; Hüllblätter schwarz, wie die Kopfstiele wenig oder kaum zottig, aber reichlich-drüsenhaarig. 4 Grasige, steinige Lehnen im östlichen Teile des Riesengebirges, Weiswassergrund, Ziegenrücken, Brunnberg, besonders an den Höllenkränzen, Koppenplan, Melzergrube, Kiesberg. Juli—Septhr. Blk. goldgelb. H. apiculatum und tortuosum Tausch. H. 0,10—0,40.

\*\* Stengelblätter eiförmig, mit breitem Grunde sitzend, meist halbumfassend.

† 1339. H. behemicum Fries, böhmisches H. Stengel ebensträusig-ästig, selten einfach, 4—8blättrig, oberwärts spärlich sternund zottenhaarig, aber reichlich drüsenhaarig; Blätter trübgrün, oft braunrot-berandet, etwas rauhhaarig, kleindrüsig, oberseits meist ziemlich kahl, unterste weniger, zur Blütezeit meist abgestorben, wie die unteren Stengelblätter eiförmig bis eiförmig-länglich, in den gleichlangen geflügelten Blattstiel verschmälert; Hüllkelch bauchig, mit wenigen kurzen Zotten; Zungenblüten aussen kahl, an der Spitze gewimpert. 24 Nur im Riesengebirge, aber daselbst häufig. Juli. H. sudeticum Sternberg (z. größten T.), H. pulmonarioides Presl Fl. cech. (nicht Villars), H. cydonifolium Tausch, Koch u. Fries Symb. (nicht Villars), H. carpaticum Grisebach, Wimmer (nicht Besser). H. 0,20—0,40.

+ 1340. H. pedunculare Tausch, langästiges H. Stengel 4 bis 6blättrig, 1köpfig oder mit mehren 1köpfigen, oft schon unter der Stengelmitte aus den Blattachseln entspringenden Ästen, von langen, grauen Haaren zottig, oben sternhaarig-filzig und mit schwärzlichen Borsten- und Drüsenhaaren besetzt; Blätter dunkelgrün, gewimpert, rauhhaarig, grundständige wenige, länglich bis eiförmig-länglich mit breit-geflügeltem Blattstiel, schwach-gezähnt, stengelständige länglich, mit abgerundetem Grunde sitzend oder etwas stengelumfassend, mit ungleich-großen Zähnen; Köpfe 1—6, groß, auf oberwärts verdickten Stielen; Hüllkelch fast halbkugelig, Hüllblättchen mit schwärzlichen Zotten- und sparsamen Drüsenhaaren. 4 Auf fruchtbaren Wiesen, an grasigen Lehnen des Riesengebirges: Elbwiese, besonders am Rande des Elbgrundes, Veigelstein, Kesselkoppe, Krkonosch, Petersbaude u. a. O. Juli. August. H. sudeticum Fries, Wimmer, Celak., Sternberg (zum kleinsten Teil), H. alpinum Tausch (nicht Fries), H. alpinum var. glossophyllum W. u. Grab. H. 0,15—0,30.

1341. H. amplexicaule L., umfassendes H. Überall drüsigbehaart mit gelblichen, am Grunde oft schwärzlichen Haaren; Stengel oberwärts ästig, mehrköpfig; Blätter ziemlich dick, etwas starr, grundständige länglich-eiformig, allmählich gegen den Grund verschmälert, grob- und buchtig-gezähnt, stengelständige eiformig, mit breitem Grunde sitzend, umfassend. 4 Felsen, Mauern. Nur in Brn. auf den Alpen (Kegelköpfe, Faltenbach bei Oberstorf; Füßen gegen den Lechfall, Steinwände bei Pfronten, Hohenschwangau). Wird bisweilen in Gärten gezogen und verwildert von da aus. Juni. Juli. H. 0,20—0,40.

#### 2. Saum der Blumenkrone kahl.

- 1342. H. Jacquini Villars, Jacquin's H. Stengel niedrig, aufstrebend, beblättert, mit längeren, einfachen und kurzen, drüsentragenden Haaren reich besetzt, meist 2-, selten 3—9köpfig; Blätter grasgrün, länglich-eiförmig, unterseits und am Rande behaart, die grundständigen und unteren stengelständigen gestielt, am Grunde tiefgezähnt oder fast fiederspaltig, obere sitzend, lanzettlich, ganzrandig; Hullkelch kurzhaarig. 24 Felsen, steinige Alpentriften. E. (Pfirt). Bd. (Hohentwiel, oberes Donauthal). W. (Alp). Brn. (Alpen). Juni. Juli. H. humile Host, H. pumilum Jacquin (nicht L.). H. 0,15—0,25.
- b) Pulmonarea Koch. Die Vermehrung aus der Achsesgeschieht durch Blattrosetten. Grundständige Blätter bleibend, die ersten abgerundet. Hullblätter unregelmäßig dachziegelig, eine innere, fast gleichlange Reihe und 2 äußere viel kürzere Reihen.
- I. (Alpestria Fries.) Obere Stengelblätter mehr oder weniger stengelumfassend oder mit breitem Grunde sitzend, sehr selten (bei H. Wimmeri) kurzgestielt.
   1. (Eualpestria Uechtritz.) Reife Früchte schwarzbraun bis schwärzlich. Köpfe reichlich mittelgroß bis ansehnlich.
- † 1343. H. chlorocéphalum Wimmer, blassblättriges H. Stengel gesleckt, von der Mitte an mit 1—3köpsigen, langen Ästen; Blätter blass, unterseits etwas graugrün, locker, langzottig, mittlere und obere breit-eiförmig, langzugespitzt, buchtig-gezähnt; Köpfe groß, bauchig, am Grunde breitgestutzt, Hüllschuppen sehr breit, schwach-behaart, schwarzgrün, breit-berandet. 4 Im Riesengebirge ziemlich verbreitet, im Gesenke nur im Gr. Kessel, aber nicht in Thüringen. August. H. pallidifolium Knaf, nicht Jordan. H. 0,20—0.50.

ständige 3—6, länglich, länglich-eiförmig oder breit-lanzettlich, stumpf oder spitz, in den zottigen, geflügelten Stiel verschmälert, am Grunde oft grob-gezähnt, mittere und obere mit breit-eiförmigem Grunde halbstengelumfassend; Köpfe ziemlich große und zur Fruchtzeit bauchig, auf grau-sternfilzigen und stark drüsenhaarigen Stielen; Hüllblätter schwärzlich, kurzzottig und mit zahlreichen schwarzen Drüsenhaaren, innere schmal-berandet. 24 Wiesen und grasige Lehnen im Riesengebirge und besonders im Gesenke nicht selten. Juli. August. H. amplexicaule Tausch (nicht L.). Blk. intensiv goldgelb. H. 0,15 bis 0,30.

- † 1345. H. stygium Uechtritz, täuschendes H. Stengel schlank, hin- und hergebogen, am Grunde wie die Blattstiele braumto oder gefleckt und daselbst etwas zottig, sonst ziemlich kahl, 2—4blättrig, meist 1—4köpfig; Blätter dunkel- oder blaugrün, gewimpert und am Mittelnerv rauhhaarig, sonst fast kahl, lanzettlich, meist drüsig-feingezähnt, grundständige 2—6, zur Blütezeit meist noch vorhanden, in den langen, etwas zottigen Stiel verschmälert, stengelständige sitzend oder etwas umfassend; Köpfe auf bogig-aufsteigenden bis aufrechten sternflizigen und zerstreut-drüsenhaarigen Stielen; Hüllkelch nach der Blüte etwas bauchig, zuletzt fast gestutzt, Hüllblätter schwarz, ziemlich breit, spitzlich, innere blässer; Saum der rinnigen (nicht flachen) Blk. kahl; Frucht schwarzbraun. 4 Auf Wiesen und grasigen Lehnen und Kämmen des mährischen Gesenkes und Glatzer Schneebergs stellenweise zahlreich. Juli. Aug. Blk. blafsgoldgelb. H. 0,15—0,30.
- † 1346. H. Engleri Uechtritz, Engler's H. Stengel 2—3blättrig, 2—4köpfig, besonders unterwärts rauhhaarig; Blätter mattgrün, zerstreut-rauhhaarig, lanzettlich, ganzrandig oder entfernt gezähnelt, grundständige 2—3, zur Blütezeit oft vertrocknet, in den geflügelten Stiel verschmälert, obere Stengelblätter mit eiförmigem Grunde halbumfassend; Köpfe auf aufrechten, steifen, sternfilzigen und borstenhaarigen, drüsenlosen Stielen, Hüllblätter zahlreich, schwärzlich, hellgrün berandet, borstig-drüsenlos-behaart, lanzettlich-pfriemlich, lang, vor dem Aufbühen die Blüten weit überragend. 4 Steinige, grasige Lehnen des Hochgebirges. Am Basalt in der Kleinen Schneegrube und im Kessel des Gesenkes. Juli. August. H. dovrense Engler (nicht Fries). Blk. goldgelb. H. 0,15—0,25.
- (Alpestria spuria Uechtritz.) Reife Früchte licht-braunrot oder kastanienbraun; Köpfe kaum oder höchstens mittelgrofs.
- † 1347. H. albinum Fries, Elb-H. Stengel schwachkantig, hinund hergebogen, durchweg grün oder unten rötlich-gesprenkelt, 2 bis 3(selten 4)blättrig, fast kahl, oben nebst den Kopfstielen und Hüllblättern sternfilzig und reichlich mit schwarzen Drüsenhaaren besetzt;
  Blätter grasgrün, dünnhäutig, unterseits zerstreut-behaart, gewimpert,
  entfernt-drüsig-gezähnelt, grundständige 1-3, eiförmig, stumpflich,
  ziemlich plötzlich in den Stiel verschmälert, stengelständige eiförmiglänglich, halbstengelumfassend; Köpfe 2-6, ziemlich entfernt auf
  dünnen, gebogenen Stielen; Hüllblätter schwarz, innere stumpflich,
  äußere etwas abstehend; Saum der Blk. sparsam-gewimpert; Frucht
  rotbraun. 4 Grasige Lehnen des Riesengebirges (Kesselkoppe, Krkonosch, Gr. und Kl. Schneegrube, Melzergrund, Kiesberg u. a.). AugustSeptember. Blk. goldgelb. H. 0,30-0,50.

+ 1348. H. pseudalbinum Uechtritz. Stengel stielrundlich, kahl. unter oder bis zur Mitte nebst den Blattstielen meist rötlich oder gesprenkelt; Blätter hellgrün, etwas derb, am Rande und unterseits am Mittelnerven weichhaarig, grundständige zur Blütezeit 1-2, selten mehr, breit-länglich oder länglich-elliptisch, in den dünnen, undeutlich geflügelten, stärker weichhaarigen, ziemlich langen Stiel verschmälert, stengelständige 4-6. lanzettlich-länglich oder breit-lanzettlich, in den kurzen, deutlich-geflügelten, etwas umfassenden Stiel zusammengezogen. am Grunde oft schwach-buchtig-gezähnt; Kopfstiele und Hüllkelch deutlich-grauflockig; Köpfe 3—5, selten bis 7; Hüllblätter meist stumpf, an der Spitze weißbärtig, äußere schwarz, stärker drüsig, kaum berandet, mittlere grün-berandet; Früchte hellrotbraun, zuletzt schwarzbraun. 24 Im Riesengebirge am Kiesberge nicht selten, im Melzergrunde und am Gehänge unter der Kl. Koppe spärlich. August. September.

† 1349. H. erythropodum Uechtritz, rotfüssiges H. Stengel nebst den Blattstielen am Grunde dunkelbraunrot, oft gefleckt, schlank, hin- und hergebogen, meist 3-4blättrig; Grundblätter 1-2, selten 3. den Stengelblättern ähnlich, in den Stiel allmählich verschmälert, lanzettlich-länglich bis lanzettlich, vom Grunde bis zur Spitze regelmälsig-gezähnelt oder -gezähnt, seltener fast ganzrandig, unterstes Stengelblatt meist langgestielt, das nächstfolgende kurzgestielt, mit breitem, am Grunde halbumfassendem Stiele, oberste halbumfassend; Köpfe 1-3, genähert, ziemlich klein, nebst den Stielen meist reichlich schwarzdrüsig. 4 Nur im Riesengebirge (Kleiner Teich, Kleine Koppe, Melzergrund, Kiesberg). August. September. H. albinum b. den-

tatum Freyn, H. pseudalbinum + vulgatum?
1350. H. corconticum Knaf fil., Riesengebirgs-H. Stengel 4-5blättrig, spärlich-zottig, oberwärts wie die Kopfstiele und Hüllen filzig, mit abstehenden schwarzen Borsten und langen Drüsenhaaren; grundständige Blätter breit-eiförmig oder eiförmig-länglich, über dem ganz umfassenden Grunde blattstielartig zusammengezogen, die übrigen mit großen Ohren den Stengel vollkommen umfassend, nur die obersten halbumfassend; Hüllblätter schmal-linealisch, innere stumpflich, äußere etwas abstehend; Früchte rotbraun. 24 Grasige und steinige Kämme des Riesengebirges (Krkonosch, Kesselkoppe, Spindlerbaude, Kiesberg, Melzergrube). Juli. August. H. juranum Auct. (nicht Fries), H. subprenanthoideum G. Schneider. H. 0,30—1,00. Ändert ab: b) elongatum Celak. (H. asperulum Freyn) durch die oberwärts spärlicher drüsenhaarigen Stengel, die zur Blütezeit schon abgestorbenen Grundblätter und besonders durch die schmälern und längern länglichlanzettlichen, schwach-feingezähnelten Stengelblätter und die weit kleinern Blütenköpfchen verschieden; so am Krkonosch und an der Südlehne der Kesselkoppe bis zum Gipfel.

† 1351. H. Wimmeri Uechtritz, Wimmer's H. Stengel dunn und schlank, meist 1blättrig, drüsenlos und oberwärts kahl, 1- oder wenigköpfig; grundständige Blätter gestielt, länglich-lanzettlich, spitz, zerstreut-behaart, Blattstiele zottig, die 1-2 oberen Stengelblätter sitzend oder seltener kurzgestielt; Kopfstiele bogenförmig-aufsteigend; Hüll-kelch bauchig, schwärzlich, mit schmalen, schwachdrüsigen oder kurzborstigen, feinspitzigen Blättchen; Zungenblüten gewimpert. 4 Nur im Riesengebirge am Kleinen Teiche, in der Melzergrube, Kesselkoppe,

Digitized by GOOGLE

Kleine und Große Schneegrube, Kiesberg u. a. Juli. H. anglicum Wimmer (nicht Fries), H. pallescens Fries z. T. (nicht W. u. K.). H. 0.20-0.30.

1352. H. Purkynei Celak., Purkyne's H. Stengel mit mehrzähliger Blattrosette, sonst nur 2blättrig, schlank, spärlich-behaart, mit 8—12köpfiger Doldentraube; Blätter licht-graulichgrün, getrocknet leicht gelb werdend, beiderseits, besonders aber unterseits, am Rande und am Blattstiel mit langen, weichen, weifslichen Haaren bedeckt, fein-drüsig-gezähnelt, Grundblätter elliptisch bis länglich-elliptisch, kurzgestielt, das untere Stengelblatt schmal-länglich, zum Grunde verschmälert, aber kaum gestielt, das obere klein, deckblattartig, Blattzähne nach vorn gerichtet; Kopfstiele und besonders die Hüllen mit zahlreichen langen, weifslichen, drüsenlosen und zerstreuten kurzen, drüsigen Haaren; Zungenblüten dottergelb, mit gewimperten Zähnen; Griffel rauchgrau. 24 Bisher nur am Kahlenberge bei der Kesselkoppe im Riesengebirge. August.

† 1353. H. moravicum Freyn, mährisches H. Blätter auf den Flächen spärlich-feinbehaart, die grundständigen breitoval bis eilänglich, nur 2—3 frisch, unterste stumpf, Stengelblätter, zumal das untere, in einen deutlichen, langen Stiel zusammengezogen, auch das obere oft noch laubig, Drüsenzähnchen horizontal abstehend; Blätter und Kopfstiele nur mit ziemlich langen drüsentragenden, sehr selten mit vereinzelten drüsenlosen Haaren. 24 In den Ostsudeten (Großer Kessel, Mentschikgraben, Schlösselgraben, Peterstein, zwischen dem Altvater und der Schweizerei, am Hockschar). August. H. integrifolium

Lange var. alpestre Uechtritz.

II. Obere Stengelblätter mit verschmälertem Grunde sitzend oder kurzgestielt. Früchte meist braunschwarz.

1. Stengel blattlos oder 1- (selten mehr-)blättrig.

\* + 1354. H. Schmidtii Tausch, Schmidt's H. Stengel blattlos oder 1- bis 2-, selten 3-5blättrig, doldenrispig-ästig, am Grunde spärlichborstenhaarig, sonst fast kahl; Blätter blau- oder blass-graugrun, länglich bis ei-lansettförmig, in den meist ziemlich langen, schmalgeflügelten, locker-lang-behaarten Stiel verschmälert, kleingezähnt, am Grunde bisweilen eingeschnitten-gezähnt, mit vorwärtsgerichteten Zähnen, steifborstig, sonst oberseits oft kahl; Köpfe ziemlich groß, etwas bauchig, auf sternfilzigen, drüsenhaarigen Stielen; Hüllblätter aus breitem Grunde kurzzugespitzt, nebst den Kopfstielen feindrüsig; Griffel stets gelb. 4 Felsige Abhänge, zerstreut. Juni-September. H. rupestre Schmidt (nicht Allioni), H. Sternbergii Froelich, H. pallidum Bivona nach Fries. Blk. hellgoldgelb. H. 0,10-0,40. Ändert ab: b) persicifolium Fries. Stengel Iblattrig, nebst den Kopfstielen fast kahl; Blätter lanzettlich, beiderseits verschmälert, so im Riesengebirge in der Melzergrube und am Kiesberg. c) candicans Tausch (als Art). Stengel unterwärts feinzottig; Grundblätter fast lederartig, trüb- oder dunkel-graugrün, am Grunde in den breiter geflügelten, weiszottigen Stiel verschmälert, oberseits und am Rande mit kurzen, weichen Borstenhaaren dicht besetzt, unterseits weisslichgrün; Hüllblätter mit etwas häutiger Spitze, so bei Prag, besonders im Moldauthale. Wahrscheinlich gehört hierzu als kleine, einfache Form mit meist blattlosem Stengel H. vulcanicum Grisebach im Rhöngebirge. d) Winkleri Celak. Stengel blattlos oder mit nur einem großen Blatte, 2-3köpfig; Blätter oval bis länglich, am Grunde abgerundet, öfter fast herzförmig und fast lappig-gezähnt, weich und dunn, oberseits lebhaft-grun, unterseits weisslich-lauchgrun, mit sehr feinen, dünnen, weißschimmernden, am Blattrande und an den Blattstielen sehr dicht stehenden Borstenhaaren, so am Sperlingstein zwischen Tetschen und Aussig. e) graniticum Schultz bip. (als Art). Stengel, wie bei der Grundform, blattlos oder Iblättrig, meist 3-5köpfig; Blätter breit, teilweise stumpf, am Grunde gestutet bis herzförmig, am Rande und oft oberseits borsthaarig, meergrün (bisweilen unterseits purpurrot und oberseits ziemlich kahl oder feinborstig, H. quarciticum Freyn). Hüllblätter fein- und lang-zugespitzt, so an Basaltklippen des Herzsteins bei Elgershausen unweit Kassel und in Böhmen bei Bilin und Prag. f) diversifolium Celak. (als Art). Stengel 1blättrig oder blattlos; Blätter graugrün, gewimpert, oberseits kahl, unterseits am Hauptnerven und am Blattstiel mäßiglanghaarig, die grundständigen ziemlich langgestielt, mit am Grunde verbreitertem und gerötetem Blattstiel, das äuserste klein, herzförmigrundlich, die folgenden oval bis länglich, stumpflich, bespitzt, am Grunde gestutzt, die innersten nach dem Grunde zu herablaufend verschmälert, das oberste oder das in den Blattstiel keilförmig verschmälerte Stengelblatt, wenn vorhanden, in eine sehr lange pfriemliche Spitze ausgezogen; Hüllblätter langhaarig, spärlich-sternflockig, lang- und fein-zugespitzt, so am Marienberge bei Aussig. g) grandidentatum Celak. (H. crinigerum Fries?). Stengel mit 2-4 deutlichgestielten, lanzettlichen bis breit-länglich-lanzettlichen, grob-gezähnten Blättern, unterwärts langzottig, Grundblätter mit langen, dunnen, zottigen Stielen, so in Böhmen im Basalt-Mittelgebirge.

† 1355. H. rupigenum Celak., Felsen-H. Stengel blattlos, am Grunde zerstreut-wollig, zuletzt kahl, an der Spitze grau-weichhaarig, fast drüsenlos, 2—3köpfig; Blätter meergrün, kurzgewimpert, ohne Sternhaare, unterste lang-lanzettlich, spitz, in den langen Blattstiel verschmälert, ungleich-gezähnelt; Hüllkelch vielreihig, meist fast drüsenlos, Hüllblätter stumpflich; Zungenblüten kahl; Griffel dunkelfarbig, nicht gelb; Achänen schwarzbraun. 24 Gebirgslehnen. Im Riesengebirge an der Kesselkoppe, Ziegenrücken, Melzergrube, Kiesberg; Aupagrund (aber nicht bei Teplitz), sonst angeblich: W. (Hundersingen, O-A. Münsingen, Neuhausen, O-A. Urach, Rofsfelder Steige bei Dettingen und Hohenurach, Beurener Felsen, bei dem Reißenstein, bei Schmiechen). Brn. (Jura: Weltenburg, Kelheim, Ehrenbürg, Walpurgisberg bei Erlangen). Juni—August. H. bifidum Koch, nicht Kit., H. rupicolum Fries z. T., H. franconicum

Grisebach. H. 0,15--0,40.

1356. H. rotundifolium Celak. fil., rundblättriges H. Stengel blattlos oder mit ganz kleinem, schmalem, deckblattartigem Blättchen, am Grunde zerstreut-langhaarig, oben mit sehr feinen Drüsenhaaren; Grundblätter hellgraugrün, unterseits sehr blass, oberseits kahl oder gegen die Spitze sehr zerstreut-schwachborstig, am Rande mit leinen Borsthaaren, unterseits zerstreut-langhaarig, rundlich oder rundlich-eiförmig, wenig länger als breit, meist sehr stumps, kleindrüsig-bespitzt, am Grunde mit gerundeter Ausbuchtung keilförmig in den Stiel herablaufend, am Rande geschweift und entfernt-drüsig-ge-

Digitized by GOOGIC

zähnelt; Hüllen am Grunde bauchig, Hüllblätter lang und fein zugespitzt, nebst den Kopfstielen sternflockig und fein-hell-drüsenhaarig; Griffel gelb. 4 Bisher bloß am Basaltberge Chlum bei Manetin in Böhmen. Juli. August.

1357. H. incisum Hoppe, eingeschnittenes H. Stengel schaftartig oder Iblättrig, 1—3köpfig; Blätter weich, freudig-grün, länglich, nach dem Grunde zu verschmälert und in den Blattstiel herablaufend, eingeschnitten-gezähnt; Köpfchen ziemlich groß; Hüllen von langen weißen Haaren zottig, drüsenlos, reichlich sternhaarig. 4 Nur in Brn. auf steinigen Älpenwiesen. Juli. August. H. Hoppeanu

Froelich. H. 0,10-0,30.

\*+1358. H. murorum L., Mauer-H. Stengel ebensträusig; Blätter blasgrun, unterseits und am Rande rauhhaarig, untere ei-herzförmig, am Grunde gezähnt; Kopfstiele sternfilzig und kurzhaarig; Hüllblätter stumpflich, angedrückt, mit grauen Sternhaaren, mit oder ohne schwarze Borstenhaare; Zungenblüten fast kahl; Federkelch weiß. 24 Mauern, Wälder, Felsen, gemein. Mai—Herbst. Blk. gelb. H. 0,30—0,60. Ändert in der Größe der Blütenköpfe, in der Farbe der Hüllen und in der Blattform vielfach ab, so H. murorum silvaticum L. mit tiefen, rückwärts-gerichteten Zähnen am Grunde der Blätter, H. rubescens Jordan (als Art) mit am Grunde abgerundeten und H. submaculatum Jordan (als Art) mit am Grunde fast herzförmigen, schrotsägig-gezähnten Blättern und außerdem b) praecox Schultz bip. (als Art) Blätter blaugrun, oberseits meist kahl; Kopfstiele fast ohne Sternhaare, drüsig; Hülle mit Drüsen und einfachen Haaren, etwas früher als H. murorum aufblühend, aber wie dieses bis in den Herbst. c) cinerascens Uechtritz (angeblich nicht Jordan) Blätter meist ganzrandig, graugrünlich, beiderseits und am Rande ziemlich dicht von weißen Haaren borstig, so in Schlesien und Böhmen. d) canofloccosum Celak. (H. murorum v. subcaesium Uechtritz (nicht Fries) Stengel meist niedrig, bis 0,25 m hoch; Blätter bläulichgrun, am Grunde eingeschnitten-gezähnt, Zähne des Blattgrundes abstehend oder etwas vorwärtsgerichtet; Köpfe meist 2-4, auf graufilzigem Stiele; Hüllkelch fast drüsenlos, weißgrausternfilzig, so an Felsen, selten. In Böhmen bei Prag und Leitmeritz. im Riesengebirge in der Kleinen Schneegrube, im Gesenke im Kessel, hin und wieder in Thüringen.

† 1359. H. bifidum Kit., gabelspaltiges H. Stengel dünn, blattlos oder lblättrig, einfach oder wiederholt gabelspaltig; Blätter schwach blaugrün, ziemlich kahl mit Ausnahme des Blattstiels, Grundblätter zahlreich, gestielt, eiförmig oder eilänglich, selten lanzettlich, ungeteilt und am Grunde grob und unregelmäßig buchtig- oder eingeschnitten-gezähnt, etwas herzförmig, abgerundet oder gestutzt; Köpfe ziemlich klein; Hüllblätter schmal, bleich, lang und fein zugespitzt, vor dem Aufblühen oft die jungen Köpfe deutlich überragend, wie die steif-aufrechten Kopfstiele grau-sternfilzig, drüsenlos; Früchte braunrot. 2 Felsen, selten. Am Harz, in Thüringen und Franken, im Riesengebirge, z. B. im Teufelsgärtchen, an der alten Burg bei Fürstenstein, im Gesenke (Kessel, Falkenfelsen bei Gabel) und im nördlichen Böhmen (Sperlingstein bei Tetschen, Ziegenberg bei Außig, Schladinger Berg bei Brüx u. a. O.). Juni. Juli. H. Hoppeanum Wallroth (nicht Froelich), H. Retzii Grisebach z. T. (nicht Fries)

Blk. hellgoldgelb. H. meist 0,10-0,30, seltener höher und in allen Teilen größer. Blätter am Grunde oft keilförmig verschmälert (so am Steinberge und am Schreckenstein bei Aussig). Ändert ab: b) subcaesium Celak. (H. murorum var. subcaesium Fries), H. incisum Koch (nicht Hoppe), H. subdolum Jordan, H. chartaceum Celak. Prodr. mit größeren, dünnern, am Grunde öfter mehr eingeschnittenen Blättern, so in Thüringen.

\* + 1360. H. caesium Fries, bläuliches H. Bläulichmeergrün (an schattigen Orten blassgrün); Stengel 1- bis wenigblättrig. selten blattlos; Grundblätter eiformig oder lanzettlich, am Grunde ab-gerundet oder verschmälert und tiefer gezähnt, am Rande und unterseits meist sternhaarig oder spinnwebig und behaart; Spirre ab-stehend; Aste steif; Hüllkelch fast kugelig, mit grauen Sternhaaren und einzelnen Borstenhaaren, aber ohne Drüsenhaare; Hüllblättchen anliegend, stumpflich oder spitz; Zungenblüten kahl; Griffel gelblichrussfarbig; Federkelch schmutzigweiss. 24 Gebirgsgegenden, Ackerränder, zerstreut, z. B. im Rheintbale bei Niedermendig unweit Andernach, am Harz, in Thüringen, im Rhöngebirge und in den bayerischen Alpen. Juni—August. Blk. hellgoldgelb. H. 0,15—0,40. Ändert ab: b) alpestre Lindeberg. Stengel niedrig, 1-5köpfig; Blätter weicher, reiner grün, kaum bläulichgrün; Hüllen dunkler grün, so im Riesengebirge.

H. plumbeum Fries, bleifarbiges H. Stengel meist **† 1361.** 1 blättrig, kahl, gabelig bis 2-3 köpfig; Blätter fast bleifarbig, unterseits blässer, mit Ausnahme der Stiele beiderseits und am Rande fast kahl, ringsum gezähnt, grundständige 2-4, eiförmig oder länglich bis länglich-lanzettlich, die äußern stumpflich, die innern in den Stiel verschmälert und wie das stengelständige spitz; Hüllblätter schmallinealisch-lanzettlich, feinzugespitzt, schwarzgrün oder schwarz, wie die Kopfstiele drüsenlos, mit einzelnen kurzen schwarzen Haaren oder mit nur vereinzelten grauen Sternhaaren, daher fast kahl; Saum der Blumenkrone kahl. 2 Bisher nur mit Sicherheit am Köpernikstein im Gesenke (angeblich auch am Harze, in Thüringen und

Franken). Juni—August. Blk. goldgelb. H. 0,15—0,25. + 1362. H. atratum Fries, schwarzes H. Stengel 1blättrig, armköpfig (meist 3köpfig), mit gerade aufrechten, steif-schwarzhaarigen und etwas drüsenhaarigen Kopfstielen; grundständige Blätter mehre zur Blütezeit meist noch frisch, ei-länglich oder lanzettlich, in den Blattstiel verschmälert, am Grunde grobgezähnt, zerstreut-weichzottig, Stengelblätter mit verschmälertem Grunde fast sitzend; Hüllblätter linealisch, langzugespitzt, wie die Kopfstiele behaart. 4 Grasige und felsige Lehnen des Riesengebirges, ziemlich verbreitet. (Alpen). Juli. August. Köpfe ziemlich groß. H. meist 0,10—0,80, bisweilen aber höher, ästiger und 10—20 köpfig (H. polycephalum Velenovsky). Ändert außerdem ab: b) subnigrescens Fries (H. submurorum Lindeberg). Stengel meist höher und kräftiger, aber auch niedrig; Blätter breiter, die grundständigen sämtlich breit-elliptisch, eiformig oder rundlich-eiformig oder nur die innersten eiformig-länglich, meist stumpf, so im Riesengebirge. c) glaucellum Lindeberg. Stengel schaftartig, kahl, 1—3 blättrig; Blätter meergrün, bald gelblich werdend, untere meist breiter und stets stark gezähnt, so am Krkonosch, Kiesberg und über dem Pantschefall.

Digitized by GOOGIC

2. Stengel reich-, selten armblättrig.

\* 1363. H. saxifragum Fries, Steinbrech-H. Stengel meist reichblättrig, ästig, an der Spitze fast ebensträusig, oberwärts nebst den Kopfstielen und dem Hüllkelche grau und mit einfachen, grauen, am Grunde schwarzen Haaren besetzt; Blätter schmal, lanzettlich oder linealisch, grobgesähnt, am Rande und beiderseits mit langen, gelblichen Borstenhaaren besetzt, die wenigen grundständigen und die unteren stengelständigen gestielt, die oberen sitzend und allmählich in Deckblätter übergehend. 4 Bisher bloß auf dem Hunsrück, bei Wernerseck, im Nettethal bei Neuwied und Andernach ziemlich häusig. Juni. Juli. H. pallescens Wirtgen (nicht W. u. K.). Stengel abwechselnd hell- und dunkelgrün gestreift. Blk. schwesel- oder goldgelb. Zungen der Randblüten lang. H. 0,15-0,60.

H. eriopodum Kerner (H. canescens Schleicher z. T., H. Dollineri Schultz bip. z. T.) kommt nicht im Gebiete vor.

\* + 1364. H. vulgatum Fries, gemeines H. Stengel meist gleichmässig-beblättert, mehrköpfig, ebensträussig; Blätter grasgrün, unterseits und am Rande rauhhaarig, lanzettlich oder länglich, gezähnt, mit vorwärtsgerichteten Zähnen, unterste in den Blattstiel herablaufend; Kopfstiele und Hüllkelch sternhaarig und zugleich mit schwarzen, drüsentragenden Haaren besetzt; äussere Hüllblätter eilanzettförmig, innere stumpf. 4 Wälder, Gebüsche, gemein. Juni. Juli. H. silvaticum Smith. Blk. gelb. H. 0,30-1,00. Ändert vielfach ab, insbesondere b) argutidens Fries (als Art). Stengel meist 2-3blättrig, fast kahl; Blätter hellgrün, am Rande mit kleinen, aber meist zahlreichen Zähnen; Köpfe wenige, auf kurzen, graufilzigen, fast drüsenlosen Stielen; Hüllblätter mit meist drüsenlosen, karzen Haaren, beim Aufblühen die Blüten überragend. H. argutidens a. monacense Naegeli. c) onosmoides Fries (als Art, H. porphyritae F. Schultz). Stengel 3-6blättrig, dicht mit langen, abstehenden weißen Haaren besetzt; Blätter buchtig-gezähnt, nach oben viel kleiner, fast schuppenförmig, beiderseits langbehaart; Hüllkelch drüsenlos, zottigbehaart, so auf kahlem Porphyrfels bei Kreuznach, in der Pfalz an verschiedenen Orten. d) calcigenum Rehmann (als Art). Stengel schlank, nebst den etwas steifen, blaugrünlichen Blättern ziemlich kahl; Hüllblätter breiter, stärker grauweißfilzig, wie die dünnen Kopfstiele ohne oder nur mit vereinzelten Drüsenhaaren. e) ramosum W. u. K. (als Art). Stengel oft vom Grunde an ästig, reichlich beblättert, an der Spitze grau-weichhaarig, drüsenlos; Blätter grasgrün, länglich-lanzettlich, nach dem Grunde zu eingeschnitten- oder buchtig-gezähnt, obere mit verschmälertem Grunde sitzend; Hüllkelch schwarzgrün, drüsenlos, angedrückt-behaart; Hüllblätter stumpf, äu/sere allmählich kleiner; Zungenblüten kahl; Achänen schwarzrot. H. bursifolium Fries, H. insuetum Jordan. f) czantoriense Fiek. Stengel 2-6 köpfig, 3-5blättrig, fest, steif; Grundblätter eiförmiglänglich, mit wenigen Zähnen, Stengelblätter eiförmig bis länglich, zugespitzt, mittlere und obere mit abgerundetem oder etwas verschmälertem Grunde sitzend, sämtlich gezähnt, jederseits mit 3-4 starken, vorwärtsgerichteten oder gekrümmten, in eine Drüse endigenden Zähnen, beiderseits zerstreut-behaart und von den auf einem Knötchen sitzenden Haaren etwas rauh, so auf Bergwiesen der großen Czantory zahlreich. Digitized by Google

- † 1365. H. diáphanum Fries, durchscheinendes H. Stengel röhrig, armblättrig, glatt, an der Spitze ebensträusig, mit abstehenden Ästen; Blätter dünnhäutig, länglich, gewimpert, in der Mitte gezähnelt, auch unterseits nur spärlichbehaart, die untern gestielt, die obern sitzend; Hüllen am Grunde abgerundet, zuletzt fast gestutzt, schwarzgrün, getrocknet oft schwarz und nebst den Kopfstielen mehr oder weniger schwarzdrüsig; Hüllblätter nach der Spitze zu kahl, die äusern breit, stumpf, am Grunde oft etwas grauslockig, die innern spitz; Zungenblüten kahl; Griffel gelb. 4 Grasige, steinige Stellen der Grossen Schneegrube. Juli. August.
- † 1366. H. silesiacum Krause, schlesisches H. Drei bis vier bodenständige, längliche, in einen kurzen Stiel verschmälerte, seichtund entfernt-gezähnte, unterseits behaarte Blätter; Stengel beblättert, mit lanzetlichen, spitzen, sitzenden Blättern, sparsambehaart mit 5 bis 10 Köpfen in endständiger lockerer Traube auf unten 2- bis 3-, oben Iblütigen, sparsam mit Borsten oder Drüsen besetzten Stielen; Hüllkelch oval, schwärzlichgrün, Hüllschuppen sehr breit und stumpf, die äußeren am Kiel mit sparsamen Borsten und Drüsen besetzt; Kronsaum unbehaart. 4 Nur im mährischen Gesenke: Hungerlehne, Leiterberg, Altvater, oberer Rand des Großen Kessels, Ameisenhügel. Juli. August.
- c) Accipitrina Fries. Die Vermehrung aus der Achse geschieht durch geschlossene Knospen. Stengel reichbeblättert, zur Blütezeit die grundständigen Blätter fehlend.
- (Pseudopulmonarea Fries.) Blätter nicht stengelumfassend, untere und mittlere gestielt, obere sitzend; Hüllblätter wenigreihig, unregelmäßig-dachmegelig, die innersten fast gleichlang, nach der Spitze verschmälert.
- \* † 1367. H. laevigatum Willd., glattes H. Stengel steif, fast kahl oder behaart, oberwärts ästig; Blätter ei-lanzettlich bis linealischlanzettlich, obere sitzend; Köpfe auf aufrecht-abstehenden, oberwärts sternfilzigen, meist drüsenlosen Stielen; Hüllen ei-walzenförmig, Hüllblätter am Rande bleich, getrocknet nicht schwärzlich werdend: Griffel zuletzt bräunlich bis russfarben. 24 Wälder, Gebüsche, meist nicht selten. Juni. Juli. H. affine Tausch, H. rigidum Hartman. 14 Tage früher blühend als H. silvestre. H. 0,60-1,20. Ändert ab: a) tridentatum Fries (als Art). Blätter mit wenigen großen Zähnen, die unteren lanzettlich-länglich, spitzlich, in den Blattstiel verschmälert, die oberen eiformig-lanzettlich, kurzzugespitzt, sitzend. b) alpestre F. Schultz (H. gothicum Fries z. T.), H. cro-catum Wimmer (nicht Fries), H. fulgidum Wallroth. Stengel gegen den Grund meist dichter beblättert, fein-flaumhaarig, seltener fast kahl; Blütenstand ebensträussig; Blätter länglich bis lanzettlich, die unteren gestielt, die mittleren und oberen mit breiterem Grunde sitzend, grobgezähnt; Hüllblätter nackt, dunkel- bis schwarzgrün, beim Trocknen schwärzlich, die äusseren breit und stumpf, die inneren etwas schmäler, blasser, Griffel goldgelb; Zungenblüten kahl, goldgelb, so zerstreut. c) virescens Sonder (als Art). Stengel einfach, starr, kahl, oberwärts behaart; Blätter genähert, lanzettlich, gezähnt, kahl oder unterseits spärlich-behaart, obere sitzend; Blütenstiele dichttraubig-ebensträussig; Hüllkelch kahl, während der Blüte kreiselförmig. Bisher nur in Wäldern bei Teufelsbrück und Nienstädten unweit Hamburg, bei Kiel und Ratzeburg. d) Garckeanum Ascherson

(als Art), mit zahlreichen, kleinblättrigen Ausläufern, langen, dünnen Ästen mit kleinen zahlreichen Köpfchen und nur röhrigen Blüten, so in Böhmen zwischen Johannisbad und Freiheit.

- (Accipitrina genuina Fries.) Blätter sitzend oder umfassend, die unteren gestielt; Hüllblätter vielreihig, dachziegelig, innere stumpf.
- \* (Prenanthoidea Koch.) Mittlere und obere Blätter mehr oder weniger umfassend; Kopfstiele und Hüllblätter meist drüsig, die äufseren locker abstehend.
- † (Euprenanthoidea Uechtritz.) Untere und obere Blätter mehr oder weniger verschieden; Zungenblüten gewimpert oder kahl; Früchte hellrotbraun, zuletzt bleich, blafsgelblich.

1368. H. lycopifolium Froelich, wolfsfussblättriges H. Stengel vielblättrig, rauhhaarig, oberwärts rispig, mit mehrköpfigen Ästen, nebst den Blütenstielen und dem Hüllkelche zerstreut drüsig-behaart; Blätter halbstengelumfassend, grobgezähnt, am Grunde eingeschnittengezähnt; unterste in einen Stiel verschmälert, untere länglich, am Grunde schmäler, obere eiförmig, schwach-herzförmig. 4 Nur in Wäldern im E. (an der Plixburg bei Winzenheim) und in Bd. (nur bei Karlsruhe und bei Freiburg auf dem Schlosberg. Juli. August.

† 1369. H. prenanthoides Villars, hasenlattichartiges H. Stengel einfach-behaart, oben rispig, mit mehrköpfigen Ästen; Blätter herzförmig-stengelumfassend, länglich-lanzettlich oder eiförmig-länglich, gezähnelt, behaart, deutlich und stark aderig-gitternetzig, die unteren und mittleren oberhalb des Grundes etwas geigenförmig-verschmälert; Kopfstiele und Hüllkelch etwas filzig und dichtdrüsig-behaart, äufsere Blättchen des Hüllkelches wenige, die meisten gleich, stumpf; Achänen bla/sgelb. 21 Wiesen höherer Gebirge. Im Riesengebirge an verschiedenen Orten; Hohe Mense; Glatzer Schneeberg; im mährischen Gesenke nicht selten, angeblich in der Lausitz beim Wasserfall der Haindorfer Berge. — E. (Hohneck). Bd. (Feldberg). Brn. Juli bis September. H. bupleurifolium Tausch. Blk. dunkelgoldgelb. H. 0,30—0,60.

1370. H. lanceolatum Villars, lanzettliches H. Kahl oder kurzbehaart; Stengel steif, glatt und meist kahl, reichbeblättert, oberwärts doldentraubig-rispig; Blätter gezähnt oder eingeschnitten-gezähnt, unterseits meergrün und deutlich-netzaderig, untere Stengelblätter in den geflügelten, halbumfassenden Stiel allmählich verschmälert, die folgenden eiförmig-lanzettlich oder lanzettlich, halbumfassend oder schwach geöhrt, aber nicht oder kaum geigenförmig, oberste kleiner, deckblattartig; Köpfe ziemlich groß, auf aufrechten Stielen; Hüllen abgerundet-eiförmig, Hüllblätter stumpf, nebst den Kopfstielen sternhaarig und mit schwarzen Drüsenhaaren dicht bedeckt; Zungenblüten mit schwach-gewimperten oder fast kahlen Zähnen. 4 Grasige und felsige Lehnen und Schluchten der Sudeten. August. September. H. prenanthoides Auct. (nicht Villars), H. strictum Fries z. T. H. 0.30—1.00. Ändert vielfach ab.

† 1371. H. Fiekii Uechtritz, Fiek's H. Stengel steif, hohl, bis zur Spitze reich- und dicht-beblättert, glatt oder etwas rauh; Blätter eiförmig-länglich, mit breitem, herzförmigem Grunde stengelumfassend oder halbumfassend, meist entfernt-gezähnelt, am Rande spärlich-gewimpert, sonst kahl oder fast kahl, oberseits lebhaft-grün, unterseits bläulichgrün, unterset kurzgestielt, zur Blütezeit stets vertrocknet, mittlere aus breit-herzförmigem Grunde allmählich zugespitzt, oberste

breit-eiformig, meist plötzlich langzugespitzt und ganzrandig; Köpfe 3-6, auf kurzen, sternfilzigen und drüsenhaarigen Stielen; Hüllkelch meist abgerundet, Hüllblätter stumpf, schwärzlichgrün, innere mit breitem, bla/sgrünem Rande; Saum der Blk. kahl. 2. Nur in den westlichen Hochsudeten. Kleine Schneegrube, Melzergrube, Teufelsgärtchen, Kiesberg. Ende August. September. H. salicifolium Üechtritz (nicht Lindeberg). Blk. citronengelb, ins Goldgelbe übergehend. H. 0,40-0,75.

†† (Foliosa Fries z. T.) Blätter fast gleichgestaltet, niemals geigenförmig, unterste meist sehr kurz gestielt; Zungenblüten am Rande meist kahl; Früchte zuletzt dunkelschwarzbraun, seltener lichtrotbraun.

† 1372. H. striatum Tausch, gestreiftes H. Stengel stark-gestreift, hohl, von abstehenden, wei/sgrauen Haaren dicht-rauhhaarig, gegen den Grund oft kahler; Blätter länglich oder länglich-lanzettlich, grobgezähnt, gewimpert, unterseits mehr oder weniger dicht-rauhhaarig; Kopfstiele dick, dicht-wei/sgrau-sternfilzig, mit zahlreichen, drüsenlosen und drüsigen einfachen Haaren; Köpfe 3—10, Hüllkelch am Grunde fast bauchig, Hüllblätter schwärzlichgrün, die inneren breiter blas-berandet, die äuseren am Grunde schwarzdrüsig; Frucht blasrotbraun, zuletzt fast bleich. 24 Nur in den Ostsudeten am Glatzer Schneeberg und besonders im Gesenke am Altvater, Hirschkamm, Großen Kessel, Fuhrmannstein u. a. August. September.

H. Tauschianum b. pachycephalum Uechtritz.

† 1373. H. inuloides Tausch (1837), alantblättriges H. Stengel steif, fest, undeutlich gestreift, dicht-beblättert, nur am Grunde öfter kurzrauhhaarig, sonst kahl oder fast kahl, armköpfig-doldenrispig; Blätter länglich oder länglich-lanzettlich, ziemlich kahl oder unterseits besonders auf dem weitmaschigen, wenig hervortretenden Adernetze weichhaarig, am Rande gewimpert, die mittleren und oberen halbumfassend; Köpfe 2-8, selten mehr, auf dünnen, schwach-sternhaarigen, meist drüsenlosen, spärlich-borstigen oder ganz kahlen Stielen; Hullblätter breit, stumpf, schwarz, kahl oder fast kahl; Früchte meist schwarzbraun. 2 Selten im Riesengebirge (Kesselkoppe, Rehhorn), häufiger in den Ostsudeten. Juli. August. H. crocatum Fries (1848), H. prenanthoides var. strictum Wimmer, H. reticulatum Lindeberg. Andert ab: b) intermedium Uechtritz. Stengel stärker gestreift, nebst den oft etwas breiteren Blättern mehr behaart; Kopfstiele stärker sternflockig, wie der Grund der äusseren Hüllblätter mit kurzen, weissgrauen einsachen Haaren und nur vereinzelten Drüsenhaaren; Früchte schwarzbraun, so im Riesengebirge am Rehhorn sehr sparsam, häufiger in den Ostsudeten und im E. auf dem Donon und Hohneck, in Bd. auf dem Feldberg und in den bayerischen Alpen. H. corymbosum Fries, H. strictum Fries z. T., H. cydonifolium Auct., nicht Villars, dessen gleichnamige Art im Gebiete fehlt.

† 1374. H. riphaeum Uechtritz, Sudeten-H. Stengel ziemlich schlank, 4—7blättrig, 1—3köpfig, seltener doldenrispig-wenigköpfig, zerstreut - behaart; Blätter ziemlich entfernt, länglich bis eiförmig-lanzettlich, mit abgerundetem oder gestutztem, nie herzförmigem Grunde halbumfassend, entfernt-gezähnelt, kaum oder nur undeutlich netzaderig, die unteren zur Blütezeit meist vertrocknet; Köpfe mittelgrofs, auf steif-aufrechten, fein-drüsenhaarigen, schwach-grauflockigen

Stielen; Hüllblätter schwärzlich, ziemlich breit, stumpf; Saum der Blk. etwas gewimpert; Früchte zuerst rotbraun, zuletzt glünzend-schwarz-braun. 24 Nur in den westlichen Hochsudeten, z. B. am Kiesberge, Aupafall, Ziegenrücken. Juli. August. Blk. tief-goldgelb. H. 0,15 bis 0,40. In der Tracht dem H. bohemicum nahestehend.

\*\* (Sabauda Fries.) Mittlere und obere Blätter aus breitem Grunde sitzend oder schwach umfassend; Kopfstiele und Hüllblätter drüsenlos, letztere regelmäßig dachziegelig, entweder sämtlich angedrückt oder die äußeren zum Teil abstehend, mit aufrechter Spitze; Zungenblüten am Rande kahl.

1375. H. sabaudum L., Savoyer H. Stengel starr, rauhhaarig, oder fast kahl, oberwärts rispig, fast ebensträußig; Blätter eiförmig, gezähnt, untere in den kurzen Blattstiel verschmälert, obere mit herzförmigem Grunde stengelumfassend-sitzend; Blütenstiele und Hüllkelch graugrün, oft etwas kurzhaarig, bemerklich länger als das sie stützende Deckblatt; Blättchen des Hüllkelches angedrückt. 4 Gebüsche, unbebaute Orte, selten. Nur bei Dresden im Plauenschen Grunde, bei Reppen unweit Frankfurt a. O., Bremen, Nörenberg in Pommern, bei Aachen und angeblich in Niederhessen am Fuldaberge, dem Kragenhof gegenüber und am Meißener; häufiger im südlichen Gebiet. August. September. H. autumnale Grisebach. Blk. gelb. H. 0,60—1,25. Durch stets breitere Blätter und doppelt größere Köpfchen von dem folgenden unterschieden.

\*†1376. H. silvestre Tausch (1828), Wald-H. Obere Blätter eiförmig-lanzettlich, fast sitzend; Blättchen des Hüllkelches gleichfarbig (getrocknet oft schwärzlich); sonst w. v. 4 Gebüsche, Waldränder, häufig. August—Oktober. S. sabaudum Auct. (nicht L.). H. boreale Fries (1848, nicht 1819), H. commutatum Becker (1828). H. 0,60—1,50.

† 1377. H. barbatum Tausch, bärtiges H. Stengel und Blattstiele meist von langen, abstehenden weisslichen Haaren rauhhaarig bis zottig, oberseits kahler, an der Spitze traubig; Blätter meist dünn, gezähnelt und gewimpert, unterseits am Mittelnerven zottig, sonst zerstreut-behaart oder fast kahl, die unteren gestielt, länglich bis länglich-lanzettlich, die übrigen mit abgerundetem oder etwas verschmälertem Grunde sitzend, eiförmig-lanzettlich, die obersten eiförmig, lang-zugespitzt; Kopfstiele sternfilzig, meist mit einigen längeren weisslichen Haaren, nach oben kaum verdickt; Hüllblätter stumpf, meist mit spärlichen weißen Borstenhaaren, licht-grasgrün, mit dunklerer Spitze, die innersten blassgrün, kahl; Frucht zuletzt blass-braun. 4 Wälder, lichte Gebüsche, selten. Bei Schweidnitz auf Bergen zwischen Ludwigsdorf und Oberweistritz und auf einem Vorberge der Sonnenkoppe, bei Silberberg, Moschwitzer Buchenwald bei Heinrichau, häufiger im Pohorer Walde bei Odrau; im nördlichen Böhmen bei Pottenstein, Presei bei Aussig, Berg Panna bei Triebsch nördlich von Leitmeritz und im Erzgebirge oberhalb Johnsdorf. August-Oktober. H. racemosum W. u. K. Blk. goldgelb. H. 0,25-0,60. Stengel oft in der Mitte derart gestaucht, dass die Blätter rosettig erscheinen (H. tenuifolium Host); bisweilen tritt diese Achsenstauchung fast unmittelbar über dem Boden ein (H. oppositifolium Vucotinovic, H. croaticum F. Schultz).

Digitized by G025gle

\*\*\* (Umbellata Fries.) Blätter gleichgestaltet, sitzend oder kurzgestielt; äußere Hüllblätter abstehend, mit zurückgeschlagener Spitze; sonst w. v.

\* + 1378. H. umbellatum L., doldiges H. Stengel steif, oberwärts ästig, oberste Äste fast doldig; Blätter derb, mit verschmälertem Grunde sitzend oder sehr kurzgestielt, lanzettlich oder linealisch, gezähnt, seltener ganzrandig, obere fast sitzend; Blättchen des Hüllkelchs fast kahl, etwas spitz, an der Spitze zurückgekrümmt, die innersten breiter, ganz stumpf. 24 Wiesen, Triften, Waldränder, ge-Juli-Herbst. H. 0.30-1.25. - Nach Abmähen des Hauptstengels kommen im Herbste nicht selten niedrige, dünne Seitenstengel, welche nur wenige breit-eiförmige Blätter und oft nur ein Köpfchen haben, bisweilen sind die Blätter aber auch ganz schmal-linealisch, ganzrandig (H. umb. var. linariifolium G. Meyer), oder mit nur wenigen Zähnen besetzt und die Blütenköpfe sehr groß (H. coronopifolium Bernhardi, als Art), so namentlich auf Sand; außerdem ändert die Pflanze ab: b) limonium Grisebach. Stengel 1- bis wenigköpfig; Blätter länglich-linealisch oder linealisch, stumpflich, am Grunde verschmälert, kahl, am Rande etwas rauh; Hüllkelch halbkugelig, schwarzgrün; innere Schuppen 20-24, Griffel rostbraun, so am Harze, bei Leipzig, Braunschweig, am Ith in Hannover und am c) aliflorum Fries. Stengel vom aufsteigenden Rhöngebirge. Grunde an mit 1- bis wenigköpfigen Ästen; Hüllkelch eiförmig, innere Schuppen 10-12; Griffel gelblich, s. w. d. v. Abart, so in der Lüneburger Heide, bei Breslau u. a. O. September. H. 0,10-0,20.

\*\*\*\* (Picroidea Arv.-Touv.) Hüllkelch mehr oder weniger deutlich zweireihig, äußere Blätter scheinbar einen Außenkelch bildend, nebst den Kopfstielen und Blättern mit Drüsenbaaren; Saum der Blk. kahl oder schwach-gewimpert.

- 1379. H. piereides Villars, bitterkrautähnliches H. Stengel reich-beblättert, 1—5köpfig, besonders oberwärts drüsenborstig; Blätter ziemlich gleichförmig, stengelumfassend, länglich-lanzettlich, meist schwach-gezähnt, beiderseits oder nur unterseits und am Rande weißzottig und drüsenhaarig; Kopfstiele und Hüllblätter mit schwarzen Borsten und Drüsenhaaren dicht besetzt; Zungenblüten schwach-gewimpert; Früchte hellrot. 4 Bisher nur im E. an Felsen bei Kolmar. Juli. August. H. Sieberi Tausch, H. pallidiflorum Jordan. Blk. blaßgelb. H. 0,20—0,60.
- 1380. H. intybaceum Wulfen (1778), weiseliches H. Stengel beblättert, nebst den Blütenstielen, dem Hüllkelch und den Blättern drüsig-behaart, klebrig, meist 1köpfig, selten mit 1köpfigen Ästen; Blätter verlängert-lanzetlich, geschweift oder buchtig-gezähnt, die untersten am Grunde verschmälert, die nächstfolgenden sitzend oder stengelumfassend. 24 Felsige, kiesige Orte. Nur auf den Vogesen vom Schwarzen See bis zum Hohneck und in den bayerischen Alpen. Juni—August. H. albidum Villars (1789), Schlagintweitia intybacea Grisebach. Blk. hellgelb. H. 0,15—0,30.
- 3. (Chlorocrepis Grisebach.) Hüllkelch dachziegelig; Achänen spindelförmig, dünn, stumpfkantig-cylindrisch, schnabellos, Federkelch schneeweifs, biegsam.
- 1381. H. staticifolium Villars, grasnelkenblättriges H. Wurzelstock kriechend, vielköpfig; Stengel fast nackt, 1—5 köpfig; Blätter meergrün, grundständige linealisch-lanzettlich, gezähnelt oder ganzrandig, kahl; Blütenstiele verlängert, oberwärts vielschuppig und

nebst dem Hüllkelche graulich; Blättchen des Hüllkelchs langzugespitzt. 24 Felsige Orte der Alpen und mit den Flüssen in die Ebene herabkommend. W. (an der Iller bei Aitrach). Brn. (Alpen, auf Kiesbänken der Alpenflüsse bis Ulm, Augsburg, Landshut, am Eisenbahndamme bei Hochdorf u. a. O., auch bei Passau). Juni. Juli. Chlorocrepis staticifolia Grisebach, Tolpis staticif. Schultz bip. H. 0,10—0,25.

Bastarde: H. aurantiacum + Auricula (H. latibracteum Peter, H. fulgidum u. suecicum Sendtn.), H. aurantiacum + flagellare? (H. rubrum Peter?), H. aurantiacum + Pilosella (H. versicolor Fries, H. Moritzianum Hegetschw.), H. aurantiacum + pratense, H. Auricula+Pilosella (H. auriculaeforme Fries). H. Auricula + praealtum (H. sulfureum Doell), H. Auricula + pratense, H. Bauhini + Pilosella, H. bohemicum + prenanthoides, H. collinum + Pilosella (H. stoloniferum Rchb. fil., H. prussicum Naegeli u. Pet. z. T.), H. cymosum + Pilosella, H. echioides + Pilosella, H. flagellare (stoloniflorum) + floribundum, H. flagellare + praealtum, H. flagellare (stoloniflorum) + pratense (H. prussicum Naegeli u. Pet. z. T.), H. floribundum + Pilosella, H. iseranum + Pilosella, H. Pilosella + praealtum (H. brachiatum Auct., H. bifurcum Auct. z. T., nicht MB.), H. Pilosella + pratense (H. bifurcum Auct. z. T., H. prussicum Naegeli u. Pet. z. T.), H. Pilosella + setigerum, H. prenantholdes + villosum (H. trichodes Grisebach, H. Grabowskianum Naegeli u. Pet.).



1882. Lobelia Dortmanna. a Kelch mit Fruchtknoten; b Blumenkrone; c Staubgefäße.

54. Fam. LOBELIACEEN Juss., Lobeliengewächse (Nr. 53).

370. Lobelia L., Lobelie (V, 1. Nr. 157).

\* 1382. L. Dortmanna L., Wasser-L. Stengel fast blattlos; Blätter linealisch mit 2 Längshöhlen. 4 Unter dem Wasser in Seen und Sümpfen, zur Blütezeit die Blütentrauben emportauchend. Von der Rheinprovinz (Wesel) und vom nördlichen Westfalen durch Hannover, Oldenburg, Holstein, Schleswig, Mecklenburg (Garensee bei Ziten) und Pommern stellenweise; in Westpreußen im See von Brotzen, Kr. Dt. Krone, in vielen Seen der Kreise Konitz, Schlochau, Berent, Karthaus und Neustadt, fehlt östlich von der Weichsel. Juli. August. Blk. weiß, mit bläulicher Röhre. H. 0,30—0,60.

Digitized by G2539 [C

# 55. Familie. CAMPANULACEEN (Juss.) Duby, Glocken-blumengewächse (Nr. 52).

371. Iasióne L., Jasione (V, 1. Nr. 151).

\*†1383. I. montana L., Berg-I. Wurzel einfach, vielstengelig; Stengel an der Spitze einen rundlichen, von einer vielblättrigen Hülle umgebenen Blütenkopf tragend; Blätter linealisch, etwas wellenförmig.

⊙ Sonnige Hügel, Raine, Sandfelder, häufig. Juni—September. Blk. meist blau, seltener weiß oder rötlich. H. 0,15−0,50. Ändert ab: b) major Koch. Vielstengelig; Stengel 0,60 hoch, Köpfchen noch einmal so groß, und c) litoralis Fries. Stengel fingerlang, nach

allen Seiten niederliegend, nur an der Spitze aufstrebend, so am sandigen Meeresstrande.

1384. I. perennis Lmk., ausdauernde I. Wurzelstock ausläufertreibend; Blätter linealisch. flach; sonst wie vor. 24 Waldtriften, sehr selten. Am häufigsten in der Rheinpfalz, sehr selten, wenn überhaupt noch vorhanden, Winkelschen Forste und der Wüste zwischen Lodersleben und Allstedt in der Fl. von Halle a. S., weit häufiger in den Vogesen, dem oberen Schwarzwald, dem Breisgau, auf der Schwäbischen Alp und auf dem Haardt-Plateau über Ebingen. Ende Juli, August. Blüten-köpfe nicht viel größer als an der Abart major der vorigen. H. 0,30 bis 0.60.



1383. Iasione montana.

a Kelch; b Blütenköpfchen; c Blüte;
d Staubgefäse und Fruchtkneten, in s
nach der Befruchtung; f Frucht (Kapsel).

372. Phyteúma L., Teufelskrallen (V, 1. Nr. 152).

A. Köpfchen kugelig.

\*† 1385. Ph. orbiculare L., rundköpfiger T. Blätter gekerbtgesägt, unterste langgestielt, herzeiformig oder ei-lanzettförmig, obere

linealisch; Hüllblätter ei-lanzettförmig, etwas gesägt. 4 Wiesen, Waldtriften, Kalkberge, zerstreut in Süd- und Mitteldeutschland, auch noch bei Neuhaldensleben, Treuenbrietzen, Dessau. Mai. Juni. Blk. dunkelblau, selten weiß. H. 0,15—0,50.

1386. Ph. hemisphaericum L., halbkugeliger T. Blätter sämtlich linealisch, meist ganzrandig; Hüllblätter eiförmig, zugespitzt, ganzrandig, gewimpert, halb so lang als das Köpfchen. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen (Fellhorn, Rappenalpe; Gramer, Frauenalpe am Wetterstein; Untersberg). Juli. August. Blk. blau, selten weiß. H. 0,05—0,10.

Digitized by Google

a) Grundblätter linealisch-lanzettlich oder herz- oder eiförmig bis eilanzettlich, 21/2 bis mehrmal so lang als breit.

1387. Ph. Michelii Allioni, Micheli's T. Stengelblätter linealischlanzettlich, etwas gesägt, sitzend; Köpfchen anfangs eiförmig, später walslich; Hüllblättchen linealisch. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet. Juli. August. Blk. blau, selten weiß.

b) Grundblätter herz-eiformig, im Verhältnis zur Breite meist kürzer als bei a.

\* † 1388. Ph. spicatum L., ähriger T. Untere Blätter doppeltgekerbt-gesägt, langgestielt, herz-eiförmig, oberste sitzend, linealisch;

Köpfchen länglich; Hüllblätter linealisch. 4 Wälder, zerstreut, fehlt in der Pfalz. Mai. Juni. Blk. weiß mit grüngelblicher Spitze, sehr selten blasblau. H.

0,30-1,00.

\* 1389. Ph. nigrum Schmidt, schwarzer T. Untere Blätter cinfach- und ungleich-gekerbt, langgestielt, seicht-herzförmig, obere am Grunde keilförmig-verschmälert, kleingezähnt; Köpfchen eiförmig, selten länglich; Hüllblätter linealisch; Staubfäden fast kahl. 4 Bergwälder, Waldwiesen. In Mittel-, West- und Süddeutschland und bisweilen mit Grassamen verschleppt, so in Schlesien. Mai. Juni, aber früher als vor. Blk. dunkelviolett, vor der völligen Lösung der Zipfel in der Mitte runzelig. H. 0,30-1,00.

Bastard: Ph. nigrum + spicatum (Ph. adulterinum Wallroth).

1390. Ph. Halleri Allioni, Haller's T. Grundblätter grobdoppelt-gesägt, eiförmig, Stengelblätter ei-lanzettlich, gesägt; Köpfchen länglich; Hüllblätter linealisch; Staubfäden wollig. 4 Nicht auf den Sudeten, sondern nur auf Alpen-



1388. Phyteuma spicatum. a Staubgefäße, Griffel und Blumenkrone zur Zeit der Befruchtung, c, d nach derselben; b Staubgefäß; e Kapsel, querdurchschnitten.

wiesen in Brn., aber dort verbreitet. Juni. Juli. P. ovatum Schmidt. Blk. dunkelviolett, vor dem Aufblühen glatt. H. 0,60-0,90.

#### 373. Campánula Tourn., Glockenblume (V, 1. Nr. 153).

- A. Kelchbuchten ohne Anhängsel; Blüten gestielt; Blumenkrone blau.
   a) Kapsel überhängend, am Grunde aufspringend.
- \* † 1391. C. rotundifolia L., rundblättrige G. Blätter der nichtblühenden Wurzelköpfe langgestielt, rundlich-nierenförmig oder herz-eiförmig, Stengelblätter lanzettlich oder linealisch; Stengel rispigvielblütig; Blütenknospen fast aufrecht, später überhängend oder aufrecht-abstehend; Kelchzipfel pfriemlich. 24 Grasplätze, Raine, Felsen,

gemein. Juni—Herbst. H. 0,15-0,30. Ändert mit etwa 0,05 m langen und 0,006-0,008 m breiten unteren Stengelblättern (C. Baumgarteni Becker, als Art) ab und außerdem: b) Decloetiana Ant. Ortmann (als Art) mit niederliegendem, beblättertem, weichhaarigem, einblütigem, 0,13-0,15 m langem Stengel, grundständigen, nierenformigen und eiformiglanzettlichen, stengelständigen, sämtlich gezähnelten Blättern und lanzettlichen Kelchzipfeln, welche fast so lang sind als die violette Blumenkrone, in Böhmen auf Bergwiesen um Joachimsthal und Elbogen.

†1392. C. Scheuchzeri Villars, Scheuchzer's G. Mit 1—5 größeren, tiefglockigen, in der Knospe nickenden oder herabgeschlagenen Blüten, niedrigem, fast einfachem Stengel und lanzettlichen, gekerbten unteren Stengelblättern, so auf dem Riesengebirge und mährischen Gesenke, im Böhmer Walde, in den bayerischen Alpen und auf dem

Schwarzwald.

1393. C. pusilla Haenke, kleine G. Blätter der nichtblühenden Wurzelköpfe gestielt, ei-, herz- oder nierenförmig, gesägt, untere Stengelblätter elliptisch, kürzer gestielt, obere linealisch, sitzend; Stengel 3-6blütig, Blüten halbkugelig-glockig; Kelchzipfel pfriemlich. 4 Felsige, kiesige Orte der Alpen (nicht im Riesengebirge) und mit den Flüssen in die Ebene herabkommend; in Bd. (oberes Donauthal, Feldberg u. a. O.). W. (Tuttlingen, Bronnen, Wangen). Brn. (Alpen und mit den Flüssen bis Ulm, Augsburg, Landshut herabkommend). Juni bis August. C. caespitosa Villars (nicht Scopoli). H. 0,08-0,15.

† 1394. C. bononiensis L., bologneser G. Stengel aufrecht, stielrund, weichhaarig; Blätter kerbig-gesägt, unterseits graufilzig, untere herzförmig, langgestielt, obere eiförmig, zugespitzt, sitzend; Kelchzipfel lanzettlich. 4 Trockene Wiesen, sonnige Abhänge, Weinberge, Kirchhöfe, sehr zerstreut. Im nördlichen Böhmen häufig, in Schlesien nur bei Grünberg, Guhrau und an den Gipsgruben bei Dirschel und Katscher, im Kgr. Sachsen zu Lommatzsch und Riesa, in Thüringen bei Gotha, Wanderslebener Gleiche, Sondershausen, Frankenhausen, Steinklippe bei Wendelstein a. Unstr., Röglitzer Weinberge und Gersdorfer wüste Feldmark bei Halle, südöstlicher Rand des Harzes, Westerberg bei Aschersleben, Prov. Brandenburg, Mecklenburg, Stettin, bei Posen vor der Wolfsmühle, an der Loncz-Mühle, Niederstrehlitz bei Bromberg, bei Schrimm; in Ostpreußen in den Kreisen Insterburg, namentlich an den hohen Angerappufern, sowie in der Rominter Heide im Kr. Stallupönen, am Weyro-See bei Milken, Kr. Lötzen, bei Sensburg und am Nieder-See bei Rudczanny, Kr. Johannisburg. Juli. August. C. Thaliana Wallroth. H. 0,30 bis 0,60. Ändert nur selten mit kahlen Blättern ab.

\* † 1395. C. rapunculoides L., kriechende G. Kurzhaarig; Wurzel kriechend, mit unterirdischen, vielfach knollig-verdickten Ausläufern; Stengel stumpfkantig; Grundblätter herzförmig, Stengelblätter lanzettlich, kerbig-gesägt; Blüten kurzgestielt, in langer, reichblütiger, einseitswendiger Traube; Kelchsipfel lanzettlich oder eifermig. 24 Acker, Zung Hocken, meist häufig. Ind. Sentember. H. 0.30, 0.60

Zäune, Hecken, meist häufig. Juli—September. H. 0,30—0,60.
1396. C. rhomboidalis L., rautenblättrige G. Zerstreutbehaart; Grundblätter zur Blütezeit meist fehlend, sonst wie bei vor., Stengelblätter zahlreich, eiförmig oder ei-lanzettlich, spitzgezähnt; Blüten langgestielt, in lockerer, ziemlich armblütiger, einseitswendiger Traube; Kelchzipfel schmal-linealisch oder pfriemlich, 4 Bisher

nur in Bd. bei Messkirch im Donauthal und Reutebacher Höse bei

Freiburg i. Br. Juni. H. 0,20-0,50.

\*†1397. C. Trachélium L., nesselblättrige G. Wurzel ohne Ausläufer; Stengel scharfkantig; Blätter grob-doppelt-gesägt, steifhaarig, untere langgestielt, herz-eiförmig, obere länglich, sitzend; Blütenstiele blattwinkelständig, 1—Sblütig, eine Traube bildend; Kelchzipfel ei-lanzettförmig. 24 Wälder, Gebüsche, häufig. Juli—Sept. H. 0,50—1,00. Ändert mit steifhaarigem Kelche ab (C. urticifolia Schmidt).

\* † 1398. C. latifolia L., breitblättrige G. Wurzel ohne Ausläufer; Stengel stielrund oder stumpfkantig; Blätter eiförmig-länglich,

langzugespitzt, grob-doppelt-gesägt, weichhaarig, kurzgestielt, sonst wie vor. 2 Wälder, feuchte Haine, Schluchten im Hochgebirge, sehr zerstreut. Schlesien, Böhmen, Lausitz, Erzgebirge, Quedlinburg am Harz, Hamburg, Schleswig, Lübeck, Mecklenburg, Prenzlau, Bärwalde, Arnswalde, Pommern, West- und Ostpreußen, Posen,

Vorderröhn (Teufelsmühle bei Bischofsheim, Geba bei Meiningen), in Westfalen bei Winterberg, Siegen, Brilon, in der Rheinprovinz (Hohe Acht in der Eifel, Westerburg, Daaden im Westerwald). E. (Hochvogesen). Bd. (Feldberg). W. (zwischen Donnstetten und Wiesensteig, Buchenwälder über Ebingen). Brn. (Alpen, Hochebene, Rhön). Juni. Juli. H. 0,60—1,25.

b) Kapsel aufrecht, in der Mitte oder oben unter den Kelchzipfeln aufspringend.

\*†1399. C. pátula L., ausgebreitete G. Wurzel dünn, ästig, holzig; Blätter gekerbt, untere länglich-verkehrt-eiförmig, in den Blattstiel verschmälert, obere linealisch-lanzettlich, sitzend; Rispe etwas abstehend, fast ebensträufsig;

etwas abstehend, fast ebensträusig; Kelchzipfel pfriemlich. Wiesen, Gebüsche, Waldränder, meist häufig, fehlt auf dem linken Rheinufer und sehr selten im Elsas. Mai—September. Blk. trichterformigglockig, violett oder blau. H. 0,30—0,60.

\*† 1400. C. Rapúnculus L., Rapunzel - G. Wurzel dick, fleischig; Rispe lang, fast traubig, Astchen am Grunde geteilt, sonst wie vor. Grasplätze, Ackerraine, Hügel, zerstreut, bisweilen verwildert, im größten Teile Westfalens und in der Rheinprovinz gemein. Mai—August. Blk. trichterförmig-glockig, blau. H. 0,30—1,00.

\* † 1401. C. persicifolia L., pfirsichblättrige G. Blätter entfernt-klein-gesägt, untere länglich-keilförmig, in den Blattstiel ver-



1899. Campanula patula.

a Blåte, deren Kelch und Krone einseitig entfernt wurde; b Kelch, Staubgefäße. Griffel und Fruchtknoten; c Kapsel, in d querdurchschnitten.

schmälert, obere lanzettlich bis linealisch, sitzend; Traube armblütig; Kelchzipfel lanzettlich. 24 Wälder, grasige Hügel, meist häufig. Juni bis September. Blk. groß, halbkugelig-glockig, blau oder selten weiß. H. 0.70—1.00.

Campanula carpatica Jacquin, in Ungarn einheimisch, wird

häufig als Zierpflanze in Gärten gezogen und verwildert bisweilen.

B. Kelchbuchten ohne Anhängsel; Blüten sitzend, in Ähren oder Köpichen.

a) Blumenkrone blassgelb; Ähre dicht, endständig.

- 1402. C. thyrsoidéa L., straußblütige G. Stengel dichtbeblättert, nebst den linealisch-länglichen Blättern steifhaarig; Kelchzipfel ei-lanzettförmig. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen und an felsigen Abhängen, zerstreut. Juli. August.
  - b) Blumenkrone blau, selten weifs; Köpfchen end- und seitenständig.

\* † 1403. C. Cervicaria L., natterkopfblättrige G. Steifhaarig; Blätter feingekerbt, untere lanzettlich, in den Blattstiel verschmälert, obere lanzettlich-linealisch, stengelumfassend; Kelchzipfel stumpf. 

Bergwälder, zwischen Gebüsch, stellenweise. Juli. Aug. H. 0.60—1.00.

- \*† 1404. C. glemerata L., geknäuelte G. Grau-weichhaarig, selten kahl; untere Blätter eiförmig oder ei-lanzettförmig, am Grunde abgerundet oder herzförmig; Kelchzipfel langzugespitzt; sonst wie vor. 2 Trockene Bergabhänge, Grasplätze, gern auf Kalk, zerstreut. Juli. August. H. 0,25-0,50. Andert ab: b) salviifolia Wallroth (C. farinosa Andrzj. als Art). Stengel und Blätter unterseits graufilzig. c) aggregata Willd. (als Art). Grasgrün; Stiele der Stengelblätter breiter, geflügelt; Blüten größer, und d) speciosa Hornemann (als Art). Grasgrün; Blätter sämtlich ei-herzförmig; Blüten groß, ansehnlich, diese Abart bisweilen auch gebaut und verwildert.
- C. Kelchbuchten mit herabgeschlagenen Anhängseln; Blumenkrone blau oder violett.
- † 1405. C. barbata L., bärtige G. Rauhhaarig; Blätter länglich, fast ganzrandig; Blüten gestielt, traubig, nickend; Kelcheipfel ei-lanzettförmig, Anhängsel so lang als die Kronröhre; Blumenkrone dreimal so lang als der Kelch, an der Spitze dichtbärtig. 24 Gebirgswiesen, nur in den östlichen Hochsudeten. Gipfel des Glatzer Schneeberges; im mährischen Gesenke häufig, z. B. Hockschar, Altvater, Petersteine, Brünnelheide, Kessel und fast bis Waldenburg herabsteigend. W. (von den Algäuer Alpen bis zur Adelegg bei Isny). Brn. (Alpen). Juli. August. H. 0,30.

  1406. C. alpina Jacquin, Alpen G. Wollig-zottig; Blätter

1406. C. alpina Jacquin, Alpen-G. Wollig-zottig; Blätter linealisch oder linealisch-länglich, fast ganzrandig; Blüten langgestielt, fast traubig, nickend; Kelchzipfel lanzettlich-pfriemlich, Anhängsel sehr kurz; Blumenkrone kaum so lang als der Kelch, an der Spitze spärlich-behaart. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber dort ziemlich

verbreitet. Juli. August.

† 1407. C. sibirica L., sibirische G. Kurzhaarig; Blätter lanzettlich, wellenförmig; Blüten gestielt, rispig, nickend; Kelchzipfel lanzettlich-pfriemlich; Blumenkrone an der Spitze kahl. Trockene, oft kalkige Hügel im östlichen Gebiete; in Schlesien am Moritzberge jetzt verschwunden, aber um Großstein bei Oppeln, Abhänge des

Oderthals von Frankfurt bis Pommern, bei Straußberg, Buckow, Gerswalde und Prenzlau, Landsberg, Berlinchen, Pyritz und Stargard, in Posen z. B. bei Meseritz, Radojewo, Labischin, Bromberg, in Westpreußen fast nur im Weichselgebiete. Juni. H. 0,15—0,30.

374. Adenophora Fischer, Schellenblume (V, 1. Nr. 154).

† 1408. A. liliifolia Ledebour, lilienblättrige Sch. Blätter länglich, untere kurzgestielt, gesägt; Rispe ausgebreitet; Kelchzipfel bisweilen drüsig-gesägt; Griffel länger als die Blumenkrone. 24 Bergwälder, sehr selten. In Ostpreußen in den Kreisen Neidenburg,



1408. Adenophora liliifolia.
a Blûte; b Staubgefâse und Griffel zur Zeit
der Befruchtung, in c nach derselben; d unreife Frucht (Kapsel), in e querdurchschnitten.



1409. Specularia Speculum. a Staubgefäß; b Griffel.

Ortelsburg, Allenstein, Sensburg, Johannisburg, in Westpreußen in der Münsterwalder Forst, bei Posen am Annaberg, in Schlesien auf den Silstewitzer Wiesen am Geiersberge, auf den Bergen bei Strehlen und zwischen Deutsch-Neukirch und Nassiedel, bei Kuchelna unweit Ratibor und Oels (Klein-Mühlatschütz); Böhmen (Radelstein im Mittelgebirge, Karlstein bei Prag. — Brn. (Auen am rechten Donauufer, Deggendorf gegenüber). Juli. August. A. suaveolens E. Meyer, Campanula liliifolia L. Blk. hellblau, wohlriechend. H. 0,30—1,00.

375. Specularia Heister, Frauenspiegel (V, 1. Nr. 155).

\* 1409. S. Spéculum Alph. DC., echter F. Stengel ästig, spreizend, untere Äste verl ngert; Blätter länglich-verkehrt-eiförmig;

Blüten einzeln; Kelchzipfel linealisch, so lang oder länger als der Fruchtknoten und die Blumenkrone. ① Unter der Saat in Mittelund Süddeutschland zerstreut und oft unbeständig, sehr selten im nördlichen Gebiete, dort meist nur eingeschleppt. Juli—Herbst. Campanula Spec. L., Prismatocarpus Speculum L'Héritier. Blk. violett. H. 0,15—0,25.

\* 1410. S. hýbrida Alph. DC., unechter F. Kelchzipfel lanzettlich, länger als die Blumenkrone, halb so lang als der Fruchtknoten; sonst wie vor. • Unter der Saat, zerstreut. Rheinprovinz,



1411. Wahlenbergia hederacea. a Blüte.

Mainz, Frankfurt a. M., in Westfalen, z. B. bei Schlangen und Paderborn häufig, bei Lippspringe, Marsberg, Bielefeld u. a. O., südliches Hannover, Niederhessen, in Thüringen bei Meiningen, Grub, Dillstedt, Rohr, Arnstadt, Öhrdruf, auf dem Untereichsfeld häufig, z. B. bei Gerode, Wehnde, ebenso im südlichen Gebiete. Juni. Juli. Campanula hybr. L. Blk. purpurrot. H. 0,15—0,25.

376. Wahlenbergia Schrader, Wahlenbergie (V. 1. Nr. 156).

\*1411. W. hederacea Rchb., epheublättrige W. Stengel fadenförmig, ästig, liegend; Blätter herzförmig - rundlich, eckig-5lappig, gestielt; Blütenstiele einzeln, lang. 4 Torfwiesen, feuchte Wälder, Ackerland, selten. Im Oldenburgischen bei Neuenburg und Varel; Spaa und Malmedy; in der Rheinprovinz im Bliesund Saargebiete an einigen Stellen gesellig; in Hessen bei Walldorf unweit Darmstadt. — L. (schon außerhalb der Grenze: St. Dié, Remiremont), im E. angeblich im Hagenauer Schwemmland.

Bd. (im Mooswald bei Freiburg). Brn. (Pfalz: Kaiserslautern). Juni bis August. Campanula hederacea L. Blk. heliblau. Stengel 0,05-0,30 lang.

56. Familie. VACCINIACEEN Lindley, (Siphonandraceen Klotzsch z. T.). Heidelbeergewächse (Nr. 48).

377. Vaccinium L., Heidelbeere (VIII, 1. Nr. 301).

A. Blätter abfällig; Blumenkrone kugelig oder eiförmig.

\*†1412. V. Myrtillus L., Heidel-, Schwarz-, Blau- oder Bickbeere. Blätter eiförmig, kleingesägt, kahl; Blütenstiele einzeln, Iblütig; Äste scharfkantig. 5 Wälder, Heiden, häufig. Mai. Juni. Blk. hellgrün, rötlich-überlaufen; Beeren schwarz, weit seltener rot oder grünlichweiß. H. 0,80. OBS. baccae Myrtilli.

- \*†1413. V. uliginesum L., Rausch- oder Trunkelbeere. Blätter verkehrt-eiförmig, stumpf, ganzrandig, unterseits bläulichgrün, netsig; Aste stielrund; Blütenstiele gehäuft. 5 Moorbrüche, torfige Heidegegenden, stellenweise. Mai. Juni. Blk. weiß oder rötlich. Beeren schwarz. H. bis 0.40.
  - B. Blätter immergrün; Blumenkrone glockig.
- \* † 1414. V. Vitis idaea L., Preissel- oder Kronsbeere. Blätter verkehrt-eiförmig, stumpf, unmerklich gekerbt, am Rande zurückgerollt, unterseits punktiert; Traube endständig; Griffel länger



1412. Vaccinium Myrtillus.

a Blüte, längsdurchschnitten; b Staubgefäß; c Frucht (Beere).



1415. Vaccinium Oxycoccos. a Kelch mit Fruchtknoten; b Staubgefäß; c unreife, d reife Frucht (Beere), in e querdurchschnitten.

als die Blumenkrone. 5 Wälder, Heiden, oft ganze Bergrücken überziehend, in manchen Gegenden aber ganz fehlend. Mai, Juni und zum zweitenmal Juli und August. Vitis idaea Kablikiana Opiz. Blk. weiß oder rötlich. Beeren rot, sehr selten weiß. H. 0,10-0,15.

Bastarde: V. Myrtillus + Vitis idaea (V. intermedium Ruthe),

angeblich auch V. uliginosum + Vitis idaea (??).

C. Blätter immergrün; Blumenkrone radförmig, zurückgeschlagen.

\*† 1415. V. Oxycoccos L., Moosboore. Stengel kriechend, mit fadenförmigen, liegenden Ästen; Blätter eiförmig, ziemlich spitz, unterseits aschgrau; Blüten langgestielt, nickend. 5 Nasse, torfige Orte, stellenweise. Juni—August. Oxycoccos palustris Persoon, Schollera Oxycoccos Roth. Blk. und Beeren rot, sehr selten weiß. Stengel bis 0,30 lang.

Vaccinium macrocarpum Aiton (Oxycoccos macroc. Persoon) mit länglichen, am Rande kaum zurückgerollten, unterseits blaugrünen Blättern und großen, roten Beeren, aus Nordamerika stammend, ist an einigen Stellen im Steinhuder Meer, besonders an einem See zwischen Hagenburg und Winzlar, vor Jahren angepflanzt und jetzt scheinbar wild.

- 57. Familie. ERICACEEN Lindley, Heidekrautgewächse (Nr. 49).
- Gruppe. Arbuteen DC. Blatt- und Blütenknospen mit Schuppen. Blumenkrone abfällig. Frucht beeren- oder steinfruchtartig.
- 378. Arctostáphylos Adanson, Bärentraube (X, 1. Nr. 319).

† 1416. A. Uva ursi Sprengel, gemeine B. Stamm hingestreckt; Blätter lederartig, länglich-verkehrt-eiförmig, ganzrandig, immergrün, netzaderig; Traube kurz, endständig.



1416. Arctostaphylos Uva ursi. a Blütenbüschel; b, c Kelch; d Blumenkrone, längsdurchschnitten; e Staubgefäß; f Fruchtknoten; g Fruchtbüschel.

h Nadelwälder, Heiden. Ost- und Westpreußen, Posen, Schlesien, Böhmen (Rollberg bei Niemes, Radischken ` Leitmeritz, hei schauer), Lausitz, Brandenburg, Pommern, Mecklenburg, im nordwestlichen Teile des Gebiets ziemlich häufig, Dresden, Unterharz (Tanzplatz, Steinbachthal). — E. (?) Bd. (am Bodensee und in der Baar stellenweise). Brn. (hin und wieder). April. Mai. A. officinalis W. u. Grab., A. procumbens E. Meyer, Arbutus Uva ursi L. Blk. und Steinfrucht rot. Stengel 0,30-1,00 lang. OFF. folia Uvae ursi.

1417. A. alpina Sprengel, Alpen - B. Stamm hingestreckt; Blätter krautig, verkehrt-eiformig, kleingesägt, verwelkend, netzaderig; Traube kurz, endständig. 5 Nur in Brn. auf steinigen Alpentriften und Moospolstern, aber dort verbreitet. Mai. Juni. Arbutus alpina L., Arctous (Arctoa) alp. Niedenzee. Blk. weiß, an der Spitze grün. Steinfrucht schwarz.

- 2. Gruppe. Andromedeen DC. Frucht fachspaltig-kapselig, sonst w. v.
  - 379. Andrómeda L., Gränke (X, 1. Nr. 317).
- \*†1418. A. Polifolia L., wilder Rosmarin. Blätter schmallanzettlich, am Rande zurückgerollt, oberseits glänzend, unterseits bläulichgrün; Blütenstiele endständig, fast doldig, 3mal länger als lie Blüten. † Torfige Sümpfe, nasse Heiden, zerstreut. Mai und

zum zweitenmal Juli-Oktober. Blk. weiss oder rötlich. Kelch

rosenrot. H. 0,15-0,30.

1419. A. calyculata L., Torf-G. Blätter oval-länglich, kurz, stumpf-stachelspitzig, beiderseits schuppig; Traube endständig, beblättert, einseitswendig. 5 Torfbrüche. Nur in Ostpreußen bei Ragnit und bis vor einigen Jahren auch bei Labiau. April. Mai. Chamaedaphne calyc. Moench, Cassandra calyc. Don. Blk. weiß. H. 0,15—0,30.

 Gruppe, Ericeen DC. Blatt- und Blütenknospen ohne Schuppen. Blumenkrone verwelkend, stehenbleibend. Frucht kapselig.

380. Callúna Salisbury, Heide (VIII, 1. Nr. 299).

\* † 1420. C. vulgaris Salisbury, gemeine H. Blätter 4reihigdachziegelig, linealisch; Blüten in ziemlich einseitswendigen Trauben;



1418. Andromeda Polifolia.
a Staubgefäße und Griffel; b Staubgefäß;
c Fruchtknoten und Griffel; d Frucht, bei
e querdurchschnitten.



1420. Calluna vulgaris. a Zweigstück mit Seitensprossen; b Kelch; c Blüte; d Staubgefäß; e Fruchtknoten.

Kelch länger als die Blumenkrone. 5 In Wäldern und oft auf Bergen, gemein. August-Oktober. Erica vulg. L. Blk. blafsrosenrot, seltener weiß. H. 0,30-1,00. Ändert in grauer Behaarung ab.

381. Erica Tourn., Glockenheide (VIII, 1. Nr. 300).

a) Staubbeutel begrannt, eingeschlossen.

\* † 1421. E. Tetrālix L., Sumpf-G. Blätter 3- oder 4ständig, linealisch, am Rande abgerundet, steifhaarig-gewimpert; Blüten end-

ständig, kopfig-doldig. † Torfige Heiden. Vom Mittelrhein und von Westfalen (auch im Hengster bei Frankfurt a. M.) durch die Küstenprovinzen Norddeutschlands bis Westpreußen in den der Ostsee angrenzenden Kreisen bis Danzig und noch im Norden des Kreises Karthaus, aber sehr selten (fehlt in Ostpreußen), Königreich und Provinz Sachsen (Königsbrück, Lauchhammer, Wittenberg, Altmark), Roslau (Hundeluft), Prov. Brandenburg besonders im Nordwesten und



1421. 1423. 1a Errica Tetralix.
1b ein Blatt; 1c Blüte: 1d Fruchtknoten,
Griffel und 1 Staubgefäß. — 2a Errica
carnea. 2b Blüte und Blätterbüschel;
2c, d Staubgefäße.

der Niederlausitz, Prov. Posen bei Czarnikau (Theerbude), in Schlesien, besonders in der Oberlausitz, aber nicht in Brn. Juli. August. Blk. fleischfarben, selten weiß. H. 0,15-0,50.

\* 1422. E. einérea L., graue G. Blätter 3ständig, linealisch, mit scharfem Rande, unterseits gewölbt, kahl; Blüten quirlig-traubig. 5 Heiden, sehr selten. Bei Dottendorf unweit Bonn und aufserhalb der Grenze bei Wassenberg unweit Mastricht, bei Spaa und Lüttich. Juni. Juli. Blk. bläulichrot. H. 0,30-0,60.

b) Staubbeutel unbegrannt, hervorgestreckt, am Ende zweispaltig.

1423. E. cárnea L., fleischfarbige G. Blätter 4ständiglinealisch, mit scharfem Rande, kahl; Blüten traubig, meist einseitswendig. b Nadelwälder, Heiden, Auen. Im Vogtlande im Brambacher Walde bei Adorf häufig und ebenso um Karlsbad, Franzensbad, Eger und Marienbad; früher auch bei Paderborn. — Brn. (Alpen und Hochebene verbreitet). Nicht selten

als Zierstrauch. April. Mai. Blk. fleischrot. H. 0,15—0,30. Die Blüten entwickeln sich schon im Herbste als grüne Knospen, welchen Zustand der Pflanze Linné als besondere Art, E. herbacea, beschrieb.

### 58. Familie. RHODORACEEN Klotzsch, Alpenrosengewächse (Nr. 50).

382. Ledum Rupp., Porst, Kienporst (X, 1. Nr. 312).

† 1424. L. palustre L., Mottenkraut, wilder Rosmarin. Blätter linealisch, am Rande zurückgerollt, unterseits nebst den Ästchen rostbraun-filzig. D Sumpfige, torfige Orte. In Norddeutschland häufiger (aber im Nordwesten sehr vereinzelt), seltener in Thüringen, in der Provinz und Königreich Sachsen (Dresdener Heide, in ler Sächsischen Schweiz an Sandsteinfelsen), in Böhmen bei Hirsch-

berg, Habstein, Niemes, — fehlt jetzt im westlichen und südlichen Gebiete mit Ausnahme von Bd. und W. (Schwarzwald: Wilder Hornsee), obwohl früher an einigen Orten vorhanden. Mai—Juli. Blk. weis oder rosenrot. H. 0,50—1,25. Blätter stark narkotisch riechend. OBS. herba Rosmarini silvestris s. Ledi pal.

#### 383. Azálea L., Azalea (V, 1. Nr. 140).

1425. A. procumbens L., liegende A. Stamm hingestreckt; Blätter immergrün, klein, schmal-elliptisch, ganzrandig, am Rande



1424. Ledum palustre.
a Staubgefälse und Fruchtknoten; b Frucht, in c querdurchschnitten, in d aufgesprungen; e Same.



1425. Azalea procumbens.

a Kelch und Griffel; b Seitenansicht der Blüte; c ausgebreitete Blumenkrone, r. daneben ein Staubgefäß; d Fruchtknoten; e Kapsel, in f querdurchschnitten.

umgerollt; Dolden armblütig. † Nur in **Brn.** auf Moosboden der Alpen. Juli. Loiseleuria procumbens Desvaux, Chamaeledon proc. Link. Blk. rosenrot.

## 384. Rhododendron L., Alpenrose (X, 1. Nr. 318).

A. Blumenkrone trichterförmig; Dolden mehrblütig.

1426. Rh. ferrugineum L., rostfarbige A. Blätter länglichlanzettlich, derb, am Rande kahl und umgerollt, die älteren durch dichtstehende Schüppchen auf der Unterseite rostfarbig; Kelchzähne kurz-eiförmig. H. Nur in den bayerischen Alpen, besonders auf kieselhaltigem Gestein und in den Thälern auf Mooren, auch in W. in einem großen Busch bei Lautersee unweit Kislegg. Juli. August.

Blk. purpurn.

1427. Rh. hirsutum L., rauhhaarige A. Blätter elliptisch oder länglich-verkehrt-eiförmig, am Rande gewimpert, unterseits grün, mit zerstreuten, braunen Schüppchen; Kelchzähne länglich-lanzettlich. 5 Nur in den bayerischen Alpen, besonders auf Kalk und nicht selten in die Thäler herabsteigend. Juni—August. Blk. rosa, selten weiß. Bastard: Rh. ferrugineum + hirsutum (Rh. intermedium Tausch).

B. Blumenkrone radförmig; Dolden meist 2blütig.

1428. Rh. Chamaecistus L., Zwerg-A. Blätter elliptisch-lanzett-lich, gesägt-gewimpert, sonst kahl, beiderseits grün, ohne Schüppchen;



1427. 1428. 1. Rhododendron hirsutum.

 1a Blattunterseite mit Schilferschuppen;
 1b Kelch; 1c Blüte mit aufgeschlitzter Krone; 1d Fruchtknoten,

2. Rhododendron Chamaecistus.

Blütenstiel nebst dem Kelche mit Drüsenhaaren. 5 Nur an felsigen Abhängen der bayerischen Alpen, bisweilen auch in die Thäler herabsteigend. Juni. Juli. Rhodothamnus Chamaecistus Rchb. Blk. rosenrot.

# 59. Familie. PIROLACEEN Lindley (Hypopityaceen Klotzsch), Wintergrüngewächse (Nr. 27).

 Gruppe, Piroleen Lindley, Pflanzen mit grünen Blättern.

# 385. Pírola Tourn., Wintergrün (X, 1. Nr. 313).

A. Blüten in allseitiger Traube; Kronblätter zusammenneigend.

a) Staubgefäße aufwärtsgekrümmt; Griffel abwärtsgeneigt, an der Spitze bogig; Narbe kaum breiter als der Griffel.

\*† 1429. P. chlorantha Swartz, grünblütiges W. Kelchzipfel eiförmig, so breit als lang, 4mal kürzer als die Blumenkrone. 24 Trockene Wälder, zerstreut. Juni. Juli. Blk. grünlichweifs. Thelaia chlorantha Alefeld. H. 0,15—0,20.

\*†1430. P. rotundifolia L., rundblättriges W. Blätter kreisrundlich; Kelchzipfel lanzettlich, zugespitzt, halb so lang als die Blumenkrone. 24 Schattige Wälder, zerstreut. Juni. Juli. Thelaia rotundifolia Alefeld. Blk. weißs. H. 0,15—0,30. Ändert ab: b) arenaria Koch (P. intermedia Schleicher, Thelaia intermedia Alefeld). Kleiner; Blätter halb so groß, spitzlich; Blütenstiele kaum so lang als der Kelch; Kelchzipfel breiter, länglich, ziemlich stumpf, so namentlich auf der Insel Norderney.

- b) Staubgefäße gleichmäßig zusammenschließend; Narbe breit,
- \* + 1431. P. media Swartz, mittleres W. Griffel herausragend. herabgebogen; der Ring an der Spitze des Griffels breiter als die Narbe. 24 Schattige Wälder, sehr zerstreut. Stubnitz auf Rügen, Usedom (aber nicht in Mecklenburg), in Hessen am Meissner bei Schwalbenthal und zwischen Kalbe und Frauhollenteich, Hörnekuppe und Hegeberg bei Allendorf, am Hirschberge, in Westfalen bei Höxter und Lüdenscheidt, am Huy bei Halberstadt, in Thüringen bei Suhl

an der Hohen Eller und am Ringberge, bei Grub, am Inselsberge, Bittstedt bei Arnstadt, zwischen Kranichfeld und Berka, bei Duderstadt, im Hainich; im Böllerich bei Treuenbrietzen: in der Lausitz in der Luckauer Heide, bei Kyritz, Müllrose, Drossen, in Böhmen am Milleschauer u. a. O., in den Gebirgen Schlesiens verbreitet, aber nicht in Posen, in Ostpreußen bei Memel, in der Woidie bei Arnau, bei Rauschen, bei Soldau u. a. O., in Westpreußen bei Stangenwalde und Brentau unweit Danzig, bei Marienwerder, Löbau, Lautenburg u. a. Brn. (Alpen, Hochebene, Rhön, Oberfranken, Pfalz: Kaiserslautern). Juni. Juli. Amelia und Thelaia media Alefeld. Blk. weifs. H. 0,10 bis 0,20.

\* † 1432. P. minor L., kleines W. Griffel gerade, senkrecht; Narbe 5kerbig, doppelt so breit als der Griffel. 4 Wälder, häufig. Juni. Juli. Amelia minor Alefeld. Blk. rosenrot oder weiß. H. 0,10--0,20.



a Blüte; b Kelch; c inuere Teile der Blüte, freigelegt; d ein Staubgefäß; e Fruchtknoten und Griffel; / Frucht.

B. Schaft 1blütig; Kronblätter abstehend.

† 1433. P. uniflora L., einblütiges W. Blätter rundlich; Narbe gro/s, 5kerbig. 24 Schattige Wälder, seltener als vor. Mai. Juni. Monesis grandiflora Salisbury, Chimophila uniflora G. Meyer. Blk. groß, weiß. H. 0,04-0,10.

### 386. Ramischia Opiz, Birnbäumchen (X, 1. Nr. 315).

\* † 1434. R. secunda Garcke, einseitsblütiges B. Blätter eiförmig, spitz; Griffel hervorragend, ein wenig aufwärtsgebogen. 4 Wälder, zerstreut. Juni. Juli. R. secundiflora Opiz; Pirola secunda L., Actinocyclus secundus Klotzsch. Blk. grünlichweifs. H. 0,10-0,15. Digitized by GORGIC

### 387. Chimophila Pursh, Winterlieb (X, 1. Nr. 314).

† 1435. Ch. umbellata Nuttall (z. T.), doldenblütiges W. Blätter lanzettlich-keilförmig, scharfgesägt. 24 Schattige, trockene Wälder, zerstreut, in L. bei Bitsch, fehlt im E. u. in W., in Bd. (Rheinebene, z. B. Iffezheim, Waldorf, Friedrichsfeld, Oftersheim), in Brn. zerstreut. Juni. Juli. Pirola umb. L., Pseva umb. Rafines que. Blk. rosenrot. H. 0.08—0.15.



1434. Ramischia secunda. a Kelch; b Blüte; c Frucht.



1485. Chimophila umbellata.

a Blüte; b Staubgefäße und Fruchtknoten; c Staubgefäß; d Fruchtknoten;

2. Gruppe. Monotropeen Nuttall. Pflanzen mit Schuppen, ohne grüne Blätter.

# 388. Monótropa L., Ohnblatt, Fichtenspargel (X, 1. Nr. 316).

\* † 1436. M. Hypópitys L., gemeines O. Stengel statt der Blätter mit gelblichen Schuppen besetzt, an der Spitze eine vielblütige, mit Deckblättern besetzte Traube tragend. 24 In schattigen Wäldern, zwischen halbfaulen und modernden Blättern und Nadeln, nicht selten. Juli. August. Die ganze Pflanze blafsgelb, kahl (M. Hypophe gea Wallroth), so besonders in Buchenwäldern, oder weichhaarig, so namentlich in Kieferwäldern. H. 0,15—0,25.

### III. Unterklasse. Corollifloren. Kronenblütige.

Kelch frei, verwachsenblättrig; Blumenkrone verwachsenblättrig, unterständig; Staubgefäße der Blumenkrone eingefügt; Fruchtknoten frei.

### 60. Familie. AQUIFOLIACEEN DC., Stechpalmengewächse (Nr. 70).

389. Ilex L., Stechpalme (IV, 4. Nr. 104).

\* 1437. I. Aqnifolium L., gemeine St., Hülsdorn. Blätter eiförmig, spitz, kahl, glänzend, dornig-gezähnt oder ganzrandig und mit einem Dorne endigend; Blütenstiele blattwinkelständig, reichblütig.



1436. Monotropa Hypopitys.

a Fünfzählige, b vierzählige Blüte;
c Staubgefäse und Fruchtknoten, bei d
deutlicher; e unreife, f reife Kapsel, in g
und h querdurchschnitten.



1437. Hex Aquifolium.

Kelch; b Blüte; c Fruchtknoten;
d Früchte, in e querdurchschnitten.

th Wälder, Bergtriften. Von Aachen durch die ganze Rheinprovinz, Westfalen und Hannover, Oldenburg nach Holstein, Schleswig, der Altmark (auch bei Weferlingen unweit Helmstedt), Prignitz, Mecklenburg, Neuvorpommern bis Rügen und der Greifswalder Oie meist in Menge. — E. (Vogesen, Hagenauer Wald, im Jura). Bd. W. Brn. Mai. Juni. Blk. weiß. H. 1,00—7,00.

61. Fam. OLEACEEN Lindley, Ölbaumgewächse (Nr. 69).
1. Gruppe. Oleeen Don. Frucht fleischig.

390. Ligustrum Tourn., Liguster (II, 1. Nr. 6).

\* 1438. L. vulgare L., Hartriegel, Rainweide. Blätter meist gegenständig oder zu dreien, länglich-lanzettlich, kahl, ganzrandig; Blüten in endständiger, gedrungener Rispe. ħ Wälder, buschige

Hügel, häufig in Mittel- und Süddeutschland, selten im nördlichen Gebietsteile; aber in Westpreußen in den Dünenwäldern bei Rixhöft häufig. Juni. Juli. Blk. weiß. H. 1,75-3,00.

2. Gruppe. Lilaceen Ventenat. Frucht trocken.

### 391. Syringa L., Flieder (II, 1. Nr. 7).

a) Blätter am Grunde herzförmig.

1439. S. vulgaris L., türkischer Flieder oder Holunder. Blätter rundlich oder breit-eiförmig, zugespitzt, ganzrandig; Saum der



1438. Ligustrum vulgare. a Teil der Blütenrispe; b Kelch; c aufgeschlitzte, ausgebreitete Blumenkroue; d Griffel und Fruchtknoten; b Früchte.

1439. Syringa vulgaris. a Kelch; b Blüte, in c deren aufgeschlitzte Krone; d Griffel, e unreife, f reife Kapsel; g Same.

Blumenkrone etwas vertieft. \$\frac{1}{2}\$ Aus Südosteuropa stammend, jetzt als Zierstrauch in Anlagen und Gärten häufig angepflanzt und verwildert. Mai. Juni. Blk. blau, lila, rötlich oder weiß. H. 3,00—7,00.

b) Blätter am Grunde verschmälert.

1440. S. chinensis Willd., chinensischer F. Blätter eiförmiglanzettlich, zugespitzt, ganzrandig; Saum der Blumenkrone flach. 5 Zierstrauch, angeblich aus China, jetzt vielfach angepflanzt. Mai. Juni. S. dubia Persoon, S. rotomagensis Ach. Richard. Blk. rötlichlila, weniger wohlriechend als vor. H. 3,00—5,00.

S. dubia Persoon, S. rotomagensis Ach. Richard. Bk. rötlichlila, weniger wohlriechend als vor. H. 3,00—5,00.

1441. S. persica L., persischer F. Blätter aus breitem Grunde lanzettlich, zugespitzt, ungeteilt oder fiederspaltig (S. laciniata Vahl); Saum der Blumenkrone etwas vertieft. 

5 Zierstrauch, angeblich aus

Persien, hin und wieder angepflanzt. Mai. Juni. Blk. lila, schwach duftend. H. nur 1,30—2,60.

- 392. Fráxinus Tourn., Esche (II, 1. Nr. 8).
- \*†1442. F. excelsior L., hohe E. Blätter unpaarig-gefiedert, Blättchen sitzend, länglich-lanzettlich, zugespitzt, gesägt; Blüten vor den Blättern entwickelt, nur aus Staubgefäsen und Stempeln bestehend. 5 Wälder, besonders Auewälder, außerdem in Dörfern und an Flußufern öfters angepflanzt. April. Mai. H. 25,00—38,00.



1442. Fraxinus excelsior.
a Zweig mit männlichen Blüten; b männliche Blüten; c Zweig mit zweigeschlechtigen
Blüten, in d eine Blüte abgesondert;
s Fruchtzweig; f Flügelfrucht.

1448. Vincetoxicum officinale. a 2 Blüten; b Kelch; c Blumenkrone von oben; d die 5 Saulen (e, f) mit den Staubsölbehenhälften: g Fruchtknoten mit den Säulen; h Fruchtknoten; i Kapsel; k Same.

- 62. Familie. ASCLEPIADACEEN R. Br., Seidenpflanzengewächse (Nr. 76).
- 393. Vincetóxicum Moench, Schwalbenwurz (V, 2. Nr. 182).
- \* † 1443. V. officinale Moench, gemeine Sch. Blätter gegenständig, herz-eiförmig, zugespitzt; Blüten in blattwinkelständigen, gestielten Dolden; Krönchen halbkugelig, nicht so hoch als breit, die

fleischigen stumpfen Lappen durch eine weite Bucht voneinander getrennt. 24 Trockene Wälder, Felsen, meist nicht selten; im nord-



1444. Vinca minor. langsdurchschnitten; Staubgefäß; c Fruchtknoten und Griffel.

westlichen Flachlande fehlend. Juni. Juli. V. album Ascherson, Asclepias Vincet. L., Cynanchum Vincetoxicum R. Br. Blk. gelblichweis. Stengel meist 0,30-0,60 hoch, bisweilen oberwärts windend und dann 1,25-1,50 hoch. Giftig. OBS. radix Vincetoxici.

V. laxum Bartling, bei welchem das Krönchen fast so lang als breit ist, dessen fleischige Lappen einander sehr genähert sind, soll bei Imnau im

Hohenzollerischen vorkommen.

63. Fam. APOCYNACEEN R. Br.. Hundsgiftgewächse (Nr. 75).

394. Vinca L., Singrün (V, 1. Nr. 144).

\* † 1444. V. miner L., kleines S. Stengel hingestreckt, kriechend; Blätter gegenständig, lanzettlich-elliptisch: Blüten blattwinkelständig, einzeln, gestielt. 24 Wälder, Haine, Felsen, häufig. April. Mai. Blk. hellblau oder rot, selten weis. Stengel bis 0,60 lang.

## 64. Fam. GENTIANACEEN Juss., Enziangewächse (Nr. 74).

1. Gruppe. Menyantheen Grisebach. Fruchtknoten auf einer unterständigen Scheibe stehend oder mit Drüsen umgeben; Blumenkronzipfel in der Knospenlage klappig; Blätter wechselständig.

395. Menyanthes Tourn., Fieber-, Biber- oder Bitterklee (V, 1. Nr. 132).

\* † 1445. M. trifoliata L., dreiblättriger F. Blätter grundständig, langgestielt, Szählig, Blättchen verkehrt-eiförmig; Blüten in ziemlich dichter Traube. 4 Sumpfige und torfige Wiesen, zerstreut. Mai. Juni. Blk. weisslich-fleischfarben, mit weissem Barte. H. 0,15 bis 0,30. OFF. folia Trifolii fibrini.

396. Limnánthemum Gmelin, Seekanne (V, 1. Nr. 133).

\* † 1446. L. nymphaeoides Link, seerosenartige S. Blätter schwimmend, herzförmig-kreisrund; Dolden blattwinkelständig, sitzend; Blumenkrone gewimpert. 4 Stehende und langsam fliessende Gewässer, sehr zerstreut, fehlt in Thüringen und im Königreich Sachsen, in Schlesien nur bei Teschen, Pless, Öderberg und Glogau und durch Verpflanzung aus dem Bot. Garten jetzt auch bei Breslau an der Margaretenmühle, in West- und Ostpreußen in der Nähe der Flußmündungen und auch in den Haffen häufig, in Böhmen bei Holohlav unweit Königgrätz. - L. (Metz, Diedenhofen). E. u. Bd. (Gräben

und Altwasser des unteren Rheinlaufes). Brn. (Pfalz, Nördlingen, Ingolstadt, Regensburg). Juli. August. Men yanthes nymph. L., Villarsia nymph. Ventenat. Blk. gelb.

 Gruppe. Gentianeen Endlicher. Unterständige Scheibe fehlend; Blumenkronzipfel in der Knospenlage rechts gedreht; Blätter gegenständig.

397. Chlora L., Bitterling (VIII, 1. Nr. 298).

1447. Chl. perfoliata L., durchwachsener B. Stengelblätter 3eckig-eiförmig, mit ihrer ganzen Breite verwachsen; Kelchzipfel pfriemlich, kürzer als die Blumenkrone; Kronzipfel länglich, stumpf;

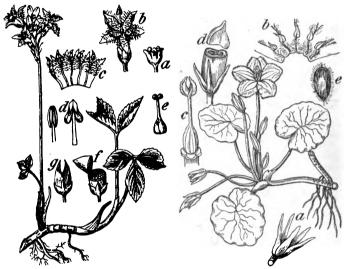

1445. Menyanthes trifoliata.

a Kelch; b Blüte; c ausgebreitete Blumenkrone; d Staubgefäße; e Fruchtknoten und Griffel; f Frucht, querdurchschnitten, in g reif und aufgesprungen.

1446. Limnanthemum nymphaeoides.

a Kelch; b Blumenkrone, ausgebreitet und gestutzt; c Fruchtknoten und Griffel; d Frucht, querdurchschnitten; e Same.'

Blütenstand fast ebensträussig, die Mittelblüten nur wenig von den seitlichen überragt. • Torfige Orte, sumpfige Wiesen, aber auch auf Kalk, im Rheinthale von Basel bis Mainz einzeln und unbeständig. Juni-August. Gentiana perf. L. Blk. gelb. H. 0,15-0,40.

1448. Chl. serótina Koch, spätblühender B. Stengelblätter eioder ei-lanzettförmig, am abgerundeten Grunde verwachsen; Kelchzipfel
lanzettlich-pfriemlich, etwa so lang als die Blumenkrone; Kronblätter
ziemlich spitz; die ersten Mittelblüten von den aufrechten Seitenblüten
weit überragt. © An torfigen, feuchten Orten im Rheinthale, wie vor.
August—Oktober. Blk. gelb. Vielleicht nur Abart der vorigen.

### 398. Sweertia L., Sweertie (V, 2. Nr. 183).

† 1449. S. perennis L., ausdauernde S. Stengel einfach; untere Blätter elliptisch, gestielt; Blütenstiele fast geflügelt-4kantig. 24 Torfige Wiesen, Moore. Lauenburg (früher auch in Holstein), Mecklenburg, Pommern, Brandenburg (Eberswalde), in der Uckermark bei Tiesort unweit Prenzlau, beim Gramzow, Strafsburg; bei Arnswalde und Driesen), Schubin, in Westpreußen am See bei Abrau, Kr. Tuchel, und bei Ruda, Kr. Strasburg, in Ostpreußen im Jungferndorfer Bruch bei Königsberg und bei Grabenhof unweit Labiau,



1447. Chlora perfoliata.
a Fruchtknoten und Griffel.

1449. Sweertia perennis.

a Blüte; b Kronblatt; c Fruchtknoten; d Frucht, aufgesprungen, bei e querdurchschnitten; f Samenkörner, in g vergrößert.

im Erzgebirge nur am Fichtelberge und zwischen Gottesgabe und Platten, im Riesengebirge häufig, am Kleinen Teiche, Schneegruben, Kesselkoppe, Kesselgrube, Weiße Wiese, Elb-, Riesen- und Melzergrund, am Buchberge im Isergebirge, im mährischen Gesenke im Kessel. — **Bd.** (am Feldberg und in der Baar, bei Pfohren). W. (Langenauer und Wurzacher Ried, Münchroth, bei Waldsee). **Brn.** (Hochebene und Alpen). Juni. Juli, im Gebirge später. Blk. stahlblau, dunkel-punktiert oder selten schwefelgelb. H. 0,15—0,30.

### 399. Gentiana Tourn., Enzian, Genziane (V, 2. Nr. 184).

- A. Schlund der Blumenkrone kahl.
- a) Blüten in den obern Blattwinkeln und an der Spitze des Stengels quirliggehäuft.
  - I. Blumenkrone 5- oder 6teilig, gelb oder rot.
    - 1. Kelch halbiert-scheidenförmig.
- 1450. G. lútea L., gelber E. Blätter elliptisch; Blüten gestielt; Blumenkrone radförmig, tief-5-6teilig, Zipfel lanzettlich, verschmälertspitz, 3mal so lang als die Röhre; Staubbeutel frei. 4 Bergtriften, sehr selten; nur bei Arnstadt bei Dossdorf und früher an der Eremitage, ebenso an den Gleichen gänzlich ausgerottet, bei Würzburg äußerst selten, angeblich auch bei Kalkar in der Rheinprovinz, was höchst unwahrscheinlich ist. E. (Vogesen). Bd. (Schwarzwald). W. (Alp u. a. O.). Brn. (Alpen). Juli. August. Blk. gelb. H. 0,50 bis 1.25. OFF. radix Gentianae.

bis 1,25. OFF. radix Gentianae.

1451. G. purpurea L., purpurner E. Blätter elliptisch; Blüten sitzend; Blumenkrone glockig, nur auf 1/s ihrer Länge gespalten, Zipfel eiförmig, zugespitzt; Staubbeutel zusammengewachsen. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen (Birwangalpe, Warmatsgrund bis Fellhorn, Haldewangerkopf). Juni. Juli. Blk. außen purpurn, innen gelblich.

H. 0,30-0,60. OFF. radix Gentianae.

2. Kelch glockig, 5-7zähnig.

1452. G. pannonica Scopoli, ungarischer E. Untere Blätter gestielt, elliptisch, lanzettlich; Kelchzähne zurückgekrümmt; Blumenkrone glockig. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen. August. Blk. purpurn mit dunkleren Punkten. H. 0,15—0,50. OFF. radix Gentianae.

- † 1453. G. punctata L., punktierter E. Untere Blätter elliptisch, gestielt; Blumenkrone 6spaltig, mit glockiger Röhre, Zipfel des Saumes 4mal größer als die Röhre. 24 Gebirgskämme, nur im mährischen Gesenke am Hockschar, Brünnelheide, Kessel. Brn. (Alpen). Juli. August. Blk. hellgelb, mit schwarzen Punkten. H. 0,30—0,50.
  - II. Blumenkrone 4spaltig, blau.
- \*†1454. 6. cruciata L., Kreuz-E. Blätter lanzettlich, 3nervig, am Grunde scheidenartig-verbunden; Kelch glockig. 4 Trockene Wiesen, sonnige Hügel, stellenweise; im nordwestlichen Flachlande fehlend. Juni—August. H. 0,15—0,50.
- b) Blüten in den obern Blattwinkeln einzeln oder zu zweien und endständig. Blumenkrone meist blau.
  - Blumenkrone keulig-glockig.
  - 1. Grundständige Rosetten fehlend; Stengel hoch, meist mehrblütig.
- † 1455. G. asclepiadea L., Würger-E. Stengel vielblütig; Blätter ei-lanzettförmig; Blüten gegenständig; Blumenkrone 5spaltig. 24 Waldwiesen, Bergabhänge; nur auf der Tafelfichte in der Lausitz und im Riesengebirge häufig. Bd. (Bodenseegegend: Konstauz, Salem, Stockach, Schienenberg). W. (z. B. Fleinheim und Nattheim, Ochsenhausen, Wurzach). Brn. (Alpen und in der Ebene bei Augsburg, München u. a. O.). August. September. Blk. azurblau, mit dunkleren Punkten, oder gelblichweifs. H. 0,30—0,60.

\* † 1456. G. Pneumonanthe L., gemeiner E. Stengel 1- bis vielblütig; Blätter lanzettlich-linealisch, stumpf, unterste schuppen-

förmig, die unteren bisweilen länglich-eiförmig; Blüten gegen- oder wechselständig. 24 Feuchte, torfige Wiesen, zerstreut. Juli-Oktober. Blk. inwendig dunkel-azurblau, mit 5 grün-punktierten Streifen, sehr selten weiß. H. 0,15-0,30.

2. Grundblätter rosettig; Stengel sehr kurz mit einer einzigen großen Blüte.

1457. 6. acaulis L., stengelloser E. Blätter etwas lederartig, lanzettlich oder elliptisch, spitz oder zugespitzt; Kelchzähne aus breitem Grunde verschmälert, lanzettlich, zugespitzt, fast angedrückt, mit spitzen Buchten. 24 Alpen wegen begrabhänge; nur in Brn. (Alpen und Hachberge hei München Arge



1457. Gentiana acaulis.

a Staubgefäße und Griffel; b Griffel;
c Kapsel, in d noch von der welken Krone
verdeckt.

und Hochebene bei München, Augsburg u. a. O.). Mai—Juli. Blk. grofs, azurblau. H. 0,05—0,10.
1458. G. excisa Presl. aus-

1458. G. excisa Presl, ausgeschnittener E. Blätter weich, breit, wenig spitz; Kelchzähne aus detwas zusammengezogenem Grunde ei-lanzettförmig, etwas abstehend, mit gestutzten Buchten. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, besonders im Algäu, dagegen östlich vom Lech selten. Juni. Juli. H. 0,05—0,10.

II. Blumenkrone mit walzenförmiger Röhre und flach-ausgebreitetem Saume.
1. Pflanze ausdauernd, rasig, mit nichtblühenden, rosettentragenden Trieben; Stengel 1blütig.

\* Alle Blätter gleichgroß oder die untern kleiner.

1459. 6. bavarica L., bayerischer E. Blätter verkehrt-eiförmig, abgerundet-stumpf, alle
oder wenigstens die untern dicht
genähert. 4 Nur in Brn. auf
Alpentriften, aber daselbst verbreitet. Juli. Aug. H. 0,03—0,20.

\*\* Untere Blätter rosettig, größer als die des Blütenstengels.

† 1460. 6. verna L., Frühlings-E. Blätter elliptisch oder lan-

zettlich, spitz; Kanten des Kelchs schmal-geflügelt. 2 Wiesen, feuchte Stellen höherer Gebirge, sehr selten in der Ebene. Bei Französisch-Buchholz unweit Berlin, Schleiz, Eisfeld, im mährischen Gesenke am Petersteine und im Kessel, um Karlsbad bei Horn, Altsattl und Ebmeth, in Hessen bei Giefsen und in der Umgegend von Homberg häufig, Schweinfurt. — Bd. (Bodenseegegend, Baar, bei Kandern u. Pforzheim). W. (bes. auf Alpweiden). Brn. (Bergtriften bis in die Alpen). April. Mai. Blk. himmelblau. H. 0,05—0,15.

1461. 6. brachyphylla Villars, kurzblättriger E. Blätter rundlich-eiförmig, stumpf oder kurz-zugespitzt, Kanten des Kelchs sehr schmal geflügelt; Kronröhre schlanker als an voriger. 24 Nur in Brn. an steinigen Orten der Alpen. Juli. Blk. hellblau., H. 0,08—0,10.

 Pflanzen einjährig, ohne nichtblühende Blattrosetten. Stengel meist ästig, mehrblütig.

1462. G. utriculosa L., bauchiger E. Stengel vom Grunde an ästig; Blätter eiformig oder länglich, stumpf, die untersten rosettig; Kelch aufgeblasen, geflügelt kantig, länglich-eiförmig; Griffel lang, 2spaltig. O Im Rheinthale auf schwach berasten, feuchten Wiesen zwischen Mombach und Gonsenheim bei Mainz. — E. (Rheingegend). Bd. (Bodenseegegend, Kaiserstuhl). W. (Alp und Oberschwaben). Brn. Mai. Juni. Blk. schön blau. H. 0,15.

1463. G. nivalis L., Schnee-E. Kelch walzenförmig, mit nur gekielten Kanten; Griffel ziemlich kurz. O Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber verbreitet. Juli. August. Eine zarte Pflanze von nur

0,02—0,15 m Höhe.

B. Schlund der Blumenkrone bärtig.

a) Kelch fast bis zum Grunde 4teilig; Blumenkrone 4spaltig.

 Stengel nur am Grunde verzweigt und beblättert; Kelch glockig, der Blumenkrone nicht anliegend.

1464. G. tenella Rottboell, Gletscher-E. Stengel am Grunde ästig, mit langen, aufsteigenden, meist 1blütigen, blattlosen Ästen; Blätter länglich-elliptisch; Kelch mit ei-lanzettförmigen, fast gleichen Zipfeln; Blumenkrone 4spaltig, röhrig-glockig. Onur in den bayerischen Alpen am Höfatsgipfel, am Funtenseetauern und Torener Joch. Aug. Septbr. Blk. schmutzig-violett. H. 0,08—0,12.

2. Stengel aufrecht traubig oder rispig; Kelch röhrig, der Blumenkrone anliegend

† 1465. 6. baltica Murbeck, baltischer E. Stengel zur Blütezeit noch mit den Keimblättern und nur wenigen großen eiförmigen oder lanzettlichen Grundblättern, untere Stengelblätter eiförmig-lanzettlich, spitz; Kelchzipfel ungleich, die beiden äußeren breit-eiförmig. 6. Kurzbegraste Wiesen, sandige Strandweiden, Hügel, gesellig. Nordund Mitteldeutschland bis Böhmen und Bayern. Aug.—Oktbr. Blk.

violett, selten weiß. H. 0,03-0,20.

\*†1466. 6. campestris L., Feld-E. Stengelgrund mit braunen, häutigen Blattresten; grundständige und unterste Stengelblätter spateloder zungenförmig; Kelchzipfel ungleich, die 2 äusern breit-eiförmig.

Hochgelegene Wiesen, Triften, zerstreut. Blk. violett, selten gelblichweis. H. 0,05-0,30. Kommt in einer von Mitte Juni bis Anfang August blühenden Sommerform mit stumpfen mittlern Stengelblättern und 3-5 Internodien und in einer von August bis Oktober blühenden Herbstform mit spitzen mittlern Stengelblättern und 4-8 Internodien vor.

b) Kelch und Blumenkrone meist 5spaltig.

\* Kapsel sitzend; Blumenkrone klein (nur 0,009-0,018 lang), röhrig-cylindrisch.

† 1467. G. uliginosa Willd., Sumpf-E. Stengel unterhalb der wenigen eiförmigen oder lanzettlichen Grundblätter zur Blütezeit noch mit den Keimblättern versehen; untere Stengelblätter eiförmig-lanzettlich oder lanzettlich, spitz; Kelchzipfel linealisch-lanzettlich, mehr als doppelt so lang als die Kelchröhre, ungleich, die längeren den Grund der Blumenkronzipfel erreichend. Teuchte, kurzbegraste Wiesen und Weiden. Nord- und Mitteldeutschland. August-Oktober. Blk. schmutzig-violett, selten gelblichweiß. H. 0,05-0,20

- † 1468. G. Amarella L., schwachbitterer E. Stengelgrund von braunen, häutigen Resten der vorjährigen Blattrosette umgeben; Grundblätter rosettig, zungenförmig oder spatelig, untere Stengelblätter länglich oder zungenförmig, obere eiformig-lanzettlich; Kelchzipfel linealisch, fast gleich oder zwei mehr lanzettlich. Dlk. rötlichlila, selten gelblichweiß. H. 0,05-0,30. Tritt in einer wohl nur auf feuchten Wiesen Ostpreußens vorkommenden, von Mitte Juni bis Ende Juli blühenden Sommerform mit stumpfen, mittlern Stengelblättern und 3-6 Internodien (G. lingulata C. A. Agardh, als Art, vielleicht auch G. livonica Eschscholtz) und in einer von August bis Ende September blühenden Herbstform (G. axillaris Rchb., als Art) mit spüzen, mittlern Stengelblättern und 6-12 Internodien auf, diese an trockenen Bergabhängen, bes. auf Kalk.
  - \*\* Kapsel deutlich- bis lang-gestielt; Blumenkrone 0,018-0,045 lang.
    † Im Herbst blühend; mittlere Stengelblätter spitz.

† 1469. 6. carpatica Wettstein, Karpaten-E. Stengel einfach oder oberwärts mit kurzen Ästen, Blütenstand daher traubig; Grundblätter rosettig, spatelig, untere Stengelblätter länglich-lanzettlich, stumpflich, mittlere und obere eiformig-lanzettlich, sputz; Kelch ganz kahl, Kelchzipfel durch abgerundet-stumpfe Buchten voneinander gerennt, fast gleich, linealisch, so lang als die nicht geflügelte Röhre; Kapsel kurzgestielt. Hochgelegene Wiesen und Triften. Riesengebirge, Sudeten, Beskiden, nördliches Böhmen. Aug.—Oktbr. Blk. violett, trocken oft blasgelb, 0,018—0,025 m lang. H. 0,15—0,40.

\*†1470. G. germanica Willd., deutscher E. Stengel unten einfach, oberwärts mit kurzen Asten, Blütenstand daher traubig; mittlere Stengelblätter eiformig-Beckig; Kelch ganz kahl, Kelchzipfel mit scharfgespitzten Buchten aneinanderstofsend, Beckig, langzugespitzt, am Rande oft umgerollt, länger als die Kelchröhre, ihre Ränder an der Röhre als zarte, grüne Rippen herablaufend; Blumenkrone röhrig-trichterig; Kapsel deutlich-gestielt. Triften, Wiesen, Waldränder, Hügel, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. Aug.—Oktbr. G. Wettsteinii Murbeck. Blk. groß, etwa 0,018—0,027 m lang, violett, öfter mit weißlicher Röhre, selten ganz weiß und sehr selten gelb. H. 0,15—0,50.

1471. G. Sturmiana Kerner, Sturm's E. Stengel meist vom Grunde an mit langen Ästen, Blütenstand daher ebensträuſsig; mittlere Stengelblätter eiförmig-Seckig; Kelch vollständig flaumhaarig oder wenigstens am Rande, an den Mittelnerven der Zipſel und an der Röhre ſlaumhaarig; Kelchzipſel mit scharſgespitzten Buchten aneinanderstoſsend, Seckig, langzugespitzt, länger als die Kelchröhre, ungleich, ihre Ränder an der Röhre als deutliche, vorspringende, grüne Flügelkanten herablauſend; Blumenkrone glockig-trichterig oder röhrig-glockig; Kapsel deutlich-gestielt. ⊙ Triften, Wiesen, Hügel. Sachsen, Thüringen, West-Böhmen, Bayern. Aug.—Oktbr. Blk. groß,

0,025-0,045 m lang, violett. H. 0,15-0,30.

†† Im Sommer blühend; mittlere Stengelblätter stumpf.

†1472. 6. obtusifolia Willd., stumpf blättriger E. (Kollektivart, welche mehrere z. T. nicht hinreichend bekannte Formen umfasst). Stengel meist mit nur 4-6 Internodien, untere und mittlere Stengelblätter stumpf, meist zungenförmig, obere eiförmig-lanzettlich, stumpf

Bastarde: G. campestris + germanica? G. lutea + pannonica.



1473. Gentiana ciliata.

a Kelch; b Blüte; c ausgebreitete Blumenkrone; d Fruchtknoten.



1474. Cicendia filiformis.

a Kelch; b ausgebreitete Blumenkrone;
c Fruchtknoten.

- C. Schlund kahl; Zipfel der 4spaltigen Blumenkrone gefranst.
- \*†1473. 6. ciliata L., gefranster E. Blätter linealisch-lanzettlich; Blüten endständig. 4 Kalkberge, sehr zerstreut. Böhmen (z. B. in der Lippnei bei Teplitz, bei Prag), Schlesien, Rheinprovinz, Westfalen, z. B. bei Bielefeld häufig), Frankfurt a. M., Niederhessen, Thüringen, Harz und Hannover, wo sie in der Linie von Gehrden (bei Hannover), Hildesheim, Braunschweig, Oschersleben und dem Hakel die Nordgrenze der Verbreitung erreicht, verbreiteter im südlichen Gebiete. August—Oktober. Blk. blau. H. 0,10—0,30.
  - 400. Cicéndia Adanson, Bitterblatt (IV, 1. Nr. 94).
- \*†1474. C. filiformis Delarbre, fadenförmiges G. Stengel vom Grunde an ästig; Blätter lanzettlich; Blütenstiele verlängert, blatt-

los; Kelch kurzglockig, 4zähnig. © Feuchte Sandtriften, Torfwiesen. Nur bei Birkenfeld an der Nahe und vom Niederrhein durch Westfalen, Hannover, Braunschweig, (Wendebrück, Rüper, Sophienthal), Altmark, Brandenburg, Mecklenburg nach Holstein, um Hanau am Main, bei Kassel im Kaufunger Walde gegen Rottebreite, in Schlesien bei Rietschen. Brn. (Miltenberg, Soden bei Aschaffenburg). Juli bis September. Gentiana fil. L., Exacum fil. Willd. Blk. goldgelb. H. nur 0,03-0,10.

## 401. Erythraea Richard, Tausendgüldenkraut (V, 1. Nr. 134).

\* † 1475. E. Centaurium Persoon, gemeines T. Stengel einfach; Blätter oval-länglich, meist 5nervig; Ebenstraus endständig, immer



1475. Erythraea Centaurium.

a Kelch; b Rückseite, c Vorderseite der Blüte; d aufgeschlitzte Blumenkrone; & Staubgefas; f Fruchtknoten; g Kapseln; h dieselbe, querdurchschnitten. gleichhoch. ..., @u. ... Waldblößen, Triften, meist nicht selten. Juli bis Oktober. Gentiana Cent. L. Blk. fleischrot, selten weißs. H. 0,15-0,30. OFF. herba Centaurii.

1476. E. linariifolia Persoon. schmalblättriges T. Stengel einfach; Blätter linealisch oder linealisch-länglich, meist 3nervig; gleichhoch. Ebenstraus zuerst später in aufrechte, rispig-verlängerte Aste mit entferntgestellten Blüten sich entwickelnd. O, ob auch 1 u. . ? Salzhaltige Wiesen und Triften. An der Küste der Nord- und Ostsee, Brandenburg, Thüringen, Prov. Sachsen, in Böhmen im Elbgebiete bei Lissa, Podiebrad, Wschetat u. a. August. Septbr. E. angustifolia Wallroth. Blk. fleischrot. H. 0.08—0.20.

\* † 1477. E. pulchella Fries, niedliches T. Stengel sehr ästig; Blätter eiförmig, meist 5nervig; Blüten blattwinkelständig, gestielt, © u. ③ Feuchte Wiesen, Äcker, Triften, zerstreut. Juli—September. E. ramosissima Persoon, E. inaperta Willd., Gentiana pulch. Swartz. Blk. fleischrot. H. 0,05—0,15. Ändert ab: b) Meyeri Bunge. Stengel

höher, erst über der Mitte ästig; Blätter schmäler; Blüten fast immer weiß, so bei Stettin.

Phacelia tanacetifolia Bentham, eine Hydrophyllacee aus Kalifornien mit fiederschnittigen Blättern, langen, dichtblühenden, ährenförmigen Trauben und blutroten Blumenkronen, ist an einigen Orten massenhaft verwildert und eingebürgert.

Digitized by Google

65. Familie. POLEMONIACEEN Lindley, Himmelsleitergewächse (Nr. 72).

402. Polemonium Tourn., Himmelsleiter (V, 1. Nr. 141).

1478. P. coeruleum L., blaue H. Stengel kahl, blattreich; Blätter gefiedert, Fiedern ei-lanzettförmig; Rispe drüsig-behaart. 2 Feuchte Wiesen, Wälder, Ufergebüsche, selten. In Nassau zu Marienstadt und Kroppach bei Hachenburg, am Unterharze im Bodethale unter der Heuscheune, am Kronstein und unter der Bielshöhle bei Rübeland und



1478. Polemonium coeruleum. a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone; d Fruchtknoten mit Griffel; e Querschnitt, f Längschnitt der Kapsel.



1479. Collomia grandifiora.

a Blüte; b Staubgefäß; c Fruchtknoten mit Griffel.

bei Ilfeld, in Holstein bei Barnstedt, in Mecklenburg im Trebel-Thale an einigen Orten, z. B. bei Quitzenow unweit Gnoien, Pommern, Bromberg, in West- und Ostpreußen verbreitet. — E. (Rheinufer von Hüningen bis Markolsheim). Bd. (Bodenseegegend: Taubenried bei Pfullendorf; im Donauthal zerstreut von Werrenwag bis Bräunlingen; Bargen bei Engen, Gauchathal; im Schwarzwald bei Neustadt, St. Peter). W. (z. B. Nagoldufer, Thalheim, an der Eschach zw. Leutkirch und Urlau). Brn. (hin und wieder), häufiger in Gärten und bisweilen verwildert. Juni. Juli. Blk. blau oder weiß. H. 0,30—1,25.

403. Collomia Nuttall, Kollomie (V, 1. Nr. 142).

1479. <u>C. grandiflors</u> Douglas, großblütige K. Aufrecht; Blätter lanzettlich, ganzrandig oder gesägt, die obersten eiformig-lanzettlich; Kelchzipfel breit-lanzettlich, stumpf; Saum der Blumenkrone vertieft, Schlund erweitert. ① In Nordamerika einheimisch, jetzt besonders an Flußufern völlig eingebürgert. Juni. Juli. Blk. zuerst gelb, später rötlich. H. 0,30—0,60.

# 66. Familie. CONVOLVULACEEN Juss., Windengewächse (Nr. 71).

1. Gruppe. Convolvuleen Choisy. Mit Blättern und Keimblättern.

404. Convólvulus Tourn., Winde (V, 1. Nr. 139).

a) Calystegia R. Br. Blüten am Grunde von zwei großen Deckblättern eingeschlossen.

\* † 1480. C. sepium L., Zaun-W. Blätter pfeilförmig, mit abgestutzten, oft gezähnten Öhrchen; Kelch von 2 herzförmigen Deckblättern eingeschlossen. 24 Gebüsche, Hecken, Flußufer, gemein. Juli bis Okt. Blk. groß, weiß, sehr selten rot. Stengel 1,50-3,00 lang.



1480. Convolvulus sepium. a Blute nach Beseitigung der Blumenkrone; b Kelch und unreife Frucht; c Fruchtknoten mit Griffel; d reife Kapsel.

1481. C. Soldanella L., Moerstrands - W. Stengel niederliegend; Blätter nierenförmig; Kelch mit eiförmigen, stumpfen Deckbättern gestützt. 2 Meeresstrand. Inseln Borkum, Juist u. Langeoog; früher auch auf Norderney u. Wangeroog. Juli. August. Blk. rötlichweiß, groß. H. bis 0,15.

b) Deckblätter von der Blüte entfernt.

\* † 1482. C. arvensis L., Acker-W. Blätter länglich-ei/örmig bis lanzettlich, am Grunde pfeilförmig, mit spitzen Öhrchen. 4 Äcker, Schutt, Wegränder, gemein. Juni-Oktober. Blk. weiß oder rosenrot. Stengel 0,30 bis 0,60 lang, nebst den Blättern kahl oder selten dicht-kurzhaarig.

 Gruppe. Cuscuteen Link. Blätter und Keimblätter fehlend.

### 405. Cuscúta Tourn., Filzkraut [Seide oder Flachsseide]

(V, 2. Nr. 185).

I. Blüten knäuelartig gehäuft; Griffel getrennt.

 A. Blüten sitzend; Narben fadenförmig oder pfriemlich.
 a) Röhre der Blumenkrone so lang als

der Saum.

\* † 1483. C. europaea L., europäisches F. Stengel ästig; Schuppen

in der Röhre aufrecht-angedrückt. • Auf Nesseln, Hopfen, Hanf, Weiden u. a. schmarotzend. Juli. August. C. major DC. Blk. rötlich. Ändert ab: b) Viciae Koch u. Schoenheit (als Art). Pflanze kräftiger; Blüten größer, auf Vicia sativa. c) Schkuhriana Pfeiffer (als Art). Schuppen in der Blumenröhre kaum bemerkbar.

- \* + 1484. C. Epithymum L., Quendelseide. Röhre der Blumenkrone durch die gegeneinander geneigten Schuppen geschlossen; sonst wie vor. O Auf Quendel, Heide, Ginster, Klee schmarotzend, etwas seltener als vor. Juli. August. C. minor DC. Andert ab: b) Trifolii Babington (als Art, Kleeseide). Pflanze kräftiger; Blüten größer, in vielblütigen Knäueln; Griffel kürzer, so auf Klee.
  - b) Röhre der Blumenkrone doppelt so lang als der Saum.
- \* † 1485. C. Epilinum Weihe, Flachsseide. Stengel meist einfach; Schuppen in der Röhre aufrecht-angedrückt. O Auf Lein schmarotzend und demselben oft sehr schädlich, zerstreut. Juli. Aug. Blk. gelblichweifs.
  - Blüten wenigstens teilweise gestielt; Narben kopfförmig.

C. racemosa Martius, traubiges F. Stengel sehr dünn. ästig, gelblich; Blüten gebüschelt, gestielt; Röhre der Blumenkrone

glockig, durch zusammenneigende, geschlitzte Schuppen geschlossen; Frucht eiförmig. O Hiervon im Gebiete nur die Varietät suaveolens Seringe (als Art), so auf Luzerne hin und wieder in großer Menge, aber unbeständig, weil mit fremdem Samen eingeführt. August. September. C. hassiaca Pfeiffer u. Cuscutina suaveolens Pfeiffer. Blk. weifs.

\* 1487. C. Cesatiana Bertoloni, Weidenwürger. Stengel dick; Saum der Blumenkrone etwa so lang als die cvlindrische Röhre, zurückgebogen ; Auf Weiden kugelig.  $\odot$ schmarotzend. Am Main- und Rhein-Juli-September. C. Polygo-Cesati (nicht Engelmann), C. obtusiflora var. Cesatiana Engelmann. Blk. weiß.

II. Blüten in ährenförmigen Rispen; Griffel verwachsen, mit 2lappiger Narbe.

† 1488. C. lupuliformis Krocker, einweibiges F. Stengel bindfaden-stark, ästig, meist rot; Blüten einweibig, durch ein Deckblatt gestützt, zuletzt gestielt; Schuppen aufrechtangedrückt. ( Auf Weiden, Pappeln, Ahorn schmarotzend, zerstreut, oft un-



1483. Cuscuta europaea. a Fünfzählige, b vierzählige Blüte: c, d deren Krone, aufgeschlitzt; e Fruchtknoten; f Kapsel. g deren oberer und unterer Teil, am Grunde der Scheidewand jederseits 2 Samen.

beständig, bisweilen verschleppt. Am Elbufer bei Geesthacht, Trittau, Lauenburg, Boitzenburg, Tangermunde, Rogatz und Magdeburg, Saale bei Könnern, Havel bei Potsdam und Spandau, Spree bei Charlottenburg, um Breslau häufig, z.B. bei Neuscheitnig, Marienau, Pöppelwitz, Oswitz u.a., im Bobergebüsche bei Bunzlau, Züllichau, Krossen, bei Frankfurt a. O., Wrietzen, Zehden, Schwedt, in Böhmen bei Hohenelbe, in Ostpreußen am Memelufer, in Westpreußen am Ufer der Weichsel von Thorn bis zur Montauer Spitze und Marienburg, in Digitized by GO27910

Garcke, Flora, 17, Aufl.

Posen bei Inowrazlaw, Bromberg und Fordon. Juli. Aug. C. monogyna Auct. (nicht Vahl). Blk. rot.

- 67. Familie. BORAGINACEEN Desvaux, Boretschgewächse (Nr. 59). Bei Linné in der V. Kl. Nr. 109—123.
- Gruppe. Heliotropieen DC. Fruchtknoten 1, bei der Reife sich in 4 am Grunde flache Nüsse spaltend.
  - 406. Heliotropium Tourn., Sonnenwende (Nr. 109).
- \* 1489. H. europaeum L., europäische S. Stengel ausgebreitet; Blätter eiförmig, ganzrandig, filzig-rauh; Ähren seitenständig, meist



1489. Heliotropium europaeum. a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone; d Fruchtknoten und 2 der Staubgefäse; e ein Staubgefäs; f die Früchtchen; g Samen.



1490. Asperugo procumbens. a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone; d ein Staubgefäls; e Fruchtknoten und Griffel; f vergrößester Kelch und Früchtchen; g Same.

einzeln und endständig zu zweien. 

Bebaute Orte, selten, bisweilen mit fremdem Samen eingeführt und unbeständig. Rhein- und Mainthal, im Nahethale von Kreuznach bis Sobernheim, im Moselthale bei Trier, bei Luxemburg u. a. Juli. August. Blk. weis. H. 0,15—0,80.

- 2. Gruppe. Cynoglosseen DC. Nüsse 4, an den bleibenden Griffel angeheftet.
  - 407. Asperúgo Tourn., Schlangenäuglein (Nr. 110).
- \* † 1490. A. procumbens L., liegendes S. Stengel durch rückwärtsgerichtete Stacheln rauh; Blätter länglich; Kelch zur Fruchtzeit sehr vergrößert, buchtiggezähnt. ② Alte Mauern, Schutt, Wege,

meist nicht selten. Mai. Juli. Blk. klein, rötlichblau. Stengel 0,15 bis 0,60 lang.

408. Láppula Rupp., Igelsame (Nr. 113).

\*†1491. L. Myssetis Moench (1794), klettenartiger I. Stengel ästig; Blätter lanzettlich, angedrückt-behaart; Blütenstiele zuletzt aufrecht; Nüsse am Rande mit 2 Reihen widerhakiger Stacheln. ② u. ③ Mauern, Dächer, Steinhaufen, Weinberge, meist häufig. Juni. Juli, einzeln, auch im Herbst. Myosotis Lappula L., Echinospermum Lappula Lehmann (1818), Cynoglossum Lappula Wallroth. Blk. blau. H. 0,30.



1492. Lappula deflexa.
a Stengelstück; b Kelch; c Seitenansicht
der Blüte; d Blumenkrone; e dieselbe
aufgeschlitzt; f Same.



1493. Cynoglossum officinale.

a Blûte; b aufgeschlitzte Blumenkrone
mit den Staubgefäsen; c Fruchtknoten
und Griffel; d die vom Kelche umgebenen
Früchtchen; c Same.

† 1492. L. deflexa Garcke, herabgebogener I. Blätter lanzettlich, abstehend-behaart; Blätenstiele zuletzt zurückgebogen; Nüsse am Rande mit einer Reihe widerhakiger Stacheln. ① Steinige, schattige Orte der Gebirge, selten. Nicht bei Birkenfeld an der Nahe und nicht bei Rudolstadt, aber am Unterharze bei Rübeland, im mährischen Gesenke am Uhusteine bei Einsiedel, bei Jägerndorf; am Milleschauer bei Teplitz häufig, auf dem Schemnitzstein bei Karlsbad. Hin und wieder eingeschleppt. Juni. Myosotis deflexa Wahlenberg, Echinospermum deflexum Lehmann. Blk. blau. H. 0,15—0,25.

409. Cynoglossum Tourn., Hundszunge (Nr. 111).

\* † 1493. C. officinale L., gebräuchliche H. Blätter dümngraufilzig, untere elliptisch, in den Stiel verschmälert, obere lanzettlich,

halbstengelumfassend; Nüsse mit hervortretendem Rande. © Unbebaute Orte, Hügel, Wegränder, stellenweise. Mai. Juni. Blk. braunrot, selten weiß. H. 0,30—1,00.

1494. C. germanicum Jacquin (1767), deutsche H. Blätter zerstreut-behaart, spitz, oberseits fast kahl, glänzend, unterseits etwas rauh; Nüsse ohne hervortretenden Rand. 

Gebirgswälder, selten, bei Kassel im Habichtswalde, am Herzstein, Großen Herbsthause, Braunsberge, Hühner- und Wurmberge, Stallberg bei Geisa, am Ith bei Holzminden, bei Halle verschwunden, am Harze bei der Marmormühle, im Bärenthale und Netzberg bei Ilfeld, Sophienhof, Steinmühle und Lauenstein unweit Hameln als nördlichstes Vorkommen in Deutschland. E.



1495. Omphalodes scorpioides. a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone samt Staulygfäßen; d Fruchtknoten und Griffel; c die vom Kelche umgebenen Früchtchen; f Same.

(Sulzer Belchen, Rossberg). W. (am Fuss des Lichtensteins, Urach, Heidenheim). Brn. (Pfalz: Donnersberg, Steinalbthal; Rhön: Eierhauck, auch an den Vorbergen der Rhön (Neuberg u. Hutsberg). Juni. C. montanum Lmk. (1778), C. silvaticum Haenke (1788). Blk. rotviolett. H. 0,30—0,60.

# 410. Omphalódes Tourn., Gedenkemein (Nr. 112).

+1495. O. scorpioides Schrank, mausohrartiges G. niederliegend : untere Blätter snatelförmig, obere lanzettlich: Blütenstiele blattwinkelständig, 1blütig. 🗿 u. ① Unter Gebüsch an schattigen Felsen und Bergen, sehr zerstreut. In Niederschlesien verbreitet, fehlt aber in Ober- und Osterreichisch-Schlesien; am Unterharze im Bodethale und am Meiseberge im Selkethale, Sandersleben, Barby, am Damm zwischen Grünewalde und Ranies bei Magdeburg, im Hildesheimischen zwischen Othfresen und Salzgitter an den Köpfen (3. Kopf), Niederlausitz bei Gassen,

in Sachsen um Dresden bei Plauen, Potschappel, Tharandt, Kohlberg bei Pirna, Seiffersdorf, im Bautzener Kreise bei Sohland und Löbau; in Böhmen, z. B. bei Lobositz im Thale der Wuppana und bei Karlsbad unterhalb des Dreikreuzberges, bei Prag, in Westpreußen bei Thorn im Wäldchen bei der Wolfsmühle und bei Briesen an der Judamühle. — Brn. (Schweinfurt, Ludwigsbad bei Wipfeld). April. Mai. Cynoglossum scorp. Haenke. Blk. hellblau. Stengel bis 0,30 lang.

Omphalodes verna Moench, in Bergwäldern von Krain und Untersteiermark einheimisch, wird im Gebiete nur in Gärten gezogen und verwildert zuweilen.

- Gruppe. Anchuseen DC. Nüsse 4, der unterständigen Scheibe eingefügt, am Grunde mit einem gedunsenen Ringe und innerhalb des Ringes ausgehöhlt; Griffel frei.
  - 411. Borago Tourn., Borage, Boretsch (Nr. 114).
- 1496. B. officinalis L., gebräuchliche B. Stengel ästig, borstig; untere Blätter elliptisch, stumpf, obere eiförmig-länglich. ③ Stammt aus dem Orient, jetzt häufig in Gärten gebaut und scheinbar einheimisch. Juni. Juli. Blk. blau, selten weiß. H. 0,30—0,60.



1496. Borago officinalis.

a Kelch; b Blüte; c Schlundschüppchen und Staubgefäße, den Griffel umschließend; d Fruchtknoten und Griffel; s Same.



1497. Anchusa officinalis.
a Blüte, längsdurchschnitten; b Fruchtknoten und Griffel; c Fruchtkelch, längsdurchschnitten; d, e, f Samen.

### 412. Anchúsa L., Ochsenzunge (Nr. 115).

\*†1497. A. officinalis L., gebräuchliche O. Blätter lanzettlich, steifhaarig; Kelchzipfel spitz; Haare der Rispenäste und des Kelches etwas abstehend; Kronröhre gerade; Wölbschuppen eiförmig, sammetartig. • und bisweilen 24 Trockene, sandige Plätze, Wegränder, meist nicht selten. Mai—Oktober. Blk. violett. H. 0,30—1,00.

Anchusa leptophylla R. und Schult. wächst nicht wild in

Schlesien und überhaupt nicht im Gebiete.

1498. A. italica Retzius, italienische O. Blätter lanzettlich, wellenförmig, steifhaarig, glänzend; Kelchzipfel pfriemlich, länger als die Röhre der etwas ungleichen Blumenkrone; Kronröhre gerade; Wölbschuppen länglich, pinselförmig-behaart. Acker, Wege, selten und nur verschleppt. E. (Hattstadt, Neubreisach, Siegolsheimer Berg, Herlisheim), dagegen am Kirchberg bei Nieder-Rotweil i Kaiser

stuhl in Bd. wieder verschwunden. Mai-Juli. A. paniculata Aiton. Blk. ansehnlich, schön azurblau, mit weißen Wölbschuppen. H. 0,60-1,30.

\* + 1499. A. arvensis MB., Acker-O. Blätter lanzettlich, ausgeschweist-gezähnt, steifhaarig; Kronröhre in der Mitte gekrümmt. Ou. ① Äcker, Brachen, gemein. Mai—Oktober. Lycopsis arv. L. Blk. blau, mit weiser Röhre. H. 0,15—0,30.

Anch. orientalis (Lycopsis or. L.) wächst nicht im Gebiete.

### 413. Nónnea Medicus, Nonnee (Nr. 116).

+ 1500. N. pulla DC., braune N. Stengel fast einfach; Blätter lanzettlich, angedrückt-behaart; Kelchzipfel 3eckig-lanzettlich, zu-



1500. Nonnea pulla. & Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäßen; d Fruchtknoten und Griffel; e Same.



1501. Symphytum officinale. a Blüte; b aufgeschlitzte Blumenkrone samt Staubgefäßen; c Blüte, längsdurchschnitten; d die Früchtchen, vom Kelche umgeben: & Same.

gespitzt; Blumenkronröhre länger als der Kelch. 4 Äcker, Wegränder, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, im nördlichen Teile des Gebietes bisweilen mit fremdem Samen eingeführt. Am häufigsten in Thüringen bis zum Harze und Magdeburg, in Böhmen an einigen Orten, weit seltener in Schlesien und nur im südöstlichsten Teile (Woischnik, Tarnowitz, Myslowitz, Pless, Troppau), vereinzelt bei Dresden, Stendal, Driesen, in Westpreussen auf den Festungswällen bei Thorn und Graudenz. Mai. Juni. N. erecta Bernhardi, Lycopsis pulla L. Blk. dunkel- und hellpurpurbraun, trübpurpurn bis heligelb und fast weifs. H. 0,15-0,30. Digitized by GOOGLE

Nonnea rosea Link. (Blätter ausgeschweift-gezähnt; Kelchzipfel länglich-lanzettlich, stumpf; Blumenkronröhre so lang als der Kelch; Blk. rosa, zuletzt bläulich), Zierpflanze aus der Krim und Kaukasien, ist hin und wieder verwildert.

### 414. Sýmphytum Tourn., Wallwurz, Beinwell (Nr. 117).

\*†1501. S. officinale L., gemeine W., Schwarzwurz. Wurzel spindelig, ästig; Stengel ästig; Blätter herablaufend, untere ei-lanzettförmig, in den Blattstiel verschmälert, obere lanzettlich; Schlundschuppen kürzer als der Saum der Blumenkrone; Nüsse glänzend, fast glatt. 4 Nasse Wiesen, Gräben, häufig. Mai —September. Blk. weiß (S. bohemicum Schmidt), rosenrot oder violett (S. patens Sibthorp). H. 0,30—1,00. OBS. radix Consolidae maioris.

1502. S. bulbosum Schimper, knollige W. Wurzelstock kriechend, mit rundlichen Knollen; Stengel beblättert, etwas ästig, an der Spitze 2spaltig; Blätter halbherablaufend, untere eiförmiglänglich, obere sitzend; Schlundschuppen länger als der Saum der Blumenkrone; Nüsse matt, kleinhöckerig. 4 In Weinbergen bei Heidelberg verschwunden, dagegen im Schwetzinger Schloßgarten und in Weinbergen bei Weißenburg i. E. Mai. Juni. Kronröhre weißlich,

Saum hellgelb.

† 1503. S. tuberosum L., dickwurzelige W. Wurzelstock schief oder wagerecht, zackig-ästig, fleischig-verdickt; Stengel einfach oder oberwärts 2spaltig; Blätter halbherablaufend, untere klein, zur Blütezeit meist vertrocknet, mittlere eiförmig, in den geflügelten Blattstiel verschmälert, obere sitzend; Schlundschuppen länger als die Staubgefäse; Nüsse matt, kleinhöckerig. 21 Feuchte Wälder, selten, bisweilen verschleppt, z. B. bei Altona. In Böhmen verbreitet und gesellig, z. B. bei Teplitz im Probstauer Park, bei Blin, Prag, in Schlesien bei Ohlau und in Oberschlesien am linken Oderuser, namentlich gegen das Gesenke hin überall gemein; bei Frankfurt a. M., bei Dresden verbreitet, bei Lenzen jetzt sehr sparsam. — Brn. (Hochebene und Alpen). April. Mai. Blk. gelblichweis. H. 0,15—0,30.

Symph. asperrimum MB., ganze Pflanze stechend-borstig; Stengel sehr ästig; Blätter herz-eiförmig, obere nicht herablaufend; Blk. erst rot, dann hellblau, ist hin und wieder versuchsweise angebaut. Symph. cordatum W. u. K. ist bei Hirschberg in Schle-

sien u. a. O. verwildert gefunden.

### 415. Pulmonaria Tourn., Lungenkraut (Nr. 118).

A. Striegelhaarige. Sommerblätter lanzettlich, allmählich nach dem Grunde verschmälert, oberseits mit steifen Borsten besetzt und striegelhaarig; Stengel oberwärts nebst den Verzweigungen des Blütenstandes sehr borstig und rauh.

† 1504. P. angustifolia L., schmalblättriges L. Blätter ungefleckt, grundständige linealisch-lanzettlich oder länglich-lanzettlich, etwa 8mal länger als breit, oberseits mit gleichlangen Borsten besetzt und striegelhaarig, stengelständige aufrecht, 8—10mal länger als breit; Stengel oberwärts nebst den Verzweigungen des Blütenstandes mit zahlreichen, fast gleichlangen Borsten und sehr wenigen kurzgestielten Drüsen besetzt; Fruchtkelch glockig-cylindrisch, nicht bauchig-aufgeblasen; Schlund innen unterhalb des Haarringes kahl. Haine,

zerstreut, am häufigsten im mittlern und östlichen Gebiete: im nordwestlichen Deutschland nur am Eisenbahndamm zwischen Schwanheim und Goldstein bei Frankfurt a. M. April. Mai. P. azurea Besser. H. 0,15-0,30. Eine Form mit fast um die Hälfte Blk. azurblau.

kleineren Blüten ist P. parviflora Knapp.

\* 1505. P. tuberosa Schrank, knolliges L. Blätter ungefleckt oder seltener hellgrün- oder grauweisgefleckt, grundständige länglich-lanzettlich, 4-5mal länger als breit, oberseits mit ungleich-langen Borsten und einigen gestielten Drüsen besetzt und striegelhaarig, stengelständige abstehend, 2-3mal länger als breit; Stengel oberwärts nebst den Verzweigungen des Blütenstandes mit zahlreichen, ungleich-



1506. Pulmonaria officinalis. a Seiten-, b Vorderansicht der Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäßen; d Fruchtknoten und Griffel; e die Früchtchen, vom Kelche umgeben; f Same.

langen Borsten und langgestielten Drüsen besetzt: Fruchtkelch langgestielt, am Grunde bauchig-glockig; Schlund innen unterhalb des Haarringes behaart. 24 Schattige Orte und Gebüsche, auf fettem, feuchtem Boden, vorzugsweise im westlichen und südlichen Gebiete. Rheinprovinz (Bacharach, Bingen, Kreuznach), Wetterau

(Ziegenberg, Nauheim), Hessen (Meisenheim). — L. (Bitsch, Metz). E. (Weissenburg, Strassburg). (Freiburg, Baar, Durlach, Oefningen) und in der bayerischen Hochebene (Rosenheim; Moosach und Allach bei München; Pfalz: Deidesheim, Kaiserslautern u. a. O.). — April. Mai. P. angustifolia Koch Syn. dunkelviolett. H. 0.15-0.30.

Pulmonaria saccharata Miller, mit weißgefleckten, lanzettlichen, in den schmal-geflügelten Blattstiel allmählich verschmälerten grundständigen Blättern, welche 5mal länger als breit sind, glockigem (nicht bauchig-aufgeblasenem) Fruchtkelche, rotvioletter oder weißer Blumenkrone und behaartem Schlund unterhalb des Haarringes, stammt aus Südeuropa, insbesondere aus Italien, und

wird im Gebiete seit langer Zeit in Gärten kultiviert, aus denen sie bisweilen verwildert, so auch bei Spaa.

B. Rauhe. Grundständige Sommerblätter langgestielt, herzförmig oder eiförmig-lanzettlich, plotzlich in den Stiel zusammengezogen, oberseits von
starken Borsten und Stachelchen rauh; Stengel oberwärts nebst den Verzweigungen des Blütenstandes borstig und rauh.

\* + 1506. P. officinalis L., gebräuchliches L. Blätter wei/slich-gefleckt, grundständige Sommerblätter herz-eiförmig, spitz, 11/2mal länger als breit, oberseits mit gleichlangen, starren Borsten, sehr zahlreichen, äußerst kleinen Stachelchen und sehr zerstreuten Drüsen besetzt, gestielt, Stiel ein wenig kürzer als die Fläche; Stengel oberwärts nebst den Verzweigungen des Blütenstandes mit starren Borsten, Stieldrüsen und weichen Haaren besetzt; Kronsaum beckenförmig; Kronröhre unter dem Haarringe kahl. 21 Schattige Laubwälder, zerstreut. März. April. Blk. zuerst rot, dann violett, selten weiß. H. 0,15—0,30. OBS. herba Pulmonariae. Ändert ab: b) obscura Dumortier (als Art). Blätter ungefleckt oder sehr selten hellgrüngefleckt, grundständige Sommerblätter herzförmig-länglich, zugespitzt, 2mal länger als breit, Stiel länger als die Fläche. P. officinalis var. c. L. Blk. rotviolett, sehr selten weiß.

Bastarde: P. angustifolia + obscura Kerner (P. notha Kerner, P. angustifolia + officinalis Krause, nicht Kerner), mit ungefleckter, lanzettlicher, schmälerer, längerer, zugespitzter und länger gestielter Blattfäche der äußeren Blätter der nichtblühenden Wurzelköpfe, findet sich bisweilen unter den Eltern, ebenso P. angustifolia + officinalis Kerner (P. hybrida Kerner) mit gefleckter, eiformig-lanzettlicher, zu-

gespitzter, kürzer gestielter Blattfläche jener Blätter.

C. Weiche. Grundständige Sommerblätter eiförmig, lanzettlich oder länglich, in den Stiel zusammengezogen, mit zarten Borsten und gestielten Drüsen besetzt, weich; Stengel oberwärts nebst den Verzweigungen des Blütenstandes mit sehr zahlreichen, gestielten Drüsen besetzt, klebrig.

\* 1507. P. montana Lejeune (1811), Berg-L. Blätter grün, ungefleckt, oberseits mit gestielten Drüsen, zerstreuten weichen Haaren und glänzenden, zarten, kurzen Borsten besetzt, weich, grundständige breit-elliptisch-lanzettlich, spitz, in den Blattstiel verschmälert; Stiel fast so lang als die Fläche, unten schmalgeflügelt, nach oben allmählich verbreitert; Stengelblätter länglich-linealisch, oberste lanzettlich, mit breitem Grunde halbstengelumfassend und ein wenig herablaufend; Fruchtkelch bauchig-glockig, Zipfel etwas einwärtsgebogen; Schlund innen unter dem Haarring behaart; Staubbeutel schwarzviolett. 24 Felsige, schattige Orte, sehr zerstreut. Im Urft- und Simmerthale bei Gemünd, Oberstein, Kyllthal in der Eifel, Malmedy, in Westfalen bei Lüdenscheidt, in Bd. (Breisgau, Baar, Hegau), in W. (Balingen, bei Bissingen [Hohenzollern]), in Brn. bei Würzburg, Schweinfurt, Hörnau bei Geroldshofen, Augsburg n. a. April. P. mollis Wolff (1815). Blk. violett. H. 0,15—0,50.

1508. P. mollissima Kerner, weichstes L. Blätter graugrün, samtartig, weich; grundständige Sommerblätter in eine dünne Spitze verschmälert, Blattstiel länger, schmäler und obervärts plötzlich verbreitert; Stengelblätter kürzer, oberste nicht herablaufend, Blumenkrone kleiner; Staubbeutel gelblich; sonst w. v. 24 Bisher nur in Böhmen bei Prag südlich von Königsaal und an der äusersten Grenze bei Hals und Kalteneck unweit Passau in Bayern. April. Blk.

violettblau.

 Gruppe. Lithospermeen DC. Nüsse 4, am Grunde nicht ausgehöhlt; sonst wie vorige.

### 416. Onósma L., Lotwurz (Nr. 119).

1509. O. arenarium W. u. K., Sand-L. Stengel ästig; Blätter linealisch-lanzettlich, steifhaarig, die Borsten auf einem kahlen Knötchen sitzend, blütenständige Blätter ei-lanzettförmig. O Nur in sandigen Kiefernwäldern zwischen Mainz und Ingelheim. Juni. Juli. Blk. gelblich. H. 0,30—0,50.

### 417. Cerinthe Tourn., Wachsblume (Nr. 120).

† 1510. C. minor L., kleinere W. Untere Blätter verkehrteiförmig, obere herztörmig-länglich; Blumenkrone über ½ sspaltig,
mit aufrecht-zusammenschliefsenden Zähnen; Staubfäden 4mal kürzer
als die Staubbeutel. 24 Grasplätze, Äcker, Wege, selten, nur in Böhmen,
Schlesien, Sachsen und Oberbayern. Bei Teplitz, Prag u. a. O.; um
Breslau z. B. bei Pilsnitz, Masselwitz, Zweibrodt, Koberwitz, um
Oppeln und in Oberschlesien auf dem rechten Oderufer sehr verbreitet,
auf dem linken aber fast nur um Ratibor, um die Dirscheler Gips-



1509. Onosma arenarium.

a Staubgefäß.



1510. Cerinthe minor.

a Blüte; b aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäsen; c Fruchtknoten und Griffel; d, e Früchtchen.

gruben bei Katscher und bei Zedlitz unweit Neiße; bei Dresden, Windberg, Cotta, Pulverhäuser, Burgstädtel, Golmsdorf bei Jena, bisweilen verschleppt. Mai—Juli. Blk. gelb. H. 0,15—0,30.

1511. C. alpina Kit., Alpen-W. Blumenkrone 5zähnig, Zähne eiförmig, an der Spitze zurückgekrümmt; Staubfäden 4mal kürzer als die Staubbeutel. Auf den Alpen und mit den Flüssen in die Ebene herabsteigend. An der Iller und dem Lech bis zur Donau. Juni-August. C. glabra Gaudin. Röhre der Blumenkrone blassgelb, Saum goldgelb, meist mit 5 purpurnen Flecken am Grunde der linschnitte. H. 0,30-0,40.

### 418. Echium Tourn., Natterkopf (Nr. 121).

\*†1512. E. vulgare L., gemeiner N. Borstig-steifhaarig; Blätter lanzettlich; Kronröhre kürzer als der Kelch; Staubfäden niedergebogen, dem Saume anliegend. © Unbebaute Orte, Brachfelder, gemein. Juni—September. Blüten 2häusig-vielehig; Blk. blau, selten rot oder weiß. H. 0,30—1,00.

Echium plantagineum L., aus Südeuropa stammend, durch herzförmig-halbstengelumfassende Stengelblätter, gleichförmig steife Haare und größere Blumenkronen von vorigem verschieden, kommt

hin und wieder unter Serradella u. a. a. O. vor.



1512. Echium vulgare.

a Kelch mit Stätzblättchen; b Bläte, links
unten: dieselbe aufgeschlitzt; c Fruchtknoten und Griffel; d die Frächtchen, vom
Kelche umgeben; c Same.



1513. Lithospermum officinale. a Kelch; b Blüte; c Blumenkrone, in d aufgeschlitzt; s Fruchtknoten und Griffel; f die Früchtchen, vom Kelche umgeben; g Same.

# 419. Lithospérmum Tourn., Steinsame (Nr. 122).

A. Nüsse glatt, glänzend.

\* † 1513. L. officinale L., gebräuchlicher St. Stengel sehr ästig; Blätter lanzettlich, sehr rauh, mit hervortretenden Seitennerven. 24 Steinige Orte, Gebüsche, Wälder, zerstreut. Mai—Juli. Blk. grünlichweiß, mit kleinen Schlundschuppen. Nüsse weißlich, stark glänzend. H. 0,30—0,60.

\* 1514. L. purpureo-coeruleum L., purpurblauer oder Berg-St. Blütentragende Stengel oberwärts 2—3spaltig, nichtblühende rankenartig, kriechend; Blätter lanzettlich, spitz, kurzhaarig-rauh. 24 Gebirgswälder zwischen Gebüsch, gern auf Kalk, zerstreut in Mittelund Süddeutschland. Am häufigsten in Thüringen bis zum Harze, Hakel, Asse, Hildesheim, früher bei Rogätz unweit Burg, am hohen Elbufer bei Arneburg, in Niederhessen am Gudensberger Schloßberge, Nenkel, Madener Stein, Jestädter Weinberge, Hörnekuppe bei Allendorf häufig, in der Rheinprovinz und bei Sierck in L., im östlichen Teile Westfalens, in Böhmen bei Prag, Bilin, Leitmeritz, Milleschauer u. a. O., fehlt in Sachsen und Schlesien. Mai. Juni. Blk. zuerst rot, dann blau, Nüsse weifslich, etwas glänzend. H. 0,80.



1516. Myosotis palustris.
a Stengelstückchen; b Teil eines Blattes; c Kelch; d Blüte; s aufgeschlitzte Blumenkrone; f Kelch und Fruchtknoten, langdurchschnitten; g die Früchtchen.

\* † 1515. L. arvense L., Acker-St. Stengel einfach oder vom Grunde an oder nur oberwärts ästig; Blätter linealisch-lanzettlich, ohne hervortretende Seitennerven. Qu. Acker, gemein. April—Juni. Rhytisper-

B. Nüsse runzelig-rauh.

gemein. April—Juni. Rhytispermum arvense Link. Blk. weifs, seltener blau, ohne Schlundschuppen. Nüsse fast glanzlos. H. 0,15—0,50.

### 420. Myosótis Dillen., Vergifsmeinnicht (Nr. 123).

A. Kelch angedrückt-behaart, zur Fruchtzeit offen.

\*† 1516. M. palustris Roth, Sumpf - V. Wurzelstock schief, kriechend; Stengel kantig; Blätter länglich-lanzettlich, spitzlich; Kelch 5zähnig; Griffel so lang als der Kelch. 4 Wiesen, Wälder, Gräben, gemein. Mai—August. Blk. meist himmelblau, selten weiß oder rot; Fruchttraube blattlos. H. 0,15—0,50.

\* † 1517. M. caespitosa Schultz, rasiges V. Wurzel absteigend, überall faserig; Stengel stielrund, Blätter länglich; Kelch 5spaltig; Griffel halb so lang als der Kelch.

. seltener O. Lehmige, feuchte Wiesen, Gräben, seltener als vor. Juni bis Aug. Blk. himmelblau; Fruchttraube meist unten beblättert. H. 0, 15—0,50.

B. Kelch 5spaltig, mit abstehenden, hakigen Haaren.

a) Fruchtstiele kürzer als der Kelch.

\*†1518. M. arenaria Schrader (1818), Sand-V. Fruchtkelche geschlossen; Kromöhre eingeschlossen; Trauben am Grunde beblättert. ① u. ② Sandige Äcker, Brachen, Sandplätze, gemein. April—Juni. Blk. klein, blau. M. stricta Link (1819). H. 0,05—0,20.

\* † 1519. M. versícolor Smith, verschiedenfarbiges V. Fruchtkelche geschlossen; Kronröhre zuletzt doppelt so lang als der Kelch; Trauben gestielt. ① u. ② Ackerränder, kiesige Triften, Flußufer, etwas seltener als vor. Mai. Juni. M. arvensis yar c. versicolor Persoon. Blk. anfangs gelb, dann bläulich, zuletzt dunkelblau. H. 0,08-0,25.

b) Fruchtstiele so lang oder nur wenig länger als der Kelch.

\*+1520. M. silvatica Hoffmann, Wald-V. Zipfel des Frucht-kelches aufrecht-zusammenschließend; Saum der Krone flach. 24 u. ① Gebirgswälder, feuchte Waldstellen, zerstreut. Mai—Juli. Blk. blau oder weiß. H. 0,15—0,50. Ändert ab: b) alpestris Schmidt (als Art). Niedriger, mit kürzeren Trauben, weißgrauen Kelchen, deren Haare schwach abstehen und nur gekrümmt sind, so nur im Riesengebirge am Basalt der Kleinen Schneegrube, auf den Vogesen, der Rauhen Alp und den bayerischen Alpen und sehr häufig in Gärten und bisweilen daraus verwildert.

\* † 1521. M. hispida Schldl. pat., steifhaariges V. Fruchtkelche offen; Fruchtstiele wagerecht-abstehend; Kronröhre eingeschlossen. (1) u. (2) Sonnige Hügel, trockene Felder, häufig. Mai—Juli. M. collina

Rchb. Blk. blau. H. 0,15-0,25.

c) Fruchtstiele wenigstens doppelt so lang als der Kelch.

\* † 1522. M. intermedia Link, mittleres V. Fruchtkelche geschlossen; Fruchtstiele gerade-abstehend; Saum der Blumenkrone vertieft. ① u. ①, selten 24 Wälder, Äcker, gemein. Juni—August. Blk.

dunkelblau. H. 0,25-0,30.

† 1523. M. sparsiflora Mikan, zerstreutblütiges V. Traube armblütig, am Grunde beblättert; Fruchtkelche offen; Fruchtstiele vielmal länger als der Kelch, zurückgeschlagen. ① Schattige Wälder, feuchte Gebüsche, Berge; fehlt im westlichen und zum Teil im südlichen und nördlichen Teile des Gebiets. Böhmen, Schlesien, Posen, Ost- und Westpreußen, Pommern, Meckl.-Strelitz (Friedrichshof und Neustrelitz), (früher auch bei Hamburg im Sachsenwalde), Brandenburg, Lausitz, Königreich und Provinz Sachsen, Dessau, Thüringen (Burgscheidungen), Harz. — Brn. (Grütz bei Nürnberg). Mai. Juni. Blk. hellblau oder seltener weiß. H. 0,08—0,25.

Bastarde: M. arenaria + hispida, M. intermedia + silvatica.

68. Familie. SOLANACEEN Juss., Nachtschattengewächse (Nr. 73). Bei Linné in der V. Kl. Nr. 135—138, 145—149.

421. Lýcium L., Teufelszwirn (V, 1. Nr. 145).

1524. L. halimifolium Miller, meldenblättriger T. Strauch mit langen, überhängenden Ästen und mit dornigen Zweigen; Blätter schmallanzettlich bis schmalelliptisch, vom untern Drittel an keilförmig in den Blattstiel verschmälert, spitz, ganzrandig; Blüten einzeln oder zu 1—5 in einer Trugdolde; Kelch glockig, 2lippig oder ungleich 3—5teilig; Staubbeutel eilänglich; Beere länglich, rot. han Hecken und Zäunen häufig angepflanzt und verwildert. Juni—Sept. L. barbarum Auct. (nicht L.). Blk. hellpurpurrot. H. 2,50. Giftig.

1525. L. rhombifolium Dippel, rautenblättriger T. Žweige meist unbewehrt; Blätter breitelliptisch, rasch in den kurzen Blattstiel zusammengezogen und dadurch fast rhombisch, stumpflich oder spitz, die jüngeren oft verkehrt-eiformig; Blüten einzeln, selten mehr; Kelch 4—5zähnig; Staubbeutel eiformig; Beere länglich, mit 2 oder 4

Längsrinnen, orangerot. b Wie vor. Giftig.

### 422. Solánum L., Nachtschatten (V, 1. Nr. 149).

\*† 1526. S. nigrum L., schwarzer N. Stengel krautartig; Blätter ei-rautenförmig, buchtig-gezähnt und nebst dem Stengel mit einwärts-gekrümmt-aufrechten Haaren besetzt; Fruchtstielchen an der Spitze verdickt, herabgebogen. © Schutt, Wege, behaute Orte, nicht selten. Juli-Oktober. Beeren schwarz oder grün (S. nigr. var. chloro carpum Spenner). Blk. weiß, wie bei den 2 folg. H. 0,30 bis 1,00. Nebst den 3 folgenden giftig. Die Blumenkrone ist bei dieser Art bis zur Mitte 5spaltig und hat länglich-eiförmige Zipfel,



1524. Lycium halimifolium.
a, b, c Kelch und Griffel in abwei henden Formen; d aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefälsen; ε Frucht, längsdurchschnitten.



1526. Solanum nigrum.
a Kelch; b Blüte; c Staubgefäse; d Frucht-knoten und Griffel; e Frucht (Beere).

sie kommt aber auch fast bis zum Grunde gespalten mit linealischen Zipfeln vor (S. stenopetalum A. Br.). Ändert ferner ab: b) humile Bernhardi (als Art), meist niedriger; Stengel und Blätter fast kahl; Beeren wachsgelb oder grünlich.

\* 1527. S. villosum Lmk., zottiger N. Stengel und Blütter dicht abstehend-, fast filzig-zottig; Äste stumpfkantig; Blk. 2—4mal so lang als der Kelch; sonst w. v. ③ Schutt, Wege, zerstreut, im nordwestlichen Flachlande wie d. folg. fehlend. Juli—Okt. Beeren gelb.

\* † 1528. S. alatum Moench (1794), geflügelter N. Stengel und

\*+ 1528. S. alatum Moench (1794), geflügelter N. Stengel und Äste fast flügelartig-kantig, auf den Kanten mit stärkeren, zahnartigen Höckern; Blattstiele dichter behaart; Blätter meist tiefer buchtig; Beeren mennig- oder bla/srot; sonst wie nigrum. ⊙ Schutt, Wege, zerstreut. Juli—Oktober. S. miniatum Bernhardi (1809).

\* † 1529. S. Dulcamára L., Bittersüs. Stengel strauchartig, geschlängelt, kahl; Blätter herz-eiförmig, zugespitzt, ganzrandig, ungeteilt oder die obern durch zwei abstehende Öhrchen spiessförmig, kahl. † Gebüsche, feuchte Hecken, Ufer, Bache, häufig. Juni bis August. Blk. violett, am Grunde jedes Zipfels mit zwei grünen Flecken, selten ganz weiß; Beeren rot. Klettert bis 3,00 hoch. OBS. stipites Dulcamarae. Ändert vielfach ab.

1530. S. tuberosum L., Kartoffel. Stengel krautartig; Blätter unpaarig-gefiedert, Blättchen ungleich, abwechselnd sehr klein. 4 Die

Knollen aber nur einjährig. Juli. August. Überall gebaut.

Außerdem finden sich verschleppt oder verwildert Solanum heterodoxum Dunal (S. citrullifolium A. Br.), eine Zierpflanze aus Texas, mit größtenteils einfachen Drüsenhaaren, einem aufrechten, ästigen, mit geraden, gelblichen Stacheln besetzten Stengel, stacheligen, doppelt-fiederspaltigen Blättern, unregelmäßiger blauer Blumenkrone und sehr stacheligem Kelche, und diesem sehr ähnlich, gleichfalls aus Nordstammend, aber amerika schliesslich mit Sternhaaren beund mit lebhaft-gelben Blüten: S. rostratum Dunal (S. heterandrum Pursh), sowie aus gleichem Vaterlande eingeführt: S. triflorum Nuttall, von dem ähnlichen S. nigrum durch langgestielte, tief-fiederspaltige Blätter, 1-3blütige Blütenstände, hakenförmig-zurückgekrümmte Fruchtstiele und grüne Beeren verschieden, und S. Lycopersicum L. (Lycopersicum esculentum Miller, Liebes- oder Paradiesapfel, Tomate), aus Mittelamerika (drüsig - kurzhaarig; stammend



1531. Physalis Alkekengi. a Kelch; b aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Stautgefäßen; c Fruchtknoten und Griffel; d Fruchthülle (Kelch), die Beere einhüllend; f Beere, längsdurchschnitten.

Stengel schlaff; Blätter unterbrochen-unpaarig-gefiedert, mit länglichen, fiederspaltig-eingeschnittenen, unterseits graugrünen Blättchen; Blumenkrone gelb; Frucht vielfächerig, niedergedrückt-kugelig, gefurcht, scharlachrot), welches nicht selten im großen gebaut wird.

### 423. Phýsalis L., Judenkirsche (V, 1. Nr. 147).

\* † 1531. Ph. Alkekengi L., gemeine J. Stengel meist vom Grunde an ästig; Blätter meist zu zweien beisammenstehend, langgestielt, eiförmig; Blüten blattwinkelständig, einzeln. 4 Weinberge, Hügel, Wälder, zerstreut, nicht selten auch als Gartenunkraut, in Schlesien nur in Teschen in Steinbrüchen bei Boguschowitz. Juni. Juli. Blk. schmutzigweiß, Beere scharlachrot, von dem aufgeblasenen, mennigroten Kelche umgeben. H. 0,30—0,60. OBS. baccae Alkekengis. Halicacabi.

424. Nicandra Adanson, Giftbeere (V, 1. Nr. 148).

1532. N. physaloides Gaertner, judenkirschenartige G. Stengel kantig-ästig; Blätter eiformig oder elliptisch, buchtig, eckig; Blüten achselständig, überhängend. O Stammt aus Peru, jetzt in Gärten bisweilen angepflanzt und aus denselben auf Schutt verwildert. Juli—Sept. Blk. weißlich, mit hellblauem Saume. H. 0,30—1,25.



1532. Nicandra physaloides.



1533. Atropa Belladonna.

a Blüte, längsdurchschnitten; b Frucht (Beere), vom Kelche umgeben; c Frucht, querdurchschnitten.

425. Átropa L., Tollkirsche (V, 1. Nr. 146).

\* † 1533. A. Belladonna L., gemeine T. Stengel ästig; Blätter eiförmig, in den Stiel herablaufend, zu zweien beisammenstehend, von denen das eine kleiner ist. 4 Schattige Bergwälder, zerstreut. Juni. Juli. Blk. violettbraun, Beere schwarz, glänzend. H. 0,60—1,25. Sehr giftig. OFF. folia Belladonnae. Ändert ab: b) lutea Doell. Blüten und Beeren grünlichgelb; Höhe bis über 3,00, so in W. am linken Nagoldufer über Ernstmühl.

426. Scopolia Jacquin, Scopolie (V, 1. Nr. 136).

1534. Sc. carniolica Jacquin, tollkirschenartige Sc. Blätter eiförmig, gestielt; Blüten hängend, einzeln; Blumenkrone röhrig-glockig.

24 In schattigen Wäldern in Krain, Steiermark, Ungarn u. a. O. einheimisch, im Gebiete nur in Grasgärten verwildert, besonders in Ostpreußen und Schlesien. April. Mai. Scopolina atropoides Schultes, Hyoscyamus Scopolia L., Atropa carniolica Scopoli. Blk. auswendig glänzend, braun, inwendig glanzlos, olivengrün. H. bis 0,40.

427. Hyoscýamus Tourn., Bilse, Bilsenkraut (V, 1. Nr. 135).

1535. H. niger L., schwarze B. Stengel und Blätter klebrigzottig; Blätter eiförmig-länglich, fiederspaltig-buchtig, unterste gestielt,

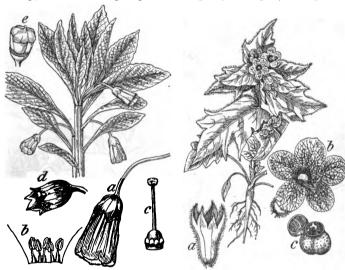

1534. Scopolia carniolica.

a Blüte; b die der Blumenkrone eingefügten Staubgefüße; c Fruchtknoten und Griffel; d Frucht, vom Kalche umhüllt; e Frucht, freigelegt.

1535. Hyoscyamus niger.
a Kelch; b Blüte; c reife, mit Deckel aufspringende Kapsel.

oberste stengelumfassend; Blüten fast sitzend. ⊙ u. ⊙ Bebauter und unbebauter Boden, Schutt, nicht selten, aber nur eingebürgert. Juni. Juli. Blk. schmutzig-blaſsgelb, mit violetten Adern. H. 0,30—0,60. Sehr giftig. Ändert ab: b) agrestis Kit. (als Art). Einjährig, niedrig, Blätter weniger buchtig; diese Abart findet sich bisweilen mit einſarbig-blaſsgelben Blumenkronen (H. pallidus Kit. als Art). OFF. herba Hyoscyami.

428. Nicotiána Tourn., Tabak (V, 1. Nr. 138).

1536. N. Tabacum L., virginischer T. Blätter länglich-lanzett-lich, langzügespitzt, untere verschmälert-herablaufend; Kronschlund Garcke, Flora. 17. Aufl.

bauchig-aufgeblasen, Saum mit 5 spitzen Zipfeln. © Wurde zuerst 1560 aus Südamerika durch Joh. Nicot nach Europa gebracht, jetzt mit den folgenden Arten hin und wieder im großen gebaut. Juli. August. Blk. rosenrot. H. bis 1,50. OFF. folia Nicotianae.

1537. N. latissima Miller, breitblättriger T. Blätter breiter-lanzettförmig, aus geöhrtem Grunde herablaufend; sonst wie vorige.

O Juli. August.

1538. N. rustica L., Bauern-T. Blätter gestielt, eiförmig; Kronröhre walzenförmig, Saum mit rundlichen, stumpfen Zipfeln. 

Stammt



1536. Nicotiana Tabacum.

a aufgeschlitzte Blumenkrone mit den
Staubgefäßen; b aufgesprungene Kapsel
mit dem Kelche am Grunde.



1539. Datura Stramonium.

a reife Kapsel; b Same, bei c längsdurchschnitten.

wahrscheinlich aus Süd- oder Ostasien, jetzt bisweilen gebaut, aber weit seltener als vor. Juli. August. Blk. gelblichgrün. H. 0,60—1,00. OBS. folia Nic. rust.

### 429. Datúra L., Stechapfel (V, 1. Nr. 137).

1539. D. Stramonium L., gemeiner St. Blätter gestielt, eiförmig, ungleich-buchtig-gezähnt; Blüten einzeln in den Gabelspalten und an der Spitze; Kapsel weichstachelig. O Stammt wahrscheinlich aus Asien, jetzt auf bebautem Boden, in Weinbergen, auf Schutt hin und wieder verwildert und eingebürgert. Juni—Oktober. Blk. weißs. H. 0,15—1,00. Sehr giftig. OFF. folia Stramonii. Ändert ab: b) Tatula L. (als Art). Stengel, Blütenstiel und Blattnerven violett; Blk. blauviolett, so als Zierpflanze in Gärten und daraus selten verwildert.

- 69. Familie. SCROFULARIACEEN R. Br., Braunoursgewächse (Nr. 66). Gattungsübersicht Nr. 11. 12. 143. 429-443.
- Gruppe. Verbasceen Bentham. Blumenkrone radförmig, mit fast gleichmäßig-5teiligem Saume; 4 oder 5 fast gleichmäßige Staubgefäße mit schief oder quer aufliegenden Staubbeuteln; Staubbeutelhälten auseinanderstehend, oben zusammenfließend; Kapsel scheidewandspaltig-2klappigaufspringend. Blätter abwechselnd.
- 430. Verbascum L., Wollkraut, Königskerze (V, 1. Nr. 143).
  - I. Blütenstand aus vielen 4- bis vielblütigen Knäueln zusammengesetzt.
  - 1. Staubbeutel der längeren Staubfäden mehr oder weniger herablaufend.
- A. Blätter völlig von Blatt zu Blatt herablaufend. \* † 1540. V. Thapsus, kleinblumiges W. Blätter kleingekerbt, beiderseits mit gelblichem Filze dicht bedeckt; Traube meist einzeln; Blumenkrone trichterförmig; die 3 kürzeren oberen Staubfäden weisswollig, die 2 längeren unteren kahl oder oberwärts spärlich-behaart, Amal länger als ihr Staubbeutel, sehr selten alle kahl. 

  Steinige Orte, freie Waldplätze, zerstreut. Juli. August. V. Schraderi G. Meyer. Blk. kleiner und dunkler gelb, als bei der folg., seltener weiß (V. elongatum Willd.). H. 0,30—1,25.

\* † 1541. V. thapsiforme Schrader, großblumiges W. Blumen-krone radförmig, die beiden längeren Staubfäden 11/2—2mal länger als ihr Staubbeutel; sonst wie vor. 

Hügel, steinige Orte, nicht selten.

Juli. August. Blk. groß, gelb, selten weiß. H. bis 2,00. Ändert ab: b) V. cuspidatum Schrader (als Art), obere Blätter und Bracteen in eine, oft sehr lange, Spitze vorgezogen. OFF. flores Verbasci.

B. Blätter kurz- oder halbherablaufend.

(Blumenkrone gelb; Wolle der Staubfäden weifs.)

\* + 1542. V. phlomoides L. windblumenähnliches W. Blätter gekerbt, beiderseits mit gelblichem Filze dicht bedeckt; Blumenkrone radförmig; die 2 längeren Staubfäden kahl oder oberwärts spärlich-hehaart. 11/2 oder 2mal so lang als ihr auf der einen Seite lang herablaufender Staubbeutel. © Hügel, wüste Plätze, zerstreut. Juli. August. H. 2,00. OFF. flores Verbasci.

- \* 1543. V. montanum Schrader, Berg-W. Blätter gekerbt, gelbfilzig; Blütenstielchen kürzer als der Kelch; Blumenkrone radförmig, die 2 längeren Staubfäden an der Spitze kahl und 3-4mal länger als ihr auf der einen Seite herablaufender Staubbeutel. . Berge, Felsen. Mittelrhein und Mosel, früher (nach Schrader) auch bei Halle a. S. (Giebichenstein, Kröllwitz, Peissnitz, Freiburg a. U.). Juli. August. H. 0,60-0,75.
  - 2. Staubbeutel gleich, gewöhnlich nierenförmig, nicht herablaufeud. A. Staubfäden weifswollig.

(Blätter nicht herablaufend; Blumenkrone gelb oder weiß.)

\* 1544. V. pulverulentum Villars, flockiges W. Stengel und Aste stielrund; Blätter mit wei/sem Filze dicht besetzt, flockig, untere länglich-elliptisch, in den Stiel verschmälert, obere lang-zugespitzt, halbstengelumfassend; Traube rispig, abstehend. 

Sonnige Hügel. Rhein-, Main-, Mosel- und Nahethal. Juli. August. V. floccosum W. u. K. H. 0,60-1,30.

Digitized by GOORIC

- \* + 1545. V. Lychnítis L., lichtnelkenartiges W. Stengel oberwärts scharfkantig, pyramidenförmig-rispig; Blätter gekerbt. oberseits fast kahl, unterseits staubig-filzig, grau, untere elliptisch-länglich, in den Stiel verschmälert, obere sitzend, eiformig-zugespitzt; Aste Trockene Hügel, Sandfelder, kiesige Flussufer, scharf kantig. Waldplätze, meist häufig. Juli. August. Ändert ab: album Miller (als Art). Blk. weiß. H. 0.60-1.50.
  - B. Staubfäden violett- oder purpurwollig.



1546. Verbascum nigrum. a Blumenkrone und Staubgefäße; b Kelch und Fruchtknoten, längsdurchschnitten.

\* † 1546. V. nigrum L., schwarzes W. Stengel oberwärts scharfkantig; Blätter nicht herablaufend, gekerbt, oberseits fast kahl, unterseits dünn-filzig, untere länglich-eiförmig, am Grunde herzförmig, langgestielt, obere eiförmig-länglich, fast sitzend; Traube verlängert. 4 Gebüsche, Hecken, Wege, Ufer, zerstreut. Juli. August. Blk. gelb. Ändert ab: b) V. lanatum Schrader (als Art), Blätter unterseits oder auf beiden Seiten wolligfilzig, fast buchtig-doppelt-gekerbt, so auf dem Eichsfelde bei Worbis, am hohen Elbufer bei Hamburg und in Hannover bei Ronneberg; c) bracteatum G. Mever mit 3-4mal die Blütenbüschel an Länge übertreffenden, sehr schmalen, pfriemlich-zugespitzten Deckblättern, so in Hannover, Mecklenburg u. a. O. H. 0.30 - 1.00.

II. Blüten einzeln, selten zu zweien in Trauben stehend; Blätter nicht herablaufend. Staubfäden violett, selten weißwollig.

+1547. V. phoeniceum L., violettes **W**. Blätter oberseits glänzend, unterseits weichhaarig, untere rosettenförmig, gestielt, eiförmig oder länglich, gekerbt, mittlere und obere viel kleiner, sitzend; Traube drüsig-behaart; Blütenstielchen einzeln, viel länger als die Deckblätter. 24 Trockene Hügel, Waldränder, sehr zerstreut. In Ost- und Westpreußen zerstreut.

eingeschleppt, aber beständig, in Posen bei Strelno, Inowrazlaw und Bromberg, in Brandenburg (Rhinow, Golfsen), Böhmen, Schlesien, Sachsen und Thüringen bis zum Unterharze (Hoppelnberg, Steinberg bei Börnecke u. a.), auch bei Bernburg, Dessau, Barby, Rogätz und Burg; Brn. (München, Nürnberg), bisweilen als Zierpflanze gebaut und verwildert: hie und da verschleppt. Mai. Juni. Blk. dunkelviolett, selten weiß und mit weißwolligen Staubfäden. H. 0,30-1,00.

\* + 1548. V. Blattária L., Schabenkraut. Blätter kahl, untere länglich-verkehrt-eiförmig, buchtig, mittlere länglich, spitz, sitzend, obere fast herzförmig; Traube drüsig-behaart; Blütenstielchen einzeln, 11/2-2mal länger als die Deckblätter. . Flussufer, Gräben, Wege, zerstreut, nicht selten in Gärten gezogen und von da aus bisweilen verwildert. Juni. Juli. Blk. gelb. Staubfäden violett-wollig. H. 0.50-1.00.

Bastarde: V. Blattaria + Lychnitis (V. Gaudini Doell, überflüssiger Name), V. Blattaria + nigrum (V. intermedium Ruprecht, überflüssiger Name), V. Blattaria + phlomoides, V. Blattaria + thapsiforme (V. grandiflorum Schrader, V. pilosum Doell, überflüssiger Name), V. floccosum + thapsiforme, V. floccosum

+ Thansus, V. Lychnitis + nigrum (V. Schiedeanum Koch), V. Lychnitis + phlomoides, V. Lychnitis + pulverulentum (V. floccosum + Lychnitis Ziz), V. Lychnitis + thansiforme (V. ramigerum Schrader), V. Lychnitis + Thapsus (V. spurium Koch), V. nigrum + phlomoides, V. nigrum + phoeniceum (V. rubi-ginosum W. u. K., V. commutatum Kerner, überflüssiger Name), nigrum + pulverulentum (V. Schottianum Schrader, V. floccosum + nigrum Koch), V. nigrum + thapsiforme, V. nigrum + Thapsus (V. collinum Schrader, V. Klotzchianum Wirtgen und V. Thomaeanum Wirtgen, überflüssige Namen), V. phlomoides + phoeniceum, V. phoeniceum + thapsiforme, V. phoeniceum + Thapsus (V. versiflorum Schrader). V. pulverulentum + thapsiforme?, V. pulverulentum + Thapsus (V. mosellanum und V. floccosum + Thapsus Wirtgen, überflüssige Namen).



1549. Scrofularia nodosa.

a Stengelstückchen; b Blatt; c Kelch;
d Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone
mit Staubgefäßen und Griffel; f Fruchtknoten; g reife Kapsel; h Same.

- Gruppe. Cheloneen Bentham. Blumenkrone röhrig, 2lippig. Blätter meist gegenständig; sonst w. v.
- 431. Scrofulária Tourn., Braunwurz (XIV, 2. Nr. 438).
- A. Blüten in endständiger Rispe; Kronröhre bauchig oder fast kugelig, vorne nicht verengert.
  - a) Blätter ungeteilt oder nur am Grunde mit 1-2 kleinen Seitenblättehen.
    - 1. Stengel und Blätter kahl; Blütenstiele zerstreut drüsenhaarig.
- \* † 1549. S. nodosa L., knotige B. Stengel scharf-4kantig, nebst den Blattstielen ungeflügelt; Blätter eiformig-länglich oder herzförmig, spitz, kahl, doppelt-gesägt, die unteren Sägezähne länger und spitzer; Kelchzipfel eiformig, stumpf, sehr schmal-häutig-berandet; Ansatz des fünften Staubfadens quer-länglich, schwach-ausgerandet. 4 Feuchte Wälder, Gräben, Bäche, häufig. Mai—August. Blk. trübolivengrün, auf dem Rücken braun. H. 0,60—1,25.

\*† 1550. S. umbrosa Dumortier (1827), Schatten-B. Stengel und Blattstiele breit-geflügelt; Blätter eiförmig-länglich oder herzeiförmig, kahl, scharf-gesägt, die unteren Sägezähne kleiner; Kelchzipfel rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet; Ansatz des fünften

Staubfadens verkehrt-herzförmig-2spaltig, mit abstehenden Zipfeln. 24 Flüsse, Bäche, Gräben, nicht selten. Juli-Oktober. S. aquatica vieler Autoren, aber nicht Linné. S. alata Gilibert (willkürlicher Name). S. Ehrharti Stevens (1840). Blk. auf dem Räcken purpurbraun, weniger trüb-gefärbt. Ändert ab: b) Neesii Wirtgen (als Art), untere Blätter stumpflich, gekerbt, mittlere und obere scharfgesägt; Ansatz des fünften Staubfadens quer-länglich, Smal breiter als lang, hinten abgestutzt, vorne schwach-ausgerandet, so wahrscheinlich häufig, aber übersehen, z. B. an der Nette bei Neuwied und Andernach, an der Nahe bei Kreuznach, im Siechhausthale bei Koblenz, Balduinstein im Lahnthal, Düsseldorf, Würzburg, Berlin, Brandenburg, Nauen; auch in Bd. und Brn. (Lindau, Memmingen, Kaufbeuren, Ulm, Augsburg u. a. O.). Blk. lebhaft-hellrot und nur am Grunde grünlich. H. 0.60-1.25.

- \* 1551. S. aquatica L., Wasser-B. Blätter herzförmig, länglich, abgerundet stumpf, kahl, stumpf-gekerbt, am Grunde oft mit einem kleinen Blättchen beiderseits geöhrelt; Ansatz des fünften Staubfadens rundlich-nierenförmig, kaum ausgerandet; sonst. w. v. 4 Sumpfige Orte. Häufig bei Aachen und Eupen, am Moselufer von Grevenmachern bis Koblenz, einzeln im Rheinthale. L. (häufig um Metz im Moselthale und den Seitenthälern). E. (Strasburg, Illkirch). Bd. (Karlsruhe). Brn. (Wörth). Juni. Juli. S. Balbisii Hornemann. Blk. größer als bei S. umbrosa, purpurbraun, nur am Grunde grün. H. 0.60—1.25.
  - 2. Stengel und Blätter (besonders unterseits) weichhaarig.
- † 1552. S. Scopolii Hoppe, Scopoli's B. Blätter eiförmig-länglich, doppelt-gekerbt; Blütenstiele drüsig; Kelche kahl, Kelchzipfel rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet. 24 Trockene Bergwälder, Zäune, nur in Schlesien. Um Breslau in der Strachate, bei Brieg, im Oderwalde vor Scheidelwitz häufig, um Oppeln in den Pascheken, bei Halbendorf, Groschowitz, Eiglau, Ratibor, Rybnik, im mährischen Gesenke bei Einsiedel, Karlsbrunn, am Altvater, Landeck u. a. O., bisweilen verschleppt. Juni—August. Blk braungrün. H. 0,50—1,00.

#### b) Blätter gefiedert, kahl.

- \* 1553. S. canina L., Hunds-B. Kelchzipfel rundlich, sehr stumpf, breit-häutig-berandet; Ansatz des fünften Staubfadens lanzettlich, spitz oder fehlend; Oberlippe der Blumenkrone 3mal kürzer als die Röhre. 24 Am Rheinufer im Elsass und Baden hin und wieder häufig, dagegen selten und oft unbeständig am Ober- und Mittelrhein, auch an den Vogesen- und Schwarzwaldflüssen und am Elzufer bei Emmendingen. Mai—Juni. Blk. klein, violett, Zipfel weißberandet. H. 0.30—0.60.
- B. Blüten blattwinkelständig, Blütenstiele mehrblütig; Blumenkrone krugförmig, vorn stark eingeschnürt.
- \* † 1554. S. vernalis L., Frühlings-B. Stengel und Blattstiele zottig; Blätter herzförmig, doppelt-gekerbt, weichhaarig; Kelchzipfel länglich, unberandet. ③ Feuchte, schattige Orte, Felsen, Zäune, selten, oft plötzlich erscheinend und dann wieder verschwindend, bisweilen als Bienenfutter gebaut und verwildert, im Rheingebiete nur bei Meisenheim im Glanthale. L. (Bitsch). E. (von Schlofs Herrenfluh

bis Gebweiler). Brn. (Nürnberg, Dinkelsbühl). April. Mai. Blk. grünlichgelb. H. 0.30-0.60.

3. Gruppe. Antirrhineen (Juss.) Chavannes. Blumenkrone röhrig, 2lippig, am Grunde mit einem Höcker oder gespornt; Staubgefäse 4, zweimächtig; Staubbeutelfächer getrennt, am Grunde nicht stachelspitzig; Kapselfächer mehrsamig, mit Löchern oder Zähnen aufspringend.

## 432. Antirrhinum L., Löwenmaul (XIV, 2. Nr. 440).

1555. A. majus L., großes L. Blätter gegen- oder wechselständig, lanzettlich; Blüten in dichter Traube; Kelchzipfel eiformig,

stumpf, viel kürzer als die Blumenkrone. 24 Alte Mauern, steinige Waldstellen, aus Südeuropa stammend, jetzt verwildert und eingebürgert, aber weit häufiger in Gärten kultiviert. Juni-August. Blk. purpurrot oder weiß, der Gaumen meist gelb. H. 0,30-0,60.

\* † 1556. A. Óróntium L., Feld-L. Blüten entfernt; Kelchzipfel lanzettlich, länger als die Blumenkrone; sonst wie vor. O Äcker, Brachen, zerstreut. Juli bis Oktober. Blk. blafsrot. H. 0.15-0.30.

Antirrhinum Asarina L. ist an Mauern des Schlosses Heynewalde und am Fusse des Oybin bei Zittau verwildert.

### 433. Linária Tourn., Leinkraut (XIV, 2. Nr. 441).

A. Stengel aufrecht, mit aufrecht-abstehenden Ästen; Blüten einzeln, blattwinkelständig, sehr lockere Trauben bildend.

\* + 1557. L. minor Desf., kleines L. Überall drüsig-behaart; Blätter lanzettlich, stumpf. O Äcker, Mauern, Steinbrüche, wüste Plätze, gern auf Kalk, zerstreut: im nordwestlichsten Gebiet selten und unbeständig. Juli-Oktober. Antirrhinum minus L., Chaenorrhinum minus Lange. Blk. hellviolett, mit gelblichweißen Lippen. H. 0,08-0,25.

1556. Antirrhinum Oron-

tium.

a Kelch; b Blüte; c Blumenkrone, bei d aufgeschlitzt; e Fruchtknoten und Griffel; f Kapsel.

B. Stengel in rankenartige, fadenförmige Aste geteilt; Blüten einzeln, blattwinkelständig.

1. Cymbalaria Dum. Blätter handnervig, gelappt, langgestielt.

\* † 1558. L. Cymbalaria Miller, epheublättriges L., Cymbelkraut. Blätter herzförmig-rundlich, 5lappig, kahl. 24 In Italien einheimisch, im Gebiete an Felsen, alten Mauern, steinigen Flussufern verwildert und eingebürgert. Mai-Herbst. Antirrhinum Cymbalaria L., Elatine Cymb. Moench, Cymbalaria muralis Fl. Wett. Blk. hellviolett; Gaumen mit 2 gelben Flecken. Stengel 0.30-0.60 lang. Digitized by Google

2. Kickxia Dum. Blätter fiedernervig, spiels- oder eiförmig, kurzgestielt.

\* † 1559. L. Elátine Miller, spiessblättriges L. Blätter eispiessförmig, untere eiformig; Sporn gerade; Blütenstiele kahl oder etwas behaart. © Kalkige und lehmige Äcker, zerstreut. Juli—Okt. Antirrhinum Elatine L., Elatine hastata Moench, Elatinoides Elatine Wettstein. Blk. weisslich. Oberlippe inwendig, violett, Unterlippe gelb, wie bei der folgenden. Stengel 0,10—0,30 lang.

\* † 1560. L. spuria Miller, eiblättriges L. Blätter rundlicheiförmig; Sporn bogenförmig; Blütenstiele zottig oder unbehaart. O Mit voriger, aber meist seltener, im norddeutschen Flachlande nur im Magdeburgischen. Juli—September. Antirrhinum spurium L.,



1558. Linaria Cymbalaria.

a Kelch; b Blüte; c Fruchtknoten;
d unreife, c reife, aufgesprungene
Kapsel.

Elatinoides spuria Wettstein. Stengel 0,10-0,30 lang. Kommt auch mit unterirdischen Blüten und Früchten vor und ändert in der Blüte und in der Pelorienbildung vielfach ab.

C. Stengel aufsteigend oder meist aufrecht, nebst den Asten mit einer Traube oder Ähre endigend.

a) Untere Blätter gegenständig oder quirlig.

1561. L. alpina Miller, Alpen-L. Völlig kahl; Stengel aufsteigend; Blätter linealisch-länglich, zu vieren; Traube eiförmig, kurz; Kelchzipfel lanzettlich, spitz, kürzer als die Kapsel: Samen ringsum geflügelt, glatt. O Steinige, kiesige Orte der Alpen und mit den Flüssen in die Thäler herabsteigend. **E.** (am Rhein bis nach Rheinau, Neuburg und Eichwald). Bd. (Steinenstadter Insel). W. (Illerufer: Ulm, Wiblingen, Aitrach). Brn. (Kiesbänke der Alpenflüsse). August. Antirrhinum alpinum L. Blk. blau, Höcker des Gaumens safrangelb. Stengel 0.08 - 0.15.

\* † 1562. L. arvensis Desf., Acker-L. Kahl; Stengel aufrecht;

Kelch und Blütenstiel drüsig-behaart; Blätter linealisch, die untersten zu wieren; Traube gestielt, kopfförmig; Kelchzipfel stumpflich, die unteren kürzer als die Kapsel; Oberlippe der Blumenkrone aufrecht, eben, mit länglichen, stumpfen Zipfeln: Samen ringsum-geflügelt, glatt. © Äcker, Sandhügel, zerstreut. Juli. August. Antirrhinum arv. L. Bik. klein, hellblau. H. 0,15—0,30.

1563. L. simplex DC., einfaches L. Oberlippe der Blumenkrone an den Seiten zurückgebogen, mit eiförmigen, spitzen Zipfeln; Samen knotig-rauh, selten in der Mitte glatt, sonst wie vor. Auf Ackern mit fremder Saat eingeführt, aber sehr selten. Juli. August. Antirrhinum simplex Willd. Blk. hellgelb mit feinen, violetten Streifen. H. 0,15—0,30.

\* 1564. L. striata DC., gestreiftes L. Völlig kahl; Stengel

Digitized by Google

aufrecht; Blätter schmal-lanzettlich und linealisch, untere quirlig, obere zerstreut; Traube locker; Samen eiförmig, 3kantig, flügellos. 24 Unbebaute Orte, alte Mauern, Ballast, sehr selten und meist nur verschleppt. Rheinprovinz (Fürfeld bei Krenznach, Honnef, Linz, Gipsberg bei Merzig), Bingerbrück. — L. (Gorze bei Metz). E. (Vogesenthäler, z. B. im St. Amarinthale; Siegolsheimer Berg). Bd. (Schönberg bei Freiburg; Heidelberg). Juli. August. Antirrhinum repens und A. monspessulanum L. Blk. bläulich, mit violetten Streifen. H. 0,30—1,00.

Linaria bipartita Willd., eine Zierpflanze aus Marokko, kahl, fast grasgrün; Blätter breit-linealisch; Blütenstiel länger als der Kelch; Oberlippe der Blk. aufrecht, tief-2teilig; Sporn länger als die

meist violette, am Gaumen orangefarbene Blk., findet sich hin und wieder als Gartenflüchtling. L. saxatilis Bentham (L. Tournefortii Lange), Kelchzipfel spitz; Sporn so lang oder länger als die gelbe Krone; Samen mit körnigpunktiertem Mittelfelde und sehr schmalem Hautrande, schwarzbraun, kommt bisweilen unter Serradella vor.

b) Blätter abwechselnd oder zerstreut.

1565. L. odora Chavannes, wohlriechendes L. Völlig kahl: Wurzelstock weit-kriechend; Blätter linealisch-lanzettlich, langverschmälert, wechselständig, entfernt: Traube locker: Samen flach, geflügelt, glatt. 4 Sandige Orte am Meere. Nur in Ost- u. Westpreußen an der ganzen Küste von Memel längs der Kurischen Nehrung bis Kranz und auf der Frischen Nehrung von Pillau bis Danzig und weiter längs der Ostsee im östlichen Hinterpommern. Juni. Juli. Antirrhinum odorum MB. (1808), L. Loeselii Schweigger (1812). Blk. wohlriechend, schwefelgelb; Sporn rötlich. H. 0.30-0.50.



1567. Linaria vulgaris. Blüte; b geöffneter Kelch mit dem Grif

a Blûte; b geöffneter Kelch mit dem Griffel; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäßen, die bei d abgesondert; e un reife, f reife Kapsel, die in g querdurchschnitten; h Same.

† 1566. L. genistifolia Miller, ginsterblättriges L. Blätter zugespitzt, wechselständig oder zerstreut; Samen eiförmig, 3kantig, flügellos; sonst wie vor. 24 Sonnige Hügel, Felsenritzen, sehr selten; nur bei Bieberstein im Erzgebirge und in Schlesien bei Bohrau-Seiffersdorf unweit Striegau, bei Königszelt, Rohnstock, bisweilen auch verschlept oder absichtlich ausgesäet. Juli. August. L. chloraefolia Rchb., Antirrhinum genistifolium L. Blk. gelb. H. 0,30—0,75.

\* † 1567. L. vulgaris Miller, Frauenflachs. Kahl; Spindel und Blütenstielchen drüsig-weichhaarig; Blätter lanzettlich-linealisch,

gedrängt; Trauben gedrungen oder dicht-dachziegelig; Samen flach, geflügelt, in der Mitte knotig-rauh. 4 Raine, Sandfelder, Wege, gemein. Juni—Herbst. Antirrhinum Linaria L. Blk. gelb. H. 0,30—0,60. Kommt bisweilen mit gleichmäßiger, 5spaltiger Blumenkrone vor: Peloria pentandra L. OBS. herba Linariae.

434. Anarrhinum Desf., Lochschlund (XIV, 2. Nr. 443).

\* 1568. A. bellidifolium Desf., massliebehenblättriger L. Untere Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, stumpf, ungleich-gesägt,



1568. Anarrhinum bellidifolium. a Blüte; b Blumenkrone; c dieselbe aufgeschlitzt; d Kapsel; e dieselbe querdurchschuitten.



1569. Gratiola officinalis.

a Deckblätter, Kelch und Griffel; b aufgeschiitzte Blumenkrone; c Keulenhaare im Grunde der Krone; d Staubgefäße; e Griffel; f Kapsel.

mittlere 5—7teilig, mit linealischen Zipfeln. 4 Nur an sonnigen Bergabhängen längs der Mosel und Saar bei Trier. Juli. August. Blk. klein, violett; Sporn schlank, aufstrebend. H. 0,15—0,60.

Erinus alpinus L. findet sich schon außerhalb der Südgrenze bei Laufen im Jura.

 Gruppe. Gratioleen Bentham. Blumenkrone mit 5lappigem, ziemlich regelmäßsigem oder 2lappigem Saume, ohne Sporn; Staubgefäßse zweimächtig, Staubbeutel am Grunde nicht stachelspitzig; Staubbeutelfächer getrennt (außer bei Limosella).

435. Gratiola L., Gnadenkraut (II, 1. Nr. 11).

\* † 1569. 6. officinalis L., gebräuchliches G. Blätter gegenständig, sitzend, lanzettlich, kleingesägt; Blütenstiele blattwinkel-

ständig, 1blütig. 4 Sumpfwiesen, Ufer, Teichränder, zerstreut, in Oberschlesien fehlend, in Westpreußen nur an der Weichsel, in Ost-

preussen nur an der Memel. Juni bis August. Blk. weiss oder rötlich. H. 0.15-0.30. Giftig. OBS. herba Gratiolae.

#### 436. Mimulus L., Gauklerblume (XIV, 2. Nr. 439).

1570. M. lúteus L., gelbe G. Kahl oder klebrig - weichhaarig; Blätter meist ausgebissen-gezähnt, kreisrund oder eiformig, langgestielt, fast leierformig, obere sitzend oder herzförmig-stengelumfassend; Blütenstiele länger als der Kelch. 24 Aus dem westlichen Amerika stammend, jetzt an Bachund Flussufern, besonders im Berglande, eingebürgert, z. B. im schlesischen Gebirge, Kgr. Sachsen, Thüringen, an der Nuthe bei Luckenwalde, bei Boitzenburg in der Uckermark, Hinterpommern, Westfalen, in der Rheinprovinz u. a. O. E. Bd. W. Brn. Juli. August. M. guttatus DC. Blk. grofs, gelb, bisweilen auch mit großen, blutroten Flecken.

1570. Mimulus luteus. a Blumenkrone; b dieselbe aufgeschlitzt;

c Fruchtknoten und Griffel; d Kapsel.

M. moschatus Douglas ist gleichfalls häufig verwildert.

# 437. Lindérnia Allioni, Lindernie (XIV, 2. Nr. 436).

+ 1571. L. Pyxidaria L. (Mant. plant.), gemeine L. Stengel liegend oder schief - aufrecht: Blätter gegenständig, länglich - eiförmig, ganzrandig, sitzend: Blütenstiele blattwinkelständig, 1blütig. 

O Flussufer.



1571. Lindernia Pyxidaria. a Blute mit geöffnetem Kelch; b Blumenkrone, aufgeschlitzt; c Fruchtknoten und d Kapsel, vom Kelch umgeben; e reife Kapsel, f deren Samensaule; bei g die nackte Saule.

Teichränder, selten und nicht jährlich. Bei Wittenberg am Elbufer seit langer Zeit nicht wiedergefunden, aber in Hessen am Entensee



1572. Limosella aquatica.

a Blüte; b aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefässen: Stanboefals: d Fruchtknoten: e unreife, f geoffnete, reife Kapsel.

zwischen Bürgel und Rumpenheim und häufiger in Schlesien bei Glogau. bei Breslau an den Ufern der Oder bei Neuscheitnich, Weidendamme. an Lachen bei Grüneiche und Pöpelwitz und sehr häufig in der Lohe bei Masselwitz, bei Myslowitz, bei

Gleiwitz am rechten Klod-

nitzufer, Kalichteich bei Oppeln, um Gnadenfeld bei Teschen, in Böhmen zwischen Neu-Bidschow und Königstadtl, aber nicht in Posen. - L. (Saarburg, Dieuze). E. und Bd. (Rheinebene, hin und wieder, aber unbeständig). Brn. (Lappersdorf bei Regensburg). Juli—Septbr. dellia Pyxidaria Maximowicz. Blk. lilarosenfarbig. Stengel 0.05 bis 0.15 lang.

#### 438. Limosélla Lindern. Schlammling (XIV, 2. Nr. 437).

\* † 1572. L. aquatica L., gemeiner 8. Wurzel fadenförmige Ausläufer treibend; Blätter grundständig, spatelförmig-linealisch, langgestielt, meist länger als der Iblütige Überschwemmte Plätze. Schaft. Pfützen, Teichränder, Waldungen, zerstreut. Juli-September. Blk. klein, weisslich-fleischfarben. H. nur 0.03 Andert mit 0.03-0.05 bis 0.05. langem Schafte ab.



Teil der Blumenkrone; d Staubgefäss; e Griffel; f reise Kapsel; g dieselbe] querdurchschnitten.

1573. Digitalis purpurea.

krone röhrig, mit kurzem, meist 4lap-pigem Saume; Staubbeutel am Grunde nicht stachelspitzig; Kapsel scheidewandspaltig-zweiklappig. Digitized by GOOGIC

## 439. Digitális Tourn., Fingerhut (XIV, 2. Nr. 442).

a) Blumenkrone purpurn, seltener weifs.

\* 1573. D. purpurea L., roter F. Blätter ei-lanzettförmig, gekerbt, unterseits nebst dem Stengel und den Blütenstielen filzig; Blumenkrone erweitert-glockig, auswendig ganz kahl; Zipfel der Unterlippe kurz-eiförmig, abgerundet. © Gebirgige, waldige Orte, besonders in Schlägen und lichten Waldungen, seltener in der Ebene, zerstreut. Auf der ganzen linken Rheinseite, besonders an der Mosel und Saar verbreitet, nur in der Eifel und bei Koblenz selten, auf dem rechten Rheinufer durch Hessen, Westfalen, Hannover (auch noch auf den Westerbergen und bei Wisch unweit Stade), bis zum Harze und durch den ganzen Thüringer Wald, in der Rhön nur bei Lengsfeld, in Sachsen nur bei Kunnersdorf über Tharandt und bei Königstein; im südlichen Gebiete häufig, auserdem häufig als Zierpflanze gebaut und verwildert. Juli. August. Blk. purpurrot, mit dunkleren, weisberandeten Punkten, sehr selten ganz weis. H. 0,30—1,25. Giftig, wie die folg. OFF. folia Digitalis.

b) Blumenkrone gelb.

- \*†1574. D. ambigua Murray (1770), blassgelber F. Stengel oberwärts und Blütenstiele drüsig-behaart; Blütter länglich-lanzettlich, gesägt, gewimpert, weichhaarig; Blumenkrone erweitert-glockig, drüsigweichhaarig, Zipfel der Unterlippe Beckig, der mittlere doppelt so breit, spitz oder stumpf, viel kürzer als die Blumenkrone. 4 Bergwälder, trockene Waldstellen, zerstreut. Juni. Juli. D. och role u.c.a. Jacquin (1773), D. grandiflora Lmk. (1778). Blk. trüb-schwefelgelb, inwendig mit einem undeutlichen, braunen Adernetze. H. 0,50—1,25.
- \*1575. D. lutea L., gelber F. Stengel und Blütenstielchen kahl; Blütter länglich-lanzettlich, gesägt, kahl, gewimpert; Blumenkrone röhrig, auswendig kahl; Zipfel der Unterlippe eiförmig, die seitenständigen spitz, der mittlere viel kürzer als die Blumenkrone. 24 Steinige, hügelige Orte, Bergwälder, nur im Glan-, Nahe-, Mosel- und Saargebiete, bei Mayen und an der Maas bei Lüttich, sonst bisweilen verwildert. L. (bei Metz auf dem linken Moselufer). E. (Granitvogesen). Bd. (Istein, Müllheim, Sulzburg, Freiburg, Kaiserstuhl). W. (Alp). Brn. (Pfalz: Kusel, Wolfstein, Kirchheimbolanden). Juni. Juli. Blk. gelblich, ungefleckt. H. 0,60—1,00.

Bastarde: D. ambigua + lutea (D. media Roth), D. ambigua +

purpurea, D. lutea + purpurea (D. purpurascens Roth).

 Gruppe. Veroniceen Bentham. Blumenkrone radförmig, mit abstehendem, 4- bis 5lappigem Saume, selten mit verlängerter Röhre; Staubbeutel am Grunde nicht stachelspitzig; Kapsel meist fachspaltig-aufspringend.

#### 440. Veronica Tourn., Ehrenpreis (II, 1. Nr. 12).

A. Trauben blattwinkelständig; Wurzel ausdauernd.

a) Kelch 4teilig.

I. Stengel und Blätter kahl.

1. Trauben in der Achsel nur eines der beiden gegenständigen Blätter.

\* †1576. V. scutellata L., schildfrüchtiger E. Blätter sitzend, linealisch-lanzettlich, spitz, entfernt-rückwärts-oder abstehend-gezähnelt; Kapsel stark zusammengedrückt, quer-breiter. 24 Gräben, Sümpfe, Teiche, meist häufig. Juni—September. Blk. weißlich mit rötlichen

oder blauen Streifen. H. 0,05-0,30. Ändert ab: b) parmularia Poitou u. Turpin (als Art). Stengel nebst den Blütenstielen, bisweilen auch dem Kelche und dem Kapselrande, zottig; so viel seltener.

2. Trauben gegenständig, in den Achseln beider Blätter eines Blattpaares.

- \*†1577. V. Anagallis L., Wasser-E. Blätter sitzend, lanzettlich oder eiförmig, spitz, schwach-gesägt; Fruchtstiele schlank, spitzwinkelig-abstehend; Fruchttraube gedrungen; Kapsel rundlich, schwach-ausgerandet. 24 Gräben, Lachen, Teichränder, Flususer, nicht selten. Mai—August. Blk. hellblau mit dunkleren Adern. H. 0,15—0,50. OBS. herba recens Anagallidis. Ändert ab: b) aquatica Bernhardi (als Art). Fruchtstiele derber, ziemlich gerade, wagerecht-abstehend; Fruchttraube zuletzt sehr locker; Kapsel rundlich-elliptisch; Blumenkrone kleiner, weißlich oder blasrötlich (V. Anag. var. pallidistora Celak.). c) anagalloides Gussone (als Art). Klein; Blätter schmallanzettlich bis lanzettlich-linealisch, fast ganzrandig; Kapseln länger als der Kelch, nebst den Blütenstielen und Kelchen fein drüsig-weichbaarig, so an schlammigen, trocken gewordenen Flususern und später blühend.
- \*†1578. V. Beccabunga L., Bachbunge. Blätter kwrzgestielt, elliptisch oder länglich, stumpf, gekerbt-gesägt; Kapsel rundlich, schwach-ausgerandet. 4 Gräben, Lachen, sumpfige Orte, häufig. Mai bis August. Blk. blau. H. 0,30—0,60.

#### II. Stengel und Blätter behaart.

- Blätter eiförmig.
- \* Stengel zweireihig-behaart.
- \* † 1579. V. Chamaedrys L., Gamander-E. Blätter fast sitzend, eiförmig, gekerbt-gesägt, selten tief-geteilt; Kapsel 3eckig, verkehrt-herzförmig, gewimpert. 4 Wiesen, Triften, Wälder, gemein. April—Juni, bisweilen auch im Herbst. Blk. meist lebhaft-blau mit dunkleren Adern, jedoch auch hellviolett. H. 0,15—0,30.
  - \* \* Stengel ringsum behaart.
- 1580. V. urticifolia Jacquin, nesselblättriger E. Stengel aufrecht; Blätter sitzend, herz-eiförmig, scharfgesägt, obere langzugespitzt; Kapsel zusammengedrückt, fast kreisrund, quer-breiter, ausgerandet. 4 Gebirgswälder. Nur in Bd. (im Tobel von Hochbodmann am Bodensee; Thiengen; Rheinweiler). W. (Oberschwaben, z. B. bei Marstetten, Aitrach, Wangen, Wälder der Adelegg) und in den bayerischen Alpen und von denselben mit Flüssen in die Ebene herabkommend. Mai—Juli. V. latifolia Scopoli und unstreitig auch L. (z. T.), obgleich dessen Diagnose und Beschreibung dagegen sprechen. Blk. hellblau oder rötlich mit dunklen Streifen. H. 0,30-0,70.

\* † 1581. V. montana L., Berg-E. Stengel am Grunde kriechend; Blätter langgestielt, eiförmig, gekerbt-gesägt; Traube armblütig; Kapsel platt, sehr breit, an der Spitze und am Grunde ausgerandet, gewimpert. 4 Schattige Laub-, besonders Buchenwälder, auch in der Ebene, zerstreut. Mai. Juni. Blk. weislichblau, dunkler gestreift.

H. 0,15-0,25.

2. Blätter verkehrt-eiförmig, keilig.

\*†1582. V. officinalis L., gebräuchlicher E. Stengel am Grunde kriechend, rauhhaarig; Blätter kurzgestielt, gesägt; Traube reichblütig; Kapsel 3eckig-verkehrt-herzförmig, stumpf-ausgerandet. 24 Trockene Wälder und Wiesen, Triften, gemein. Juni—Herbst. Blk. hellblau und dunkler gestreift oder ganz weiß. H. 0,15—0,30. OBS. herba Veronicae.

1583. V. aphylla L., blattloser E. Blätter scheinbar grundständig, kurzgestielt, schwach-gekerbt-gesägt; Traube meist einzeln, 2-4blütig; Fruchtstielchen aufrecht, länger als die verkehrt-herzförmige Kapsel. 4 Felsengerölle, Alpenwiesen. Nur in Brn. auf den Alpen und selten tiefer gehend. Juli. Blk. dunkelblau, dunkler gestreift. H. nur 0.05-0.10.

b) Kelch 5teilig, das hintere Läppchen kleiner.

\* † 1584. V. prostrata L., gostrocktor E. Unfruchtbare Stengel gestreckt, blütentragende aufstrebend; Blätter kurzgestielt,

linealisch-lanzettlich, gekerbt-gesägt; Kapsel verkehrt-eiförmig, schwachausgerandet. 4 Sonnige Abhänge, Hügel, Raine, zerstreut, aber in einigen Gegenden ganz fehlend, z. B. im Erzgebirge, in West- und Ostpreußen; in Schlesien nur bei Friedland und Ratibor. Mai. Juni. Blk. hellblau. H. 0,10—0,20.

\*†1585. V. Teucrium L., breitblättriger E. Stengel sämtlich aufrecht, nur am Grunde bogenförmig aufstrebend; Blätter sitzend, eiförmig oder länglich, am Grunde schwach-herzförmig, eingeschnittengesägt; Kapsel verkehrt-eiförmig, spitz-ausgerandet. 4 Trockene Wiesen, Waldränder, sonnige Anhöhen, zerstreut, im Nordwesten fast völlig fehlend. Juni. Juli. V. la tifolia Auct. (nicht L.). Blk. blau. H. 0.30.

1586. V. austriaca L., österreichischer E. Pflanze dunkler grün, meist stärker behaart und mit kurzgestielten, lanzettlichen oder lanzettlich-linealischen, meist entarnterent-gekerbt-gesägten, bisweilen ganzrandigen Blättern, blüht schon



1584. 1585. 1. Veronica Teuorium. a, b, c Blattformen; d Blüte; c Kapsel. — 2. Veronica prostrata. Veronica prostrata.

im Mai, stets früher als Teucrium. V. dentata Schmidt, V. Schmidtii R. u. Schult. Thorn, Bromberg, Inowrazlaw, auch im Netzegebiet der Provinz Posen, in Böhmen bei Prag, in Schlesien bei Kottwitz unweit Breslau, in Thüringen bei Frankenhausen; in W. auf der Alp von Tuttlingen bis Ulm und Blaubeuren, in Brn. bei Ulm, Garchingerheide (München).

B. Trauben endständig; Kronröhre walzig; Wurzel mehrjährig.

1587. V. spuria L., unechter E. Blätter gegenständig oder zu 3 und 4 wirtelig, länglich-lanzettlich, spitz, einfach oder fast

doppelt-gesägt; Trauben ziemlich locker; Deckblätter linealisch-lanzettlich, so lang oder kürzer als die Blütenstielchen; Kapsel zundlich, ausgerandet, gedunsen. 24 Bergwälder, sehr selten; nur in Böhmen im Eichbusch bei Kommotau, am Hoppelberg im Harz, am Lindberge und Bischofsberge bei Halle a. S., weit seltener in Thüringen am Kaffberge der Wanderslebener Gleiche gegenüber. Juli. August. V. paniculata L., V. foliosa W. u. K. Blk. blau. H. 0,60—1,25.

\* † 1588. V. lengifolia L., langblättriger E. Blätter scharfdoppelt-gesägt; Trauben sehr gedrungen; sonst w. v. 24 Feuchte Wiesen, Gräben, Gebüsche, zerstreut. Juli. August. Blk. blau. H. 0,60—1,25. Ändert ab: maritima L. (als Art). Blätter schmal, am

Grunde abgerundet.

\* † 1589. V. spicata L., ähriger E. Blätter gegenständig, eioder lanzettförmig, gekerbt-gesägt, an der Spitze ganzrandig, untere stumpf; Trauben ährig, sehr gedrungen; Kapsel rundlich, ausgerandet, gedunsen. 4 Trockene grasige Anhöhen, Triften, Raine, zerstreut, im nordwestlichsten Gebiet nur auf der Nordseeinsel Röm. Juni—August. Blk. blau. H. 0,15—0,80. Ändert mit länglichen, am Grunde keilförmigen unteren Blättern und kahlem, gewimpertem Kelche (V. squamosa Presl) und ei-, fast herzförmigen unteren Blättern (V. hybrida L.), sowie mit höheren, oberwärts weichhaarigen Stengeln, länglichen, beiderseits spitzen Blättern und gedrehten Blumenkronzipfeln (V. cristata Bernhardi, V. orchidea Crantz) ab.

Bastard: V. longifolia + spicata.

- C. Trauben am Stengel und an den Ästen endständig; Kronröhre sehr kurz; Stengelblätter allmählich in Deckblätter übergehend.
  - a) Samen flach, schildförmig.
     l. Traube armblütig, kurz.
    - \* Grundblätter rosettig.
- 1590. V. bellidioides L., maßliebenähnlicher E. Blätter verkehrt-eiförmig, stumpf, schwach-gekerbt, untere größer, dicht zusammengestellt, obere entfernt. 4 Nur in Schlesien an grasigen Stellen zwischen den Felsen und dem Gerölle des Schneekoppenkegels, im Kessel des mährischen Gesenkes und auf den bayerischen Alpen. Juni. Juli. Blk. trüblau. H. 0,05—0,13.
  - \*\* Grundblätter nicht rosettig. † Stengel am Grunde holzig, anliegend-behaart.
- 1591. V. saxatilis Jacquin, Felsen-E. Blätter länglich oder elliptisch, etwas gekerbt, unterste kleiner; Traube von gekräuselten, drüsenlosen Haaren flaumig; Kapsel eiförmig, oberwärts verschmälert, kaum ausgerandet. 21. Nur an grasreichen Orten der Vogesen auf dem Hohneck über dem Schießenroth-Ried und Wolmsa. Bd. (Feldberg, Belchen). Brn. (Alpen, verbreitet). Juli. August. Blk. ansehnlich, blau mit purpurnem Ringe am Schlunde. Stengel aufsteigend, 0,15—0,20 hoch.
- 1592. V. fruticulosa L., strauchiger E. Blätter länglich, stumpf, etwas gekerbt, unterste kleiner; Traube drüsig-flaumig; Kapsel oval, schwach-ausgerandet. 24 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen bei Grünten in den Algäuer Alpen. LJuli. Blk. rosenrot mit dunkleren Adern. H. 0,15—0,20.

#### † † Stengel krautig, abstehend-behaart.

- † 1593. V. alpina L., Alpen-E. Blätter elliptisch, gekerbt oder ganzrandig, unterste kleiner, rundlich; Traube von abstehenden, drüsenlosen Haaren rauhhaarig; Kapsel länglich-verkehrt-eiförmig, ausgerandet. 24 An felsigen Wänden im Riesengebirge am Kleinen Teiche, bei der Wiesenbaude, in der Großen Schneegrube, Gipfel der Schneekoppe, angeblich auch bei Hannover in der Eilenriede. Brn. (Alpen, verbreitet). Juli. August. Blk. klein, blau. Stengel aufsteigend, 0,05—0,10 hoch.
  - 2. Stengel und Äste reichblütig, traubig-ährig.
- \* † 1594. V. serpyllifolia L., quendelblättriger E. Blätter eiförmig oder länglich, schwachgekerbt, unterste kleiner, rundlich, obere lanzettlich, ganzrandig; Blütenstielchen aufrecht, ungefähr so lang als der Kelch; Kapsel zusammengedrückt, quer-breiter, stumpfausgerandet. 24 Feuchte Triften, Wiesen, Sandplätze, gemein. Mai bis September. Blk. weislich, bläulich-gestreift. H. 0,10—0,20.
- \* 1595. V. acinifolia L., thymianblättriger E. Blätter eiförmig, etwas gekerbt, die blütenständigen lanzettlich, ganzrandig; Blütenstielchen abstehend, noch einmal so lang als der Kelch; Kapsel zusammengedrückt, ziemlich flach, quer-breiter, halb-zweispaltig. © Äcker, sehr selten. In der Wetterau und einmal auf einem Kleefelde zu Rüdesheim bei Kreuznach in Menge gefunden; etwas häufiger im Oberelsafs, in Baden und in der Pfalz (Landau). April. Mai. Blk. blau. H. 0,08—0,20.

\* † 1596. V. arvensis L., Feld-E. Blätter herz-eiförmig, gekerbt, obere lanzettlich, ganzrandig; Kapsel zusammengedrückt, verkehrt-herzförmig-2lappig, gewimpert. ① u. ② Äcker, Grasplätze, Triften, häufig. April—September. Blk. blau. H. 0,10—0,25.

1597. V. peregrina L., fremder E. Untere Blätter verkehrteiformig-länglich, schwach- und wenig-gekerbt, obere linealisch-länglich,
ganzrandig, alle in den Blattstiel keilförmig-verlaufend: Kapsel zusammengedrückt, verkehrt-herzförmig, ganz kahl. D Bebaute Orte,
eingeführt und oft gesellig, aber bisweilen hit jährlich wiederkehrend. Am häufigsten am Rheinufer von E. und Bd. bis Bonn.
April. Mai. Blk. weifs oder hellblau. H. 0,10—0,25.

\*†1598. V. verna L., Frühlings-E. Pflanze oberwärts kurzhaarig, wenig oder gar nicht drüsig; Blätter häutig, grasgrün, unterste eiformig, ungeteilt, mittlere fiederspaltig, oberste lanzettlich; Griffel höchstens 1/s der Scheidewand, meist noch kürzer und die Ausrandung kaum überragend; Kapsel zusammengedrückt, verkehrt-herzförmig, in jedem Fache 6—8 Samen. ① u. ② Sandige Äcker, Sandhügel, meist nicht selten, im nordwestlichsten Gebiet fehlend. April. Mai. Blk. sehr klein, blau. H. nur 0,05—0,10.

† 1599. V. Dillenii Crantz, Dillen's E. Pflanze oberwärts drüsig-zottig; Blätter fleischig, trübgrün, mit breiteren und stumpferen Abschnitten; Griffel ungefähr halb so lang als die Scheidewand der ausgewachsenen Kapsel, deren Fächer 9—13 Samen haben; sonst w. ① u. ② Äcker. Im mittleren, östlichen und namentlich nordöstlichen Gebiet nicht selten, aber wahrscheinlich weiter verbreitet und nur übersehen, im nordwestlichsten Gebiet fehlend. April. Mai. V. succulenta Allioni, V. campestris Schmalhausen, H. 0,30.

Beim Trocknen leicht schwarz werdend, während die vorige ihre Farbe behält.

(b) Samen vertieft, beckenförmig.

\*†1600. V. triphyllos L., dreiblättriger E. Unterste Blätter eiförmig, mittlere fingerförmig-3—5teilig, oberste lanzettlich; Stengel und Aste reichblütig, locker-traubig; Blütenstielchen aufrecht-abstehend; Kapsel rundlich-verkehrt-herzförmig, gedunsen. ① u. ② Äcker, Mauern, gemein. März—Mai. Blk. blau. H. 0,08—0,15.

\*1601. V. praecox Allioni, frühzeitiger E. Untere und mittlere Blätter herz-eiförmig, gekerbt, stumpf, obere lanzettlich; sonst w. v. (4). u. (5) Äcker, zerstreut; fehlt im Königreich Sachsen und dem größten Teile des östlichen Gebiets.

April.



1600. Veronica triphyllos.

a Blute mit Kelch; b Blumenkrone
und Staubgefäße; c Fruchtknoten und
Griffel; d Kapsel, vom Kelch umgeben,
ei e frei u. querdurchschnitten; f Same.

0,10-0,25.

D. Blüten einzeln, blattwinkelständig;
Fruchtstiele zuletzt zurückgekrümmt.

Mai. Blk. dunkelblau.

 a) Blätter gekerbt-gesägt; Kelchzipfel nicht herzförmig; Kapsel trocken starkhervorragend-netzadrig.

\*†1602. V. Tournefortii Gmelin (1805), Tournefort's E. Blätter rundlich-eiformig, tief-gekerbt-gesägt; obere Blütenstiele länger als das Blatt; Kelchzipfel ei-lanzettförmig, spitz; Kapsel quer-breiter, von erhabenen Adern netzförmig, stumpfausgerandet, mit abstehenden Lappen. ① u. ② Äcker, bebauter Boden, stellenweise. März--Herbst. V. persica Poiret (1808), V. Buxbaumii Tenore (1811). Blk. blau, groß. Stengel bis 0,30 lang.

\*†1603. V. agrestis L., Acker-E. Blätter länglich-eiförmig, hellgrün, fettglänzend, etwas dicklich, spärlich-behaart, gesägt-gekerbt; Blütenstiele etwa so lang als das Blatt; Kelchzipfel elliptisch, stumpflich, an der Frucht sich nicht mit den Rändern deckend; Kapsel auf

den Seiten nur mit zerstreuten Drüsenhaaren besetzt, übrigens daselbst ohne andere Haare, am Rande drüsig-gewimpert, spitzwinklig-ausgerandet, am Rande schwachgekielt; Fächer 3-8samig. ③ u. ④ Äcker, bebauter Boden, zerstreut. April, Mai und Herbst. V. didyma Tenore z. T., V. pulchella Bastard. Blk. hellblau, rosenrot oder weiß. Stengel 0,10-0,30 lang.

\* † 1604. V. epaca Fries, glanzloser E. Blätter rundlichherz-eiformig, trübgrün, etwas weich, dicht-kurzhaarig; Kelchzipfel fast spatelförmig, stumpf; Kapsel quer-breiter, tief-ausgerandet, am Rande deutlich gekielt, sonst w. v. ① u. ② Äcker, bebauter Boden, stellenweise, häufig übersehen, im nordwestlichsten Gebiet fehlend. März bis Mai. Herbst. V. Frieseana Knaf. Blk. himmelblau oder weiß, die ganze Pflanze zottig-behaart, bis 0,30 lang.

\*†1605. V. polita Fries, glänzender E. Blätter rundlicheiförmig, grasgrün, etwas dicklich, zerstreut-behaart, tief-gekerbt-gesägt; Kelchsipfel breit-eiförmig, spits, auch an der Frucht mit den Rändern sich deckend; Kapsel gedunsen, am Rande abgerundet, nicht gekielt, auf den Seiten mit kurzen, drüsenlosen Haaren dicht bedeckt, am Rande drüsig-gewimpert, schwach-ausgerandet; Fächer 10—12samig. ① u. ② Äcker, Schutt, Mauern, stellenweise gemein. März—Herbst. V. didyma Tenore z. T. Blk.

dunkelblau, rosenrot oder weiß.

Stengel 0,08-0,25 lang.

b) Blätter 3—7lappig; Kelchzipfel breitherzförmig; Kapsel kugelig-4lappig, kahl.

- \* † 1606. V. hederifolia L., epheublättriger E. Blätter herzförmig-rundlich, 3—7lappig; Kapselfächer 1—2samig. ① u. ② Äcker, Schutt, gemein. März—Mai. Blk. hellblau. Stengel bis 0,30 lang. Ändert ab: b) triloba Opiz (als Art). Blütenstiele kürzer, Blüten dunkelhimmelblau.
- 7. Gruppe. Rhinantheen DC. Schmarotzerpflanzen, welche beim Trocknen schwarz werden. Staubbeutel häufig am Grunde mit 2 Stachelspitzen; Kapsel zweifächerig oder bei Lathraea 1fächerig, fachspaltig aufspringend.

# 441. Tozzia Micheli, Tozzie (XIV, 2. Nr. 430).

† 1607. T. alpina L., Alpen-T. Blätter gegenständig, sitzend, breiteiförmig, gekerbt-gesägt; Blüten blattwinkelständig, einzeln. 4 Moosige und quellige Gebirgsabhänge, sehr selten; nur in Schlesien auf dem Malinow und an der Barania bei

1607. Tozzia alpina.

a Kelch; b Blûte; c Staubgefâfs; d Fruchtknoten und Griffel; e vom Kelch umgebene, f freigelegte Kapsel; g Samen.

Teschen, sonst nur auf den bayerischen Alpen. Juli. August. Blk. gelb. Unterlippe blutrot-punktiert. Stengel 0,15 lang.

# 442. Melampýrum Tourn., Wachtelweizen (XIV, 2. Nr. 435).

A. Ähren kurz, 4kantig, dicht-dachziegelig.

\* † 1608. M. eristatum L., kammähriger W. Deckblätter herzförmig, aufwärts zusammengeschlagen, kammartig-gezähnt. © Wälder, trockene Wiesen, zerstreut, im nordwestlichsten Gebiet fehlend. Juni—Sept. Blk. rötlichweiß, mit gelber Unterlippe. H. 0,15—0,30.

Bastard: M. arvense + cristatum.

B. Ahren gedrungen, allseitswendig.

\*+1609. M. arvense L., Feld-W. Deckblätter ei-lanzettförmig, borstenförmig-gezähnt, unterseits punktiert; Kelch rauhhaarig. © Acker, nicht selten, im nordwestlichen Gebiet fast völlig fehlend. Juni—September. Blk. purpurrot oder gelb. Deckblätter purpurrot. H. 0.15—0.30.

C. Ähren locker, einseitswendig.

† 1610. M. nemorosum L., Hain-W. Deckblätter herzförmiglanzettlich, gezähnt, oberste schopfig; Kelche rauhhaarig, etwa so lang als die Blumenkrone. O Wälder, Haine, meist häufig, fehlt aber im nordwestlichsten Gebiet, in Westfalen und in der ganzen Rheingegend,



1610. Melampyrum nemorosum.

a Blûte; b aufgeschlitzte Blumenkrone
und die Staubgefäße; c Fruchtknoten und
Griffel; d unreife, e aufgesprungene reife
Kansel

sowie in E. und Bd., in W. nur bei Ellenberg Oberamts Ellwangen. in Brn. hin und wieder. August. Blk. goldgelb, Röhre rostbraun: Deckblätter meist azurblau. selten grün oder grünlichweis. H. 0.15 - 0.50. Andert ab: b) fallax Celak. (M. bohemicum Kerner. M. nem. subalpinum Auct., nicht Kerner), fast kahl; Deckblätter linealisch-lanzettlich, nur am Grunde jederseits 2zähnig, ungefärbt oder nur die obersten schwach-gebläuet. Kelch zwischen den Rippen nur schwach- oder kaum häutig; Kelchzähne linealisch, an der Spitze pfriemlich, etwas abstehend, so nur bei Neu-Königgrätz und bei Veska und Kladrub unweit Pardubitz, angeblich auch in den bayerischen Alpen.

\*+1611. M. pratense L., Wiesen-W. Deckblätter lanzettlich, obere am Grunde jederseits mit 1 oder mehren lanzettlichen, pfriemlichen Zähnen, seltener alle ganzrandig; Kelche schärflich-feinbehaart, messt

viel kürzer als die Blumenkrone, ihre Zähne lanzettlich, in eine pfriemliche, aufsteigend-zurückgekrümmte Spitze verschmälert; Oberlippe der geschlossenen oder geöffneten Blumenkrone stark zusammengedrückt; Kronröhre gerade. © Waldwiesen, Haine, häufig. Juni bis August. M. vulgatum Persoon, M. commutatum Tausch. Blk. blaßgelblich oder weißlich, selten rot gefleckt; Deckblätter grün. H. 0,15—0,30.

† 1612. M. silvaticum L., Wald-W. Deckblätter lanzettlich, alle ganzrandig oder die oberen am Grunde jederseits mit 1 oder mehren kurzen, stumpflichen Zähnen; Kelche so lang oder nur wenig kürzer als die Blumenkrone, ihre Zähne 3eckig-eiförmig, wagerechtabstehend; Oberlippe der weit geöffneten Blumenkrone wenig zusammengedrückt, stark-gewölbt; Kronröhre gekrümmt. • Wälder der Gebirge und der Ebene. Böhmen, Schlesien, Vogtland, Lausitz, Erzgebirge,

Westpreußen (Danzig bei Pelonken, Oliva, Heubude und häufig in den Radaunewäldern, Neustadt, Karthaus, Berent, Pr. Stargard), Westfalen, Thüringer Wald, Harz, in Holstein bei Oldenburg, in Schleswig bei Apenrade und Schleswig. — E. (in den Hochvogesen gemein, auch im Jura). Bd. (Schwarzwald), in W. und Brn. in höheren Gebirgen. Juni. Juli. Blk. klein, dunkelgelb. H. 0,15—0,25. Ändert ab: b) saxosum Baumgarten (als Art). Pflanze meist kräftiger und steifer; Deckblätter am Grunde breiter, jederseits meist 2zähnig, so im Riesengebirge (Elbfall, Weiße Wiese, Spindler- und Grenzbaude) und am Glatzer Schneeberg.

# 443. Pediculáris Tourn., Läusekraut, Moorkönig (XIV, 2. Nr. 431).

- A. Kronröhre durch die Lippen nicht geschlossen. Kapsel zusammengedrücktschief-eiförmig.
  - a) Oberlippe der Blumenkrone fast sichelförmig, sehr kurzgeschnäbelt.

\* † 1613. P. silvatica L., Wald-L. Hauptstengel aufrecht, vom Grunde an blütentragend, Nebenstengel gestreckt; Blätter gefiedert, mit

fiederspaltig - gelappten Zipfeln; Kelche 5zähnig, Zähne oben blattartig, gezähnt. , zuweilen 4 und dann ohne Hauptstengel. Moorige und torfige Wiesen, feuchte Waldstellen, zerstreut. Mai — Juli. Blk. hellrosenrot. Hauptstengel 0,10—0,15 hoch.

\* † 1614. P. palustris L., Sumpf-L. Stengel steif-aufrecht, vom Grunde an ästig; Blätter gefiedert; Kelch 2lappig, mit eingeschnitten - gezähnten, krausen Lappen. © Sumpfwiesen, Moorboden, zerstreut. Mai. Juli. Blk. rosenrot. H. 0,30.

† 1615. P. sudetica Willd., Sudeten - L. Stengel einfach; Blätter fiederspaltig, Kelch 5 spaltig, an den Kanten zottig, mit lanzettlichen, kleingesägten Zähnen. 24 Nur an Sümpfen und moorigen Stellen der höchsten Kämme des Riesengebirges: Weiße Wiese, Koppenplan, Seiffenlehne, Schneegruben . Elbwiese, Pudelbaude u. a. m. Juni—August. Blk. purpurrot. H. 0,30.



1618. Pedicularis silvatica. a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäßen; d Fruchtknoten im geöffneten Kelch; c Kapsel.

- b) Oberlippe der Blumenkrone in einen langen, an der Spitze abgestutzten Schnabel verschmälert.
- 1616. P. incarnata Jacquin, fleischfarbiges L. Stengel beblättert; Blätter gefiedert mit flederspaltig-gesägten Fiedern; Traube

lang, locker; Kelch, Deckblätter und Traubenspindel wollhaarig; Deckblätter fast linealisch oder nur am Grunde mit Seitenlappen; Kelchsähne gerade, lanzettlich, fast ganzrandig; Staubfäden kahl. 4 Nur in Brm. auf Alpenwiesen (Karwendel, Sonntagshorn und Berchtesgaden häufig). Juli. August. Blk. rosenrot.

- 1617. P. rostrata L., geschnäbeltes L. Stengel fast blattlos; Blätter gestedert mit abstehenden Zipfeln; Traube kurz; Deckblätter gestedert; Kelchzähne an der Spitze zurückgekrümmt, blattartig, gekerbt; Unterlippe der Blumenkrone dicht-gewimpert; längere Staubsäden zerstreut-behaart. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber dort verbreitet. Juli. P. Jacquini Koch. Blk. rosenrot.
- c) Oberlippe der Blumenkrone abgerundet, stumpf, ungeschnäbelt, zahnlos.
   1. Blumenkrone gelb.
- 1618. P. feliosa L., blattreiches L. Blätter nebst den unteren Deckblättern fiederteilig mit tief-fiederspaltigen Fiedern und linealischlanzettlichen, eingeschnitten-gesägten Fiederchen, obere Deckblätter lanzettlich, fiederspaltig-gesägt; Kelch glockig, ungeteilt, auf den Kanten zottig, 5zähnig, der hintere Zahn länger; Oberlippe dicht-rauhhaarig. 24 Geröllabhänge der Alpen und Voralpen. Nur in den Hochvogesen (Belchen, Hohneck u. a.) und in Brn. (Alpen, verbreitet). Juli. August. H. 0,15—0,50.
- 1619. P. versícolor Wahlenberg, buntes L. Blätter gefiedert, Fiedern der obern Blätter klein, oval, doppelt-gekerbt, die obern sich abwärts deckend; Traube armblütig; Deckblätter kürzer als die deutlich gestielten Blüten; Oberlippe kahl, mit 2 dunkelroten Flecken. 24. Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen (Füßen, Ammergau, Garmisch, Miesing, Rothwand). Juni. H. 0,05—0,15.

#### 2. Blumenkrone rot.

- 1620. P. recutita L., gestutztes L. Blätter wechselständig, tief-fiederspaltig mit lanzettlichen, fiederspaltig-gezähnten Fiedern, die obern am Grunde breit-zusummenfliefsend; Kelch glockig, kahl, mit lanzettlichen, ganzrandigen Zähnen. 2 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber dort verbreitet. Juli. August. Blk. braurrot. H. 0.30—0.40.
- 1621. P. verticillata L., quirlblättriges L. Stengelblätter zu 3-4 nebst den Deckblättern und Blüten quirlig, Blattfiedern länglich, stumpf, stachelspitzig-gesägt; Kelch aufgeblasen, rauhhaarig, an der Spitze gespalten, Zähne sehr kurz. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, z. B. Miesing, Spitzingsee, Kampen, Untersberg. Juli. Blk. rosenrot. H. 0,05-0,12.
- B. Kronröhre in einen glockigen, durch die zusammenneigenden Lippen geschlossenen Schlund erweitert; Oberlippe sichelförmig, stumpf; Kapsel kugelig.
- 1622. P. Sceptrum Carelinum L., scepterförmiges L., Karlsscepter. Blätter fiederspaltig, mit eiförmig-länglichen, stumpfen, doppelt-gekerbten Fiedern; Kelch 5zähnig, kahl, mit länglichen, stumpfen, Zähnen. 24 Torfwiesen, selten. Mecklenburg, Pommern, Posen, Westund Ostpreußen. Bd. (nur im Binninger Ried im Hegau). W. (Langenauer Ried, Federsee, Wurzacher Torfmoor). Brn. (Hochebene und Alpen). Juni—August. Blk. schwefelgelb; Rand der Unterlippe blutrot. H. 0,30—1,00.

#### 444. Alectorólophus Haller, Klapper (XIV, 2. Nr. 432).

- a) Blumenkronröhre fast gerade, kürzer als der Kelch.
- \*† 1623. A. miner W. u. Grab., kleine K. Stengel grün, nebst den Blättern und Kelchen kahl; Blätter schmal-lanzettlich; Deckblätter grün oder braun, obere eingeschnitten-gesägt; Kelch kahl; Lippen der Blumenkrone gerade hervorgestreckt; Oberlippe mit 2 kurzen Zähnen. © Wiesen, gemein. Mai. Juni. A. parviflorus Wallroth, Rhinanthus Crista galli var. a. L., Fistularia crista galli Wettstein. Blk. dunkelgelb. H. 0,15-0,30.
  - b) Blumenkronröhre gekrümmt, etwas länger als der Kelch.
  - 1. Blumenkronröhre allmählich in die Oberlippe emporgebogen.

\* † 1624. A. major Rehb., größere K. Stengel schwarz-gestrichelt; Blätter länglich bis länglich-lanzettlich; Deckblätter bleich;

Kelch kahl oder etwas weichhaarig; Oberlippe mit 2 längeren, eiförmigen Zähnen. O Wiesen. Abhänge, häufig. Mai. Juni. A. glaber Allioni, A. grandi-florus Wallroth, Rhinanthus Crista galli var. b. L., Fistularia major Wettstein. Blk. hellgelb. H. 0.30--0.30. Ändert ab: b) hirsutus Allioni (als Art), A. villosus Persoon, Rhinanthus Alectorolophus Pollich, Fistularia Alectorolophus Wettstein. Kelch zottig; Samen schmäler geflügelt; meist unter der Saat, auf Wiesen, so nur in Mittel- und Süddeutschland.

Bastard: A. major + minor.

\* † 1625. A. angustifolius
Heynhold, schmalblättrige K.
Stengel meist ästig; Blätter linealisch oder lineal-lanzettlich, am
Grunde abgerundet; Deckblätter
blafsgrün, am eiförmigen Grunde
kammartig gesägt mit grannigen
oder schmalen, borstigen Zähnen,
in eine schmale, lange, gesägte
Spitze verschmälert, weit kleiner
als der ausgewachsene Kelch;
Kronoberlippe mit 2 schmal-länglichen oder länglich-linealischen



1623. 1624. 1. Alectorolophus major b) hirsutus.

a Blumenkrone, aufgeschlitzt, mit den Staubgefäßen und 2 seitlichen dunklen Zähnen;
 b Kronröhre;
 c Griffel;
 d, ε Kapsel;
 f Same.
 2. Alectorolophus minor, Blüte.

gestutzten Zähnen. ② Steinige, trockene Abhänge, besonders auf Kalk, Gebüsche, Waldplätze. Am Unterharze an Gipsbergen des alten Stollberges zwischen Steigerthal und Stempeda, Seesen, bei Koblenz, in Böhmen, Schlesien und sonst hin und wieder, häufiger im südl. Gebiete. Juli—Sept. Rhinanthus angustifolius Gmelin, Rh. serotinus

Schoenheit, Rh. aristatus Celak., Fistularia angustif. und serotina Wettstein. Blk. goldgelb, am Schlund oft blau-gefleckt, Zähne violett. H. 0.40-0.60.

2. Blumenkronröhre ziemlich kurz, plötzlich in die stark-gekrümmte Oberlippe übergehend.

† 1626. A. alpinus Walpers, Gebirgs-K. Stengel meist einfach; Blätter länglich bis schmal-lanzettlich, stumpf-gekerbt-gesägt, mit schwach-stengelumfassendem Grunde sitzend; Deckblätter bleich, schwarz-gefleckt und -punktiert; Kelch kahl; Oberlippe aufstrebend,



1627. Bartschia alpina.

a Kelch mit Fruchtknoten und Griffel;

b Blåte; c aufgeschlitzte Blumenkrone
mit den Staubgefäsen.

mit 2 länglichen Zähnen, Unterlippe abstehend. O Gebirgswiesen, Kalkberge, selten, nur im Riesengebirge, z. B. in den Schneegruben, Elbwiese, Pudelbaude, Kleiner Teich, Riesengrund; Glatzer Schneeberg; im mährischen Gesenke am Petersteine, Altvater u. a. O.: Teschen: außerdem auf Wiesen gegen den Blößlingberg bei Abertham im Erzgebirge angegeben. — Brn. (Alpen). Juli. Aug. Rhinanthus alpinus Baumgarten, Alect. pulcher Schummel, Fistularia alpina Wettstein. Unterlippe mit blauen Flecken. Н. 0.30.

445. Bartschia L., Bartschie (XIV. 2. Nr. 433).

† 1627. B. alpina L., Alpen-B. Blätter gegenständig, eiformig, stengelumfassend, stumpf-gesägt; Blüten einzeln, blattwinkelständig. 2 Quellige Stellen und Bäche höherer Gebirge, im nördlichen und mittlern Gebirte nur in Schlesien. Im Riesengebirge am Fuße der Koppe, im Riesengrunde, an den Teichen, der Kesselkoppe, Elbquellen, Elbgrund, Schnee-

gruben u. s. w.; im mährischen Gesenke im Kessel. — E. (Hohneck, häufiger im Jura). Bd. (Feldberg). Brn. (Hochebene und Alpen). Juni. Juli. Blk. dunkelviolett. H. 0,15—0,30.

446. Euphrásia Tourn., Augentrost (XIV, 2. Nr. 434).

- A. Unteres Staubbeutelfach der kürzeren Staubfäden länger stachelspitzig als die übrigen.
- a) Blätter eiförmig oder ei-länglich, sitzend, meist beiderseits 5zähnig, am Grunde nicht oder nur wenig verschmälert.
- \* † 1628. E. officinalis L., gebräuchlicher A. Blüten achselständig, in am Grunde unterbrochenen Ähren. Wiesen, Triften, Waldplätze, gemein. Juli—Herbst. Ändert vielfach ab, besonders b) pratensis Fries (E. Rostkoviana Hayne). Mit abstehenden,

oberwärts drüsigen Haaren besetzt; Stengel mit aufrecht-abstehenden, schlaffen Ästen; Blattzähne stachelspitzig; Blumenkrone groß, weiß, violett-gestreift, Unterlippe mit gelbem Fleck. c) nemorosa Persoon (E. stricta Host). Mit anliegenden, krausen, drüsenlosen Haaren besetzt; Stengel schlank, oft unverzweigt; Blattzähne nicht haarspitzig; Blumenkrone klein, violett (E. gracilis Fries), oder Stengel mit fast aufrechten, steifen Ästen; Blattzähne haarspitzig, Blumenkrone klein,

blasblau oder lila (E. micrantha Rchb.). d) picta Wimmer (als Art. E. alpestris W. u. Grab. z. T.). mit schlankem, meist einfachem Stengel, entfernten, rundlich-eingeschnitten - gekerbten, breiten Blättern, kahlem, weniger tiefgespaltenem Kelche und größeren Blumenkronen, so auf fruchtbaren Triften der Sudeten, und e) coerulea Tausch (als Art, E. Uechtritziana Junger u. Engler) mittlere Blätter eiförmig-länglich, mit sehr schmalem Grunde sitzend. beiderseits mit 2-3 stumpflichen, fast senkrecht übereinanderstehenden Zähnen: Blk. schön lilablau. sehr selten weiß, so im Riesenund Isergebirge, in Westpreußen bei Karthaus und am Ufer des Sees Psienko bei Neu-Grabau(Kr. Berent). in Ostpreußen bei Friedrichsthal, (Kr. Ortelsburg). OBS. herba Euphrasiae.

1629. E. minima Jacquin, Zwerg-A. Stengel einfach oder mit wenigen aufrechten Ästen; Zähne der unteren Blätter stumpf, abgerundet; Blumenkrone klein. O Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber



1628. Euphrasia officinalis.

a bis d Blattformen; e Kelch; f Blüte;
g Kelch und unreife Kapsel; h Kapsel;
i dieselbe von der schmalen Seite;
k Kapsel-Querschnitt; I Same.

dort verbreitet. Juli. August. Unterlippe meist gelb oder beide Lippen gelb oder weiß und violett mit gelben Flecken auf der Unterlippe.

b) Blättchen länglich-lanzettlich bis lanzettlich, am Grunde keilförmig verschmälert, beiderseits 2—3zähnig.

1630. E. salisburgensis Funk, Salzburger A. Stengel steif mit aufrechten Ästen; Blätter oft braunrot-überlaufen, mit lanzettlichen, haarspitzig-begrannten Zähnen; Blumenkrone klein, weiß, violett-überlaufen. ⊙ Felsen, steinige Triften, Heiden. Nur in Brn. (Hochebene und Alpen, ziemlich verbreitet). Juni—August.

B. Staubbeutelfächer gleichmäßig-stachelspitzig.

\* † 1631. E. Odontites L., rotblütiger A. Stengel ästig; Blätter aus breiterem Grunde verschmälert, linealisch-lansettlich; Deckblätter länglich-lanzettlich, länger als die Blüten; Blumenkrone außen feinhaarig; Staubbeutel an der Spitze etwas wollig. • Wiesen, Triften,

feuchte Äcker, gemein. Juni-Oktober. Odontites rubra Persoon. Blk. rosenrot, im Schlunde etwas purpurfarbig, selten ganz weiß. H. 0,15-0,30. Ändert ab: b) serotina Lmk. (als Art). Blätter lanzettlich, an beiden Enden verschmälert; Deckblätter kürzer als die Blüten; Äste zahlreicher, mehr abstehend, sonst wie die Hauptart, aber seltener.

\* 1632. E. verna Bellardi, Frühlings-A. Stengel niedrig, meist einfach, straff; Blätter aus eiförmigem Grunde länglich-lanzettlich, kerbig-gezähnt; Deckblätter so lang oder nur wenig länger als die Blüten. 

Am Ufer der Nord- und Ostsee und auf den benachbarten Inseln, Emmersweiler Salzwiesen bei Saarbrücken. Mai. Juni. E. litoralis Fries. Blk. purpurfarbig, größer als an E. Odontites. H. 0,08—0,25.

\* 1633. E. lutea L., gelbblütiger A. Blätter linealisch-lanzettlich; Staubfäden länger als die bärtig-gewimperte Blumenkrone; Staubbeutel kahl, frei. © Trockene Hügel, Kalkberge, zerstreut. Am häufigsten in Böhmen (Prag, Raudnitz, Teplitz, Bilin, Saaz), in Thüringen, der Provinz Sachsen und Anhalt (Bernburg, Sandersleben), im Königreich Sachsen nur bei Meißen und Glaubitz, in der Provinz Brandenburg bei Oderberg, Amalienhof und Wrietzen, in Pommern nur im Schrei, stellenweise im Rhein-, Main-, Nahe-, Mosel- und Saargebiete (Saarbrücken, Saargemünd), im südlichen Gebiete zerstreut. August. September. Odontites lutea Rchb., Orthantha lutea Kerner. Blk. dottergelb. H. 0,15—0,30.

#### 447. Lathraea L., Schuppenwurz (XIV, 2. Nr. 428).

\* † 1634. L. Squamaria L., gemeine S. Stengel einfach, mit Schuppen besetzt; Blüten in dichter, einseitswendiger, nickender Traube; Oberlippe helmförmig, Unterlippe Blappig. 24 In feuchten Wäldern und Gebüschen besonders auf Haselwurzeln schmarotzend, stellenweise. März—Mai. Die ganze Pflanze hellpurpurn (selten weiß), die Blüten dunkler. H. 0,15—0,30.

#### 70. Familie. OROBANCHACEEN Richard, Sommerwurzgewächse (Nr. 67).

## 448. Orobanche L., Sommerwurz (XIV, 2. Nr. 429).

- A. (Osproleon Wallroth.) Vorblätter (Deckblättchen) fehlend; Kelch 2blättrig, Blättchen meist 2spaltig, bisweilen vorn zusammengewachsen.
  - a) Staubgefäse unmittelbar oder bis 1/s über dem Grunde der Kronröhre eingefügt.
    - 1. Blumenkrone meist mit weiter Röhre.
- \*†1635. O. Rapum Genistae Thuillier, rübenstengelige S. Kelchblättchen mehrnervig, gleichförmig-2spaltig oder ungeteilt, etwa so lang als die Kronröhre; Blumenkrone glockig, vorne am Grunde kropfig-bauchig, auf dem Rücken gekrümmt; Lippen wellenförmig, schwach-gezähnelt, Oberlippe ausgerandet, der mittlere Zipfel der Unterlippe doppelt so groß als die seitlichen; Staubfäden unterwärts ganz kahl, an der Spitze nebst dem Griffel kopf haarig; Narbenscheibe samtartig, mit rotem, nicht schwieligem Rande. © Auf Sarothamnus cop. schmarotzend. In der mittleren Rheingegend durch den ganzen

gebirgigen Teil oft herdenweise, in Westfalen, südwestlich. Hannover, Harz (Regenstein, Wernigerode), Thüringen — E. (gemein in den Vogesen). Bd. (Oberkirch, Karlsruhe, Pforzheim). W. (Kniebis, Teinachthal). Brn. (Pfalz: Bienwald, Weissenburg). Mai. Juni. Staubbeutel nach dem Verblühen weiß. Blk. hellrötlichbraun oder fleischfarbig.

1636. 0. gracilis Smith, schlanke S. Kelchblättchen mehrnervig, gleichförmig-2spaltig, so lang als die Kronröhre; Blumenkrone glockig, vorne am Grunde kropfig-bauchig, auf dem Rücken schwach gekrümmt; Staubgefäse unmittelbar über dem Grunde der Kronröhre eingefügt, dicht-behaart, oberwärts nebst dem Griffel kopfhaarig; Narbenscheibe sammetartig, erhaben berandet. 

Auf verschiedenen

Papilionaceen, besonders Genistaarten, Lotus corniculatus. Hippocrepis comosa u. a. schmarotzend. Nur in Brn. besonders auf Heidewiesen des Lech-, Isar- und Donauthales, aber auch im fränkischen Jura (Streitberg), im bayerischen Wald (Rheinbach, Mitterfels, Passau u. a. O.). Juni. Juli. O. cruenta Bertoloni. O. Ulicis Desm.. O. vulgaris Gaudin? Narbe gelb, mit einem braunpurpurnen Rande umzogen und die Blumenkrone mit zahlreichen, kurzen Haaren bedeckt.

† 1637. 0. pallidiflera W. n. Grab., blafsblütige S. Kelchblüttchen 3-mehrnervig, schief-eiförmig, mehr oder weniger plötzlich in eine lange lanzettlich-pfriemliche Spitze ausgezogen, selten 2spaltig, halb bis ganz so lang als die Kronröhre; Blumenkrone röhrig-glockig, vorn am Grunde kropfig-bauchig, auf dem Rücken gekrümmt, gekielt, Rücken und Oberlippe auch innen mit Kopfhaaren besetzt, Oberlippe ausgerandet, Lappen etwas zurückgebogen, Unterlippe 3lappig, Lappen fast gleich oder der mittlere etwas größer; Staubfäden 1/s—1/s über



1634. Lathraca Squamaria.

a Blute mit Deckblatt am Stengelstück;
b dieselbe mit geöffneter Blumenkrone;
c Kapsel, vom Kelche umgeben, bei d'
freiliegend, bei e querdurchschnitten.

dem Grunde der Blumenkrone eingefügt, oben schwach-kopfhaarig, unten meist kahl oder völlig kahl, Griffel oben etwas kopfhaarig oder selten ganz kahl. O Auf Cirsium arvense, oleraceum, heterophyllum, palustre und rivulare und auf Carduus acanthoides schmarotzend; in Ostpreußen bei Drengfurt und in Westpreußen am Weichseldamm bei der Gemlitzer Wachtbude, Kr. Danziger Niederung, bei Sprauden unweit Mewe, bei Marienwerder und Lessen, bei Pyritz in Pommern, bei Frankfurt a. O., bei Breslau, Bolkenhain, Kupferberg und Landshut, in Böhmen bei Leitmeritz, Gitschin, Königgrätz. Laun u. a., in Thüringen am Ettersberge bei Weimar, bei Tennstedt und zwischen

Gr.-Brembach und Vogelsberg, Harz. — E. (Rufach). Bd. (Mannheim, Schwetzingen, Leopoldshafen unterhalb Karlsruhe). — Brn. (Moosach bei München, Pfalz: zwischen Frankenthal und Ludwigshafen, Otterstadt). O. reticulata Wallroth, O. procera Koch, O. Cirsii Fries, O. Cirsii oleracei Caspary, O. hygrophila Bruegger, O. Mathesii Schldl., O. pallidiflora und var. Cirsii Ascherson, O. speciosa A. Dietrich. Blk. licht-bräunlichgelb. Narbe licht-karmesinbraun.

Orob. speciosa DC. (O. crenáta Forskål, O. pruinosa

Lap.) wurde vor vielen Jahren einmal bei Bonn gefunden.

\* † 1638. O. caryophyllacea Smith, nelkenduftende S. Kelchblättchen mehrnervig, halb so lang als die Kronröhre, vorne zusammen-



1638. Orobanche caryophyllacea.

a Kelch; b Blüte mit Deckblatt in Seitenansicht, bei c Vorderansicht; d aufgeschlitzte Blüte; e Fruchtknoten und Griffel.

stofsend oder zusammengewachsen: Blumenkrone aus allmählich weitertem Grunde glockig; Oberlippe helmartig, mit vorwärts gerichteten (nicht abstehenden) Rändern; Zipfel Unterlippe eiformig, fast der Staubfäden dicht - behaart, oberwärts nebst dem Griffel kopfhaarig. @ Auf Galium schmarotzend, zerstreut. Juni. Juli. O. Galii Duby, O. bipontina F. Schultz, O. Krausei, tubiflora, macrantha, citrina und gilva A. Dietrich. Die Farbe der Blk. und der Narbe ändert vom hellsten Schwefelgelb bis zum dunkelsten Rotbraun.

1639. 0. platystigma Rehb., breitnarbige S. Kelchblätter länglich, zugespitzt, selten 2spaltig; Blumenkrone sehr grofs, auf dem Rücken sanft gekrümmt, auswendig, sowie die Oberlippe inwendig, mit zerstreuten, kurzen, am Grunde schwarzen Kopfhaaren besetzt; Unterlippe 3spaltig, mit breiten mittleren und schmälern Seitenzipfeln; Staubgefäse über dem Grunde der Blumenkrone eingefügt, unterwärts zerstreutbehaart, an der Spitze nebst dem Griffel fast kahl; Narbe sehr breit.

Auf Scabiosa Columbaria und Carduus defloratus schmarotzend. Bisher nur auf dem Hohneck der Vogesen und den bayerischen Alpen. Juni. Juli. O. Scabiosae Koch. Blk. blafs-gelblichbraun, am Rande rötlich, auf dem Bücken violett: Narhe dunkelpurpurn oder schwarz.

rötlich, auf dem Rücken violett; Narbe dunkelpurpurn oder schwarz.

\* 1640. 0. Epithymum DC., Quendel-S. Haare der Blumenkrone auf einem sehr kleinen Knötchen sitzend; der mittlere Zipfel
der Unterlippe doppelt so lang als die seitlichen; Staubfäden unterwärts zerstreut-behaart, an der Spitze nebst dem Griffel kopfhaarig.

Auf Thymus Serpyllum schmarotzend, bei Naumburg a. S., in Westfalen bei Brilon, im Rhein-, Main-, Nahe-, Mosel- und Saarthale, in

Böhmen am Milleschauer und im Bielathale bei Bilin, bei Baumgartenbrück unweit Potsdam. — L. (Metz). E. (in den Vogesen häufig). Bd. (besonders auf der Rheinfläche). W. (z. B. Haigerloh, Nagold, in Alpwäldern von Tuttlingen bis Heidenheim). Brn. (Pfalz, Oberbayern, Jura). Juni. Juli. O. alba Stephan, O. sparsiflora Wallroth. Blk. gelblich, purpurrot-überlaufen. Haare rostbraun, Narbe dunkel-

rot und gelb.

\* 1641. 0. Teuerii Holandre, Gamander-S. Kelchblättchen fast gleichförmig-2spaltig; Blumenkrone röhrig-glockig, mit am Grunde senkrechtem, in der Mitte schwach-vertieftem Rücken, gegen das Ende wieder auswärts- und-etwas abwärtsgebogen, Oberlippe ungeteilt, Unterlippe in 3 abgerundete Lappen geteilt; Staubfäden vom Grunde bis zur Mitte behaart; Griffel spärlich-kopfhaarig. ⊚ Bisher nur bei Zweibrücken und in der Rheinprovinz auf Teucrium Chamaedrys, montanum und Thymus Serpyllum bei Grevenmachern und Igel unweit Trier und einzeln auf den vulkanischen Bergen des Maifeldes bei Kruft und Mayen. — L. (bei Metz häufig). E. (Vogesen, Barr, Mutzig u. a. O.). Bd. (z. B. Istein, Freiburg, Kaiserstuh). W. (im Donauthal bei Möhringen und Mörsingen). Brn. (Alpen, früher auch in der Pfalz). Mai. Juni. O. atrorubens u. atropurpurea F. Schultz. Blk. dunkelrot, nach dem Grunde heller, fast dunkelviolett.

\* † 1642. 0. rubens Wallroth, rötliche S. Kelchblätter breiteiförmig oder ungleich-2spaltig; Blumenkrone aus gekrümmtem Grunde röhrig-glockig, auf dem Rücken gerade, an der Spitze helmartigabschüssig, Oberlippe 2spaltig, mit abstehenden Lappen; Staubfäden in der Biegung der Blumenkrone eingefügt, vom Grunde bis zur Mitte dicht-behaart. 

Auf Medicago falcata und sativa schmarotzend, zerstreut. Mai. Juni. O. lute a Baumgarten, O. Buekii A. Dietrich. Blk. gelblich oder bräunlich; Narbe wachsgelb. Ändert ab: b) pallens A. Br. (O. Buekiana einiger Autoren, nicht Koch). Die ganze Pfianze hellgelb, so am Gaualgesheimer Berg und Hörnchen bei Sprendlingen in Rheinhessen, bei Höxter, bei Frankfurt a. O., Oderberg.

\* 1643. O. Pieridis F. Schultz, Bitterkraut-S. Kelchblättchen 1—2nervig, ungeteilt oder vorne mit einem Zahne versehen, etwa so lang als die Kronröhre; Blumenkrone röhrig-glockig, auf dem Rücken gerade, an der Spitze vorwärtsgekrümmt; Lippen stumpf-gezähnelt, die obere ungeteilt, am Seitenrande etwas abstehend; Staubgefäse vom Grunde bis über die Mitte dicht-behaart; Narbenscheibe fast glatt, mit sehr kleinen und stumpfen Körnchen dicht bedeckt. 

Auf Picris hieracioides schmarotzend; bei Igel oberhalb Trier, in Hannover am Knebel bei Hildesheim und am Hamberge und Kassebusch bei Salzgitter, bei Burg, bei Leitmeritz nicht selten. 

L. (z. B. Metz) u. E. (z. B. Saarburg, Saargemünd, Mülhausen, Sulzmatt). 

Brn. (Nikolausberg bei Würzburg, Zweibrücken, Landau). Juni. Narbe schmutzigviolett.

1644. 0. lericata Rehb., gepanzerte S. Kelchblättchen 3 bis 5nervig, 2teilig, so lang als die Kronröhre; Blumenkrone röhrig-glockig,
auf dem Rücken gerade, an der Spitze vorwärtsgekrümmt, Öberlippe
2lappig, mit abstehenden Lappen; Staubgefäse kahl, am Grunde
spärlich-behaart. 
An unbebauten Hügeln auf Artemisia campestris
schmarotzend, selten. Westerberge bei Aschersleben, Spiegelsberge bei
Halberstadt, zwischen Heimburg und Elbingerode, bei Rübeland, Regenstein, bei Frankenhausen, Klein-Brembach, Jena, Eisleben, in Böhmen

am Sperlingstein bei Tetschen. Juni. O. Artemisiae Vaucher.

Blk. klein, hellgelb, mit dunkleren Streifen.

1645. O. lucorum A. Br., Hain-S. Kelchblättchen 2spaltig oder ungeteilt, etwa so lang als die Kronröhre; Blumenkrone röhrig-glockig, auf dem Rücken schwach gekrümmt, Lippen fein-gewimpert, Oberlippe 2lappig, mit abstehenden Lappen, Unterlippe 3spaltig mit fast gleichen Zipfeln; Staubgefä/se etwa 1/s über dem Grunde der Kronröhre eingefügt, vom Grunde bis über die Mitte dicht-behaart; Griffel kahl. Mit Berberis vulgaris und auf Brombeerarten schmarotzend. Bisher nur im Englischen Garten zu München und in den bayerischen Alpen bei Füsen, Graswangthal, Partenkirchen u. a. O. Juni. Juli. Narbe blaße- oder dunkler gelb bis braunrot.

1646. O. Salviae F. Schultz, Salbei-S. Kelchblättchen ungleich2spaltig, länger als die Kronröhre; Blumenkrone röhrig-glockig, auf
dem Rücken gekrümmt, Lippen gezähnelt, etwas gewimpert, die obere
2lappig, mit gerade vorgestreckten Lappen; Staubgefäße vom Grunde
bis über die Mitte dicht-behaart. Auf Salvia glutinosa, seltener auf
Sanicula europaea schmarotzend. Nur auf den bayerischen Alpen,
besonders um Berchtesgaden. Juli. August. O. alpestris u. O.

silvatica F. Schultz. Blk. weisslich. Narbe dunkelgelb.

† 1647. 0. flava Martius, gelbe S. Kelchblättchen ungeteilt, an der Spitze mit einem Zahn oder zweispaltig, ungefähr halb so lang als die Kronröhre; Blumenkrone röhrig-glockig, auf dem Rücken gekrümmt; Lippen gezähnelt, Oberlippe 2lappig, mit surückgeschlagenen, rückwärts anliegenden Lappen, Unterlippe mit fast gleichen Zipfeln; Staubgefüße 1/s über dem Grunde oder etwas höher der Kronröhre eingefügt, am Grunde weichhaarig, über demselben bis über die Mitte dicht-behaart; Griffel kahl; Narbenscheibe warzig-narbig. Auf Petasites niveus und officinalis schmarotzend. Bisher nur in Schlesien an der Sonnenkoppe im Eulengebirge und auf den Isarauen bei München und in den Alpen. Juli. O. Tussilaginis Mutis. Die ganze Pflanze wachs- oder hellgelb, oder die Krone rötlich; Narbe wachsgelb.

† 1648. 0. major L., hohe S. Kelchblättchen mehrnervig, 2spaltig, kürzer als die Kronröhre; Blumenkrone fast glockig, stark-gekrümmt. Oberlippe ausgerandet, schwach-2lappig, gezähnelt, zurückgeschlagen, Lappen der dreispaltigen Unterlippe fast gleich groß, gezähnelt kraus; Staubgefässe ungleichlang, überall behaart, die untersten Haare drüsentragend; Griffel kopfhaarig. 

Auf Centaureaarten, namentlich auf C. Scabiosa, aber auch auf andern Pflanzen schmarotzend. In Böhmen bei Leitmeritz, in Schlesien bei den Gipsgruben unweit Dirschel, am Tul bei Ustron, in Posen, in Westpreußen bei Briesen, in Ostpreußen bei Braunsberg und Warnicken, in Thüringen am Buchberge bei Rofsleben, Röglitz bei Halle, Wrietzen, Schleswig, Stralsund, Frauenburg. — L. (Metz). E. (Mülhausen, Siegolsheim, Dorlisheim). Bd. (Kaiserstuhl). Juni. O. elatior Sutton, O. fragrans Koch, O. stigmatodes Wimmer. Stengel mit vielen Schuppen besetzt, die ganze Pflanze bräunlich oder gelblich; Narbe gelb, zuletzt goldgelb oder purpurrot. Ändert ab: O. Kochii F. Schultz (als Art). Kelchblättchen mehrnervig, 2spaltig, kürzer als die Kronröhre; Blumenkrone röhrig-glockig, auf dem Rücken fast gerade, sehr schwach-gekrümmt; Staubgefäse gleichlang, am Grunde bis zur Mitte behaart, sonst fast kahl; im übrigen wie die Hauptart, aber in allen Teilen schlanker, dünner und glatter. Bisher

nur bei Myslowitz, an der Grabina bei Dzieckowitz und bei Imielin, häufiger in Böhmen, z. B. bei Kommotau, Schlan, Prag u. a. O. Juli. August. Die ganze Pflanze rötlich, Blüten viel kleiner und weit lockerer stehend als an der Hauptart.

2. Blumenkrone mit enger Röhre.

\* 1649. O. minor Sutton, kleine S. Kelchblätter mehrnervig, aus eiförmigem Grunde plötzlich schmal-pfriemlich oder in 2 pfriemliche Zipfel gespalten; Blumenkrone röhrig, sanft-gekrümmt; Lippen stumpf-gezähnelt, aderig, wellig, Oberlippe 2lappig, vorwärtsgerichtet; Staubfäden kahl, am Grunde zerstreut-behaart. O Auf Trifolium pratense und T. medium schmarotzend. Rochusberg bei Bingen, bei Bonn, bei Osnabrück, in Thüringen bei Naumburg, Auleben, Rossleben, Ziegelrode und in der Nähe des Kyffhäuser. — E. Bd. (z. B. bei Konstanz, im Hegau, bei Freiburg, am Kaiserstuhl). W. (an der Teck, bei Friedrichshafen, Hohentwiel). Brn. (Waging, Laufen, Augsburg u. a. O.). Juni. O. nudiflora Wallroth z. T. und O. apiculata Wallroth z. T. Narbe purpurrot oder lila.

\* 1650. O. Hederae Duby, Epheu-S. Ähren meist länger als der Stengel; Kelchblättchen mehrnervig, elliptisch-eiförmig, plötzlich in 1 oder 2 pfriemlich-fädliche Spitzen zusammengezogen; Blumenkrone engröhrig, über der Mitte etwas zusammengezogen, der Rücken bis zur Spitze gleichmäßig gebogen; Lippen ungleich-stumpf-gezähnt, Oberlippe abstehend, spitz, der mittlere länger. Dippen; Zipfel der Unterlippe abstehend, spitz, der mittlere länger. Häufig in Weinbergen und an alten Burgen am Mittelrhein und besonders im Rheingau, z. B. Sternberg und Liebenstein bei Boppard, Oberlahnstein, Ehrenbreitstein, Hammerstein, Abteimauer zu Siegburg u. a. O. auf Epheu schmarotzend. — E. (bei Mutzig und Spesburg). Bd. (Röteln, Isteiner Klotz). Juli—Sept. O. Medicaginis Rchb., nicht Duby. Blk. mattgelb, mehr oder weniger violett-geadert; Narben schön gelb.

\* 1651. 0. amethystea Thuillier, amethystfarbene S. Kelchblättchen 3—6nervig; Blumenkrone röhrig, am Grunde plötzlich in ein Knie gebogen und vorwärtsgekrümmt; Lippen spitz-gezähnelt; Oberlippe ausgerandet oder fast 4lappig; der mittlere Lappen der Waterlippe doppelt so groß als die seitlichen; sonst wie minor. Water-Eryngium campestre schmarotzend. Oberkassel bei Bonn, Rochusberg bei Bingen. — E. (Siegolsheim, Bollenberg). Bd. (Staufen, Kaiserstuhl). Juni. Juli. Blk. weißlich oder lila mit purpurroten Adern;

Narbe braun oder rotbraun.

b) Staubgefäse in der Mitte der Röhre eingefügt.
 1. Blüten braun oder gelb.

† 1652. O. Cervariae Suard, Haarstrang-S. Blumenkrone glockig-röhrig, über dem ganzen Rücken gleichmäßig stark-gekrümmt; Lippen ungleich-gezähnelt, die obere abgerundet, ganz oder schwach ausgerandet, hervorgestreckt, etwas helmartig, die untere herabgebogen, die Lappen rundlich, ganz, der mittlere ein wenig größer; Staubfäden kahl, am Grunde plötzlich verbreitet, von ihrem Ursprunge eine behaarte Schwiele bis zum Blumenkrongrunde gehend; Griffel oberwärts schwach-drüsig-behaart. 

Unbebaute Orte, auf Peucedanum Cervaria, Libanotis montana, angeblich auch auf Medicago sativa und Coronilla varia schmarotzend, in Westpreußen bei Marienwerder und im Mün-

sterwalder Forst bei Fiedlitz, im böhmischen Mittelgebirge, in Schlesien bei den Dirscheler Gipsgruben, bei Lossow unweit Frankfurt a. O., bei Guben, bei Allendorf in Hessen und angeblich bei Schengen an der Ober-Mosel. — E. (Türkheim, Dorlisheim). Bd. (Villingen, Freiburg). Brn. (im Muschelkalkgebiet: Randersacker und Gutenberger Wald). Juni. O. brachysepala u. alsatica F. Schultz, O. Bartlingii Grisebach, O. Buekiana Koch u. O. Buekiana var. Thalheimii Ascherson, O. Libanotidis einiger Autoren, nicht Ruprecht. Die ganze Pflanze ist braungelb, die Blumenkrone bisweilen auf dem Rücken violett-bereift.

2. Blüten bläulich.

1653. 0. coerulescens Stephan, bläuliche S. Kelchblättchen ungeteilt oder 2spaltig; Blumenkrone röhrig, Röhre gekrümmt, unterwärts eiförmig, über dem Fruchtknoten eingeschnürt; Zipfel der Unterlippe vertieft; Staubfäden wie bei loricata. 

Muf Artemisia campestris und Achillea Millefolium schmarotzend. In Westpreußen auf der Westerplatte bei Danzig jetzt sehr selten, bei Schidlitz, Dirschau, Broddenermühle und Jakobsmühle unweit Mewe, bei Graudenz häufig, bei Lessen; in Ostpreußen am Alle-Ufer bei Bürgersdorf, Kr. Wehlau; in Böhmen bei Brüx, Leitmeritz, Prag, Weißwasser und Czernosek. — Brn. (München, Regensburg, Schwandorf). August. Blk. blau, klein.

B. (Phelipaea C. A. Meyer). Jede Blüte mit 2 Vorblättern; Kelch röhrig, 4-5spaltig.

\*†1654. 0. purpurea Jacquin, purpurrote S. Stengel einfach; Ähre locker, 10—20blütig; Kelchzähne lanzettlich, ganzrandig, ziemlich flach, der hintere meist sehr kurz, verkümmert; Blumenkrone von der Einschnürung über dem Fruchtknoten an nach auswürts gebogen, allmählich glockig erweitert; Zipfel der Unterlippe fast ganzrandig, innen mehr oder weniger zottig; Staubbeutel kahl oder am Grunde ein wenig weichhaarig. 
Meist auf Achillea Millefolium schmarotzend, zerstreut. Juni. Juli. O. laevis L. z. T.?, O. coerulea Villars, Phelipaea coerulea C. A. Meyer. Blk. amethystfarben. Narbe

weisslichgelb. H. 0,15-0,50.

1655. 0. bohemica Celak., böhmische S. Ahre dicht, bis 40-blütig; Kelchzähne aus breit-dreieckigem Grunde lanzettlich, pfriemlichzugespitzt, am Rande etwas kraus und gezähnelt, der hintere kürzer, aber meist deutlich entwickelt, lanzettlich; Blumenkrone aufgerichtet, in der Rückenmitte nach auswärts gekrümmt, in den Schlund allmählich glockig erweitert; Zipfel der Unterlippe gezähnelt, wie die ganze Krone nur zerstreut-drüsenhaarig; Staubbeutel ganz kahl. ⊚ Auf Artemisia campestris schmarotzend. Prov. Brandenburg bei Frankfurt a. O., Freienwalde und Prenzlau; in Böhmen auf der Veliká hora bei Karlstein, am Hradischken bei Leitmeritz und am Rabenstein bei Sebusein. Juli. Blk. dunkelviolett. Narbe blass-schwefelgelblich. H. 0,15—0,50.

\*†1656. 0. arenaria Borkh., Sand-S. Kelch mit fünf pfriem-

lichen Zähnen; Zipfel der Lippe stumpf, am Rande zurückgebogen; Naht der Staubbeutel wollig-behaart; sonst wie coerulea. 

Auf Artemisia camp. schmarotzend, zerstreut. Juli. O. laevis L. z. T., O. comosa Wallroth, Phelipaea arenaria Walpers. Blk.

amethystfarben. H. 0,30-0,50.

Digitized by Google

\* + 1657. 0. ramosa L., ästige S., Hanfblume. Stengel ästig; Kelch mit 4 eiförmig-3eckigen Zähnen; Staubbeutel kahl. Tabak, Meerrettich, Nachtschatten und besonders auf Hanf schmarotzend, zerstreut. Juni-August. Phelipaea ramosa C. A. Meyer. Blk. klein, weiß oder bläulich. Stengel 0,10-0,30 hoch, bläulich, verblüht gelblich.

## 71. Familie. LABIATEN Juss., Lippenblütler (Nr. 60).

Mit Ausnahme von Lycopus und Salvia, welche bei Linné in der II. Kl. 1. Ordn. stehen, gehören die Mitglieder dieser Familie in die XIV. Kl. 1. Ordn. Nr. 400-427.

Gruppe. Ocimeen Bentham. Blumenkrone 2lippig; Staubgefässe 4, abwärtsgeneigt; Staubbeutel nierenförmig, einfächerig, mit einer halbkreisförmigen Spalte sich öffnend, zuletzt flach-ausgebreitet. Gruppe.

#### 449. Lavándula L., Lavendel (Nr. 401).

1658. L. officinalis Chaix, Lavendel, Spike. Blätter linealisch oder länglich-linealisch, am Rande zurückgerollt,

in der Jugend filzig-grau, zuletzt grün, unterseits drüsig-punktiert; Ähre unterbrochen: Deckblätter trockenhäutig, rauten-eiförmig, langzugespitzt; die obersten kürzer als der drüsig-punktierte Kelch. b In Südeuropa einheimisch, im Gebiete häufig in Gärten gezogen und in alten Berggärten bisweilen Sponsheimer Berg Laubenheim und früher auch auf dem Lavendelberge. Juli-Herbst. L. spica var. a. L., L. angustifolia Ehrhart, L. vera DC. Blk. blau. H. 0.30—0.60. OFF. flores Lavandulae.

2. Gruppe. Mentheen Bentham. Blumenkrone fast glockig oder trichterförmig mit 4 fast gleich großen Saumzipfeln; Staubfäden voneinander entfernt, gerade.

#### 450. Elssholzia Willd., Elssholzie (Nr. 420).

E. Patrini Garcke. kammartige E. Blätter gestielt. eiförmig oder länglich, beiderseits verschmälert; Deckblätter breit-eiförmig, gewimpert, einseitswendig; Quirle genähert, einseitswendig. O Bebaute Orte, bei Hamburg, Jever, Stettin, Lebbin auf Wollin, in Westpreußen bei Dt. Krone,



1658. Lavandula officinalis. a Kelch; b derselbe geöffnet, um den

Griffel zu zeigen; c aufgeschlitzte Blumenkrone; d Staubgefäls; e Fruchtknoten und Griffel; f Stützblätter. a 1 Kelch-

Danzig, Marienwerder, Kulm, in Ostpreußen bei Pr. Holland, 30°

Garcke, Flora. 17. Aufl.

Osterode, Tilsit u. a. O., in Posen, Brandenburg und sonst bisweilen verwildert. Juli. August. E. cristata Willd. (1790), Mentha Patrini Lepechin (1783). Blk. rosenrot. H. 0,30—0,50.

## 451. Mentha Tourn., Minze [nicht Münze] (Nr. 419).

A. Kelchschlund unbehaart.

a) Blütenquirle endständig, ährenartig verlängert.

\* 1660. M. rotundifolia L., rundblättrige M. Blätter sitzend, rundlich-eiförmig, gekerbt-gesägt, oberseits runzelig, unterseits weifsfilzig: Ähren linealisch-walzlich; Deckblätter lanzettlich; Fruchtkelch kugelig-bauchig, mit lanzettlich-pfriemlichen, zuletzt zusammenneigen-



1659. Elssholzia Patrini. a Rückseite der Blütenähre; b Blütenbüschel mit Stützblatt; c Blüte; d Same.

den Zähnen. 4 Gräben, Sümpfe, Strafsen, zerstreut. Im Rhein-, Main-, Nahe-, Mosel-, Saar- und Ruhrthale, bei Spaa, selten bei Halle a. S., bei Leipzig, in Thüringen im Schwarzburger Thale und am Saalufer bei Walsburg, Görbitzsch (Kr. Sternberg), in Böhmen bei Lissa. — L. (bei Metz häufig), im E. und Bd. gemein, seltener in W. (Laufen, Heilbronn und häufig bei Vaihingen a. d. Enz). Brn. (Pfalz, am Main, Schweinfurt). Juli Blk. hellviolett oder bis Oktober. lila, wie an den folg. H. 0,30-0.60. \* + 1661. M. silvestris L., Wald-

M. Blätter fast sitzend, eiförmig oder lanzettlich, gesägt gezähnt, Ahren linealisch-walzlich; Deckblätter linealisch-pfriemlich; Fruchtkelch bauchig, oberwärts eingeschmürt, mit linealisch-pfriemlichen, zuletzt gegeneinandergeneigten Zähnen. 4 Gräben, Ufer, feuchte Orte, zerstreut. Juli. August. M. long ifolia Hudson. H. 0,30-0,75. Der Filz an dem Stengel und den Blättern ist meist locker und dicker, aber auch angedrückt und weifslich (M. nemorosa Willd., als Art) und außerdem

ändert die Pflanze ab: b) undulata Willd. (als Art). Blätter meist kürzer, am Rande wellenförmig und eingeschnitten-gezähnt. c) viridis Auct. (ob auch L.?). Stengel kahl oder etwas behaart; Blätter kahl oder unterseits auf den Nerven zerstreut-behaart und als Form von dieser: M. crispata Schrader (als Art). Blätter kahl, blasig-runzelig, eingeschnitten-gesägt, so am Harze bei Rübeland, Blankenburg, Ballenstedt u. a. O. und häufiger zum arzneilichen Gebrauche gebaut.

b) Blütenquirle endständig-kopfig und blattwinkelständig.

\* † 1662. M. aquatica L., Wasser-M. Blätter gestielt, erförmig, gesägt; Kelch röhrig-trichterförmig, starkgefurcht, mit starren, pfriemlichen, an der Frucht gerade vorgestreckten Zähnen. 4 Ufer,

Gräben, Sümpfe, gemein. Juli. August. Blüten in einem endständigen, rundlichen Köpfchen, unter welchem keine oder nur ein paar ent-

fernte Blütenquirle stehen. H. 0,30-1,00.

\* † 1663. M. gentilis L., Wasser-M. Blätter kurzgestielt, die obern sitzend, alle elliptisch, an beiden Enden spitz, gesägt, Sägezähne zugespitzt, vorwärtsgerichtet; Quirle sämtlich entfernt, kugelig; Kelch trichterförmig, mit 3eckig-lanzettlichen, zugespitzten, gerade vorgestreckten Zähnen. 4 Gräben, Bäche, Felder, zerstreut. Juli. August. H. 0,30-1,00. Ändert ab: b) sativa L. (als Art). Blätter

sämtlich gestielt, eiförmig-elliptisch, mit abstehenden Sägezähnen. Beide werden häufig, aber gewiss mit Unrecht, als Bastarde von M. aquatica und M. arvensis angesehen. M. verticillata L. herb.

\* + 1664. M. arvensis L.. Feld-M. Blätter gestielt, eiförmig oder elliptisch, gesägt; Blüten in blattwinkelständigen, entfernt stehenden oder abwärts genäherten Quirlen; Kelch glockig bis länglich, schwachgefurcht, Kelchzähne rundlich, dreieckig bis spitz-lanzettlich, gerade vorgestreckt. Feuchte Acker, Gräben, Ufer, gemein. Juli. August. H. 0,15-0,50.

Mentha piperita (Pfefferminze), mit gestielten, länglichen, spitzen Blättern, länglichen Ähren und gefurchter Kelchröhre, wird zum arzneilichen Gebrauche häufig gebaut und kommt bisweilen an Gräben und Bächen auch in großer Menge verwildert scheinbar wild vor; dasselbe gilt von M. crispa L. (Krauseminze), a Stückchen der Blattunterseite mit Ölmit fast kreisrunden, tief-eingeschnitten-gezähnten, stark-welligrunzeligen Blättern, welche einige



1664. Mentha piperita. drüsen; b Kelch; c Blüte, Vorderansicht, links Seitenansicht; d aufgeschlitzte Blumenkrone.

für eine Abart von M. aquatica, andere mit weniger Wahrscheinlichkeit für eine solche von M. piperita halten.

B. Kelchschlund durch einen Haarkranz geschlossen.

\* + 1665. M. Pulegium L., Polei. Blätter gestielt, elliptisch, stumpf, schwach-gezähnt; Blüten in blattwinkelständigen, kugeligen Quirlen; Kelch röhrig, die oberen drei Zähne zurückgekrümmt. Ufer, feuchte Wiesen, zerstreut, in Posen bei Nakel, fehlt sonst im nordöstlichen Gebiete. Juli. August. Pulegium vulgare Miller. H. 0,15-0,30. OBS. herba Pulegii.

Bastarde: M. aquatica + arvensis, M. aquatica + rotundifolia, M. aquatica + sativa, M. aquatica + silvestris (M. nepetoides Lejeune), M. arvensis + rotundifolia, M. arvensis + silvestris. Google

#### 452. Lýcopus Tourn., Wolfstrapp (II, 1. Nr. 13).

\* † 1666. L. europaeus L., gemeiner W. Blätter gestielt, eiförmig-länglich, grob-eingeschnitten-gezähnt, am Grunde fiederspaltig; unfruchtbare Staubgefäse fehlend; Mittellappen der Lippe breiter als die seitlichen; Nüßschen 3- oder 4kantig. 4 Gräben, Teiche, Bäche, gemein. Juli. August. Blk. klein, weiß, inwendig mit purpurroten Punkten, wie bei dem folg. H. 0,30—1,00.

1667. L. exaltatus L. fil., hoher W. Blätter gestielt, untere im Umrisse breit-eiförmig, obere lanzettlich, alle bis auf den Mittelnerven fiederspaltig: unfruchtbare Staubgefäse fadenförmig, kopf-



1665. Mentha Pulegium.

a Kelch mit Griffel; b Blumenkrone,
Vorderansicht; c Blumenkronröhre mit
den Staubgefäßen.



1666. Lycopus europaeus.

a Kelch; b Blûte; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäfsen; d Fruchtkelch.

förmig; Lappen der Lippe einander gleich; Nüfschen zusammengedrückt, berandet. 24 Gräben, Ufer, sehr selten, nur an der Vereinigung des Rheines und Maines bei Bischofsheim, am Elbufer im nördlichen Böhmen, bei Pillnitz unweit Dresden und in der Kreuzhorst bei Schönebeck unweit Magdeburg. Juli. August. H. 0,60—1,25.

 Gruppe. Monardeen Bentham. Blumenkrone 2lippig; zwei fruchtbare unter der Oberlippe der Blumenkrone gleichlaufende Staubfäden.

#### 453. Sálvia L., Salvei (II, 1. Nr. 14).

A. Stengel am Grunde holzig; Blätter am Grunde verschmälert; Äste und jüngere Blätter graufilzig.

1668. S. officinalis L., gebräuchliche S. Blätter lanzettlich, runzelig; Deckblätter hinfällig; Kelchzähne in eine dornige Granne

endigend; Kronröhre innen mit einem Haarkranze. h In Südeuropa einheimisch, bei uns in Gärten gebaut und in alten Weinbergen bisweilen verwildert. Juni. Juli. Blk. violett. H. 0,50—1,00. OFF. folia Salviae.

B. Stengel krautartig; Blätter am Grunde abgerundet oder meist herzförmig.
 a) Halbquirle wenig-(bis 5-)blütig, locker; Oberlippe der Blumenkrone vorwärtsgekrümmt; Kronröhre ohne Haarkranz.

1. Oberlippe des Kelches kaum gezähnt.

† 1669. S. glutinosa L., klebrige S. Stengel oberwärts nebst den Deckblättern und Kelchen drüsig-zottig, klebrig; Blätter herz-

spie/sförmig, grobgesägt, obere langzugespitzt. Bergabhänge. lichte Wälder, gern an Bächen, nur in Schlesien auf der Landecke bei Hultschin, bei Karlsbrunn, N. Langenau bei Habelschwerdt, häufig im Teschener Gebirge, bei Kl. Gorzitz, zumal an den waldigen Ufern der Olsa, im oberen Lobnitzthal und bei Oswiencim in Galizien unmittelbar an der preussischen Grenze, selten verwildert, z. B. bei Kiel. -E. (Jura). Bd. (Bodenseegegend, Hegau, Baar, Kaiserstuhl). W. (Roth an der Iller, Wangen, Isny an der d Argen). **Brn.** (Alpen und Hochebene, verbreitet). Juni. Juli. Blk. schwefelgelb, braun-punktiert. 1.00 - 1.25.

Oberlippe des Kelches 3zähnig.
 Kelchzähne lang-dornig-begrannt.

1670. S. Aethiopis L., ungarische S. Blätter herz-eiformig, grobgekerbt, buchtig oder lappig, sehr runzelig, nebst dem Kelche weifswollig. • Unbebaute Orte, Felsen, sehr selten, nur auf dem Bielstein im Höllenthal am Fuße des Meißners in Hessen, zwar schon seit langer Zeit dort beobachtet ab

des Meilsners in Hessen, zwar schon seit langer Zeit dort beobachtet, aber kaum ursprünglich einheimisch.

Juni. Juli. Blk. weiß. H. 0,60—1,00.

1671. S. Sclarea L., Muskateller-S., Scharlachkraut. Stengel zottig, oberwärts drüsig-behaart; Blätter eiformig, doppeltgekerbt, fast filzig, untere herzformig, runzelig; Deckblätter breit-eiformig, haarspitzig, häutig, farbig, länger als der Kelch; Blütenquirle fölütig.

in Gärten gebaut und daraus verwildert, z. B. bei Warburg, in Westfalen, im E., W. und Brn. Juni. Juli. Blk. hellbläulich, Deckblätter rosenrot.

\*\* Kelchzähne spitz.

\* † 1672. S. pratensis L., Wiesen-S. Stengel oberwärts nebst den Deckblättern, Kelchen und Blumenkronen klebrig-behaart; Blätter



1668. Salvia officinalis.

a Blüte; b Kronröhre mit den Staubgefälsen; c aufgeschlitzte Blumenkrone;
d Fruchtknoten und Griffel; e die Nüfschen.

eiförmig, doppeltgekerbt, ungeteilt oder 3lappig, runzelig, unterseits weichhaarig, untere herzförmig, gestielt; Deckblätter krautig, kurzer als der Kelch; Blütenquirle meist 6blütig. 4 Trockene Wiesen, Hügel, Weinberge, stellenweise häufig, im nordwestlichen Gebiet nur bis Meppen. Mai-Herbst. Blk. blau, rot oder weiß. H. 0,60.

S. silvestris L., Wald-S. Stengel reichblättrig, nebst den Blättern unterseits und dem Kelche grau-weichhaarig; untere Blätter gestielt, doppeltgekerbt, obere kleiner, sitzend; Deckblätter farbig; Blütenquirle meist 6blütig. 4 Wegränder, Raine, Hügel, zerstreut. In Böhmen z. B. bei Prag und Teplitz, in Sachsen nur um Dresden, in Thüringen und namentlich um Halle a. S. bis Bernburg und Magde-



1672. Salvia pratensis. a Kelch; b Blumenkronenteil mit den Staubgefäßen; c Staubgefäße; d Fruchtknoten und Griffel.



1675. Origanum vulgare. a Teil der Trugdolde; b Kelch; c Blumenkrone, Griffel und Staubgefässe; d Frucht-kelch mit Stützblatt; e die Früchtchen im Fruchtkelch.

burg, Offenbach und Höchst bei Frankfurt a. M., bei Würzburg häufig, angeblich auch zwischen Aachen und Limburg; bisweilen verschleppt. - Bd. (Maxau, Durlach, Mannheim, Rappenau, Eichtersheim, Wert-W. (eingebürgert). Brn. Juli. August. Blk. violett oder rosenrot. H. 0,30 bis 0,60. Ändert mit grünlichweißen Deckblättern und weißer Blumenkrone ab und b) nemorosa L. (als Art). Haare am Stengel länger, abstehend.

b) Halbquirle viel-(bis 15-)blütig, ziemlich dicht; Oberlippe der Blumenkrone gerade; Kronröhre innen mit Haarkranz.

S. verticillata L., quirlblütige S. Blätter fast 3eckigherzförmig, ungleich-gekerbt-gesägt; Blattstiele der unteren Blätter geöhrelt; Blütenquirle reichblütig, fast kugelig, getrennt. 24 Hügel, Raine, Wege, sehr zerstreut. In Westpreußen nur im Weichselgebiete, bei Thorn im Treposcher Wäldchen, Graudenz, Marienwerder, Danzig bei Schidlitz, Dreischweinsköpfe, Meisterswalde und Heubude, in Posen (auch bei Bromberg), Schlesien, Böhmen (z. B. bei Teplitz häufig), Sachsen (Dohna und Maxen) und Thüringen; außerdem bisweilen verwildert und eingebürgert, so an mehren Orten der Provinz Sachsen, in Hannover, bei Frankfurt a. M., Stettin, Posen, Königsberg i. Pr. u. a. O. — E., Bd., W., Brn. Juli. August. Blk. violett. H. 0,30—0,60.

Bastard: S. pratensis + silvestris.

 Gruppe. Saturejeen Bentham. Blumenkrone fast 2lippig; Staubfäden 4, voneinander entfernt, oben auseinandergehend oder zusammenneigend, mit breitem Mittelbande zwischen den getrennten Staubbeuteln.

# 454. Origanum Tourn., Dost (Nr. 424).

\*†1675. <u>0. vulgare</u> L., gemeiner D. Blätter eiförmig, spitz, fast kahl; Kelch 5zähnig. <u>4</u> Waldränder, Raine, sonnige Hügel, nicht selten; fehlt im nordwestlichen Gebiet. Juli—Oktober. Blk. purpurrot oder weiß. H. 0,30—0,60. OBS. herba et flores Origani vulg.

1676. 0. Majorána L., Mairan. Blätter gestielt, elliptisch, stumpf, beiderseits graufilzig; Kelch halbiert, zahnlos. ① und 24 Stammt aus Nordafrika, jetzt zum Küchengebrauche häufig gebaut. Juli. August. Blk. rötlich, weis. H. 0,30—0,50. OBS. herba Majoranae.

### 455. Thymus Tourn., Quendel (Nr. 428).

\* † 1677. Th. Serpyllum L., Feld-Q. Stengel niederliegend oder aufstrebend, am Grunde wurzelnd; Blätter linealisch oder rundlichelliptisch, flach; Blütenquirle köpfig oder traubig; Oberlippe der

Blumenkrone ausgerandet, eiförmig, fast viereckig. ħ Hügel, Triften, Waldränder, gemein. Juni—Herbst. Blk. purpurrot, selten weiß. Ändert vielfach ab, besonders a) Chamaedrys Fries (als Art). Stengel 2 reihigbehaart, nebst den

Blättern zugleich rauhhaarig: T. lanuginosus Schkuhr. b) nummularius

MB. (als Art) Th.
pulegioides Lang), α kantiger, b stielrundlick
Stengel niederliegend

1677. Thymus Serpyllum.
a kantiger, b stielrundlicher Stengelteil; c Kelch; d Blüte.

mit meist kurzen Ästen und nebst diesen undeutlich-4kantig, fast stielrund, ringsum gleichmäßig behaart; Blätter rundlich oder rundlicheiförmig, nebst dem Kelche kahl; Blüten sehr groß, so in den Sudeten, auch bei Prag, Leitmeritz, Weißswasser. c) angustifolius Persoon (als Art). Stengel überall gleichförmig behaart; Blätter meist linealischlänglich, oder auch elliptisch oder verkehrt-eiförmig. d) pannonicus Allioni (als Art). Blätter meist länglich oder lanzettlich, nach dem Grunde verschmälert, zuweilen auch linealisch, sonst wie c. OFF. herba Serpylli.

Th. vulgaris L., Thymian, mit aufrechten oder aufsteigenden, sehr ästigen, nicht wurzelnden Stengeln und länglichen bis linealischen, am Rande stark umgerollten Blättern, in Südeuropa einheimisch, wird bei uns nur in Gärten gezogen. OFF. herba Thymi.

Bastard: Th. angustifolius + Chamaedrys?



1678. Satureja hortensis.

a Blatt mit Öldrüsen und Wimpern; b Kelch; c Blüte; d aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefälsen; e die Nüschen im Kelche.



1679. Calamintha Acinos.

a Stengelteil; b Blatt; c Kelch; d Blüte; s aufgeschlitzte Blumenkrone mit Griffel und Staubgefäßen.

456. Saturéja Tourn., Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut (Nr. 427).

1678. S. hortensis L., Garten-K. Stengel sehr ästig; Blätter linealisch-lanzettlich, spitz; Halbquirle blattwinkelständig, 3—5blütig. ⊙ Stammt aus Südeuropa, wird jetzt zum Küchengebrauche häufig gebaut. Juli—Oktober. Blk. lila oder weiſs, im Schlunde rot-punktiert. H. 0,15—0,30.

### 457. Calamintha Moench, Calaminthe (Nr. 425).

- 1. Quirle aus 6 ungeteilten Blütenstielen zusammengesetzt.
- \* † 1679. C. Acinos Clairville, Feld-C. Wurzel einfach; Stengel aufrecht, mit aufstrebenden Ästen; Blätter eiförmig, gesägt; Frucht-kelch durch die anliegenden Zähne geschlossen. 24, seltener ③ oder ... Triften, Berge, trockene Äcker und Wegränder, meist häufig, im nordwestlichen Gebiet dagegen selten. Mai—Oktober. Thymus Acinos L., Acinos thymoides Moench, Melissa Acinos Bentham. Blk. hellviolett. H. 0,15—0,50.

1680. C. alpina Lmk., Alpen-C., durch die vielköpfige Wurzel und die aufrecht-abstehenden Zähne des Fruchtkelchs von vor. unterschieden, ist in den bayerischen Alpen und Voralpen einheimisch und kommt bisweilen mit den Flüssen in die Ebenen. 2 Mai-September.

Thymus alpinus L. Blk. blasviolett. H. 0,15-0,30.

- 2. Quirle aus gabelspaltigen Ebensträußen zusammengesetzt.
- \* 1681. C. officinalis Moench, gebräuchliche C. Blätter eiförmig, stumpf, angedrückt-gesägt; Quirle ebensträu/sig, Blütenstiele gabelspaltig, 3—5blütig; Nüsse rundlich, braun. 4 Wälder, Bergabhänge.

In der mittleren Rheingegend durch den ganzen gebirgigen Teil, im Mainthale, bei Luxemburg und Spaa; in Thüringen am Dornburger Schlosberge und bei Magdala wohl nur ausgesäet. E. (häufig). Bd. und W. (hin und wieder). Juli bis Herbst. Melissa Calamintha L. Blk. purpurrot. H. 0,30-0,60.

C. Nepeta Clairville, poleiartige C. Blätter rundlicheiförmig, stumpf, angedrückt-gesägt und nebst dem Stengel kurzhaarig; Quirle ebensträussig, Blütenstiele gabelspaltig, 12-15blütig; Nüsse länglich, braun. 4 Felsen, Mauern. Berchtesgaden an den Felsen des Priestersteins, Donauthal b. Regensburg, Dinkelsbühl und früher auch Nürnberg. Juli. August. Melissa Nepeta L., Thymus Nepeta Smith, Th. Calamintha Scopoli. Blk. blaulichpurpurn.

## 458. Clinopódium Tourn., Wirbeldost (Nr. 426).

\* + 1683. C. vulgare L., ge-

meiner W. Stengel aufrecht,
zottig; Blätter eiförmig; Quirle reichblütig. © u. 24 Wälder, Hecken,
häufig. Juli—Herbst. Calamintha Clinopodium Spenner,
Melissa Clinopod. Bentham. Blk. purpurrot. H. 0,80—0,60.



1683. Clinopodium vulgare. a ein Blütenrispehen; b Kelch, links daneben Fruchtknoten und Griffel; c Blumenkrone; d dieselbe aufgeschlitzt.

- 5. Gruppe. Melisseen Bentham. Staubbeutelfächer an der Spitze zusammengewachsen, am Grunde später auseinandergehend oder von Anfang an beide in einer Linie fast wagerecht aufliegend und beide mit einer gemeinschaftlichen Ritze aufspringend; sonst wie vorige.
  - 459. Melissa Tourn., Melisse (Nr. 422).
- 1684. M. officinalis L., gebräuchliche M. Stengel aufrecht, ästig; Blätter eiförmig, gekerbt-gesägt, untere am Grunde fast herzförmig; Quirle halbiert, einseitswendig. 4 Aus Südeuropa stammend, jetzt häufig in Gärten unter dem Namen Citronenmelisse gebaut. Juli. August. Blk. weiß. H. 0,60—1,25. OFF. folia Melissae.



1684. Melissa officinalis.

a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäßen; d Fruchtknoten und Griffel; e Fruchtkelch; f die
Nüßschen.



1685. Horminum pyrenaicum. a Kelch und Blumenkrone vor der Blüte; b Blumenkrone, Vorderansicht; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäßen; d Fruchtknoten und Teil des Griffels

### 460. Horminum L., Drachenmaul (Nr. 403).

1685. H. pyrenaicum L., pyrenäisches D. Grundblätter rosettig, rundlich, am Grunde abgerundet oder herzförmig, gekerbt; Stengelblätter wenige, klein. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen (Funtensee). Juni. Juli. Blk. grofs, blauviolett.

## 461. Hyssópus Tourn., Ysop (Nr. 421).

1686. H. officinalis L., gebräuchlicher Y. Blätter schmallanzettlich, ganzrandig; Blüten quirlig-traubig, einseitswendig. h Stammt aus Südeuropa, jetzt auf Mauern und an steinigen Orten bisweilen

Digitized by Google

verwildert. Juli. August. Blk. dunkelblau, seltener weiß. H. 0,30 bis 0,50. OBS. herba Hyssopi.

 Gruppe. Nepeteen Bentham. Blumenkrone 2lippig; Staubfäden 4, unter der Oberlippe gleichlaufend, obere länger; Kelchzähne zuletzt abstehend oder zusammenneigend.

### 462. Népeta L., Katzenkraut (Nr. 412).

\* † 1687. N. Catária L., gemeines K., Katzenmelisse. Blätter eiförmig oder herz-eiförmig, spitz, unterseits graufilzig; Kelchzähne pfriemlich-stachelspitzig; Nüsse glatt und kahl. 4 Schutt, Zäune, Dörfer, zerstreut. Juni—August. Blk. weis oder rötlich. H. 0,60 bis 1,25. Hat bisweilen einen Citronengeruch: N. citriodora Becker.



1686. Hyssopus officinalis.

a Kelch; b Blüte, bei c in Vorderansicht;
d Fruchtknoten und Griffel; die 4 Nülschen im Kelche; f Nülschen.



1687. Nepeta Cataria.

a Kelch; b Blüte; c Blumenkrone.

† 1688. N. nuda L., nacktes K. Blätter länglich, beiderseits kahl; Kelchzähne linealisch, spitzlich; Nüsse knötig-rauh, an der Spitze behaart. 24 Wüste Hügel, Dörfer, selten. Nur in Böhmen bei Raudnitz, Bilin, Saaz, in Schlesien bei Oppeln, Ratibor, Leobschütz, in Thuringen bei Erfurt am Schlosse Gleichen; am nördlichen Harz (Schlichtenburg bei Heimburg); an der Hüneburg bei Eisleben seit vielen Jahren nicht wieder gefunden. — Brn. (Schönach bei Regensburg). Juni. Juli. Blk. weiß. H. 0,60—1,00. Ändert ab: b) pannonica Jacquin. Blk. hellviolett, dunkler punktiert.

1689. N. grandiflora MB., großblütiges K. Blätter ziemlich kurzgestielt, länglich, stumpf, die oberen spitzlich, alle am Grunde herzförmig, gekerbt; untere Halbquirle langgestielt, obere kurzgestielt,

einen lockern, oft verlängerten Blütenstand bildend; Kelch cylindrisch, gekrümmt, mit lanzettlichen, spitzen Zähnen. 4 Zierpflanze aus Kaukasien, hin und wieder verwildert und eingebürgert. Juli—Sept. Blk. blau, wenigstens doppelt so lang als der Kelch. H. 0,60—1,20.

### 463. Glechoma L., Gundelrebe, Gundermann (Nr. 413).

\* † 1690. 6. hederacea L., epheublättrige G. Stengel kriechend; Blätter gekerbt, nierenförmig, obere fast herzförmig; Halbquirle sämtlich blattwinkelständig. 24 Feuchte Gebüsche, Zäune, Wiesen, gemein. März—Mai. Nepeta Glechoma Bentham. Blk. hellviolett. Stengel 0,15—0,60. OBS. herba Hederae terrestris.

### 464. Dracocéphalum L., Drachenkopf (Nr. 416).

a) Staubbeutel kahl; Quirle blattwinkelständig.

1691. D. Moldavica L., türkischer D. Blätter lanzettlich, stumpf-tief-gesägt, die untern aus herzformigem Grunde länglich; Sägezähne der Deckblätter mit langer Haarspitze. • Im südöstlichen



1690. Glechoma hederacea.
α Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäsen; d in ein Kreuz gestellte Staubbeutel.

Europa einheimisch, im Gebiete bisweilen zur Zierde oder zum Küchengebrauche gebaut. Juli. August. Blk. violett oder weifs. H. 0,30 bis 0,60.

b) Staubbeutel wollig;
Quirle ährig.
1692.

D. Ruyschiana L., Ruysch's D. Blätter linealisch-lanzettlich.

ungeteilt, ganzrandig. 24 Wälder, sehr selten. Bei Oranienbaum unweit Dessau, häufiger in Ostpreusen in der Ogonschen Heide, Johannisburgscher und Gilgenburgscher Forst, Ramucker Forst und Stadtwald bei Allenstein, Lötzen, Lyck, Soldau, Willenberg bei den Kutzberger Anhöhen, Moltainen bei Gerdauen, Heilsberg auf dem Kreuzberge, Eichmedien bei Rastenburg und bei Wehlau, in Westpreusen bei Thorn, Marienwerder und Strasburg; in Posen bei Filehne, Neu-Brandhaus, Schubin, Wildwerder, Eichberg bei Antonsdorf und Inowrazlaw (Argenauer Forst). — Brn. (Garchinger Heide, Großlangheimer Wald bei Kitzingen unweit Würzburg und angeblich bei Grafenrheinfeld unweit Schweinfurt). Juli. August. Blk. violett. H. 0,30—0,60.

1693. D. austriacum L., österreichischer D. Blütter gefiedert-5teilig, mit linealischen, stumpfen Zipfeln, die ast- und blütenständigen 3teilig. 24 Felsige Orte, nur in Böhmen bei Karlstein und Hluboczep unweit Prag. Mai. Juni. Blk. violett. H. 0,30—0,60. Dracocephalum thymiflorum L. wurde bei Königsberg in Preußen, in Pommern, in Schleswig-Holstein, Südbayern u. a. O., mit fremdem Kleesamen eingeführt, gefunden.

 Gruppe. Stachydeen Bentham. Untere Staubfäden länger; Kelchzähne zuletzt abstehend; sonst wie vor.

### 465. Melíttis L., Bienensaug (Nr. 414).

† 1694. M. Melissophýllum L., melissonblättriger B. Blätter herz-eiförmig, stumpfgesägt; Blüten einzeln oder zu 2 und 3 in den Blattwinkeln; Kelch weitglockig. 24 Bergige Laubwälder, in Mittel-



1692. Dracocephalum Ruyschiana. a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit Staubgefälsen und Griffel; d Staubgefäls.



1694. Melittis Melissophyllum. a Kelche; b Rückseite, c Vorderseite der Blüte; d Blumenkrone, längsdurchschnitten.

und Süddeutschland zerstreut, in Norddeutschland selten; in Westpreußen bei Strasburg und Löbau, in Ostpreußen bei Sensburg, Johannisburg und Lyck. Mai. Juni. Blk. groß, purpurrot oder einfarbig-weiß oder gescheckt. H. 0,25—0,50.

#### 466. Lamium Tourn., Taubnessel (Nr. 406).

A. Kronröhre gerade oder bei L. purpureum schwachgekrümmt.

\*†1695. L. amplexicaule L., stengelumfassende T. Blätter ungleich-stumpfgekerbt, untere herz-eiformig oder rundlich, gestielt, obere sitzend, stengelumfassend; Kelchzähne vor und nach dem Blühen zusammenschliefsend. ① u. ① Bebauter Boden, Äcker, nicht selten. März-Oktober. Blk. purpurrot, wie die beiden folg., selten weiß.

Die Blumenkrone entwickelt sich öfter nicht vollständig, sondern bleibt im Kelche. Stengel 0,15-0,30 lang.

- 1696. L. intermedium Fries, mittlere T. Obere Blätter nierenherzförmig, oberste sehr kurzgestielt, mit verbreitertem Blattstiele; Kelchzähne nach dem Verblühen abstehend, s. w. v. ① u. ④ Bebaute Orte, selten. Varel in Oldenburg, Neukloster bei Stade, Neuhaus a. d. Oste, Ottensen bei Hamburg, in Ostpreußen bei Königsberg, Kreuzburg, Tilsit und Lyck; in Westpreußen bei Briesen, Graudenz, Christburg und Karthaus, in Posen a. a. O. März—Oktober. L. amplexicaule + purpureum G. Meyer. H. 0,08—0,30.
- 1697. L. hýbridum Villars (1786), eingeschnittene T. Blätter ungleich-eingeschnitten-gekerbt, untere herz-eiförmig oder rundlich, gestielt, obere ei-, fast rautenförmig, kurzgestielt mit verbreitertem Blattstiele; Kelchzähne nach dem Verblühen abstehend. ① und ① Bebaute Orte, wenig verbreitet. Westfalen, Lippe, Hannover, Oldenburg, Bremen, Lenzen in der Priegnitz, Mecklenburg, Holstein, Schleswig, in West- und Ostpreußen verbreitet. März—Okt. L. dissectum Withering (1787), L. incisum Willd. (1800), L. guestphalicum Weihe (1822), L. amplexicaule + purpureum G. Meyer? H. 0,15—0,30.

\*†1698. L. purpureum L., purpurrote T. Blätter ei-herzförmig, ungleich-gekerbt-gesägt, gestielt; Kronröhre schwachgekrümmt,
an der Einschnürung inwendig mit einer Haarleiste. • u. • Äcker,
Brach- und Gartenland, gemein. März-Herbst. Blk. purpurrot, selten
weiß. H. 0,10-0,20. Übelriechend. Ändert ab: b) decipiens
Sonder. Blätter ungleich-eingeschnitten-gekerbt, fast wie bei L. incisum, so bei Hamburg, in Mecklenburg, bei Breslau.

isum, so ber framburg, in fueckienburg, ber brestau.

B. Kronröhre über dem Grunde deutlich-gekrümmt.

- \*†1699. L. maculatum L., gefleckte T. Blätter ei-herzförmig, zugespitzt, ungleich-gesägt; Kronröhre unter der Erweiterung querzusammengeschnürt und inwendig mit einer querlaufenden Haarleiste; Rand des Schlundes mit einem pfriemlichen Zahn auf jeder Seite. 4 Schattige Wälder, feuchte Gebüsche, meist häufig. März—Herbst. Blk. purpurrot, Unterlippe lila, purpurn-gefleckt, seltener Blk. rosa oder milchweiß. H. 0,30—1,00. Blätter meist ungefleckt.
- \*†1700. L. album L., weiße T. Kronröhre unter der schiefen Kerbe zusammengeschnürt und inwendig mit einer schiefen Haarleiste; Rand des Schlundes mit 3 kleinen Zähnchen und einem größeren, pfriemlichen Zahne auf jeder Seite; Blätter wie bei purpureum. 24 Zäune, Wege, Grasplätze, gemein. April—Oktober. Blk. weiß, Oberlippe außen oft schmutzigrosa-überlaufen, selten Blk. ganz rosa. H. 0,30—0,60. OBS. flores Lamii.

Bastard: L. album + maculatum.

## 467. Galeóbdolon Hudson, Goldnessel (Nr. 407).

\*†1701. 6. luteum Hudson, gelbe G. Stengel mit kriechenden Ausläufern; Blätter herz-eiformig; Quirle meist 6blütig. 2 Feuchte Wälder, Hecken, meist nicht selten. Mai. Juni. Galeopsis Galeobdolon L., Lamium Galeobdolon Crantz. Blk. gelb. H. 0,15 bis 0,50. Ändert mit größeren lanzettlichen obern Blättern ab: G.

vulgare b. montanum Persoon, so in Schlesien, Böhmen und in der Oberlausitz.

### 468. Galeópsis L., Daun (Nr. 400).

- A. Stengel mit weichen, abwärts angedrückten Haaren besetzt, unter den Gelenken nicht verdickt.
- \* † 1702. 6. Ládanum L., Acker-D. Blätter lanzettlich oder länglich-lanzettlich; Oberlippe schwachgezähnelt. © Unter der Saat meist häufig. Juli-Oktober. Blk. purpurrot. H. 0,15-0,50. Ändert ab: a) latifolia Hoffmann (als Art. G. intermedia Villars).



1700. Lamium album.

a Kelch; b Büte; c aufgeschlitzte Blumenkrone; d Staubbeutel; s Fruchtknoten und
Griffel; f Nüschen.



1701. Galeobdolon luteum.

a Kelch und Krone vor dem Aufblühen;
b Blüte, darunter Stengelteil; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubge-

Blätter länglich-lanzettlich, gleichförmig-gesägt; Kelche grünlich, rauhhaarig, mit zuletzt aufrechten Zähnen; b) angustifolia Ehrhart (als Art). Blätter linealisch-lanzettlich, entfernt-gezähnt; Kelche grauzottig, mit zuletzt abstehenden Zähnen, so nur in Mittel- und Süddeutschland. Beide Formen kommen mit größeren und kleineren Blüten vor.

\* 1703. 6. ochroleuca Lmk., gelblich-weißer D. Stengelständige Blätter eiförmig, astständige ei-lanzettförmig; Oberlippe eingeschnitten-gezähnelt. © Sandige und felsige Orte, lichte Wälder, Sandfelder, nur im westlichen Gebiete, aber dort meist häufig, sonst sehr selten und meist nur verschleppt. Juli—September. G. villosa Hudson, G. dubia Leers, G. grandiflora Roth. Blk. gelblichweiß, sehr selten rot. H. 0,10—0,50. OBS. herba Galeopsidis.

B. Stengel steifhaarig, unter den Gelenken verdickt.

\*†1704. 6. Tétràhit L., gemeiner D., Hanfnessel. Blätter länglich-eiförmig, zugespitzt; Kronröhre so lang oder kürzer als der Kelch; Mittelzipfel der Unterlippe fast 4eckig, flach. © Äcker, Wege, Zäune, Gebüsche, häufig. Juli—Herbst. Blk. rot oder weißlich, mit gelbem, rot-geflecktem Hofe am Grunde der Unterlippe. H. 0,30—0,60.

\* † 1705. 6. bifida Boenngh., ausgerandeter D. Mittelzipfel der Unterlippe länglich, meist ausgerandet, später am Rande zurückgerollt; sonst w. v. ③ Äcker, Gräben, Gebüsche, nicht selten. Juli. August. Blk. klein, fleischrot, mit 2 gelblichen Flecken am Schlunde,

der Mittelzipfel der Unterlippe violettbraunrot, mit weißlichem Rande. H. 0.15—0.60.

\* † 1706. G. speciosa Miller, Blätter länglich-eibunter D. zugespitzt; Kronröhre förmig. doppelt so lang (sehr selten kaum länger) als der Kelch; Mittelzipfel der Unterlippe rundlich 4eckig, flach, O Äcker, Zäune, kleingekerbt. feuchte Wälder, Bäche, Quadersandstein, zerstreut, am häufigsten in Norddeutschland. Juli. August. G. versicolor Curtis, G. cannabina Roth. Blk. schwefelgelb. Unterlippe am Grunde citronengelb, die seitenständigen Zipfel von der Mitte an weiß, der mittlere violettweißlichberandet. H. bis 1.50.

† 1707. G. pubescens Besser (1809), weichhaariger D. Stengel mit abwärts angedrückten weichen Haaren bedeckt und unter den Gelenken steifhaarig; Kronröhre länger als der Kelch; Blätter breit-eiformig, zugespitzt, untere



1704. Galeopsis Tetrahit.

a Kelche; b Blüte; c Kronröhre, Vorderseite; d die Nüfschen im Kelche.

fast herzförmig. Acker, Wege, zerstreut und nur im mittlern, südlichen und östlichen Gebietsteile. Juli. August. G. Walterina Schldl. (1823). Blk. purpurrot, kleiner als an voriger. Röhre weißlich, oberwärts bräunlichgelb, selten die ganze Blk. gelblichweiß. H. 0,30—1,00.

Bastarde: G. angustifolia + latifolia, G. latifolia + ochroleuca,

G. pubescens + speciosa, G. pubescens + Tetrahit.

### 469. Stachys Tourn., Ziest (Nr. 409).

A. Quirle reichblütig; Deckblätter so lang oder halb so lang als der Kelch.

\*†1708. St. germanica L., deutscher Z. Stengel dichtwolligzottig; Blätter herz-eiförmig, wollig-filzig, obere sitzend, lanzettlich; Kelchzähne zugespitzt, stachelspitzig. ⊙, selten 4 Sonnige Anhöhen, unbebaute, meist kalkhaltige Stellen, Dörfer, zerstreut; im nordwestlichsten Gebiet und in Ostpreußen fehlend; bisweilen verschleppt. Juli-Herbst. Blk. hellpurpurrot. H. 0,60-1,25.

\* + 1709. St. alpina L., Alpen-Z. Stengel raubhaaria, oberwarts drüsig-behaart; Blätter herzeiformig, spitz; Kelchzähne stumpflich, stachelspitzig. 4 Gebirgswälder, zerstreut. In Schlesien: Eulengebirge, Hohe Mense, Glatzer Schneeberg, im mährischen Gesenke am Leiterberge, Bärenkamm, Brünnelheide, Altvater und Kessel, Bystrzyc, auf dem Chelm und am Tul bei Ustron, bei Teschen und Friedeck; im Harze am Hainberge bei Göttingen und am Nauerberge bei Lutter

(Seesen), bei Herborn und Dillenburg in Nassau, in Hessen bei Marburg und Malsburg, am Braunsberge bei Kassel, in der Struth bei Rothenburg, bei Helmers und Asbach, im östlichen und südlichen Teile Westfalens, in der Rheinprovinz bei Koblenz, im Sauerthale bei Trier, im Westerwalde bei Daaden und in der Eifel; in Böhmen im Adlergebirge und im Erzgebirge bei Osseg und angeblich auf dem Blößlingberg und am Wölfling bei Abertham. - L. (Metz). E. (im Jura bei Bd. (im Hegau und in der Baar). W. (Alp und Oberschwaben meist häufig). Brn. (im fränkischen Jura auf dem Hesselberg, Hochebene, Kalkalpen). Juli — August.  $\mathbf{Blk}$ . dunkelpurpurrot. H. 0.60-1.00.

B. Quirle meist armblütig; Deckblätter sehr klein (nur bei einer Form von S. palustris so lang oder länger als die Scheinquirle); Blumenkrone rot.

\* † 1710. St. silvatica L., Wald-Z. Unterirdische Ausläufer an der Spitze gleichdick; Stengel rauhhaarig, oberwärts ästig, drüsig-behaart; Blätter langgestielt, breitherzeiförmig, zugespitzt, gesägt,

rauhhaarig; Quirle 6blütig; Kelchzähne pfriemlich, stachelspitzig; Blumenkrone doppelt so lang als der Kelch. 4 Feuchte Wälder, Gebüsche, häufig. Juni-August. Blk. selten weiß. H. 0,30-0,60.

\* † 1711. St. palustris L., Sumpf-Z. Unterirdische Ausläufer an der Spitze keulenförmig-verdickt; Stengel steif- oder kurzhaarig; Blätter aus herzförmigem Grunde lanzettlich, spitz, gekerbt-gesägt, weichhaarig, untere kurzgestielt, obere halbstengelumfassend; Quirle 6—12blütig; sonst wie silvatica. 24 Ufer, sumpfige Wiesen, feuchte Acker, häufig. Juli. August. H. 0,30-0,60.

aufstrebenden Asten; Blätter gestielt, herz-eiförmig, stumpf, schwach-

Bastard: S. palustris + silvatica (S. ambigua Smith). \* † 1712. St. arvensis L., Feld-Z. Stengel steifhaarig, mit Garcke, Flora. 17. Aufl.



1710. Stachys silvatica. a Kelch; b Blüte; c Blumenkrone, sondert; d Nüfschen im Kelche; e Nüfs-

behaart; Quirle 6blütig; Kelch fast so lang als die Blumenkrone, mit lanzettlichen, stachelspitzigen Zähnen. 

Acker, stellenweise und dann meist häufig. Mai—Oktober. H. 0,10—0,15.

- C. Quirle meist armblütig; Blumenkrone blafsgelb.
- \*†1713. St. annua L., einjähriger Z. Stengel ästig, oberwärts weichhaarig; Blätter kahl, gestielt, gekerbt-gesägt, untere elliptischlänglich, obere lansettlich, ganzrandig; Quirle 4-6blütig; Kelch zottig, mit weichhaariger Stachelspitze. O, seltener O Acker, Weinberge, auf Kalk- und Lehmboden, zerstreut, fehlt wie die folgende im nordwestlichen Gebiet. Juli Oktober. H. 0,15-0,30.
- \* † 1714. St. recta L., gerader Z. Stengel und Blätter kurzhaarig, sehr selten filzig; Blätter gestielt, länglich-lanzettlich, gekerbt-



1715. Betonica officinalis.

a Kelch; b aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefälsen; c deren Unterlippe; d Staubgefäls; c Fruchtknoten und Griffel; f Nülschen, eins querdurchschnitten.

gesägt, obere eiförmig, zugespitzt, ganzrandig; Quirle 6—10blütig; Kelch rauhhaarig, mit kahler Stachelspitze. 4 Sonnige Anhöhen, Felsen, Raine, zerstreut. Juni—Oktober. H. 0,30—1,00.

### 470. Betónica Tourn., Betonie (Nr. 417).

\* † 1715. B. officinalis L., gebräuchliche B. Blätter gestielt, aus herzformigem Grunde eiformig-lanzettlich; Kelch aderlos; Blumenkrone au/sen dicht-weichhaarig. 2 Walder, Wiesen, meist häufig; fehlt im nordwestlichen Gebiet. Juni—August. Stachys Betonica Bentham. Blk. purpurrot. H. 0,60. Ändert ab: a) hirta Leysser (als Art). Stengel kurzhaarig, Kelch rauhhaarig, und b) officinalis Leysser. Stengel nebst dem Kelch kahl. OBS. herba Betonicae.

1716. B. Alopecuros L., Fuchsschwanz-B. Blätter gestielt, aus herzförmigem Grunde breit-ei-förmig, eingeschnitten-gezähnt; Kelch netzig-gerippt; Blumenkrone kahl, nur die Lippen außen zottig.

24 Nur in **Brn.** auf Wiesen und im Gerölle der Alpen (Rainthal, Höllenthal bei Partenkirchen, um Berchtesgaden verbreitet). Juli. Stach ys Alope curos Bentham. Blk. gelblichweis.

Sideritis montana L., angeblich, wiewohl höchst unwahrscheinlich, vor vielen Jahren einmal bei Hornburg und Ebersrode unweit Eisleben gefunden, ist in neuerer Zeit mehrfach eingeschleppt.

Digitized by GOOGLO

### 471. Marrúbium Tourn., Andorn (Nr. 402).

1717. M. creticum Miller, kretischer A. Stengel sehr ästig, Äste abstehend; Blätter elliptisch-lanzettlich, in den Blattstiel verschmälert, dicht-wei/sfilzig; Quirle 6—mehrblütig, fast gleich hoch; Kelchzähne 5, stets aufrecht, bis zur Spitze filzig, nicht stechend. 4 Nur bei Halle a. S. auf dem Gottesacker und am Kirchberge in Erdeborn und bei Wormsleben, sowie in Böhmen in und um Malnitz bei Laun, im südöstlichen Europa einheimisch, jedenfalls infolge früherer



1718. Marrubium vulgare.

a Blüte; b aufgeschlitzte Blumenkroue mit den Staubgefäßen; c Fruchtkelch, bei d aufgeschlitzt und darin Fruchtknoten mit Griffel; c Nüfschen, bei f eins querdurchschnitten.



1719. Ballote nigra.

a Kelch mit Griffel, bei e vergrößert, aufgeschlitzt und am Grunde mit den borstenförmigen Deckblättchen; b Blumenkrone; d Nüßehen (e) im durchgeschnittenen Kelche.

Aussaat verwildert und jetzt eingebürgert. Juli. August. M. peregrinum var. b. L., M. pauciflorum Wallroth. Blk. weiß, wie bei dem folg. H. 0,60-1,00.

\*†1718. M. vulgare L., gemeiner A. Stengel weissilzig, am Grunde ästig; Blätter rundlich-eiförmig, ungleich-gekerbt, filzig, runzelig; Quirle reichblütig, fast kugelig; Kelchzähne von der Mitte an kahl, an der Spitze hakig-zurückgerollt. 4 Wege, Zäune, in Dörfern, sehr zerstreut. Juli—Sept. H. 0,30—0,60. OBS. herba Marrubii.

Bastard: M. creticum + vulgare (M. peregrinum + vulgare, M. peregrinum var. a. L., M. pannonicum Rchb., M. paniculatum Desr., M. remotum Kit.) an denselben Standorten wie M. creticum,

- 472. Ballote Tourn., Gottesverges (Nr. 410).
- \*† 1719. B. nigra L., schwarzer G. Stengel ästig; Blätter herz-eiförmig, gekerbt; Kelch mit 5 eiförmigen, stachelspitzigen Zähnen. 24 Zäune, Wege, unbehaute Plätze, gemein. Juni—Aug. Blk. bläulichpurpurrot. H. 0,60—1,25. Übelriechend. OBS. herba Ballotae. Ändert ab: a) ruderalis Swartz u. Fries, Blätter scharfgesägt; Kelchzähne langbegrannt. B. nigra Schwgg., B. vulgaris Link. b) borealis Schwgg. Blätter stumpfgesägt; Kelchzähne mit kurzer Spitze; etwas seltener. c) B. foe tida Lmk. (B. alba L.) mit abgerundeten, sehr kurz-stachelspitzigen Kelchzähnen; sehr zerstreut.



1720. Leonurus Cardiaca.

a Blüte; b Kelch; c Blumenkrone, bei
d aufgeschlitzt; c Fruchtkelch; f, g Nüfschen.



1721. Chaiturus Marrubiastrum.

a Blüte; b Blumenkrone, längsdurchschnittener, c die Nüßschen im längsdurchschnittenen Kelche, rechts darunter Stengelteil; d Nüßschen.

- 473. Leonúrus Tourn., Herzgespann (Nr. 408).
- \*†1720. L. Cardíaca L., gemeines H. Untere Blätter handförmig-5spaltig, eingeschnitten-gesägt, obere Slappig, am Grunde keilförmig. 4 Zäune, Wege, unbebaute Plätze, meist häufig. Juli. Aug. Blk. klein, blafsrötlich. H. 0,30—1,00.
  - 474. Chaitúrus Willd., Katzenschwanz (Nr. 418).
- † 1721. Ch. Marrubiastrum Rehb., andornartiger K. Blätter unterseits mit zahlreichen weißen Drüsen besetzt, untere rundlicheiförmig, obere lanzettlich, mit wenigen Sägezähnen. (\*) seltener (\*)

Frischgeschlagene Laubwälder, Zäune, Schutt, Wege, sehr zerstreut. In Böhmen häufig, z. B. Kommotau, Bilin, Saaz, Jungbunzlau, Schlesien, in Posen am Städtchen, bei Krotoschin, bei Schrimm u. Inowrazlaw, in Ostpreußen im Memelgebiet nicht selten, z. B. bei Tilsit, in Westpreußen in den Weichselniederungen zerstreut, z. B. bei Danzig, Weißenberg, Mewe, Marienwerder, Thorn; ferner in Brandenburg, Mecklenburg, Holstein, nördliches Hannover, nördliches Thüringen, Braunschweig, Dessau, Sachsen; selten im südlichen Gebiete: L. (an der Mosel). E. (Ostheim, Beblenheim, Schlettstadt). Bd. (nur Schaarhoft und Ladenburg). Brn. (Hochebene). Juli. August. Ch. leonuroides. Willd., Leonurus Marrub. L. Blk. klein, hellrosenrot. H. 0,60—1,25.

 Gruppe. Scutellarieen Bentham. Blumenkrone 2lippig; Staubfäden 4, unter der Oberlippe gleichlaufend, genähert; Kelch bei der Fruchtreife oben zusammengedrückt-geschlossen.

# 475. Scutellária L., Schildträger (Nr. 415).

\*† 1722. S. galericulata L., gemeiner S. Blätter aus herzförmigem oder gestutztem Grunde länglich-lanzettlich, entfernt-gekerbt-gesägt; Blüten einzeln, in den Achseln größerer, entfernter Laubblätter, einseitswendig, die obersten Blätter meist ohne Blüten; Kelch kahl oder weichhaarig. 4 Feuchte, buschige Plätze, Teich- und Flußränder, nicht selten. Juli—Septbr. Blk. violett, sehr selten weißs, wie bei der folg. H. 0,15 bis 0,50.

\*† 1723. S. hastifolia L., spieß-blättriger S. Blätter länglich-lanzettlich, am Grunde beiderseits 1—2zähnig, fast spießförmig, ganzrandig; Blüten in den Achseln kleiner, genäherter Laubblätter, am Ende des Stengels traubig; Kelch und Krone drüsig-kurzhaarig.

1722 Soutallaria calariquista

1722. Scutellaria galericulata.

a Kelch; b Blumenkrone, bei c aufgeschlitzt; d Fruchtknoten und Griffel.

24 Feuchte Wiesen, Gräben, meist seltener als vorige. Juli. August. H. 0,15-0.30.

\* 1724. S. minor L., kleiner S. Blätter am Grunde beiderseits 1—2zähnig oder völlig ganzrandig; Kelch mit drüsenlosen Haaren besetzt; sonst wie galericulata, aber in allen Teilen kleiner. 24 Sumpfige Wiesen, Moorboden, sehr zerstreut. Rheinprovinz, Hessen, Westfalen, Oldenburg, Hannover, Priegnitz, Niederlausitz (in der Pommel zw. Senftenberg und Ruhland), Königreich (Dresdener Heide) u. Prov. Sachsen (Mückenberg, Authausen bei Düben), Anhalt (Oranienbaum bei Dessau). — L. u. E. (Saarburg, Pfalzburg, im Hagenauer Wald häufig, auf Vogesensandstein zwischen Lützelstein und Weißenburg u. a. O.). Bd. (nur bei Bühl, Säckingen a. Rh.). W.

(Tübingen, Mummelsee). Brn. (Erlangen, Stockstadt; Pfalz: Dürkheim, Oggersheim, Bienwald; Steinbach bis Bergzabern). Juli-Sept. Blk. rötlich. H. 0.10-0.25.

476. Brunélla Tourn. (Prunella L.), Brunelle (Nr. 404).

A. Blumenkrone kaum doppelt so lang als der Kelch, mit gerader Röhre; die beiden längern Staubfäden an der Spitze mit pfriemlichem Zahne.

B. vulgaris L., gemeine B. Kurzhaarig; Blätter gestielt, länglich-eiförmig, selten fiederspaltig; längere Staubfäden an der Spitze mit einem geraden Zahne versehen; Oberlippe des Kelches mit 3 gestutzten, stachelspitzigen, Unterlippe mit 2 ei-lanzettförmigen,



1725. Brunella vulgaris. a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäßen; d Frucht-

stachelspitzigen Zähnen. 4 Wiesen, Waldränder, bäufig. Juli - Okt. Blk. violett oder rötlich, sehr selten weifs. H. 0,15-0,30. OBS. herba Brunellae. Die Form mit fiederspaltigen Blättern ist B. laciniata L. z. T.

\* + 1726. B. alba Pallas, weifse Dichtbehaart: Blätter meist fiederspaltig; längere Staubfäden an der Spitze mit einem vorwärtsgebogenen Zahne versehen; sonst wie vor. 24 Gebirgige Orte, selten. Im Rhein-, Nahe- und Moselgebiete an verschiedenen Orten, weit seltener am Unterharze bei Blankenburg auf der Kattenstedter Trift, am Hoppelnberg, Börnecke, Nordhausen, in Thüringen bei Schnepfenthal, Blankenburg und Saalfeld, aber nicht bei Jena, bei Gnadenfeld und Ober-Glogau in Schlesien (zugleich mit B. hybrida), in Böhmen bei Prag, Leitmeritz, Kommotau, Saaz, am Milleschauer). L. (Metz, Sierck). E. (Rhein-Vogesen, Jura). gegend. (Lörrach, Sulzburg, Kaiserstuhl,

(Ellwangen Karlsruhe). W.

Schlossberg). Brn. (Jura, Buntsandsteingebiet, Pfalz: zw. Neustadt und Mechtersheim, Zweibrücken). Juli. August. Blk. gelblichweiß, selten blau (B. hybrida Knaf), so in Böhmen, Schlesien. H. 0,10—0,15. Bastarde: B. alba + grandiflora, B. alba + vulgaris, B. grandi-

flora + vulgaris.

B. Blumenkrone fast 3mal so lang als der Kelch, mit aufwärtsgekrümmter Röhre; die beiden längern Staubfäden an der Spitze mit einem kleinen Höcker.

\* † 1727. B. grandiflora Jacquin, großblumige B. Blätter gestielt, länglich-eiförmig, bisweilen fiederspaltig; Oberlippe des Kelches mit breit-eiförmigen, spitzbegrannten Zähnen. 24 Kalkberge, Anhöhen, trockene Wiesen, Waldränder, zerstreut, im nordwestlichen Gebiet fehlend. Juli. August. Blk. grofs, violett. H. 0,15-0,25.

 9. Gruppe. Ajugeen Bentham. Blumenkrone llippig; Oberlippe fehlend oder sehr kurz; Nüsse netzig-runzelig.

## 477. Ájuga L., Günsel (Nr. 405).

A. Blüten quirlig.

\* † 1728. A. reptans L., kriechender G. Ausläufer kriechend; Blätter ausgeschweift- oder schwach-gekerbt. 24 Wiesen, Triften, Wälder, gemein. Mai. Juni. Blk. blau, seltener fleischrot oder weiß. H. 0,15—0,30.

\* † 1729. A. genevensis L., behaarter G. Stengel zottig, ohne Ausläufer; untere Deckblätter 3lappig, obere kürzer oder kaum so lang als die Quirle. 24 Trockene

lang als die Quirle. 21 Trockene Wälder, Hügel, meist häufig. Mai bis Juli. Blk. blau, seltener blaßrot oder weiß. H. 0,10--0,40. Andert ab: b) macrophylla Schbl. u. Mart. Grundständige Blätter größer als die Stengelblätter, daher in der Tracht der folgenden ähnlich.

\* † 1730. A. pyramidalis L., pyramidenförmiger G. Stengel zottig, ohne Ausläufer; unterste Blätter gehäuft, meist sehr groß, verkehrt-eiförmig; obere Deckblätter doppelt so lang als die Quirle. 4 Lichte Waldplätze, Heideboden, In Thüringen zwischen zerstreut. Kursdorf und Fischbachwiese, bei Eisenach hinter der Wartburg und über dem Annathale, im Schwarza-thale, Burgberg bei Waltershausen; Dölauer Heide bei Halle a. S., Osterburg, in Hannover bei Hitzacker an der Elbe und in Ostfriesland im Forstorte Egels nicht selten; Selkethal im Unterharze; in der Provinz Brandenburg bei Perleberg, Kyritz, Templin, Oranienburg, Nauen und Potsdam; in Mecklenburg bei Mirow und Fürstenberg, in Schleswig, in Pommern, in Ostpreußen auf dem samländischen



1728. Ajuga reptans.

a Kelch; b Blüte; c Blumenkrone und Staubgefäße; d Fruchtknoten und Griffel.

Höhenzuge nordwestlich von Königsberg, auch bei Mehlsack, Gerdauen und Osterode, in Westpreusen bei Konitz, Marienwerder, Karthaus, häufig bei Neustadt und bei Danzig; im Ziegengrunde bei Strehlen, bei Teplitz, Karlsbad und Schlackenwert; Rheinprovinz, Limburg. — E. (Rebberg bei Ottersweiler, Rappoltsweiler). Bd. (nur bei Badenweiler). Brn. (Alpen, Pfalz: Wachenheim, Kaiserslautern). Mai. Juni. Blk. hellblau, klein. H. 0,15—0,30. Von voriger auch durch die einander sehr genäherten, am unteren Teile des Stengels beginnenden Blütenquirle unterschieden.

Bastarde: A. genevensis + reptans, A. pyramidalis + reptans (?).

B. Blüten einzeln, blattwinkelständig; Blumenkrone gelb.

\* + 1731. A. Chamaépitys Schreber, gelbblumiger G. Blätter Sspaltig, mit linealischen Zipfeln. O, seltener 1 Brachen, Anhöhen, gern auf Kalk, stellenweise in Mittel- und Süddeutschland; in Schlesien nur um Oppeln bei Kl.-Tarnau, Kl.-Schimnitz, Sakrau, Kl.- und Gr.-Stein. Mai-Sept. Teucrium Chamaepitys L. H. 0,05-0,15.

### 478. Teucrium L., Gamander (Nr. 411).

A. Kelch 2lippig, Oberlippe ungeteilt, Unterlippe 4zähnig.

\* 1732. T. Scorodonia L., salveiblättriger G. Blätter herzeiförmig oder herzförmig-länglich, gekerbt-gesägt, runzelig; Traube



1732, 1734, 1. Teucrium Scordium. 1a Kelch; 1b Blüte; 1c Fruchtknoten und Griffel; 1d die Nüsschen, bei 1e je eins gesondert und querdurchschnitten.

Teucrium Scorodonia, Kelch.

streut in Mittel- und Süddeutschland.

selten weiß. Kelche und Deckblätter meist rotbraun. H. 0,15-0,30. **\* 1736**. T. montanum L., Berg-G. Blätter linealisch-lanzettlich, ganzrandig, selten an der Spitze gezähnt, unterseits graufilzig; Quirle in ein endständiges Köpfchen zusammengedrängt. 4 Sonnige Kalkberge, sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, fehlt im Königreich Sachsen und in Schlesien. Juni-August. Blk. blassgelb. Stengel 0.10-0.25 lang.

end- und blattwinkelständig. Waldränder, Hecken, Heiden; im westlichen und südlichen Teile des Gebiets häufig, im mittleren zerstreut, in Böhmen bei Teplitz, in Westpreußen am Karlsberge bei Oliva eingeschleppt, wie auch sonst östlichen Gebiete. September. Blk. blafsgrünlichgelb. H. 0.30—0.50.

B. Kelch 5zähnig.

\* † 1733. T. Botrys L., Trauben-G. Blätter fast doppelt-fiederspaltig; Quirle 2—6blütig. • Kalkberge zwischen Gebüsch, Brachen, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. Juli-Oktober. Blk. rötlich. selten weiß. H. 0,08-0,30.

+ 1734. T. Scordium knoblauchduftender G. Blätter sitzend, länglich-lanzettlich, grobgesägt; Quirle 4blütig. 24 Feuchte Wiesen, Gräben, zerstreut. Juli bis September. Blk. purpurrot. H. 0,15 bis 0,50. OBS. herba Scordii.

\* 1735. T. Chamaedrys L., gemeiner G. Blätter gestielt, länglich, keilförmig in den Blattstiel zulaufend, eingeschnitten-gekerbt; Quirle 6blütig, traubig. 4 Sonnige Anhöhen, besonders auf Kalk, zer-Juli-Sept. Blk. purpurrot,

Digitized by Google

# 72. Familie. VERBENACEEN Juss., Eisenhartgewächse (Nr. 68).

### 479. Verbéna Tourn., Eisenhart (XIV, 2. Nr. 445).

\* † 1737. V. officinalis L., gebräuchlicher E. Blätter gegenständig, 3spaltig-geschlitzt; Blüten in fadenförmigen Ähren. 24 Dorfstraßen, Gräben, Wegränder, meist häufig. Juli—September. Blk. klein, blaßblau. H. 0,30—0,50.



1737. Verbena officinalis. a Kelch; b Blüte; c Blumenkrone; d aufgeschlitzte Blumenkrone mit den Staubgefäßen; e Fruchtkoten und Griffel; f Fruchtkelch mit 4 Nüsschen; g Nüsschen.



1738. Pinguicula vulgaris.

a Kelch; b Blumenkrone; c Staubgefäße
und Fruchtknoten, der bei d gesondert;
c aufgesprungene Kapsel; f Kapsel, längsdurchschnitten.

## 73. Familie. LENTIBULARIACEEN Richard, Wasserhelmgewächse (Nr. 65).

## 480. Pinguícula Tourn., Fettkraut (II, 1. Nr. 10).

\* † 1738. P. vulgaris L., gemeines F. Blätter grundständig, länglich oder elliptisch, fleischig, drüsig-klebrig; Sporn pfriemlich, kürzer als die Blumenkrone; Kapsel eiförmig, abgerundet. 4 Torfige und moorige Wiesen, sehr zerstreut. Mai. Juni. Blk. violett. H. 0,05-0,15. Ändert mit kleiner Blüte ab: b) P. gypsophila Wallroth (als Art), so an feuchten Stellen der Gipsberge am südlichen und südwestlichen Harze.

1739. P. alpina L., Alpen-F. Sporn kegelförmig, kurz; Kapsel zugespitzt-geschnäbelt; sonst w. v. 4 Schwammige Wiesen der Alpen und Voralpen und mit den Flüssen in die Ebene herabkommend. In

**Bd.** nur bei Salem und Konstanz, in **W.** auf dem Wurzach- und Schussenried und beim Aulendorfer See, in **Brn.** auf den Alpen und an den Kiesbänken der Alpenflüsse. Mai. Juni. Blk. weiß, am Schlunde gelbfleckig. Kleiner als vorige.

### 481. Utriculária L., Wasserhelm (II, 1. Nr. 9).

A. Blätter zweizeilig, die Zipfel aber allseitig abstehend, gleich gestaltet, die meisten schlauchtragend, 2-3fach fiederig-vielteilig, mit haarförmigen, entfernt-borstig-gewimperten Zipfeln; Fruchtstiele zurückgebogen.

\* † 1740. U. vulgaris L., gemeiner W. Blätter nach allen Seiten hin abstehend, fiederig-vielteilig, mit eiformigem Umrisse; Sporn

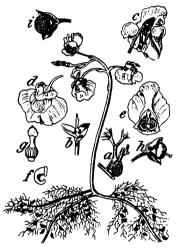

1740. Utricularia vulgaris.

a Wasserblatt mit Schlauch; b Kelch mit Fruchtknoten: c Rückseite, d Vorderseite der Blüte; s deren Oberlippe; f Staubgefäß; g Fruchtknoten und Griffel; b Deckelkapsel.

kegelförmig; Blütenstiele 3mal länger als das Deckblatt; Oberlippe rundlich-eiförmig, so lang oder nur wenig länger als der 2lappige Gaumen; Unterlippe mit zurückgeschlagenem Rande. 4 Gräben, Sümpfe, Teiche, zerstreut. Juni—Aug. Blk. dottergelb. Schaft 0,15—0,30 hoch.

+ 1741. U. neglecta Lehmann. übersehener W. Blütenstiele 4-5mal länger als das Deckblatt: Oberlippe eiförmig - länglich, stumpf oder schwach-ausgerandet, 2-3mal länger als der rundliche Gaumen: Unterlippe fast flach, sonst w. vor., aber zarter. 24 Torfsümpfe, Moorgräben, Teiche, zer-streut. Rheinhessen; Rimberg bei Suhl, Mühlhausen, in Sachsen bei Zittau, Leipzig, Stolpen, Moritzburg, Schwarzenberg; bei Wittenberg, bei Blankenburg im Helsungener Bruche häufig; in Hannover bei Vörden, Hunteburg, Rehburg, Celle, Bremen, in Oldenburg bei Oven, bei Hamburg im Eppendorfer Moore, Boberg,

Winterhude und im Lauenburgischen, Meimersdorfer Moor bei Kiel, Schleswig (Gräben am ehemaligen Tingleff-See), in Mecklenburg bei Mirow und früher bis Grabow; Niederlausitz bei Buchwäldchen und Gr.-Mehsso unweit Kalau; bei Grönau und Blankensee unweit Lübeck, in Westpreußen bei Schwetz, Tuchel und Schlochau, in Ostpreußen bei Osterode und Goldap, in Schlesien bei Hoyerswerda, Niesky, Liegnitz, Warmbrunn, Rybnik, in Böhmen häufiger als vorige. — L. (Bitsch). E. (Suffelnheim). Brn. (Pfalz und Eichstädt). Juni-Sept. U. spectabilis Madauss und angeblich auch U. major Schmiedel. Blk. meist kleiner als an voriger, citronengelb, mit orangegestreiftem Gaumen. Schaft 4—8blütig, dünn, etwa 0,15 hoch.

Digitized by Google

B. Blätter zweizeilig, die Zipfel fast in einer Ebene liegend, doppeltgestaltet, die einen meist ohne Schläuche, wiederholt gabelteilig, mit linealischen, wimperig-gezähnelten Zipfeln, die anderen, meist auf besonderen Zweigen, verkümmert, bloß wenige große Schläuche tragend; Fruchtstiele aufrecht oder abstehend.

U. intermedia Hayne, mittlerer W. Schlauchlose Blätter mit nierenförmigem Umrisse; Sporn bald vom Grunde an dünn-walzenförmig, bis zur Spitze fast gleich dick, fast so lang als die Unterlippe; Oberlippe oft ungeteilt, mindestens doppelt so lang als der Gaumen; Unterlippe flach. 4 Stehende Gewässer, nicht häufig. am verbreitetsten in der Provinz Brandenburg, sonst in Schlesien, der Oberlausitz, Ost- und Westpreußen, Mecklenburg, bei Lübeck und Bremen. — W. Brn. Juli. August. Blk. schwefelgelb, an der Oberlippe und am Gaumen purpurn-gestreift. H. 0,15-0,20. Ändert ab: a) Grafiana Koch (als Art). Zipfel der Laubblätter stumpflich mit aufgesetzter Stachelspitze, jederseits mit zahlreichen (8-12) genäherten und meist auf wenig deutlichen Zähnchen sitzenden Wimpern. b) Koch jan a Celak. Zipfel der Laubblätter schmäler und kürzer, in die feine Stachelspitze allmählich zugespitzt, jederseits mit nur 3-4, auf einem deutlichen Seitenzähnchen sitzenden, entfernter stehenden Wimpern, so seltener.

† 1743. U. ochroleuca R. Hartman, blassgelber W. Sporn von dem breiten Grunde bis zur Spitze verschmälert, kegelförmig, etwa so lang oder kürzer als die halbe Unterlippe; Oberlippe leicht-ausgerandet, sonst wie vorige, aber in allen Teilen kleiner und feiner. 4 Stehende · Gewässer, selten. Bei Grabow im Weißen Moor früher, in der Provinz Brandenburg bei Driesen, Sommerfeld und Spremberg, in der Oberlausitz bei Niesky, Rietschen, Daubitz und Görlitz, in Schlesien bei Rosenberg und Myslowitz. - Brn. München. Juli. August. U. macroptera G. Brueckner nach Celakovsky, nach andern zu U. neglecta gehörig. U. brevicornis Celak. Blk. gleichfarbig blass- oder citronengelb, nur am Gaumen bräunlich-quergestreift.

C. Blätter zweizeilig, aber allseitig abstehend, gleich gestaltet, wiederholt gabelspaltig, mit linealischen, ganzrandigen, ungewimperten Zipfeln; Fruchtstiele zurückgebogen.

U. minor L., kleiner W. Blätter im Umrisse kurzeiformig; Kelchzipfel rundlich, zugespitzt; Sporn sehr kurz, kegelförmig; Oberlippe ausgerandet, so lang als der Gaumen, Unterlippe eiförmig, am Rande zurückgerollt. 4 Gräben, Sümpfe, Torfstiche, zerstreut. Juni-August. Blk. blassgelb; Schaft nur 0,05-0,15 hoch.

U. Bremii Heer, Brems W. Kelchzipfel abgerundet. kurz-stachelspitzig; Unterlippe kreisrund, flach; sonst w. v., aber in 4 Sümpfe, Gräben, selten. allen Teilen stärker. Nordschleswig, Frankfurt a. M., häufiger in Hessen, in Schlesien bei Görlitz, Lauban. — Bd. (Mannheim, Sandtorf), im E. zwischen Weißenburg und Lauterburg, in Brn. (Dinkelsbühl, Erlangen, Pfalz: zwischen Bergzabern und Kandel). Juli. August. Blk. blassgelb, Gaumen blutrot-gestreift. H. 0,08-0,20.

GLOBULARIACEEN DC., Kugelblumen-74. Familie. gewächse (Nr. 62).

482. Globularia Tourn., Kugelblume (IV, 1. Nr. 91). A. Stengel beblättert.

G. vulgaris L., gemeine K. Untere Blätter spatelförmig, ausgerandet, obere sitzend, lanzettlich; Blüten in endständigem Köpfchen. 24 Sonnige Kalkberge, selten. Nur in der Rheinprovinz (z. B. bei Bingen, Kreuznach, Saarbrücken, in der Eifel bei Schönecken unweit Prüm, Steinfeld und Urft, in Nassau bei Flörsheim. in



1746. Globularia vulgaris. a Hüllkelch; b ein Blättchen desselben; c Kelch; d Blütchen.

Rheinhessen (Gaualgesheimer Berg, Ockenheimer Hörnchen, bei Heidesheim und Gonsenheim, in der Ingelheimer Heide), in Thüringen (Tautenburger Forst, Freiburg) und bei Bennstädt unweit Halle a. S., in Böhmen bei Leitmeritz und Czernoseck; häufiger im südlichen Gebiete. — L. (überall auf dem Jura). E. und Bd. (besonders in der Rheingegend). W. (namentlich auf der Alp). Brn. (Jura, Hochebene bis an den Fuß der Alpen). Mai. Juni. Blk. blau, selten weiß. H. 0,05—0,25.

B. Stengel nicht beblättert oder nur mit 1-3 schuppenartigen Blättchen.

1747. G. nudicaulis L., nacktstengelige K. Stengel krautig. über dem Boden nicht verzweigt; Blätter länglich-keilförmig, stumpf, ganzrandig, so lang als der Stengel. 2 Nur in Brn. in Alpenwäldern, aber daselbst verbreitet. Mai. Blk. blau. H. 0.10—0.20.

1748. G. cordifolia L., herzblättrige K. Stengel holzig, nieder-

liegend, sehr ästig; Blätter verkehrt-eiförmig, keilig, stumpf, ausgerandet oder dreizähnig, kürzer als der Stengel. 5 Nur in Brn. auf steinigem, kalkreichem Boden der Alpen und mit den Flüssen bis zur Donau herabkommend. Mai. Juni. Blk. blau, selten weiß. H. 0,03—0,10.

75. Familie. PRIMULACEEN Ventenat, Himmelschlüsselgewächse (Nr. 63).

483. Trientális Rupp., Siebenstern (VII, Nr. 292).

\* † 1749. T. europaea L., europäischer S. Stengel oben mit 5—7 elliptischen, quirlständigen Blättern; Blüten langgestielt. 24 Laubund Nadelwälder, in lockerem Boden, stellenweise. Mai. Juni, im Gebirge später. Blk. weiß. H. 0,10—0,20.

484. Lysimáchia Tourn., Friedlos (V, 1. Nr. 131).

A. Blüten in gedrungenen, blattwinkelständigen Trauben, sehr selten in endständiger Traube.

\*†1750. L. thyrsiflora L., straufsblütiger F. Blütter gegenständig oder zu 3 oder 4 quirlig, lanzettlich. 24 Sümpfe, am Rande sumpfiger Teiche, stellenweise. Juni. Juli. Naumburgia thyrs. Rchb. Blk. klein, gelb. H. 0,30—0,60.

- B. Blüten rispig oder blattwinkelständig; Buchten zwischen den Kronzipfeln zahnlos.
  - a) Staubfäden 10. abwechselnd kleiner und ohne Staubbeutel.

Lysimachia ciliata L. Blätter gegenständig oder zu 3 und 4 quirlig, eiförmig-länglich; Blütenstiele an der Spitze nickend, ist nur außerhalb des Gebiets im Thale der Vesdre zwischen Limburg und Verviers eingebürgert.

- b) Staubfäden 5, vom Grunde bis zur Mitte zusammengewachsen, den Fruchtknoten bedeckend.
- \* † 1751. L. vulgaris L., gemeiner F. Stengel aufrecht; Blätter gegenständig oder quirlig, kurzgestielt, eiförmig-länglich; Blüten rispig,



1749. Trientalis europaea. a Kelch und Fruchtknoten; b Rückseite der Blüte; c Kapsel, bei d querdurchschnitten, bei e längsdurchschnitten.

1750. Lysimachia thyrsiflora. a Kelch und Fruchtknoten; b Blumenkrone.

auf blattwinkelständigen, traubigen Stielen, Zipfel der Blumenkrone eiförmig, ziemlich spitz, am Rande kahl. 21 Sumpfige Stellen, Gräben, Flusufer, gemein. Juni—August. Blk. goldgelb. H. 0,60—1,25. Stets Ausläufer treibend, im Schlamme oft mit sehr langen Ausläufern (L. paludosa Baumgarten) und ändert mit großen unteren blütenständigen Blättern der Endtraube ab (L. guestphalica Weihe).

1752. L. punctata L., punktierter F. Stengel aufrecht; Blätter gegenständig oder quirlig, kurzgestielt, länglich-lanzettlich oder eiförmig, weichhaarig; Blütenstiele blattwinkelständig, gegenständig oder quirlig, 1blütig oder die untersten 2—3blütig; Zipfel der Blumenkrone spitz, drüsig-gewimpert. 4 Sumpfige Orte, Gebüsche, selten und nur

verwildert, so in Thüringen bei Weimar, Jena u. a. O., bei Schierke und Oderbrück am Harz, an der Neise bei Würgsdorf, bei Prag und a. a. O. Juni. Juli. Blk. ziemlich groß, gelb, am Grunde rotbraun. H. 0,30—1,00.

c) Staubfäden 5, frei oder unterwärts kurz zusammengewachsen, den Fruchtknoten nicht bedeckend.

\* † 1753. L. Nummularia L., rundblättriger F., Pfennigkraut. Stengel gestreckt, kriechend; Blätter gegenständig, herzförmigrundlich oder elliptisch; Blütenstiele blattwinkelständig, einzeln oder



1755. Anagallis arvensis.

a Kelch und Fruchtknoten; b Blüte,
von oben gesehen; c Staubgefäfs;
d Kapsel mit Deckel; e Same.

zu zweien; Kelchzipfel herzförmig oder lanzettlich. 24 Feuchte Wiesen, Wälder, Gräben, gemein. Juni. Juli. L. suaveolens Schoenheit. Blk. citronengelb. Stengel bis 0,30 lang. \* † 1754. L. némorum L., Hain-

\*†1754. L. uémorum L., Hain-F. Blätter eiförmig, spitz; Kelchzipfel linealisch - pfriemlich; sonst w. v. 24 Schattige, feuchte Laubwälder, Erlenbrüche, zerstreut, in der Provinz Brandenburg sehr selten, in Ostpreußen fehlend. Mai—August. Ephemerum nemorum Rchb. Blk. klein, gelb. Stengel 0,08 bis 0,30 lang.

485. Anagállis Tourn., Gauchheil (V, 1. Nr. 128).

a) Blumenkrone wenig länger als der Kelch.

\*†1755. A. arvensis L., Acker-G., rote Miere. Stengel ausgebreitet oder aufrecht; Blätter gegenständig oder zu 3 quirlig, sitzend, eiförmig, stumpflich; Blütenstiele lang; Kronzipfel verkehrt-eiförmig, feindrüsiggenimpert. ©, seltener ① Acker, Brachen, meist gemein. Juni bis Oktober. A. phoenicea Lmk.,

Oktober. A. phoenicea Lmk., A. mas Villars. Blk. mennig- oder fleischrot, selten weiß, lila oder trübblau. Stengel meist niederliegend, 0,08-0,15 lang.

\* † 1756. A. coerulea Schreber, blauer G., blaue Miere. Blätter eiförmig, spitzlich; Kronzipfel oval, fast völlig drüsenlos; sonst w. v. ①, seltener ① Äcker, Brachen, besonders auf Kalk und Thonboden, meist seltener als die vor. Juni—Oktober. A. femina Villars. Blk. himmelblau.

Bastard: A. arvensis + coerulea.

b) Blumenkrone 2-3mal länger als der Kelch.

\* 1757. A. tenella L., zarter G. Stengel fadenförmig, gestreckt; Blätter gegenständig, rundlich-eiförmig, kurz-zugespitzt. 4 Auf Torfmooren in Westfalen hei Dorsten, Schermbeck und Salzkotten, bei Wesel, Krefeld und Aachen, dagegen ist das angebliche Vorkommen

im Hochmoore bei Aurich in Ostfriesland höchst zweifelhaft. **Bd.** (Kleinlaufenburg, Jungholz bei Willaringen, St. Leoner Bruch). **W.** (Waghäusel). Juli. August. Jirasekia tenella Rchb. Blk. rosenrot. H. 0,05—0,15.

### 486. Centúnculus Dill., Kleinling (IV, 1. Nr. 93).

\* † 1758. C. minimus L., Acker-K. Blätter wechselständig, eiförmig; Blüten einzeln in den Blattwinkeln sitzend. © Feuchte, sandige Äcker, Brachen, zerstreut.

Juni — Septbr. Blk. klein, weiß.

Nur 0,03—0,10 hoch.

### 487. Andrósace Tourn., Mannsschild (V, 1. Nr. 125).

A. (Aretia L.) Stämmchen sehr ästig, dichte Rasen bildend; Blüten einzeln, fast sitzend

1759. A. helvetica Gaudin, Schweizer-M. Blätter sehr klein, dicht-dachziegelig, lanzettlich, mit kurzen, abwärtsgekehrten, einfachen Haaren besetzt. 4 Nur in Brn. an Felsen und Gipfeln der Alpen, aber dort verbreitet. Juli. Blk. weiß mit gelbem Schlund. H. 0,03—0,05.

1760. A. glacialis Hoppe, Gletscher-M. Blätter dicht-dachziegelig, lanzettlich, mit sehr kurzen Sternhaaren besetzt. 2 Nur in Brn. an Felsen der Alpen (Schneibstein). Juli. Blk. rosenrot mit gelbem Schlund.



1758. Centunculus minimus.

a Blüte; b Blumenkrone, den Fruchtknoten umgebend; c unreife; d reife
Kansel

- B. Blätter in grundständigen Rosetten; Blüten auf einem Schaft, in einer von einer Hülle umgebenen Dolde.
  - a) Pflanzen ausdauernd, nichtblühende rosettentragende Stengel treibend; Blätter ganzrandig.
    - 1. Schaft, Blütenstiele und Kelche kahl.
- 1761. A. lactea L., milchweißer M. Blätter linealisch, ganz-randig, kahl oder am Rande und der Spitze spärlichgewimpert; Blütenstiele verlängert; Blumenkrone länger als der Kelch. 24 Kalkfelsen. Bd. u. W. (Donauthal). Brn. (Alpen). Juni—August. A. pauciflora Villars. Blk. weiß mit goldgelbem Schlund. H. 0,08—0,12.
  - 2. Schaft, Blütenstiele und Kelche behaart.

1762. A. Chamaejasme Host, Zwerg-M. Blätter lanzettlich, am Grunde verschmälert, am Rande nebst Schaft und Dolde zottig; Blütenstiel zur Blütezeit so lang oder kürzer als die Hülle. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet. Juni. Juli. Blk. weiß.

†1763. A. obtusifolia Allioni, stumpfblättriger M. Schaft und Blütenstiele sternhaarig; Blätter lanzettlich, am Grunde verschmälert, am Rande nebst dem Kelche flaumig; Blütenstiele länger als die Hülle. 4 Nur in den Sudeten am Basalt in der Kleinen Schneegrube und in Brn. an Felsen der höchsten Alpen. Juni. Juli.

Blk. rötlichweiß. H. nur 0,03-0,10.

1764. A. carnea L., fleischfarbener M. Schaft und Blütenstiele von sehr kurzen, fein-sternförmigen Haaren flaumig; Blätter linealisch, vom Grunde nach der Spitze verschmälert, kahl, kurzgewimpert, an der Spitze zurückgekrümmt; Blütenstiele ungefähr so lang als die Hülle. 4 Nur auf dem Gipfel des Sulzer Belchen der Vogesen. Mai—Juli. Blk. schön fleischrot mit gelbem Schlund. H. 0.03—0.05.

b) Pflanzen ein- oder zweijährig, ohne nichtblühende Rosetten; Blätter gezähnt.

\* 1765. A. elongata L., verlängerter M. Blätter lanzettlich, am Rande nebst dem Schaft fein-sternhaarig; Blütenstielchen viel länger



1765. Androsace elongata.

a Stengelstückchen; b Kelch; c Blüte mit anfgeschlitztem Kelche; d aufgeschlitzte Blumenkrone; c unreife Kapsel, längsdurchschnitten; f reife, aufgesprungene Kapsel.

als die Hüllblättchen, zur Fruchtzeit fast so lang als der Schaft; Kelch länger als die Blumenkrone. ① und ② Grasige Anhöhen, sandige Brachäcker, selten. In der Rheinprovinz einzeln auf den vulkanischen Bergen des Maifeldes und auf Thonschiefer zu Wernerseck, häufig auf dem Ockenheimer Hörnchen bei Bingen, bei Dresden beim weiten Kirchhofe, bei Briesnitz und Wehlen, bei Erfurt und Tennstedt, Halle, Mühlberg a. E., Barby und Magdeburg, in Böhmen längs des Erzgebirges von Schlackenwerth bis Teplitz, auch an der Elbe und bei Prag häufig; bei Inowrazlaw; bei Frankfurt a. O. und in Schlesien in neuerer Zeit nicht wieder gefunden, zuweilen verschleppt, im südlichen Gebiete nur in Brn. Mai, auf Brach-(Regensburg). äckern oft erst im August. klein, weiß. H. 0.03 - 0.08.

† 1766. A. septentrionalis L., nördlicher M. Blütenstielchen viel länger als die Hüllblättchen, zur Fruchtzeit verlängert, aber vielmal kürzer als der Schaft; Kelch kahl, kürzer als die Blumenkrone;

sonst w. v. ② u. ③ Sandige Brachäcker, selten. Bei Großauheim unweit Frankfurt a. M., in Niederhessen neuerlich nicht wieder beobachtet, häufig bei Würzburg, im nördlichen Böhmen an der Elbe, in Sachsen zwischen Dresden, dem weiten Kirchhofe und Strießen truppweise, bei Burg, Krossen, Neuruppin; in Schlesien bei Freyhan, Wohlau, Leubus, Glogau, Porschwitz, Steinau und Reuden, in Posen bei Radojewo, Olczak-Mühle, Kobylepole, Inowrazlaw, Schubin, Bromberg, in Westpreußen an der Weichsel von Thorn bis Danzig und Marienburg an vielen Stellen, auch bei Briesen und Tuchel, fehlt aber in Ostpreußen; m südlichen Gebietsteile sehr selten; Bd. (nur bei Wertheim). W.

(nur bei Tauberscheckenbach). Brn. (Kitzingen, Großlangheim, Würz-

Mai. Juni. Blk. weifs. H. 0.08-0.15.

1767. A. maxima L., großblütiger M. Schaft und Dolde weichhaarig; Blätter elliptisch oder lanzettlich; Blütenstielchen kürzer als die Hüllblättchen, zur Fruchtzeit noch einmal so lang; Kelch länger als die Blumenkrone, zur Fruchtzeit sehr groß. O Unter der Saat, an Kalkbergen, sehr selten. Nur bei Mainz, bei Kreuznach häufig, auf dem Maifelde zwischen Koblenz und Mayen ziemlich verbreitet, ebenso in Rheinhessen und in der Pfalz, sonst selten verschleppt. April. Mai. Blk. weifs oder rötlich. H. 0.10-0.15.

### 488. Primula L., Himmelschlüssel (V, 1. Nr. 126).

A. Junge Blätter am Rande zurückgerollt, später flach, kahl, unterseits dichtbepudert.

1768. P. farinosa L., mehliger H. Blätter länglich-verkehrteiförmig, stumpfgekerbt; Dolde reichblütig; Hüllblättchen linealisch, am Grunde sackartig-verdickt. 4 Torfige, sumpfige Wiesen, nicht verbreitet. Norderdithmarschen (Hennstedt), Mecklenburg, Uckermark, Pommern, in Westpreußen früher auf der Saspe bei Danzig, in Ostpreußen im Kreise Memel sehr verbreitet, auch bei Tilsit, vereinzelt auf einer Moorwiese bei dem dürren Hofe unweit Eisenach, bei Schweinfurt, Würzburg und Bonn. - Baden, Oberschwaben, Franken, Oberbayern, Alpen. Mai. Juni. Blk. fleischrot. H. 0,10-0,30. B. Junge Blätter am Rande zurückgerollt, später runzelig, unterseits behaart.

\* 1769. P. acaulis Jacquin, schaftloser H. Blätter länglichverkehrt-eiförmig, allmählich in den Stiel verschmälert, unterseits auf den Adern kurzhaarig; Blütenstiele grundständig, 1blütig, nebst dem Kelche langzottig oder auf einem kurzen Schafte doldig. 24 Auf Wiesen bei Elberfeld, Stade, bei Stickelkamp und Herrenholz in Ost-

friesland, Jever, Mecklenburg (Klütz, Wismar, Doberan), in Holstein und Schleswig. - W. (Prassberg bei Wangen). Brn. (Hochebene, Alpen). März. April. P. vulgaris Hudson, P. grandiflora Lmk. Blk. schwefelgelb. H. 0,08-0,15.

\* † 1770. P. elatior Jacquin, hoher B. Blätter eiförmig, plötzlich zusammengezogen, unterseits nebst dem Schafte und der Dolde kurzhaarig; Kelch trichterförmig, mit langen, breit-lanzettlichen, zugespitzten Zähnen; Kronsaum flach. 4 Feuchte Wälder, Wiesen, meist nicht selten, aber in West- und Ostpreußen fehlend, für Brandenburg zweifelhaft. März. April (sehr selten im August). P. veris var. a. L. Blk. geruchlos, schwefelgelb. H. 0,15-0,30.

\* † 1771. P. officinalis Jacquin, gebräuchlicher H. Blätter unterseits nebst dem Schafte und der Dolde dünn-sammetfilzig; Kelch weisslich, bauchig-aufgeblasen, Kelchzähne kurz, breit-eiförmig, fast dreieckig, stumpf, jedoch öfter mit einem kleinen, aufgesetzten Spitzchen; Kronsaum glockig-vertieft. 24 Wälder, Wiesen, häufig. April. Mai. P. veris var. b. L. Blk. wohlriechend, hochgelb. OBS. flores Primulae. H. 0,15-0,30, bisweilen höher und kräftiger mit unterseits weisslich-filzigen Blättern und mit glockigen Kelchen (P. inflata Duby, P. pannonica Kerner).

Bastarde: P. acaulis + elatior, P. acaulis + officinalis (P. varia-

bilis Goupil), P. elatior + officinalis.

Digitized by Google

Primula cortusoides L. mit rötlicher Krone wurde bei Straufsberg und Landsberg a. W. verwildert gefunden.

C. Junge Blätter am Rande einwärtsgerollt, später flach (nicht runzelig), kahl, unbepudert.

1772. P. Clusiana Tausch, Clusius' H. Schaft von Drüsenhaaren etwas rauh, 1—3blütig; Blätter elliptisch bis lanzettlich, ganzrandig, knorpelig-berandet; Kronzipfel tief-2spaltig. 24 Nur in Brn. an Felsen der Alpen (Sagereckersteig, Fischunkel). Juli. August. P. spectabilis Auct., nicht Tratt. Blk. rot.

† 1773. P. minims L., kleinster H., Habmichlieb. Schaft kurz, 1—2blütig; Blätter keilförmig, vorne abgestutzt und gezähnt.



1771. Primula officinalis.

a Kelch; b Blüte, bei c aufgeschlitzt;
d Fruchtknoten und Griffel; e unreife
Kapsel mit der welken Blumenkrone;
f reife Kapsel.



1775. Hottonia palustris. a aufgeschlitzte Blumenkrone; b Kelch mit Fruchtknoten, der bei c querdurchschnitten ist; d fünfklappige, reife Kapsel.

24 Nur auf Grasplätzen und an Felswänden des Riesengebirges, kaum unter 1300 m herabsteigend. Brn. (um Berchtesgaden verbreitet). Mai. Juni. Blk. rosenrot. H. 0,01-0,03.

D. Junge Blätter am Rande einwärtsgerollt, später flach (nicht runzelig) fleischig, nur am Rande bepudert oder dichtbewimpert.

1774. P. Auricula L., Aurikel. Schaft mehrblütig, kahl oder oberwärts nebst den Blütenstielen und Kelchen bepudert; Blätter verkehrt-eiförmig, schwach-sägezähnig; Schlund der Blumenkrone mehlig, ohne Klappen; Hüllblättchen kurz. 4 Felsen der Alpen und Voralpen, Torfbrüche. Nicht im Riesengebirge, sondern in Bd. (Schwarzwald: Höllenthal, Feldberg) und Brn. (Hochebene und Alpen), April. Mai.

wildem Zustande gelb. H. 0,08—0,15. Dagegen ist die in rbenveränderungen häufig in Gärten unter diesem Namen gewegen ihres vorzüglichen Duftes sehr beliebte Pflanze nicht ndern P. pubescens Jacquin (P. hirsuta Allioni z. T.), ein von P. Auricula und P. viscosa Villars.

Hottónia Boerhaave, Hottonie (V, 1. Nr. 130).

1775. H. palustris L., Sumpf-H. Blätter kammförmigltig; Blüten in endständigen, quirlichen Trauben. 24 Gräben, zerstreut. Mai. Juni. Blk. weiß oder rötlich. H. 0,10-0,80.

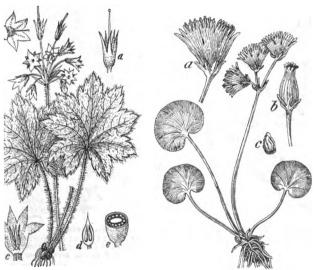

776. Cortusa Matthioli.
; b Blûte; c aufgeschlitzte Blumend Staubgefäs; s Kapsel, querdurchschnitten.

1777. Soldanella alpina. a Blüte; b Kapsel; c Same.

490. Cortusa L., Cortuse (V, 1. Nr. 127).

776. C. Matthioli L., Alpen-C. Blätter grundständig, langlt, herzförmig, rundlich, eckig-gelappt; Blüten in Dolden, nickend. rr in Brn. in schattigen Schluchten der Algäuer Alpen (z. B. en., Linkers., Sperrbach., Käseralpe, Kreuzeck). Juli. Blk. purpurn.

191. Soldanella L., Troddelblume (V, 1. Nr. 129).

haft 2-4blütig. Blumenkrone bis zur Hälfte gespalten, blau, so lang meist kürzer als der Griffel. Zwischen den Staubgefäßen 5 häutige Schüppehen.

1777. S. alpina L., Alpen-T., Alpenglöckchen. Blütenstiele ig-rauh; Blätter rundlich-nierenförmig, ganzrandig. 4. Alpen-

wälder und Alpenwiesen. In Bd. nur auf dem Feldberge, aber in den bayerischen Alpen verbreitet. Mai, im Hochgebirge Juli. August.

H. 0,05—0,12.

1778. S. montana Willd., Berg-T. Blütenstiele drüsig-flaumig; Blätter herzförmig-rundlich, seicht-entfernt-gekerbt. 4 Schattige Tannenwälder. Nur in Brn. (Georgenried bei Tegernsee, im bayerischen Walde verbreitet). Mai—Juli. H. 0,20—0,30.



1780. Cyclamen europaeum.

a Blüte; b unreife. c reife, aufgesprungene
Kapsel; d Samen.



1781. Samolus Valerandi. a Kelch; b Blüte; c aufgeschlitzte Blumenkrone, d Kelch und Fruchtkuoten; e mit dem Kelche verwachsene Kapsel.

- B. Schaft lblütig. Blumenkrone kaum auf ein Drittel gespalten, violett, länger als der Griffel. Schüppchen fehlen.
- 1779. S. pusilla Baumgarten, Zwerg-T. Blütenstiele drüsigrauh; Blätter herz-nierenförmig, ganzrandig. 24 Auf Wiesen der bayerischen Alpen verbreitet. Mai-Juni. H. 0,02-0,04.
  - 492. Cyclamen Tourn., Schweinsbrot, Erdscheibe (V, 1. Nr. 124).
- 1780. C. europaeum L., Alpenveilchen. Wurzelstock knollig; Blätter langgestielt, rundlich-herzförmig, wellenförmig-kleingekerbt; Blattstiele, Blütenstiele und Kapseln drüsig-rauh; Kelchzipfel breiteiförmig, kürzer als die im Schlunde ungezähnte, weite Kronröhre; Fruchtstiel spiralig-zusammengedreht, niederliegend. 24 Bergwälder, Waldgebüsche. Im nördlichen Böhmen nur angepflanzt, wild dagegen in Brn., namentlich um Reichenhall und Berchtesgaden, auch zwischen Partenkirchen und Farchant, bei Laufen, Altötting, Hafnerzell bei Passau und im Altmühlthale bei Untergrößdorf unweit Kipferberg. August—Oktober. Blk. purpurn.

493. Sámolus Tourn., Bunge [nicht Pungen] (V, 1. Nr. 150).

\* 1781. S. Valerandi L., Salz-B. Blätter länglich-verkehrteiförmig, unterste rosettig; Traube zuletzt verlängert. 4 Nasse, besonders salzhaltige Wiesen, Gräben, zerstreut, fehlt in Schlesien und Hessen, sehr selten in Böhmen (Auschitz bei

Neratowitz), in Sachsen nur an der Grenze bei Dölzig, in Ostpreußen bei Osterode. Juni bis September. Blk. weiß. H. 0,08—0,30.

# 494. Glaux Tourn., Milchkraut (V, 1. Nr. 169).

† 1782. G. maritima L., Meerstrands-M. Blätter linealisch-lanzettlich, fleischig, sehr dichtstehend; Blüten einzeln, blattwinkelständig. 24 Feuchte, salzhaltige Orte. An der Nord- und Ostsee und an Salinen und salzhaltigen Stellen des Binnenlandes. Mai bis Juli. Blk. klein, blafsrosenrot. H. nur 0,05-0,13.

# 76. Fam. PLUMBAGINACEEN Juss., Bleiwurzgewächse (Nr. 61).

**495. Arméria Willd.**, Grasnelke (V, 5. Nr. 255).

1783. A. plantaginea Willd., wegerichblättrige G. Schaft einköpfig; Blätter inealisch-lanzettlich, 3—7nervig, äufserste Hüllblättchen haarspitzig, innere sehr stumpf, tachelspitzig. 4 Nur auf dem Sande und m Kiefernwalde zwischen Mainz und Niederingelheim und dem frührere Gentonlutter eine

ingelheim und (aus früherer Gartenkultur stammend) bei Oberstein n der Rheinprovinz. Juni. Juli. Statice plantaginea Allioni. Blk. rosenrot. H. 0,80.

1782. Glaux maritima.

\* † 1784. A. vulgaris Willd., gemeine G. Schaft einköpfig, ahl; Blätter linealisch, spitzlich, 1nervig, gewimpert; äuserste Hülllättchen haarspitzig, innere sehr stumpf, durch den auslaufenden 1erven stachelspitzig. 4 Trockene Grasplätze, grasige Anhöhen, zertreut. Mai—Juli und bisweilen wieder im Aug. u. Sept. A. camestris Wallroth, Statice Armeria L., S. elongata Hoffann. Blk. rosenrot oder lila. H. 0,20—0,30. Ändert ab: b) Halleri 7allroth (als Art). Niedriger, Blätter schmal-linealisch; äusere üllblätter aus breitem, eiförmigem Grunde kurzzugespitzt, weit einer als alle übrigen, kaum halb so breit als die nächstfolgenden indlich-eiförmigen, und doppelt kürzer als die inneren verkehrtförmigen, abgestutzten, so an Schlackenhalden und auf freien Grasätzen des westlichen Harzes, besonders bei Herzberg, Badenhausen, sterode, im Okerthale und in anderen Flusthälern. c) maritima 111d. (Statice maritima Miller), Schaft meist niedrig, nur 15 m hoch, feinhaarig; Blätter schmal-linealisch, äusere Hüll-

blättchen ohne Stachelspitze oder mit kurzer, dicker Stachelspitze, innere sehr stumpf, so am Meeresstrande bei Kuxhaven, auf Wiesen am Seestrande durch ganz Dithmarschen und auf den ostfriesischen Inseln häufig.

1785. A. purpurea Koch, purpurblütige G. Blätter stumpf; innere Hüllblüttchen sehr stumpf, wegen des vor der Spitze verschwindenden Nerven wehrlos; sonst w. v. 4 Triften, schlammige Wiesen. Nur in Bd. bei Konstanz und in Brn. (Hoppenried bei Memmingen, Dennenlohe bei Gunzenhausen). Juli. August. Blk. dunkelpurpurn.



1784. Armeria vulgaris.

a Kelch; b Blütchen; c Kronblatt und
1 Staubgefäß; d Fruchtknoten und Griffel;

c unreife, f reife Frucht.



1786. Statice Limonium.

a Kelch und Stützblätter; b Blüte;
c Fruchtknoten und Griffel.

### 496. Statice L., Wiederstofs (V, 5. Nr. 254).

1786. St. Limonium L., echter W. Stengel stielrund, mit aufrecht-abstehenden, fast ebensträussigen Ästen; Blätter länglich, fast elliptisch, stachelspitzig, kahl, Inervig; Ähren zuletzt zurückgebogen. 24 Am Seestrande. Aug. Sept. S. Behen Drejer, S. Pseudo-Limonium Rchb., S. scanica Fries. Blk. violett. H. 0,30—0,50.

1787. St. bahusiensis Fries, bahusischer W. Stengel kantig, ästig-ebensträusig; Ähren einseitswendig, aufrecht, zuletzt etwas einwärtsgekrümmt; Blätter verkehrt-eiförmig-länglich, stachelspitzig, 1nervig. 24 Auf der Insel Aarö an der Ostküste von Schleswig. Aug. Septbr. S. rariflora Drejer. Blk. violett. H. 0,10-0,20.

Digitized by Google

### 77. Familie. PLANTAGINACEEN Juss., Wegerichgewächse (Nr. 64).

### 497. Litorélla Bergius, Strandling (XXI, 4. Nr. 652).

\* † 1788. L. juncea Bergius (1768), Sumpf-S. Ausläufer treibend; Blätter schmal-linealisch, am Grunde scheidig; männliche Blüte langgestielt, einzeln, weibliche am Grunde der männlichen

meist 2-4, sitzend. 4 Uher-Sandboden. Teichschwemmter ränder, Meeresufer, zerstreut; am häufigsten im westlichen und besonders nordwestlichen Teile des Gebietes, aber auch in Brandenburg, Mecklenburg und Pommern, in Westpreußen von Flatow durch die Kreise Schlochau, Berent, Karthaus, Neustadt bis Putzig in vielen Seen, östlich der Weichsel sehr selten und in Ostpreußen nur im Pilzenteich bei Königsberg, in Thüringen nur bei Ilmenau, häufiger in der Niederlausitz, in der Provinz Schlesien selten (Zibelle, Ruhland, Pless), in Böhmen bei Hirschberg. — L. (Hanauer Weiher pei Bitsch). E. In den Vogesen ur außerhalb der Grenze (Gerardner und Longemer). Bd. (am Feldind Titisee und wie in W. am Bodensee). Brn. (hin und wieder, . B. Dinkelsbühl, Erlangen, Bamerg). Juni. Juli. L. lacustris .. (1771), L. uniflora Ascher-Nur außerhalb und über em Wasser blühend. Blk. weißch. H. 0,05—0,10.



1788. Litorella juncea.

a männliche Blüte; b weibliche Blüten;

## .98. Plantágo L., Wegerich, Wegebreit (IV, 1. Nr. 92).

A. Schaft blattlos; Blätter grundständig.

a) Blätter ungeteilt.

Blätter eiförmig oder elliptisch.

\* † 1789. P. major L., großer W. Schaft stielrund; Blätter estielt, breit-eiförmig, kahl oder schwachbehaart; Ähren linealischalzlich; Deckblätter eiförmig, stumpflich, gekielt, am Rande häutig. Wege, Grasnlätze, Triften, gemein. Juli-Oktober, H. 0.15-0.30.

Wege, Grasplätze, Triften, gemein. Juli-Oktober. H. 0,15-0,30. ndert vielfach ab, insbesondere b) Winteri Wirtgen (als Art). lätter eiförmig oder länglich-elliptisch, oft fast lanzettlich, so auf lzwiesen, und c) asiatica L. (als Art, P. limosa Kit., P. palusa Turczaninow). Meist niedrig; Blätter dünner; Ähren schlank,

besonders am Grunde lockerblütig oder als Zwergform (P. nana Trattinik) kurz und armblütig, so an feuchten Orten.

\* † 1790. P. media L., mittlerer W. Schaft stielrund; Blätter elliptisch, schwachgezähnt, beiderseits kurzhaarig, in einen kurzen, breiten Stiel zusammengezogen; Ähre länglich-walzlich: Deckblätter



1789. Plantago major. a Kelch; b Blüte; c unreife, d reife Kapsel, die bei e geöffnet ist und die Samen enthält.

eiförmig, spitzlich, am Rande häutig. 24 Wiesen, Triften, Wegränder, häufig; im Nordwesten selten. Mai. Juni. Blüten wohlriechend. Schaft 0,50 hoch.

Bastard: P. major + media.

- 2. Blätter lanzettlich oder linealischlanzettlich.
  - \* Kronröhre kahl.

\* + 1791. P. lanceolata L., lanzettlicher W. Schaft gefurcht; Blätter lanzettlich, schwachgezähnt, kahl oder kurz- und seidenhaarig; Ähre eiförmig oder eiförmig-walzlich;

Deckblätter eiförmig, zugespitzt, trockenhäutig, kahl; seitliche Kelchzipfel am Rücken gekielt. 4 Wiesen, Triften, gemein. April-September. H. bis 0,50. Bisweilen findet sich eine Missbildung von 3-7 gehäuften Ähren.

†1792. P. montana Lmk., Berg-Schaft stielrund: Blätter lanzettlich, schwachgezähnelt; Ähre eiförmig; Deckblätter breit - verkehrteiförmig, sehr stumpf, kurz-stachelspitzig, trockenhäutig, an der Spitze bärtig; Kelchzipfel häutig, ohne Kiel, an der Spitze bärtig. 24 Nur auf

Grasplätzen an felsigen Abhängen im Kessel des mährischen Gesenkes und auf den Kalkalpen in Bayern. P. atrata Hoppe. August. H. 0,15.

\* \* Kronröhre weichhaarig. Blätter linealisch.

1793. P. alpina L., Alpen-W. Wurzelstock kurz; Blätter 3nervig, Seitennerven näher dem Rande als der Mittelrippe; Ähre walzlich, 2-6mal so lang als breit. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber dort verbreitet, stellenweise massenhaft auftretend. H. 0,05-0,15.

† 1794. P. maritima L., Meerstrands-W. Wurzelstock lang: Schaft stielrund; Blätter ganzrandig oder gezähnelt, fleischig, rinnenförmig, 3nervig, Seitennerven in der Mitte zwischen Mittelrippe und Rand; Ahre linealisch-walzlich, 8-16mal so lang als breit; Deckblätter eiförmig, spitz, am Rande häutig; Kelchzipfel häutig, gekielt. 24 Auf salzhaltigem Boden, Meeresstrand, Salinen, Triften, Wiesen, sehr zerstreut, aber gesellig, fehlt im westlichen und südwestlichen Gebiete. An der Nord- und Ostsee bis Danzig, an salzhaltigen Orten des Binnenlandes im östlichen Nord- und Mitteldeutschland bis Holstein, Altmark, südliches Hannover, Braunschweig, Oberhessen, Kissingen, in Digitized by GOOGIC

atschland nur in den bayerischen Alpen (Mittenwald) und angeblich irkheim. Juni-Oktober. P. Wulfenii Willd. H. 0.15-0.30.

lant. serpentina Lmk., ihre hellgrüne Farbe leicht ich, wurde früher einmal en Blankenburg und Helam Harz gefunden, ist aber r verschwunden.

itter fiederspaltig oder fiederspaltig-gezähnt.

'95. P. Corónopus L., krähenrtiger W. Deckblätter aus igem Grunde pfriemlich; ständige Kelchzipfel auf dem en häutig-geflügelt. ③, ④ Triften, Wiesen, Meeresufer. in Hannover, an der Nord-und mit der Ems bis Rheine estfalen landeinwärts gehend, olstein, Lübeck, Mecklenburg, nern. Altmark; bei Danzig er Westerplatte eingeschleppt, r unbeständig. Juli—August. is 0,30.

B. Stengel beblattert, astig.

\* † 1796. P. arenaria W. u.
Sand-W. Blätter linealisch;
ere Kelchzipfel schief-spatelig, sehr stumpf, hintere lanich, spitz. © Sandplätze, sehr



1797. Albersia Blitum.
a mannliche Blüte; b weibliche Blüte;
c reife Frucht, den Samen enthaltend.

treut und oft unbeständig, am häufigsten in der niederrheinischen ne und in Norddeutschland, wo sie in Preussen ihre Nordgrenze icht. Juli. August. P. indica L.?, P. ramosa Ascherson. 1,15-0,30.

Unterklasse. Monochlamydeen. (Apetalae.) Einhüll-blütige.

Blütendecke einfach, da die Kronblätter fehlen; bisweilen fehlt h die Blütendecke.

Familie. AMARANTACEEN Juss., Amarantgewächse (Nr. 93).

499. Albersia Kunth, Albersie (XXI, 5. Nr. 661).

\*†1797. A. Blitum Kunth, gemeine A. Stengel ausgebreitet, strebend, kahl; Blätter ei-rautenförmig, stumpf, ausgebreitet; Blüten ännig, blattwinkelständige Blütenknäuel rundlich, endständige in e blattlose Ähre zusammengereiht; Deckblätter kürzer als die Blütenle. O Bebauter Boden, Wege, in Dörfern, zerstreut. Juli. August. narantus Blitum L., Euxolus viridis Moq.-Tand. Blth. m. H. 0,15-0,30. Blätter gefleckt und ungefleckt.

## 500. Amarantus Tourn., Amarant (XXI, 5. Nr. 660).

1798. A. silvester Desf., wilder A. Hauptstengel aufrecht, Nebenstengel aufstrebend; Blätter rauten-eiförmig, wellenförmig, an der Spitze ungeteilt, nur die untersten



1798. 1799. 1. Amarantus retroflexus.

1a Blütchen mit Deckblättchen; 1b dasselbe ohne solche; 1c Deckelfrucht.

2. Amarantus silvester.



501. Polycnémum L., Knorpelkraut (III, 1. Nr. 21).

\*†1800. P.arvense L., Acker-K. Äste dünn und schlank; Blätter sitzend, 3kantig, pfriemlich, stachelspitzig; Blüten blattwinkelständig, sitzend; Deckblättchen kaum so

> lang als die Blütenhülle; Frucht klein. ⊙ Sandige Äcker, zerstreut. Juli bis Sept. H. 0,05 bis 0.15.

\* 1801. P. majus A. Br., größeres K. Aste ziemlich dick, steif; Deckblättchen länger als die Blütenhülle; Frucht groß, sonst wie vor. © Acker, weit seltener als

vorige und nur



1800. Polycnemum arvense.

a Blüte; b Doppelblüte; c Staubgefäse und Fruchtknoten; d Fruchtschlauch, von der Blütenhülle umgeben; e derselbe freigelegt.

olycnemum Nr. 21. — Suaeda Nr. 181. — Salsola Nr. 180. 507

ttel- und Süddeutschland. Juni-August. Meist höher als vorige ft von der Tracht der Salsola Kali.

Familie. CHENOPODIACEEN Ventenat, Gänsefusgewächse (Nr. 92).

irolobeen. Keimling spiralig gewunden. Eiweifs fehlend oder sehr klein.

2. Suaeda Forskål, Gänsefüsschen (V. 2. Nr. 181).

1802. S. maritima Dumortier, Meerstrands-G. Stengel ästig; er halb-walzlich, spitz; Blüten meist zu 3, blattwinkelständig, mit



1802. Suaeda maritima.

1803. Salsola Kali.

āckseite; b Vorderseite der Blüte; c Fruchthülle; d Same.

a, b Blüten; c Staubgefäße und Fruchtknoten; d Frucht; e Samen.

ielten Zipfeln. © Meeresstrand und an salzhaltigen Orten des nenlandes. Aug. Sept. Chenopodium mar. L., Schoberia r. C. A. Meyer, Chenopodina mar. Moq.-Tand. H. 0,15 0,30.

503. Sálsola L., Salzkraut (V, 2. Nr. 180).

\*1803. S. Kali L., gemeines S. Stengel ausgebreitet-ästig, naart oder kahl; Blätter pfriemlich, an der Spitze dornig; Blüten ttwinkelständig, einzeln; Blütenhülle zur Fruchtzeit knorpelig. Sandige Orte am Meere und sehr zerstreut im Binnenlande. Juli. gust. H. 0,15—0,30.

- B. Cyclolobeen. Keimling ring- oder hufeisenförmig das Eiweifs umgebend.
  - 504. Salicornia Tourn., Glasschmalz (II, 1. Nr. 3).
- 1804. S. herbacea L., krautartiges G. Stengel krautartig, ästig; gegliedert; Blüten fleischige Ähren bildend, die Glieder der Ähren beiderseits 3 blütig; Blütenhüllen in ein Dreieck gestellt. Am Meeresufer und sehr zerstreut an salzhaltigen Orten des Binnenlandes. August. September. H. 0,15—0,30.



1804. Salicornia herbacea. a Bittendeckschuppen; b zwei Glieder mit Blüten; c die 2 Staubgefäße und der Fruchtknoten; d, e Früchte.



1806. Corispermum Marschallii.

a Blüte'; b Nüfschen, bei c dasselbe noch
vor seinem Stützblatte sitzend.

505. Corispermum Juss., Wanzensame (V, 2. Nr. 174).

1805. C. intermedium Schweigger, mittlerer W. Blätter und untere Deckblätter linealisch, stachelspitzig, obere Deckblätter eiförmig, zugespitzt, mit häutigem Rande; Nüsse fast kreisrund, geflügelt, Flügel breit, durchscheinend, an der Spitze ganzrandig und mit 2 Stachelspitzchen. © Im Sande längs der Ostseeküste von Neufähr bei Danzig bis Memel. August. H. 0,15—0,80.

1806. C. Marschallii Steven, Marschall's-W. Flügel der Nüsse gezähnelt, an der Spitze ausgeschnitten, auf der Mitte des Ausschnittes mit 2 Stachelspitzchen, sonst wie vor. ⊙ Sandige Orte, eingeschleppt und oft unbeständig. Wurde vor einigen Jahren in einem Sommer bei Danzig in großer Anzahl gefunden, ist dort aber wieder verschwunden, dagegen seit langer Zeit bei Schwetzingen. Juli. August. C. squarrosum MB., nicht L. H. 0,15—0,60.

Digitized by Google

#### 2. Blütenhülle zweiblättrig.

307. C. hyssopifolium L., ysopblättriger W. Obere Deckblätter zugespitzt, mit einem häutigen Rande von der halben Breite des igen Teils umgeben; Nüsse rundlich-eiförmig, geflügelt, Flügel nur ande ganz schmal durchscheinend, an der Spitze ganz und da-

mit 2 Stachelspitzchen. © ge Orte, Brachen, selten und ingeschleppt, z. B. Darmstadt, n, Lindau, Bitsch. August. r. Nüsse halb so groß als 2. intermedium. H. 0,15—0,30.

# **b.** Kochia Roth, Kochie (V. 2. Nr. 176).

1808. K. arenaria Roth, Sand-Rauhhaarig; Blätter pfriemfadenförmig, etwas fleischig; en meist zu 3, blattwinkeldig; Anhängsel der fruchtenden Blütenhülle fast rautenig, ungleich. Sandige Orte Mittelrhein von Schwetzingen, inheim und Worms bis Mainz Ingelheim. August—Oktober. 0,15—0,30.

Kochia scoparia Schrae mit linealisch-lanzettlichen, genperten Blättern und sehr kurzen, ieckigen, spitzen Anhängseln der chttragenden Blütenhülle, wurde etwa 80 Jahren am Salzigen im Mansfeldischen gefunden,



1808. Kochia arenaria.
a Blūte; b Fruchtknoten mit einem Staubgefäße und einem Blütenhüllblatt; c Fruchtkelch; d Same.

iter aber vergeblich gesucht; verwildert findet sich diese Art hin d wieder in Böhmen, z. B. bei Prag, Bodenbach u. a. O., außerm hie und da verschleppt.

#### 17. Echinopsilon Mog.-Tand., Stachelhaar (V, 2. Nr. 177).

1809. E. hirsutus Moq.-Tand., rauhhaariges St. Rauhhaarig; lätter linealisch, stumpf; Blüten zu zweien, blattwinkelständig; Aningsel der fruchttragenden Blütenhülle kegelförmig. 

Meeresstrand.

Schleswig, Holstein und an der Ostsee bei Großenbrode unweit eiligenhafen, bei Lütjenburg und Hohwacht, auch auf Alsen, an der ordsee bei Husum, Büsum und Deichsand; in Mecklenburg bei Warneinde früher einmal gefunden. Aug. Septbr. Salsola hirsuta L., assia hirs. Allioni, Kochia hirs. Nolte, Suaeda hirs. chb., Chenolea hirs. Bentham u. Hooker. H. 0,15—0,30.

## 508. Chenopódium Tourn., Gänsefuss (V, 2. Nr. 178).

I. Samen wagerecht.
Blätter drüsig; Narben mäßig-lang; Samen stumpfrandig, glatt, glänzend.
1810. Ch. ambrosioides L., wohlriechender G., mexikanisches
Pheekraut. Blätter lanzettlich, entfernt-gezähnelt, unterseits drüsig;

1811. Ch. Betrys L., weichhaariger G. Ganze Pflanze drüsigweichhaarig, klebrig; Blätter länglich, fast fiederspaltig-buchtig, obere ganzrandig; Trugdolden in verlängerter Traube. 

① Unbebaute Orte,



1809. Echinopsilon hirsutus.

a zweigeschlechtige, b männliche,
c weibliche Blüte, die letztere mit
ausgebreiteter Blütenhülle.

hin und wieder verwildert. Juli. Aug. Ambrina Botrys Moq.-Tand. H. 0.15-0.30.

2. Pflanzen kahl, drüsenlos, oft mehligbestäubt; Narben kurz.

A. Blätter herzförmig, tief buchtig-eckig, mit zugespitzten Ecken.

\* † 1812. Ch. hýbridum L., unechter G. Trugdolden rispig; Samen grubig-punktiert. © Bebauter Boden, Schutt, häufig. Juli. August. H. 0,30 bis 1.00.

B. Blätter ungleich-gezähnt.

\*†1813. Ch. úrbicum L., steifer G. Blätter glänzend, 3eckig, am Grunde in den Blattstiel vorgezogen; Trugdolden in steifaufrechten, dem Stengel anliegenden, fast blattlosen Rispen; Samen glänzend, glatt. ② In Dörfern und auf Angern, an Gräben, zerstreut. Aug. Septbr. H. 0,30—0,60. Ändert ab: a) melanospermum Wallroth (als Art), Ch. intermedium Koch (als Art), Blätter buchtig-gezähut.

\*†1814. Ch. murale L., Mauer-G. Blätter rauten-eiförmig, glänzend; Trugdolden ausgespreizt; Samen glanzlos, rauh, gekieltberandet. • Schutt, unbebaute Plätze, meist häufig. Juli bis Septbr. H. 0,15—0,50.

\* † 1815. Ch. album L., gemeiner G. Blätter rauten-eiformig, kleingezähnt, glanzlos, obere länglich, ganzrandig; Trugdolden fast blattlos; Samen glatt, glänzend. Taken, Schutt, gemein. Juli bis September. H. 0,15-0,60. Ändert mit ährenformigen (C. album L.) und trugdoldigen Blütenknäueln (C. viride L., als Art) ab, außerdem b) microphyllum Cosson u. Germain. Stengel am Grunde umgebogen und meist niederliegend; Blätter meist klein, länglich-oval oder lanzettlich, ganzrandig oder nur wenig gezähnt, so auf Sandfeldern in der Provinz Brandenburg. Vielleicht eigene Art.

\*†1816. Ch. opulifolium Schrader, schneeballblättriger G. Blätter rundlich-rautenförmig, fast 3lappig, sehr stumpf, ausgebissengezähnt, obere elliptisch-lanzettlich; Trugdolden fast blattlos; Samen glatt, glänzend. • Wege, Zäune, in Dörfern, zerstreut, im nördlichen Küstengebiet meist fehlend. Juli—Sept. H. 0,30—0,60.

† 1817. Ch. fleifolium Smith, feigenblättriger G. Untere r fast spielsförmig-3lappig, mit verlängertem, länglich-lanzett, stumpfem, fast ganzrandigem Mittellappen, obere linealisch-lich, ganzrandig; Samen glänzend, fein-eingedrückt-punktiert. ege, Schutt, feuchte Kartoffel- und Gemüseäcker, selten und oft ändig. Juli. August. H. 0,30—0,60.

#### C. Blätter ganzrandig.

† 1818. Ch. polyspermum L., vielsamiger G. Blätter eiförmig, itzig, kahl; fruchttragender Kelch abstehend, mit glänzendem, ein-punktiertem Samen. • Wege, bebaute Orte, kiesige Fluss-



7. Chenopodium ficifolium.
te; b Staubgefäße; c Blute ohne die
gefäße, um den Fruchtknoten (d) zu
zeigen; e Frucht; f Samen.



1820. Chenopodium Bonus Henricus.

a Blüte mit 2 und 3, b eine solche mit 5 Staubgefäßen; c Samen.

, meist nicht selten. August. September. H. 0,15—0,60. Ändert a) polyspermum der Aut. Trauben aus Trugdolden zusammentzt; Blätter stumpf; b) acutifolium Kit. Trauben aus kleinen en zusammengesetzt; Blätter spitzlich.

\*†1819. Ch. Vulvaria L., stinkender G. Blätter rautenrmig, graumehlig; Samen glänzend, fein-punktiert. • Wege, 1ern, Schutt, zerstreut. Juli—Septbr. C. olidum Curtis. Stengel 1—0,30 lang. Riecht nach faulen Heringen.

 Samen senkrecht, oder bei Ch. rubrum und glaucum senkrecht und wagerecht.

Blätter ganzrandig; Narben lang, wagerecht-abstehend.

\* † 1820. Ch. Bonus Henricus L., guter Heinrich. Blätter kig, spielsförmig; Blütenknäuel in end- und blattwinkelständigen

Ähren: Samen sämtlich senkrecht. 24 Wüste Plätze, Mauern, Dörfer, meist gemein. Mai-August. Blitum Bon. Henr. C. A. Mever. Agathophytum Bon. Henr. Moq.-Tand. H. 0,15-0,60.

2. Blätter gezähnt; Narben kurz.

\* + 1821. Ch. rubrum L., roter G. Blätter glänzend, buchtiggezähnt, rautenförmig-3eckig, fast spiessförmig-3lappig; Samen senkrecht und wagerecht. Twege, Mauern, Dörfer, häufig. Juli-Sept. Blitum rub. Rchb., Agathophytum rubrum Rchb., Ortho-



1824. Blitum virgatum. a blühendes Sprofs-Ende; b ein Blüten-Knäuel; c Blütenhülle; d Staubgefäß; e, feinmännige Blüte mit Fruchtknoten, der bei g gesondert ist; h Same.

meist rot-angelaufen, 0,30-0,60 hoch. \* + 1822. Ch. glaucum L., meergrüner G. Blätter glanzlos, länglich, meist stumpf, entfernt-gezähnt, unterseits meergrün, mehlig: Samen wagerecht und senkrecht. O Feuchte Stellen in Dörfern, Gräben, häufig. Juli-Septbr. Blitum glaucum Koch, Agathophytum glaucum Rchb., Orthosporum glaucum P. M. E. H. 0,15-0,50.

509. Blitum Tourn., Erdbeerspinat (V, 2. Nr. 179).

1823. B. capitatum L., ährentragender E. Stengel oberwarts nicht beblättert; Blätter dreieckig, fast spielsförmig, wenig gezähnt; obere Blütenknäuel nackt, zu einer Scheinähre geordnet; Samen scharfrandig. O In Südeuropa einheimisch, bei uns gebaut und verwildert. Juni bis August. Morocarpus capitatus Moench. Früchte dunkelrot. H. 0,30-0,60.

1824. B. virgatum L., rutenförmiger E. Stengel bis zur Spitze beblättert; Blätter länglich - Seckig, fast spielsförmig, tief-gezähnt; Blüten-

knäuel sämtlich blattwinkelständig, entfernt, Hin und wieder verwildert und eingebürgert. Juli-August. Morocarpus foliosus Moench. Früchte scharlachrot. H. 0,15-0,60.

510. Beta Tourn., Runkelrübe, Mangold (V, 2. Nr. 175).

1825. B. vulgaris L., gemeine R. Wurzel einstengelig; Stengel aufrecht; untere Blätter eiförmig, stumpf, etwas herzförmig, obere rautenförmig; Narben eiförmig oder lanzettlich. ① u. ① Häufig gebaut. Juli—Septbr. H. 0,60—1,25. Die Stammpflanze ist B. maritima L., eine an den Küsten Europas, namentlich in den Mittelmeerländern, einheimische ausdauernde Pflanze mit meist vielstengeligen dünnen Wurzeln und niederliegenden, rasenförmig ausgebreiteten Stengeln. iten sind: b) B. Cicla L., Gartenmangold. Wurzel durch sehr vergrößert und fetter, aber doch weit dünner als an der len Abart. c) Rapa Dumortier (als Art B. vulg. var. rapacea Zuckerrübe. Wurzel dick, fleischig, weiß, gelb oder rot.

#### 11. Spinácia Tourn., Spinat (XXII, 4. Nr. 681).

S. oleracea L., gemeiner Sp. Blüten geknäuelt, in den inkeln sitzend; Blütenhülle der weiblichen Blüten 2-3spaltig, annlichen 4teilig. . und O Zum Küchengebrauche allgemein Mai. Juni. Ändert ab: a) spinosa Moench (als Art).



1825. Beta vulgaris. chen; b Fruchtknoten, gesondert.



1826. Spinacia oleracea. a männlicher, b weiblicher Blütensprofs; c männliche Blüten, bei d eine vergrößert; e vergr. weibliche Blüte.

er am Grunde beiderseits spiessförmig-2zähnig; Zipfel der Blütenzur Fruchtzeit vergrößert, hornartig verhärtet. b) inermis nch (als Art). Blätter stumpf-3eckig oder länglich-eiförmig; Zipfel 3lütenhülle zur Fruchtzeit klein, wehrlos. H. 0,30-0,50.

### 12. Obione Gaertner, Keilmelde (XXI, 5. Nr. 663).

827. 0. portulacoides Moq.-Tand., portulakartige K. Stengel trauchig, aufstrebend; Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, stumpf; nhülle zur Fruchtzeit sitzend, 3lappig, weichstachelig. 5 Meeresder Nord- und (früher auch) der Ostsee. Juli. August. Atriport. L., Halimus port. Wallroth. H. 0,60-1,5000 arcke, Flora. 17. Aufl.

1828. 0. pedunculata Moq.-Tand., stielfruchtige K. Stengel krautig, schlängelig, ästig; Blätter länglich, stumpf; Blütenhülle zur Fruchtzeit langgestielt, verkehrt-3eckig, ausgerandet-2lappig. ⊙ Am Meeresufer, an den Salinen bei Greifswald und auf salzhaltigen Wiesen im Gebiete der Fl. von Halle: bei Staſsfurt, Hecklingen, Leau, Artern und der Numburg; bei Beiendorf und Sülldorf unweit Magdeburg. August—Oktober. Atriplex ped. L., Halimus ped. Wallroth, Diotis atriplicina Sprengel. H. 0,15—0,30.



1827. Obione portulacoides. a Blüten-, b Fruchtsprofs; d, e, f verschiedene Formen des Fruchtkelches.



1833. Atriplex patulum.

a Blütenknäuel (oben 1 männliche, darunter 2 weibliche Blüten); b männliche, c weibliche

2 weibliche Blüten); b männliche, c weibliche Blüte, gesondert; d Fruchtsprofs: e, f Früchte, bei g mit geöffneter Hülle; h Samen, bei f längsdurchschnitten.

513. Atriplex Tourn., Melde (XXI, 5. Nr. 662).

A. Atriplex Celak. Weibliche Blütenhülle (oder vielmehr Vorblätter) bei der Reife krautig, bis auf den Grund geteilt, aber am Blütenstielchen herablaufend-angewachsen.

1829. A. hortense L., Garten-M. Blätter gleichfarbig, glanzlos, untere herzförmig-3eckig, gezähnt, obere länglich, 3eckig, fast spießförmig; Blütenhülle zur Fruchtzeit rundlich-eiförmig, zugespitzt, ganzrandig; Fruchtstielchen etwa so lang als die Frucht. ⊙ Gebaut und verwildert. Juli. August. H. 0,30−1,25. Die ganze Pflanze bisweilen blutrot.

\* † 1830. A. nitens Schkuhr, glänzende M. Blätter oberseits glänzend, unterseits silberweiss-schülferig; Fruchtstielchen viel kürzer als die Frucht; sonst w. v. • Wüste Plätze, Mauern, Weinberge,

erstreut, fehlt im Nordwesten; in Ostpreußen eingeschleppt. August. A. acuminata W. u. K. H. 0,60-1,25.

itliopsis Celak. Weibliche Blütenhüllen (oder eigentlich Vorblätter) an ütenstielchen nicht herablaufend, aber unter sich mit den Rändern färts verwachsen, eine oberwärts gespaltene Tasche bildend, in deren Grunde die Frucht sitzt.

ibliche Blütenhülle (Vorblätter) krautig oder nur am Grunde knorpelig.

\* Blätter linealisch-lanzettlich, scharfgezähnt oder ganzrandig.

331. A. litorale L., Ufer-M. Meist weiß-schülferig; Ähren steif, nhülle zur Fruchtzeit rauten-eiförmig, gezähnt. 

Meeresufer ord- und Ostsee, selten an den Ufern der größeren Flüsse landrts dringend und noch seltener verschleppt. Juli. August. H. 0,30 60. Ändert mit breiten, buchtig-gezähnten (A. marinum Deding, als Art) und sehr schmalen, halbstielrunden (var. angustisn Marsson) Blättern ab.

\*\* Untere Blätter ei-lanzettförmig oder fast spielsförmig.

¹ 1832. A. oblongifolium W. u. K., längliche M. Stengel und aufrecht; untere Blätter ei-lanzettförmig, gezähnt, fast spießg, obere lanzettlich, ganzrandig; Blütenhülle zur Fruchtzeit ei-, rautenförmig, ganzrandig. ⊙ Trockene Hügel, Hecken. Gartene, Wege, selten, im Rhein- und unteren Nahethale stellenweise in oser Menge; bei Bad Nauheim; Provinz und Königreich Sachsen tenberg, Aschersleben, Frohse, Gr.-Salze, Magdeburg, Halle, Leipzig, den), Prag, Landsberg a. W. Juli. August. A. tatäricum t., nicht L. H. 0,30—1,00.

\*† 1833. A. pátulum L., ausgebreitete M. Blätter lanzettuntere gezähnt, fast spielsförmig, übrige lanzettlich oder linealisch; re Äste spreizend; Blütenhülle zur Fruchtzeit spiels-rautenförmig. Vege, Schutt, unbebaute Orte, gemein. Juli. August. A. angusti-

um Smith. H. 0,30-1,00.

\* † 1834. A. hastatum L. (z. T.), spießblättrige M. Untere ter 3eckig-spießförmig, gezähnt, mittlere spieß-lanzettförmig, ste lanzettlich, ganzrandig, unterste Äste spreizend; Blütenhülle Fruchtzeit 3eckig, ganzrandig oder gezähnelt. • Wege, Zaune, itt, häufig. Juni—August. A. patulum Smith, A. latifolium hlenberg. H. 0,30-1,00. Ändert ab: b) microspermum W. (A. ruderale Wallroth). Blütenhülle zur Fruchtzeit gewölbt, n größer als der Same, und c) oppositifolium D.C. (A. Sackiištk., A. patula var. salina Wallroth). Pflanze schülferig., so am Meeresufer und an salzhaltigen Orten.

1835. A. calotheca Fries, pfeilblättrige M. Meist grün; untere tter fast 3eckig-pfeilförmig, tief-buchtig-gezähnt, obere spießettförmig, oberste ganzrandig; Blütenhülle zur Fruchtzeit herznig-3eckig, eingeschnitten-gezähnt mit pfriemlich-zugespitzten Zähnen. Meeresstrand, Schutt, sehr selten. In Mecklenburg bei Warnede und am Heiligen Damm, in Pommern, auf Rügen, in Reitwein Frankfurt a. O. Juli. August. A. laciniatum L. Fl. suec. (nicht c. plant.) und A. hastatum einiger Autoren und L. z. T. H. 0,30—1,00. 1836. A. Babingtonii Woods, Babington's M. Meist weiß-

1836. A. Babingtonii Woods, Babington's M. Meist weisillerig; untere Blütter 3eckig-spie/sförmig oder fast 3lappig-spie/smig, meist buchtig-gezähnt, seltener ganzrandig, obere spie/sförmigzettlich, gestielt; Ahren beblättert; Blütenhülle breit-rhombisch, spitz, vom Grunde bis zur Mitte verwachsen, am Rande gezähnelt. An der Ostseeküste stellenweise. In Mecklenburg bei Warnemünde, am Heiligen Damm und am Breitlingsufer, Rügen, Usedom. August. Sept. A. crassifolium Fries, nicht C. A. Meyer. H. 0,80—0,60.

b) Weibliche Blütenhülle (Vorblätter) bei der Reife am Grunde bis zur Mitte knorpelig-hart, weifslich und bis über die Hälfte zusammengewachsen.

1837. A. tataricum L., tatarische M. Blätter tief-buchtiggezähnt, fast spieſsförmig, untere 3eckig-rautenförmig, obere spieſsförmig-länglich; Ahren endständig, blattlos, nur am Grunde beblättert; Blütenhülle zur Fruchtzeit rautenförmig oder fast 3lappig-gezähnt oder fast ganzrandig. ⊙ Wege, Mauern, sehr selten, hin und wieder verschleppt, aber oft unbeständig. Bei Königsberg, Stettin, Schweidnitz, Ratibor u. a. O. verschleppt, sehr häufig um Prag, bei Würzburg (?). Juli. August. A. laciniatum Auct., nicht Linné (Spec. plant.). H. 0,30−0,60.

† 1838. A. roseum L., Stern-M. Blätter buchtig-gezähnt, untere rautenförmig, obere eiförmig; Ahren unterbrochen, beblättert; sonst wie vor. • Wege, Schutt, Dörfer, zerstreut, im nordwestlichen Gebiet meist, fehlend. Juli. August. A. album Scopoli. H. 0.30—1.00.

meist fehlend. Juli. August. A. album Scopoli. H. 0,30—1,00. 1839. A. laciniatum L. (Sp. plant.), gelappte M. Untere Blätter ei-spiefsförmig, stumpf- und buchtig-gezähnt, bisweilen fast 3lappig, obere lanzettlich-spiefsförmig; männliche Blüten in endständiger, dicht gedrängter Ähre, weibliche Blüten einzeln oder wenige in den Blattwinkeln; Blütenhülle rhombisch-spiefsförmig, gezähnt. O Sandiger Strand der Nordseeinseln und der Westküste von Holstein und Schleswig. August. Sept. A. crassifolium Godron u. Grenier, nicht C. A. Meyer, A. arenarium Woods. H. 0,80—0,60.

## 80. Familie. POLYGONACEEN Juss., Knöterichgewächse (Nr. 84).

#### 514. Rumex L., Ampfer (VI, 3. Nr. 290).

- A. Blüten zweigeschlechtig oder vielehig; Blätter am Grunde verschmälert, rund oder herzförmig, aber nicht spiefsförmig.
- a) Pflanzen 1- oder 2jährig; innere Zipfel der Fruchthülle alle schwielentragend, beiderseits mit 2 oder 3 borstenförmigen Zähnen.
- 1840. R. ucranicus Besser, ukrainischer A. Untere Blätter länglich, in den Stiel verschmälert, mittlere länglich-linealisch, am Grunde abgestutzt, geöhrt, oberste linealisch, innere Zipfel der Fruchthülle rauten-eiförmig, mit vorgezogener lanzettlicher Spitze, beiderseits mit 3 borstenförmigen Zähnen, welche kürzer sind als der Längendurchmesser der Zipfel. ① Nur am Weichselufer von Thorn bis Danzig, dann auch am Seestrand bei Danzig und am Frischen Haff, stellenweise häufig. Juli. August. Stengel 0,10—0,25 hoch, zur Zeit der Fruchtreise wie die ganze Pflanze rot.

\*†1841. R. maritimus L., goldgelber A. Blätter linealisch-lanzettlich: Blütenstand dicht, ununterbrochen; innere Zipfel der Fruchthülle rautenförmig, beiderseits mit 2 Zähnen von der Länge des Längendurchmessers der Zipfel, mit lanzettlich-vorgezogener, ganzrandiger Spitze. ① u. ① Teiche, Sümpfe, Flusufer, nicht selten. Juli. August. R. aureus Withering. H. 0,15—0,60. Pflanze an-

- ; grün, später goldgelb; Schwielen der Fruchthüllen klein. Ändert ) lim osus Thuillier (1799, als Art, R. paluster Smith 1800, als Blütenstand locker, am Grunde unterbrochen; innere Zipfel der hthülle länglich-eiförmig, fast doppelt so lang als ihre Zähne ze bis über 1,00 m hoch, anfangs grün und nur zur Fruchtreife rün und meist mit größeren Schwielen der Fruchtbüllen, so seltener.
- Pflanzen ausdauernd; untere Blätter meist sehr grofs, langgestielt.

  I. Innere Zinfel der Fruchthülle mit ansehnlichen Zähnen.
- \* † 1842. R. obtusifolius L., stumpf blättriger A. Untere ber herz-eiförmig, stumpf, mittlere herzförmig-länglich, spitz, oberste ttlich; Blütenquirle blattlos; innere Zipfel der Fruchtülle 3eckiglich, am Grunde mit pfriemlichen Zähnen, in eine lange, stumpfe, randige Spitze endigend. 2 Wiesen, Ufer, feuchte Walder, häufig.

August. R. silvester Wallroth. H. 0,60-1,00. OBS. radix

thi acuti.

1843. R. pulcher L., schöner A. Untere Blätter geigenförmig, pf, obere lanzettlich; Äste sparrig-abstehend; Quirle entfernt, fast lich mit Stützblättern; innere Zipfel der Fruchthülle eiförmiglich, grubig-netzig, fast dornig-vielzähnig. © Äcker, Schutt. Nur 3. (z. B. Illkirch, Grafenstaden, Ruprechtsau, Rheinufer, Barr) und (Neuenburg, Kaiserstuhl), sonst bisweilen verschleppt. Mai. Juni. 1,15—0,60.

Innere Zipfel der Fruchthülle fast oder völlig ganzrandig.
 Innere Zipfel der Fruchthülle bedeutend länger als breit.

\* † 1844. R. conglomeratus Murray (1770), geknäuelter A. erste Blätter herz- oder eiförmig-länglich, mittlere herz-lanzettig, zugespitzt; Äste weit abstehend; nur die obersten Blütenle deckblattlos; innere Zipfel der Fruchthülle linealisch-länglich, pf, ganzrandig. 24 Ufer, Gräben, gemein. Juli. August. R. nolapathum Ehrhart (1787). H. 0,30-1,00.

\* † 1845. R. sanguineus L., Hain-A. Untere Blätter herzförmiglich, mittlere herz-lanzettförmig, zugespitzt; Äste gerade, aufrechtehend; Blütenquirle sämtlich blattlos oder nur die untersten mit m Blatte gestützt; innere Zipfel der Fruchthülle linealisch-länglich, upf, ganzrandig, ein einziger schwielentragend. 4 Feuchte Haine Gebüsche, nicht selten. Juli. August. R. nemorosus Schrader.

),60-1,00. Stengel und Blattadern bisweilen blutrot.

Innere Zipfel der Fruchthülle so lang oder wenig länger als breit.
 nere Zipfel der Fruchthülle sämtlich oder doch einer schwielentragend.
 + Blattstiel oberseits flach.

\*†1846. R. crispus L., krauser A. Blätter lanzettlich, spitz, enförmig, kraus; innere Zipfel der Fruchthülle rundlich, fast förmig, ganzrandig oder am Grunde gezähnelt. 4 Wiesen, Acker, ze, gemein. Juni—August. H. 0,60—1,00.

\*† 1847. R. Hydrolapathum Hudson, Flufs-A. Blätter lanlich, beiderseits verschmälert, am Rande schwach-wellig; innere fel der Fruchthülle eiförmig-3eckig, ganzrandig oder am Grunde ihnelt. 4 Ufer, Teiche, meist nicht selten. Juni. August. H. bis 2,00. Blattstiel flach, aber beiderseits durch eine hervorragende Rippe berandet.

\* † 1848. R. maximus Schreber, Riesen-A. Untere Blätter glich, spitz, am Rande wellig, am Grunde schief ei- oder herzförmig, innere Zipfel der Fruchthülle eckig-herzförmig, am Grunde gezähnelt, alle oder wenigstens 2 schwielentragend. 4 Gräben, Teiche, Ufer, zerstreut. Juli. August. R. heterophyllus Schultz. H. bis 2,00. Wird mit Unrecht als Bastard von R. aquaticus und Hydrolapathum angesehen.

††† Blattstiel rinnig.

1849. R. Patientia L., Garten-A., englischer Spinat. Untere Blätter ei-lanzettförmig, flach, zugespitzt, oberste lanzettlich; Blattstiele rinnenförmig; Blütenquirle genähert, blattlos; innere Zipfel der Fruchthülle rundlich-herzförmig, stumpf, ganzrandig oder kaum gezähnelt, ein einziger schwielentragend. 24 In Unterösterreich und vielleicht auch auf den Felsen des Ehrenbreitsteins bei Koblenz und bei Mutzig im Elsas einheimisch, sonst nur zum Küchengebrauche gebaut und bisweilen verwildert. Juli. August. H. bis 1,25.

\*\* Innere Zipfel der Fruchthülle schwielenlos oder bei R. domesticus nur

undeutlich schwielentragend.

\* † 1850. R. aquaticus L., Wasser-A. Untere Blätter herzeiförmig, spitz, am Grunde verbreitert, Blattstiele zusammengezogenrinnig; Blütenquirle blattlos; innere Zipfel der Fruchthülle herz-eiförmig, häutig, ganzrandig oder etwas gezähnelt. 24 Teiche. Bäche.

Ufer, zerstreut. Juli. August. H. bis 2,00.

† 1851. R. alpinus L., Gebirgs-A., Mönchsrhabarber. Untere Blätter rundlich-herzförmig, abgerundet-stumpf oder an der stumpfen Spitze kurzzugespitzt; Blattstiele oberseits rinnenförmig; sonst w. v. 4 Quellige, sumpfige Stellen der Gebirgswiesen im Hochgebirge, aber auch vielfach in Gärten der Gebirgsdörfer gebaut und daraus verwildert. Nur in Schlesien auf dem Riesengebirge um die Hampel-, Pudel-, Spindler- und besonders um die neue schlesische Baude, Iserwiese, im mährischen Gesenke um Karlsbrunn, Kl.-Mohrau, Thomasdorf und Waldenburg, auf der Barania am Czorny; Czantory. — Vogesen, Schwarzwald, bayerische Alpen. Juli. August. H. 0,60—1,00.

1852. R. domesticus Hartman, Haus-A. Untere Blätter aus ei- oder fast herzförmigem Grunde länglich oder breit-lanzettlich, wellenförmig und kraus, Blattstiele oberseits flach; Blütenquirle genähert, blattlos; innere Zipfel der Fruchthülle fast rundlich-herzförmig, ganzrandig oder stumpf-gezähnelt. 24 In Schleswig z. B. bei Hadersleben, am Elbufer bei Hamburg, besonders bei Neumühlen, am Weserufer bei Bremen, selten in Östfriesland an Ackerrändern auf dem Jheringsfehn, auf der Westerplatte bei Danzig vielleicht nur eingeschleppt, in Sachsen bei Obergablenz unweit Chemnitz. Juli. August.

H. 1,00—1,50.

B. Blüten 2häusig oder vielehig; Blätter spieß- oder pfeilförmig.
a) Äußere Zipfel der Fruchthülle aufrecht, der Frucht angedrückt, innere schwielenlos.

\* 1853. R. scutatus L., schildblättriger A. Blätter meist rundlich-herzförmig oder fast geigenförmig; Blüten vielehig, in armblütigen, entfernten, blattlosen Halbquirlen; innere Zipfel der Fruchthülle rundlich-herzförmig, ganzrandig, häutig. 4 Durch das ganze Rheinthal und die größeren Nebenthäler häufig, Schloß Königstein, im Taunus, auch in Bd. W. und Brn., sonst bisweilen gebaut und an steinigen Orten, alten Mauern und Burgen verwildert. Juni bis August. H. 0,25-0,50.

† 1854. R. Acetosella L., kleiner A. Blätter spiessförmig, tlich oder linealisch; innere Zipfel der Fruchthülle rundlichrmig, häutig, ganzrandig, ohne Schwiele; Blüten 2häusig. 24 elder, sonnige Hügel, Triften, gemein. Mai—August. H. 0,08 25. Ändert ab: b) multifidus L. (als Art). Blätter linealisch,—3spaltigen Spiessecken.

îsere Zipfel der Fruchthülle zurückgeschlagen, innere am Grunde mit kurzer Schwiele. Blüten 2häusig.

1. Stengel meist blattlos, selten 1-2blättrig, niedrig, einfach.

855. R. nivalis Hegetschweiler, Schnee-A. Blätter dick, fast nlos, die grundständigen rundlich-eiförmig, sehr stumpf, die fol-

n spiessförmig. 24 Nur in auf steinigen Alpenwiesen, und nur im Algäu, z. B. am Daumen, zeck, Schnecken, Obermädel-Juli. August. H. 0.06—0.12.

ngel beblättert, höher, oben ästig. \* † 1856. R. Acetosa L., Sauer-Blätter pfeil- oder spiessförmig, ig, Nebenblätter geschlitzt-get; Blüten 2häusig; innere Zipfel Fruchthülle rundlich-herzförmig, ig, ganzrandig, am Grunde mit · herabgezogenen Schuppe vern. 24 Wiesen, Grasplätze, Wälder, ein. Mai-August. H. 0,30 bis . Andert ab: b) thyrsiflorus gerhuth (als Art, R. Ac. iculatus und fissus Koch), ter länger und schmäler, bisen wellig-kraus, seltener mit 3spaltigen Ohrchen.

† 1857. R. arifolius Allioni, nblättriger A. Blätter spießlförmig, am Grunde 5—7nervig, lere Seckig, zugespitzt, Nebenter ganzrandig; sonst wie vor. Wiesen höherer Gebirge; im sengebirge und dem mährischen ienke sehr häufig; Tafelfichte;



1856. Rumex Acetosa.

a Teil einer männlichen Blütenrispe;
b männliche Blüte; c Teil vom weiblichen Blütenstande; d weibliche Blüte;
e Flügelfrucht.

ocken, Thüringer Wald (im sogenannten Gebrück, einer Schlucht schen dem Beerberg und dem Schneekopf, um die Schmücke herum l bei Oberhof), auch auf den Vogesen, im Schwarzwald und den verischen Alpen stellenweise häufig. Juli. August. R. montanus iret. H. 0.30—1,00.

Bastarde: R. alpinus + obtusifolius, R. aquaticus + conglomeratus, aquaticus + crispus, R. aquaticus + obtusifolius, R. aquaticus + tguineus, R. conglomeratus + trispus, R. conglomeratus + Hydroathum, R. conglomeratus + maritimus (R. Knafii Celak., R. Warrenimen), R. conglomeratus + obtusifolius, R. conglomeratus + sanineus, R. crispus + Hydrolapathum, R. crispus + maritimus, R.

crispus + obtusifolius (R. acutus L., R. cristatus Wallroth, R. pratensis M. u. K.), R. crispus + paluster, R. crispus + sanguineus, R. Hydrolapathum + obtusifolius, R. maritimus + obtusifolius (R. Steinii Becker), R. obtusifolius + sanguineus.

#### 515. Oxýria Hill., Säuerling (VI, 2. Nr. 284).

1858. <u>0. dígyna</u> Campdera, zweinarbiger S. Blätter sämtlich grundständig, langgestielt, nierenförmig, an der Spitze ausgerandet. 4 Nur in **Brn.** im Gerölle der Alpen (Ifen, Linkerskopf, Dittersbacher-



1858. Oxyria digyna.
a Blüte; b Flügelfrucht; c Same.

wanne; Hundstodgruben, Schliersee; Rote Wand). Juli. August. O. reniformis Hooker, Rumex digynus L. H. 0,06-0,12.

#### 516. Polýgonum Tourn., Knöterich (VIII, 1. Nr. 304).

- A. Eine einzige Ähre an der Spitze des einfachen Stengels.
- \*†1859. P. Bistórta L., Wiesen-K. Otterwurzel. Blätter eiförmig, wellig, mit geflügelten Blattstielen. 24 Feuchte Wiesen, häufig. Juni bis August. Blth. rötlichweifs. H. 0,30 bis 1,00. OBS. radix Bistortae.
- 1860. P. vivíparum L., spitz-keimender K. Blätter eiförmiglanzettlich, am Rande zurückgerollt; Blattstiele ungeflügelt. 24 Trockene Triften. Angeblich in Westpreußen bei Thorn und in Ostpreußen früher bei Osterode, sonst nur auf hohen Gebirgen und Alpen in W. und Bra. und mit den Flüssen in die Ebene herabkommend. Juni—August. Blth. weiß. H. 0.15—0.30.
- B. Stengel astig, jeder Ast mit einer Ähre endigend.
- Ahren (oder richtiger ährenähnliche, zusammengesetzte Wickel) dicht, gedrungen, walzenförmig; Staubgefäße meist 6.
  - a. Pflanze ausdauernd; Blattstiel über der Mitte der Tute abgehend.
- \*†1861. P. amphibium L., ortwechselnder K. Wurzelstock kriechend; Blätter länglich-lanzettlich; Blüten 5männig. 24 Feuchte Orte, Gräben, Teiche, hänfig. Juni—September. Blth. purpurrot. Stengel 0,30—1,00 lang. Ändert ab (bisweilen an derselben Pflanze): a) natans. Obere Blätter schwimmend, langgestielt, kahl; b) terrestre. Stengel aufrecht; Blätter kurzgestielt, schmäler, steifhaarig; c) maritimum. Stengel gestreckt; Blätter schmal, wellig, so am Meeresstrande.

Digitized by Google

Pflanzen einjährig; Blattstiel am untern Ende der Tute abgehend. enhülle und Blütenstiele drüsig-rauh; Blütenhülle an der Frucht mit hervortretenden Adern.

† 1862. P. tomentosum Schrank, filziger K. Stengel meist ästig, mit walzenförmigen Knoten; Blätter eiförmig, länglich bis tlich, spitz, oft in der Mitte mit schwarzem Fleck, unterseits dünn-grau- oder weißfilzig, drüsig-punktiert; Tuten feingewim-Ahren kurz, dick, nicht verschmālert und nicht nickend; Frucht reisrund, glänzend. ⊙ Feuchte Äcker, Teiche, Gräben, häufig.-Oktober. P. lapathifolium vieler Autoren (nicht L). Blth. meist ich. H. 0,25-0,50.

ütenhülle und meist auch die Blütenstiele drüsenlos; Blütenhülle an der Frucht nur am Rande mit wenig hervortretenden Adern.

\* † 1863. P. lapathifolium L., ampferblättriger K. Stengel sehr ästig, mit stark verdickten Knoten; Blätter lanzettlich, langspitzt, unterseits auf den Nerven angedrückt-behaart und drüsigtiert; Tuten locker, kurz und feingewimpert; Ähren am Grunde g, etwas schlank, nach oben verschmälert, nickend; Frucht beidervertieft. O Gräben, Sümpfe, Ufer, gemein. Juli—Septbr. odosum Persoon (als Art). Blth. rosa oder weis. Stengel—1,00 hoch, oft rot oder rotgefleckt. Ändert ab: b) prostratum nmer (P. danubiale Kerner, als Art), Stengel meist niedereckt, sehr ästig, mit stark verdickten Knoten; Blätter rundlichmig bis eiförmig-länglich; Blütenstiele und Blütenhülle meist enlos.

\* † 1864. P. Persicaria I.., gemeiner K. Blätter länglichettlich, oft schwarz-gefleckt, unterseits nicht drüsig-punktiert; Tuten mliegend, rauhhaarig, langgewimpert; Ähren länglich-voalzenförmig, ungen; Blütenstiele und Blütenhülle drüsenlos; Frucht beiderseits hoder auf einer Seite gewölbt. O Gräben, Acker- und Brachland, ein. Juli—Sept. Blth. weißlich oder purpurrot. H. 0,30—1,00.

2) Åhren locker, dünn, fadenförmig.

\* † 1865. P. Hydrópiper L., Wasserpfeffer. Blätter lanzettlich; en fast kahl, kurz- oder langgewimpert, die blütenständigen fast iperlos; Blüten 6männig, drüsig-punktiert. © Feuchte Orte, ben, Pfützen, gemein. Juli—September. Blth. grün, am Rande purrot oder weißlich oder fast ganz purpurrot. H. 0,30—0,50. : einen pfefferartig beißenden Geschmack.

\*†1866. P. mite Schrank, milder K. Tuten rauhhaarig, langrimpert; Blüten drüsenlos; sonst w. v. ③ Gräben, Pfützen, feuchte llen, zerstreut, aber bisweilen gesellig. Juli—Okt. P. laxiflorum eihe. Blth. anfangs weißlich, dann grünlich und purpurrot.

0,25-0,50.

\* † 1867. P. minus Hudson, kleiner K. Blätter aus abgerunem Grunde fast gleichbreit, vorne allmählich verschmälert, lanzetth-linealisch; Tuten angedrückt-behaart, langgewimpert; Blüten ännig, drüsenlos. • Feuchte Stellen, Gräben, Teiche, zerstreut. li-Oktober. Blth. purpurrot oder weiß. H. 0,15-0,30.

C. Blüten blattwinkelständig; Griffel 3, kurz.

\* † 1868. P. aviculare L., Vogel-K., Schweinegruse. Stengel sist niederliegend, ästig, Äste bis zur Spitze beblättert; Blätter

elliptisch- oder linealisch-lanzettlich, am Rande rauh; *Tuten 2spaltig.* 

Wege, Äcker, Triften, überall ganz gemein. Juli—Oktober. Blth. grün, am Rande purpurrot oder weiß. Stengel 0,10—0,50 lang.

Polyg. Bellardi Allioni wächst nicht im Gebiete.

D. Blüten in den Blattwinkeln büschelig; Griffel 1.

\* † 1869. P. Convolvulus L., windenartiger K. Stengel windend, kantig-gerieft; Blätter herz-pfeilförmig; die 3 äusseren Zipfel des Kelches stumpf-



1868. Polygonum aviculare. a Rückseite, b Vorderseite der Blüte; c Fruchtknoten; d die Frucht (e) von der Blütenhülle umgeben.

iang.

\*†1870. P. dumetorum
L., Hocken-K. Die 3

äufseren Zipfel des Kelches
häutig-geftügelt; Nüsse
schwach-glänzend, glatt;
sonst w. v. ⊙ Zäune,
Hecken, meist häufig. Juli
bis Sept. Blth. grün, Stengel
0,60—1,60 lang.

Unzweifelhafte Bastarde sind: P. Hydropiper + lapa-

thifolium, P. Hydropiper + minus, P. lapathifolium + mite, P. minus + mite, P. minus + Persicaria, P. mite + Persicaria.

517. Fagopýrum Tourn., Buchweizen (VIII, 1. Nr. 305).

1871. F. esculentum Moench, gemeiner B. Stengel aufrecht, zuletzt meist rot; Blätter herz-pfeilförmig, zugespitzt; Nüsse zugespitzt, 3kantig, Kanten ganzrandig. O Stammt aus Asien, wird jetzt in sandigen Gegenden häufig gebaut. Juni. August. Polygonum Fagopyrum L. Blth. rosenrot oder weiß. H. 0,30—0,60.

1872. F. tatáricum Gaertner, tatarischer B. Stengel meist grün; Kanten der Nüsse ausgeschweist-gezähnt; sonst w. v. ③ Äcker, meist mit vor. Juli—Septbr. Polygonum tataricum L. Blth.

grün. H. 0,30-0,90.

81. Familie. THYMELAEACEEN Juss., Seidelbastgewächse (Nr. 89).

518. Thymelaea Tourn., Spatzenzunge (VIII, 1. Nr. 303).

\* † 1873. Th. Passerina Cosson u. Germain, einjährige S. Stengel aufrecht, einfach oder ästig; Blätter zerstreut, linealisch, etwas abstehend; Blüten blattwinkelständig; Zipfel des Kelchs nach dem Verblühen zusammenneigend. ⊙ Trockene Anhöhen, Äcker, gern auf Kalkboden, sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, im Nahe-, Saar- und oberen Moselthale ziemlich häufig, in der Wetterau am Johannisberg bei Bad Nauheim, in der Provinz Brandenburg bei

-Finow, in Böhmen bei Raudnitz, Neratovitz, Wegstädtel u. a., lesien nur bei Myslowitz, bei Mönchhof und bei Konska unweit en und um Strzebowitz und Stablowitz bei Troppau; in Posen owrazlaw, in Westpreußen bei Luschkowo und früher bei Thorn. Bd. W. Brn. Juli. Aug. Th. arvensis Lmk., Stellera rina L., Passerina annua Wikstroem. Blth. grün. H. 0,30.



Fagopyrum esculentum.
 lckseite, b Vorderseite der Blüte;
 uchtknoten und die Griffel; d Frucht
 Kelch umgeben; e Samen-Querschnitt.



1873. Thymelaea Passerina. a mānnliche, b weibliche Blüte; c Frucht, bei d querdurchschnitten; c Same, bei f querdurchschnitten.

. Daphne L., Kellerhals, Zeiland [und daraus Seidelbast], (VIII, 1. Nr. 302).

a) Blätter im Herbst abfallend.

\*†1874. D. Mezerēum L., gemeiner K., Seidelbast. Blätter h den Blüten erscheinend, lanzettlich, am Grunde keilförmig-vermälert; Blüten seitenständig, sitzend, meist zu drei an den Seiten Äste. 5 Bergwälder, Haine, zerstreut, im Nordwesten und im sten Teile der Provinz Brandenburg sehlend. März. Blth. rosen; Früchte erbsengroß, rot. H. 0,50—1,25. Giftig. OBS. cortex zerei.

1875. D. Cneorum L., wohlriechender K., Heideröschen. itter linealisch-keilförmig, kahl; Deckblätter und Kelchröhre flaumig; üten endständig, büschelig, kurzgestielt. B. Auf trockenen Stellen

üten endständig, büschelig, kurzgestielt. ħ Auf trockenen Stellen Frankfurter Walde am Schwengelsbrunnen, in Böhmen bei Jungbunzlau, Königsaal, Karlstein und Radotiner Thal bei Prag. - L. (Bitsch, Stürzelbronn). **Bd.** (Jura u. Baar). **W.** (Tuttlingen, Blaubeuren). **Brn.** (Pfalz, Oberbayern). Mai—Juni. Blth. rosenrot, Früchte zuletzt braun. H. 0.10-0.30.

1876. D. striata Trattiniek, gestreifter K., Steinröschen. Deckblätter und Kelchröhre kahl; Blüten sitzend, sonst w. v. † Nur in Brn. auf steinigen Alpentriften in der Krummholzregion. Juli.

Bith. hellpurpurn. H. 0,05-0,15. 1877. D. Laureola L., lorbeerblättriger K. Blätter lanzettlich, am Grunde pfeilförmig-verschmälert, kahl; Blüten in kurzen, meist 5blütigen, überhängenden, blattwinkelständigen Trauben 5 Gebirgswälder. Bisher bloß in Baden bei Kandern und auch dort äußerst selten. März. April. Blth. gelblichgrün. H. 0.60-1.30.



1874. Daphne Mezereum. a Blüte mit aufgeschlitzter Krone; b Frucht (Beere), deren fleischige Schicht halb beseitigt, um den Samen zu zeigen.



1878. Hippophaë rhamnoides. a Zweig mit männlichen Blüten; b männliche Blüte; c Zweig mit weiblichen Blüten; d weibliche Blüte; e Frucht-knoten und Griffel derselben; f Frucht vom Fruchtzweig, längsdurchschnitten.

82. Familie. ELAEAGNACEEN R. Br., Ölweidengewächse (Nr. 90).

520. Hippóphaë L., Seedorn (XXII, 4. Nr. 679).

1878. H. rhamneides L., weidenblättriger S. Blätter linealisch, oberseits kahl, unterseits silberweiß-schülferig. 5 Am Meeresufer von Holstein bis West- und Ostpreußen, stellenweise in ausgedehnten Gebüschen und an Flussufern und Kiesbänken der Alpenströme und mit diesen in die Ebenen von Elsafs, Oberbaden, Schwaben und Bayern

mmend, außerdem bisweilen in Anlagen angepflanzt und ver-März—Mai. Blth. rostfarben. Ein sehr ästiger, dorniger von 1,00—3,50 Höhe.

21. Elaeagnus Tourn., Ölweide (IV, 1. Nr. 98).

9. E. angustifolia L., schmalblättrige Ö. Blätter lanzettitz, ganzrandig, beiderseits silberweiß-schülferig; Blüten blatttändig, gestielt, aufrecht, einzeln oder zu 3. 5 In Südeuropa

nisch, im Gebiete nur in Anngepflanzt und verwildert. Mai. Blth. auswendig silberweißrig, wie die Blätter, inwendig ngelb. H. 3,00—6,00.

## amilie. SANTALACEEN ., Santelgewächse (Nr. 78).

Thesium L., Vermeinkraut, gflachs (V, 1. Nr. 172).

ei Deckblätter unter jeder Blüte; hüllzipfel jederseits mit einem ein (mit Ausnahme von T. humifusum).

itenhülle zur Fruchtzeit bis auf den Grund eingerollt.

380. Th. montanum Ehrhart,
-V. Wurzel hinabsteigend,
zuletzt vielstengelig; Stengel
ht, oberwärts rispig; Blätter
tlich, langzugespitzt, 3 bis 57. 4 Bergwälder, Waldblößen,
verschiedenen Pflanzen schmand, sehr zerstreut und nur in
l- und Süddeutschland. Juni.

Blth. äußerlich grün, innen wie bei den folg. T. Lino-llum L. z. T. H. 0,30--0,50.



1879. Ellaeagnus angustifolia. a Blüte; b aufgeschlitzte Blütenhülle mit den Staubgefäsen; c Fruchtknoten und Griffel; d Frucht, bei c längsdurchschnitten.

\*† 1881. Th. intermedium Schrader, mittleres V. Wurzel infertreibend; Blätter linealisch, selten lanzettlich, spitz, deutlich vig oder undeutlich 3—5nervig; sonst w. v. 4 Bergwiesen, Walder, Raine, auf verschiedenen Pflanzen schmarotzend, zerstreut, in Kurhessen und Westfalen und im ganzen nordwestlichen Geteile sehr selten. Juni. Juli. T. Linophyllum L. z. T. 15—0,30.

1882. Th. humifusum DC., niedergestrecktes V. Wurzel ibsteigend, ästig, zuletzt vielstengelig; Stengel niedergestreckt oder teigend; Blätter linealisch, schwach-einnervig; Kanten der Ästchen der Rand der oberen Blätter gezähnelt-rauh, blütentragende chen zuletzt fast wagerecht-abstehend; Deckblätter meist so lang die Frucht. 2 Nur in L. bei Metz auf kahlen Oolithbergen, aber elbst häufig. Juni. Juli. Stengel 0,20—0,30 lang.

b) Blütenhülle zur Fruchtzeit röhrig, nur an der Spitze eingerollt.

\*† 1883. Th. pratense Ehrhart, Wiesen-V. Wurzel spindelförmig; Stengel traubig; fruchtragende Astchen wagerecht-abstehend; Blätter linealisch, schwach-3nervig; Blütenhülle zur Fruchtzeit so lang als die Frucht. 24 Bergwiesen, sehr zerstreut. In der Rheinprovinz, in Niederhessen, der Rhön und Thüringen häufiger, im südöstlichen Westfalen, am Harze bei Königshof, zwischen Grund und Staufenburg, bei Osterode, Blankenburg, Kattenstedt, Hüttenrode und Altenbraak die Nordgrenze der Verbreitung erreichend; vereinzelt bei Altenberg im Erzgebirge und in Schlesien nur auf dem Landeshuter Kamme, in Böhmen bei Karlsbad, Elbogen, Franzensbad, Teplitz. — E. (Vogesen), in Bd., W. u. Brn. hin und wieder.



1884. Thesium alpinum. α Blūte; b dieselbe mit aufgeschlitzter Hūlle; c Frucht (Nufs) von der Blūtenhūlle gekrönt, bei d querdurchschnitten.

Juni-Juli. H. 0,15-0,30. + 1884. Th. alpinum L., Gebirgs-

Fruchttragende Astchen aufrechtabstehend, einseitswendig; Blätter 1nervig; sonst wie vor. 4 Grasige Bergabhänge, buschige Hügel, Gebirgslehnen. sehr zerstreut. Böhmen (Prag, Münchengrätz, Niemes, Karlsbad, Erzgebirge u. a. O.), in Schlesien häufiger: bei Rothenburg in der Oberlausitz, am Geiersberge, Kl. Schneeberg, Kupferberg, im Riesengebirge am Kleinen Teiche, im Riesen- und Elbgrunde, Schneegruben u. s. w., im mährischen Gesenke im Kessel, auf der Hockschar. Brünnelheide, am Altvater u. a. O., in Sachsen um Dresden auf dem rechten Elbufer häufig, zwischen Grimma und Bothen und im Vogtlande bei Brambach, bei Dessau vor dem Akenschen Thorhause, in der Provinz Sachsen zwischen Eilenburg und Torgau, Neuhaldensleben, Burg, Rogatz, Genthin, Stendal und zwischen Jüterbogk und Herzberg, im Harze nur am Brocken, aber jetzt sehr selten; bei Pritzerbe, Rathenow, Friesack und Gransee in der Mark Brandenburg; für Westfalen sehr zweifelhaft. - L. (Bitsch, Metz) und E. (Niederbronn, Hochvogesen, besonders

Sulzer Belchen). **Bd.** (Ränden, Belchen, Griesheim). **W.** (zwischen Aumühle und Ellenberg, Oberamts Ellwangen). **Brn.** (Alpen, Hochebene, Jura, Pfalz). Juni. Juli. H. 0,10—0,25.

B. Ein einziges Deckblatt unter jeder Blüte; fruchttragender Stengel an der Spitze durch unfruchtbare Deckblätter schopfig; Blütenhüllzipfel ohne seitliche Öhrchen.

† 1885. Th. ebracteatum Hayne, nacktblütiges V. Wurzel kriechend, ausläufertreibend; Blütenhülle zur Fruchtzeit etwa so lang als die Frucht. 24 Waldplätze, grasige Hügel, auf verschiedenen ?flanzen schmarotzend, nur im nördlichen und östlichen Gebiete. Ost-

estpreußen, Posen (bei Meseritz, Czarnikau, Inowrazlaw, Strelno, Bromberg), Pommern, Brandenburg, Mecklenburg, Mittell, Bremen, Niederlausitz, in Schlesien nur bei Grünberg, Rosend bei Oppeln zwischen Chronstau und Malapane, in Hannover zacker, in Thüringen nur bei Erfurt und Allstedt, in Böhmen ska und angeblich bei Böhm. Aicha. Mai. Juni. T. comosum H. 0.15—0.25.

1886. Th. rostratum M. u. K., schnabelfrüchtiges V. Wurzel sen, wielköpfig; Früchte fast kugelig, beerenartig, sitzend. 24 Auen, 1, auf dem Kiese der Gebirgsströme. Nur in Bd. (Dörflingen, rthal), den bayerischen Alpen und im Lech- und Isargebiete, in in Bilichauer Revier bei Schlan

ifserhalb der Südgrenze zwischen und Klattau. Juni. Juli. Durch ofsen, saftigen, citronengelben te ausgezeichnet.

'amilie. LORANTHACEEN n, Riemenblumengewächse (Nr. 79).

523. Viscum L., Mistel (XXII, 4. Nr. 680).

† 1887. V. album L., weiße M. el gabelspaltig, sehr ästig; Blätter iständig, lanzettlich-spatelig, leder; Blüten endständig, sitzend, geelt, meist 4zählig. ħ Auf Ästen verdener Baume schmarotzend, jedoch rist selten auf Eichen. März. April. gelblichgrün. Beere weiß. Ein lichgelber Strauch von 0,30—0,60 g. OBS. Viscum album. Ändert ab: xum Boissier u. Reuter (als

Blätter linealisch-länglich, obere der Spitze sichelformig-einwärtsümmt; Beere kleiner, hellgelb, so seltener.



1887. Viscum album.

a männliche Blüten, bei b eine abgesondert; c weibliche Blüte, längsdurchschnitten: d Beere, längsdurchschnitten.

524. Loranthus L., Riemenblume (VI, 1. Nr. 258).

† 1888. L. europaeus Jacquin, europäische R. Kahl, sehr g; Blätter gegenständig, gestielt, eiförmig-länglich, am Grunde etwas ichmälert, spärlich-aderig, abfällig; Ähren endständig, locker, ach; Blüten durch Fehlschlagen zweihäusig. ħ Auf Eichen marotzend. Nur in Böhmen bei Teplitz im Galgenbusche, in der nei, bei Probstau und bei Kosten, bei Jungbunzlau, Melnik, Rauduund in Sachsen bei Pirna (Dohna und Dohma), aber nicht im erischen Walde. April. Mai. Blth. gelblichgrün. Beeren hellgelbakleiner Strauch mit schwarzgrauen Zweigen. H. 0,30-1,00

## 85. Familie. ARISTOLOCHIACEEN Juss., Osterluzeigewächse (Nr. 77).

525. Aristolóchia L., Osterluzei (XX, 3. Nr. 634).

\* 1889. A. Clematitis L., gemeine O. Stengel einfach, aufrecht; Blätter eiförmig, tief-herzförmig, kahl; Blüten in den Blatt-



1888. Loranthus europaeus.

a männliche Blüte. b ein Staubgefäß,
c ein unfruchtbarer Fruchtknoten; d weibliche Blüte; f ihr Fruchtknoten; e ein
Blütenhülblatt.



1889. Aristolochia Clematitis. a Blüte; b der unterständige Fruchtknoten und am Grunde der aufgeschnittenen Blütenröhre die Staubgefälse und die (bei c gesonderten) Narben; d Frucht, bei e unerdurchschnitten.

winkeln büschelig. 4 Zäune, Weinberge, eingebürgert und stellenweise gemein. Mai. Juni. Blth. gelb. H. 0,30-0,60. OBS. radix Aristol. vulgaris.

A. Sipho L'Héritier, Osterluzei, Pfeifenstrauch, aus Nordamerika stammend, strauchartig, windend; Blätter einzeln oder zu 2, braun; Röhre der Blütenhülle pfeifenkopfartig aufwärtsgekrümmt mit Blappigem Saum, wird häufig an Lauben angepflanzt.

## 526. Asarum Tourn., Haselwurz (XI, 1. Nr. 347).

\*†1890. A. europaeum L., europäische H. Wurzelstock kriechend; Stengel sehr kurz, an der Spitze zwei gestielte, nierenförmige Blätter tragend und durch eine kurzgestielte, schmutzig-braunrote Blüte abgeschlossen. 4 Laubwälder, unter Gebüsch, stellenweise häufig, im nördlichen Gebiet nur in Ost- und Westpreußen verbreitet, im Nordwesten fehlend. April. Mai. H. 0,05—0,10. OBS. radix Asari.

# Familie. EMPETRACEEN Nuttall, Krähenbeergewächse (Nr. 32).

Empetrum Tourn., Krähenbeere (XXII, 3. Nr. 678).

1891. E. nigrum L., schwarze K. Niederliegend, stark ver-Blätter sehr kurz gestielt, linealisch, unterseits weiß-gekielt, 5 Feuchte Torfmoore, Kiefernwälder, steinige, felsige Orte, sehr it. Iserwiese, Riesengebirge, Gesenke, höchstes Erzgebirge,



Asarum europaeum.
 b dieselbe längsdurchschnitten; gefäß; d Griffel mit den Narben1; e Frucht, auf dem Querschnitt
sechsfächerig.



1891. Empetrum nigrum.

a Zweig mit männlichen Blüten, bei b eine solche gesondert; c Zweig mit weiblichen Blüten, bei d eine solche von der Rückseite, bei e von der Vorderseite; f Fruchtzweig; g geöffnete Frucht, h deren Querschnitt: i Same.

en, Thüringer Wald am Schneekopf und Beerberg und bei Obern Brüchen vom Niederrhein und Westfalen durch Niedersachsen zwischen Helmstedt und Walbeck, Gifhorn, Drömling) und das nördliche Flachland bis Ostpreußen. — E. (Vogesen: von der cht bis zum Weißen See). Bd. und W. (Schwarzwald). Brn. gegenden und Alpen). April. Mai. Blth. blaßkarminrot. Beere arz. Stengel 0,30—0,50 lang.

Fam. BUXACEEN Kl. u. Gcke., Buchsgewächse (Nr. 83).

Buxus Tourn., Buchs (Buchsbaum XXI, 4. Nr. 653).

\*1892. B. sempervírens L., immergrüner B. Blätter leder, eiformig oder elliptisch; Blattstiele gewimpert; Staubbeutel herzarcke, Flora. 17. Aufl.

pfeilförmig. 5 Gebirgige Orte im Moselthale von Bernkastel bis Alken, am häufigsten bei Bertrich, auch auf Hügeln im E. (Illfurt, Altkirch, Pfirt) und in Bd. bei Grenzach, Höllsteig und Eschbach bei Freiburg, aber nicht in Thüringen, dagegen



1892. Buxus sempervirens.

a mannliches, b weibliches Blütchen;
c längsdurchschnittenes weibliches
Blütchen; e aufgesprungene Kapsel;
f Same.

häufig in Anlagen und Gärten. März. April. Blth. gelblichgrün. H. 0,15—3,00.

# 88. Fam. EUPHORBIACEEN Juss., Wolfsmilchgewächse (Nr. 82).

Gruppe. Euphorbieen Bartling. Männliche und weibliche Blüte von einer gemeinschaftlichen, kelchartigen, 4 bis 5-spaltigen Hülle (Becherhülle, cyathium) umgeben, deren Zipfel mit 4-5 kronblattartigen drüsigen Anhängseln abwechseln. Fruchtknoten meist gestielt.

#### 529. Tithymálus Tourn., Wolfsmilch (XXI, 1. Nr. 635).

- A. Drüsen der Becherhülle rundlich oder quer-oval, ganzrandig, sehr selten bei T. Gerardianus auch halbmondförmig.
- a) Samen mit vertieften Punkten oder Grübchen.
- \* † 1893. T. helioscopius Scopoli, sonnen wendige W. Blätter verkehrteiförmig, vorne gesägt; Trugdolde 5spaltig, Strahlen 2- bis 3gabelig, mit gabelspaltigen Ästchen; Kapsel glatt.

   Bebauter Boden häufig. Juni bis Herbst. Euphorbia helioscopia L. H. 0.15—0.30.
- b) Samen glatt; Kapsel mit Warzen besetzt.

  1. Trugdolde 3—5strahlig.
- \* Blätter mit herzförmigem Grunde sitzend.
- \*† 1894. T. strictus Kl. u. Gcke.. steife W. Blätter spitz, von der Mitte an ungleich-kleingesägt. verkehrt-lanzettlich, mit herzförmigem Grunde sitzend, beiderseits kahl, unterste verkehrt-eiförmig, sehr stumpf, in den Blattstiel verschmälert; Vorblätter fast Seckigeiförmig, feingesägt, Aste der 3—5strahligen Trugdolde Sgabelig mit gabelspaltigen Ästchen; Warzen der Kapsel kurz-walzenförmig. Angeblich © Feuchte Orte in Wäldern, Gebüsche, Ufer, stellenweise. Am häufigsten im Niederrhein-, im Main-, Nahe-, Saar- und Moselthale; in Schlesien um Breslau bei Scheitnig, Bischofswalde, Margareth, Jeltsch, Kottwitz, Leubus, Diebauer Grund bei Steinau, Grünberg, bei Ustron am Weichselufer und am Tul, häufig am Olsaufer bei Teschen, häufiger im südlichen Teile des Gebiets; zuweilen verschlept. Juni—Sept. Euphorbia stricta L., E. foetida Hoppe. Früchte nur halb so groß als an dem folgenden.

\* † 1895. T. platyphyllos Scopoli, breitblättrige W. Blütter lanzettlich, nach vorne etwas breiter, spitz, von der Mitte an ungleich-

sägt, mit herzförmigem Grunde sitzend, unterseits feinbehaart, verkehrt-eiförmig; Trugdolden 3—5strahlig, Strahlen Sgabelig, belspaltigen Ästchen; Warzen der Kapsel fast halbkugelig, ter, Gräben, Dörfer, zerstreut, im nördlichen Gebiet meist, Juli—Septbr. Euphorbia platyphyllos L. Drüsen gelb.)—0.60.

\* \* Blätter am Grunde verschmälert, kurzgestielt oder sitzend.

† 1896. T. dulcis Scopoli, süßse W. Blätter lanzettlich-längumpf nach dem Grunde verschmälert, ganzrandig oder vorne kleinsehr kurz gestielt; Strahlen der 3—5strahligen Trugdolde einspaltig; Warzen der Kapsel ungleich, stumpf. 4 Schattige fälder, gern auf Kalk, in Mitteldeutschland zerstreut, in der Brandenburg bei Belzig, Niemeck, Treuenbrietzen und Potsdam, estpreußen nur um Thorn bei der Wolfsmühle und bei Pruskan, in Ostpreußen bei der Oberförsterei Purden, Kr. Allenstein; er im südlichen Teile des Gebietes. April. Mai. Euphorbia is Jacquin, E. solisequa Rchb. Drüsen anfangs grünlich, schwarzpurpurrot. H. 0,25—0,50.

Langulatus Kl. u. Gcke. (Euphorbia angulata Jacquin), mit f-kantig-gestreiften kahlen Stengeln, länglich-ovalen, fast sitzenden, rünen Blättern, Beckig-breit-eiförmigen Vorblättern und warzigen

eln, findet sich an verschiedenen Orten südlich von Prag.

897. T. verrucosus Scopoli, warzige W. Blätter länglichnig, fast sitzend, kleingesägt; Vorblätter elliptisch, stumpf, rrunde verschmälert, kurzgestielt; Strahlen der 5strahligen Trug-3spaltig und noch einmal 2spaltig. 4 Unbebaute Orte, kalknd, selten; einzeln bei Luxemburg (nicht bei Trier), bei Zeilfeld einingen, in der Rhön bei Ostheim und an der Ruine bei Lichten, häufig bei Würzburg; im südlichen Gebiete hin und wieder g. Mai. Juni. Euphorbia verrucosa Lmk. Drüsen und lätter gelblich. H. 0,30-0,50.

T. epithymoides Jacquin (unter Euphorbia) mit zottigarten Stengeln und Blättern und langen, fadenförmigen Warzen

er Frucht ist bei Aigenbach unweit Landshut gefunden.

#### 2. Trugdolde vielstrahlig.

\* † 1898. T. paluster Lmk., Sumpf-W. Blätter lanzettlich, nd, fast ganzrandig, kahl; Vorblätter elliptisch, stumpf, nach Grunde verschmälert, sitzend. 24 Feuchte Wiesen, Ufer, zerstreut. Juni. Euph orbia palustris L. Drüsen braungelb. Stengel—1,25 hoch, einer kleinen Weide ähnlich.

c) Samen glatt; Kapsel glatt oder feinpunktiert.

† 1899. T. procerus Kl. u. 6cke., hohe W. Blätter sitzend, slich-lanzettlich, vorne kleingesägt, beiderseits behaart, zuletzt fast i; Vorblätter oval, stumpf; Kapsel kahl, seltener behaart. 4 Sonnige steinige Waldplätze; nur in Schlesien bei Brocke unweit Breslau, Ohlau bei Seifersdorf, Grudschütz bei Oppeln, Katscher, Geiersgund in Böhmen bei Podiebrad, Kuttenberg, Dymokur, Großsek, in Brn. bei Ilzleiten unweit Passau. Juni. Euphorbia ocera MB, E. villosa W. u. K., E. pilosa L. z. T. H. 0,50—0,80. \* 1900. T. Gerardianus Kl. u. Gcke., Gerard's W. Blätter ulichgrün, linealisch-lanzettlich, ganzrandig, ganz kahl; Vor-

blätter 3eckig-eiförmig, quer-breiter, stachelspitzig. 24 Hügel, Wege, auf Kalk und Sand, sehr zerstreut. Im ganzen Rheinthal häufig, Maingegend, Franken, Westfalen, am Elbufer von Böhmen bis unterhalb Dresden häufig, ebenso bei Halle a. S. und Eisleben, in Thüringen im Unstrutthale, bisweilen verschleppt. Juni. Juli. Euphorbia Gerardiana Jacquin. Drüsen gelb, zuweilen halbmondförmig. H. 0,15—0,30.

- B. Drüsen der Becherhülle halbmondförmig oder 2hörnig.
- a) Samen glatt; Vorblätter am Grunde zusammengewachsen.

\* † 1901. T. amygdaloides Kl. u. Gcke., mandelblättrige W. Blätter verkehrt-eiförmig-länglich, in den Blattstiel verschmälert, weich-



1893.1906.1. Tithymalus Peplus.
1a Blütenbecher; 1b weibliche Blüte aus dem Becher; 1c Fruchtknöpfe.
2. Tithymalus helioscopius, Blütenbecher.

in den Blattstiel verschmälert, weichhaarig; Kapseln kahl, feinpunktiert. 24 Lichte Waldplätze, selten. Rhein-Main- und Moselgebiet, Eifel, Malmedy, Böhmen (Landskron, Leitomyschl, Potenstein, Chrudim, Caslau), Schlesien, Westfalen (Heinser Klippen), Harz, südl. Hannover, Eichsfeld, Thüringen (Sondershausen, Lohra), häufiger im südl. Gebiete. April. Mai. Euphorbia amygdal. L., E. silvatica Jacquin. H. 0,80-0,60.

b) Samen glatt; Vorblätter frei.

\* + 1902. T. Cyparissias Scopoli, Cypressen - W. Blätter schmallinealisch, ganzrandig, kahl; Vorblätter ei-rautenförmig, ganzrandig; Kapsel fein-punktiert-rauh. 4 Triften, Wegränder, Sandfelder, meist häufig, im nördlichen Gebiete seltener. April. Euphorbia Cyparissias L. Drüsen wachsgelb. H. 0.15—0.30. Die Unterseite der Blätter ist oft mit einem Blattpilze (Aecidium Euphorbiae Persoon) besetzt, wodurch die Blätter kürzer, aber breiter werden, die Stengel verkrüppeln und unfruchtbar bleiben.

\* † 1903. T. Esula Scopoli, gemeine W. Blätter linealischlanzettlich oder lanzettlich, nach dem Grunde keilförmig-verschmälert; sonst wie vor. 24 Sandige Triften, Wegränder, meist nicht selten, mit Ausnahme des südwestlichen Gebiets. Mai—Juli. Euphorbia

Esula L. H. 0,30-0,60.

1904. T. virgatus Kl. u. Gcke., rutenförmige W. Blätter linealisch-lanzettlich, plötzlich in den kurzen Stiel verschmälert, non der Mitte an gegen die Spitze zu allmählich verschmälert, mit sehr spitzuvinkelig-abgehenden Seitennerven, glanzlos oder schwach-fettglänzend; Vorblätter herzförmig-3eckig, querbreiter, stachelstig; Kapsel punktiert-rauh. 4 Ackerränder, Wiesen, Wege, selten, bisweilen verschleppt. In Böhmen; in Bd. (Rheinweiler), in Brn. bei Nordlingen und Passau. Mai-Juli. Euphorbia virgata W. u. K. H. 0,30-0,60.

905. T. lúcidus Kl. u. 6cke., glänzende W. Blätter lanzetter linealisch-lanzettlich, mit breitem oder fast herzförmigem sitzend, von der Mitte an nach der Spitze allmählich verzet, oberseits glänzend, kahl, Seitenadern sämtlich kurz, zum verlaufend und dort netzig-verbunden; Vorblätter rautenförmig st 3eckig-eiförmig, so breit als lang, kurzbespitzt; Kapsel punktiert-4 Anger, Flusufer, zwischen Weidengebüsch, nur im östlichen iteile. In Böhmen an der Elbe, besonders bei Podiebrad, in en am Oderufer bei Breslau häufig, ebenso bei Glogau, Wohlau, Beuthen, Neuzelle in der Lausitz, Frankfurt a. O. und stellenbei Oderberg, in Posen im Weichsel- und Warthethale, bei tz; in Westpreusen nur im Weichselgebiete bei Thorn, Kulm, iz, Graudenz, Marienwerder, Mewe, Montauer Spitze, Marien-Wengern an der Nogat und bei Danzig am Weichseldamme. — Landshut, Moos bei Plattling). Juni. Juli. Euphorbia lucida K. H. 0,30—1,00.

. agrarius Kl. u. Gcke (Euphorbia agraria MB.) ist hin und

· verschleppt.

astarde: T. Cyparissias + Esula, T. Cyparissias + lucidus, ula + lucidus, T. Esula + palustris.

c) Samen runzelig, knotig oder grubig; Blätter zerstreut.

1. Blätter gestielt, verkehrt-eiförmig oder rundlich.

† 1906. T. Peplus Gaertner, Garten - W. Vorblätter nig; Kapsel am Rücken mit 2 schwachgeflügelten Kielen; Aste paltigen Trugdolde wiederholt 2spaltig. © Gemüsefelder, Gartengemein. Juli—Oktober. Euphorbia Peplus L. H. 0,10—0,25.

2. Blätter sitzend, lanzettlich oder linealisch.

\* Vorblätter nierenformig, quer breiter.

907. T. segetalis Kl. u. Gcke., Saat-W. Blätter bläulichgrün, isch, zugespitzt, stachelspitzig; Äste der 5strahligen Trugdolde rholt 2spaltig. ③ Selten eingeschleppt. Juni. Juli. Euphorbia talis L. H. bis 0,30.

\*\* Vorblätter so lang oder länger als breit.

† 1908. T. falcatus Kl. u. Geke., sichelförmige W. Blätter ttlich, am Grunde verschmälert, spitz oder zugespitzt, untere lförmig; Vorblätter schief-rauten-eiförmig, stachelspitzig; seln glatt; Äste der 3strahligen Trugdolde wiederholt 2spaltig. nter der Saat, selten und oft unbeständig. Rheinfläche von Speyer Mainz bis Neuwied stellenweise, bei Kreuznach, in Thüringen Weimar, Frankenhausen, Bibra, zwischen der Grammmühle und illenburg unweit Weißensee; in Böhmen bei Teplitz, Bilin, Lobositz, meritz, Raudnitz, Podiebrad, selten bei Prag; in Schlesien bei eln. Bd. (Schaffhausen; Rohrhof bei Schwetzingen). Juli bis ber. Euphorbia falcata L. H. 0,08-0,20.

\* † 1909. T. exiguus Moench, kleine W. Blätter linealisch; blätter aus herzförmigem Grunde linealisch, spitz, sonst w. v. ehmige Äcker, Brachen, meist häufig. Juni—Oktbr. Euphorbia

gua L. H. 0,08-0,20.

d) Samen runzlig; Blätter kreuzweis-gegenständig, sitzend.

1910. T. Láthyris Scopoli, kreuzblättrige W. Blätter länglichalisch; Kapseln runzlig. . In Südeuropa einheimisch, bei uns

nur in Gärten und verwildert. Juni. Juli. Euphorbia Lathyris L. H. 0.60-1.00.

Anisophyllum humifusum Kl. u. Gcke. (Euphorbia hum. Willd.) ist hin und wieder verschleppt und eingebürgert (am meisten in Botanischen Gärten).

 Gruppe. Acalypheen Bartling. Blüten 1- oder 2häusig, nicht in eine Hülle eingeschlossen, in geknäuelten Ähren oder in Trauben. Kelch ohne drüsige Anhängsel.

530. Mercuriális Tourn., Bingelkraut (XXII, 8. Nr. 688).

a) Stengel einfach, stielrund.

\* † 1911. M. perennis L., ausdauerndes B. Blätter gestielt, eiförmig-länglich; weibliche Blüten langgestielt. 24 Laubwälder, besonders gebirgiger Gegenden, häufig. April. Mai. H. 0,15—0,30.



1913. Mercurialis annua.

a Blütenähre der männlichen Pflanze; b männliche Blüte; c weibliche Pflanze; d weibliche Blüte; s Fruchtknöpfe.



1914. Callitriche stagnalis.

 $a\,a$  Laubblätter; b männliche, c weibliche Blüte; d Frucht, bei s querdurchschnitten.

1912. M. ovata Sternberg u. Hoppe, eiförmiges B. Blätter sitzend oder sehr kurz gestielt, eiförmig; sonst wie vor. 24 Nur in Brn. auf steinigen Bergen unter Gebüsch bei Regensburg. April. Mai.

b) Stengel ästig, vierkantig.

\* † 1913. M. annua L., einjähriges B. Blätter ei-lanzettförmig; weibliche Blüten fast süzend. 

Bebaute Orte, Schutt, zerstreut, weit häufiger in Gärten als Unkraut. Juni—Herbst. H. 0,25—0,50.

#### Familie. CALLITRICHACEEN Link, Wassersterngewächse (Nr. 81).

Callitriche L., Wasserstern (XXI, 1, od. I, 1. Nr. 636).

ter am Grunde verschmälert oder linealisch, die obersten meist zu einer Rosette gehäuft.

† 1914. C. stagnalis Scopoli, Teich-W. Griffel bleibend, aufoder abstehend; Frucht susammengedrückt-kreisrund, mit breitg-gekielten Kanten. 24 Bäche, Gräben, Pfützen, meist häufig. Oktor. C. cophocarpa Sendtner. Stengel 0,05-0,25 lang. lätter sind bei der Hauptform sämtlich rundlich-verkehrt-eiförmig spatelförmig, die Abart b) platycarpa Kuetzing (als Art) hat en linealische untere und verkehrt-eiförmige obere Blätter.

de obtusangula Le Gall (Frucht groß, länger als breit, auf Rücken sehr wenig gewölbt, mit seichter Längsfurche und abge-

ten Kanten) wurde irrtümlich bei Bremen angegeben.

† 1915. C. vernalis Kuetzing, Frühlings-W. Untere Blätter isch, obere verkehrt-eiförmig; Deckblätter etwas gebogen; Griffel cht oder abstehend, meist vor der Fruchtreife abfallend; Kanten rucht sehr schmal spitz-gekielt. 24 Wie vorige und die folgende. Oktober. C. verna L. umfast außer dieser auch die vorige folgende. C. minima Hoppe (C. caespitosa Schultz) ist kleine Landform mit oft sämtlich breit-linealischen Blättern, häufig ichten Waldwegen auch größer und einjährig. C. stellata Hoppe Wasserform mit ovalen, weniger ausgerandeten oberen Blättern. itermedia Hoppe eine Wasserform mit deutlichen ausgerandeten ern. C. angustifolia Hoppe eine Wasserform mit sämtlich dischen Blättern.

\* † 1916. C. hamulata Kuetzing, hakenförmiger W. Decker kreis-sichelförmig, an der Spitze hakenförmig; Griffel sehr, zurückgekrümmt, bald verschwindend; Frucht querbreiter, mit vachen, sehr schmal geflügelten Kanten. 24 Wie vor. Juli—Sept.

lätter sämtlich linealisch, am Grunde etwas breiter, an der Spitze ausgeschnitten; obere Blätter nie zu einer Rosette gehäuft.

1917. C. autumnalis L., Herbst-W. Kanten der Frucht flügeligelt. 4 Stehende und langsam fließende Gewässer, stets unter dem sser, am häufigsten im nördlichen Gebiete. In Hannover auf dem anoher Moor, zwischen Müden und Ülzen, Lüneburg, Moisburg bei de, in Ostfriesland bei Norden(?), Heseler Kämpe, bei Hamburg in der e bei Reinbeck, bei der Aumühle und bei Bergedorf, häufiger in den idseen in Holstein, Schleswig, Lauenburg und Mecklenburg (Rostock, Mechower See, bei Strehlitz am Wege nach Kalkhorst, bei Eichst am Rande des Teiches hinter dem Hofgarten und bei Neubrandeng in Gräben am Kuhdamme), Usedom, Stettin, Swinemunde; im kersee bei Prenzlau, bei Stralsund, Ruppin, Beeskow, bei Brandeng und bei Tornow, Baumgartenbrück und Werder unweit Potsdam, der Provinz Westpreußen in der Nähe von Berent in vielen Seen, ner bei Karthaus, Danzig, Dt. Krone, in Ostpreußen bei Ortelsburg, lenstein und Königsberg. — Brn. (kleiner Arbersee im bayerischen alde). Juli-Okthr. C. decussata Link, C. virens Goldbach, truncata Auct., nicht Gussone.

Digitized by Google

#### 90. Familie. CERATOPHYLLACEEN Gray, Igellockgewächse (Nr. 94).

## 532. Ceratophyllum L., Igellock (XXI, 5. Nr. 665).

a) Blätter 8mal gabelspaltig, in 5-8 borstenförmige Zipfel geteilt.

\* + 1918. C. submersum L., glatter I. Früchte eiförmig, flügellos, am Grunde ohne Dornen, an der Spitze mit einem Dorn, welcher mehrmal kürzer ist als die Frucht. 2 Stehende Gewässer, sehr zerstrent oder vielleicht übersehen. Saarbrücken, Aachen, Koburg, Arn-



536

1919. Ceratophyllum demersum.

a links männliche, rechts weibliche Blüte; c letztere nach der Blütezeit; b reifes Früchtchen, bei d längsdurchschnitten.

stadt, Weimar (Vollersroda), Jena, Leipzig, Halle a. S., Dessau im Kühnauer See, im Pechauer See bei Magdeburg häufig, Berlin, Nauen, in Bollersdorf bei Wrietzen, Angermunde, Frankfurt a. O., Breslau, Kottwitz bei Ohlau, Brieg, Oldenburg, Holstein, Neustrelitz, Koperow auf Wollin, Usedom, Gingst und Greifswald, Czarnikau, Inowrazlaw, in Westpreußen bei Dt. Krone, Konitz, Graudenz und Briesen, in Ostpreußen im Pluttwinnener Waldteich bei Königsberg; in Nordböhmen besonders im Elbgebiete. - E. Bd. Brn. Juli. August. C. muticum Cham. u. Schldl. Blätter lebhaftgrün, mit braunroten Zweigspitzen, trägt wie die folgenden selten Früchte. b) Blätter gabelspaltig, in 2-4 linealische

Zipfel geteilt.

+ + 1919. C. demersum L., rauher I. Früchte eiförmig, flügellos, 3dornig, 2 zurückgekrümmte Dornen am Grunde. der endständige so lang oder länger als die Frucht. 4 Teiche, Gräben, nicht selten. Juli. August. C. oxyacanthum Cham. u. Schldl. Blätter dunkelgrün. Bisweilen sind die beiden grundständigen Dornen der Frucht zu kurzen Höckerchen verkürzt: C. api-

culatum Cham. u. Schldl. (als Art), oder die Früchte beiderseits zwischen den Dornen geflügelt: C. platyacanthum Cham. u. Schldl. (als Art).

#### 91. Fam. URTICACEEN Endlicher, Nesselgewächse (Nr. 85).

533. Urtíca Tourn., Nessel (XXI, 4. Nr. 654).

1920. U. pilulífera L., pillentragende N. Blätter eiförmig, zugespitzt, eingeschnitten-gesägt; weibliche Ahren kugelig, gestielt. O Alte Mauern, Schutt, aus Südeuropa stammend, jetzt an wenigen Orten eingebürgert. Schloss Mannsfeld, am Schlossberge in Quedlinhurg, um Ellrich am Unterharze, im Dorfe Windehausen und bei

Digitized by GOOGLE

gen und Rudolstadt in Thüringen, außerdem sehr unbeständig. Oktober. H. 0,80—0,60. Ändert mit ganzrandigen Blättern ab odartii L.), so bei Schnepfenthal in Thüringen.

† 1921. U. urens L., Brenn-N. Blätter eiförmig, spitz, einitten-gezähnt; Rispe kürzer als der Blattstiel; Blüten einhäusig. bauter Boden, Schutt, gemein. Juli—September. H. 0,30—0,60. † 1922. U. dioies L., zweihäusige N. Blätter länglich-herzt, zugespitzt, grobgesägt; Rispe länger als der Blattstiel; Blüten äusig. 2 Zäune, unbebaute Orte, Wälder, gemein. Juli—Septbr.



1922. Urtica dioica.
nnliche Blüte; b weibliche Blüte; rucht, bei d längsdurchschnitten.



1923. Parietaria officinalis.

a zweigeschiechtige Blüte; b weibliche
Blüte; c Fruchtknoten und Griffel, gesondert; d Frucht, von der Blütenhülle
umschlossen; e dieselbe frei (Same).

),30—1,25. Ändert ab: b) microphylla Hausmann. Stengel sam-kurzhaarig; Blätter klein, lanzettlich, ausser sparsamen Brennen ganz kahl, so bei Görlitz und Breslau, im Erzgebirge (Launitz), ubinermis Uechtritz. Meist ganz ohne Brennhaare; Blätter, inders die oberen, schmäler und am Grunde weniger deutlich herzig, so bei Breslau, an der Oder bei Sathen, Potsdam, Weimar u. a. O.

#### 534. Parietária Tourn., Glaskraut (IV, 1. Nr. 100).

1923. P. officinalis L., gebräuchliches G. Stengel aufrecht, 'ach; Blätter gestielt, länglich-eiförmig, am Grunde und der Spitze espitzt, ganzrandig, durchscheinend-punktiert, kurzhaarig; Blütenle glockenförmig, an den Staubgefäsblüten so lang als die Staub-

gefüse. 21 Mauern, Zäune, Schutt, zerstreut, aber jedenfalls nur verwildert und jetzt eingebürgert; in Westpreußen nur bei Thorn, am Schlosse bei Marienburg und in Gärten bei Danzig (Oliva). Juli bis Oktober. P. erecta M. u. K. H. 0,30—1,00. Die Staubgefäße sind anfangs einwärtsgekrümmt, springen aber bei schwacher Berührung der Blütenhülle elastisch hervor.

\* 1924. P. ramifiera Moench, ausgebreitetes G. Stengel ausgebreitet, ästig; Blätter eiförmig; die mit Staubgefäsen versehenen Blütenhüllen zuletzt verlängert, doppelt so lang als die Staubfäden; sonst wie vor. 4 Mauerritzen, stellenweise. Häufig im Rheinthale,



1925. Cannabis sativa.
a männlicher Blütensproß; b männliche
Blüte; c weiblicher Blütensproß; d weibliche Blüte; e Frucht (Nuß); f Same,
bei g längsdurchschnitten.



1926. Humulus Lupulus.

a mannlicher Blütensproß; b weiblicher
Blütensproß; davon c ein Blütenkätzchen,
d ein Paar weiblicher Blüten; c Fruchtkätzchen; f Schlauchfrucht,

von Mainz bis Wesel, ebenso im Moselthale, in Hessen im Falkensteiner Walde bei Niedenstein, in Westfalen in Dorsten und Recklinghausen, Stadtmauern von Münden und Göttingen, Meißen. — L. (Metz, Saarburg). E. u. Bd. (Rheinebene; im Neckarthal bei Heidelberg, Hirschhorn, Neckarzimmern). W. Brn. (Passau). Mai — Oktober. P. diffusa M. u. K., P. judaica Hoffmann. H. bis 0,30.

92. Fam. CANNABACEEN Endlicher, Hanfgewächse (Nr. 86).

535. Cánnabis Tourn., Hanf (XXII, 5. Nr. 683).

1925. C. sativa L., gemeiner H. Blätter gefingert, gestielt, Blättehen schmal-lanzettlich, spitzgesägt; Blüten zweihäusig.  $\odot$ 

Digitized by GOOGLE

umulus Nr. 684. — Morus Nr. 655. — Ulmus Nr. 173. 539

ıt aus Indien, jetzt nicht selten im großen gebaut und häufig dert. Juli. August. H. 0,30—1,50. OBS. fructus Cannabis.

536. Húmulus L., Hopfen (XXII, 5. Nr. 684).

† 1926. H. Lúpulus L., gemeiner H. Stengel windend; r 3—5lappig, am Grunde herzförmig, grobgesägt; Blüten 2häusig. une, Hecken, Ufer, nicht selten, auch im großen gebaut. Juli. st. H. bis 5,00. OBS. glandulae et strobili Lupuli.

Familie. MORACEEN Endlicher, Maulbeerengewächse (Nr. 87).

537. Morus Tourn., Maulbeere (XXI, 4. Nr. 655).

1927. M. alba L., weiße M. Blätter herz-eiförmig, am Grunde eich, ungeteilt oder lappig, gesägt; weibliche Kätzchen etwa so als der Blütenstiel; Blütenhülle

als der Blütenstiel; Blütenhülle Rande kahl; Narben kahl, met en Papillen. fi Stammt aus n, jetzt häufig angepflanzt. Mai. ht weiß. H. 7,00—13,00.

1928. M. nigra L., schwarze Weibliche Kätzchen fast sitzend; ben nebst dem Rande der Blütene rauhhaarig; sonst w. v. hnmt aus Asien, jetzt bisweilen epflanzt. Mai. Frucht schwarz. 7,00—13,00.

Fam. ULMACEEN Mirbel, Rüstergewächse (Nr. 88).

8. Ulmus L., Ulme, Rüster (V, 2. Nr. 173).

\*†1929. U. campestris L., Feld-Blättchen eiförmig, kurzzugeitzt, doppelt-gesägt, am Grunde gleich, oberseits rauh, unterseits ichaarig oder kahl; Blüten fast zend, 4—5männig; Früchte verhrt-eiförmig oder fast kreisrund, der Spitze geteilt, kahl; Griffelmal kaum so lang als der Same. In Wäldern und Dörfern häufig.

ärz. April. H. 10,00-30,00. OBS. cortex Ulmi interior. Ändert b. b) suberosa Ehrhart (als Art). (U. carpinifolia Lindley): inde der Äste korkartig-ästig-geflügelt.

† 1930. U. montana Withering, Berg-U. Blätter verkehrtiförmig oder breit-eiförmig, langzugespitzt, am Grunde breitgeöhrt; slüten 5-8männig; Griffelkanal doppelt so lang als der Same, sonst



1927. Morus alba.

a männliche Blütenkätzchen; b männliche Blüte: c weibliche Blütenkätzchen; d weibliche Blüte, bei e längsdurch-

schnitten; f Sammelfrucht.

w. v. b Wälder, Anlagen, stellenweise. März. April. Früher als

vorige; Blätter größer als an vor. H. 10,00-30,00.

\* † 1931. U. effusa Willd., langgestielte U. Blüten gestielt, hängend; Früchte am Rande zottig-gewimpert; sonst w. v. † In Wäldern, zerstreut oder angepflanzt. März. April. U. pedunculata Fougeroux, U. ciliata Ehrhart. H. bis 30,00.



1929. Ulmus campestris.

a Blüte; b dieselbe längsdurchschnitten;
c Flügelfrucht.



1932. Platanus occidentalis.

a männliches, b weibliches Blütchen;
c Früchtchen, längsdurchschnitten.

95. Familie. PLATANACEEN Lestib., Platanengewächse (Nr. 97).

539. Plátanus Tourn., Platane (XXI, 5. Nr. 672).

1932. P. occidentalis L., abendländische P. Baum mit ziemlich aufrechten Zweigen; Borke mit kleinen Schuppen sich ablösend; Blätter 5winkelig, sehr seicht gelappt und buchtig-gezähnt. † Aus Nordamerika stammend, im Gebiete hin und wieder angepflanzt. Mai. H. 10,00—20,00.

1933. P. orientalis L., morgenländische P. Baum mit ausgebreiteten Zweigen; Borke in großen Platten sich ablösend; Blätter tief-handförmig-blappig, buchtig. † Von Italien bis zum Himalaja einheimisch, im Gebiete bisweilen angepflanzt. Mai. Ändert ab: b) acerifolia Aiton. Blätter am Grunde herzförmig oder gestutzt, nicht keilförmig am Blattstiel herablaufend und weniger tief gelappt (P. acerifolia Willd.), so häufiger als die Hauptform. H. 10,00—20,00.

ım. JUGLANDACEEN DC., Wallnussgewächse (Nr. 96).

540. Juglans L., Wallnus (XXI, 5. Nr. 659).

34. J. regia L., gemeine W. Blätter unpaarig-gefiedert, mit 9 ovalen, etwas gesägten Blättchen; Blüten Ihäusig; Früchte g. ħ Stammt aus Nord-Griechenland und Vorderasien, jetzt angepflanzt. Mai. OFF. folia Juglandis. H. 10,00—25,00.



1934. Juglans regia.

iannliche Blüten; bb weibliche Blüten,
c eine solche längsdurchschnitten,
us, deren halbe Schale entfernt
rden; e Nuís, längsdurchschnitten.



1935. Fagus silvatica. a mānnliches Blūtenkātzchen; b mānnliches Blūte; c weibliches Blūten; d Frucht; e Same (Buchecker).

Familie. CUPULIFEREN Richard, Näpfchenfrüchtler (Nr. 98).

541. Fagus Tourn., Buche (XXI, 5. Nr. 666).

\*†1935. F. silvatica L., Rot-B. Blätter kahl, eiförmig, untlich-gezähnt, glänzend, am Rande zottig-gewimpert; Blüten Ihäusig. Große Waldungen bildend oder mit Nadelholz vermischt, bis gegen 10 m hinaufsteigend, im größten Teile Ostpreußens fehlend. April. i. H. 25,00—33,00. Ändert mit rotbraunen Blättern (Blutbuche); so nicht selten angepflanzt, wild nur in der Hainleite bei ndershausen.

542. Castánea Tourn., Kastanie (XXI, 5. Nr. 667).

1936. C. sativa Miller (1768), essbare K. Blatter länglich-lanttlich, zugespitzt, stachelspitzig-gesägt, kahl oder unterseits behaart. Hin und wieder angepflanzt, im Nahe-, Saar- und Moselthale an-

geblich auch wild. Juni. C. vulgaris Lmk. (1783), C. vesca Gaertner (1788), Fagus Castanea L. H. 17,00-35,00.

543. Quercus L., Eiche (XXI, 5. Nr. 668).

\* + 1937. Q. Robur L. spec. plant., Stiel- oder Sommer-E. Blätter kurzgestielt, länglich-verkehrt-eiförmig, tief-buchtig, am Grunde geöhrt, beiderseits meist ganz kahl; Früchte gestielt; Näpichen kahl; Knospen rundlich. ħ Allein oder mit anderen Laubhölzern Waldungen bildend. Mai; etwas früher blühend als die folg. Q. pedunculata Ehrhart. OFF. cortex Quercus. H. bis über 40.00.



1936. Castanea sativa. a männliche Blüte; b weiblicher Blütenbüschel, längsdurchschnitten; d Frucht mit 8 Nüßchen.



1937. Quercus Robur. a Teil einer männlichen Blütenähre; b weibliche Blüte, bei c längsdurchschnitten; d Frucht (Eichel) mit ihrem Becher.

\* + 1938. Q. sessiliflora Smith, Trauben-, Stein- oder Winter-E. Blätter langgestielt, länglich-verkehrt-eiformig, tief-buchtig, am Grunde schwach ausgerandet oder in den Blattstiel vorgezogen, auf der Unterseite anfangs weichhaarig, später mit kurzen, straff anliegenden Härchen bedeckt; Früchte sitzend; Näpfchen kahl; Knospen eifermig. 5 Wie vorige. Mai. R. Robur var. b. L. H. bis 40,00.
1939. Q. pubescens Willd., weichhaarige E. Blätter lang-

gestielt, verkehrt-eiförmig, tief-buchtig, unten weichhaarig; die jungen Zweige, die eiförmigen Knospen und Näpfchen filzig. 5 Bisher nur an Kalkbergen an einer Stelle bei Jena am Kunitzberge am Abhange nach Lasan zu, mehre Sträucher, häufiger in Böhmen bei Junzbunzlau, Karlstein und Prag, und ebenso im E. (z. B. Barr, Oberehnheim). **Bd.** (Isteiner Klotz, Kaiserstuhl u. a. O.). Mai. H. 3,00-20,00.

Bastard: Q. Robur + sessiliflora. Q. Cerris L. mit buchtig-gezähnten bis fiederteiligen Blättern ist nur selten angepflanzt.

#### Pamilie. BETULACEEN Richard, Birken (Nr. 99).

ope. Carpineen Doell. Männliche Blüten ohne Blütenhülle, Staubol bis zum Grunde geteilt, Staubbeutelhälften an der Spitze mit einem büschel.

44. Córylus Tourn., Hasel (XXI, 5. Nr. 669). † 1940. C. Avellána L., Haselnus. Blätter rundlich-herz-, zugespitzt; Fruchthüllen glockenförmig, offen, an der Spitze abstehend, zerschlitzt, etwa so lang als die Frucht. 5 Wälder, ch, häufig. Februar. März. H. 2,00—4,00. Ändert ab: indulosa Shuttleworth (als Art), Augustnus. Grund der



1940. Corylus Avellana.
htppchen und Staubgefäße vom männm Kätzchen; b Staubgefäße; c weibBlüte, längsdurchschnitten; d Frucht
s), von der Hülle umgeben, bei e gesondert.



1941. Carpinus Betulus.
Am Zweige ein männliches (unteres)
Blütenkätzchen, links eine Schuppe desselben mit Staubgefäßen, darüber 2 Staubkölbehen. Endkätzchen weiblich, darunter ein Paar weiblicher Blüten und eine
Blüte gesondert. Obenlinks die Flügelfrucht.

ichthülle reichdrüsig; Blätter heller, wolliger; Früchte mehr kugelig, im zusammengedrückt, so in **Bd.**, z. B. Lörrach, Isteiner Klotz, eiburger Schlofsberg.

C. tubulosa Willd. (C. maxima Miller?), Lambertnuss, Fruchtllen röhrenförmig, oberwärts verengert, meist doppelt so lang als Frucht, sonst w. v., stammt aus Südeuropa, ist hin und wieder in irten, sehr selten auch in Wäldern angepflanzt.

# 545. Carpinus Tourn., Hain- und Weissbuche (XXI, 5. Nr. 670).

\* † 1941. C. Bétulus L., gemeine H. Blätter eiformig, zuspitzt, faltig, doppelt-gesägt; Deckschuppen der Fruchtkätzcher

Steilig. 5 In Laubwäldern einzeln oder vorherrschend. April. Mai. H. 7,00—14,00. Ändert oft an einem und demselben Baume mit mehr oder weniger tief eingeschnittenen Blättern ab.

Gruppe. Betuleen Doell. Männliche Blüten mit einer Blütenhülle; Staubbeutel ohne Haarbüschel.

#### 546. Bétula Tourn., Birke (XXI, 5. Nr. 671).

A. Blätter spitz, unterseits mit Harzdrüsen und meist undeutlich-netzadrig; Fruchtflügel so breit oder breiter als die Nuss.

\* † 1942. B. verrucosa Ehrhart, warzige B. Baum, seltener Strauch mit meist kahlen Zweigen, Rinde weiß, quer abblätternd;



1942. Betula verrucosa.

a Rückseite; b Vorderseite einer Schuppe vom männlichen Kätzchen; c Schuppe mit 3 weiblichen Büten vom weiblichen Kätzchen Q; d Flügelfrucht.

Blätter rautenformig-Seckig, mit spitzlichen Seitenecken, langzugespitzt, doppelt-gesägt, kahl; Fruchtkätzchen wie die männlichen hängend, walzlich, ziemlich dick, mit etwas abstehenden Schuppenspitzen; Flügel 2-3mal so breit als die elliptische Nuss. 5 Auf trockenem Boden in Laub- und Nadelwäldern eingesprengt oder eigene kleinere Bestände bildend, häufig. April. Mai. B. alba L. z. T., B. pendula Roth (ältere Bäume mit hängenden Zweigen). H. 3,00-20,00.

\*†1943. B. pubescens Ehrhart, weichhaarige B. Strauch, seltener Baum mit meist behaarten jungen Zweigen, Rinde weiße und quer abblätternd oder braungrau und weiße-gefleckt, nicht abblätternd; Blätter eiformig bis rauten-eiformig mit abgerundeten Seitenecken, kurzzugespitzt, grobund meist doppelt-gesägt, anfänglich weichhaarig, später oberseits meist kahl, aber unterseits in den

Aderwinkeln bleibend bärtig; Fruchtkätzchen aufrecht oder zuletzt gleich den männlichen Kätzchen hängend, walzlich; Schuppen

weichhaarig mit meist wagerechten und eckigen Seiten- und wenig längerem Mittellappen; Flügel etwas breiter bis 2mal so breit als die verkehrt-eisörmige Nuss. 5 Moorbrüche, sumpfige und torfige Stellen in Wäldern, seltener auf trockenem Boden, viel seltener als vor. April. Mai. B. alba L. z. größern T. H. 2,00—15,00. Ändert ab: b) odorata Bechstein (als Art). Blätter am Grunde abgerundet bis herzförmig, unter der Mitte am breitesten, bleibend behaart. c) carpatica W. u. K. (als Art, B. glutinosa Auct., nicht Wallroth). Baum mit brauner Rinde; Blätter am Grunde breit-keilförmig, rautenförmig, etwa

VIitte am breitesten, zuletzt kahl und nur in den Aderwinkeln end bärtig.

ter stumpf, unterseits mit deutlicher hervortretendem Adernetze; Fruchtflügel viel schmäler als die Nuß.

humilis Schrank, niedrige B. Blätter rundlicht, spitzgekerbt; Fruchtkätzchen wie die männlichen aufrecht, rz gestielt. Schuppen fingerig-Sspaltig, mit länglichen, auseinhenden Zipfeln, Flügel halb so breit als die Nuss. ħ Torfin Norddeutschland, zerstreut; in Bd. (bei Pfullendorf, Pfohren, en). W. (Langenauer Ried, Federsee, Schussenried und Kloster Nurzacher und Dietmannser Ried). Brn. (Hochebene und Alpen). Mai. B. fruticosa der Autoren, nicht Pallas. H. 0,60-1,25. B. nana L., Zwerg-B. Blätter rundlich, breiter als

oder kreisrundlich, stumpfgekerbt; Fruchtkätzchen mit un-

en oder Sspaltigen Schuppen; mehrmals schmäler als die sonst w. v. 5 Torfbrüche. oden, selten. In Schlesien auf erwiese und den Seefeldern an ohen Mense (angepflanzt auf Heuscheuer); im böhmischen birge zwischen Gottesgabe und ichtelberge; Brocken; in Ostsen bei Osterode und in Westsen bei Kisin (in neuerer Zeit wiedergefunden); im südlichen te nur in Oberbayern. Mai, hen vor den Blättern kommend. um 0.30-0.60.

Bastarde: B. humilis + pube-, B. pubescens + verrucosa ybrida Bechstein, B. glutinosa roth, B. dubia Wenderoth, mbigua Hampe, B. davurica

... nicht Pallas).

#### 547. Alnus Tourn., e, Eller (XXI, 4. Nr. 656). elch der männlichen Blüten meist

3blättrig; Nufs geflügelt. 1946. A. viridis DC., grüne Blätter eiförmig, spitz, doppeltgt, gleichfarbig, kahl, nur unterauf den Adern kurzhaarig. 5 ere Gebirge. **Bd.** (Bodensee-

end, Baar, Schwarzwald). Brn. (Alpen und Hochebene), sonstabislen verschleppt und scheinbar wild. Mai. Juni. Alnaster viri-Spach, Betula Alnobetula Ehrhart, B. ovata Schrank, viridis Chaix, B. alpina Borkh. H. 2,50-4,00.

Kelch der männlichen Blüte 4spaltig; Nuß ungeflügelt.

\* † 1947. A. glutinosa Gaertner, Schwarz-E. Blätter rundlich, r stumpf, ungleichgesägt, kahl, nur unterseits in den Aderwinkeln Garcke, Flora. 17. Aufl.



1947. Alnus glutinosa. a ein junges, b blühendes männliches Kätzchen; c. d männliche Blütenschuppen, e männliches Blütchen. f weibliches Kätz-chen; g weibliche Blütenschuppe; h unreifer, i reifer Fruchtzapfen; k Samenschuppe; l Same, bei m längsdurchschn.

bärtig, mit 7, seltener 8 Seitennerven; Kätzchenschuppen anliegend. 5 Feuchte Wälder der Ebene, Ufer, Sümpfe, gemein. Februar. März. Betula Alnus var. a. glutinosa L. Ändert mit eingeschnittenen und fiederspaltigen Blättern ab. H. 4,00—25,00.

- \*†1948. A. incana DC., Grau- oder Weißerle. Blätter eiförmig, spitz, scharf-doppelt-gesägt, unterseits grau und weichhaarig oder fast filzig, mit 8—10 Seitennerven; Kätzchenschuppen eingedrückt. 5 Sumpfige Flußufer, feuchte Gebirgsstellen, sehr zerstreut. Nordböhmen, Schlesien, Posen, Pommern, West- und Ostpreußen, Brocken, Rhöngebirge, Mittel- und Niederrhein, Main-, Nahe-, Lahn- und Moselgebiet, Westfalen, bei Kassel im Habichtswalde vielleicht früher angepflanzt, wie im Walde bei Lohra in Thüringen, an der Sieg bei Bonn und an vielen anderen Orten; im südlichen Gebiete auf Hochgebirgen und mit den Flüssen herabkommend, besonders im Rheinthale und mit der Iller u. a. bis zur Donau gehend. Februar—April. H. 4,00—25,00.
- 1949. A. serrulata Willd., Haselerle. Blätter rundlich-eiförmig oder verkehrt-eiförmig, spitzlich, feingesägt, unterseits fast rostfarbigfilzig; Kätzchen der männlichen Blüten sehr lang. Fruchtkätzchen gestielt, Schuppen abwechselnd abstehend und eingedrückt. ħ Stammt aus Nordamerika, jetzt an feuchten Waldstellen vielfach angepflanzt, verwildert und eingebürgert. März. April. A. au tumnalis Hartig. H. 3,00-15,00.

Bastarde: A. glutinosa + incana (A. pubescens Tausch, A. badensis Lang), A. glutinosa + serrulata.

## 99. Fam. SALICACEEN Richard, Weidengewächse (Nr. 100).

### 548. Salix Tourn., Weide (XXII, 2. Nr. 677).

- A. Bruchweiden. Kätzchen auf seitlichen beblätterten Zweigen endständig; Kätzchenschuppen einfarbig, gelbgrün, vor der Fruchtreife abfallend.
- † 1950. S. pentandra L., fünfmännige W. Blätter eiförmigelliptisch, zugespitzt, fein- und dichtgesägt, ganz kahl; Nebenblätter eiförmig, gerade; Blattstiele oberwärts vieldrüsig; fünf bis zehn Staubgefäße in jeder Blüte; Kapseln ei-lanzettlich, kahl, kurzgestielt, Stielchen doppelt so lang als die Drüse. ħ Feuchte Wälder, Moorund Torfgegenden, zerstreut, fehlt in der Rheinprovinz. Mai. Juni. Blätter lorbeerartig. H. 1,25—12,00, selten als Zwergform nur 0,15. OBS. cortex Salicis.
- \* † 1951. S. fragilis L., Bruch-W. Blätter lanzettlich, langzugespitzt, kahl, mit einwärtsgebogenen Sägezähnen; Nebenblätter halbherzförmig; Blüte zweimännig; Kapsel ei-lanzettlich, kahl, gestielt, Stielchen 3—5mal so lang als die Drüse. † Ufer, Wege, Dörfer, gemein. April. Mai. Hoher Baum. OBS. cortex Salicis.
- \* † 1952. S. alba L., Silber-W. Blätter lanzettlich, zugespitzt, kleingesägt, beiderseits seidenhaarig; Nebenblätter lanzettlich; Blüten zweimännig; Kapseln aus eiförmigem Grunde verschmälert, stumpf, kahl, Stielchen kaum so lang als die kurze Drüse. 5 Wie vor. Ändert ab: b) vitéllina L. (als Art). Ästchen dottergelb oder lebhaft-mennigrot.

Mandelweiden. Kätzchenschuppen bleibend: sonst wie vorige.

S. amygdálina L. (erweitert), mandelblättrige W. lanzettlich oder länglich, spitz, gesägt, anfangs seidenhaarig, kahl: Nebenblätter halbherzförmig; Blüten dreimännig; enschuppen an der Spitze kahl; Kapseln kahl, gestielt, Stiel-- oder 3mal so lang als die Drüse. ħ Fluss- und Bachufer, gemein. April. Mai. Ändert ab: a) discolor Koch (S. lalina L.). Blätter unterseits bläulichgrün, und b) con-Koch (S. triandra L.). Blätter unterseits grasgrün.

54. S. babylonica L., Trauer-W., Napoleon's-W. Blätter sch-lanzettlich, langzugespitzt, scharfgesägt, kahl, meergrün; lätter schräg-lanzettlich, zu-

t. zwrückgekrümmt: Kapsel elförmig, kahl, sitzend; Honigüber den Grund des Fruchts hinaufreichend. ħ Aus dem stammend, jetzt in Planauf Begräbnisplätzen angepflanzt, aber nur der che Baum. April. Mai. Durch ngenden Zweige ausgezeichnet.

himmelweiden. Kätzchen seitsitzend; Kätzchenschuppen an pitze gefärbt; Staubfäden frei; beutel nach dem Verblühen gelb: innere Rinde gelblich.

† 1955. S. daphnoides Villars, rhalsblättrige W. Blätter lich - lanzettlich, zugespitzt, ggesägt, kahl, die jüngeren den jungen Ästchen zottig; nblätter halbherzförmig; Kapei-kegelförmig, kahl, sitzend; en länglich. 5 Sandige Fluss-Seestrand, selten. In der Rheininz an der Sauer am Weilerbach Echternach, in Schlesien an der und Mora bei Troppau, in Pascheken und um Nakel bei



1953. Salix amygdalina. a Blütchen vom männlichen, b eins vom weiblichen Katzchen.

eln, bei Kassel am Fußwege ı Waldau, am Ostseestrande von Memel bis Pommern, außerdem eilen angepflanzt, auch im E. und in Bd. in den Rheinwäldern und len bayerischen Alpen und der Hochebene verbreitet. il. Durch die bereiften Zweige sehr ausgezeichnet. Ändert mit nalen Blättern und dünnen Kätzchen ab: S. pomeranica Willd. Art), so namentlich an der Ostsee, und b) acutifolia Willd. Art, S. pruinosa Wendland). Blätter linealisch-lanzettlich, langespitzt, gesägt und nebst den jungeren Ästen kahl; Nebenblätter zettlich, zugespitzt; so nur angepflanzt. c) pulchra Wimmer. tter eilänglich, zugespitzt, am Grunde abgerundet, niemals keilnig, am Rande gleichmässig feingesägt; Blattstiel rot oder rotbraun; ichs steif-aufrecht. Wahrscheinlich eigene Art. Digitized by GOGLE

D. Purpurweiden. Staubfäden bis zur Spitze oder zur Hälfte zusammengewachsen; Staubbeutel rot, nach dem Verstäuben meist schwarz; sonst wie C.

\*†1956. S. purpurea L., Purpur-W. Blätter lanzettlich, zugespitzt, nach vorne etwas breiter, scharfgesägt, kahl, flach; Blüten durch zusammengewachsene Staubfäden einmännig; Kapseln eiförmig, stumpf, sitzend, filzig; Narben eiförmig. † Ufer, feuchte Orte, meist nicht selten. März. April. Ändert ab: b) Lambertiana Smith (als Art). Kätzchen noch einmal so dick; Blätter größer, breiter. c) Helix L. (als Art). Äste aufrecht, wenig abstehend; Blätter länger und wenn größetenteils gegenständig:



1957. Salix viminalis.

a Blätchen vom männlichen, b eins vom weiblichen Kätzchen; c reife Kapsel, bei d deren eine Hälfte;

e Same.

S. oppositifolia Host (als Art).

E. Korbweiden. Staubfäden frei; Staubbeutel nach dem Verstauben gelb; innere Rinde grünlich. sonst wie C.

\*†1957. S. viminalis L., KorbW. Blätter lanzettlich, langzugespitzt, schwachausgeschweift, unterseits seidenhaarig - glänzend; Nebenblätter lanzettlich-linealisch, kürzer als der Blattstiel; Kapseln eilanzettförmig, filzig, sitzend; Griffel lang; Narben fadenförmig, meist ungeteilt, Haare der Schuppen kürzer als der Griffel. b Ufer, gemein. März. April. Kätzchenschuppen schwarzbraun, mit silberweißen Haaren.

F. Graue W. (Incanae.) Blätter schmallanzettlich, unterseits weißlich-graufilzig; Kätzchen gekrümmt; Kätzchenschuppen einfarbig oder bei den männlichen an der Spitze gefärbt.

† 1958. S. incana Schrank, graue oder Lavendel-W. Blätter linealischlanzettlich, langzugespitzt, feingezähnt, unterseits weiß-graufilzig; Kätzchen fast sitzend, gekrümmt; Kapseln eilanzettförmig, kahl, Stielchen doppelt so lang als die Drüse; Staubfäden halb verwachsen; Griffel verlängert mit 2spaltigen Narben. 5 Steinige Flußs-

ufer, nur im südöstlichen Teile Schlessiens im Weichselthale längs des Dorfes Weichsel, an der Olsa bei Freistadt, Bystrzyc und Niedeck, an der Mora bei Troppau, auch im südlichen Gebiete hin und wieder, sonst bisweilen angepflanzt. April. Mai.

G. Saalweiden (Capreae.) Kätzchen seitlich, anfangs sitzend, später gestielt; Kätzchenschuppen an der Spitze gefärbt; Staubbeutel nach dem Verstäuben gelb; Blätter eiförmig oder verkehrt-eiförmig, unterseits graufilzig. Hohe Sträucher oder Bäume.

a) Kätzchen am Grunde mit 2-3 schuppenförmigen Blättchen gestützt.

1959. S. grandifolia Seringe, großblättrige W. Zweige ziemlich lang und stark, weißgrau-filzig; Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, flach, undeutlich-wollig-kleingesägt, im Alter oberseits grün, kahl oder fast kahl, unterseits bläulichgraugrün, etwas weichhaarig; Neben-

nieren- oder halbherzförmig; Knospen kahl; Griffel sehr kurz; aus eiförmigem Grunde verlängert-lanzettlich, filzig, gestielt, i etwa 6mal so lang als die Drüse. 5 Voralpengegenden. r auf dem Feldberg). W.(?) Brn. (in den Alpen verbreitet, tener in der Hochebene). April. Mai. S. appendiculata s. Blätter denen von S. Caprea ähnlich, aber nach dem Grunde näler und unterseits kahler; Kätzchen, besonders die männkleiner als an S. Caprea. H. 2,00—3,00.

960. S. silesiaca Willd, schlosische W. Blätter verkehrtg, zugespitzt, wellenförmiggesägt, unterseits fast gleichfarbig, vanz kahl; Nebenblätter nieren-herzförmig; Kapseln ei-lanzett-

kahl oder seidenhaarig, Stielchen 3—4mal so lang als die 5 Feuchte Orte der Gebirgswälder bis 1300 m hoch, nur in en auf der Eule und Sonnenkoppe, Grafschaft Glatz um au, Reinerz, Cudowa; Strehlen; im Rabengebirge bei Liebau; acher Felsen; auf der Heuscheuer, Hohen Mense, Schneeberg; sengebirge längs des Fusses und besonders um den Zackenfall, ilesische Baude, Pudelbaude, im Elb-, Riesen- und Melzergrunde, steine, am Schmiedeberger Berge, bei Krummhübel, am Kleinen; im mährischen Gesenke; Czantory bei Ustron. Mai. Juni. Lätzehen am Grunde von 4—7schuppenformigen Blättchen gestützt.

† 1961. S. Cáprea L., Sohl- oder Saal-W. Baumartig; lgrün; Blätter eiförmig oder elliptisch, flach, mit zurückgekrümmter, schwachwelliggekerbt, oberseits dunkelgrün, fast kahl, unterseits chgrün und filzig; Nebenblätter nierenförmig; Knospen kahl länzend; Kapseln ei-lanzettförmig, filzig, Stielchen 4—6mal so ils die Drüse; Griffel sehr kurz. h Wälder, Gräben, Ufer, häufig. April.

† 1962. S. einerea L., graue W. Strauchartig; aschgrau; relliptisch- oder lanzettlich-verkehrt-eiförmig, kurzgespitzt, flach, iförmiggesägt, graugrün, oberseits trübgrün und aschgrau, weichg, unterseits filzig-kurzhaarig; Nebenblätter nierenförmig; Knospen aarig; Kapseln aus eiförmigem Grunde lang-lanzettlich, filzig; hen 4mal so lang als die Drüse; Griffel sehr kurz; Narben eig, zweispaltig. † Feuchte und trockene Orte, Wiesen, Ufer, lränder, Bergabhänge, gemein. März. April.

† 1963. S. aurita L., Ohr-W. Strauchartig; trübgrün; Blätter hrt-eiförmig, mit zurückgekrümmter Spitze, welliggesägt, runzlig, eits trübgrün, weichhaarig, unterseits bläulichgrün, filzig-weichig; Nebenblätter nierenförmig; Knospen schwach-flaumhaarig oder; Kapseln ei-lanzettförmig, filzig, Stielchen 3—4mal so lang als Drüse; Griffel sehr kurz. † Sumpfige Wiesen, Moor- und Torfhe. April. Mai.

1964. S. lívida Wahlenberg, bleiche W. Strauchartig; Blätter zugespitzt, ausgefressengesägt, zuletzt ganz kahl; Kapselstielchen l so lang als die Drüse; sonst w.v. 5 Brüche, selten. Sommerin Schlesien früher um Gr.-Tschirnau bei Guhrau; bei Posen an reren Orten, bei Theerkeute, Inowrazlaw, Schubin, Bromberg, Polne; in Ostpreußen verbreitet, in Westpreußen bei Lautenburg, lub, Thorn, Stuhm, Berent, Konitz. — Bd. (Pfohren). Brn. (Berg Laim bei München). April. S. Starkeana Willd., S. dessa Auct, nicht L., dessen Pflanze zu S. lanata gehört.

- H. Schwarzwerdende W. (Nigricantes). Blätter ziemlich breit, fast verkehrteiförmig oder eiförmig-lanzettlich, meist beiderseits kahl, unterseits bläulichgrün, trocken, bei S. nigricans schwarz werdend.
- † 1965. S. nigricans Smith, schwarzwerdende W. Blätter elliptisch oder lanzettlich, wellenförmiggesägt, unterseits grau, meist mit grüner Spitze, die jüngeren nebst den Zweigen kurz-weichhaarig, zuletzt kahl; Nebenblätter halbherzförmig, mit gerader Spitze; Fruchtknoten meist kahl, seltener seidig-kurzhaarig, Stielchen 2-6mal so lang als die Drüse; Griffel verlängert; Narben 2spaltig; Kapseln eiförmig-pfriemlich. † Feuchte Wiesen, Brüche, nicht selten. April. S. stylaris Seringe.
- † 1966. S. phylicifolia L., zweifarbige W. Blätter eiförmigelliptisch, fast ganzrandig oder entfernt-ausgeschweift-kleingesägt, unterseits bläulichgrün, zuletzt ganz kahl; Nebenblätter halbherzförmig, mit schiefer Spitze; Kapseln eiförmig-lanzettlich, filzig oder kahl; Stielchen 2—3mal so lang als die Drüse; Griffel verlängert. Bebirgsabhänge, sehr selten. Brocken, im Riesengebirge an der Lehne des Brunnenberges, im E. (Frankenthal am Hohneck), bei Hamburg, Kiel, Flensburg u. a. a. O. angepflanzt. Mai. Juni. S. bicolor Ehrhart.
- 1967. S. arbuscula L., bäumchenartige W. Zweige dünn, die heurigen weißgrau-filzig; Blätter flach, im Alter kahl, länglich-lanzettlich, länglich oder eiförmig, spitz oder langzugespitzt, dichter oder entfernter kleingesägt, oberseits etwas glänzend, unterseits bläulichgrün, glanzlos; Nebenblätter meist breit-lanzettlich; Kätzchen gestielt, Stiel beblättert; Griffel lang; Kapseln ei-kegelförmig, filzig, fast sitzend, zuletzt kurzgestielt, Honigdrüse über den Grund der Kapsel hinaufreichend. 5 Alpen und Voralpen, bisweilen angepflanzt. Nicht am Feldberg in Bd., aber in Brn. in den Alpen verbreitet. Juni. Juli.
- I. Spiesblättrige Weiden (Hastatae). Mässig große oder niedrige Sträucher der Alpen und Voralpen mit schlanken, kahlen Zweigen, elliptischen oder verkehrt-eiförmig-elliptischen, kahlen, beiderseits grünen Blättern und oft großen Nebenblättern.
- † 1968. S. hastata L., spiessförmige W. Blätter elliptisch, etwa so lang als breit, kahl, kleingesägt, beim Welken braun werdend; Nebenblätter halbherzförmig, mit gerader Spitze; Kapseln eiförmigpfriemlich, kahl, Stielchen 1¹/2mal so lang als die Drüse; Griffel verlängert; Staubfäden kahl; Kätzchenschuppen bärtig-zottig. ħ Sumpfige Gebirgsabhänge, sehr selten; im mährischen Gesenke am Hockschar, Petersteine, im Kessel und am Harze am alten Stolberg bei Nordhausen. E. (Frankenthal am Hohneck). Brn. (Alpen). Mai. Juni. H. 0.08—0.15.
- 1969. S. glabra Scopoli, kahle W. Blätter lederartig, elliptisch oder verkehrt-eiformig, 2mal länger als breit, gesägt, kahl, spiegelnd, unterseits bläulichgriin, beim Welken schwarz; Nebenblätter fehlend, drüsenförmig oder fast nierenförmig; Kätzchen gestielt, Stiel beblättert; Griffel lang; Staubfäden am Grunde zottig; Kapsel aus eiförmigem Grunde pfriemlich, kahl, gestielt, Stielchen etwa noch einmal so lang als die Honigdrüse. 5 Alpen und Voralpen. W. (z. B. bei Ulm, Uttenweiler, Schussenried, Hechingen). Brn. (Alpen). Mai Juli. S. corus cans und Wulfeniana Willd. H. 1,00—1,60.

lelbeerblättrige W. (Myrtilloides). Niedrige Sträucher mit schlanken n. Blätter dünn, elliptisch oder lanzettlich, meist kahl, netzaderig, in ugend rot-durchscheinend; Kätzchenschuppen an der Spitze gefärbt.

1970. S. myrtilloides L., heidelbeerblättrige W. Blätter der elliptisch, stumpflich, am Grunde abgerundet, ganzrandig, 28, graubläulich, ganz kahl, unterseits netzaderig; Nebenblätter iförmig; Fruchtkätzchen langgestielt; Kapseln ei-lanzettförmig, Stielchen 4- oder mehrmal so lang als die Drüse; Griffel kurz. ldige Moorsümpfe, in Ostpreußen bei Gilgenburg, auf der Kerns-Höhe, bei Ortelsburg und Sensburg, in Westpreußen bei Tuchel, 12z, Kulm und Strasburg, in Posen bei Bartschin und Schubin, hlesien bei Königshuld unweit Oppeln, auf der Heuscheuer am en See, im Mensegebirge, bei Friedland und früher auf der Iser, in Böhmen im Adlergebirge bei Trikadorf. — Brn. (Hochebene Bayerischer Wald). Mai. Juni.

iechende W. (Repentes). Niedrige Sträucher mit dünnen, aufsteigenden steifen Zweigen. Blätter linealisch-lanzettlich, unterseits meist silberschlig, zuletzt schwärzlich; Kätzchenschuppen an der Spitze gefärbt.

† 1971. S. repens L., kriechende W. Blätter linealischtlich oder oval, mit zurückgekrümmter Spitze, unterseits seidenig oder grau; Nebenblätter lanzettlich; Fruchtkätzchen kurzelt; Kapseln ei-lanzettförmig, filzig oder kahl, Stielchen 2—Smalang als die Drüse; Griffel kurz. 5 Feuchte, sandige Stellen, und Moorwiesen, nicht selten. April. H. bis 0,30. Ändert ab: asca L. (als Art), Blätter länglich-oval, Kapseln behaart. c) antifolia Wulfen (als Art). Blätter lang-lanzettlich oder linealischettlich, schief, mit gerader Spitze, am Rande etwas zurückgerollt. os marini folia L. (als Art). Blätter linealisch oder linealischettlich, am Rande flach, an der Spitze gerade.

Alpenweiden. Kapseln sehr kurz gestielt. Sehr ästige Sträucher, mit kurzen höckerigen Asten.

† 1972. S. Lapponum L., lappländische W. Blätter elliptischernig oder lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig, anfangs seidenhaarigig, später oberseits runzlig, unterseits mattfilzig; Nebenblätter b-herzförmig, mit umgekrümmter Spitze; Kätzchen dick, starkig, zuletzt kurzgestielt; Griffel lang. Þ. Quellige und sumpfigellen höherer Gebirge, nur im Riesengebirge, am Großen und beders am Kleinen Teiche, dann im Riesen- und Elbgrunde, Elb- und ntschewiese, Kessel- und Melzergrube, auf Wiesen an der Schlingelide; im mährischen Gesenke am Alvater, Petersteine, Kessel und in n. (Alpen). Mai. Juli. H. 0,30-0,60. Ändert ab: b) Daphne ola nusch (als Art). Blätter lanzettlich, kahl; Fruchtknoten kahl, so f der Pantschewiese.

Gletscherweiden. Kleine Hochalpensträucher mit niederliegenden Stämmchen und endständigen Kätzchen.

a) Blätter langgestielt; Fruchtknoten filzig.

1973. S. reticulata L., netzaderige W. Blätter rundlichförmig, unterseits bläulichgrün oder weislich, netzaderig, am Rande
ngerollt. h Nur in Brn. an feuchten, schattigen Felsen der Alpen,
250nders im Algäu. Juli.

b) Blätter kurzgestielt, nebst den Fruchtknoten kahl.

1974. S. retusa L., gestutzte W. Blätter verkehrt-eiförmigstumpf oder schwach-ausgerandet, ganzrandig oder am Grunde drüsiggezähnelt. 5 Nur in Brn. an felsigen Abhängen und auf steinigen Wiesen der Alpen. Juli. Ändert ab: b) serpyllifolia Scopoli (als Art). Blätter kleiner, meist nicht ausgerandet; Kätzchen armblütig, mit der Hauptart vorkommend.

† 1975. S. herbacea L., krautige W. Blätter rundlich oder oval, stumpf oder gestutzt, gesägt, kahl, netzaderig, beiderseits glänzend; Kätzchen mit 2blättrigem, knospentragendem Stiele. † Felsritzen hoher Gebirge, nur im Riesengebirge an der Kesselkoppe, in der Kl. Schneegrube, am Brunnenberge und im mährischen Gesenke am Alvater und Petersteine und in Brn. (Schliersee: Rote Wand und Alpen). Mai. Juni. Ein zwergiger Strauch, mit 0,03—0,05 m langen Ästen.

Bastarde: S. acutifolia + Caprea, S. acutifolia + cinerea, S. alba + amygdalina (S. undulata Ehrhart, S. lanceolata Smith), S. alba + fragilis (S. fragilis var. Russeliana Koch oder Smith?, S. viridis Fries, S. excelsior u. palustris Host), S. alba + fragilis + pentandra, S. alba + nigricans, S. amygdalina + aurita, S. amygdalina (triandra) + cinerea, S. amygdalina (triandra) + fragilis (S. speciosa Host, S. alopecuroides Tausch), S. amygdalina (triandra) + purpurea, S. amygdalina (triandra) + viminalis (S. hippophaefolia Thuillier, S. virescens Forbes, S. Trevirani Sprengel), S. aurita + Caprea, S. aurita + cinerea, S. aurita + cinerea + repens (S. Straehleri Semen), ob wirklich Bastard?, S. aurita + incana (S. oleifolia Villars, S. salvifolia Koch und auch Link, S. patula Seringe), S. aurita + Lapponum, S. aurita + livida, S. aurita + myrtilloides (S. finmarchica Fries, nicht Willd., S. onusta Besser, S. rugulosa Andersson), S. aurita + purpurea, S. aurita + repens (S. incubacea L., S. ambigua Ehrhart), S. aurita + silesiaca, S. aurita + viminalis, S. Caprea + cinerea, S. Caprea + incana (S. Seringeana Gaudin, S. lanceolata u. Kanderiana Seringe), S. Caprea + Lapponum, S. Caprea + phylicifolia (S. laurina Smith), S. Caprea + purpurea, S. Caprea + repens, S. Caprea + silesiaca, S. Caprea + viminalis (S. sericans Tausch, S. lanceolata Fries) in zwei Formen vorkommend: a) latifolia Wimmer = S. acuminata Smith, St. longifolia Host z. T., S. Smithiana Auct. z. T., aber kaum S. dasyclados Wimmer, welche aus S. (Caprea + cinerea) + viminalis entstanden zu sein scheint, b) angustifolia Wimmer (S. mollissima Smith, S. Smithiana Willd.), S. cinerea + livida, S. cinerea + myrtilloides, S. cinerea + nigricans, S. cinerea + purpurea (S. Pontederana Schleicher), S. cinerea + repens, S. cinerea + silesiaca, S. cinerea + viminalis (S. velutina Schrader, S. holosericea Willd., S. stipularis Smith, S. Smithiana Auct. z. T., nicht Willd.), S. daphnoides + fragilis, S. daphnoides + incana, S. daphnoides + purpurea, S. daphnoides + repens, S. fragilis + nigricans, S. fragilis + pentandra (S. tetrandra L. nach Fries, S. Meyeriana Willd., S. cuspidata Schultz), S. fragilis + purpurea, S. grandifolia + incana, S. hastata + silesiaca, S. hippophaefolia + viminalis (S. mollissima Ehrhart), S. incana + purpurea, S. incana + viminalis, S. Lapponum + silesiaca (S. Tauschiana Sieber), S. livida + nigricans, S. livida + purpurea, S. livida + repens, S. myrtilloides + repens, S. pentandra + triandra, S. purpurea + repens (S. Doniana Smith), S. purpurea + silesiaca, S. purpurea + viminalis (S. rubra Hudson,

a Ehrhart, S. elaeagnifolia Tausch, S. Forbyana Smith), S. s + viminalis.

#### 49. Pópulus Tourn., Pappel (XXII, 7. Nr. 686).

A. Staubgefäße 8; Kätzchenschuppen gewimpert.

176. P. alba L., Silber-P. Blätter rundlich-eiförmig, winkeligat oder 5lappig, unterseits schneewei/s-filzig; Schuppen der weib-Kätzchen gekerbt, gewimpert. ħ Feuchte Wälder, Ufer, Wiesenr, Dörfer, kaum wirklich wild, aber oft angepflanzt. März. April.,00-30,00.

† 1977. P. trémula L., Zitter-P., Aspe oder Espe. Blätter kreisrund, gezähnt, anfangs seidenartig-zottig, zuletzt kahl:

henschuppen fingerig-eingeten, dicht-zottig-gewimpert.

Wäldern und Gebüschen, z. März. April. Ändert ab: llosa Lang. Blätter beiderangedrückt-wollig. H. 15,00 5,00.

Bastard: P. alba + tremula anescens Smith, P. hybrida , graue P. mit unterseits grauen, zuletzt kahlen Blättern.

Staubgefäße 12-30; Kätzchenschuppen kahl.

†1978. P. nigra L., Schwarz-Blätter dreieckig-eiförmig, zuitzt, gesägt, am Rande kahl, Grunde meist abgestutzt und gt; Aste abstehend. 5 Wälder, senränder, Ufer, Dörfer, selten , aber häufig angepflanzt. April. 15,00—25,00. OBS. gemmae uli. Ändert ab: b) pyramiis Rozier (als Art, P. italica, dwig, P. dilatata Aiton fastigiata Poiret), Blätter st rautenförmig; Aste aufrecht, ne schmal - pyramidenförmige one bildend. Stammt aus Nordien, der Krim und dem Himai, bei uns an Chausseen häufig gepflanzt, aber meist nur der



1977. Populus tremula.

a männliche Blütenkätzchen; b männliche
Blüte, c deren Schuppe; d weibliches
Blütenkätzchen; e weibliche Blüte; f reife
Kapsel.

nnliche Baum, der weibliche bei Frankfurt a. O., Braunschweig, rlsruhe und Freiburg in Baden, Strassburg i. E.

1979. P. monilifera Aiton, Rosenkranz-P. Blätter rundlicheickig, sugespitzt, gleichmäsig gesägt mit vielen kleinen Sägezähnen, Rande kahl oder dicht-kurz-steifhaarig. ħ Stammt aus Norderika, jetzt an Strassen und in Dörfern häufig angepflanzt. Aprilcanadensis Dess. (nicht Moench). H. 12,00—30,00.

1980. P. balsamífera L., Balsam-P. Blätter aus abgerundetem

oder etwas herzförmigem Grunde eiförmig, zugespitzt, angedrücktgesägt, kahl, unterseits weifslich, stark-netzaderig; Aste abstehend; Narben sehr breit und kurz-nierenförmig. 15 Hin und wieder ange-

pflanzt. April. Knospen harzig, balsamisch duftend. H. 12.00—16.00. OBS. gemmae Populi. 1981. P. candicans Aiton, On-

tario-P. Blätter fast so breit als lang, breit-herzeiförmig oder am Grunde breitabgestutzt, meist zugespitzt, in der Regel auf der Unterseite schwachbehaart; Narben sehr grofs, sehr breit und kurz-nierenförmig. 5 Stammt aus Nordamerika, im Gebiete hin und wieder ange-pflanzt. April. H. 20,00—30,00.

Bastard: P. candicans + italica

(P. Viadri Ruediger).

100. Familie. MYRICACEEN Richard, Gagelgewächse (Nr. 95).

> 550. Myrica L., Gagel (XXII, 4. Nr. 682).

\* 1982. M. Gale L., gemeiner G. Blätter lanzettlich, etwas gesägt. Von der nieder-Torf brüche. rheinischen Ebene (Siegburg, Mühlheim bei Köln, Düsseldorf, Kleve, Wesel) durch Westfalen, Hannover,

Ostfriesland, Oldenburg, Holstein,



Altmark, Mecklenburg, Pommern, Westpreußen (Danzig, Putzig, Halbinsel Hela) bis Ostpreußen (Prökuls im Kr. Memel); in der Niederlausitz. Mai. H. 0.30—1.25.

#### II. Klasse. Monocotylen.

Gefässbundel im Stengel zerstreut; Keimling mit scheidenartigem Keimblatte; Blätter parallelnervig; in den Blütenteilen herrscht die Dreizahl vor.

#### 101. Familie. HYDROCHARITACEEN DC., Froschbisgewächse (Nr. 109).

 Gruppe. Hydrilleen Caspary. Fruchtknoten einfächerig; Narben 3; Stamm lang, mit langen, unter sich fast gleichen Internodien; keine Ausläufer; Blätter klein, linealisch-lanzettlich, quirlig oder zerstreut, nie zweizeilig. Untergetauchte Pflanzen.

Hydrilla Richard, Hydrille (XXI, 3. Nr. 651).

1983. H. verticillata Caspary, quirlblättrige H. Blätter linealisch-lanzettlich, sehr fein stachelspitzig-gezähnelt. 24 Nur bei Stettin ammschen See, z. B. in der Nähe des Bodenberges und in einigen armen häufig, in Ostpreußen im Widminner See, Kr. Lötzen, und elen Seen der Kreise Lyck, Allenstein, Neidenburg, im Sawitz-See prtelsburg. H. ovalifolia Richard, H. dentata Caspary, ra occidentalis Koch z. T., Serpicula verticillata L. fil.



1983. Hydrilla verticillata. Blatt mit 2 Schüppchen am Grunde.



1984. Elodea canadensis.

a Stück eines Blattes; b Blüte;
c Fruchtknoten; d dreisame Schlauchfrucht, geöffnet.

552. Elodea Richard u. Michaux (erw.), Wasserpest (III, 3. Nr. 82).

1984. E. canadensis Richard u. Michaux, gemeine W. ätter zu 3—4 quirlig, länglich bis linealisch-lanzettlich, spitz, kleinsägt; Hülle der männlichen Blüte einblütig; männliche Blüte ohne rlängerte Röhre, mit 9 sitzenden Staubbeuteln; weibliche Blüte mit—3 verkümmerten Staubgefäßen. 24 In Flüssen Nordamerikas einsimisch; bei uns nur die weibliche Pflanze, aber an vielen Ortentzt eine Plage. Mai—August. Anacharis Alsinastrum Baington, Udora occidentalis Koch z. T. (die amerikan. Pflanze), canadensis Nuttall, Serpicula occidentalis Pursh.

Digitized by Google

- Gruppe. Stratiotideen Endlicher. Fruchtknoten ein- (scheinbar mehr-)
  fächerig; Narben 6, zweispaltig; Stamm und Internodien desselben sehr
  kurz, erstes Internodium des Astes sehr lang; Blätter dichtgedrängt,
  untergetaucht oder schwimmend.
  - 553. Stratiotes L., Krebsschere (XXII, 10. Nr. 690).
- \* † 1985. St. aloides L., aloeblättrige K., Wassersäge. Blätter schwertförmig, unten 3kantig, nach oben flach, stachelig-ge-



1985. Stratiotes aloides.

a männliche Blüte, deren 3 Kronblätter
entfernt worden sind; b weibliche Blüte
mit einem Blütenhüllblatt.



1986. Hydrocharis Morsus ranae.

a männliche Pfianze; b Staubgefässe, bei c ein inneres mit einem Griffel am Grunde; d unfruchtbarer Fruchtknoten der männlichen Blüte; s weibliche Blüte; f deren Fruchtknoten nebst den 6 zweispaltigen Griffeln und 3 kölbchenlosen Staubgefäsen; g Frucht, bei k querdurchschnitten,

sägt; Blüten 2häusig. 4 Stehende Gewässer, zerstreut, besonders in Norddeutschland; in der Rheinprovinz nur bei Geldern und Kleve; fehlt in Kurhessen, Thüringen, im Königreich Sachsen und Böhmen. Mai—August. Blth. weiß.

- 554. Hydrócharis L., Froschbis (XXII, 8. Nr. 689).
- \* † 1986. H. Morsus ranae L., gemeiner F. Blätter schwimmend, gestielt, kreisrund, am Grunde tief-herzförmig; Blüten 2häusig. 4 Stehende Gewässer, Gräben, zerstreut. Juli. August. Blth. weiß.

#### Familie. ALISMACEEN Juss., Froschlöffelgewächse (Nr. 101).

555. Alisma L., Froschlöffel (VI, 5. Nr. 291).

A. Schaft blattlos; Blätter grundständig. A. Plantago L., gemeiner F. Wurzelstock knolligickt; Schaft aufrecht, quirlig-rispig; Blätter langgestielt, eiförmig lanzettlich, am Grunde herzförmig oder abgerundet; Rispe pyranförmig mit aufrecht-abstehenden Zweigen und Blütenstielen:

chtchen stumpflich, ohne Stachele, auf dem Rücken gefurcht, ein gelmässig-dreieckiges, in der Mitte zusammenstossendes Köpfchen end. 4 Gräben, stehende Gewässer, ein. Juni-Oktober. Blth. weiss oder ch. H. 0,15—1,00. Ändert in der se und in der Gestalt der Blätter ach ab, während die Wasserblätter s bandförmig sind.

A. arcuatum Michalet, enstengeliger F. Wurzelstock lich oder eiförmig: Schaft bald über Grunde rispig-verzweigt, oft bogigsteigend oder niederliegend; Blätter zettlich oder elliptisch, nie herzmig, bei der Landform kurzgestielt; plötzlich verschmälert, rrigen, bisweilen zurückgekrümmten eigen und Blütenstielen; Früchtchen ist 3rippig, ein regelmäßig-drei-iges, in der Mitte fast lückenlosammenstossendes Köpfchen bildend. Stehende Gewässer, zerstreut, aber ersehen. In Norddeutschland von mburg bis Ostpreußen, in Schlesien Breslau und Militsch, im nördlichen rschberg u. a. O., bei Halle a. H.

Blüte, b dieselbe längsdurchhmen bei Schlackenwerth, Postelberg, schnitten; c die im Kreise vereinigten Trockenfrüchtchen (Samen). 1. (Knielingen bei Karlsruhe). Brn.

ayreuth). Mitte Juli-Septbr. A. lance olatum Withering?, Plantago b. aestuosum Bolle. Blth. weiß oder rötlich. H. 10-0.30, selten bis 0.60. Ändert ab: b) graminifolium Ehrirt (als Art). Blätter grasartig, schwimmend, oft mehre Fuss lang.

1989. A. parnassifolium Bassi, herzblattblättriger F. Schaft urlig-traubig oder rispig; Blätter tief-herzförmig, ziemlich stumpf; rüchtchen verkehrt-eiformig, an der Spitze auswärts abgerundet und nwärts stachelspitzig, vielrillig. 24 Bei Tempelhof unweit Berlin, i Kunersdorf unweit Frankfurt a. O., in Mecklenburg am frühern e beim Basedower Teerofen und dem Langwitzer See, im Entensee ei Bürgel längst verschwunden, dagegen auch neuerlich noch gefunden ei Greifenhagen, bei Schwerin an der Warthe, bei Meseritz, Czarniau, Moszyn, Klarheim (See bei Gr.-Wudzin), bei Bromberg, in West-



preußen bei Lissewo, Kr. Kulm, und Werlabien, Kr. Schwetz; bei Gießen. Juli. August. Caldesia parn. Parlatore, Echinodorus

parn. Engelmann. Blth. weiss. H. bis 0,30.

\* 1990. A. ranunculoides, hahnenfussartiger F. Schaft an der Spitze doldig oder quirlig-doppelt-doldig; Blätter lanzettlich, 3nervig; Früchtchen schief-elliptisch, 5kantig, spitz, in ein kugeliges Köpfchen zusammengestellt. 2 Sümpfe, feuchte Orte, selten. Von der Rheinprovinz (Krefeld) durch Westfalen, Hannover und das nördliche Deutschland bis zur Provinz Brandenburg (Gülper See bis Rhinow, Pritzerber See), Mecklenburg, Holstein, Schleswig, Usedom



1991. Alisma natans.

a Kronblatt; b Staubgefäfe; c Fruchtknoten mit Griffelnarbe; d Fruchtköpfchen; e Früchtchen.



1992. Sagittaria sagittifolia.
a Fruchtknoten; b reifes Früchtchen;
c Fruchtboden mit vielen Früchtchen.

Wollin und Rügen, aber nicht in West- und Ostpreussen; sonst nur in Lothringen. Juni-August. Echinodorus ran. Engelmann, Baldellia ran. Parlatore. Blth. weiß. H. 0,10-0,20.

B. Stengel mit schwimmenden, länglich-eiförmigen Blättern besetzt.

\*†1991. A. natans L., schwimmender F. Blüten an den Gelenken des Stengels einzeln oder zu 3 oder 5; Früchtchen länglich, stumpf, zugespitzt-geschnäbelt, 12—15rillig. 2 Stehende Gewässer in Nord- und Mitteldeutschland (auch in Lothringen). Trier, Andernach, vom Unterhein durch Westfalen, Hannover, Hamburg, Sachsen bis Pommern und Westpreußen (Flatow, Konitz, Tucheler Heide), Lausitz. Juni—August. Echinodorus natans Engelmann, Elisma natans Buchenau. Blth. weiß. Stengel 0,10—1,45

556. Sagittária L., Pfeilkraut (XXI, 5. Nr. 658).

† 1992. S. sagittifolia L., gemeines Pf. Blätter grundständig, estielt, tief-pfeilförmig, die untergetauchten lanzettlich; Blüten lütigen Quirlen. 4 Stehende und langsam fließende Gewässer, ufer, nicht gerade selten. Juni. Juli. Blth. weiß, am Nagel urrot. H. 0,30—1,25. Die Pflanze überwintert durch etwa wallnußse Wurzelstockknollen. In schnell fließenden Gewässern bleibt sie chtbar und treibt nur flutende riemenförmige Blätter.

Familie. BUTOMACEEN Richard, Schwanenblumengewächse (Nr. 102).

557. Bútomus Ťourn., Schwanenblume, Wasserliesch (IX, 3. Nr. 310).

\* † 1993. B. umbellatus L., doldenblütige Sch. Schaft eine che, mit einer Hülle versehene Dolde (doldig gestellte Schraubeln)



1993. Butomus umbellatus. lattstückchen; b Blüte: c Frucht, bei d querdurchschnitten.



1994. Scheuchzeria palustris.

a Blüte; b Frucht.

gend; Blätter grundständig, lang-linealisch, rinnenförmig-Sseitig. Gräben, Sümpfe, Teiche, meist häufig. Juni—August. Blth. rosenrot. 0,60—1,25. Ändert in Zahl der Fruchtknoten und Staubgefäße sehr ab.

4. Familie. JUNCAGINACEEN Richard, Blumenbinsengewächse (Nr. 103).

558. Scheuchzéria L., Blasenbinse (VI, 3. Nr. 288).

\*†1994 S. palustris L., Sumpf-B. Stengel aufrecht, mit heidigen, linealisch-rinnenförmigen Blättern; Blüten in armblütiger

Juncaginaceen. Nr. 103. — Potameen. Nr. 105.

Traube. 24 Torfsümpfe, zerstreut; in Westfalen nur an der Grenze im Böllenmoor vor Teglingen bei Meppen, im Schwarzwasser bei Wesel, Ohlhagener Moor bei Mardorf; in Thüringen nur auf dem Saukopf bei Oberhof, am Petersee bei Fladungen. Juni. Juli. Blth. grünlich. H. 0,10—0,20.

559. Triglóchin L., Dreizack (VI, 3. Nr. 289).

\*†1995. T. maritima L., Meerstrands-D. Blätter grundständig, schmal-linealisch, halbstielrund; Früchte eiförmig, unter der Narbe eingeschnürt, in 6 Kapseln zerfallend. 24 Sumpfige, besonders salzhaltige Wiesen, Meeresstrand, zerstreut. Juni. Juli. T. salina Wallroth. Blth. grünlich. H. 0,15—0,80.

\* † 1996. T. palustris L., Sumpf-D. Früchte linealisch, nach dem Grunde verschmälert, in 3 Kapseln zerfallend; sonst wie vorige. 4 Sumpfige Wiesen, häufig. Juni. Juli. H. 0,15-0,60.



560

1996. Triglochin palustris. a Blüte, bei b von oben gesehen; c Fruchtknoten, querdurchschnitten; d unreife, e reife Kapsel; f Früchtchen, wie bei g den Samen enthaltend.



1997. Potamogeton natans.

a Blûte, bei b von oben gesehen; c Fruchtknoten; d die Früchtchen; bei e eins gesondert.

105. Fam. POTAMEEN Juss., Samkrautgewächse (Nr. 105).

560. Potamogéton Tourn. (bei Plinius [25, 8, 29] weiblich, wie alle Pflanzennamen, bei Dioskorides aber männlich), Sam- oder Laichkraut (IV, 4. Nr. 108).

A. Verschiedenblättrige. Blätter wechselständig, obere von den unter-

getauchten verschieden.
a) Blütenständige Blätter lederartig und schwimmend.

\* † 1997. P. natans L., schwimmendes S. Stengel einfach; Blätter sämtlich langgestielt, die untergetauchten schmäler, danzettlich

länglich, zur Blütezeit meist verfault, die schwimmenden lederrundlich oder länglich-elliptisch, am Grunde schwach-herzförmig, ; Blattstiele auf der oberen Seite flach oder schwach-rinnenförmig, nstiele gleichdick; Früchte zusammengedrückt, am Rücken stumpf. hende und fließende Gewässer, häufig. Juli. August. Ändert ) serotinus Schrader (als Art). Blattstiele sehr verlängert; r länglich-lanzettlich, am Grunde verschmälert, die unter-

chten nicht häutig-durchscheinend.

† 1998. P. polygonifolius Pourret (1788), längliches 8. getauchte, während der Blütezeit vorhandene Blätter lanzettlich, mmende länglich obere eiförmig und am Grunde schwach-herze; sonst w. v. 4 Sümpfe, Torfbrüche, im nordwestlichen Gestellenweise, sonst selten, z. B. in Schlesien bei Ruhland, Görlitz Grünberg, in Sachsen im Egelsee bei Pirna, bei Mückenberg, chau, Finsterwalde, Eberswalde, Sternberg, Gardelegen, Koswig, feld, in der Nähe der Siegmündung bei Bonn, bei Kleve. — L. h.). E. (Hagenauer Ebene). Brn. (Dinkelsbühl, Erlangen; Pfalz: vald). Juli. August. P. oblongus Viviani (1808). Früchte er als an natans.

† 1999. P. fluitans Roth, flutendes S. Schwimmende Blütter Grunde verschmälert oder abgerundet, stets flach, die unterchten häutig, durchscheinend; ältere Blattstiele beiderseits ge; Früchte mit ziemlich spitzem Rücken; sonst wie natans. 24 e, ziemlich selten. Rheingegend, Westfalen, Münden, im nördund nordwestlichen Böhmen, in Schlesien bei Leobschütz und chnik, häufiger in Norddeutschland, im südlichen Gebiete hin wieder. Juli. August.

2000. P. spathulatus Schrader, spatelblättriges S. Unterchte Blätter häutig, durchscheinend, unterste schmal-lanzettlich, n Blattstiel lang-keilförmig-verschmälert, die folgenden allmählich länglich, in den langen Blattstiel hinablaufend, die schwimmenden artig, ovallänglich, stumpf, am Grunde vorgezogen, 2-3mal r als der Blattstiel; Früchte stark zusammengedrückt, mit spitzem en. 4 Brüche, Flüsse. Limbach bei Saarbrücken, in L. E. (Pfalz, Hochebene). Juli. August. P. natans + rufescens? ütenständige Blätter den stengelständigen ähnlich, nur die späteren schwimmend und lederartig oder häutig, oder auch ganz fehlend.

\* † 2001. P. alpinus Balbis (1804), rötliches S. Stengel einuntergetauchte Blätter sitzend, häutig, länglich-lanzettlich,
pflich, am Rande glatt, schwimmende lederartig, lanzettlich-spatie,
ig, in den kurzen Stiel verschmälert; Blütenstiele gleichdick;
inte linsenförmig-zusammengedrückt, mit spitzem Rücken. 4
ende Gewässer, zerstreut. Juli. August. P. semipellucidus
h u. Ziz (1814), P. rufescens Schrader (1815). Pflanze oberbisweilen rot-überlaufen, beim Trocknen stets braunrot werdend.
2002. P. plantagineus Du Croz (1818), wegebreitblättriges S.
zel ästig; Blätter alle gestielt, häutig, durchscheinend, am Rande
untergetauchte lanzettlich; schwimmende fast herz-eiförmig,
stiele halb so lang als die Blätter; Blütenstiele gleichdick;
hte zusammengedrückt, am Rücken stumpf. 4 Stehende, seltener
ende Gewässer, selten. Melnik und Lissa in Böhmen, Mainz,
nfläche, Westfalen, Hannover (aber nicht in Ostfriesland, Holstein

und Lauenburg), Oschersleben, Pommern (Stralsund): **Bd.** (Gottenheimer Ried, Waghäusel). Brn. (Hochebene; Pfalz: zwischen Schifferstadt und Schauernheim, Altlussheim). Juli. August. P. coloratus Horne-mann (1827), P. Hornemanni G. Meyer (1836).

\* + 2003. P. gramineus L., grasartiges S. Stengel sehr ästig; untergetauchte Blätter häutig, durchscheinend, schmal oder breitlanzettlich, am Grunde verschmälert, sitzend, am Rande rauh, obere kürzer, breiter, gestielt, schwimmende lanzettlich oder eiförmig, langgestielt, lederartig; Blütenstiele an der Spitze verdickt; Früchte zusammengedrückt, am Rücken stumpf. 4 Fliessende und stehende Gewässer, zerstreut. Juli. August. P. heterophyllus Schreber. Ändert ab: b) heterophyllus Fries. Untergetauchte Blätter kürzer, zurückgekrümmt, meist starrer. c) Zizii Cham. u. Schldl. Blätter sehr groß, besonders die oberen stumpf, aber stets stachelspitzig und

oft wellenförmig.

P. nitens Weber, glänzendes S. Stengel sehr ästig; untergetauchte Blätter häutig, durchscheinend, lanzettlich, ohne Stachelspitze, am Grunde abgerundet, halbstengelumfassend, am Rande etwas rauh, schwimmende länglich-lanzettlich, lederartig; Blütenstiele an der Spitze meist dicker; Früchte zusammengedrückt, am Rücken gekielt. 24 Fliefsende und stehende Gewässer. Nur in Norddeutschland häufiger, sehr selten im mittleren Gebiete; in Ostpreußen bei Lyck, in der Memel bei Tilsit, im Mauersee bei Lötzen, bei Neidenburg, Ortelsburg und Allenstein, in Westpreußen bei Dt. Krone, Schlochau, Schwetz, Graudenz u. im Klostersee bei Karthaus, in Schlesien im Schlawaer See, vereinzelt bei Wittenberg und im Egelsee bei Pirna. Juni-August. Ändert ab: b) curvifolius Hartman. getauchte Blätter kürzer, lanzettlich, bisweilen ei-lanzettlich, zurückgekrümmt.

B. Gleichblättrige. Blätter wechselständig, alle untergetaucht, häutig, lanzettlich oder breiter und rundlich.

\* + 2005. P. lucens L., spiegelndes S. Stengel ästig; Blätter gestielt, oval oder lanzettlich, stachelspitzig, am Rande feingesägt-

rauh; Blütenstiele oberwärts verdickt; Früchte zusammengedrückt, am Rücken stumpf, schwach-gekielt. 24 Stehende und fließende Gewässer.

nicht selten. Juli. August.

P. praelongus Wulfen, gestrecktes S. Stengel ästig; **† 2006.** eiförmigem, stengelumfassendem Grunde verlängertlänglich, stumpf, ohne Stachelspitze, an der Spitze mützenförmigzusammengezogen, am Rücken glatt; Früchte auf dem Rücken flügelig-4 Fließende und stehende Gewässer, selten. Von Holstein und Lüneburg durch Norddeutschland bis Brandenburg, Posen, Westund Ostpreussen, vereinzelt bei Leipzig in Tümpeln bei Wahren und in der Parthe und bei Dresden in der Wilden Weisseritz bei Schönfeld, in Schlesien nur bei Primkenau unweit Glogau, in Böhmen bei Niemes, Friedland, Karlsbad, im Fichtelgebirge bei Steben. Juli. August.

\* † 2007. P. perfoliatus L., durchwachsenes S. Blätter aus herzförmigem, stengelumfassendem Grunde eiförmig oder ei-lanzettförmig, am Rücken etwas rauh; Blütenstiele gleichdick; Früchte zusammengedrückt, am Rücken stumpf. 4 Zerstreut. Juli. August.

\* † 2008. P. crispus L., krauses S. Blätter sitzend, linealisch-länglich, ziemlich stumpf, kurzzugespitzt, kleingesägt, wellig-kraus; Früchte geschnäbelt. 24 Nicht selten. Juni-August.

Bastarde: P. crispus + P. praelongus, P. lucens + perfoliatus? oder P. lucens + praelongus? (P. decipiens Nolte).

C. Grasblättrige. Blätter wechselständig, alle gleichgestaltet, untergetaucht, häutig, sitzend, grasartig, schmal-linealisch.

\* + 2009. P. compressus L., flachstengeliges S. Stengel geflügelt-plattgedrückt, ästig; Blätter stumpf, kurz-stachelspitzig, vielnervig, mit 3-5 stärkeren Nerven; Ähren 6-15blütig. 4 Stehende und langsam fließende Gewässer, zerstreut. Juli. August. P. zoster ifolius Schumacher, P. complanatus Willd.

\* + 2010. P. acutifolius Link, spitzblättriges S. Blätter haar-

spitzig, vielnervig, mit 1, 3 oder 5 stärkeren Nerven; Ähren 4 bis 6-blütig; sonst w. v. 24 Zerstreut. Juli. August.

\* + 2011. P. obtusifolius M. u. K., stumpfblättriges S. Stengel zusammengedrückt, mit rundlichen Kanten, sehr ästig; Blätter stumpf, kurz-stachelspitzig, 3-4nervig; Blütenstiele so lang als die 6-20blütige, ununterbrochene Ähre. 4 Sehr zerstreut. Juli. August.

† 2012. P. mucronatus Schrader, stachelspitziges S. Stengel zusammengedrückt, mit abgerundeten Kanten; Blätter kurz-stachelspitzig, 5nervig; Nebenblätter 2spaltig; Blütenstiele nach oben etwas verdickt, 3mal länger als die lockerblütige, unterbrochene Ähre; Früchte klein, schief-elliptisch, gekielt. 24 Gräben, Teiche, zerstreut. Schleswig und Holstein, sehr häufig im Tolenseflus bei Neubrandenburg, Rostock, Bremen, Stralsund, in Hannover bei Wilhelmsburg, Quackenbrück, in der Mark bei Berlin, Beeskow, Bärwalde, Werder, Brandenburg, Eberswalde und Landsberg, bei Dessau im Georgengarten, Posen, in Schlesien bei Breslau, in der Orla bei Korsenz unweit Trachenberg, bei Brzenkowitz unweit Myslowitz, in West- und Ostpreußen fast überall häufig, in Böhmen bei Podiebrad. Juli. August. P. Friesii Ruprecht, P. Oederi G. F. W. Meyer.

\* † 2013. P. pusillus L., kleines S. Stengel fast stielrund oder etwas zusammengedrückt; Blätter ziemlich spitz, kurz-stachelspitzig, 3-5nervig; Blütenstiele 2-3mal länger als die 2-3blütige, oft unterbrochene Ahre; Früchte schief-elliptisch. 4 Nicht selten. Juli. August.

P. salicifolius Wolfgang, nur in der Memel bei Tilsit, soll früher in Lauenburg im Schallsee gefunden sein, was aber sehr zu

bezweifeln ist.

2014. P. rutilus Wolfgang, rötliches S. Rasenartig; Stengel zusammengedrückt, meist nur am Grunde ästig; Blätter schmal, zugespitzt, 3nervig; Blütenstiele länger als die 6-Sblütige, lockere Ahre, Früchte klein, länglich-elliptisch, auf dem Rücken stumpf, ohne Kiel. 4 Seen, Teiche. Lauenburg und Holstein (z. B. Schallsee, Einfelder See), Schleswig (Angeln, Hadersleben), Ahrensburg bei Hamburg, Herzberger See bei Beeskow, Gülper See bei Rhinow, Wittenberg, Köslin, Dt. Krone, Flatow, Konitz, Briesen, im Berenter, Karthäuser und Graudenzer Kreise, Goldap, Neidenburg, Allenstein, Lyck, früher auch bei Berlin. Juli. August. P. caespitosus Nolte. Die Pflanze ist im späten Alter meist rötlich, daher der Name.

\* † 2015. P. trichoides Cham. u. Schidl., haarformiges S. Stengel fast stielrund, ästig; Blätter sehr schmal, Inervig, aderlos; Blütenstiele 2-3mal so lang als die kurze, lockere Ähre; Früchte halbkreisrund, groß, am Rücken gekielt, neben dem Kiele mit 2 hervorragenden Linien. 4 Gräben, Teiche. Ost- und Westpreußen

Posen, Schlesien, Böhmen, Königr. u. Prov. Sachsen, Prov. Brandenburg, Bremen, Hamburg, Ost-Holstein, Hannover, Westfalen, Rheinprovinz. — Brn. (Winden, Nürnberg, München, Memmingen). Juni. Juli. Im trockenen Zustande schwärzlich.

D. Scheidenblättrige. Blätter am Grunde scheidig, Scheide an die Nebenblätter angewachsen; sonst w. v.

\* + 2016. P. pectinatus L., fadenblättriges S. Blätter spitz, Inervig, quer-aderig; Ahren langgestielt; Früchte schief-verkehrteiförmig, halbkreisrund, im trockenen Zustande auf dem Rucken ge-kielt. 4 Nicht selten. Juli. August.

2017. P. marinus L., See-S. Blätter fast haarförmig, Inervig, sehr spitz; Früchte verkehrt-eiförmig, runzelig, ungekielt, mit sitzender breiter Narbe gekrönt, viel kleiner als an voriger. 24 In Landseen Norddeutschlands, seltener im Strandwasser der offenen See. Am häufigsten in der Prov. Brandenburg,

sodann in Holstein, Mecklenburg, Pommern, Posen, West- und Ostpreußen. Juli. August. P. filiformis Persoon.

E. Gegenblättrige. Blätter sämtlich gegenständig,

P. densus L., dicht-\* 2018. blättriges S. Blätter häutig, sitzend, stengelumfassend; Ähren gabelständig. kurzgestielt; Früchte im trockenen Zustande zusammengedrückt, breitgekielt, geschnäbelt. 24 Fliessende. aber meist seichte Gewässer, im nördlichen und mittlern Gebiete sehr zerin Schlesien fehlend, für Brandenburg zweifelhaft, im südlichen Gebiete stellenweise häufig. Juli. Aug. Blätter meist eiförmig, zugespitzt, die Pflanze ändert aber in der Form und Breite der Blätter sehr ab.



2019. R. maritima L., Meerstrands - R. Stengel fadenförmig, Blätter sehr schwimmend; linealisch; gemeinsamer Fruchtstiel lang, spiralig-gewunden: Staubbeutelsäckchen länglich; Früchte eiförmig,

schief-aufrecht. 4 In der Ost- und Nordsee, im Fürstentume Göttingen

im Denkenhäuser Sumpfe. August-Oktober.

2020. R. rostellata Koch, schnabelfrüchtige R. Gemeinsamer Fruchtstiel kurz, nicht spiralig-gedreht; Staubbeutelsäckchen fast kugelig; Früchte schief-geschnäbelt, fast halbmond-eiformig, aus stumpfem Grunde aufstrebend, mehrmals kürzer als ihre Stiele, sonst w. vor., von welcher sie vielleicht nicht spezifisch verschieden ist.



2019. Ruppia maritima. Fruchttragende Pflanze; a, b Blütenstand; c derselbe nach dem Abfallen der Kölbchenhälften von der Seite gesehen.

24 An der Nord- und Ostsee, bei Stafsfurt, im Soolgraben bei Artern, häufig bei Frankenhausen und früher bei der Numburg, im südlichen Gebiete nur in L. (Marsal). August—Okt. Ändert ab: b) brachypus Gay (als Art). Früchte so lang oder länger als ihre Stiele, so bei Barth.

562. Zannichellia Micheli, Zannichellie (XXI, 1. Nr. 640).

\* † 2021. Z. palustris L., kurzgestielte Z. Stengel fadenförmig, kriechend und wurzelnd oder flutend; Blätter sehr schmal linealisch; Früchte kurzgestielt oder fast sitzend; Griffel halb so lang

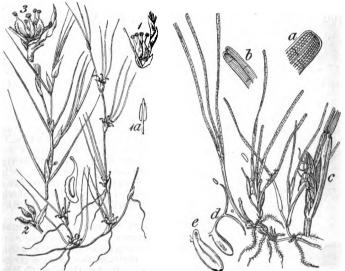

2021. 2022. Zannichellia.
1. Z. palustris, junge Früchtchen;
1a Staubgefäße; bei 2 die Form pedicellata; 3. Z. polycarpa, junge Früchtchen.

2023. 2024. Zostera.
a Z. marina, Blattspitze eines nichtblühenden Sprosses. b-a Z. nana: b ausgerandete Blattspitze; c Blütenscheide mit dem Blütenkolben, der Staubbeutel und Fruchtknoten trägt; d weibliche Blüte; c Frucht

als die Früchte. 4 Stehende und fließende Gewässer, zerstreut. Mai-Sept. Ändert ab: b) pedicellata Wahlenberg. Früchte ziemlich langgestielt, Griffel schlank, so lang als die Frucht, so im Meere und in salzhaltigen Gewässern.

2022. Z. polycarpa Nolte, vielfrüchtige Z. Griffel 4mal kürzer als die Frucht; sonst w. v. 4 Bisher bloß im Salzwasser an der Küste der Nordsee bei Brunsbüttel und im Meere an der Küste der Ostsee bei Kiel, Heiligenhaven, Swinemunde, Diewenow. Juli—Sept.

563. Zostéra L., Seegras (XXI, 1. Nr. 638).

2023. Z. marina L., gemeines S. Stengel flutend; Blätter grasartig, 3—9nervig, an der Spitze abgerundet; Stiel der Blütenscheide

oberwärts breiter; Kolben am Rande meist ohne Fortsätze; Nüsse gerillt. 4 Sandiger und schlammiger Meeresgrund. Juni-Aug. Ändert ab: b) angustifolia Hornemann. Blätter kaum breiter als bei der folg., aber 3nervig; so viel seltener.

2024. Z. nana Roth, Zwerg-S. Blätter Inervig, an der Spitze ausgerandet: Stiel der Blütenscheide von gleicher Breite; Kolben am Rande mit klammerartigen Fortsätzen; Nüsse bei der Reife ganz glatt. 4 Mit voriger an den Küsten der Nord- und Ostsee; ob aber auch bei Danzig? Juni-August. Z. Noltei Hornemann.

106. Familie. NAJADACEEN Link, Nixkrautgewächse (Nr. 116).

564. Najas L., Nixkraut (XXI, 1. Nr. 639).

\* † 2025. N. major Allioni, grosses N. Stengel steif, gabelspaltig; Blätter linealisch, ausgeschweift-gezähnt, steif; Blattscheiden



2025. Najas major.

f Frucht.

a, b weibliche Pflanze; c mannliche Blüte; d Staubbeutel, bei e querdurchschnitten;

ganzrandig; Blüten 2häusig. ① Seen, Teiche, zerstreut, im Nord-westen fehlend, an der westlichen Ostseeküste im Brackwasser. Aug. bis Septbr. N. marina var. a. L. Ändert ab: b) intermedia Caspary, schlank, meist schmalblättrig. 1-4 Zähne auf der Scheide, so in vielen Seen Ost- und Westpreußens, in Posen bei Moscyn und Bromberg, in der Mark Brandenburg. H. 0,08 bis 0,50.

2026. N. minor Allioni, kleines Blätter schmal-linealisch, ausgeschweift-gezähnt, zurückgekrümmt, steif: Blattscheiden feinwimperiagezähnelt; Blüten Ihausig. 

Wie vorig., sehr zerstreut, fehlt im nördlichen Gebiet westlich von der Oder. Caulinia fragilis Willd. Stengel sehr zerbrechlich. H. nur 0,05 bis 0,20.

2027. N. flexilis Rostkovius u. Schmidt, biegsames N. Stengel biegsam; Blätter sehr fein stachelspitzig-gezähnelt, abstehend; sonst See bei Stettin und in der Mark Brandenburg im Paarsteiner See unweit des Paarsteiner Werders, im

Brodewiner See bei Angermünde, bei Lychen (Mahlendorf), im Wakunter See, im Kreise Flatow Westpreußens und in Ostpreußen im Dlaszeck-See, Kr. Allenstein. August. September. Caulinia flexilis Willd.

Digitized by Google

### 107. Familie. LEMNACEEN Link, Wasserlinsen (Nr. 115).

565. Lemna L., Wasserlinse (II, 1. Nr. 4).

A. Eulemna. Laub mit 2 seitlichen Spalten; Frucht mehrsamig.
a) Jedes Stengelglied mit nur 1 Wurzel.

\* † 2028. L. trisulca L., dreifurchige W. Jedes blattformigverbreiterte, lanzettliche Stengelglied zuletzt gestielt, unterseits mit einer einzigen Wurzelfaser. 24 Stehende

Gewässer, nicht selten. Mai.

\* † 2029. L. minor L., kleine W. Jedes verkehrt-eijörmige, beiderseits flache Stengelglied mit einer einzigen Wurzelfaser. 4 Wie vorige.

\*†2030. L. gibba L., buckelige W. Stengelglieder unterseits schwammig-gewölbt; sonst w. v. 4 Telmatophace gibba Schleiden.

b) Wurzeln an den Stengelgliedern zahlreich (5-7), büschelig.

\*†2031. L. polyrrhiza L., vielwurzelige W. Jedes rundlich-verkehrt - eiförmige Stengelglied mit büschelförmigen Wurzelfasern. 4 Wie vorig. Spirodela polyr. Schleiden.

B. Wolffia. Laub mit einer grundständigen Spalte; Frucht einsamig.

† 2032. L. arrhiza L., wurzellose W. Stengelglieder rundlichelliptisch, unterseits kugelig-gewölbt, ohne Wurzelfaser. 4 Stehende Gewässer, selten. Im Gebiete der Flora von Spaa und häufiger in Schlesien bei Primkenau, Trachenberg, Wohlau, im Schlosteiche in Nimptsch, in einem Teiche des Dorfes Gniechwitz in der Nähe des Zobtenberges, bei Freistadt und früher bei Kl.-Grüneiche unweit



2028-2032. Lemna-Arten.

1 L. trisulca. — 2 L. minor, 2a blûtendes Stengelglied, 2b Blûtenhûlle, aus der erst eins der beiden Staubgefäse hervorgetreten ist. — 3 L. gibba, 3a deren Blûte mit aufgeschlitzter Hülle. — 4 L. polyrhiza. — 5 L. arrhiza.

Breslau, sowie bei Schwengfeld bei Schweidnitz; in Schleussig bei Leipzig, bei Potsdam. Wolffia Michelii Horkel, W. arrhiza Wimmer. Nur von der Größe eines Senfkorns, aber meist zahlreich beisammen.

108. Familie. ARACEEN Juss., Arongewächse (Nr. 114).

1. Gruppe. Areen R. Br. Blüten 1häusig, ohne Blütenhülle.

566. Arum L., Aron, Zehrwurz (XXI, 1. Nr. 687).

\*†2033. A. maculatum L., gefleckter A. Schaft einen von tragend; Blüttenscheide umgebenen Kolben tragend; Blätter

spiels-pfeilförmig, gleichfarbig oder braun-gefleckt. 4 Schattige Laubwälder, sehr zerstreut, fehlt auf Rügen, in Neuvorpommern, Posen, West- und Ostpreußen. Mai. H. bis 0,60. Giftig. OBS. radix Ari.

2. Gruppe. Calleen. Blüten zweigeschlechtig, ohne Blütenhülle.

567. Calla L., Schweinekraut (VI, 1. Nr. 283).

\* † 2034. C. palustris L., Sumpf-Sch. Schaft einen kleinen, von einer flachen, außen grünen, innen weißen Blütenscheide umgebenen Kolben tragend; Blätter herzförmig. 24 Sumpfige Orte, Torfbrüche, zerstreut. Mai—Juli. H. 0,15—0,50. Giftig.



2033. Arum maculatum.

a Blütenkolben; b Honigdrüse; c männliche, d weibliche Blüte; c Fruchtkolben; f Frucht, längsdurchschnitten.



2034. Calla palustris.

a Blütenkolben, längsdurchschnitten;
b Blüte mit halbgeöffnetem Fruchtknoten;
c Fruchtkolben.

3. Gruppe. Orontieen R. Br. Blüten zweigeschlechtig, mit einer Blütenhülle.

568. Ácorus L., Kalmus (VI, 1. Nr. 282).

\* † 2035. A. Cálamus L., gemeiner K. Schaft blattartig, zusammengedrückt, mit einer scharfen und einer rinnenförmigen Kante, in welcher sich ein kugelig-walzenförmiger Kolben befindet; Blätter lang, schwertförmig. 24 Gräben, Fluísufer, Teichränder, zerstreut. Juni. Juli. H. 1,00—1,25. OFF. rhizoma Calami.

Digitized by Google

# 109. Familie. TYPHACEEN Juss., Rohrkolbengewächse (Nr. 113).

569. Typha Tourn., Rohr- oder Lieschkolbe (XXI, 3. Nr. 645).

1. Blätter so lang oder meist länger als der blütentragende Halm.

\* † 2036. T. latifolia L., breitblättriges R. Blätter breitlinealisch; weibliche Ähre meist unmittelbar unter der männlichen stehend; weibliche Blüten deckblattlos; Narben spatelig-eiförmig. 24 Stehende Gewässer, Flusufer, nicht selten. Juli. August. H. 1,00—2,00.



2035. Acorus Calamus.

a Blüte; b Fruchtknoten, querdurchschnitten.



2037. Typha angustifolia.
a mānnliche, b weibliche Blūte; c weibliche Blūte, långadurchschutten, links mit einem Stūtzblättchen.

\*†2037. T. angustifolia L., schmalblättriges R. Blätter schmal-linealisch; männliche Ahre von der weiblichen meist um 0,02 bis 0,04 m entfernt; weibliche Blüten von einem Deckblatte gestützt; Narben linealisch-lanzettlich; Kolben weit dünner als an voriger. 4 Wie vorige, aber hin und wieder seltener. T. elatior Boenngh., T. gracilis Suhr. H. 1,00—2,00.

Bastard: T. angustifolia + latifolia.

2038. T. Shuttleworthii Koch u. Sonder, Shuttleworth's R. Blätter linealisch, außen schwachgewölbt, innen flach; weibliche Ahre unmittelbar unter der männlichen stehend, letztere bedeutend kürzer als die erstere; weibliche Blüten deckblattlos; Narben zungenförmiglanzettlich. 4 Bisher bloß in Bd. bei Riegel unweit Freiburg und

bei Wiesloch und in **Brn.** an der Strasse von Chiemsee bis Reichenhall. Juli. August. Weibliche Ähre braun, weiß-gefleckt, zur Fruchtzeit silbergrau. H. 0.60-0.90.

2. Blätter viel kürzer als der Halm.

2039. T. minima Funk (1794), kleinstes R. Blätter lanzettlich, die der unfruchtbaren Büschel schmal-linealisch; Kolben nicht zusammenstofsend; die weiblichen zuerst walzenförmig, zuletzt dicker, länglich oder fast kugelig. 4 Auf feuchtem und thonigem Sande der Rheinufer und Rheininseln im Elsafs



2042. Sparganium simplex. a mannlicher Blütenstand, längsdurchschnitten; b Staubgefäß mit einem Schüppchen; c weiblicher Blütenstand, längsdurchschnitten; d weibliche Blüte; c Früchtchen mit Hülle, bei f ohne Hülle und bei g querdurchschnitten.

und Oberbaden, auch an Gebirgsströmen in Bayern. Mai. Juni. H. 0,40-0,60.

570. Spargánium Tourn., Igelskolbe (XXI, 1. Nr. 646).

\*†2040. S. erectum L., aufrechte I. Stengel einen ästigen Blütenstand tragend; Blätter steifaufrecht, am Grunde 3kantig, an den Seiten vertieft; Blütenhüllblätter an der Spitze wenig verbreitert; Narben linealisch; Früchte sitzend, langgeschnäbelt, verkehrt-pyramidenförmig, am oberen Ende scharfkantig abgestutzt, unterwärts lückenlos zusammenschliefsend. 24 Gräben, Teiche, häufig. Juli. August. S. ramosum Hudson. H. bis 0,60. Blätter und Früchte beim Trocknen schwärzlicholivengrün.

\* 2041. S. neglectum Beeby, übersehene I. Wuchs und Blätter schlaffer, letztere von Anfang an abstehend, mit den Spitzen nach unten gerichtet; Blütenhüllblätter an der Spitze deutlich verbreitert; Früchte im Querschnitt rund, nach der Spitze zu allmählich verschmälert; sonst w. v. 24 Gräben, Teiche, zerstreut, aber übersehen. Bisher nur in Schleswig,

Hannover, Brandenburg, Ostpreußen, der Rheinprovinz und Hessen-Nassau beobachtet. Juli. August. Blätter und Früchte beim Trocknen gelblich. H. 0,30-0,50.

\* † 2042. S. simplex Hudson, einfache I. Stengel einen einfachen, traubigen Blütenstand tragend; Blätter am Grunde Skantig, an den Seiten flach; Narben linealisch; Früchte gestielt, langgeschnäbelt, länglich-elliptisch. 4 Wie vorige. S. erectum b. L. Ändert ab: b) fluitans ABr. (nicht Fries). Flutend, nur der einfache Blütenstengel aus dem Wasser hervorragend, Blätter sehr lang, schwimmend, am Grunde schwach-Skantig, sonst flach; die 2—4 weiblichen Kolben sitzend oder die unteren häufiger gestielt und nebst den 4—6 männ-

lichen meist etwas kleiner als gewöhnlich, so in der Havel bei Potsdam und Brandenburg. Hierher gehört wahrscheinlich auch die von Wirtgen als Sp. fluitans Fries angegebene Pflanze der Rheinprovinz (Laacher See, Rodder Maar, Mühlheim bei Köln, Viersen). H. 0,30 bis 0,50.

2043. S. affine Schnizlein, verwandte I. Stengel meist einen einfachen Blütenstand tragend; Blätter aus verbreitertem, scheidenförmigem Grunde linealisch, sehr lang, schlaff, oft schwimmend, oberseits flach, unterseits gewölbt; männliche und weibliche Köpfehen in Mehrzahl, die unteren weiblichen meist gestielt, die männlichen sämtlich sitzend; Narbe schmal, kurz; Früchte gestielt, eiförmig-länglich, langgeschnäbelt. 24 Seen, seltener oder übersehen. Bei Bremen im Otterstetter See, bei Bassum und Vilsen; Vogesenseen und im Feldsee und Titisee des Schwarzwaldes. Juli. August. S. natans L. z. T.

\* † 2044. S. minimum Fries, kleinste I. Stengel einen einfachen Blütenstand tragend, mit meist nur einer männlichen Ähre an der Spitze; Blätter niederliegend oder schwimmend; Narben länglich, schief; Früchte sitzend, eiförmig, stumpf, mit sehr kurzem Schnäbelchen. 4 Teiche, Sümpfe, zerstreut. Juli. August. S. natans Auct.

L. z. T. H. 0,15-0,30.

## 110. Familie. ORCHIDACEEN Juss., Knabenkrautgewächse (Nr. 106). Bei Linné in der XX. Kl. 1. u. 2. Ordn. Nr. 611—633.

Gruppe. Ophrydeen Lindley. Blüten einmännig; Staubbeutel ganz angewachsen; Staubmassen kleinlappig, elastisch zusammenhängend.

#### 571. Orchis L., Knabenkraut (Nr. 611).

A. Wurzelknollen ungeteilt; Deckblätter Inervig, nur die untersten bisweilen 3nervig

a) Lippe 3teilig, der mittlere Zipfel vorne verbreitert, 2spaltig, meist mit einem Zähnchen in der Ausbuchtung der Lappen.

\*2045. 0. purpurea Hudson, purpurrotes K. Blätter länglich; Lippe pinselförmig-punktiert, Seitenzipfel linealisch, der mittlere vom Grunde an allmählich verbreitert, zweilappig, Lappen breit, ausgebissengezähnelt; Sporn cylindrisch, halb so lang als der Fruchtknoten; Deckblätter vielmal kürzer als der Fruchtknoten. 4 Schattige Bergund Gebirgswälder, gern auf Kalk, stellenweise und meist einzeln. Am häufigsten im mittleren und südwestlichen Gebiete, namentlich in Thüringen, nordwestlich bis Hildesheim und Mißburg bei Hannover, sehr sparsam in der Mark bei Melssow zwischen Gramzow und Prenzlau, auf Rügen in der Stubnitz, fehlt in Schlesien. Mai. Juni. 0. militaris var. b. L., O. fusca Jacquin. Helm rotbraun mit purpurroten Punkten, Lippe weiß oder hell-rosenrot, purpurn-sammetartig-punktiert. H. 0,60—1,00. Ändert ab: b) stenoloba Cosson u. Germain (O. hybrida Boenngh.). Die seitlichen Zipfel des Mittellappens der Lippe schmäler, so z. B. bei Münster häufig, bei Naumburg a. S. c) moravica Jacquin (als Art). Die Seitenzipfel der Lippe kurz, der mittlere Zipfel am Grunde sehr breit mit bisweilen abgerundeten Lappen, so bei Bonn zwischen Ippendorf und Poppelsdorf.

\* † 2046. O. Rivini Gouan, Rivin's K. Seitenzipfel der Lippe linealisch, stumpf, der mittlere Zipfel linealisch, an der Spitze plötz-

lich verbreitert, nierenförmig; sonst wie vor., welcher sie durch die vielen Mittelformen sehr nahe steht. 24 Wald- und Moorwiesen, sonnige Kalkberge, zerstreut, im Nordwesten fehlend. Mai. Juni. O. militaris L. z. T., dessen Art außer dieser auch purpurea, tridentata und Simia umfaßt. O. galeata Poiret, O. cinerea Schrank. Helm aschgrau oder hell-purpurrot, Lippe blaß-purpurrot, in der Mitte weißlich, mit purpurroten Punkten, sehr selten Blth. ganz weiß. H. 0.25—0.50.

- 2047. O. Simia Lmk., Affen-K. Lippe sammetartig-punktiert, Seitenzipfel schmal-linealisch, ganzrandig, bogig-einwärtsgekrümmt, der mittlere zweilappig, Schenkel verlängert, mit den Seitenzipfeln der Lippe gleichgestaltet und noch einmal so lang als der Zipfel selbst; Sporn halb so lang als der Fruchtknoten; Zipfel der Blütenhülle in einen ei-lanzettförmigen Helm zusammenschließend; Deckblätter vielmal länger als der Fruchtknoten; Ähre dicht, kugelig. 4 Grasige Hügel, besonders auf Kalk und Löß. L. (Metz). E. (Siegolsheimer Berg bei Kolmar, Westhalten, Hardtwald). Bd. (Kaiserstuhl). Mai. O. tephrosanthos Villars. Helm grau, in das Purpurne spielend, Lippe purpurn oder weiß, dunkler purpurn-punktiert. H. 0.30-0.40.
- † 2048. 0. tridentata Scopoli (1772), dreizähniges K. Lippe punktiert, kahl, dreiteilig, Seitenzipfel länglich, der mittlere breit-verkehrt-herzförmig, alle spitzgezähnt; Sporn halb so lang als der Fruchtknoten oder länger; Zipfel der Blütenhülle in einen Helm zu-sammenschließend, die zwei innersten nur ein wenig kürzer als der rückenständige; Deckblätter halb so lang als der Fruchtknoten oder länger. 24 Triften, Waldränder, Weinberge, zerstreut im mittleren und selten im nördlichen Gebiete. Am häufigsten in Thüringen bis Halle a. S. (auch noch bei Schnarsleben unweit Magdeburg), in Westfalen nur bei Beverungen auf Bergweiden gemein, z. B. Schiffthal, Eisund Galgenberg, bei Höxter am Kiekenstein u. bei Lüchtringen, im südl. Hannover, bei Holzminden auf dem Feldberg, bei Hofgeismar in Hessen, in der Mark Brandenburg auf einem Berge bei Karlswerk zwischen Eberswalde und Hohen-Finow, bei Schwedt und Prenzlau, Flusswerder im Packlitz-See, in Pommern bei Garz und Stettin, in Posen bei Meseritz, aber sehr selten, in Schlesien um Niedeck und am Tul bei Ustron. Mai. O. variegata Allioni (1785). Blüten meist hellpurpurrot, Lippe hellpurpurrot-punktiert, selten Blth. ganz weiss. H. meist 0.15.
- \*†2049. 0. ustulata L., kleinblütiges K. Lippe sammetartigpunktiert, Seitenzipfel länglich-linealisch, der mittlere 2spaltig, mit
  länglich-linealischen Lappen; Sporn 3mal kürzer als der Fruchtknoten;
  Zipfel des Helmes eiförmig, die inneren stumpf, sonst wie vorige.
  4 Bergabhänge, Wiesen niedriger und gebirgiger Gegenden. Zerstreut
  im südlichen und mittleren, sehr selten im nördlichen Gebiete (in der
  Mark Brandenburg bei Lebus unweit Frankfurt a. O., bei Königsberg
  und bei Zehden und in Posen bei Schrimm, Inowrazlaw und Schubin),
  in Westpreußen bei Flatow, Pr. Stargardt, Karthaus, Marienwerder
  und Kulm. Mai. Juni. Blth. klein. Helm dunkel-schwarz-purpurrot,
  Lippe weiß, mit dunkel-purpurroten Punkten. H. 0,10—0,20. OFF.
  tubera Salep.

Digitized by Google

b) Lippe tief-3spaltig, Mittelzipfel länglich.

\* † 2050. 0. corióphora L., Wanzen-K. Blätter linealisch-lanzettlich; Lippe herabhängend; Zipfel fast gleich, der mittlere ungeteilt, die seitenständigen fast rautenförmig, kürzer; Sporn kegelförmig, gekrümmt, hinabsteigend, 2—3mal kürzer als der Fruchtknoten; Deckblätter so lang als der Fruchtknoten oder länger; Ähre länglich. 4 Wiesen, zerstreut, fehlt in Mecklenburg und Pommern. Mai. Juni. O. Polliniana Sprengel mit zugespitztem Helm und längerm Sporn ist nicht einmal als Abart zu trennen, da sich Übergänge an ein und derselben Pflanze finden. Helm schmutzig-rotbraun; Lippe in der Mitte hellrötlich, mit dunkel-purpurroten Punkten; Zipfel grün, mit rötlichem Rande. H. bis 0,30. Die Blüten haben einen wanzenähnlichen Geruch.

† 2051. 0. globosa L., kugeliges K. Blätter lanzettlich; Lippe gerade hervorgestreckt; Zipfel länglich, der mittlere breiter abgestutztausgerandet; Ähre fast kugelig; sonst wie vor. 4 Gebirgswiesen, meist auf Kalk, selten. Riesengebirge und Gesenke, Erzgebirge und böhmisches Mittelgebirge am Radelstein, bei Leitmeritz, Solnic. — Vogesen, Schwarzwald, Schwäbische Alp, bayerische Alpen und Hochebene. Mai. Juni, im Hochgebirge Juli. August. Nigritella globosa Rchb. (fl. excurs). Traunsteinera globosa Rchb. (fl. sax.),

Blth. hellrosa, Lippe dunkler punktiert. H. 0,30-0,50.

c) Lippe 3lappig, Lappen breit, kurz.

\*†2052. 0. Morio L., gemeines K. Blätter länglich-lanzettlich; Mittellappen abgestutzt-ausgerandet; Sporn walzlich oder fast keulenförmig, etwa so lang als der Fruchtknoten; Zipfel der Blütenhülle stumpf, alle helmartig-zusammenschliefsend; Deckblätter Inervig, die untersten meist 3nervig, so lang als der Fruchtknoten; Sporn keuligwalzenförmig, so lang als der Fruchtknoten, wagerecht oder aufsteigend. 4 Wiesen, trockene Abhänge, häufig. In Westpreußen sehr zerstreut. April. Mai. Blüten purpurrot, mit grünen, starken Adern auf den Zipfeln der Blütenhülle. Ändert mit weißer Blth. ab. H. 0,08—0,30. OFF. tubera Salep.

2053. O. Spitzelii Sauter, Spitzel's K. Blätter schmal-verkehrteiförmig-länglich, spitzlich, die untersten stumpf; Zipfel der Blütenhülle breit, stumpf, die seitlichen äußern abstehend, grünlich, die beiden
innern abgestutzt oder ausgerandet; Lippe breit, schwach-sammetartig,
mit breiten, gekerbten Lappen; Sporn fast senkrecht-absteigend, etwas
kürzer als der Fruchtknoten; Ähre ziemlich locker, länglich-linealisch.

2 Sonst nur auf Alpenwiesen, ist auch auf dem Schlosberge bei
Nagold in Württemberg gefunden. Ende Mai, Anfang Juni. Blth.

purpurrot. H. 0,30.

†2054. 0. pallens L., blasses K. Blätter länglich-verkehrteiförmig; Lippe schwach-3lappig, ganzrandig oder sehr fein gekerbt; Sporn walzlich; Zipfel der Blütenhülle eiförmig, stumpf, die 3 inneren fast gleich, die 2 seitenständigen zuletzt zurückgebogen; die entwickelte Ähre eiförmig; Sporn kürzer als der Fruchtnoten, wagerecht oder aufsteigend. 4 Bergwiesen, lichte Wälder, auf Kalk- und Sandstein, selten im südlichen und mittlern Gebiete, am häufigsten in Thüringen; fehlt in Nord- und Westdeutschland ganz. April. Anfang Mai, die früheste von allen. Blth. meist gelblichweiß, sehr selten rot, besonders abends und nachts stark nach Holunder riechend. H. 0,30.

- \* † 2055. O. mascula L., männliches K. Blätter länglich; Lippe tief-3lappig, mit breiten, gezähnten Lappen; Sporn walzlich, etwa so lang als der Fruchtknoten; Zipfel der Blütenhülle eiformiglänglich, stumpf oder spitz, die 2 innersten kürzer als der rückenständige, die 2 seitlichen zuletzt zurückgeschlagen; die entwickelte Ähre verlängert, locker; Sporn keulig-walzenförmig, so lang als der Fruchtknoten, wagerecht oder aufsteigend. 4 Wiesen, Wälder, häufig im südlichen und mittleren, selten im nördlichen Gebiete. Mai. Juni. Blth. purpurrot. Ändert mit langzugespitzten Zipfeln der Blütenhülle ab (O. speciosa Host, O. masc. var. Hostii P. M. E.). H. 0,20 bis 0,50. OFF. tubera Salep.
- B. Wurzelknollen ungeteilt oder bei O. sambucina an der Spitze kurz-2-3lappig ; Deckblätter 3- bis mehrnervig.
- † 2056. 0. laxistora Lmk., lockerblütiges K. Blätter linealisch-lanzettlich; Lippe Slappig, die seitlichen Lappen vorne abgerundet, der mittlere tief-ausgerandet, breiter; Sporn walzlich, wagerecht oder aufstrebend, kürzer als der Fruchtknoten; Zipfel der Blütenhülle länglich, stumps, die seitenständigen zurückgeschlagen; Ähre verlängert, locker; Sporn walzenförmig, kürzer als der Fruchtknoten, wagerecht. 24 Sumpsige, torsige Wiesen. Hiervon findet sich im Gebiete nur die Varietät palustris Jacquin, welche vielleicht als eigene Art zu betrachten ist: Mittellappen der Lippe so lang oder ein wenig länger als die Seitenlappen; so stellenweise im südlichen und mittleren, selten im nördlichen Teile des Gebiets (z. B. bei Dassow in Mecklenburg), dagegen im nordwestlichen Teile der Mark ziemlich häusig. Mai. Juni. Blth. purpurrot. H. 0,30—0,50.

\* † 2057. 0. sambúcina L., holunderduftendes K. Blätter länglich-lanzettlich; Lippe kurz-3lappig; Sporn kegel-walzenförmig, hinabsteigend, so lang als der Fruchtknoten, die seitenständigen Zipfel der Blütenhülle abstehend; Deckblätter länger als die Blüten; Ähren gedrungen; Sporn so lang als der Fruchtknoten, abwärtsgerichtet. 24 Gebirgswiesen, trockene Abhänge, zerstreut im südlichen und mittleren, sehr selten im nördlichen Gebiete (Drossen, Driesen, Königsberg in der Neumark). Mai. Blth. schwach nach Holunder riechend, gelblichweis, Lippe hellgelb, am Grunde mit purpurroten Pünktchen oder

die ganze Blth. purpurrot. H. 0,15-0,25.

C. Wurzelknollen handförmig; Deckblätter 3nervig; Sporn abwärtsgerichtet.

\* † 2058. 0. maculata L., geflecktes K. Stengel nicht hohl, meist 10blättrig; obere Blätter verkleinert, deckblattförmig, das oberste von der Ähre weit entfernt, die mittleren lanzettlich, die untersten länglich; Lippe 3lappig; Sporn kegel-walzenförmig, kürzer als der Fruchtknoten. 4 Sumpfige Wiesen, Wälder, häufig. Juni. O. longibracteata Schmidt, O. Biermanni Ant. Ortmann. Blth. hellila, mit purpurroten Flecken und Linien, selten ganz weiß. Blätter meist braun-gefleckt. H. 0,30 — 0,60. Ändert ab: b) elodes Grisebach (als Art). Unterste Blätter lanzettlich, spitz (nicht länglich, stumpf), Sporn fadenförmig, selten so lang als der Fruchtknoten, so auf feuchtem Moorboden, z. B. im Bourtanger Moor, Beningsfehn in Ostfriesland, Munster, Schenefeld bei Hamburg, bei Zinnowitz auf Usedom.

\* † 2059. 0. latifolia L., breitblättriges K. Stengel röhrig, 4—6blättrig; Blätter kurzscheidig, abstehend, die unteren oval oder

Digitized by GOOGLE

länglich, in der Mitte am breitesten, an der Spitze flach, stumpf, die oberen kleiner, lanzettlich, zugespitzt; Lippe breit-keilförmig, 3lappig; Sporn kegel-walzenförmig, kürzer als der Fruchtknoten. 4 Feuchte Wiesen, meist häufig. Mai. Juni. O. majalis Rchb. Blth. purpurrot, selten weiß; Blätter bleichgrün, meist braun-gefleckt. H. 0,25—0,30. Wuchs schlaff.

\* † 2060. 0. incarnata L., fleischfarbiges K. Stengel röhrig, 4—6blättrig; Blätter lang- und lockerscheidig, aufrecht, mit dem Stengel gleichlaufend, verlängert-lanzettlich, nach oben verschmälert, an der Spitze mützenförmig-zusammengezogen, das oberste oft über den Grund der Ähre hinaufreichend; Ähre reichblütig, gedrungen; Deckblätter grün

oder am Rande schwach-rötlich, die Blüten überragend, nur die obersten etwa so lang als die Blüten; Lippe vorn breit-abgerundet, ungeteilt, auf den Seiten feingekerbt, mit blasser, unregelmässiger, oft punktförmiger 21 Torfige, sumpfige Zeichnung. Wiesen, zerstreut. Juni, später als vor., aber früher als folg. O. angustifolia W. u. Grab., O. lanceata A. Dietrich. Blth. fleischfarbig oder blasspfirsichblütig. Blätter meist ungefleckt, selten mit zahlreichen Flecken (O. haematodes Rchb.). H. 0,25-0,50. Wuchs kräftig, steif. Andert ab: b) ochroleuca Wuestnei. Stengel kürzer länger, aber stets sehr dick; Blütenhülle weifslichgelb, die Mitte der Unterlippe reingelb ohne Zeichnung, so in Brandenburg, Mecklenburg, Posen und gewiss weiter verbreitet.

†2061. O. Traunsteineri Sauter, Traunsteiner's-K. Stengel nicht hohl, schlank, dünn, 4—5blättrig; Blätter linealisch-lanzettlich, das oberste kaum den Grund der Ähre erreichend, sonst wie bei vor.; Ähre lockerblütig; Deckblätter rotbräunlich, die Blüten weit überragend,



2059. Orchis latifolia.

a Seitenansicht, unten rechts die Vorderansicht der Blüte; c Staubgefäß, Narbenplatte und der gedrehte Fruchtknoten;
d Staubbeutel-Hälfte; c Kapsel, bei f
querdurchschnitten.

auch die obersten meist noch länger als die Blüten, daher schopfartig; Sporn dick, stumpflich, kürzer als der Fruchtknoten: Lippe 3lappig, mit vorgezogenem Mittelzipfel, deutlich gesprenkelt und mit einer viereckigen Linie gezeichnet. 4 Torfige, sumpfige Wiesen, seltener oder übersehen. Usedom (Ahlbeck), Thüringen (auch im Schillerthal bei Jena), im Hengster bei Offenbach, Kunitzer Tschocke bei Liegnitz, in W. im Wurzacher Ried, in der bayerischen Hochebene. Mitte Juni bis Mitte Juli, später als vor. O. angustifolia Rchb. Icon. Blth. blaspurpurn. Blätter stets gefleckt. H. 0,30, im Gebirge niedriger und armblütig.

Bastarde: O. coriophora + latifolia, O. coriophora + palustris, O. incarnata + latifolia, O. incarnata + palustris, O. incarnata +

Traunsteineri, O. latifolia + Traunsteineri, O. maculata + Traunsteineri, O. mascula + Morio, O. mascula + pallens, O. mascula + purpurea, O. mascula + Traunsteineri, O. purpurea + Rivini (O. militaris + purpurea, O. hybrida Boenningh.), O. purpurea + Aceras anthropophora, O. tridentata + ustulata (O. ustulata + variegata und O. Dietrichiana Bogenhard, O. austriaca Kerner).

### 572. Gymnadénia R. Br., Höswurz (Nr. 614).

A. Helm länglich oder eiförmig.

\* † 2062. 6. conopéa R. Br., fliegenartige H. Knollen handförmig; Blätter lang-lanzettlich; Lippe 3spaltig, Lappen eiförmig,



2062. Gymnadenia conopea.

a Seitenansicht, b Vorderansicht der
Blüte; c Kronlippe nebst Sporn, die
Narbenplatte und Staubbeutelhälften.

stumpf; Sporn fadenförmig, fast doppelt so lang als der Fruchtknoten: äusere Zipfel der Blütenhülle weit abstehend; Ähre walzlich, verlängert. 4 Torfige Wiesen, kalkige Bergabhänge, zerstreut. Juni. Juli. Orchis conopsea L., Satyrium con. Wahlenberg. Blth. purpurrot, sehr selten weiß. (Orchis ornithis Jacquin.) H. 0,30 bis 0,60. Ändert ab: b) densiflora A. Dietrich (als Art), G. anisoloba Petermann. Höher, Blätter breiter; Ähre sehr dicht, pyramidenförmig, länger, mit hellen, purpurroten, angenehm duftenden Blüten und späterer Blütezeit (Juli. August), so z.B. bei Berlin auf den Rudower bei Franz. Buchholz. Treuenbrietzen, Frankfurt a. O., Guben, Stettin, auf Rügen in der Stubnitz häufig.

2063. G. odoratissima Richard, wohlriechende H. Sporn etwa so lang als der Fruchtknoten; sonst w. v. 4 Feuchte Wiesen. Sehr selten in Westfalen, in Thüringen bei Jena im Schillerthale hinter Großlöbigau sehr zahlreich, über den Zinnateichen bei Schöngleina und am

Dorlberg über Taupadel, bei Seebach unweit Eisenach und früher bei Rudolstadt, bei Klein-Liebenau und Klein-Dölzig unweit Halle a. S., weit häufiger im südlichen Gebiete. Juni. Juli. Orchis odor. L., Satyrium odorat. Wahlenberg. Blüte kleiner als bei vor., wohlriechend, meist purpurrot. H. 0,15—0,30. Ändert mit spornlosen Blüten ab.

\* † 2064. G. albida Richard, weißliche H. Knollen handförmig-Sfingerig; Blätter länglich-verkehrt-eiförmig; Lippe tief-3spaltig, Lappen ganzrandig, die seitenständigen spitz, der mittlere doppelt so breit, länglich, stumpf; Sporn 3mal kürzer als der Fruchtknoten; Zipfel

Digitized by Google

der Blütenhülle in einen rundlichen Helm zusammenschliesend. 24 Gebirgsabhänge, selten. Schlesien, Erzgebirge, Thüringen, Harz, Rheinprovinz bis nach den Niederlanden, Westfalen, Holstein, Schleswig, aber nicht in West- und Ostpreußen. — E. (Hohneck, Sulzer Belchen u. a. O.). Bd. (Feldberg, Kandel, Villingen u. a. O.). W. (Kniebis und Roßbühl). Brn. (Berg- und Alpenwiesen). Juni. Satyrium albidum L., Orchis albida Scopoli, Habenaria albida Swartz, Peristylus albidus Lindley, Leucorchis albida E. Meyer. Blth. klein,

weifslich. H. 0,10-0,20.

Bastarde: G. albida + conopea,
G. conopea + odoratissima.

B. Helm lanzettlich, spitz.

2065. G. cucullata Richard. kapuzenförmige H. Knollen querlänglich, bisweilen stumpf-2lappig; Blätter länglich, spitz, am Grunde keilförmig; Lippe Steilig, Lappen spitz, die seitlichen linealisch-lanzettlich, der mittlere breiter und etwas länger, fast dreieckig; Sporn cylindrisch-fadenförmig, wenig kürzer als der Fruchtknoten; alle Zipfel der Blütenhülle zusammenschließend. 24 Bisher nur in Ostpreußen bei Kranz im Walde nach Sarkau, am Ostseestrand bei Lochstädt nördlich von Pillau und im Nappiwoddaer Forst, Kr. Neidenburg, und bei Bromberg. Mitte August. Orchis cucullata L. Blth. fleischfarbig, Lippe weißlich oder rosenrot.

#### 573. Nigritella Richard, Brändlein (Nr. 616).

2066. N. angustifolia Richard, reife Kapsel mit der weiken Blutenhalle. schmalblättriges B. Knollen handförmig; Blatter linealisch-lanzettlich; Traube dicht, anfangs kegelförmig; Sporn verkehrt-eiförmig, nur 1/s so lang als der Fruchtknoten. 2 Nur in Bd. auf Wiesen bei Kohlhalden unweit Bonndorf und in Brn. auf Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet. Juni. Juli. Saty-

rium nigrum L., Orchis nigra Swartz. Blüten schwarzpurpurn, selten heller, nach Vanille riechend.

Bastarde: Nigritella angustifolia + Gymnadenia conopea (Nigritella suaveolens Koch), N. angustifolia + Gymnadenia odoratissima.

### 574. Platanthéra Richard, Kuckucksblume (Nr. 615).

\* † 2067. P. bifolia Rchb., zweiblättrige K. Stengel mit 2 gegenständigen, verkehrt-eiförmigen Blättern; Lippe ungeteilt, linealisch; Sporn 1½-2mal länger als der Fruchtknoten, fadenförmig; Staub-

2066. Nigritella angustifolia. a Blüte; b deren Vorderansicht; c Staubbeutelhälften und Narbenplatte; d unreife Kapsel mit der welken Blütenhülle.

beutelfächer gleichlaufend. 24 Wälder, Wiesen, häufig. Juni. Juli. P. solstitialis Boenngh., Conopsidium stenantherum Wallroth, Orchis bifolia L., Orch. montana Schmidt, Habenaria bif. R. Br., Gymnadenia bif. G. Meyer. Blth. weiß. H. 0,30. Ändert ab: b) pervia Petermann (als Art). Schlund der Blüte ganz offen, weit, rundlich, innenseits am Grunde ohne Drüsenhöcker; Sporn keulenförmig, so auf Torfwiesen am Bienitz und bei Dölzig unweit Leipzig.

\* + 2068. P. chlorantha Custer, grünblütige K. Sporn fadenförmig, nach hinten fast keulenförmig; Staubbeutelfächer oben genähert,



2067. Platanthera bifolia.

a Blüte.



2070. Ophrys muscifera.
a Seitenansicht, b Vorderansicht der Blüte;
c Staubbeutelhälften und die Narbenplatte;
d unreife Kapsel mit der welken Blütenhülle.

unten auseinandergehend; sonst w. v. 24 Laubwälder, meist seltener als vor., an einigen Orten aber häufiger als vor., z. B. bei Bielefeld, Kiel. Mai. Juni. P. Wankelii u. P. montana Rchb. fil., Conopsidium platantherum Wallroth. Blth. grünlich, sehr selten

ohne Sporn. H. 0,60.

\*†2069. P. viridis Lindley, grüne K. Lippe linealisch, an der Spitze 3zähnig, der mittlere Zahn sehr kurz, die seitlichen gerade hervorgestreckt; Sporn sehr kurz, dick; Blütenhülle helmartig zusammenneigend; Staubbeutelfächer oben genähert, unten auseinandergehend. 4 Sumpfige Grasplätze, Wald- und Gebirgswiesen, trockene Kalktriften, zerstreut, im nordwestlichen Gebiet fehlend. Mai—Jult. Satyrium viride L., Coeloglossum vir. Hartman, Habenaria vir. R. Br.; Gymnadenia vir. Richard. Bith. grün oder

bläulichgrün. H. 0,10 – 0,25. Ändert ab: b) bracteata Rohb. fil. (Orchis bract. Willd., Peristylus bracteatus Lindley) Deckblätter viel länger als die Blüten.

# 575. Ophrys L. (z. Teil), Frauenthräne (Nr. 617). a) Lippe 3- oder 5spaltig.

\* 2070. O. museifera Hudson, fliegenähnliche F. Lippe länglich, sammetartig, in der Mitte mit einem fast 4eckigen kahlen Flecken, doppelt so lang als die Blütenhülle, 3spaltig, Seitenlappen lanzettlich, der mittlere doppelt so lang, an der Spitze tief-2lappig, ohne Anhängsel. 4 Trockene, selten etwas feuchte Wiesen, Torfmoore, Kalkberge, zerstreut im südlichen und mittleren Gebiete (häufig in Thüringen), sehr selten in Norddeutschland, in Böhmen bei Leitmeritz und Peruz, fehlt im Königreich Sachsen, in Schlesien u. a. O. Mai. Juni. O. insectifera var. a. myodes L., O. myodes Jacquin. Lippe dunkelpurpurrot, in der Mitte mit einem graubläulichen Flecken. H. 0,15—0,30. Ändert ab: b) bombifera Brébisson. Lippe größer und weit breiter, Mittellappen im Umfange kreisrund, mit meist sehr spitzem Ausschnitt, so bei Jena.

\* 2071. O. apífera Hudson, bienenähnliche F. Lippe rundlichverkehrt-eiförmig, gewölbt, gedunsen, sammetartig, gescheckt, 5spaltig, die 2 hinteren Lappen eiförmig, etwas abstehend, die 3 vorderen zurückgekrümmt, unterseits zusammenneigend, der mittlere (seltener alle 3) in ein kahles Anhängsel endigend. 4 Buschige Kalkhügel, stellenweise im südlichen und mittleren Gebiete, im nördlichen angeblich auf Rügen in der Stubnitz. Juni. Juli. Lippe braun, mit gelblichen Zeichnungen. H. bis 0,30. Ändert ab: b) Muteliae Mutel. Seitenlappen der Lippe sehr gehörnt, so in Thüringen bei Rudolstadt, Jena.

b) Lippe ungeteilt.

\* 2072. O. aranífera Hudson, spinnenähnliche F. Lippe länglich-verkehrt-eiförmig, ungeteilt, gewölbt, gedunsen, am Rande zurückgebogen, an der Spitze stumpf oder schwach-ausgerandet, ohne Anhängsel, behaart, in der Mitte mit 2—4 am Grunde querverbundenen kahlen Längslinien, äußere Zipfel der Blütenhülle etwa so lang als die Lippe, innere kürzer, kahl. 4 Kalkberge, stellenweise im südlichen und mittleren Gebiete. Mai. Juni. Lippe purpurrot oder gegen den Rand hin gelblich, die kahlen Linien trübgelb. H. 0,15—0,30. Ändert ab: b) pseudospeculum Rchb. fil. (nicht DC.). Blüten kleiner, Lippe fast kreisrund, braungrün, später gelblich, Ende April und Anfang Mai blühend, so bei Metz.

\* 2073. 0. fuciflora Rchb., hummelähnliche F. Lippe breitverkehrt-eiformig, am Rande flach, sammetartig, am Grunde gescheckt, mit kahlem, aufwärts-gebogenem Anhängsel; sonst w. v. 4 Buschige Kalkhügel, sehr zerstreut im südlichen und mittleren Gebiete, im nördlichen nur in der Mark bei Rheinsberg, wenigstens früher. Juni. Orchis fuciflora Crantz (1769), Ophrys arachnites Murray (1784), nicht Reichard. Blütenhülle rosenrot; Lippe dunkelpurpurbraun, am Grunde mit gelblichen Zeichnungen; das Anhängsel grün-

gelb. H. 0.15-0.30.

Bastard: O. apifera + aranifera, O. aranifera + muscifera

### 576. Chamaeorchis Richard, Zwergknabenkraut (Nr. 618).

2074. Ch. alpina Richard, Alpen-Z. Knollen ungeteilt; Blätter schmal-linealisch, so lang oder länger als der Stengel; Traube locker, armblütig, die unteren Deckblätter so lang oder länger als die Blüten; Lippe eiförmig-länglich, am Grunde jederseits mit einem Zähnchen. 24 Nur in Brn. auf steinigen Alpentriften. Juli. Ophrys alpina L., Herminium alpinum Lindley. Blüten klein, grünlichgelb.



2074. Chamaeorchis alpina. a Blüte vor dem, b während des Blühens; c Vorderansicht derselben; d Staubbeutelhälften und Narbenplatte.



2075. Herminium Monorchis.
a Seitenansicht der Blüte, bei b Vorderansicht während der Blütezeit; c anfgerichtete Blüte vor dem Aufblühen; d Staubbeutelhälften und Narbenplatte; s Staubbeutelhälfte; f Frucht, g unreif, h reif, querdurchschnitten.

# 577. Herminium R. Br., Ragwurz (Nr. 620).

\* † 2075. H. Monorchis R. Br., einknollige R. Innere Zipfel der Blütenhülle Slappig, der Mittellappen verlängert, Lippe tief-Sspaltig, Zipfel linealisch, die seitlichen fast spiefsförmig-abstehend, der mittlere doppelt so lang. 7 Trockene und feuchte Wiesen, begraste Bergabhänge, zerstreut. Mai. Juni. Ophrys Monorchis L., Orchis Mon. Crantz, Satyrium Mon. Persoon. Blth. klein, grünlichgelb. H. 0,10—0,25.

### 578. Anacamptis Richard, Hundswurz (Nr. 612).

\* † 2076. A. pyramidalis Richard, pyramidenförmige H. Knollen ungeteilt; Blätter linealisch-lanzettlich; Lippe bis zur Hälfte

Sspaltig, auf dem Grunde mit 2 seitlichen Leisten, Lappen länglich, stumpf, gleich, ganzrandig; Ähre gedrungen. 24 Bergabhänge, Wiesen, gern auf Kalk, sehr zerstreut, im nördlichen Gebiet selten, im nordwestlichen fehlend. Juni. Juli. Orchis pyramidalis L., Aceras pyramidalis Rchb. fil. Blth. purpurrot. H. 0,15—0,60.



2076. Anacamptis pyramidalis. a Blüte; b dieselbe von unten gesehen, mit Sporn und Fruchtknoten; c Narbenträger.

2077. Himantoglossum hircinum.

# 579. Himantoglossum Sprengel, Riemenzunge (Nr. 613).

\*2077. H. hircínum Sprengel, Bocks-R. Lippe Steilig, Lappen linealisch, der mittlere sehr lang, etwas gedreht, die seitenständigen viel kürzer, wellig-kraus. 4 Waldränder, buschige Hügel, Weinberge, fast nur auf Kalk und kalkreichem Löß, stellenweise im südlichen und mittleren Gebiete. Mai. Juni. Satyrium hircinum L., Orchis hircina Swartz, Aceras hircina Lindley, Loroglossum hircinum Richard. Helm weiß, inwendig purpurrot und grün-gestreift, Lippe weißlichgrün, rötlich-punktiert. H. 0,30—0,80. Die Blüte verbreitet einen Bocksgeruch.

# 580. Aceras R. Br., Ohnhorn (Nr. 619).

\* 2078. A. anthropóphora R. Br., menschenähnliches O. Lippe Steilig, der mittlere Zipfel linealisch-2spaltig, die seitlichen linealisch-fadenförmig. 24 Bergige Wälder, Hügel, auf Kalk, sehr selten. Rheinprovinz, Lothringen, Elsafs, Oberbaden, Württemberg, Bayern. Mai. Juni. Ophrys anthr. L., Loroglossum anthr.

Richard, Himantoglossum anthr. Sprengel. Blütenhülle grünlich, am Rande braun; Lippe rotbraun, zuletzt ins Goldgelbe spielend. H. bis 0,30.

 Gruppe. Arethuseen Lindley. Blüten einmännig; Staubmassen breiig oder mehlig, bisweilen in einigen Läppehen zusammenhängend.

### 581. Epipógon Gmelin. Widerbart (Nr. 621).

\* † 2079. E. aphyllus Swartz, blattloser W. Blattlos; Stengel mit scheidigen Schuppen besetzt; Traube armblütig, mit hängenden Blüten. 4 Feuchte schattige Wälder, sehr zerstreut und nicht jähr-



2078. Aceras anthropophora.

a Blüte.



2079. Elpipogon aphyllus. a die Lippe; b Griffelsäule (Staubgefäß und Narbenplatte), bei c Seitenansicht; d die beiden noch eingeschlossenen, bei e freiliegenden Staubbeutelhälften (Pollenmassen).

lich erscheinend; im Nordwesten fehlend. Juli. August. E. Gmelini Richard, Orchis aphylla Schmidt, Satyrium Epipogium L., Limodorum Epipogium Swartz, Epipactis Epipogium Crantz. Pflanze farblos, Blütenhülle gelblich, Sporn fleischrot. H. 0,10-0,30.

 Gruppe. Neottieen Lindley. Blüten einmännig: Staubbeutel frei; Blütenstaubmassen aus Izahlreichen, kantigen, elastisch zusammenhängenden Läppchen zusammengesetzt oder mehlig, oft mit ihrem Grunde einer nackten Drüse anhängend.

#### 582. Limodórum Tourn., Dingel (Nr. 622).

\* 2080. L. abortivum Swartz, unechter D. Blattlos; Schaft steif, dick, mit scheidigen Schuppen besetzt; Lippe eiförmig, wellig;

n pfriemlich, so lang als der Fruchtknoten. 4 Lichte Lauber, Weinberge, auf Kalk, sehr selten. Nur im Landkreise Trier og. Ralinger Röder des Sauerthales, Casbachthal bei Linz, im emburgischen im Moselthale bei Machtum und im Sirethale bei tert. L. (Metz). E. (Mülhausen im Jura). Bd. (Kaiserstuhl). Juli. Orchis abortiva L., Serapias abortiva Scopoli, trosis abortiva Swartz. Pflanze dunkel-, Blüten hellviolett.



080. Limodorum abortivum.

Slüte (mit dem Fruchtknoten); b die gespornte Unterlippe.



2081. Cephalanthera grandiflora a Blüte; b Griffelsäule (Staubbeutelhälften und Narbenplatte).

3. Cephalanthéra Richard, Zymbelkraut, Waldvöglein (Nr. 623).

\*†2081. C. grandislora Babington, großblütiges Z. Blätter örmig oder ei-lanzettförmig, zugespitzt; Fruchtknoten kahl; Platte r Lippe herz-eisormig, breiter als lang; alle Zipsel der Blütenhülle mps; Deckblätter länger als der Fruchtknoten. 24 Laubwälder, rn auf Kalk, zerstreut, in Ostpreussen sehlend. Mai. Juni. C. ıllens Richard, Epipactis pallens Swartz, Serapias andislora Scopoli. Blütenhülle gelblichweiß. H. 0,25-0,50.

\* † 2082. C. Xiphophyllum Rehb. fil., schwertblättriges Z. ätter lanzettlich, die oberen linealisch-lanzettlich, verschmälert; ruchtknoten kahl; Platte der Lippe sehr stumpf, breiter als lang, isere Zipfel der Blütenhülle spitz; Deckblätter vielmal kürzer als r Fruchtknoten. 4 Laub- und Nadelwälder, sehr zerstreut, im Nordesten fehlend. Mai. C. ensifolia Richard, Epipactis ensif.

Digitized by Google

Schmidt, Serapias Xiphophyllum L. fil. Blth. weis mit

einem gelben Fleck an der Spitze der Lippe. H. 0,25—0,50.

+ 2083. C. rubra Richard, rotes Z. Blätter lanzettlich, zugespitzt; Fruchtknoten weichhaarig; Zipfel der Blütenhülle alle zugespitzt; Platte der Lippe eiformig, zugespitzt, so lang als die inneren Zipfel. 24 Wälder, buschige Hügel, gern auf Kalk, zerstreut, im Nordwesten fehlend. Juni. Juli. Serapias rubra L., Epipactis rubra Allioni. Blth. schön purpurrot, sehr selten weiß. H. 0,30 –1,00.

# 584. Epipáctis (Haller, Crantz) Richard, Sumpfwurz (Nr. 624).

\* + 2084. E. latifolia Allioni, breitblättrige S. Blätter eiförmig oder eiförmig-länglich, länger als die Zwischenglieder; unteres Glied der Lippe kahnförmig, fast auf der ganzen rundlichen Innen-seite die Honigdrüse tragend, nach vorn höckerig, Platte der Lippe herz- oder eiförmig, spits. 4 Wälder, buschige Hügel. Juni-August. H. 0,50-1,00. E. Hellebórine Crantz z. T., Serapias Helle-bórine a. latifolia L., Serapias latifolia Willd. Ändert ab: a) viridans Crantz. Grün, etwas violett, sehr kräftig, Blätter breiteiförmig, spitz, die mittleren länger als die Zwischenglieder, Lippe breit-herz-eiförmig, mit glatten oder schwachgefurchten, zuweilen fehlenden Höckern, Blütenhüllblätter grün, braunrot-überlaufen, Lippe rötlichviolett, so an Waldrändern, trockenen, sonnigen Orten. b) varians Crantz (Serapias latifolia viridiflora Hoffmann). glanzlos, Blätter länglich-lanzettlich, die mittleren weit länger als die Zwischenglieder, Lippe eiformig, mit undeutlichen, meist glatten, oft fehlenden Höckern, Blütenhüllblätter hellgrün, Lippe rötlich- und weißgefleckt, so in schattigen Wäldern.

† 2085. E. violacea Durand Duquesney (Epipactis sessilifolia Petermann), violette S. Kräftig, violett, Blätter eiformiglänglich bis lanzettlich, spitz, die mittleren meist kürzer als die Zwischenglieder, allmählich in die ähnlichen Deckblätter übergehend; Lippe herzförmig, am Grunde mit Seckigem Höcker und späterer Blütezeit (Aug. Septbr.), äußere Blütenhüllblätter grün, innere grünlichweiß, Lippe oft violett-überlaufen, bei Jena, am Ettersberge bei Weimar, auf dem Eichsfelde häufiger, bei Mühlhausen und Sondershausen, in Böhmen bei Rovensko und im Mittelgebirge nächst dem Radelstein, in Schlesien bei Löwenberg, Breslau (Öbernigk, Scheitnig), Festenberg, Silberberg und Tarnowitz, Münsterwalder Forst bei Marienwerder in Westpreußen, in Ostpreußen bei Pr. Holland und Pr. Eylau, in W. bei Hechingen, in Brn. bei Waging und Prien, kein Bastard von E. latifolia und microphylla, wie häufig ange-

nommen wird.

\* † 2086. E. rubiginesa Gaudin, braunrote S. Blätter eiformig oder eiformig-länglich, länger als die Zwischenglieder; Deckblätter lang; Platte der Lippe herzförmig, mit zwei deutlichen gekerbtkrausen Höckern. 2 Kalkhügel, Seestrand, sandige Höhen, zerstreut. Juni. Aug. E. atrorubens Schultes, E. media Fries, Serapias latifolia atrorubens Hoffmann. Die ganze Pflanze meist dunkelrot-überlaufen, Blüten dunkelrot, wohlriechend. H. 0,30-0,60.

† 2087. E. microphylla Swartz, kleinblättrige S. Blätter ettförmig, kürzer als ihre Zwischenglieder; Deckblätter kurz; der Lappe herzförmig, mit zwei deutlichen, tief-gelappten n. 4 Bergwälder, buschige Hügel, gern auf kalkhaltigem, selten und oft einzeln. Aachen (?), im östlichen Teile Westim südlichen Hannover, am Elm, in Thüringen, Eichsfeld, am Melssow bei Angermünde, in Schlesien nur zw. Gorasdze und in. Juni—August. Serapias microph. Ehrhart. Blüten ih, am Rande rötlich, Lippe am Rande weißlich. H. 0,30 bis Abweichend von den übrigen Epipactisarten treibt diese Pflanze, e zur Blüte kommt, keine oberirdischen Erstarkungssprossen.



1088. Epipactis palustris.
ite, b dieselbe nach Ablösung der n Blütenblätter; c die Staubbeutelhälften und Narbenplatte.



2089. Listera ovata.

a Blüte; b Fruchtknoten. Narbenplatte
und die beiden Staubbeutelhälften, die
bei c abgesondert sind; d Fruchtknoten,
längsdurchschnitten.

\*† 2088. E. palustris Crantz, gemeine S. Blätter lanzettlich; res Glied der Lippe auf der Innenseite die Honigdrüse in einer aslimie tragend, Platte der Lippe rundlich-stumpf, so lang als Zipfel der Blütenhülle. 2 Sumpfige Wiesen, zerstreut, erreicht in reußen die Nordgrenze. Juni. Juli. Serapias longifolia. b. und c. L., S. palustris Scopoli. Blth. graugrünlich, indig am Grunde rötlich, Lippe weiß, rot-gestreift. H. 0,30—0,50.

585. Listéra R. Br., Zweiblatt (Nr. 630).

\*†2089. L. ovata R. Br., eiblättriges Z. Stengel 2blättrig; itter eiförmig, gegenständig; Lippe linealisch, 2spaltig. 4 Wälder,

Gebüsche, feuchte Wiesen, nicht selten. Mai. Juni. Ophrys ov. L., Neottia ov. Bl. u. Fing., N. latifolia Richard, Diostomaea

ov. Spenner. Blth. grünlichgelb. H. 0,30-0,50.

† 2090. L. cordata R. Br., herzblättriges Z. Stengel 2blättrig; Blätter herzförmig, gegenständig; Lippe 3spaltig, die seitlichen Zipfel linealisch, kurz, der mittlere 2spaltig, lang. 4 Moosige, schattige Gebirgswälder, Torfbrüche unter Moos, weit seltener als vor. Juni. Juli. Ophrys cord. L., Neottia cord. Richard, Diostomaea cord. Spenner. Blth. klein, grün. H. 0,08—0,10.

### 586. Neóttia L., Vogelnest (Nr. 629).

\* † 2091. N. Nidus avis Richard, gemeines V. Stengel blattlos, mit Scheiden besetzt; Lippe verkehrt-herzförmig, undeutlich-3lappig.



2091. Neottia Nidus avis.

a Vorderansicht, b Seitenansicht der Blüte;
c Fruchtknoten, Griffelsäule mit Narbe
und Schnäbelchen; d Kapsel, bei e querdurchschnitten.



2092. Spiranthes autumnalis.
a Blüte; b Fruchtmoten, die von einer
Schuppe bedeckte Narbenplatte nebst den
Staubbeutelhälften freigelegt; d Kapsel.

24 In schattigen Wäldern, zerstreut. Mai. Juni. Ophrys Nidus avis L., Neottidium Nid. av. Schldl. Die ganze Pflanze gelb, endlich bräunlich, sehr selten ganz weiß. H. bis 0,30.

587. Spiranthes Richard, Wendelorche (Nr. 631).

\* † 2092. S. autumnalis Richard, Herbst-W. Stengel blattlos, mit Scheiden besetzt; untere Blätter eiförmig-länglich, in den Blatt-

sammengezogen, zur Seite des Stengels; Ähre schraubenförmig; Lippe verkehrt-eiförmig, ausgerandet. 4 Triften, Abhänge, it, im Nordwesten selten, in Ost- und Westpreußen fehlend. Okt. S. spiralis C. Koch, Ophrys spiralis L., Hellee spiralis Bernhardi. Blth. klein, weißlich. H. bis 0,20.

93. S. aestivalis Richard, Sommer-W. Stengel beblüttert; lanzettlich-linealisch; Ähre schraubenförmig-gedreht; Lippe h-eiförmig, an der Spitze abgerundet. 4 Triften und feuchte e Wiesen, stellenweise im südlichen und westlichen Gebiete, h bis Darmstadt. Juli. Neottia aestivalis DC. Blth. weifs-H. bis 0,20.



2094. Goodyera repens.
te: b Griffelsaule mit Narhenpla

te; b Griffelsäule mit Narbenplatte en Staubbeutelhälften; c die letzteren halb eingeschlossen, bei d ganz frei.



2095. Coralliorrhiza innata.

a, b Blüte; c Kapseln, bei d querdurchschnitten.

588. Goodyera R. Br., Goodyere (Nr. 632).

† 2094. 6. repens R. Br., kriechende G. Stengel oberwärts it den Blättern behaart; untere Blätter eiförmig, gestielt, netzig. 2 Zwischen Moos und abgefallenen Nadeln, in Nadelwäldern, Gebirge und in der Ebene, zerstreut, aber im westlichen und nordlichen Teile des Gebiets äußerst selten, dagegen stellenweise in Bd. W. Brn. Juli. August. Satyrium repens L., Neottia nens Swartz. Blth. außen grünlich, innen weißlich. H<sub>1</sub>0,15—0,25.

4. Gruppe. Malaxideen Lindley. Blüten einmännig; Staubbeutel frei; Blütenstaub wachsartig oder aus Körnchen bestehend, welche zuletzt in eine wachsartige Masse zusammenfießen.

### 589. Coralliorrhiza Haller, Korallenwurzel (Nr. 628).

† 2095. C. innata R. Br., eingewachsene K. Verzweigungen des korallenartigen Wurzelstocks ineinandergewachsen; Stengel blattlos, mit Schuppen besetzt; Ähre armblütig; Lippe länglich, stumpf, beiderseits stumpf-lzähnig, Mittelfeld der Länge nach 3schwielig. 24 In schattigen Laub- und Nadelwäldern, in Torfbrüchen unter Moos,



2096. Liparis Loeselii. a Blüte; b Narbenplatte und die Staubbeutelhälften, die bei egesondert; d Kapsel; e Same.



2097. Malaxis paludosa.
a Seitenansicht, b Vorderansicht der Büte;
c die Lippe nebst Narbenplatte und Staubbeutelhälften; d Kapsel.

zerstreut; im nordwestlichen Gebiet fehlend. Mai. Juni. Ophrys corallorrhiza L., Epipactis cor. Crantz, Cymbidium cor. Swartz. Blth. grünlichgelb. Lippe weiß, am Schlunde dunkelrotpunktiert. H. 0,10—0,25.

### 590. Liparis Richard, Glanzkraut (Nr. 625).

\* † 2096. L. Loeselii Richard, Lösel's G. Stengel 3kantig, am Grunde mit 2 elliptisch-lansettlichen Blättern; Ähre 3—8blütig, Lippe eiförmig, stumpf, feingekerbt. 2 Moorige Wiesen, sehr zerstreut und nur in nassen Jahren zahlreicher, am häufigsten in Norddeutschland. Juni—August. Ophrys Loes. L., Sturmia Loes. Rchb., Malaxis Loes. Swartz. Blth. grünlichgelb. H. 0,10—0,20.

591. Malaxis Swartz, Weichkraut (Nr. 626).

† 2097. M. paludosa Swartz, Sumpf-W. Stengel 5seitig, värts 3—4blättrig; Lippe vertieft, zugespitzt. 4 Torfmoore, tor-Viesen zwischen Moos, stellenweise im nördlichen und mittlern, eltener im südlichen Gebiete: L. (Bitsch, Stürzelbronn). W. Brn. August. Ophrys paludosa L. Blth. grünlich. H. 0,05—0,15.

592. Microstýlis Nuttall, Kleingriffel (Nr. 627).

2098. M. monophyllos Lindley, einblättriger K. Stengel 1blättrig, 3kantig; Lippe vertieft, zugespitzt. 24 Sumpfige



8. Microstylis monophyllos. ckseite der nicht entfalteten, b Vorderder aufgeblühten Blüte; c Stück der Fruchttraube.



2099. Cypripedium Calceolus.
a Fruchtknoten, querdurchschnitten, vorn
das die Narbe bedeckende Schildchen;
b Griffelsäule mit Narbenplatte und den
2 Staubbenteln; c Kapsel von den trockenen
Blütenhüllblättern bedeckt; d dieselbe
querdurchschnitten.

esen, Torfbrüche, selten. In Schlesien bei Beuthen in Ober-Schl., Ustron auf der Machowa, der Großen Czantory und im Niedecker lage, Heuscheuer, bei Bielitz, im mährischen Gesenke am Urlich am Leiterberge; früher bei Frankfurt a. M.; Insel Rügen bei öwer in der Granitz und bei Sellin, Streckelberg auf Usedom, sdroy auf Wollin; Eberswalde, Neu-Ruppin (?); in Posen am Annag, bei Bromberg und Meseritz, in Ost- und Westpreußen stellenise, im südlichen Gebiete nur in der bayerischen Hochebene und den Alpen. Juni. Juli. Ophrys monophyllos L., Malaxis nophyllos Swartz. Blth. gelblichgrün. H. 0,08—0,25

5. Gruppe. Cypripedieen Lindley. Blüten 2mannig.

593. Cypripédium L. (richtiger Cypripedilum), Frauenschuh (XX, 2. Nr. 633).

\*†2099. C. Calcéelus L., gemeiner F. Stengel beblättert; Blätter elliptisch, zugespitzt; Lappen der einwärtsgekrümmten Befruchtungssäule herabgezogen, eiförmig, stumpf; Lippe etwas zusammengedrückt. 24 Laubwälder, buschige Bergabhänge, gern auf Kalk, zerstreut im südlichen und mittleren, selten im nördlichen Gebiete und bisweilen nicht jährlich erscheinend, im Nordwesten völlig fehlend; am häufigsten in Thüringen. Mai. Juni. Blütenhüllblätter purpurbraun, Lippe gelb. H. 0,30.

111. Fam. IRIDACEEN Juss., Schwertelgewächse (Nr. 107). 594. Crocus Tourn., Safran (III, 2. Nr. 19).

† 2100. C. Heuffelianus Herbert, Heuffel's S. Schaft dicht mit Scheiden besetzt; Blätter lang, linealisch-lanzettlich, selten kahl; Blütenscheide 1blättrig; Zipfel der Blüten-



2100. Crocus Heuffelianus.

a Blüte, längsdurchschnitten;
 b die 3 Narbenäste des Griffels;
 c Kapsel.

Blütenscheide Iblättrig; Zipfel der Blütenhülle konkav, länglich - verkehrt - eiförmig,
2—3mal so lang als breit, Schlund derselben
kahl; Staubfäden kahl; Narben 3spaltig, über
die Staubbeutelspitzen hinausragend, kürzer
als der Saum, mit oberwärts kammförmigverbreiterten Zipfeln. 4 In Schlesien auf
Wiesen bei Troppau zwischen Braunsdorf und
Groß-Herlitz, am Abhange des Schwarzen
Berges in Schreiberhau auf vielen Wiesen
gesellig, dagegen im Isergebirge im Thale
des Kleinen Zacken sparsam. März. April.
C. banaticus Heuffel (1835, nicht Gay),
C. Heuffelii Nyman. Blth. violett oder
weiß und violett-gestreift oder ganz weiß.
H. 0,10—0,20.

2101. C. neapolitanus Gawler, neapolitanischer S. Blätter linealisch; Schlund der Blütenhülle bärtig; Staubfäden am Grunde fein-weichhaarig. Blth. weiß, selten violett, sonst w. v. 4 März, April. C. vernus Wulfen z. T., C. vernus b. grandiflorus Gay, so häufig in Gärten und daraus bisweilen in Menge verwildert.

2102. C. albiflorus Kit., weißblühender S. Blätter linealisch; Zipfel der Blütenhülle flach, länglich, 4—5mal so lang als breit, Schlund derselben mit kurzen Haaren be-

Schlund derselben mit kurzen Haaren besetzt; Narben die Staubbeutelspitzen nicht erreichend. 24 Wild nur
in den Alpen in W. u. Brn., sonst aber in Gärten gebaut und daraus
verwildert. März. April. C. vernus Allioni, C. vernus var. a.
parviflorus Gay. Blth. meist weiß.

95. Gladíolus Tourn., Siegwurz (III, 1. Nr. 20).

2103. G. paluster Gaudin, Sumpf-S., Allermannsharnisch. haut der Wurzelknollen aus netzartig zu Maschen verbundenen n bestehend; obere seitliche Zipfel der Blütenhülle rauten-ei;; Zipfel der Narbe aufwärts allmählich verbreitert und fast von Grunde an mit Papillen bewimpert; Kapsel länglich-verkehrtig, gleichförmig-6furchig, an der Spitze abgerundet, nicht einckt. 24 Sumpfige Wiesen, zerstreut im nördlichen und mittlern, im südlichen Teile. Juni. Juli, etwas später als G. communis,

rüher als imbricatus. G. Bouchéanus Schldl., G. pratensis i etrich. Blth. purpurrot, mit i weißen, purpurrot-eingefaßten en auf den 3 unteren Zipfeln llütenhülle, wie bei den übrigen i. H. 0,30-0,60. OBS. radix rialis rotundae.

2104. G. communis L. gene S. Faserhaut der Wurzellen aus dichten, starken, paral-

Längsfasern bestehend, nur warts schmal-maschig; Kapsel ehrt-eiförmig, Skantig, an der ze eingedrückt; die Kanten oben in einen Kiel hervornd; sonst wie vor. 4 Häufig ärten und bisweilen daraus verlert, kaum irgendwo wirklich l. Mai. Juni. H. 0,40-0,80.

†2105. 6. imbricatus L., dachgelige S. Faserhaut der Wurzelllen aus sehr dichten, feinen, allelen Längsfasern bestehend, oberwärts sehr schmalmaschig; psel verkehrt-eiförmig, 3kantig,

der Spitze eingedrückt, die mten überall abgerundet; sonst paluster. 24 Feuchte Wiesen, npfige Waldplätze und im Geike vorzugsweise auf feuchten kern, häufig im östlichen, selten



21 3. Gladiolus paluster. a maschige Hülle der Knollenzwiebel; b Blüte, deren Hüllblätter bis auf eins beseitigt sind; c Griffeläste; d Kapsel, bei e querdurchschnitten.

mittleren Gebiete, fehlt im südlichen Gebietsteile. In Schlesien cht selten, in der Oberlausitz bei Groß-Schönau unweit Zittau, bei hönbrunn, Ullersdorf und am Ostabhange des Rotsteins, bei Frankrta. O. jetzt sehr selten, Ziebingen und Vogelgesang bei Neuzelle, 1 Steiger und Rockhäuser Forst bei Erfurt, in Posen, West- und stpreußen zerstreut. Juli. H. 0,80—0,50.

96. Iris Tourn., Schwertel, Schwertlilie (III, 1. Nr. 18).

A. Äußere Blütenzipfel auf der Innenseite bärtig.

2106. l. germanica L., deutscher Sch. Stengel mehrblütig, anger als die schwertförmigen Blätter; Blütenscheiden während des

Aufblühens vom Grunde bis zur Mitte krautartig; innere Zipfel der Blütenhülle so lang als die äußeren, breit-verkehrt-eiförmig, plötzlich in den Nagel zusammengezogen; Staubbeutel so lang als der Träger, Zipfel der Narbe länglich, an der Spitze breiter, die Lappen eiförmig, auseinandergehend. 21 Nur in Gärten, auf Lehmmauern und Hügeln angepflanzt und jetzt auf Wiesen, Felsen und alten Burgen verwildert und scheinbar wild. Mai. Blth, schwach wohlriechend, dunkelviolett, Nagel gelblichweis mit braunen Adern. H. 0,30-0,60. zoma Iridis.

I. pallida Lmk., welche sich von I. germanica besonders durch die blasvioletten Blth. mit stärkerem Dufte und die schon vor dem Aufblühen durchaus trockenhäutigen Blütenscheiden unterscheidet.

findet sich bisweilen in Weinbergen angepflanzt.

2107. I. squalens L., schmutziggelber Sch. Träger 11/2mal länger als der Staubbeutel; Zipfel der Narbe in der Mitte ein wenig



2106. Iris germanica. a ein äußeres Blütenblatt mit einem Staubgefäs; b, c Fruchtknoten mit den 3 blatt-förmigen Narben; d Fruchtknoten, querdurchschnitten; e Kapsel.

breiter, die Lappen eiförmig, vorgestreckt, auseinandertretend: sonst wie vor. 4 Auf Lehmmauern bisweilen angepflanzt. Juni. Äufsere Zipfel der Blütenhülle violett, hinten weisslich, mit dunkleren Adern, innere blafs-schmutziggelb. Н. 0.30—0.60.

2108. I. sambúcina holunderduftiger Sch. Lappen der Narbe eiförmig, mit ihrem inneren Rande zusammenschliessend; sonst wie vor. Felsen, alte Burgen, bewachsene Bergwiesen, Weinberge, sehr selten, aber oft gesellig, wahrscheinlich nicht ursprünglich einheimisch, z. B. auf Felsen bei Prag, Jungbunzlau, Teplitz, Tetschen, in der Rheinprovinz bei Ehrenbreitstein. Burg Hammerstein, Ockenfels bei Linz, in Nassau bei Braubach. im Mordthale bei Kösen; Schwedt. Mai. Juni. Blüten nach Holunder riechend; äußere Zipfel der Blütenhülle violett, hinten weisslich, mit starken dunkleren Adern, innere graubläulich. H. 0,40-0.60.

I. nudicaulis Lmk.. **+ 2109.** nacktstengelige Sch.

zusammengedrückt, am Grunde mit einigen kurzen Blättern, 3- bis 5-(selten 1-)blütig; Blätter sichel-schwertförmig, grundständige länger als der Stengel; unterster Blütenstiel unter der Mitte des Stengels oder fast auf der Wurzel entspringend; Blütenscheiden dünn-krautartig, nur am Rande und an der Spitze trockenhäutig. 4 Bergige Laubwälder, Waldwiesen, selten. In Schlesien bei Breslau zwischen Tschechnitz und Kottwitz und auf dem Josephinenberg bei Althof, bei Brieg und bei Reichenbach und am Georgenberge bei Striegau; in Böhmen bositz und an den Gebirgen der Moldau bei Kuchelbad, bei kop und Troja, am Göltschberg bei Leitmeritz, am Milleschauer., bei Halle a. S. im Lindholze, bei Naumburg in Weinbergen Henne und bei Roßbach, bei Freiburg a. U. und an der Steinbei Wendelstein (nicht bei Jena); Steinholz und Hoppelnbergedlinburg und am Südabhange des Huy bei Halberstadt. Mai. hülle nebst den Narben violett, am Grunde weißlich- und rotgeadert. Blütenscheiden bald kurz-eiförmig, höckerig-aufgeblasen garica W. u. K.), bald mehr länglich, am Rücken schwach-gebogen emica Schmidt). Blätter meist graugrün, starr, bisweilen aber er, schmaler, heller grün (I. Fieberi Seidl).

- 10. I. variegata L., bunter Sch. Blätter schwertförmig, fast g als der mehrblütige Stengel; Blütenscheiden krautig; Zipfel ütenhülle länglich-verkehrt-eiförmig, die inneren nach dem Grunde ülich verschnälert; Lappen der Narbe gekrümmt. 2 Nur in im Gebüsch und in lichten Wäldern der Hochebene (Kapuziner hen bei München, Unterschleißheim, Landshut); außerdem bisin Weinbergen verwildert. Juni. Blth. gelb, äußere Zipfel rot- oder violett-geadert.
- 111. I. pumila L., niedriger Sch. Blätter schwertförmig, f als der sehr kurze 1blütige Stengel; Röhre der Blütenhülle über Blütenscheide hervortretend. 24 Auf Mauern häufig angepflanzt. Mai. Blth. meist violett. H. 0,08—0,10.
- . lutescens Lmk. Blätter kürzer als der bis 0,30 lange el; Röhre der Blütenhülle von der Blütenscheide eingeschlossen; gelblichweifs, ist in Nassau bei Braubach am Eimuth seit langer verwildert und eingebürgert.
  - B. Aufsere Blütenhüllzipfel bartlos.

    1. Blütenhülle hellgelb.
- † † 2112. I. Pseud-Acorus L., Wasser-Sch. Blätter schwertg, lanzettlich-linealisch, etwa so lang als der stielrunde, mehrge Stengel; äussere Zipfel der Blütenhülle eiförmig, mit breitem il, innere linealisch, schmäler und kürzer als die Zipfel der Narbe. räben, stehende Gewässer, häufig. Mai. Juni. 0,60—1,00.
  - 2. Blütenhülle blau.
- \*†2113. I. sibírica L., sibirischer Sch. Blätter schwertig, linealisch, kürzer als der stielrunde, röhrige, meist 2blütige gel; äußere Zipfel der Blütenhülle verkehrt-eiförmig, in einen en Nagel verschmälert; Fruchtknoten dreiseitig; Kapsel kurzspitzt. 4 Feuchte Wiesen, zerstreut, im nordwestlichen Gebietssehr selten. E. Bd. W. Brn. Juni. I. pratensis Lmk. ere Zipfel der Blütenhülle hellblau, von violetten Adern netzig, re violett. H. 0,80-0,60.
- 2114. I. spuria L., Bastard-Sch. Blätter schwertförmig, lanich-linealisch, kürzer als der armblütige, stielrunde, dichte Stengel;
  sere Zipfel der Blütenhülle rundlich, kürzer als der lanzettliche
  jel; Fruchtknoten 6seitig; Kapsel langesen als der lanzettliche
  sen, sehr selten. Bei Mainz zwischen Bauschheim und Astheim
  zwischen Leeheim und dem Rhein, bei Trebur und Geinsheim.

Garcke, Flora. 17. Aufl.

itized by CTO

Juni. Platte der äußeren Zipfel weißgelblich, mit blauen Adern,

Nagel schief-gestreift, innere Zipfel violett. H. 0,30-0,60

† 2115. I. graminea L., grasblättriger Sch. Blätter schwertförmig, linealisch, viel länger als der 2schneidige, meist 2blütige Stengel; Platte der äufseren Zipfel der Blütenhülle anhängselförmig, eiförmig, viel kürzer als der verbreiterte Nagel; Fruchtknoten 6seitig. 24 Nur auf Waldwiesen in Schlesien am Tul, bei Czeislon otz und Brenna um Ustron, bei Wendrin und Aldrichowitz; in W. am Prasberg bei Wangen und früher bei Ulm, in Brn. bei Hohenschwangau u. a. O., aber wohl nur verwildert. Mai. Juni. Blth. wohlriechend.



Sisyrinchium anceps L., aus Nordamerika stammend, findet sich bisweilen in großer Menge verwildert.

112. Fam. AMARYLLIDACEEN R. Br., Amaryllisgewächse (Nr. 108).

**597.** Narcissus L., Narzisse (VI, 1. Nr. 261).

\* 2116. N. Pseudo-Narcissus L., gemeine N. Schaft 2schneidig, 1blütig; Blätter linealisch, kiellos; Nebenkrone glockig, am Rande wellig und ungleichgekerbt, so lang als die Zipfel der Blütenhülle. 4 Bergwiesen, Gebüsche, selten und meist nur verwildert. Am häufigsten in der Rheinprovinz, z. B. in der Eifel, bei Montjoie und Malmedy, auf dem Hunsrück bei Simmern, Hochwald bei Birkenfeld u. a. O., in Niederhessen, in Schlesien nur verwildert; in Pommern an der Barthe bei Franzburg. — E.

(Hochvogesen, z. B. Spitzeköpfe am Hohneck). Mai. Blth. blafsgelb. Nebenkrone goldgelb. H. bis 0,30.

N. poëticus L. und N. montanus Ker werden nur in Gärten angepflanzt und verwildern bisweilen. N. incomparabilis Miller ist früher im E. auf den Vogesen bei Wesserling u. a. a. O. gefunden.

598. Leucóïum L., Knotenblume (VI, 1. Nr. 259).

\* † 2117. L. vernum L., großes Schneeglöckehen, Sommerthürchen. Blätter linealisch; Blütenscheide 1-, selten 2blütig. 4 Schattige Laubwälder, Haine, zerstreut im mittleren und südlichen Gebiete, sehr selten in Norddeutschland. März. April. Erinosma



2116. Narcissus Pseudo-Narcissus.

a Blütenscheide; b Fruchtknoten und Staubgefälse vor der aufgeschlitzten Nebenkrone; c Nebenkrone. n Herbert. Blth. weiß, mit grünem Flecke unter der Spitze dem folgenden. H. 0,10-0,30.

8. L. aestivum L., Sommer-K. Blütenscheide vielblütig. e Wiesen, viel seltener als vor. und meist nur verwildert. In en am Schlosse bei Warendorf unweit Sassenberg, Marschwiesen erlaufe der Elbe, in den Gebüschen des Esteufers bei Moisburg Stade, bei Lübeck an der Wacknitz, in Sachsen bei Zittau in Ostritz und Blumenberg, bei Zwickau (?), Elsterwerda (ange, in L. und E. bei Bitsch, Nieder- und Oberbronn, Zinsweiler. Rheinufer oberhalb Speyer, Trippstadt). Mai. H. 0,80—0,50.



2117. Leucoïum vernum.
te, der nur eins von sechs Blütenättern belassen ist; b Fruchtknoten;
abgefäls; d unreife; e reife Kapsel;
f Same.



2119. Galanthus nivalis.

a Fruchtknoten samt Griffel und Staubgefäßen; b Staubgefäß; c Kapsel mit
welken Blütenhüllblättern.

## 99. Galanthus L., Schneeglöckehen (VI, 1. Nr. 260).

\*†2119. 6. nivalis L., gemeines Sch. Schaft einblütig; Blätter alisch. 4 Haine, Gebüsche, Wiesen, selten. In Schlesien häufig gesellig, ebenso in den Elbauen Böhmens, im Weichselgebiete in en bei Getau unweit Inowrazlaw und bei Bromberg, in Westnisen bei Thorn und Lunau unweit Kulm, in der Rheinprovinz bei in, Münstereifel, Aachen, Elberfeld; bei Neubrandenburg im Starg. ich; auch im südlichen Gebiete hin und wieder, aber weit häufiger Gärten und aus denselben oft zahlreich verwildert. Februar—April. h. weiß, innere Zipfel mit grünem Flecke. H. 0,08—0,15.

- 113. Familie. DIOSCOREACEEN K. Br., Schmeerwurzgewächse (Nr. 110).
  - 600. Tamus L., Schmeerwurz (XXII, 6. Nr. 685).
- \* 2120. T. communis L., gemeine Sch. Stengel windend; Blätter herzförmig, zugespitzt, ungeteilt. 24 Zäune, Gebüsche. Im Saarthale bei Mondorf unweit Merzig häufig und ebenso an der Obermosel bei Perl und Schengen unweit Trier und bei Luxemburg, in L. und nicht selten in den Wäldern des Rheinthals im E. und Bd. (auch bei Lindau). Mai. Blth. grünlich. Beeren rot. H. 1,40—2,00.



2120. Tamus communis. a mannliche Blüte, bei b die Staubgefäse gesondert; c Fruchtknoten und Griffel der weiblichen Blüte; d Frucht; e Same.

2121. Tulipa silvestris.

a Blüte; bein inneres, cein sußeres Blütenhüllblatt; d Stanbgefäles; e Griffel und
2 der Stanbgefäles; f reife Kapsel; a Same.

114. Familie. LILIACEEN DC., Liliengewächse (Nr. 111). Anordnung der Gattungen Nr. 262—279.

A. Frucht eine Kapsel.

- Gruppe. Tulipeen Kunth. Blütenhülle 6blättrig; Kapselfächer vielsamig; Samen flach, mit heller Samenhaut.
  - 601. Túlipa Tourn., Tulpe (VI, 1. Nr. 272).
- \* † 2121. T. silvestris L., Wald-T. Stengel 1blütig; Blüten vor dem Aufblühen niederhängend; innere Blütenhüllblätter und Staub-

am Grunde bärtig. 24 Grasige Waldplätze, Weinberge, Baumzerstreut. April. Mai. Blth. gelb. H. 0,25—0,50.

Gesneriana L., mit aufrechten Blüten und kahlen Stauben, wird nur in Gärten angepflanzt.

2. Gágea Salisbury, Goldstern (VI, 1. Nr. 271). Wurzeln aus 3 wagerechten nachten Zwiebeln zusammengesetzt.

† 2122. 6. pratensis Schultes, Wiesen-G. Nur ein oder grundständige linealische, beiderseits verschmälerte, scharfte Blätter; Blütenstiele kahl. 2 Äcker, trockene Grasplätze,

n, meist häufig. April. Mai. enopetala Rchb., Ornialum prat. Wahlenberg u. oon, O. stenopetalum 3. Blth. gelb, wie bei allen den. H. 0,10-0,15.

. Wurzeln aus 2 aufrechten, ner gemeinschaftlichen Haut einschlossenen Zwiebeln gebildet. Indständige Blätter zu 2, linealisch oder fadenförmig.

† 2123. G. arvensis Schultes, ar-G. Grundständige Blätter isch, rinnig, stumpfgekielt; nstiele zottig; Blütenhüllblätter ttlich, spitz. 4 Acker, Damme, nicht selten, in Westpreußen Danzig am Olivaer Thore, im en Marienburger Werder, bei in, Marienwerder, Graudenz, Konitz und Dt. Krone, auch er Oberlausitz selten und einzeln.

April. Ornithogalum arv. 30 on. H. 0,10-0,15.

\* † 2124. 6. saxatilis Koch. en-G. Stengel und Blattrand ;; grundständige Blätter fadenig; Blüten meist einzeln; Blüten-



2122. Gagea pratensis.

a Blüte; b Fruchtknoten und Griffel.

lätter länglich-lanzettlich, stumpf; Fruchtknoten länglich-verkehrtmig oder verkehrt-herzförmig, gestutzt, mit ziemlich gewölbten n. 24 Feuchte Felsen, Kieswege, auf Sand, stellenweise., Rotenfels und Gans bei Kreuznach, Rochusberg bei Bingen; in ringen an der Wartburg bei Eisenach, Seeberg bei Gotha, Benden bei Sondershausen, bei Halle häufig, bei Aschersleben nach tdorf und Welbsleben zu, bei Bernburg, bei Quedlinburg an dem mberge und der Klus, bei Barby, bei Magdeburg an den Frohsen Bergen und auf dem Krakauer Anger, Hundisburg bei Neuensleben, Oschersleben, bei Potsdam häufig, z. B. bei Sanssouci, Neu-Geltow und im Walde vor Alt-Teplitz, bei Rathenow, Küstrin, enwalde, Oderberg und Angermünde, im südlichen Gebiete nur in Pfalz (Winnweiler, Rockenhausen, Donnersberg, Kirchheimbolanden, rnburg). März. April. Ornithogalum fistulosum Wallfoth. 1,03—0,08.

2125. G. bohemica Schultes, böhmischer G. Stengel und Blattrand weichhaarig oder fast kahl; Blütenhüllblätter länglich, vorn breiter, abgerundet-stumpf, am Grunde weichhaarig; Fruchtknoten verkehrt-herzförmig, mit vertieften Seiten; sonst wie vor. 4 Feuchte, felsige Orte, Kieswege, selten. In Böhmen bei Leipa und häufiger bei Prag, Bukau bei Magdeburg. März. April. Ornithogalum

bohemicum Zauschner. H. 0,03—0,08.

2126. G. spathacea Salisbury, scheidenförmiger G. Grundständige Blätter schmal-linealisch, nach unten fadenförmig zulaufend, oben lang zugespitzt, obere Blätter sehr klein, linealisch, fast borstenförmig, nur das unterste derselben größer, mit breitem Grunde scheidenförmig-umfassend; Blütenhüllblätterlänglich-lanzettlich, stumpf. 24 Wiesen, feuchte Wälder, stellenweise. Von Nassau (Dillenburg) und Westfalen durch Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Holstein, Lübeck, Mecklenburg, Brandenburg (Freyenstein, Putlitz), Altmark (auch bei Neuhaldensleben und Tangermünde) bis Pommern, Westpreußen (Karthaus, Elbing) und Ostpreußen (Pr. Holland, Königsberg), vereinzelt bei Leipzig (Konnewitz, Lößnig, Raschwitz), bei Erfurt im Steiger, Moritzburg bei Dresden, in der Lausitz, z. B. bei Kleinwelke unweit Bautzen. April. Mai. Ornithogalum spath. Hayne. H. 0,10—0,20.

b) Grundständiges Blatt einzeln, aufrecht, linealisch.

† 2127. G. minima Schultes, kleiner G. Obere Blätter klein, linealisch, nur das unterste derselben größer, scheidenförmig, lanzettlich; Blütenhüllblätter linealisch-lanzettlich, zugespitzt. 4 Grasige Plätze, in Gebüschen, stellenweise, fehlt in der Rheinprovinz, in Westfalen und im nordwestlichen Gebiete (nicht bei Neuenkirchen im südlichen Oldenburg). März. April. Ornithog. min. L. H. 0,08 bis 0,15. Wuchs sehr zart und schmächtig.

C. Wurzelstock aus einer festen, aufrechten Zwiebel gebildet.

\* † 2128. 6. lutea Schultes, gelber G. Grundständiges Blatt einzeln, linealisch-lanzettlich, flach, plötzlich mützenförmig-zugespitzt; Blütenstiele kahl; Blütenhüllblätter länglich, stumpf. 24 Gebüsche, schattige Dämme, Wälder, zerstreut. April. Mai. G. silvatica Loudon, Ornith. luteum var. b. L. H. 0,15—0,30. Ändert mit hechtblauen Blättern und Stengeln ab.

2129. G. pusilla Schultes, Zwerg-G. Grundständiges Blatt einzeln, schmal-linealisch, langzugespitzt, rinnig; Blütenstiele kahl; Blütenhüllblätter lanzettlich, stumpf. 4 Gebüsche, buschige Hügel. Nicht in Böhmen, sondern nur in Brn. bei Regensburg (ob noch vorhanden?). April. Mai. Ornithogalum pusillum Schmidt.

H. 0,05-0,12.

Bastard: G. arvensis + minima.

603. Fritillaria L., Schachblume (VI, 1. Nr. 268).

2130. F. Meleágris L., gemeine Sch. Stengel 1—2blütig; Blätter linealisch, rinnenförmig, wechselständig; Blütenhülle würfelförmig-bemalt. 4 Feuchte Wiesen, sehr zerstreut. Bei Burgsteinfurt und Sassenberg in Westfalen, früher bei Hildesheim (Innerstewiesen), bei Hamburg auf Wiesen der Elbniederung häufig, bei Lübeck auf Wiesen an der Trave bis gegen Schwartau hin, bei Bernburg, Garde-

Potsdam; auch im südlichen Gebiete hin und wieder. April. 31th. mit purpurroten und weißlichen Flecken gescheckt, selten H. 0,15—0,30.

imperialis L., Kaiserkrone, mit quirlartiger, von einem e unfruchtbarer Hochblätter überragter Dolde, wird nur in angepflanzt.

### 604. Lílium Tourn., Lilie (VI, 1. Nr. 273).

2131. L. bulbiferum L., Feuer-L. Blätter zerstreut; Blüten ht; Blütenhülle glockig, inwendig von fleischigen Warzen rauh.



2130. Fritillaria Meleagris.

utenblatt; b Staubgefäse; c Fruchten und Griffel; d Kapsel, bei e querdurchschnitten.



2132. Lilium Martagon.

a Blüte; b Kapsel, bei c querdurchschnitten.

Gebirgswiesen, sehr selten und bisweilen nur verwildert. Erzgebirge, nnover, Westfalen, Thüringer Wald, Harz, Schlesien (Glatzer Schneeg, Gesenke). — **Bd. W. Brn.** Juni. Juli. Blth. safranfarbig, mit aunroten Flecken. H. 0,30-0,60.

\*†2132. L. Mártagon L., Türkenbund-L. Blütter meist quirlindig, elliptisch-lanzettlich; Blüten nickend; Blütenhülle zurückrollt. 24 Wälder, zerstreut, fehlt im nordwestlichsten Gebietsteile. ni. Juli. Blth. blas-braunrot, mit dunkleren, selten zusammenessenden Flecken, sehr selten nicht zurückgerollt. H. 0,30—0,60.

### 605. Lloydia Salisbury, Lloydie (VI, 1. Nr. 274).

2133. L. serótina Salisbury, späte L. Stengel meist 1blütig, rmblättrig; grundständige Blätter meist 2, schmal-linealisch. 4 Nur

- in Brn. auf Alpenwiesen (Wildengundskopf, Linkerskopf, Göhl). Juli. (ist keine spätblühende Pflanze). Anthericum serotinum L. Blth. weiß, mit 3 rötlichen Streifen, am Grunde gelblich.
- Gruppe. Asphodeleen Endlicher. Blütenhülle 6blättrig; Kapselfächer wenigsamig; Samen meist mit schwarzer, krustiger Samenhaut.
  - 606. Erythrónium L., Hundszahn (VI, 1. Nr. 269).
- 2134. E. Dens canis L., gemeiner H. Blätter länglich-elliptisch, nebst den Blättern der Blütenhülle spitz. 24 Gebirgige, waldige Orte. Nur in Böhmen bei Karlsbad zwischen Petschau und Gabhorn und schon außerhalb der Südgrenze im Walde bei Hradischtko an der Sazawa. April. Mai. Blth. meist rosenrot. H. 1,00—2,00.







2134. Erythronium Dens canis.
a Blatenhülblatt; b Fruchtknoten und Griffel;
c Fruchtknoten, querdurchschnitten; d Kapsel,
bei f geöfinet; g Same.

### 607. Anthéricum L., Graslilie (VI, 1. Nr. 275).

\* † 2135. A. Liliage L., astlose G. Schaft einfach; Blätter linealisch; Griffel abwärtsgeneigt; Kapsel eiförmig. 4 Trockene Anhöhen, Weinberge, zerstreut, in Schlesien nur bei Jauschwitz und im Stadtwalde bei Gr.-Glogau, fehlt in der Lausitz, im Erzgebirge, in Posen, West- und Ostpreußen ganz, sonst in Norddeutschland stellenweise. — L. (Metz, Bitsch). E. Bd. W. Brn. Mai. Juni. Blth. weiß, wie bei folgender, aber größer. H. 0,80—0,60.

\* † 2136. A. ramosum L., ästige G. Schaft ästig; Blätter linealisch; Griffel gerade; Kapsel rundlich. 2 Sonnige bewaldete

onium Nr. 269.-Anthericum Nr. 275.-Ornithogalum Nr. 278. 601

trockene Abhänge, zerstreut, in Westfalen sehr selten (Neuenbei Rheine). Juni. Juli. H. 0,30-0,60.

Ornithógalum Tourn., Vogelmilch (VI, 1. Nr. 278).

a) Staubfäden linealisch-pfriemlich, zahnlos.

37. 0. sulphureum R. u. Schult., schwefelgelbe V. Blätter lich-linealisch; Deckblätter ei-lanzettlich, allmählich in eine verschmälert; Traube verlängert, reichblütig; Blütenstiele ab-1, die fruchttragenden an den Schaft angedrückt. 4 Wälder



36. Anthericum ramosum. a Blüte; b Kapsel.



2138. Ornithogalum umbellatum.

a Blüte; b ein Paar Blütenblätter und
Staubgefäse; c Fruchtknoten und der (bei
d vergrößerte) Griffel; e Fruchtknoten,
querdurchschnitten; f reife Kapsel; g Same,
längsdurchschnitten.

Wiesen, nur in L. u. im E., aber dort stellenweise gemein. In L. Saarthale bei Sedingen und Vitringen unweit Saargemund und bei toy, Metz, Bitsch. E. (Wald bei Pulversheim, Göftberg bei sselheim). Mitte Juni bis Ende Juli. Blth. blas-gelbgrün.

\* † 2138. 0. umbellatum L., ebensträusige V. Blätter lineah; Blüten ebensträusig; die unteren fruchttragenden Blütenstiele perecht-abstehend, mit ausstrebender Frucht; Blütenhüllzipfel läng-, stumpf; Kapsel keulenförmig, vorn gestutzt, wenig vertieft. 4 esen, Brachen, Äcker, Weinberge, zerstreut, häufig nur verschleppt. ril. Mai. Blth. weis, mit grünen Rückenstreifen. H. 0,10—0,20, Gärten bis 0,80 m hoch und in allen Teilen größer und üppiger. † 2139. 0. tenuifolium Gussone, schmalblättrige V. Zwiebel meist länglich-eiförmig; Blütenstiele bei der Fruchtreife aufrechtabstehend; Blütenhüllzipfel spitzlich, kleiner und zarter als an voriger; Kapsel verkehrt-eiförmig, am Scheitel stark vertieft, mit 6 bogenförmigen Kanten. 24 Bisher bloß auf Wiesen und unter Gebüsch der Gipsberge bei Katscher, Dirschel und Kösling in Oberschlesien, aber daselbst sehr häufig, bei Schweidnitz, ebenso in Böhmen verbreitet und bei Halle. — Brn. (Reichenhall, Passau). April. Mai. O. collinum Koch. Blth. weiß. H. 0,10-0,20.

b) Staubfäden blumenblattartig, neben dem Staubbeutel jederseits mit einem aufrechten Zahne, auf der inneren Fläche mit einer hervorragenden Leiste.

\* † 2140. 0. nutans L., nickende V. Blüten in ziemlich lockerer Traube, hängend; Innenseite der Staubfäden zahnlos; Fruchtknoten



2143. Scilla bifolia.
Fruchtknoten mit Griffel;
b Kapsel, bei c geöffnet.

eiformig, kürzer als der Griffel; Kapsel genabelt. 2 Wiesen, Weinberge, Äcker, zerstreut, oft ein lästiges Unkraut in Gärten. Myogalum nutans Link, Albuce a nutans Rchb. April. Mai. Blth. außen grünlich, innen weiß. H. 0,25—0,50.

† 2141. O. Bouchéanum Ascherson, grünblütige V. Traube dichter; Innen-leiste der Staubfäden oben mit einem spitzen Zahne endigend; Fruchtknoten kegelförmig, so lang als der Griffel; Kapsel nicht genabelt, sonst w. v. 4 Als Unkraut in Gärten, seltener als vor. oder übersehen. April. Mai. Myogalum Bouchéanum Kunth (1842), Albucea chlorantha Rchb., Orn. chloranthum Sauter (1844). Blth. außen lauchgrün, innen weiß mit durchscheinenden grünlichen Streifen. H. 0,25—0,50.

# 609. Scilla L., Meerzwiebel (VI, 1. Nr. 279).

2142. S. amoena L., schöne M. Zwiebel vielblättrig; Schaft kantig; Blätter aufrecht, breit-linealisch; Deckblätter kurz, abgestutzt oder gezähnt. 4 Im Gebiete nur in Gärten angepflanzt und aus diesen verwildert. April. Mai. Blth. blau, selten

lila oder weiß, wie bei den folgenden, aber größer. H. 0,15—0,25.

\*†2143. S. bifolia L., zweiblättrige M. Zwiebel 2blättrig;
Schaft stielrund; Blätter zurückgekrümmt, linealisch-lanzettlich; Traube kurz, locker und wenigblütig, ohne Deckblätter; Blütenstiele aufrecht.

2 Auf schwerem Waldboden, Grasplätzen, Muschelkalk, Basalt, stellenweise. Im Rhein-, Main-, Mosel-, Saar-, Nahe- und Glanthale an vielen Orten, zwischen Erwitte und Soest, in Schlesien nur in Oderwäldern um Ratibor, in Böhmen bei Theresienstadt und Biltin, in Sachsen längs des Elbufers von Pirna bis Riesa, z. B. bei Kopitz, Heidenau, Briesnitz, Gauernitz, [bei Dessau und Wittenberg, sehr

auf dem Arzberg bei Geisa im Rhöngebirge, bei Leislingen t Weißenfels, Bleicherode unweit Nordhausen, Tennstedt; im hen Gebiete stellenweise häufig. März. April. H. 0,10—0,20. 144. S. italica L., italienische M. Zwiebel vielblättrig; Blätter sch; Traube gedrungen, länglich-kegelförmig; Blütenstiele kürzer taum so lang als ihre Deckblätter; Blüten aufrecht, sternförmigbreitet. 24 Nur auf Äckern und an unbebauten Orten bei Kleinburg in Baden; häufig in Gärten und daraus selten verwildert. Mai. H. 0,15—0,20.

145. S. autumnalis L., Herbst-M. Zwiebel mehrblättrig; Blätter al-linealisch, sich nach den Blüten entwickelnd; Traube fast ebensig, nach dem Verblühen verlängert, ohne Deckblätter; Blütenaufstrebend. 4 Nur im Elsass auf Kalkhügeln zwischen Sulzund Gebweiler, häufig im Haardtwalde, bei Mülhausen, Rufach,

n. Juli. August. H. 0,10-0,15.

### 610. Allium L., Lauch (VI, 1. Nr. 276).

Turzelstock Zwiebeln tragend; Stengel beblättert; Staubfäden einfach. † 2146. A. Victorialis L., Allermannsharnisch. Zwiebeln mit förmigen Schalen; Blätter kurzgestielt, lanzettlich oder elliptisch, i; Blütenscheide 1klappig; Dolde kapseltragend. 4 Moosige dplätze höherer Gebirge, selten. Auf dem Riesengebirge in der selgrube, in den drei Schneegruben, im Melzer- und Aupagrunde, mährischen Gesenke auf der Brünnelheide, am Hockschar, Altrund im Bärengrunde; im Bielitzer Gebirge an der Schindelbaude r Lobnitz. — E. (Abhänge des Münsterthals vom Rotenbach bis Schwarzen See, Elsässer und Sulzer Belchen). Bd. (Kandel). 1. (Alpen). Juli. August. Blth. gelblichweiß. H. 0,30—0,50. 5. radix Victorialis longae.

B. Wurzelstock zwiebelig; Schaft blattlos; Staubfäden einfach.

\* † 2147. A. ursinum L., Bären-L. Blätter 2, langgestielt, ptisch-lanzettlich; Blütenscheide 1klappig, 2-3spaltig, bleibend; lde kapseltragend. 4 Feuchte Wälder, zerstreut, aber gesellig, im rdwesten fehlend. Mai. Ophioscórodon ursinum Wallroth. h. schneeweiß, stark nach Knoblauch riechend. H. 0,15-0,30.

2148. A. nigrum L., schwarzer L. Untere Blätter sitzend, nt-lanzettlich, zugespitzt, flach; Blütenscheide 1klappig, 2—3lappig, ibend; Dolde kapseltragend. 2 Früher zwischen Beuel und Schwarzeindorf bei Bonn, sehr selten im E. in Weinbergen bei Mülhausen d Gebweiler und in Bd. auf Feldern zwischen Überlingen und Spetzrt. Mai. A. multibulbosum Jacquin. Blth. weislich, mit ünen Rückenstreifen; Fruchtknoten schwarzgrün. H. 0,60—1,00.

Wagerechter Wurzelstock die Zwiebeln tragend; Schaft zur Seite des ätterbüschels und nebst diesem von gemeinschaftlichen Scheiden umgeben; Staubfäden einfach.

† 2149. A. aeutangulum Schrader, scharfkantiger L. Schaft verwärts scharfkantig; Blätter linealisch, flach, unterseits 5nervig nd durch den dickeren, hervorragenden Mittelnerven scharfgekielt; lüttenscheide 2—3spaltig; Dolde kapseltragend; Staubfäden so lang is die Blätenhülle. 2 Nasse Wiesen und trockene Berge, zerstreut; hilt im Nordwesten, in Westfalen und in der Rheinprovinz und kommt

in der Rheinebene erst oberhalb Bingens vor. Juni-August. Blth.

rosenrot, selten weiß. H. 0,20-0,40.

- † 2150. A. fallax Schultes, trügerischer L. Blätter schwachnervig, kiellos; Staubfäden länger als die Blütenhülle; sonst wie vor. 24 Felsen, Hügel, auf Kalk und Sand, zerstreut, fehlt in der Rheinprovinz und Westfalen, in Nordwestdeutschland und Ostpreußen. Juli. August. A. angulosum var. fallax Don, A. senescens und montanum Schmidt. H. bis 0.30.
- D. Wurzelstock zwiebelig; Stengel unterwärts oder bis zur Mitte beblättert.
  a) Staubfäden abwechselnd am Grunde beiderseits mit kurzem, stumpfem Zahne.
- † 2151. A. strictum Schrader, steifblättriger L. Zwiebelhäute zuletzt netzig-faserig; Blätter linealisch, oberseits rinnig; Blütenscheide 2klappig; Dolde kapseltragend. 24 Felsige Orte, sehr selten. Um Kuchelbad, Podbaba, Troja, Motol, St. Prokop bei Prag, auf dem Rollberg bei Niemes, Berg Kusov bei Dřemčic nächst Trziblitz, in Schlesien am Probsthainer Spitzberge, an den Abhängen des Bielsteins zwischen Albungen und dem Meisner und am Goldberge zwischen dem Bielstein und dem Schlosse Fürstenstein im Hessischen, aber nicht am Kyffhäuser und nicht bei Nebra. Juli. A. reticulatum Presl. Bith. hellrot. H. 0.30.
  - b) Staubfäden einfach, aber abwechselnd breiter.
- 2152. A. suaveolens Jacquin, wohlriechender L. Stengel stielrund, am Grunde beblättert; Blätter linealisch, flach, etwas rinnig, unterseits scharfgekielt; Blütenscheide 2klappig, kürzer als die Blütenstiele; Dolde fast kugelig, kapseltragend; Staubgefäse etwas länger als die Blütenhülle. 4 Feuchte Wiesen, mit den Flüssen aus den Alpen herabkommend. E. (bis Ohnenheim, Heidolsheim). Bd. (Konstanz, Stockach, Singen). W. (Langenauer-, Ulmer- u. Schussenried, Illerthal bei Münchroth). Brn. (im Isar- und Donaugebiete ziemlich verbreitet). Juli. August. Blth. hellpurpurrot. H. 0,30—0,50.
- E. Staubfäden abwechselnd-3fach-haarspitzig, die mittlere Haarspitze den Staubbeutel tragend, die seitlichen fadenförmig; sonst wie D.
- 2153. A. sativum L., Knoblauch. Zwiebelchen eiförmig-länglich, in eine Haut eingeschlossen; Blätter breit-linealisch, flach; Blütenscheide Iklappig, sehr langgeschnäbelt, hinfällig; Dolde zwiebeltragend. 24 Im Orient einheimisch, jetzt als Küchengewächs allgemein angebaut. Juli. August. Blth. schmutzigweiß. H. 0,30—1,00. Ändert ab: b) Ophioscórodon Don (als Art). Zwiebelchen rundlich-eiförmig, so namentlich in Süddeutschland unter dem Namen Rockenbolle gebaut.
- 2154. A. Porrum L., Porrei, Porree. Blätter flach; Dolde kapseltragend, kugelig; Blütenhüllblätter am Kiele rauh; Staubfäden ein wenig länger als die Blütenhülle; die mittlere Haarspitze halb so lang als der Staubfaden selbst. © u. 4 In Südeuropa einheimisch; jetzt zum Küchengebrauche allgemein angebaut. Juni. Juli. Blth. hellpurpurrot. H. 0,30—0,60. Von dieser Art (und nicht vom Knoblauch) stammt der Perllauch oder die Perlzwiehel, kleine, weiße, runde Zwiebelchen.
- \* 2155. A. rotundum L., runder L. Blätter flach; Dolde kapseltragend, kugelig; Blütenhüllblätter auf dem Rücken rauh, länger als die Staubfäden. 24 Trockene Abhänge, Weinberge, selten. Im

, Mosel-, Nahe- und Ahrthale, Böhmen, Thüringen, früher bei urt a. O. (nicht in West- und Ostpreußen). — L. (Metz). E., V. und Brn. hin und wieder. Juni—August. Blth. purpurrot. )—0,60.

2156. A. sphaerocéphalum L., rundköpfiger L. Blätter elrund, oberseits tiefrinnig; Dolde kapseltragend, kugelig; Blütentter mit glattem Kiele, kürzer als die Staubfäden. 4 Äcker, e Anhöhen, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, im nörd-

Gebiete nur bei Frankfurt a. O. Juli. Blth. purpurrot. H. 0,30 30.

† 2157. A. vineale L., Wein-I. Blätter stielrund, oberschmalrinnig, inwendig hohl; zwiebeltragend und meist nur nigen Blüten; Staubfädenlänger Blütenhülle. 4 Äcker, sandige , zerstreut. Juni. Juli. A. arium L. nach Fries. Blth. rrot. H. 0,30-0,50. Köpfchen oft blofs zwiebeltragend. Allium Kochii Lange, mit

ütiger Dolde und spitzen, elkarmesinroten, am Rande en Blütenhüllblättern, welche r als die zahnlosen und so lang kürzer als die gezähnten Staubse sind, wurde bisher nur auf n westlich von Warnemünde achtet.

\* † 2158. A. Scorodóprasum L., langen-L. Blätter flach, am le rauh; Dolde swiebeltragend; bfäden kürzer als die Blüten-4 Zwischen Gebüsch, Walder, Weinberge, zerstreut. Juni.

Blth. dunkelpurpurrot. H. Tricatshoon und Griner.

-1,60. Die größeren Zwiebeln aus der Dolde sind unter dem ien Rockenbolle bekannt.

'. Staubfäden einfach; Blütenscheide 2klappig, die eine Klappe langgeschnäbelt; sonst wie D.

\*† 2159. A. oleraceum L., Gemüse-L. Blätter linealisch, unter; vielrippig; Dolde zwiebeltragend; Staubfäden etwa so lang als stumpfen Blütenhüllblätter. 4 Gebüsche, Waldränder, Hecken, fig. Juni. Juli. Blth. grünlichweiß oder rötlich. H. 0,30—0,60. † 2160. A. carinatum L., gekielter L. Blätter linealisch, unters mit 3—5 hervortretenden Rippen; Dolde zwiebel- oder kapselvend; Staubfäden zuletzt doppelt so lang als die länglich-verkehrtemigen Blütenhüllblätter. 24 Gebüsche, selten. In Schlesien bei lowa; bei Frankfurt a. O., bei Lauenburg an der Elbe; in Westne bei Holzminden am Sülbecker Berge und in Dortmund auf Mauern der Stadt, angeblich auch im Nahe- und Moselthale und wird



2159. Allium oleraceum.
a Kopf mit Blüten und Brutzwiebelchen;
b aufgeschlitzte Blütenhülle; c ein
Paar Blütenhüllsipfel und Staubgefäß;
d Fruchtknoten und Griffel.

fälschlich für Böhmen angezeigt; im südlichen Gebiete hin und wieder. Blth. rosenrot, getrocknet violett. H. 0.30-0.60.

G. Wurzelstock zwiebelig; Blätter röhrig; Blütenscheide kurz, 2klappig.

\* † 2161. A. Schoenoprasum L., Schnittlauch. Schaft blattlos oder am Grunde armblättrig; Blätter linealisch, pfriemlich, gleichförmigstielrund: Dolde kapseltragend: Blütenhüllblätter lanzettlich, spitz. länger als die zahnlosen Staubfäden. 4 Flussufer. Am Mosel- und Rheinufer, an der Weser, bei Petershagen, im Elbgebiete von Böhmen bis Hamburg, auch im südlichen Gebiete hin und wieder, häufig in Gärten. Juni. Juli. Blth. hellpurpurrot. H. 0.15-0.30. Ändert ab:



2165. Endymion non scriptus. a Blüte, bei b aufgeschlitzt; c Kapsel, bei d querdurchschnitten.

b) sibiricum Willd., größer; Blütenhüllblätter breiter und stärker, schmäler zulaufend, so an Bergabhängen im Bodethale in der Nähe der Heuscheune, in den Sudeten und längs des ganzen Elbufers und in Brn. ebenso häufig.

2162. A. ascalonicum L., Scha-Stengel stielrund; Blätter pfriemlich, gleichförmig-stielrund; Dolde kapsel- oder zwiebeltragend; Staubföden etwas länger als die Blütenhülle, abwechselnd am Grunde beiderseits kurz - 1zähnig. Küchengebrauche häufig blüht äußerst selten. Juni. Blth. bläulich. H. 0,15-0,25.

2163. A. Cepa L., Zwiebel. Stengel unterhalb der Mitte bauchigaufgeblasen; Blätter stielrund, bauchig: Dolde kapseltragend: Staubfäden wie bei voriger. Überall gebaut. Juni. Juli. Blth. weifslich. H. 0,30-1.00.

2164. A. fistulosum L., Winterzwiebel. Staubfäden zahnlos; sonst w. v. 4 Gebaut. Blütenhülle weißlich. Н. 0.30-0.50.

Digitized by GOOGLE

Allium paradoxum Don, aus Sibirien stammend, mit einer nickenden, aus 3 äußern weißlichen, grünlich-gerippten und 2, seltener 3 weißen inneren Blütenhüllblättern und 4, seltener 5 oder 6 Staubgefässen bestehenden Blüte, verwildert hin und wieder massenhaft.

3, Gruppe, Hemerocallideen R. Br. Blütenhülle verwachsenblättrig; sonst w. v.

## 611. Endymion Dumortier, Hasenglöckehen (VI, 1. Nr. 265).

\* 2165. E. non scriptus Garcke, unbezeichnetes H. Blätter breit-linealisch; Traube überhängend; Blüten glockig-walzlich, mit zurückgekrümmten Zipfeln; Deckblätter zu zweien. 4 Schattige Haine, nur bei Körrenzig unweit Jülich und angeblich bei Bentlage am Emsufer; im Gehölz bei Laumühlen unweit Stade; in Ostfriesland im Berumer Gehölz und im Wäldchen bei Schloss Gödens; sonst nur in

und daraus bisweilen verwildert. L. (häufig bei Metz). Mai. ans Dumortier, Agraphis nutans Link, Hyacinthus riptus L. Blth. blau oder weiß. H. 0,30.

Múscari Tourn., Bisamhyacinthe (VI, 1. Nr. 266).

be zuletzt sehr verlängert; untere und obere Blüten verschieden gestaltet.

† 2166. M. comosum Miller, schopfblütige B. Blätter linearinnig, meist gezähnelt; untere Blüten entfernt, wagerechtend, zweigeschlechtig, kaum so lang als ihre Stiele, mit weiter, fast die ganze, nur beim Be-

les Aufblühens schwachgestutzte einnehmender Mündung, Zähne umes auswärtsgekrümmt, weissch, obere Blüten genähert, gehtslos, ihre Stiele 4—6mal länger ie Blüten; Staubfäden in der der Röhre der Blütenhülle ein-24 Weinberge, Sandfelder. Nur ttel- und Süddeutschland: Schle-Böhmen (Jungbunzlau, Kutten-Melnik), Königreich und Provinz (Neuhaldensleben, Quedlin-Rheinprovinz. Rheinhessen. stadt. Mai. Juni. Hyacinthus osus L. Blth. der unteren Blüten frunde und an der Spitze trübrünlich, in der Mitte olivenbraun. ler oberen Blüten hell-amethystn. H. 0,50-0,75. 2167. M. tenuiflorum Tausch. alblütige B. Blätter linealisch. g, meist ganzrandig, untere Blüten rnt, wagerecht-abstehend, zweigechtig, meist länger als ihre Stiele, nach dem Verblühen deutlich get, mit kleiner, stark eingeschnürter

idung, Zähne des Saumes sehr



2166. Muscari comosum.

a Blüte, aufgeschlitzt und ausgebreitet; b Kapsel, bei c querdurchschnitten.

, wenig gekrümmt, brandigvarzbraun, obere Blüten genähert, geschlechtslos, ühre Stiele kürzer
ebenso lang als die Blüten; Staubfäden über der Mitte der Röhre
Blütenhülle eingefügt. 24 Bergwälder, bewaldete Kalkhügel.
ringen, Provinz Sachsen, Böhmen. Brn. (einzeln bei Regensburg).
Juni. M. tubiflorum Steven. Blth. der unteren Blüten
arbig-grünlichweifs, nur nach der Spitze hin mehr apfelgrün, die
oberen amethystfarben. H. 0,25—0,50.

b) Traube gedrungen; alle Blüten gleichgestaltet.

\* 2168. M. racemosum Miller, traubige B. Blätter linealisch, sig, bogenförmig-zurückgekrümmt, schlapp; Blüten eiförmig, übergend, gedrungen, oberste aufrecht, geschlechtslos. 4 Weinbergeter, Wiesenplätze, sehr zerstreut in Mitteldeutschland, häufiger im

südlichen Gebiete, bisweilen verwildert. April. Mai. Hyacinthus rac. L. Blth. dunkelblau. H. bis 0,30. Hiervon scheint das in allen Teilen zwar größere M. neglectum Gussone doch kaum specifisch

verschieden zu sein.

\* † 2169. M. botryoides Miller, steifblättrige B. Blätter linealisch-lanzettlich, rinnig, aufrecht; Blüten fast kugelig-eiförmig, überhängend, zuletzt maßig-entfernt, oberste aufrecht, geschlechtslos. 4 Weinberg, Äcker, lichte Bergwälder, sehr zerstreut, häufiger verwildert und eingebürgert; in Schlesien nur bei Görlitz und Grünberg. April. Mai. Hyacinthus botr. L. Blth. blau, mit weißlichen Zähnen. H. 0,10-0,15.

Hemerocallis fulva L., mit rotgelben Blüten, nervigen und aderigen Blütenhüllzipfeln, von denen die inneren am Rande wellen-



2170. Narthecium ossifragum.

a Blütentraube; b Staubgefäs; c Fruchttraube; d Fruchtknoten; c Frucht, bei
f querdurchschnitten.

denen die inneren am Rande wellenförmig sind, findet sich in Weinbergen, Auen und Flusufern bisweilen verwildert, und Hem. flava L., mit rein gelben Blüten und flachen, nervigen, aber aderlosen Blütenzipfeln, ist bisweilen in Anlagen angepflanzt und verwildert.

 Gruppe. Narthecieen Bentham. Blütenhülle öblättrig; Kapsel oft vielsamig; Samenhaut dünn, blafs, locker, am Grunde und an der Spitze mit einem Anhängsel.

### 613. Narthécium Moehring, Beinbrech (VI, 1. Nr. 277).

\* 2170. N. ossifragum Hudson, gemeines B. Untere Blätter linealisch-schwertförmig; Kapsel spitz, ein wenig länger als die bleibende Blütenhülle. 24 Torfmoore in Nord- und Mitteldeutschland. Im Hohen Venn von Aachen bis Malmedy, Siegburg, Goch, am Niederrhein und vom nordwestlichen Teile Westfalens durch Hannover, Ostfriesland, Lüneburg bis nach Holstein und Schleswig. Juli. August. Anthericum ossif. L. Blth. innen gelb, außen grün. H. 0,10—0,30. Giftig.

#### B. Frucht eine Beere.

 Gruppe. Asparageen Endlicher. Blütenhülle 6teilig, abstehend; Samen mit krustiger, schwarzer Samenhaut.

614. Aspáragus Tourn., Spargel (VI, 1. Nr. 267).

† 2171. A. officinalis L., gemeiner Sp. Blätter büschelig, borstenförmig, kahl; Blüten meist 2häusig. 4 Wiesen, Waldränder, Ufer, zerstreut, häufig gebaut. Juni. Juli. A. altilis Ascherson. Blth. grünlichweiß. H. 0,60-1,25.

laria Nr. 262.-Majanthemum Nr. 264.-Polygonatum Nr. 263. 609

ppe. Convallarieen Kunth. Blütenhülle meist 6-, seltener 4- oder g: Samen mit dünner, häutiger Samenhaut.

a. Blütenhüllblätter gleich.

315. Convallária L., Maiblume (VI, 1. Nr. 262).

† 2172. C. majalis L., gemeine M. Stengel blattlos; Blätter tändig; Blüten traubig, überhängend. 24 Laubwälder, häufig. Polygonatum majale Allioni. Blth. reinweis oder grünlich-Beeren rot. H. 0,15—0,25. OBS. flores Liliorum Convallium.



171. Asparagus officinalis. åtensprosse; b Blütenhülle, aufgezt; c Fruchtknoten; d Fruchtsprosse; e Beere, querdurchschnitten.



2172. Convallaria majalis.

a Blüte, aufgeschlitzt; b Staubgefäß;
c Fruchtknoten und Griffel; d Fruchtknoten, querdurchschnitten; e Beere.

. Majánthemum Weber, Schattenblume (VI, 1. Nr. 264).

\*†2173. M. bifolium Schmidt, zweiblättrige Sch. Stengel attrig; Blätter wechselständig, gestielt, herzförmig. 4 Schattige lder, häufig. Mai. Juni. M. Convallaria Weber, Convalia bif. L., Smilacina bifolia Desf. Blth. weiß; Beeren etzt rot. H. 0,08-0,15.

17. Polygónatum Tourn., Weißswurz (VI, 1. Nr. 263).

A. Blätter zu 3-7quirlständig, lanzettlich.

\*+2174. P. verticillatum Allioni, quirlblättrige W. Ganz kahl; ngel kantig; Blütenstiele 1—3blütig. 24 Schattige Gebirgswälder, ten in der Ebene (Oberschlesien, Ostund Westpreußen, Pommern, Garcke, Flora. 17. Aufl.

Holstein, Schleswig, Hannover); weit häufiger im südlichen Gebiete. Mai. Juni. Convallaria verticillata L. Blth. weifs, an der Spitze grünlich, wie bei den folgenden. Beeren rot, zuletzt schwarzblau. H. 0.30--0.60.

B. Blätter wechselständig, eiförmig oder elliptisch.

\*† 2175. P. officinale Allioni (1785), Salomonssiegel. Stengel kantig, oberwärts fast zweischneidig-zusammengedrückt, nebst Blättern und Blütenstielen kahl; Blätter stengelumfassend; Blütenstiele 1 bis 2-blütig. 24 Laubwälder, buschige Hügel, nicht selten. Mai. Juni. P. anceps Moench (1794), Convallaria Polygonatum L. Beeren schwarzblau, wie an folg. H. 0,30—0,50. OBS. radix Sigilli Salomonis.



2173. Majanthemum bifolium.

a Blüte: b Frucht.



2177. Polygonatum multiflorum.

a Blûte, bei b aufgeschlitzt; c Fruchtknoten mit Griffel; d Fruchtknoten, querdurchschnitten; c Früchte.

2176. P. latifolium Desf., breitblättrige W. Stengel kantig, oberwärts nebst den 1-4blütigen Blütenstielen und den Blattnerven der Unterseite weichhaarig; Blätter kurzgestielt, eiformig; Staubgefäse kahl. 24 Auf steinigen, buschigen Lehnen. Nur im Thale von Perutz in Böhmen. Mai. Juni. Con vallarialatifolia Jacquin. H.0,30-0,50.

\*† 2177. P. multiflorum Allioni, vielblütige W. Stengel stielrund; Blätter stengelumfassend; Blütenstiele 3—5blütig; Staubgefasse behaart. 2 Schattige Wälder, häufig. Mai. Juni. Convallaria

multiflora L. H. 0,30-0,60.

Digitized by Google

### Stréptopus Richard, Knotenfuss (VI, 1. Nr. 270).

2178. St. amplexifolius DC., stengelumfassender K. Stengel den herzförmig-stengelumfassenden Blättern kahl. 24 Feuchte swälder, sehr zerstreut. In Schlesien besonders auf dem Riesene und in der oberschlesischen Ebene verbreitet, in der Lausitz Tafelfichte, in Böhmen auf dem Haindorfer und Jeschkenberg, Sächsischen Schweiz zwischen dem Großen Winterberge und 'rebischthore, im Erzgebirge bei Oberwiesenthal, Gottesgab und kenwerth. — Vogesen (Hohneck, Rothenbach), Schwarzwalderg, Herzogenhorn). W. (Isny, Rohrdorf, Neutrauchburg). Brn. 1, Hochebene, Bayerischer Wald). Juli. August. Uvularia exifolia L. Blth. weiß. Beere rot. H. 0,15—1,00.



 Streptopus amplexifolius.
 ite; b Staubgefäß; c Fruchtknoten; d Frucht (Beere); e Same.

2179. Paris quadrifolius.

a Blüte; b Staubgefäß; c Fruchtknoten;
d Beere, bei e querdurchschnitten.

slütenhüllblätter ungleich, äußere breiter, lanzettlich, innere linealisch. (Parideen Kunth).

#### 619. Páris L., Einbeere (VIII, 4. Nr. 307).

\* † 2179. P. quadrifolius L., vierblättrige E. Blätter meist 4 quirlständig; eine einzige gestielte, grüne Blüte an der Spitze des ngels. 4 Schattige Wälder, zerstreut. Mai. H. 0,15—0,30. Giftig. Ruscus aculeatus L. wächst schon außerhalb der Westgrenze Kalkhügeln bei Frouard.

# 115. Familie. COLCHICACEEN DC., Zeitlosengewächse (Nr. 104).

### 620. Colchicum Tourn., Zeitlose (VI, 3. Nr. 285).

\* † 2180. C. autumnale L., Herbst-Z. Zwiebel 1- bis mehrblütig; Blätter sich nach den Blüten entwickelnd, breitlanzettlich, spitz. 24 Feuchte und trockene Wiesen; in Mittel- und Süddeutschland meist gemein, in Norddeutschland sehr zerstreut. Blüht von August bis



2180. Colchicum autumnale.

a Blahende Pflanze; b Staubgefäß;
c Griffel; d fruchttragende Pflanze;
k Kapsel, bei f querdurchschnitten; g Same.



2181. Veratrum album.

a Blüte, längsdurchschnitten; b Fruchtknoten; c Frucht, querdurchschnitten.

Oktober, die Blätter und Frucht aber erst im folgenden Frühjahre erscheinend, sehr selten und meist nur infolge äußerer Veranlassungen im Frühjahr blühend. Blth. fleischrot. H. 0,15. Giftig. OFF. semen Colchici.

### 621. Verátrum Tourn., Germer (VI, 3. Nr. 286).

† 2181. V. album L., weißer G. Blätter elliptisch, unterseits weichhaarig; Traube rispig, weichhaarig; Zipfel der Blütenhülle viel länger als die Blütenstielchen. 4 Feuchte und sumpfige Wiesen der Gebirge und der Hochebene; nur in den schlesischen Gebirgen und in der oberschlesischen Ebene, und zwar nur die Abart: a) Lobelianum Bernhardi mit innen hellgrüner Blth. — E. (Elsässer Belchen). Bd. (Meßkirch und Emmingen). W. Brn. (die Abart auch im südlichen

iete häufiger). Juli — August. H. 0,60 — 1,30. Giftig. OFF.

2182. V. nigrum L., schwarzer G. Untere Blätter breittisch, kahl; Traube rispig, filzig; Zipfel der Blütenhülle so lang die Blütenstielchen. 2 Nur in Böhmen im Bilichauer Revier bei an, aber dort häufig. Juli. Aug. Blth. dunkelpurpurn. H. 0,60 1,30. Giftig.

### 622. Tofieldia Hudson, Tofieldie (VI, 3. Nr. 287).

† 2183. T. calyculata Wahlenberg, Sumpf-T. Grundständige ter schmal-linealisch, sehr spitz, vielnervig; jedes Blütenstielchen

Grunde mit einem länglichen, r der Blüte mit einem kelch-zigen, 3lappigen Deckblatte be-1. 4 Torfige und trockene Wiesen, ige Hügel, sehr zerstreut. Hessenmstadt, Schlesien, Böhmen (Schlan, g, Lissa, Weisswasser und Hirsch-), Niederlausitz, Frankfurt a. O., lin, Trebbin, Eberswalde, Bel-(?), Luckenwalde, Halle, Leipzig, ı (früher auch bei Tilleda unweit bra), in Posen verbreitet, z. B. bei eritz, Schrimm, Posen, Strelno, vrazlaw, Bromberg, in Westısen bei Thorn und Konitz, in reußen bei Lötzen und Lyck. — Sundgau), in Bd., W. und Ober-1. (nebst Pfalz) verbreitet. Juni. Anthericum calyc. var. a. L. i. gelblich. H. 0.10-0.25.

2184. T. borealis Wahlenberg, dische T. Blätter meist 3nervig; tenstielchen an der Spitze nacht, Grunde mit einem einfachen, pigen Deckblatte. 24 Nur in Brn.

Alpenwiesen (Frauenalpe am terstein, um Berchtesgaden häu-Juli. Blth. weisslichgelb.



2183. Tofieldia calyculata.

a Blütentraube; b Blüte; c Fruchtknoten; d Fruchttraube; c Frucht.

# Familie. JUNCACEEN Bartling, Binsengewächse (Nr. 112).

### 623. Juncus Tourn., Binse (VI, 1. Nr. 280).

Sogenannte nichtblühende Halme oder vielmehr Laubblätter pfriemlich wie die blütentragenden blatt- und knotenlos, am Grunde von blattlosen iden umhüllt; Samen mit Anhängseln; Spirre endständig, aber scheinbar nständig, indem das untere Hüllblatt aufrecht steht und als Fortsetzung des Stengels erscheint.

2185. J. maritimus Lmk., Meerstrands - B. Grundständige tter stielrund, stechend, knotenlos; äußere Blütenhüllblätter spitz,

innere stumpf; Kapsel elliptisch, so lang als die Blütenhülle. 24 Am Ostseestrande von Schleswig, Holstein, Mecklenburg und Pommern, auf Rügen, auf den Inseln Östfrieslands. Juli. August. H. 0,30—1,00.

2186. J. Jacquini L., Jacquin's B. Blätter der nichtblühenden Halme dünn, fast fadenförmig, höher als der Blütenstengel; Spirre endständig, kopfförmig, 4—10blütig, von dem Hüllblatt entfernt; Blütenhullblätter lanzettlich, zugespitzt, halb so lang als die ausgerandete Kapsel. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen (Schnecken, Rauheck; Gamsangerl bei Mittenwald; Seehorn, Schneibstein, Kallersberg). Juli. August. H. 0,15.

B. Samen ohne Anhängsel; sonst wie vorige.

\* † 2187. J. Leersii Marsson, Leers' B. Halm stielrund, deutlich-gestreift, graugrün, glanslos, mit ununterbrochenem Marke angefüllt; Spirre doppelt-zusammengesetzt, gedrungen; Blütenhüll-



2187. 2188. 1. Juncus Leersii. 1 a Stengelquerschnitt; 1 b Blütenstand; 1 c Seitenansicht, 1 d Vorderansicht der Blüte; 1 e Frucht; 1 f Same. 2 a Juncus effusus; 2 b dessen Fruchtknoten und Blütenhülle.

einem erhabenen Buckel sitzenden Griffelgrunde endigend. 4 Sandige, moorige Orte, Heiden, Gräben. seltener als die folg. Mai. Juni, blüht viel früher als die folg. conglomeratus vieler Autoren, aber nicht L. Scheiden gelb-H. 0,30-0,60. Ändert braun. seltener mit lockerer, etwas ausgebreiteter Spirre ab. Halm und Blätter meist sehr zähe. \* + 2188. J. effusus L., flatterige B. Halm glatt, dunkelgrün, meist glänzend; Kapsel eingedrückt-gestutzt, mit dem kurzen, in einem Grübchen sitzenden Griffelgrunde endigend; sonst ganz w. v.

blättchen lanzettlich, sehr spitz; Griffel sehr kurz; Kapsel verkehrteiförmig, gestutzt, mit dem auf

Ändert häufig mit geknäuelter Spirre ab (J. conglomeratus L.). Halm und Blätter meist leicht zerreisbar. \* † 2189. J. glaucus Ehr-

4 Sümpfe, Moore, Ufer, Gräben, häufig. Juni—August. Scheiden

Meyer mit Einschluss des vorigen,

J. communis E.

J. laevis Wallroth.

hart, meergrüne B. Halme tiefgerillt, mit fächerig-unterbrochenem Marke; Griffel deutlich; Kapsel länglich-elliptisch, stumpf, stachelspitzig; sonst wie conglom. 24 Gräben, feuchte Triften, häufig. Juni—August. Scheiden schwarz-

rotbraun.

ebenso

purpurrot; Halme meergrün. H. 0,30-0,60.

2190. J. balticus Willd., baltische B. Halm ganz glatt, getrocknet schwachgerillt, mit ununterbrochenem Marke, angefüllt;

itenhüllblätter ei-lanzettförmig, stachelspitzig, innere ziemlich mpf, sonst wie vor. 24 In feuchtem Dünensande an der Ostsee; ir selten an der Nordsee und im Binnenlande bei Tilsit. Juli. gust. H. 0.30—0.60.

\* † 2191. J. filiformis L., fadenförmige B. Halm fadenförmig, if-aufrecht oder überhängend, glatt, getrocknet feingerillt; Spirre nig- (bis 7-)blütig; Griffel sehr kurz; Kapsel rundlich, sehr stumpf, rzstachelspützig. 4 An sumpfigen Orten höherer Gebirge (Sudeten, zgebirge) und auf Wiesen in Norddeutschland, seltener in Mitteltschland, so in der Rheinprovinz nur bei Eupen, Laacher See, eburger Weiher. — E. (Hochvogesen). Bd. (Schwarzwald). W. nau, Kniebis). Brn. (Gebirgsgegenden, Alpen). Juni. Juli. Halm fsgrün, bis 0,60 m hoch.

Sogenannte nichtblühende Halme fehlend und statt dieser nichtblühende itterbüschel; Blüten kopfförmig oder einzeln, endständig; Samen mit einem Anhängsel.

a) Wurzel faserig.

2192. J. stygius L., Moor-B. Halm 1—2blättrig; Blätter borstb, etwas zusammengedrückt, oberseits rinnig; Köpfchen meist einn, 2—3blütig oder zu 2 übereinanderstehend; Blütenhüllblätter tz, grünlich, kürzer als die längliche Kapsel. 4 Nur in Brn. auf chmooren (Sonthofen; Füßen, Rothenbuch, Kochelsee, Ammergau, iemsee). Juli. August. H. 0,08—0,15.

2193. J. triglumis L., dreiblütige B. Halm nur am Grunde lättert; Blätter fast stielrund, am Grunde rinnig; Hüllblatt kürzer das meist 3blütige endständige Köpfchen; Blütenhüllblätter mpflich, rostbraun, kürzer als die längliche Kapsel. 24 Nur in n. an feuchten Orten der Alpen. Juli. August. H. 0,06-0,15.

b) Wurzelstock kriechend.

†2194. J. trifidus L., dreispaltige B. Halm fadenförmig, -3blütig, an der Spitze mit 2—3 wechselständigen langen, borstenmigen Hüllblättern, am Grunde von Scheiden umhüllt, wovon die erste ein sehr kurzes Blatt trägt. 24 Feuchte, steinige Gebirgsmme, nur im Riesengebirge an der Schneekoppe, Koppenplan, hneegrubenränder u. s. w. und im mährischen Gesenke am Köpert, der Brünnelheide, dem Altvater, Petersteine. Brn. (Alpen, selten, atzmann, Gipfel des Arber und Ossa). Juni. August. Dichtrasig, 0—0.20. Kapsel dunkelbraun.

2195. J. Hostii Tausch, Host's B. Blätter der oberen Blattneiden etwa halb so lang als der Halm, sonst wie vor. 4 Nur in n. auf steinigen Alpentriften. Juli. August. H. 0,20—0,30.

Blüten in einem einzigen oder mehren in eine rispige Spirre geordneten endständigen Köpfchen; Samen ohne Anhängsel; sonst wie vorige.

a) Halm blattlos; grundständige Blätter borstlich.

\*† 2196. J. capitatus Weigel, kopfblütige B. Köpfchen endindig, einzeln oder ein zweites und drittes seitliches gestieltes; Blütenliblätter ei-lanzettförmig, haarspitzig, länger als die eiförmige, stumpfepsel. © Sandige, feuchte Äcker, stellenweise, in der Rheinprovinz im westlichen Teile bei Saarbrücken, Trier und Aachen. — Eeiederbronn, Hagenau, Kolmar, Haardtwald, Pfirt, Rispach). — Bdarlsruhe [?], Neckarsteinach, Wertheim [?]). W. (Ellwangen bei Rothench). Brn. (Rheinthai, Hochebene). Juni—Aug. H. nur 0,05—0,10.

- b) Halm mit 2—3 rundlichen, außen deutlich-querwandigen Blättern.
   1. Staubgefäße 6,
- \* † 2197. J. lampocarpus Ehrhart, gegliederte B. Spirre endständig, doppelt-zusammengesetzt, abstehend oder ausgesperrt; Blütenhülblütter gleichlang, gerade, kurz-stachelspitzig, äußere spitz, innere stumpf, alle kürzer als die ei-lanzettförmige, stachelspitzige Kapsel. 21 Gräben, feuchte Orte, gemein. Juli. August. J. articulatus L. Blth. kastanienbraun. H. 0,30—1,00.
- \* † 2198. J. acutiflorus Ehrhart, spitzblütige B. Blütenhüllblätter zugespitzt-begrannt, innere länger, an der Spitze zurückgebogen, alle kürzer als die eiformige, zugespitzt-geschnäbelte Kapsel; sonst w. v. 4 Mit voriger, aber sel-



2196. Juncus capitatus.
a Geschlossene, b offene Blüte; c Fruchtknoten, von der Hülle umgeben; d Frucht.

- tener. J. silvaticus Reichard. Blth. meist rostfarbig. H. 0,30-1,00. † 2199. J. atratus Krocker. schwarzblütige B. Blütenhüllblätter glänzend-schwarz, so lang als die Kapsel; sonst w. v., aber seltener. 2 Königssaal und Karlstein bei Prag, bei Breslau, Kosel, Teschen und Bielitz nicht selten. in Posen in den Kreisen Strelno, Schubin und Znin an verschiedenen Stellen, in Westpreusen bei Flatow, Tuchel, Thorn, Schwetz, Kulm und Graudenz, in Ostpreußen bei Neidenburg; bei Tantow, Stolzenhagen bei Oderberg, Magdeburg, Stafsfurt, Barby, Leutsch bei Leipzig, Nuthewiesen bei Neuendorf unweit Potsdam, Bärwalde, Rhinow. - Brn. (Hochebene, Pfalz: zw. Schifferstadt u. Mutterstadt). Juli. August. J. melananthos Rchb., J. heptangulus Petermann. und Blätter stärker und dicker als bei silvat. und letztere bei der lebenden Pflanze feingerillt, während sie bei den beiden vorhergehenden glatt sind. H. 0.30—1.00.
- \* 2200. J. obtusifiorus Ehrhart, stumpf blütige B. Blütenhüllblätter gleichlang, abgerundet-stumpf, fast silberweis, etwa so lang als die eiformige, spitze Kapsel; sonst wie lampocarpus. 4 Gräben, torfige Wiesen, sehr zerstreut, in Westpreußen nur in den Kreisen Dt. Krone, Neustadt und Putzig, bei Posen am Annaberg und bei Lohhecken im Kreise Schrimm, in Schlesien und Ostpreußen noch nicht gefunden. Juli. August. H. 0,50—1,00.
- \* † 2201. J. alpinus Villars, schwarzbraune B. Spirre zusammengesetzt, aufrecht; Blütenhüllblätter gleichlang, abgerundetstumpf, kürzer als die eiformig-längliche, stachelspitzige, schwarzbraune Kapsel, die äußeren unter der Spitze deutlich-stachelspitzig. 2

ge Wiesen, Torfboden, zerstreut. Juli. August. J. fuscoater oer, J. ustulatus Hoppe. Blth. rotbraun. H. bis 0,30. 02. J. anceps Laharpe, zweischneidige B. Wurzelstock agerecht; Halm meist flachgedrückt; Spirre zusammengesetzt, ig, Äste aufrecht; Blütenhüllblätter gleichlang, länglich-eiförmig, so lang oder kaum kürzer als die elliptisch-dreikantige, kurzte Kapsel, die äuseren stumpflich, undeutlich-stachelspitziglen Dünenthälern auf Borkum, Norderney, Langeoog u. a.; Neu-Eiderstedt, Amrum, Sylt und Röm. Juli. August. J. atrilus Drejer. Blüten kleiner, Blütenstand reichköpfiger und

### 2. Staubgefäße 3.

gter als an vor. H. 0.20-0.50.

103. J. pygmaeus Thuillier, Zwerg-B. Halm aufrecht, borsten, rund; Spirre endständig; Kopfchen wenig- (3—9)blütig, einzeln u 2—4; das eine sitzend, die andern langgestielt; äusere Blütenitter kaum länger als die innern, alle linealisch-lanzettlich, spitz, etwas als die längliche, spitze, 3kantige Kapsel. O Nur im west-Schleswig und auf den Inseln Röm, Amrum und Sylt. Juli. t. H. 0,05—0,10. Blüten im frischen Zustande sternförmig nander abstehend, im trockenen dem J. capitatus ähnlich.

m fadenformig, mit fast borstlichen, oberseits schmalrinnigen Blättern. † 2204. J. supinus Moench, Sumpf-B. Spirre endständig, rlängerten, meist einfachen Zweigen und entfernten Köpfchen; nhüllblätter lanzettlich, kürzer als die längliche, stumpfe, stachelge Kapsel, äußere spitz, innere stumpf. 24 Sumpfgräben, torfige en, meist nicht selten. Juli. August. J. subverticillatus fen. Ändert ab: b) J. uliginosus Roth (als Art). Halme rliegend, wurzelnd, so im Schlamme. c) fluitans Lmk. (als Halme verlängert, flutend, so im Wasser. d) nigritellus (als Art, J. Kochii F. Schultz). Köpfe reichblütiger; Staubse 6; Kapseln kürzer, an der Spitze etwas eingedrückt. H. 0.05—0.20.

lüten einzeln, entfernt oder ebensträufsig und eine endständige Rispe bildend; Samen ohne Anhängsel; sonst wie C.

a) Halme blattlos, am Grunde mit Blattscheiden umgeben.

\*†2205. J. squarrosus L., sparrige B. Blätter linealischig, abstehend, starr; Spirre endständig, zusammengesetzt, mit sträußigen Ästen; Blütenhüllblätter ei-lanzettförmig, spitz oder s stumpf, so lang als die verkehrt-eiförmige, stumpfe, stachelige Kapsel; Staubfäden 4mal kürzer als der Staubbeutel. 24 ige Orte, Heiden, stellenweise. Juli—August. J. Sprengelild. H. bis 0,30.

\* † 2206. J. tenuis Willd., zarte B. Blätter aufrecht; Blütenblätter lanzettlich, ein wenig länger als die eiformig-längliche sel; Staubfäden länger als der Staubbeutel; sonst w. v. 2 Wege, ten, sehr zerstreut, aber gesellig, neuerdings sich immer weiter reitend. In der Rheinprovinz nur bei Elten, in Westfalen bei Güters, Koesfeld u. a. O., Wiesen bei Dreifelden unweit Freilingen im sterwald, Waldwege in der Winterlitt bei Kassel, auf dem Hühnere bei Münden, bei Tharandt, bei Muskau, Kalau, am Fuse des rneboch bei Bautzen, in Schlesien westlich des Bober verbreitet, midlichen Böhmen bei Georgswalde, bei Zerbst, bei Bassum und

Bremen, Berlin, Hertelsau bei Buchthal im Kreise Arnswalde, Stettin, in Westpreußen nur einmal zwischen Dragaß und Ober-Gruppe (Kreis Schwetz) gefunden, in Posen bei Theerkeute, bei Hamburg auf Steinwärder selten, bei Barmbeck ziemlich häufig und sehr häufig beim Dorfe Bargteheide bei Oldeslohe in Holstein. W. (Münchrot und zwischen Treberz und Rieden Oberamts Leutkirch). Brn. (hin und wieder, z. B. Nürnberg, München, Lautrach, Memmingen, Dinkelsbühl). Juni. Juli. H. 0,15-0,25. In der Tracht dem J. compressus ähnlich.

### b) Halm beblättert.

\* + 2207. J. compressus Jacquin, zusammengedrückte B. Halm in der Mitte mit einem linealischen, rinnigen Blatte; Spirre endständig, zusammengesetzt; Äste aufrecht, Ästchen ebensträussig; Blütenhüllblätter eiformig-länglich, sehr stumpf, fast um die Hälfte kürzer als die fast kugelige Kapsel; Griffel halb so lang als der Fruchtknoten. 4 Nasse Triften, Wiesen, häufig. Juli. August. J. bulbosus der Autoren. H. 0,15—0,30. Blütenhüllblätter gelbbraun, auf dem Rücken mit breitem, grünem Streifen, breit-weisslich-herandet; Narben hellfleischrot.

\* 2208. J. Gerardi Loiseleur, Gerard's B. Blütenhüllblätter fast so lang als die länglich-ovale, etwas 3seitige Kapsel; Griffel so lang als der Fruchtknoten; sonst w. v. 24 Meeresufer, sehr häufig an der west- und ostpreußischen Ostseeküste, salzhaltige Orte, selten, in der Rheinprovinz bei Emmersweiler, Kreuznach und Münster am Stein, fehlt im Königreich Sachsen und in Schlesien. - L. E. (bei Strafsburg nicht selten). Brn. (Kissingen, Deggendorf, Pfalz: Dürkheim bis Friesenheim). Juli. August. J. bottnicus Wahlenberg. Blütenhüllblätter kastanienbraun, auf dem Rücken grün, schmal-

weisslich-berandet; Narben dunkelrot. H. 0,15-0,30.

\* † 2209. J. Tenageia Ehrhart, Sand-B. Halm mit 1-2 borst-lichen, am Grunde rinnigen Blättern; Aste der Spirre verlängert, 2spaltig, abstehend oder aufrecht; Blüten einzeln, entfernt, Blütenhüllblätter ei-lanzettförmig, spitz, so lang als die rundliche, sehr stumpfe Kapsel. 

Sandige, feuchte Orte, stellenweise, in Thüringen auf der Döllstedter Trift zwischen Tennstedt und Gotha und im Haselthale zwischen Suhl und Dillstedt, in Schlesien um Kosel am Fußsteige nach Redschütz, bei Hennersdorf unweit Görlitz, Grüneberg, Zibelle, bei Liegnitz wieder verschwunden; in Posen in den Kreisen Inowrazlaw, Strelno, Mogilno, Znin und Schubin verbreitet, in Westpreußen nur im Süden von Dt. Krone bis Strasburg in fast allen Kreisen. - L. E. (Münsterthal, Fechtufer, Ostheim, Lauch-, Thur- und Largufer, Hüningen). Bd. (Freiburg, Renchthal, Mannheim). Brn. (hin und wieder). Juni-August. H. 0,08-0,15.

J. sphaerocarpus Nees, kugelfrüchtige B. Blütenhüllblätter länglich-lanzettlich, stachelspitzig, bemerklich länger als die rundlich-stumpfe Kapsel; sonst w. v. 

Feuchte Orte, selten und bisweilen jahrelang ausbleibend. Bei Weimar häufig, bei Kitzingen (Hoheim), Würzburg und Offenbach, aber nicht im Rhöngebirge, da-

gegen bei Habry unweit Prag. Juni. Juli. H. 0,08-0,15.

\* † 2211. J. bufonius L., Kröten-B. Halm beblättert: Blütenhüllblätter lanzettlich, zugespitzt, alle bemerklich länger als die längliche, stumpfe Kapsel, sonst wie Tenageia.

ein. Juni—August. H. 0,05—0,25. Ändert ab: b) ranarius rier u. Songeon. Äußere Blütenhüllblätter so lang oder wenig er, innere etwas kürzer als die reife Kapsel, so an Salzstellen. Bastarde: J. acutiflorus + lampocarpus, J. balticus + effusus, J. nius + sphaerocarpus, J. compressus + Gerardi, J. effusus + cus (J. diffusus Hoppe), J. effusus + Leersii.

## 624. Lúzula Desvaux, Marbel (VI, 1. Nr. 281).

Spirre doldig oder ebensträufsig, meist einfach; Samen an der Spitze mit einem großen kammförmigen Anhängsel.

† 2212. L. flavescens Gaudin, gelbliche M. Wurzelstock mit läufern; unterste Blätter linealisch; Äste abstehend, meist ein-

ig, blüten- und fruchttragende recht; Anhängsel des Samens elförmig. 24 Nur an der Norde der Kleinen Czantory bei und im Tannenwald con schen Bystrzyc und Koszarzick Teschen. - E. (im Jura bei t, Lützel u. a.) Brn. (Alpen Voralpen). Juni-September. Hostii Desvaux, Juncus vescens Host. H. 0.15-0.30. 2213. L. Forsteri DC., rster's M. Wurzel raseng; unterste Blätter linealisch; en- und fruchttragende Aste recht; Blüten einzeln; Angsel des Samens gerade. 4 Waldplätze, sonnige gabhänge unter Gebüsch. Nur ler südlichen Hälfte der Rheinvinz bis Linz, aber daselbst lenweise und gesellig, und nso in Nassau, z. B. hei Niedernstein, Braubach, Östrich. — (gemein in den südlichen Voen, im Jura und Sundgau). Bd. illheim, Weingarten, Bruchsal). Juli. H. 0,15-0,30.



2211. Juncus bufonius.

a Geschlossene, b offene Blüte; c unreife,
d freigelegte reife Frucht; s Same.

\*†2214. L. pilosa Willd., behaarte M. Unterste Blätter zettlich; Äste meist Sblütig, aufrecht, die oberen nach dem Verhen zurückgebogen; Blüten einzeln; Anhängsel des Samens sichelmig. 24 Wälder, häufig. !März—Mai. Juncus vernalis Ehrrt. H. 0,15—0,30.

Spirre mehrfach zusammengesetzt; Samen ohne Anhängsel oder an der Spitze nur mit einem sehr kleinen Anhängsel.

a) Spirre kürzer als die Hüllblätter.

\* † 2215. L. angustifolia Garcke, schmalblättrige M. Blätter ealisch, am Rande behaart; Spirre locker, ausgebreitet; Blüten meist 4, büschelig, Blütenhüllblätter länger als die Kapsel; Staubbeutel

fast sitzend. 24 Wälder, in Mittel- und Süddeutschland meist häufig, in Norddeutschland selten. Juni. Juli. L. albida DC., L. nem orosa E. Meyer, Juncus nemorosus var. a. Pollich, J. angustifolius Wulfen (1789), J. albidus Hoffmann (1791). Blüten weißlich. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) rubella Hoppe. Blüten rötlich, so im Hochgebirge. c) fuliginosa Ascherson. Blüten schwarzbraun.

2216. L. nives DC., schneeweisse M. Blätter linealisch, am Rande behaart; Spirre dicht zusammengezogen; Blüten zahlreich in den Büscheln; Blütenhülle länger als die Kapsel; Staubfäden so lang



2216. Luzula nivea.

a Seitenansicht, b Vorderansicht der Blüte;
c unreife Frucht mit der Hulle; d freigelegte reife Frucht; s Same.



2219. Lusula campestris.
a offene Blûte; b Fruchtknoten mit dem
Griffel; c Fruchtsprofs; d unreife, s aufgesprungene reife Frucht.

als die Staubbeutel. 4 Nur in den bayerischen Alpen und bei Lechbruck unweit Schongau in der Hochebene; verwildert bei Rauschen in Ostpreußen. Juli. August. Juncus niveus L. Blüten reinweiß.

b) Spirre länger als die Hüllblätter.

\*†2217. L. silvatica Gaudin, Wald-M., Lichel. Blätter breitlinealisch-lanzettlich, am Rande behaart, Blütenstiele Sblütig; Blütenhüllblätter stachelspitzig, etwa so lang als die Kapsel. 4 Berg- und Gebirgswälder, bis über die Waldregion, zerstreut. Hessen, Reinprovinz, südlicher und südöstlicher Teil Westfalens, Schleswig, Riesengebirge und besonders im mährischen Gesenke, Erzgebirge, Thüringer Wald, Rhön, Harz; häufiger im südlichen Gebiete. April—Juni. L. a DC., Juncus silvaticus Hudson (1762). J. maximus

rd (1778). H. 0,30—1,00. 3. L. spadicea DC., braunblütige M. Blätter linealischch, kahl; Blütenhüllblätter fast gleich, eiförmig, stachelspitzig, ils die Skantig-eiförmige Kapsel; Staubbeutel viel länger als 1bfaden. 4 E. (Abhänge der Hochvogesen im Münsterthale hwarzen See bis zum Rotenbach). Bd. (nur auf dem Belchen). Alpen und Voralpen). Juni. Juli. Halm schlaff, 0,30 m hoch. mit etwas längeren Ausläufern, kahlen Scheiden, stärkern ler Spirre und länger gestielten Seitenblüten ab (L. glabrata und Koch, als Art).

C. Blüten der Spirren in eiförmigen oder länglichen Ähren.

Samen mit kegelförmigem Anhängsel.

e und äußere Blütenhüllblätter fast gleichlang, lanzettlich, zugespitzt. · 2219. L. campestris DC., gemeine M. (Hasenbrot). Wuchs rasig; Wurzelstock etwas kriechend, kurze Ausläufer treibend; linealisch oder linealisch-lanzettlich, am Rande behaart, zuletzt Ahren eiformig (2-5), doldig, sitzend und gestielt, zuletzt id; Staubbeutel meist 2-6mal länger als die Staubfäden; Same igelig. 4 Triften, Heiden, Wiesen, gemein. März-Mai. Junamp. var. a. L. H. 0.10-0.25.

† 2220. L. multiflora Lejeune, vielblütige M. (Hasenbrot). s dichtrasig; Stengel 0,30-0,60 hoch, ziemlich steif; Ähren länglich, zahlreicher (5-10), alle aufrecht oder etwas abstehend: peutel etwa so lang als die Staubfäden; Same eiförmig, sonst

- 4 Wiesen, Gebüsche, Wälder, häufig. Mai. Juni. L. erecta aux, Juncus multiflorus Ehrhart. Blth. braun, an igen Stellen gelblich- oder grünlichweiss, im Hochgebirge meist schwarz. Ändert ab: b) congesta Lejeune (als Art). Ähren estielt oder sitzend und in ein lappiges, gelbbraunes Köpfchen ımengeballt.
  - b) Innere Blütenhüllblätter kürzer als die äußern.
- · 2221. L. pallescens Besser, blassgelber M. Wuchs dichtrasig; el meist zahlreich, schlaff; Ähren aufrecht oder die seitlichen hend, voneinander entfernt, mit zahlreichen (bis 20) kleinen n; äußere Blütenhüllblätter länglich-lanzettlich, mit aufrechter zurückgebogener, fast granniger Spitze, innere elliptisch, spitzlich: el viel kürzer als der Fruchtknoten, mit kurzen, zarten Narben, abfällig; Anhängsel halb so lang als der Same. 4 Dürre, san-Orte, Heiden und lichte Kieferwälder, in Böhmen bei Weisser, Niemes, Hohenelbe und Prag, bei Dresden, Pirna, Thüringen, inz Brandenburg, besonders um Berlin, in Posen in den Kreisen imm, Inowrazlaw, Strelno, Znin, Schubin und Bromberg, in West-Ostpreußen verbreitet, in Schlesien und im östlichen und südchen Gebiete wahrscheinlich häufig. Mai. Juni. Juncus palens Wahlenberg. Blth. gelblichweiß oder hellbräunlich; seln meist kastanienbraun. H. 0,10-0,30. † 2222. L. sudetica Presl, Sudeten-M. Wurzelstock kurz-

chend: Stengel meist einzeln, steif; Ähren 5-10, etwas gedrängt; ten klein, zahlreich, innere Blütenhüllblätter stumpf, lang-stachelzig, länger als die Kapsel; Griffel ziemlich spät abfallend; Anhängsel <sup>1</sup>/<sub>4</sub> so lang als der Same. <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Im Riesengebirge und im Gesenke häufig. März—Mai. L. nigricans Pohl, Juncus sudeticus Willd. Blth. und Kapseln schwarzbraun. H. 0,15—0,40.

2. Samen ohne Anhängsel.

† 2223. L. spicata DC., ährige M. Blätter linealisch, rinnig, am Grunde behaart; Ähren sitzend, länglich, lappig, überhängend. 4 Nur im Riesengebirge zwischen Felsgerölle an der Schneekoppe, am Basalt der Kl. Schneegrube und bei der Hampelbaude; im südlichen Gebiete nur auf den bayerischen Alpen. Juni. Juli. Juncus spicatus L. Blth. schwarzbraun, weiß-hautrandig; Kapsel dunkelrotbraun. H. 0,15—0,30.

117. Fam. CYPERACEEN Juss., Cypergrasgewächse (Nr. 117). Anordnung der Gattungen Nr. 22—28 und Nr. 648—650.

 Gruppe. Cypereen. Ährchen aus zweigeschlechtigen, 2zeilig angeordneten, nackten Blüten bestehend.

625. Cýperus Tourn., Cypergras (III, 1. Nr. 22).

\* † 2224. C. flavescens L., gelbliches C. Wurzel faserig; Halm stumpf-3kantig; Spirre zusammengesetzt; Köpfchen rundlich; Ährchen



2225. Cyperus fuscus.

a Stengelquerschnitt; b eine Ähre;
c Blüte; d Frucht.

lanzettlich, zusammengedrückt-flach; Staubgefäse meist 3; Narben 2; Nüßschen zusammengedrückt-2seitig. ① Auf nassem Sand-, Lehm- und Torfboden, zerstreut. Juli. August. Picre us flavescens Rchb. Spelzen gelblich, mit grünem Rückenstreifen. H. 0,05 bis 0,15.

\*† 2225. C. fuscus L., schwarzbraunes C. Halm scharf-3kantig; Staubgefäse 2; Narben 3; Nüschen scharf-3kantig; sonst wie vor. • Wie vorige. Juli. August. Spelzen schwarzbraun, mit grünem Rückenstreifen; ändert aber ab: b) virescens Hoffmann (als Art). Spelzen blasgelb, mit braunem Rückenstreifen. H. 0,05—0,15.

2226. C. longus L., langes C. Wurzelstock kriechend; Spirre doppeltzusammengesetzt, die längeren Äste an der Spitze doldig, Blütenstiele der Döldchen aufrecht, ungleich, teils verlängert, teils kurz; Ährchen linealisch, zusammengedrückt; Hülle sehr lang; Spelzen eiförmig, stumpf; Narben 3; Nüßschen länglich-verkehrt-eiförmig, scharfäkantig. 4 Ufer, Gräben, feuchte Wiesen, sehr selten. Nur am Bodensee; in W. bei Friedrichshafen, in

**Brn.** bei Lindau am Fuse des Hoierbergs im Schilf. Juli—September. Spelzen rotbraun, am Rande blasser, Kiel grün. H. 0.60-1.30.

227. C. badius Desf., kastanienbraunes C. Wurzelstock ed; Spirre doppelt-zusammengesetzt; Ähren gestielt und sitzend, Spitze der längeren Äste zu 3 und 4, die seitenständigen Äste chtwinkelig abstehend; Narben 3. 4 Sumpfige Orte, nur an dern von Burtscheid bei Aachen in neuester Zeit wieder aufen, angeblich auch im Schleidener Thale der Eifel. Juli. August. rmalis Dumortier. Spelzen kastanienbraun. Von C. longus m spezifisch verschieden. H. 1,00—1,50.

2228. C. Michelianus Link, Micheli's C. Dichtrasenförmig; 3kantig, beblättert; Köpfchen endständig, rundlich, lappig; n lanzettlich. O Sandige Flussufer, selten und nicht jährlich

inend. Nur in Böhmen an libe bei Tetschen und bei y unweit Prelautsch, in Schlebei Breslau, an der Loheung bei Masselwitz, an der Loheung bei Masselwitz, an der bei Marienau und Neuscheitnig an einem Teiche bei Kosel, bei Glogau; am Elbufer bei nberg selten. August. C. pygsis b. Michelianus Boeckescirpus Michelianus L., pis Michelianus R. u. Ites, Dichostylis Mich. H. 0,05-0,10.

uppe. Rhynchosporeen. Ährn aus wenigen zweigeschlechtigen iten und am Grunde aus leeren ckschuppen bestehend.

# i. Schoenus L., Kopfriet (III, 1. Nr. 23).

värzliches K. Blätter pfriemhalb so lang als der blattlose 1; Köpfchen aus 5—10 Ähren mmengesetzt, endständig; äufsere blättchen schiefaufstrebend. 4 rboden, Torfsümpfe, sehr zerit, in Böhmen bei Lissa.



2229. Schoenus nigricans. a Halmstück mit Blattscheide; b Blütenstand; c ein Ährchen; d Fruchtkopf; e Frucht.

chberg, Schlan; in der Rheinprovinz nur zu Hilden bei Düsselin L., im E. im Jura und im Sundgau selten, dagegen häufig
er Rhinebene, z. B. bei Hagenau, Strassburg, Schlettstadt, Kolmar.
(namentlich in der Bodenseegegend). W. (Imnau, Mergentheim,
genau, Ulmer und Wurzacher Ried). Brn. (hin und wieder). Mai.
Chaetospora nigricans Kunth. Ährchen schwarzbraun,
bei der folg. H. 0,15—0,50.

2230. S. ferrugineus L., rotbraunes K. Blätter pfriemlich, kürzer als der blattlose Halm; Köpfchen aus 2—3 Ähren zumengesetzt, auf der Spitze des Halmes seitenständig; äußeres blättchen steif-aufrecht. 24 Torfsümpfe, Torfwiesen, selten. Mecklenz, Pommern, Posen, Eberswalde, Alperstedt bei Erfurt, Halle a.S.; in

Böhmen an der mittleren Elbe, z. B. bei Wschetat, Altbunzlau, Lissa. — E. (am Rhein bis nördlich Kembs, im Jura, aber nicht in den Vogesen). Bd. (Bodenseegegend, Villingen). W. (Langenauer, Ulmer und Wurzacher Ried, Wangen). Brn. (hin und wieder). Mai. Juni. Chaetospora ferruginea Rchb., Streblidia ferruginea Link. H. bis 0,30.

Bastard: S. ferrugineus + nigricans, nur in Böhmen bei Lissa

a. d. Elbe unter den Eltern.

## 627. Cládium Patr. Br., Schneide (III, 1. Nr. 24).

\* 2231. C. Mariscus R. Br., deutsche Sch. Halm beblättert; Spirre doppelt-zusammengesetzt, eine am Ende, die übrigen seiten-



2231. Cladium Mariscus.
a ein Blütenährchen; b, c Spelzen;
d blütentragende Spelze; s Stanbgefäße,
Fruchtnoten samt Griffel, freigelegt;
f Fruchtährchen; g Nüßschen.



2232. Rhynchospora alba.

α Blütenstand; b ein Ährchen, bei c aufgeblüht; d Nüßschen mit den Borsten.

ständig; Ähren kopfförmig-geknäuelt. 4 Auf Torfboden im Wasser, Sümpfe, zerstreut, Spaa, Rheinprovinz, Hanau, Westfalen, Hannover, Oldenburg (Saager Meer), Holstein, Schleswig, Alperstedt bei Erfurt, Zerbst, Burg, in der Provinz Brandenburg an vielen Orten, Lübeck, Mecklenburg, Pommern, Posen, in Westpreußen bei Dt. Krone, Schlochau, Berent, Schwetz, Neustadt, Briesen (am See Okonin), in Ostpreußen bei Neidenburg, Allenstein und Osterode (Pausen); in Böhmen bei Lissa a. E. — E. (Strassburg, Ohnenheim). Bd. (Bodensee, Waghäusel, Faule Wag am Kaiserstuh).

und Dietmannser Ried, Zeller- und Aulendorfer See). Brn. bene und Alpen). Juli. Aug. Schoenus Mar. L., Cladium inicum Schrader. H. 1.25.

Rhynchóspora Vahl, Moorsimse (III, 1. Nr. 25).

+ 2232. Rh. alba Vahl, weiße M. Wurzel faserig; Halm tert; Ahrchen wei/s, später rötlich-überlaufen, fast ebensträusigielt; Büschel etwa so lang als die Hülle. 4 Torfige, moorige zerstreut. Juli. August. Schoenus albus L. H. 0,15-0,30. † 2233. Rh. fusca R. u. Schultes, braune M. Wurzelstock end; Halm beblättert; Ahrchen gelbbraun, kopfförmig-geknäuelt; el vielmal kürzer als die Hülle.

ie vorige, aber seltener, in reußen nur bei Grünchotzen t Schlochau, fehlt in Ostpreußen. Juli. Schoenus fuscus L. 15.

uppe. Scirpeen. Ahrchen aus len zweigeschlechtigen, spiralig eordneten Blüten bestehend.

## 29. Heleócharis R. Br., Riet (III, 1. Nr. 27).

a) Narben 2.

\* + 2234. H. palustris R. Br., pf-R. Wurzelstock kriechend; rundlich; Ahrchen endständig. ln, länglich-linealisch; Spelzen lich spitz, die unterste nicht über olgenden hinausragend, das Ahrhalbumfassend; Nuss verkehrtmig, zusammengedrückt, glatt, len Rändern abgerundet-stumpf. ümpfe, Gräben, Teiche, gemein. Scirpus pal. L. -August. .15 - 0.50.

\* + 2235. H. uniglumis Link, pälgiges R. Ährchen eiförmiglich; die untere Spelze das Ahrganz umfassend, sonst w. v.



2235. Heleocharis uniglumis. a Ähre; b, c Spelzen; d Staubgefälse, Fruchtknoten samt Griffel, freigelegt; e Nüschen.

umpfige, torfige Orte, nicht selten. Juni-August. Scirpus unimis Link. H. 0,15. Beim Trocknen leicht gelb werdend. \* † 2236. H. ovata R. Br., eiförmiges R. Pflanze dichtrasig, zahlreichen weichen Halmen; Ahrchen klein, rundlich oder einig; Spelzen breit-eiförmig, abgerundet-stumpf; Nuss scharfbedet; sonst wie palustris. O Am Rande stehender Gewässer, zerstreut und oft unbeständig. Juli. Aug. Scirpus ovatus th. H. 0,15-0,25. Andert ab: b) Heuseri Uechtritz. Pflanze terrasig; Stengel meist weniger zahlreich, niedriger, oft bogigrümmt; Ahrchen kleiner, schwarzbraun, so in der Lausitz und in lesien. Digitized by GOOgle

Garcke, Flora. 17. Aufl.

#### b) Narben 3.

\*† 2237. H. multicaulis Koch, vielhalmiges R. Wurzel dichtrasig; Spelzen abgerundet, stumpf; Nuss scharf-3kantig, glatt; sonst wie palustris. 4 Sumpfige, torfige Orte. In der Rheinprovinz bei Siegburg, Schlebusch, Schildchen bei Mühlheim a. Rh. und Geldern häufig; Gronau, Burgsteinfurt, Veltrup u. Bielefeld in Westfalen, im südlichen Hannover bei Bentheim, Schüttorf, Nordhorn, Gifhorn, Celle am Entenfange, in Ostfriesland zwischen der Holtlander Nücke und Logabirum sehr selten; Jever, Hamburg, Angeln, Westschleswig, Insel Röm, in der Prov. Brandenburg bei Sommerfeld, Forst, Senstenberg und Finsterwalde; in Schlesien im Schiefer Teich bei Hohenbocka,



2240. Scirpus paucifiorus.

a Halmstück mit Blattscheide;
b blühendes Ährchen; c Hüllspelzen;
d Blütenteile; freigelegt; c Fruchtknoten; f Fruchtkhrchen; g Nülschen.

Kr. Hoyerswerda; fehlt im südlichen Gebiete. Juni—August. Scirpus mult. Smith. Halm niederliegend. H. 0,15—0,50 lang.

H. acicularis R. Br., \* + 2238. nadelförmiges R. Wurzelstock kriechend; Halm dünn, borstenförmig; Ährchen eiformig; Nu/s länglich, feinvielrippig. 24 Am Rande stehender Gewässer, feuchter Sandboden, meist nicht selten. Juni-August. Scirpus acic. L., Isolepis acicul. Schldl. H. 0.03-0.10. An überschwemmten Orten wird die Pflanze oft größer und flutet, so bei Kleve; diese Form wurde früher für Scirpus Savii Seb. u. Maur. gehalten.

# **630.** Scirpus Tourn., Simse (III, 1. Nr. 26).

A. Ahrchen endständig, einzeln am Ende des Halmes oder der Halmäste, aber die Aste nicht rispig.

\*†2239. S. caespitosus L., Rasen-8. Halm am Grunde mit Scheiden, die oberste Scheide in ein kurzes Blatt endigend; Ährchen endständig; Spelzen stumpf, die unterste größer, etwa so lang als das Ährchen und dieses umfassend, mit sehr stumpfem Kielfort-

satz; Narben 3; Borsten länger als die 3kantige, glatte Nuss. 21 Torfmoore, zerstreut. Im Riesengebirge auf dem Koppenplane, der Weißen Wiese, Elbwiese und der Iserwiese häufig, in Thüringen und häufiger von der Rheinprovinz und Westfalen durch Norddeutschland bis Westpreußen (Dt. Krone, Putzig, Mirchau im Kr. Karthaus und an vielen Orten im Kr. Neustadt) und Ostpreußen (im Zehlaubruch zwischen Königsberg und Friedland und in vielen Brüchen am Kurischen Haff), auf den süddeutschen Gebirgen stellenweise häufig. Mai. Juni. Limnochloë caespitosa Rchb. H. 0,10—0,30.

\* † 2240. S. pauciflorus Lightfoot, armblütige S. Scheiden blattlos; Spelzen ohne Stachelspitze; Borsten meist ein wenig kürzer

Digitized by GOOGIG

Nuss oder so lang als diese; sonst w. v. 4 Sumpfige. torfige , zerstreut. Juni. Juli. S. Baeothryon Ehrhart; Limoë pauciflora Wimmer. H. 0,05-0,25,

41. S. parvulus R. u. Schultes, kleine S. Halm inwendig ndig; Scheiden sehr dünnhäutig, blattlos; Spelzen ohne Stachelsonst wie caesp. 24 Salzhaltige, überschwemmt gewesene Stellen. Am Süßen und früher am Salzigen See bei Eisleben, bei Schleswig Schlei, Halbmond bei Husum, bei Lübeck (Herrenwiek an der cave, aber nicht hinter der Herrenfähre), in Mecklenburg am Ufer nensee bei Körkwitz und Wustrow, im Saaler Bodden zahlreich, in den flachen Buchten des vorpommerschen und rügenschen gebiets; im Kampschen See westlich von Kolberg. Juli-Sept. nus Sprengel, S. humilis Wallroth, Limnochloë 11a Rchb. H. nur 0,03-0,08. Vermehrt sich durch Bulbillen. 2242. S. fluitans L., flutende S. Halm gestreckt oder flutend, tert, am Grunde wurzelnd; Ährchen auf der Spitze der blattwinkelgen Blütenstiele einzeln; Narben 2; Nuss ohne Borsten. 4 Sumpfe, e. Von Mühlheim am Rhein durch Westfalen, Hannover (früher bei Braunschweig), Brandenburg (Putlitz), Dessau, Oldenburg bis in und Schleswig. Juli—Sept. Eleogiton fluitans Link, ocharis fluitans Hooker. Halm 0,15—0,80 lang.

irre trugseitenständig, indem das größere Hüllblättchen sich auft und eine Fortsetzung des Stengels darstellt; Ährchen 2 oder mehre büschelig-gehäuft.

### a) Spelzen stumpf, stachelspitzig.

Einjährige Arten.

+ + 2243. S. setaceus L., borstenförmige S. Halm fadeng; Ahrchen einzeln, zu zweien oder dreien; Hüllblatt vielmal r als der Halm; Narben 3; Nuss längsrippig; Borsten meist nd. O Überschwemmte Plätze, Teichränder, zerstreut, in Ostsen fehlend. Juli. August. Isolepis setacea R. Br. H. 0.03 ,10. Ändert ab: b) clathratus Rchb. Ährchen einzeln, meist er als das sehr kurze Hüllblatt; Nuss schwach querweilig-gegittert, 1 der Saale bei Naumburg, Röm. 2244. S. supinus L., liegende S. Halm stielrund: Ahrchen relig-gehäuft; Hüllblatt fast so lang als der Halm; Nuss querelig; sonst wie vorige. O Überschwemmte Plätze, selten. Bei ersleben an den Teichen nach Hecklingen zu, bei Berlin, bei enbrietzen, bei Stolzenhagen unweit Oderberg, bei Prenzlau, in Lausitz bei Fürstlich-Drehna, Kolkwitz, in Posen bei Loukie und luchno im Kreise Strelno, in Westpreußen nur bei Thorn auf der se hinter Bielawy; im südlichen Gebiete gleichfalls selten und oft ständig. Juli. August. Halm 0,10-0,15 lang, die mittleren auf-

2. Ausdauernde Art.

t. die seitenständigen ausgebreitet.

† 2245. S. mucronatus L., steifgespitzte S. Halm 3kantig; größere Hüllblatt aufrecht, zuletzt wagerecht-zurückgeschlagen; ben 3; Nuss 3 seitig, querrunzelig. 4 Teiche, Wasserlöcher, sehr m. Bisher bloss bei Radziunz unweit Trachenberg in Schlesien früher bei Bernburg; Bd. nur am Bodensee und bei Oberkirch. V. bei Kannstatt, Brn. an Weihern bei Erlangen und Weißendorf. . August. H. 0,50-1,00. Digitized by GOOGLE

- b) Spelzen ausgerandet, mit einer Stachelspitze in der Bucht.
- \*† 2246. S. lacustris L., See-S. Halm stielrund, grasgrün; Spirre zusammengesetzt; Ährchen büschelig gehäuft; Spelzen glatt; Narben 3; Nufs 3kantig, glatt; unterständige Borsten rückwärts feinstachelig. 24 Stehende und fließende Gewässer, gemein. Juni. Juli. H. 1,25—2,50.
- \*†2247. S. Tabernaemontani Gmelin, Tabernamontan's S. Halm meergrün; Spelzen punktiert-rauh; Narben 2; sonst wie vorige, aber seltener. 4 Stehende und fließende Gewässer, zerstreut. Juni. Juli. S. glaucus Smith. H. 1,00—1,50.
- \* 2248. S. triqueter L., dreikantige S. Halm 3kantig, mit etwas ausgehöhlten Flächen; Blütenbüschel gestielt oder sitzend;



2246. Scirpus lacustris.

a Stengelquerschnitt; b Blüte; c Staubgefälse, Fruchtknoten und Borsten, freigelegt; d Frucht mit Hüllspelze; e reife Frucht, von Borsten gestützt.

Narben 2; sonst wie lacustris. 24 Ufer, Gräben, sehr zerstreut. Am Niederrhein bei Düsseldorf, Rees, Emmerich, Spaa, obere Mosel in Luxemburg, in Westfalen, am Unterlaufe der Elbe und Ems, an der Eider im Holsteinischen; in E. Bd. und Brn. (längs der Donau und längs des Rheins in der Pfalz). Juli. August. S. mucronatus Pollich, S. trigonus Roth, S. Pollichii Godron und Grenier. H. 0,30—1,00.

Bastarde: S. lacustris + Tabernaemontani, S. lacustris + triqueter (S. Duvalii Hoppe, S. carinatus Smith, S. trigonus Nolte (nicht Roth).

2249. S. pungens Vahl (1805), stechende S. Halm 3kantig; Spirre geknäuelt; Ahrchen alle sitzend; Narben 2; Nufs glatt, auf dem Rücken gewölbt. 4 Ufer, selten. In Schleswig, an der Lesum bei Vegesack und am Ausflusse der Weser, am Unterlaufe der Elbe, bei Swinemunde und Heringsdorf; in Ostpreufsen bei Alt-Pillau unweit Königsberg; Dümmer See und mehrfach bei Rieste in der Flora von Osnabrück; in Westfalen

bei Versmold; angeblich im E. am Rheinufer bei Hüningen. Juli. August. S. Rothii Hoppe (1814). H. 0,30—0,60.

- $C. \ \ Spirre \ trugseitenst \verb"andig"; \ \verb"K\"{o}" p f chen \ kugelig, \ dicht-zusammengeballt.$
- † 2250. S. Holoschoenus L., knopfgrasartige S. Blätter halbstielrund, rinnig; Spelzen abgestutzt, stachelspitzig; Narben 3; Nusskahl. 4 Sandige Ufer, Sumpfwiesen. In Böhmen an der Elbe zwischen Melnik und Podiebrad, in Schlesien bei Wohlau, Steinau, Winzig,

i bei Glogau, bei Frankfurt a. O., Krossen, Biegen bei Fürstenin der Lausitz bei Sommerfeld, westlich von dem früheren rhause Kuckuck, in der Nähe von Magdeburg bei Dornburg, y, an der Klus und bei Gerwisch, bei Baumgartenbrück unweit m, bei Brandenburg a. H., an der Welse unweit Schwedt, in bei Fraustadt. Juli. August. Isolepis Holoschoenus R. hultes. H. bis 1.00.

rre endständig, zusammengesetzt, von seitlichen, flachen Hüllblättern umgeben.

† 2251. S. maritimus L., Meerstrands-S. Halme 3kantig, tert; Spelzen stachelspitzig und 2spaltig; Narben 3. 24 Meeres-, Ufer, Gräben, besonders auf Salzboden, häufig. Juli. August. 30—1,00. Ändert mit kopfförmigen Blütenknäueln ab.

† 2252. S. silvaticus L., Wald-S. Halm Skantig, beblättert, htbare zur Blütezeit halb so lang als die fruchtbaren; Spirre räufsig, mehrfach-zusammengesetzt; Ährchen zu 3—6, eiförmig, d, nur wenige gestielt; Spelzen schwachgekielt, stumpf, fein-spitzig; Narben 3; Nuss fast kugelformig; Borsten gerade, so als die Nus, rückwärts stachelig. 24 Feuchte Gebüsche, Sümpfe,

häufig. Juni. Juli. H. 0.60-1.25. · 2253. S. radicans Schkuhr, wurzelnde S. Unfruchtbare e zur Blütezeit länger als die fruchtbaren; Spirre mehrfachamengesetzt; Ährchen einzeln, länglich-rautenförmig, langgestielt, lie mittelständigen sitzend; Spelzen auf dem Rücken abgerundet, Stachelspitze; Nuss verkehrt-eiformig; Borsten hin- und hergen, 2—3mal so lang als die Nuss, fast glatt. 4 Flussufer, fige Wiesen, zerstreut; im östlichen und nördlichen Gebiete häuim westlichen und nordwestlichen selten. Bei Saarbrücken jetzt hwunden, bei Rheine in Westfalen zweifelhaft, nicht bei Meppen, ebensowenig am Elbufer im Lauenburgschen; in Holstein nur bei au; bei Schönebeck, Dessau, in Sachsen bei Leipzig und Dresden, andenburg bei Guben, Frankfurt a. O. und Oderberg, in Pommern Hohen See bei Gülzow unweit Loitz, in Posen bei Meseritz, in tpreußen längs der Weichsel von Thorn bis Danzig, auch bei ow, Berent, Christburg und Briesen, in Ostpreußen bei Allenstein, nnisburg, Insterburg, Königsberg u. a. O. — In L. nur bei Bitsch. nur bei Stafflangen in Oberschwaben), Brn. (Hochebene, Pfalz). August. H. 0,60-1,25.

Bastard: S. radicans + silvaticus.

Ahrchen in eine endständige Ähre geordnet, 2reihig, genähert, einzeln. Blysmus Panzer.

\* † 2254. S. compressus Persoon, susammengedrückte S. n undeutlich-3seitig; Blätter unterseits gekielt; Ahrchen 6—8blütig; sten rückwärts stachelig. 4 Sumpfwiesen, zerstreut. Juni. Juli. Jaricis Retzius, Schoenus comp. L. u. Carex uliginosa Blysmus compressus Panzer. H. 0,10—0,25.

2255. S. rufus Schrader, braune S. Halm stielrund; Blätter los; Ahrchen 2—5blütig; Borsten aufrecht-weichhaarig oder fehlend. Meeresstrand, salzhaltige Orte, wenig verbreitet. Norderney; in leswig und Holstein an der Nord- und Ostsee häufig und von da ch Hannover, Mecklenburg und längs der ganzen Küste in Pommern

bis Westpreußen (Weichselmunde, Brösen, Oxhöft, Brücksches Moor), in Posen bei Inowrazlaw und bei Slonawy unweit Exin, bei Selbelang unweit Berlin, in der Flora von Halle bei Dieskau, Wansleben, am Süßen See bei Seeburg, bei Sandersleben, bei Staßfurt und Hecklingen. Mai—Juli. Blysmus rufus Link, Schoenus rufus Smith. B. 0,10—0,25. Ändert mit sehr langen Hüllblättern ab: Scirp. bifolius Wallroth.

# 631. Erióphorum L., Wollgras (III, 1. Nr. 28).

A. Eine endständige, aufrechte Ähre.

a) Unterständige Borsten 4-6, nach der Blütezeit in eine krause, geschlängelte Wolle verlängert.

- † 2256. E. alpinum L., Gebirgs-W. Halm 3kantig, rauh; Ähre länglich. 4 Moorige, torfige Stellen, meist im Gebirge. Im Riesengebirge am Großen Teichrande, auf der Weißen Wiese, am Brunnenberge, im Aupagrunde, in der Melzergrube, an der Kesselkoppe, im mährischen Gesenke im Kessel, im Waldenburger Gebirge bei Rosenau unweit Friedland, auf dem Beerberg und Schneekopf im Thüringer Walde, Brocken (?) und stellenweise auf den Flächen von Hannover, Holstein, Schleswig, Mecklenburg, Brandenburg bis Pommern, in Ostpreußen bei Heidekrug, Tilsit und Goldap, fehlt in Westpreußen. Bd. (am Bodensee, bei Hüfingen, Triberg). W. (Schussen- und Wurzacher Ried, bei Waldburg und Isny häufig). Brn. (Hochebene und Alpen). April. Mai. H. 0,10—0,25.
  - b) Unterständige Borsten zahlreich, gerade (nicht gekräuselt).

2257. E. Schenchzeri Hoppe, Scheuchzer's W. Mit Ausläufern; Halme stielrund, nebst den Blättern glatt; Blätter viel länger als die Scheiden; Ähre kugelig, vielblütig. 4 Nur in Pfützen und Sümpfen der bayerischen Alpen. Mai. Juni.

\* † 2258. E. vaginatum L., scheidiges W. Dichtrasig; Halm kahl, oberwärts Skantig; Blätter am Rande rauh; Ähre länglicheiförmig. 4 Torfmoore, Brüche, zerstreut. April. Mai. H. 0,15 bis 0.50, wie bei den folg.

0,00, wie bei den loig.

- B. Ahren mehre, gestielt, zur Fruchtzeit überhängend; unterständige Borsten zahlreich, gerade.
- \*†2259. E. polystachyum L. (Spec. Plant.), schmalblättriges W. Blätter linealisch-rinnig, an der Spitze 3kantig, Ährchen mehre; Blütenstiele glatt. 4 Sumpfige, torfige Wiesen, häufig. April. Mai. E. angustifolium Roth.

\* † 2260. E. latifolium Hoppe, breitblättriges W. Blätter flach, an der Spitze 3kantig; Ährchen sehr viele; Blütenstiele rauh. 4 Wie vor. April. Mai. E. polystachyum var. b. L. Flor. suec.

\* † 2261. E. gracile Koch, schlankes W. Blätter 3kantig; Ährchen mehre; Blütenstiele filzig-rauh. 4 Wie vorige, aber weit seltener, nur im östlicheren Norddeutschland verbreiteter, auch in L. bei Bitsch und Saargemund gemein, seltener in E., Bd. (Sinzheim, Waghäusel, Mannheim), in W. und Brn. ziemlich verbreitet. Mai. Juni. E. triquetrum Hoppe, E. polystachyum var. c. L. Flor. suec.

Digitized by Google

- lyna Nr. 649. Kobresia Nr. 650. Carex Nr. 648. 631
- ppe. Cariceen. Blüten eingeschlechtig; Frucht von einem Schlauche üllt.
- 332. Elyna Schrader, Elyne (XXI, 3. Nr. 649).
- 262. E. spicata Schrader, ährige E. Blätter grundständig, ch., so lang als der glatte Halm; Ähre einzeln, endständig. r auf Alpenwiesen in Brn., aber daselbst namentlich im Algau itet. Juli. Kobresia scirpina Willd.



260. Eriophorum latifolium.
hende Pfanze; b Blütenbüschel; c Blüte;
ubgefäse und Fruchtknoten, freigelegt;
uchtbüschel; f einzelne Fruchtähre;
me mit den Wollhaaren, bei h ohne
solche.



2262. Elyna spicata.

Stackchen der Blattscheide, b des
Stengels, beide querdurchschnitten; c
Blütchen; d Staubgefäse und Fruchtknoten, freigelegt; c Fruchtknoten,
gesondert.

- 633. Kobresia Willd., Kobresie (XXI, 3. Nr. 650).
- 2263. K. caricina Willd., seggenartige K. Blätter grunddig, flach, schmal-linealisch, kürzer als der glatte Halm; Ähre mmengesetzt. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, besonders um htesgaden (Watzmann, Schneibstein, Teufelshorn u. a.). Juli.
  - 634. Carex Micheli, Segge (XXI, 3. Nr. 648).
- lin einzelnes, endständiges Ährchen; Granne am Grunde der Nufs fehlend.
  a) Narben 2; Ährchen 2häusig
- \*† 2264. C. dioica L., zweihäusige S. Wurzelstock ausläuferbend; Blätter und Halme glatt; Schläuche ziemlich aufrecht. Forf- und Moorboden, stellenweise, namentlich im nördlichen Teile

des Gebiets. April Mai. C. laevis Hoppe, C. Linnaeana Host. H. 0,08-0,20. Ändert in mannweibigen Ähren ab: C. Mette-

niana C. B. Lehmann (als Art).

\*+2265. C. Davalliana Smith, Daval'sche S. Wurzel faserig; Blätter am Rande nebst den Halmen rauh; Schläuche meist zurückgekrümmt-abstehend. 4 Wie vor., aber im nördlichen Teile des Gebiets äußerst selten. C. scabra Hoppe. H. bis 0,30. Ändert mit mannweibigen Ährchen ab: C. Sieberiana Opiz.



2263. Kobresia caricina.

a Blütenähre; b. c männliche Blüten;
d weibliche Blüte; s Fruchtstand; f Frucht,
von Spelzen gestützt.



2264. Carex dioica. a Blühende männliche Ähre; b eine männliche Blüte; c weibliche Ähre; d eine weibliche Blüte; e Fruchtkopf; f, g Früchtehen.

b) Narben 2; Ährchen mannweibig, oberwärts männlich.

\* † 2266. C. pulicaris L., Flon-S. Blätter borstlich; Schläuche entfernt, länglich-lanzettlich, nervenlos, zurückgebogen, beiderseits verschmälert; Spelzen abfällig. 24 Torfige, moorige Stellen, zerstreut.

Mai. Juni. C. psyllophora Ehrhart. H. 0,15.

2267. C. capitata L., kopfförmige S. Blätter fadenförmig, 3kantig, etwas kürzer als der Halm; Ahrchen rundlich-eiförmig, dicht-blütig; Schläuche eiförmig, zugespitzt, flach-zusammengedrückt, glatt, nervenlos, länger als die bleibenden Spelzen, abstehend, aber nicht zurückgebogen. 4 Sumpfige Wiesen, Torfmoore, selten. Nur bei Klosterwald in Hohenzollern nahe der badischen Grenze bei Pfullendorf, in Oberschwaben im Federsee- und Wurzacher Ried, bei Aulendorf und Roth und in Oberbayern am Wurmsee, Rothenbuch und im Drininger Moos bei München. Mai. Juni. H. 0,15—0,80.

c) Narben 3; Ahrchen mannweibig, oberwärts männlich.

268. C. obtusata Liljeblad, gestumpfte S. Wurzelstock lange ufer treibend: unfruchtbare Blätterbüschel und Halme am Grunde urpurbraunen Schuppen besetzt; Blätter linealisch, flach; Früchte r als die Spelzen, eirund oder elliptisch, gedunsen, glänzend, in stielrunden, 2spaltigen Schnabel zugespitzt. 24 Nur bei Leipzig rockenem, feinsandigem Boden im Bienitz, besonders an der Südeite. April. Mai. C. spicata Schkuhr. H. 0,06-0,15. Unterdet sich von der verwandten C. supina außer durch den Blütenauch durch den unbegrenzt fortwachsenden Wurzelstock mit ich seitenständigen Laubtrieben.

† 2269. C. rupestris Allioni, Felsen-S. Wurzelstock rasig, beerte Ausläufer treibend; Blätter linealisch, flach; Schläuche kürzer lie bleibenden Spelzen, dachziegelig, verkehrt-eiförmig, in einen kurzen, gestutzten Schnabel endigend. 4 Nur an der Brünnel-im mährischen Gesenke. Juni. Juli. H. 0,08-0,10.

\* + 2270. C. pauciflora Lightfoot, armblütige S. Ahrchen meist ig; Schläuche lanzettlich - pfriemlich, stielrund, zurückgebogen, zen hinfällig. 4 Auf Torfmooren, besonders in höheren Gebirgen. stpreußen bei Labiau, Heilsberg, Darkehmen, Goldap und Pill-n, in Westpreußen bei Mirchau im Kr. Karthaus, Sudeten, Erzrge, in der Oberlausitz zwischen Wehrau und Tiefenfurth bei mitz und häufig in der Görlitzer Heide, am Oberharz und bei ster und Gifhorn in Hannover, bei Oldenburg, auf dem Thüringer de am Beerberge und an der Zellaer Leube, dicht am Rennsteige, er Rheinprovinz bei Aachen, Malmedy, Hohe Venn, Schleebusch Köln und ebenso auf Mooren im südlichen Gebiete. Juni. Juli. eucoglochin Ehrhart. H. 0,05-0,15. Spelzen und Schläuche

Ein einzelnes endständiges Ährchen; eine aus dem Schlauche hervor-nde, gerade, vor dem Grunde der Nuß stehende dicke Granne; Narben 3. 2271. C. microglochin Wahlenberg, kleinspitzige S. Ährchen -12blütig mit meist 6 endständigen männlichen Blüten; Schläuche zettlich-pfriemlich, zusammengedrückt-stielrund, zurückgebogen. Iorfmoore. Nur in Oberschwaben (Buchauer, Eichenberger und rzacher Ried, bei Isny) und in Oberbayern (Aufkirchen nach dem renberger See zu, Deininger Moos bei München, Rothenbuch an Ammer). Mai. Uncinia microglochin Sprengel. Ährchen braun. H. 0,10-0,20.

ihrchen in ein kugeliges oder lappiges, von einer 2—3blättrigen, verlängerten Hülle umgebenes Köpfchen zusammengestellt.

a) Narben 2; Ährchen am Grunde männlich.

\* † 2272. C. cyperoides L., cypergrasartige S. Ährchen in kugeliges Köpfchen zusammengeballt; Hüllblätter meist 3; Schläuche zettlich, sehr langgeschnäbelt, doppelt-haarspitzig. 4 Grasige Teichder, abgelassene Fischteiche, Lachen, stellenweise, bisweilen herdense auftretend und oft plötzlich wieder verschwindend. In Schlesien, rd- und Westböhmen und in der Nieder- und Oberlausitz nicht selten, Posen bei Krotoschin und Ostrowo, in Ostpreußen nur im Alleniner Kreise, aber an mehreren Stellen, in Westpreußen von Thorn Graudenz, in Sachsen besonders um Dresden bei Kl.-Wolmsdorf, ppelsdorf, Volkersdorf, Altenhain bei Leipzig und früher bei Lin-

denau, früher auch am Badezer Teich bei Zerbst, Thüringen, Schapenbruchteich bei Braunschweig, Hamburg, Merlau bei Grünberg unweit Gießen, in der Rheinprovinz bei Saarbrücken und um Bombogen bei Wittlich in der Eifel. - L. (Metz). Bd. (Konstanz, Oberkirch). W. (Oberschwaben). Brn. (hin und wieder). Juni-September. Schelhammeria capitata Moench. Köpfchen grasgrun. Halm 0.08 bis 0,20 m lang, hohl.

b) Narben 3; Ährchen an der Spitze männlich.

C. baldensis L., Tiroler S. Ährchen meist 3, in ein lappiges Köpfchen zusammengedrängt; Hüllblätter 2, wagerecht-abstehend; Schläuche walzlich-länglich, stumpf, sehr kurzgeschnäbelt. 4 Nur in Brn. im Kiesbette der Loisach und Naidernach bei Griesen und Garmisch. Juli. Köpfchen weiß.

D. Ährchen mannweibig, in einer mit einem Deckblatte gestützten Ahre oder Rispe stehend.

a) Narben 3; Ährchen oberwärts männlich.

- 2274. C. curvula Allioni, gekrümmte S. Wurzel faserig, dichtrasig; Halm glatt; Ährchen an der Spitze männlich, in ein längliches Köpfchen zusammengedrängt; Schläuche mit Zlappigem, am Rande rauhem Schnabel. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, sehr selten (Alpspitz bei Partenkirchen, Seehornschneid bei Berchtesgaden). Juli. August.
  - b) Narben 2; Ährchen oberwärts meist männlich. 1. Wurzel lange Ausläufer treibend.

\* Ähre kurz, eiförmig oder kopfartig-gedrängt.

C. incurva Lightfoot, einwärtsgebogene S. Halm glatt, einwärtsgebogen, so lang als die Blätter; Ahrchen in ein rundlich-eiförmiges Köpfchen gehäuft; Schläuche aufgeblasen, geschnäbelt; Schnabel glatt, an der Spitze schief abgeschnitten. 4 Nur auf der Insel Röm, jetzt aber sehr selten, wenn überhaupt noch vorhanden.

Mai. Juni. H. 0,10-0,15.

† 2276. C. chordorrhiza Ehrhart, fadenwurzelige S. Halm glatt, viel länger als die Blätter; Ährchen in ein eiförmiges Köpfchen gehäuft; Schläuche eiförmig, nervig-gerillt, mit einem am Rande glatten, an der Spitze trockenhäutigen, kurz-2zähnigen Schnabel. 24 Moorwiesen, Brüche, wenig verbreitet. In Norddeutschland infolge von Entwässerungen immer mehr verschwindend, bei Hamburg nur in einem Sumpfe bei Ahrensburg, bei Berlin in der Jungfernheide, früher bei Spandau, bei Gr.-Glienicke unweit Potsdams, Neuruppin und Sommerfeld. in Westpreußen im Walde von Runowo, Kr. Flatow, und im Kr. Schwetz, in Ostpreussen bei Lyck, Labiau und Tilsit, in Schlesien nur am Großen See an der Heuscheuer, auf der Iserwiese, bei Bunzlau und in der Görlitzer Heide; in Kurhessen im Torfstich bei Großenmoor bei Hünfeld; Oberschwaben, Oberbayern und Pfalz (?). Mai. Juni. H. 0.15.

2277. C. stenophylla Wahlenberg, schmalblättrige S. Halm glatt, nur oberwärts etwas rauh; Ährchen in ein eiförmiges Köpfchen gehäuft; Schläuche eiförmig, beiderseits längsnervig, mit einem an der Spitze weislich-häutigen, am Rande feingesägt-rauhen Schnabel. 4 Grasige Hügel, Wiesen, nur in Böhmen bei Aufsig, Grofs-Priesen, Niemes und Prag (nicht in Holstein). April. Maj. H. 0,10-0,15.

### \* \* Ähre verlängert.

† 2278. C. disticha Hudson, zweizeilige S. Halm an den n rauh; Ähre doppelt zusammengesetzt, länglich oder unterwärts rochen, oberste und unterste Ährchen weiblich, mittlere männlich; uche eiförmig, etwas gewölbt, 9—11nervig, mit schmalem Rande en; Spelzen spitz. 4 Feuchte Wiesen, häufig. Mai. Juni. C. m ed ia Good. H. 0.30.

† 2279. C. arenaria L., Sand-S. Obere Ährchen männlich, e weiblich, mittlere an der Spitze männlich; Schläuche 7—9nervig, er Mitte an mit breitem Flügel umgeben. 24 An der Meeresküste

uf trockenem Sande von Ostand bis Ostpreußen gemein, seltener landeinwärts, in Schleei Glogau, Freistadt, bei Bunznd Tiefenfurt, Mühlbock, Schönam Queis, in Sachsen nur bei len im Priesnitzgrunde bei der Brücke, in der Provinz sen bei Wittenberg, Magdeburg; essau und Zerbst, in Thüringen oei Gethles im Hennebergischen, iger in der Niederlausitz, Branurg, Posen, im nördlichen und westlichen Teile Westfalens lich verbreitet, in der niedernischen Ebene von Düsseldorf zur holländischen Grenze, belers bei Kleve. Mai. Juni. H. -0,30. OBS. rhizoma Caricis. + 2280. C. ligerica Gay, franische S. Ährchen eiförmig, geert, meist mannweibig, an der ze männlich oder weiblich, die eren bisweilen ganz weiblich; läuche breit-eiförmig, flachgebt, nervig, von der Mitte an tig-geflügelt; sonst w. vor., von cher sie sich jedoch durch dünneren Wurzelstock, durch mälere Blätter, einen kürzeren itenstand, kürzere Deckblätter



2278. Carex disticha.

a Blühender Halm; b männliche Blüte; c fruchttragender Halm; d weibliche Blüte; f Frucht, bei f querdurchschnitten; g Same, bei h querdurchschnitten.

l weniger breitgeflügelte Schläuche unterscheidet. 4 Auf sandigem len in Norddeutschland häufig, in Mitteldeutschland selten (Dresden, ineberg, Glogau). Mai. Juni. C. pseudo-arenaria Rchb. H. 5-0.25.

Wurzel dichtrasig, ohne Ausläufer.

chläuche sparrig-abstehend, auf einer Seite flach, auf der andern gewölbt. \*† 2281. C. vulpina L., fuchsbraune S. Halm scharf-dreintig, mit vertieften Seitenflächen; Ähre einfach oder am Grunde ppelt-zusammengesetzt, länglich; Schläuche sparrig-abstehend, eimig, flachgewölbt, 6—7nervig; Spelzen stachelspitzig, kürzer als der hlauch. 4 Gräben, Sümpfe, gemein. Mai. Juni. H. 0,30—0,60.

Ändert ab: b) nemorosa Rebent. (als Art). Deckschuppen außer dem grünen Rückenstreifen weißlich, am Rande bräunlich.

- \*† 2282. C. muricata L., sperrfrüchtige S. Halm dreikantig mit flachen Seiten, nur oberwärts rauh; Scheidenmündung länglichrund, der freie Teil der Scheidenhaut länger, im Mittelnerven stumpf auslaufend; der vordere Teil die Scheide überragend, am Rande sehr dünn und zuletzt zerreisend; Ähre zusammengesetzt; Schläuche nervenlos oder am Grunde undeutlich-nervig. 24 Wiesen, Wälder, gemein. Mai. Juni. C. spicata Hudson, C. contigua Hoppe. H. 0,30—0,50. Ändert ab: b) nemorosa Lumnitzer (als Art). Deckschuppen bleicher; Ähre gewöhnlich mehr verlängert und unterbrochen, Schläuche grün.
- \*† 2283. C. virens Lmk., zerrissene S. Scheidenmündung kurz und abgerundet, der freie Teil der Scheidenhaut sehr kurz, ausgerandet, der vordere Teil über die Scheide hinaus nicht verlängert, mit dickerem Rande und unverändert bleibend; unterste Ährchen von den oberen entfernt und meist gestielt; Schläuche aufrecht-abstehend; sonst w. v. 4 Wiesen, Wälder; in Mitteldeutschland nicht selten, im nördlichen Gebiete nur in Pommern und Mecklenburg. Mai. Juni. C. divulsa Good. Halm 0,50—1,00, schlank. Der ganze Schlauch ist dünnhäutig, und die eigentliche Frucht steht fast sitzend unmittelbar über seinem Grunde, während bei C. muricata der untere Teil der Fruchtschlauchwandungen in eine schwammige Masse verdickt ist und nur eine geringe Höhlung hat, durch die ein die eigentliche Frucht tragender Stiel hindurchgeht. Ändert ab: b) guest phalica Boenngh. (als Art). Halm sehr schlank und dünn, zuletzt in einem Bogen zur Erde gekrümmt, so im Lippeschen bei Reelkirchen, Hoppenberg bei Petershagen u. a. O. in Westfalen, und c) Pairaei F. Schultz (als Art). Halm meist niedriger, steifer, stumpf-3kantig, unterwärts glatt; Blätter schmaler, linealisch; Blatthäutchen kurz; Schläuche sparrig-abstehend, breit-eiförmig, hurzgeschnäbelt, so seltener.

## \* \* Schläuche aufrecht, beiderseits gewölbt.

- \* † 2284. C. teretiuscula Good., rundliche S. Graugrün; Wurzelstock schief, ein wenig kriechend; untere Scheiden glanzlos, kaum zerfasernd; Halm oben 3kantig, mit schwachgewölbten Flächen; Schläuche eiförmig, höckerig-gewölbt, glänzend, auf dem Rücken am Grunde schwachgestreift, mit 2zähnigem Schnabel; Spelzen so lang als der Schlauch. 4 Sumpfige, torfige Wiesen, zerstreut. Mai. Juni. C. diandra Roth. H. 0,25-0,50.
- \*† 2285. C. paniculata L., rispige S. Wurzel faserig, dichtrasig; untere Scheiden großs, braun, glänzend, nicht zerfasernd; Halm sehr rauh, mit ebenen Flächen; Ähren rispig; Schläuche höckerigkonvex, glänzend, auf dem Rücken am Grunde nerviggestreift, mit zweizähnigem Schnabel. 4 Wie vor. H. 0,30—1,00. Spelzen breit, silberweiß-berandet, glänzend.
- \* † 2286. C. paradoxa Willd., abweichende S. Pflanze dichtrasig, meist gelbgrün; untere Scheiden glanzlos, schwarzbraun, faserschopfig; Schläuche glanzlos, ringsum starkgestreift, sonst wie vor. 2 Wie vorige, aber seltener, Spelzen? schmal weiß-berandet oder ganz unberandet. H. 0,30—0,60.

- on 2; Ährchen am Grunde männlich, in einfacher Ähre wechselständig.

  1. Wurzelstock weitkriechend.
- · 2287. C. praccox Schreber (1771), frühzeitige S. Ährchen raun, meist 5, gedrängt, gerade, eiförmig-länglich; Schläuche t, länglich-eiförmig, so lang als die Spelzen, fast vom Grunde einem schmalen, feingesägten Flügel umgeben und mit 2spalschnabel. 24 Sandige Orte, Wege, Wälder, meist gemein, fehlt m nordwestlichen Gebietsteile. April. Mai. C. Schreberink. H. meist 0,15. Ändert ab: b) pallida Lang (C. curvata). Schlanker, 0,30 m und darüber hoch, Ährchen bisweilen etwas gefärbt.
- † 2288. C. brizoides L., zittergrasartige S. Ährchen gest, strohgelb; Schläuche lanzettlich, meist länger als die Spelzen, wie vor. 24 Feuchte Wälder, nicht selten in Süd- und Mittelbland, viel seltener in Norddeutschland; wird im südlichen e, namentlich in Baden und Württemberg, an einigen Stellen als haar" oder "Seegras" für den Handel gesammelt. Mai. Juni. 0-0,60.
- . Wurzelstock dichtrasig, ohne Ausläufer oder wenig kriechend.

  Interen 2—4 Ährchen weit voneinander entfernt; Deckblätter laubartig,
  das unterste die Ähre überragend.
- † 2289. C. remota L., entferntährige S. Wurzelstock ein kriechend; Halm schlank, schwach, bogenförmig-überhängend, der Ähre rauh; Schläuche aufrecht, länglich, stumpfyskielt, zusammengedrückt, mit 2zähnigem Schnabel, länger als die n Spelzen. 4 Feuchte Laubwälder, häufig. Mai. Juni. H. 0,30 50.

Ährchen genähert oder nur wenig voneinander entfernt; Deckblätter schuppenförmig, kürzer als die Ähre.

† Blätter derb und starr, kürzer als der Halm.

† 2290. C. echinata Murray (1770), sternförmige S. Ährchen zu 4, ziemlich entfernt, länger als das Deckblatt; Schläuche ig-abstehend, flachgewölbt, eiförmig, mit 2zähnigem, rauhem abel, feingestreift. 4 Sumpfige, torfige Wiesen, häufig. Mai. C. stellulata Good. (1794). H. 0,15-0,30.

- t. steinulata Good. (174). H. 0,15-0,30.

  t. † 2291. C. leporina L., Hasenpfoten-B. Halm straff; Ährmeist 6, genähert, dick-rundlich-elliptisch; Deckblätter sämtlich, schuppenartig; Schläuche aufrecht, eiförmig, ringsum gestreift, lig-berandet, undeutlichnervig, mit 2zähnigem Schnabel. 4 Wiesen, ler, häufig. Juni. Juli. C. ovalis Good. Deckschuppen graun. H. 0,15-0,30. Ändert im Schatten der Wälder ab: b) aroglochin Hornemann (als Art). Spelzen weifslich oder strohweit seltener.
- † Blätter weich und schlaff, etwa so lang oder länger als der Halm.
- \*†2292. C. elongata L., verlängerte S. Ährchen genähert, lich; Schläuche abstehend, lanzettlich, zusammengedrückt, ringsum reift, mit fast ungeteiltem Schnabel, länger als die Spelzen. 24 pfige Stellen, stellenweise. Mai. Juni. H. 0,30—1,00. Ändert kürzeren Ährchen ab: C. Gebhardi Willd.

2293. C. heleonastes Ehrhart, Torf-S. Halm rauh; Ährchen 4, rundlich, genähert; Schläuche eiförmig, zusammengedrückt-

3kantig, glatt, in einen kurzen, ungeteilten, am Rande etwas rauhen Schnabel zugespitzt, ein wenig länger als die Spelzen. 24 Torfmoore. Angeblich bei Esterwege im Meppenschen und am Schneeloche am Brocken, sicher bei Klosterwald in Hohenzollern nahe der badischen Grenze bei Pfullendorf, Oberschwaben (Buchauer, Wurzacher, Dietmannser Ried; Ellwangen) und Oberbayern. Mai. Juni. H. 0,30.

\*† 2294. C. canescens L., weißsgraue S. Halm und Blätter graugrün; Ahrchen 5—6, eißörmig-länglich, etwas entfernt; Schläuche eißörmig, feingestreift, zusammengedrückt, mit kurzem, schwachausgerandetem Schnabel. 4 Sumpfige Wiesen, Brüche, meist häufig. Mai. Juni. C. curta Good. Spelzen meist weißlich. H. bis 0,30. Ändert ab: b) vitilis Fries (als Art), C. Persoonii Lang. Grasgrün, zuletzt bräunlich; Halm oberwärts rauher; obere Ährchen genähert, bräunlich; Schläuche mit einem der Länge nach feingeschlitzten Schnabel, wenig länger als die dunkelgefärbten Spelzen, so bei Tilsit, Pillkallen, Neuenburg an der Weichsel, im Riesengebirge und auf den bayerischen Alpen.

2295. C. Ioliacea L., lolchartige S. Blätter sehr schmal, feinzugespitzt; Ährchen meist 4, etwas voneinander entfernt, fast kugelig; Schläuche elliptisch, stumpf, schnabellos, vorne ganzrandig, gestreift. 24 Angeblich im Bourtanger Moore im Kr. Meppen in Hannover; sonst nur in Ostpreußen bei Wischwill unweit Ragnit, bei Pillkallen, Goldap und Ortelsburg (nicht bei Greifswald). Mai. Ährchen strohgelb, zur Blütezeit kaum 0,002 m lang. Halm fein, zart, bis 0,30 m lang.

E. Endständiges Ährchen männlich, seitenständige weiblich, seltener das endständige an der Spitze weiblich (C. atrata und C. Buxbaumii) oder der männlichen mehr als eins.

a) Narben 2; Schläuche mit 2zähnigem Schnabel.

2296. C. mucronata Gaudin, bespitzte S. Lockerrasig; Blätter borstenförmig, rinnig, gekrümmt; männliches Ährchen einzeln, lanzettlich, weibliche 1—2, genähert; Deckblätter kurzscheidig, das unterste in eine borstige Spitze verlängert; Schläuche länglich, etwas behaart, in einen 2spaltigen, häutig-berandeten, wimperig-rauhen Schnabel verlängert. 4 Nur in Brn. auf Dolomit und Kalkfelsen, zerstreut, selten mit den Flüssen in die Ebene kommend, so auf Isarkies bei München. Juli. H. 0,20—0,80.

2297. C. Gaudiniana Guthnick, Gaudin's S. Halm oberwärts stumpfkantig; Blätter schmal-linealisch, tiefrinnig, unterseits scharfflügelartig-gekielt, an der Spitze flach-zusammengedrückt; Endährchen linealisch, an der Spitze oder am Grunde und an der Spitze weiblich, die 2-3 seitenständigen kürzer, weiblich, genähert, sitzend; Deckblätter häutig, ohne Scheide. 4 Bisher blofs im Hengster, einer großen torfigen Strecke bei Seligenstadt in der Wetterau, im südlichen Hannover und in den bayerischen Alpen. Juni. Juli. Wahrscheinlich Bastard von C. dioica + echinata.

2298. C. microstáchya Ehrhart, kleinährige S. Halm oberwärts spitz-3kantig; Blätter an der Spitze geschärft-3kantig; sonst w. v. 24 Moorwiesen, Sümpfe, sehr seiten. Wurde früher an vielen Orten, z. B. bei Aurich, Munster, Lübeck, Wohlau (zwischen der Schindel- und Giesemühle) angegeben, später aber überall vergeblich

gesucht, sicher jetzt nur bei Tilsit. Juni. H. 0,30.

Digitized by Google

helvola Blytt, von voriger durch dichter rasenförmigen breitere, flache, mehr grasgrüne Blätter und gleichgroße Ährchen nieden, wurde früher bei Oppeln in Schlesien aufgefunden.

irben 2; Schläuche schnabellos oder sehr kurzgeschnäbelt, kahl.

\* Pflanze große, dichte Rasen bildend, ohne Ausläufer.

2299. C. stricta Good., steife S. Halm steif-aufrecht, scharf-Blattscheiden sämtlich netzig-gespalten; männliche Ährchen

weibliche 2-3, aufrecht, oder die unteren gestielt; the elliptisch, flach, etwa 24 Gräben, sumpfige, zerstreut. Mai. Juni. C. lis Wimmer. H. 0,10

† 2300. C. caespitosa L., S. Halm schlaff, untere heiden netzig-gespalten, rot; e auf beiden Seiten etwas t, meist nervenlos; sonst w. v. pfwiesen, zerstreut. Im nordhen Teile des Gebiets ziemäufig; in Ost- und Westen, Posen und Schlesien alls häufig, ebenso in Nord-Westböhmen ziemlich verin der Provinz Brandenbei Leipzig, Dessau, in Thü, , z. B. auf Waldsümpfen im ier Forste, bei Schöngleina, sroda, am Oberharze und im nger Bruche, bei Celle, Hanund Osnabrück; in der Rheinz in der Eifel, Moosbrucher er, Holzmaar bei Gillenfeld, stein; seltener im südlichen C. pacifica April. er, C. Drejeri Lang, C.



2299. Carex stricta.
a Junge, bühende Pflanze; b fruchttragender Stengel; c männliche Blüte;
d Frucht.

ecta Petermann, C. spreta Steudel. H. 0,25-0,50. An dichtrasigen Wuchse, den roten untern Blattscheiden und den rünen Blättern leicht zu erkennen.

\* \* Pflanze mit kriechenden Ausläufern.

Grunde des Halmes große, blattlose, rotbraune, starke, netzfaserige Scheiden.

† 2301. C. Buckii Wimmer, Buck's S. Halm scharfeckig, am de 3kantig, scharf, in der Mitte mit kurzen Blättern; männliche hen 2—3, weibliche 3—5, entfernt, linealisch, schlank, dünn, am Grunde lockerblütig, das unterste oft gestielt, schief-aufrecht überhängend, die unteren bisweilen im Bogen hängend; das ste Deckblatt blattartig, meist kürzer als die Ähre, die oberen kurz, borstlich oder schuppenförmig; Spelzen länglich, stumpf, s kürzer als der sehr kleine, rundliche, sitzende, innen flache,

außen gewölbte, sehr kurzgeschnäbelte, nervenlose Schlauch. 24 Am Elbufer bei Breitenhagen unweit Barby, bei Leipzig, häufiger um Breslau an den Ufern der Ohlau bei Zimpel, Zedlitz und Pirscham, am Ufer der alten Oder, im Kratzbusch, am Josephinenberge bei Althof, im Park bei Lissa, bei Parchwitz, im Walde bei Tschechnitz, im Fürstenwalde bei Ohlau, an den Iserufern, in Böhmen am Elbufer bei Tetschen, Stephansüberfuhr, Elb-Kosteletz und Celakovitz an der Elbe, Leitmeritz. Mai, aber früher als C. acuta. C. banatica Heuffel. H. 0,50—1,00.

- †† Halm ohne blattlose Scheiden; Blattscheiden nicht oder nur sehr schwach netzfaserig.
- △ Halm oberwärts rauh; unterste Deckblätter etwa so lang oder länger als der Halm.
- \* † 2302. C. Goodenoughii Gay (1839), gemeine S. Blätter schmal-linealisch, trocken, meist am Rande einwärtsgerollt; unterste Deckblätter etwas kürzer oder so lang als der meist steife Halm; manliches Ährchen meist 1, weibliche 2-4, fast sitzend, aufrecht; Schläuche vorn flach, auf dem Rücken ein wenig gewölbt und undeutlich-vielnervig. 4 Gräben, feuchte Wiesen, gemein. April—Juni. C. acuta var. a. nigra L., C. vulgaris Fries (1842), C. vulgaris var. chlorocarpa und melaena Wimmer, C. caespitosa der älteren deutschen Aut., nicht L., C. turfosa Fries. H. 0,08-0,30. Diese Art ändert in vielen Formen ab, welche neuerlich ohne Grund zu eigenen Arten erhoben sind.
- \* † 2303. C. acuta L., spitzkantige S. Blätter breit-linealisch, trocken, meist am Rande zurückgerollt; unterstes Deckblatt meist länger als der Halm; männliche Ährchen 2-4, weibliche während der Blütezeit aufrecht, bei der Reife nickend; Schläuche schwachzusammengedrückt oder beiderseits gewölbt, deutlich-gestreift. 24 Gräben, Teichränder, Flussufer, gemein. Mai. C. gracilis Curtis. Ändert vielfach Schläuche unmittelbar nach der Reife abfallend, weit früher als an C. vulgaris, bald auffällig kürzer als die langzugespitzten Spelzen (C. strictifolia Opiz als Art, C. prolixa Fries als Art), bald länger als die eiförmigen Spelzen (C. tricostata Fries als Art). H. 0.60 bis 1,00. Weibliche Ährchen an der Spitze verdickt, zur Blüte- und Fruchtzeit überhängend (C. corynophora Petermann als Art) oder Spelzen sämtlich abgerundet-stumpf, verkehrt-eiförmig-länglich, mit einem vor der Spitze verschwindenden Rückennerven (C. amblylepis Petermann); außerdem andert die Pflanze ab: b) personata Fries (C. Moenchiana Wenderoth). Halm ziemlich glatt; weibliche Ährchen verlängert, am Grunde verschmälert und lockerblütig, sehr schlank und hängend; Spelzen rostfarbig, weit länger als der Schlauch, so z. B. bei Marburg, Berlin, Breslau, Marienwerder, Königsberg i. Pr. c) trinervis Degland (als Art). Halm doppelt bis 3mal niedriger; Blätter gedrängt, bogig-aufsteigend; Ährchen genähert, weibliche kurzwalzenförmig; Schläuche breiter, mit schärfer hervortretenden Nerven (C. frisica H. Koch), so auf feuchtem, humosem Sande der Inseln Norderney, Borkum, Sylt, Röm u. a. Diese Varietät wird vielleicht richtiger als eine Abart von C. glauca angesehen.
- C. elytroides Fries, mit stets aufrechten Ährchen, ist wohl nur ein Erzeugnis des Sandbodens.

#### △ ∧ Halm fast glatt, sehr steif.

2304. C. rígida Good., starre S. Graugrūn; Blätter breitsch, zurückgekrümmt; Blattscheiden ungeteilt, unterstes Decksteif, sehr kurz; männliches Ahrchen einzeln, weibliche 3, aufsitzend, das unterste gestielt; Schlauch elliptisch, linsenförmigmengedrückt, fast 3seitig. 4 Steinige und sumpfige Plätze der zskämme, selten. Brocken, besonders am südlichen Abhange; iberg im Erzgebirge, im Riesengebirge sehr verbreitet, z. B. er Schneekoppe, der Weißen und Elb-Wiese, am Hohen Rade, eichrändern u. s. w., Glatzer Schneeberg, im mährischen Gesenke im Hockschar, Köpernick, Altvater, Janowitzer Heide, im Großen l. Juni. Juli. H. 0,15—0,30.

2305. C. hyperborea Drejer, nördliche S. Graugrün; Blätter ul-linealisch, aufrecht-abstehend, flach oder am Rande schwachkerollt; männliches Ährchen einzeln, weibliche 2-4, Seizen d, aufrecht, walzlich; Deckblätter blattartig, aufrecht, Spelzen eiförmig, stumpf, am Grunde den Schlauch umschließend, wenig üler und kürzer als der eiförmige, zusammengedrückte, nerven-Schlauch. 4 An feuchten, grasigen Plätzen im Riesengebirge; ilberkamme, bei den Dreisteinen, in der Kleinen Seiffengrube, se Wiese, Brunnberg, Koppenplan und auf der Iserwiese. Juni. C. decolorans Wimmer, C. dacica Heuffel. H. 0,30.

rben 3; endständiges Ährchen männlich oder zweigeschlechtig, nämlich die unteren Blüten männlich.

I. Schläuche schnabellos oder kurzgeschnäbelt.

Deckblätter nicht scheidig oder sehr kurzscheidig, Schläuche kahl.

\* Endständiges Ährchen zweigeschlechtig.

\* † 2306. C. Buxbaumii Wahlenberg, Buxbaum's S. Blattden netzig-gespalten; endständiges Ährchen zweigeschlechtig, unters männlich (selten nur männlich oder nur weiblich), weibliche t 3, das unterste kurzgestielt; Schläuche elliptisch, 3kantig, stumpf.

orfige Wiesen, zerstreut. April. Mai. H. 0,30.

2307. C. nigra Allioni, schwarze S. Halm nur oben rauh, t glatt; Blattscheiden ganz; Ährchen 3 oder 4, dichtgehäuft, sitzend kurzgestielt, eiförmig, das endständige zweigeschlechtig, am Grunde nlich, die übrigen weiblich; Spelzen schwarzviolett, mit grünem elstreifen; Schläuche kahl, schwarzviolett, am Rande grün, vert-eiförmig, zusammengedrückt, auf dem Rücken stumpfgekielt, kurzem Schnäbelchen. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, reut. Juli. H. 0.10-0.20.

† 2308. C. atrata L., schwärzliche S. Halm glatt; Blattiden ganz; Ahrchen 3-5, gedrungen, die endständigen eiförmig, geschlechtig, am Grunde männlich, die weiblichen länglich, gestielt, tzt hängend; Schläuche rundlich-eiförmig, zusammengedrückt, auf

Rücken stumpfgekielt. 24 An felsigen Abhängen des Riesenrges, z. B. an der Schneekoppe, Kesselkoppe, im Aupagrunde, im rischen Gesenke am Altvater, Petersteine, im Kessel; sonst nur en bayerischen Alpen. Juni. Schläuche grünlich, breiter als schwarzvioletten Spelzen. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) atera Hoppe (als Art). Halm rauh; Airchen sämtlich länglichdrisch und aufrecht; Schläuche violettschwarz, am Rande und

Grunde grün, so im Riesengebirge, im Kessel im Gesenke und den bayerischen Alpen.

- \*\* Endständiges Ährchen männlich.
- \*† 2309. C. limosa L., Schlamm-S. Wurzelstock ausläufertreibend; Blätter schmal-linealisch, faltig, rinnig; männliches Ährchen einzeln, weibliche 1—2, genähert, hängend, sehr selten aufrecht, lang- und dünngestielt; Schläuche rundlich-eiförmig, stumpf, linsenförmig-zusammengedrückt, vielnervig. 24 Schwammige, moorige Sümpfe, sehr zerstreut. Mai. Juni. H. 0,30.
- † 2310. C. irrigua Smith, Gletscher-S. Blätter flach, graugrün; weibliche Ährchen 2-3; Schläuche mehr oder weniger deutlichnervig; sonst w. v., von der sie vielleicht nur Abart ist. 2. Nur auf Hochmooren im Riesengebirge, auf der Weißen, Elb- und Pantsche-Wiese, am Rande der Teichlehnen und am Reifträger, im Erzgebirge bei Karlsfeld, bei Wischwill unweit Tilsit. Brn. (bayerischer Wald: am Rachel, Lusen u. a.; Gotzen bei Berchtesgaden). Juli. Männliches Ährchen nur halb so groß und die Spelzen des weiblichen Ährchens meist länger zugespitzt als bei limosa.
- \* 2311. C. supina Wahlenberg, niedrige S. Wurzelstock ausläufertreibend; Blätter linealisch, flach; männliches Ährchen einzeln, linealisch-lanzettlich, weibliche 1—2, genähert, rundlich, sitzend; Schläuche kugelig-elliptisch, stumpf-3kantig, glänzend, geschnäbelt. 2 Sonnige, kurzbegraste Hügel, zerstreut; am häufigsten bei Halle a. S., seltener bei Aschersleben und Magdeburg, in Thüringen bei Jena, Steinthalleben, Frankenhausen, in Westfalen angeblich bei Iggenhausen, in der Rheinprovinz nur bei Kreuznach, in Rheinbessen zwischen Kastel und Kostheim und bei Kostheim und bei Gonsenheim, in Böhmen bei Leitmeritz, am Spitzberg bei Oelsa, bei Prag u. a., in der Niederlausitz bei Weissagk und Lebuse unweit Luckau, in der Mark Brandenburg nur im Havel- und Odergebiete, z. B. bei Potsdam, Pichelswerder, Lebus, Insel Neuenhagen, Oderberg, in Hannover (nicht in Holstein), bei Stettin, Inowrazlaw, Thorn; im südlichen Gebiete nur in der Pfalz (Roxheim, Grünstadt, Battenberg, Dürkheim, Ebernburg) und bei Mannheim in Baden. April. Mai. Untere Scheiden purpurn; Spelzen lebhaft-rotbraun mit grünem Mittelnerven. H. 0,08—0,20.
  - \* Pflanzen ausläufertreibend oder sehr lockerrasig.
- \* † 2312. C. tomentosa L., filzfrüchtige S. Wurzelstock ausläufertreibend; Halm steif-aufrecht; männliches Ährchen einzeln, weibliche 1—2, walzlich; unteres Deckblatt meist wagerecht-abstehend; untere Spelzen zugespitzt, obere spitz; Schläuche kugelig-verkehrteiförmig, plötzlich in den kurzen Schnabel zugespitzt, dicht-weifslichfilzig, ohne deutliche Nerven. 24 Feuchte Wiesen, bergige Laubwälder, sonnige Gipshügel, zerstreut, in Westpreußen nur bei Mewe. Mai. Juni. H. 0,30. Fruchtährchen weißlich und braun-gescheckt.
- 2313. C. globularis L., kugelährige S. Pflanze sehr lockerrasig; Halm zart, oft nickend; untere Spelzen spitz, obere stumpf; weibliche Ahrchen kugelig, kurz; Schläuche eiförmig, nach oben verschmälert, spitz, dünnfilzig, grün, mit durchscheinenden Nerven, sonst wie vor. 4 Moorige Stellen in Kiefernwäldern. Bisher nur in Ostpreußen im Schilleningker Walde bei Tilsit und im Kreise Pillkallen in der Usz-

ınd Neu-Luböner Forst. Mai. Juni. H. 0,30-0,50. Fruchtı grün.

- · 2314. C. ericetorum Pollich, Heide-S. Wurzelstock auseibend; Spelzen verkehrt-eiförmig, kurzgewimpert, sehr stumpf, sem vor der Spitze verschwindenden Nerven: sonst wie vor. ckener Sandboden, Heiden, zerstreut; in der Rheinprovinz nur ener Walde bei Trier und bei Bonn, Wiesbaden. L. (Bitsch). bweiler, Pfirt). Bd. (Gaylinger Berg, Nussloch, Schwetzingen, hal). W. (Tübingen, Illerwiesen von Aitrach bis Dettingen). März. April. C. ciliata Willd. Spelzen weißlich-berandet. 0—0.25.
- † 2315. C. verna Villars, Frühlings-S. Wurzelstock ausreibend; Blattscheiden wenig zerfasernd; Halm aufrecht, männ-Ährchen einzeln, weibliche 1—3, genähert, länglich-eiformig; lätter am Rande häutig; Schläuche verkehrt-eiformig, 3seitig. ockene Hügel, Raine, Wälder, gemein. März. April. H. 0,08 30. C. praecox Jacquin (1778), nicht 'Schreber. Ändert erlängerten Halmen, langen Ährchen und blattartigen Decknah.

\* \* Pflanzen gedrungen-rasig, ohne Ausläufer.

† 2316. C. umbrosa Host, langblättrige S. Wurzel faserig, ngen-rasig; untere Blattscheiden in viele dünne Fasern sich send; Blätter sehr lang; sonst wie vor. 2 Wälder, in Mittelüddeutschland zerstreut; in der Rheinprovinz bei Saarbrücken, uerthal bei Bollendorf, Trier, Aachen, Hammerstein bei AnderKondethal bei Winningen, Horchheimer und Niederlahnsteiner

bei Ehrenbreitstein, südliches Hannover, in Thüringen vert, Neuhaldensleben, Oschersleben, in Schlesien z. B. bei Breslau, Gr. Bischwitz), bei Striegau, bei Riemberg, am Rummelsberge am Lehmberge bei Geppersdorf unweit Strehlen, bei Oppersdorf, ig und Ullersdorf unweit Neiße und bei Reichenbach am chenberge und an Bergen über Girlachsdorf, Panten bei Liegnitz in Oberschlesien, z. B. b. Katscher, in Böhmen b. Josefstadt, hen, Prag. Mai. C. polyrrhiza Wallroth, C. longifoliat. H. 0.30.

Carex brevicollis DC. (C. rhynchocarpa Heuffel) ist er einmal in Böhmen bei Gitschin oder Dymokur gefunden worden wieder aufzusuchen.

2. Schläuche weichhaarig oder filzig; sonst wie 1.

\* Pflanzen ausläufertreibend oder sehr lockerrasig (C. globularis).

\* † 2317. C. pilulífera L., pillentragende S. Wurzel faserig; ne zur Fruchtzeit zurückgekrümmt; männliches Ährchen einzeln, sliche meist 3, selten 4—5, genähert, rundlich, sitzend; unterstes kblatt blattartig, aufrecht-abstehend; Schläuche kugelig-verkehrtmig, 3seitig. 24 Trockene, seltener feuchte Waldplätze, Heiden, fig. April. Mai. Halm 0,30 m lang.

\* † 2318. C. montana L., Berg-S. Wurzel faserig, gedrungeng; männliches Ährchen einzeln, weibliche 1—2, genähert, eiförmig;

\*†2318. C. montana L., Berg-S. Wurzel faserig, gedrungeng; mannliches Ährchen einzeln, weibliche 1—2, genähert, eiformig; kblätter häutig, stengelumfassend, stachelspitzig; Schläuche längverkehrt-eiformig, 3seitig; Spelzen stumpf oder gestutzt, stachelzig. 4 Schattige Wälder, zerstreut, aber im nordwestlichen Gebietsteile sehr selten. Mai. C. collina Willd. Spelzen April. schwarzbraun. H. 0.10-0.25.

- Deckblätter scheidenförmig: Schläuche weichhaarig.
- \* Halme sämtlich mittelständig; Centralblattrosette fehlend.
- \* † 2319. C. humilis Leysser, niedrige S. Wurzel faserig: Blätter rinnig, länger als der Halm; männliches Ährchen einzeln. weibliche 2-3, entfernt, meist 3blütig, alle gestielt; Blütenstiele von einem häutigen, blattlosen Deckblatte eingeschlossen. 4 Sonnige Anhöhen, besonders auf Kalk, zerstreut, in Schlesien sehr selten (Gurkauer Berg bei Glogau, Striegau, zwischen Katscher und Dirschel), fehlt in Mecklenburg, Pommern, Ostpreußen und Posen. — L. (bei Metz, aber schon außerhalb der Grenze). Ober-E. Bd. W. Brn. März. April. C. clandestina Good. H. 0,05-0,10.

2320. C. gynobasis Villars, wurzelblütige S. Wurzel faserig, rasig; männliches Ährchen einzeln, weibliche 2-3, meist 5blütig, die oberen genähert, das unterste sehr langgestielt, aus dem Grunde des Halms hervorstehend; untere Deckblätter scheidig; Schläuche verkehrteiförmig, Skantig, sehr kurzgeschnäbelt, vorn etwas ausgerandet, nervig, fein-weichhaarig. 24 Grasige Hügel, Triften. In L. angeblich auf Kalkhügeln, aber nicht bei Metz, im E. angeblich bei Pfirt, in Bd. nur am Isteiner Klotz. März. April. C. alpestris Allioni,

C. diversiflora Host. Ährchen strohgelb.

- † 2321. C. pediformis C. A. Meyer, dickwurzelige S. Wurzel stark, dichtrasig; Halm besonders oberwärts sehr rauh; männliches Ährchen einzeln, sitzend, weibliche 2-3, entfernt, langgestielt, lockerblütig; Deckblätter grün, am Grunde braunhäutig, das unterste pfriemlich - blattartig; Schläuche verkehrt - eiförmig, mit einem sehr kurzen, zuletzt schiefen Schnäbelchen, so lang als die spitzen, hautrandigen Spelzen. 4 Bisher bloss in Schlesien unter der Schwedenschanze bei Priestram unweit Nimptsch und in Böhmen am Rollberge bei Niemes u. zwischen Peruc u. Chrastin. April. Mai. H. 0,30-0,60. Der folgenden sehr ähnlich, aber weit kräftiger und durch den Wuchs verschieden.
  - \* \* Mit einer ausdauernden mittelständigen Blattrosette: Halme sämtlich

\* † 2322. C. digitata L., gefingerte S. Wurzel faserig, rasig; männliches Ährchen einzeln, sitzend, weibliche meist 3, linealisch, etwas entfernt, gestielt, die fruchttragenden lockerblütig; Blütenstiele von einem häutigen, schief-abgestutzten Deckblatte eingeschlossen; Schläuche so lang als die ausgerandeten, gezähnelten Spelzen. 4 Schattige Wälder, zerstreut. April. Mai. H. 0,08-0,25. \* 2323. C. ornithópoda Willd., vogelfussförmige S. Weib-

liche Ährchen dicht zusammengestellt; Schläuche behaart, länger als die etwas ausgerandeten, nicht gezähnelten, gelbgrauen Spelzen; sonst w. v. 4 Lichte Stellen der Laubwälder, Kalkhügel, sehr zerstreut; fehlt im Königreich Sachsen, in Böhmen, Schlesien und in ganz Norddeutschland, in der Rheinprovinz nur bei Saarbrücken, häufiger im südlichen Gebiete: L. (Metz, Diedenhofen). E. (Strassburg, Barr, Bischeberg u. a. O.). Bd. W. Brn. April. Mai. H. 0,08-0,13. Ändert ab: b) ornithopodioides Hausmann. Halm bis zur Mitte beblättert; Spelzen schwarzbraun mit grünem Mittelstreifen;

che kahl, glänzend, so nur in den bayerischen Alpen (Koblach belhorn, Obermädelejoch).

cblätter scheidenförmig (nur bei C. glauca und pallescens nichtoder sehr kurzscheidig), blattartig; Schläuche kahl.

iche Ährchen aufrecht; Schläuche fast kugelig oder verkehrt-eiförmig. C. nitida Host, glänzende S. Wurzelstock ausläuferid; Blätter linealisch; männliche Ährchen einzeln, weibliche 2, ntere heraustretend-gestielt, gedrungenblütig, meist 12blütig, das 'ast sitzend; Schläuche kugelig-eiförmig, gerillt, kurzgeschnäbelt, Schnabel stielrund, an der Spitze wei/slich-häutig, kurz-2lappig. r an sonnigen Gipsanhöhen des südlichen Harzrandes. April. C. obesa Allioni gehört nicht hierher. Halm 0,08-0,15 hoch. 325. C. alba Scopoli, weiße S. Männliches Ährchen einzeln, t, weibliche 2, gestielt, meist 5blütig; Deckblätter scheiden-7, häutig, blattlos; Schnabel der Schläuche stielrund, an der häutig, schief-abgeschnitten; sonst w. vor. 4 Gebirgs- und ene Nadelwälder. - E. (im Jura bei Hüningen, Illfurt, Neuach u. a. O.). Bd. (im Oberlande und in der Rheinebene bis Karlsruhe). W. (an der Iller und Donau bei Ulm, Schussen-Manzell u. a. O.). Brn. (Hochebene und Alpen). April. Mai. morosa Schrank. Alle Spelzen weiß. H. 0.20-0.30. · 2326. C. pilosa Scopoli, wimperblättrige S. Blätter der blühenden Büschel länger als die fast blattlosen Halme, breitisch, behaart-wimperig; männliches Ährchen einzeln, gestielt, iche 2-3, entfernt, aufrecht, heraustretend-gestielt; Schläuche kugelig-verkehrt-eiförmig, 3seitig. 24 Laubwälder, selten. In ien bei Chotzen, Leitomischel und außerhalb der Grenze an der wa bei Hradisko, in Schlesien um Leobschütz, Landecke bei Hult-, um Sucholasetz bei Troppau, am Kl. Ostry bei Teschen, Schillersr Wald bei Ratibor, häufig im Rösnitzer, Schreibersdorfer und tillauer Walde bei Katscher, bei Gräfenberg in der Nähe der nsteine, in Thüringen bei Jena (Isserstedter Wald), in Hannover Katlenburg zwischen Förste und Dorste neuerlich nicht wiederiden, in Hessen bei Wächtersbach, in Westpreußen bei Saskoı (Kr. Danziger Höhe), Elbing, Roggenhausen (Kr. Graudenz) und n; in Ostpreußen häufiger, z. B. bei Heiligenbeil, Zinten, Inster-, Tilsit, Ragnit, Goldap, Memel; im südlichen Gebiete stellenweise,

\* † 2327. C. panicea L., hirsenartige S. Wurzelstock ausertreibend; Halm glatt, am Grunde beblüttert; Blätter linealisch, I; männliches Ährchen einzeln, gestielt, immer aufrecht, weibliche t. 2, entfernt, aufrecht, heraustretend-gestielt; Schläuche fast zlig-eiförmig. 2 Feuchte Wiesen, gemein. Mai. Juni. H. 0,30. † 2328. C. sparsiflora Steudel, lockerblütige S. Männliches chen während der Blütezeit rechtwinkelig-zurückgebrochen; sonst v. 4 Feuchte Gebirgsabhänge, sehr selten. Im Riesengebirge am ange des Steinbodens im Aupagrunde und in der Kesselgrube, im rischen Gesenke im Kessel, am Altvater, auf der Hohen Heide am Köpernick; auf dem Brocken jetzt spärlich; zwischen Warnende und Markgrafenheide; in Ostpreusen in den Kreisen Ortelsg, Pillkallen und Memel an verschiedenen Stellen. Juni. Juli.

aber im E. April. Mai. H. 0,30-0,50.

C. panicea var. b. sparsiflora Wahlenberg, C. vaginata Tausch, C. tetanica Rchb. H. 0,15-0,25.

\*\* Weibliche Ährchen, wenigstens zuletzt, überhängend; Schläuche elliptisch oder länglich-lanzettlich.

\* + 2329. C. glauca Murray (1770) (Scopoli, 1772), meergrüne 8. Wurzelstock ausläufertreibend; Halm glatt; Blätter am Rande rauh; männliche Ahrchen meist 3, weibliche 2-3, entfernt, walzlich, gedrungenblütig, langgestielt, zuletzt hängend; Schläuche elliptisch, stumpf, mit auswärtsgekrümmter Spitze, zusammengedrückt-gewölbt, ein wenig rauh, nervenlos. 4 Nasse Wiesen, Grasplätze, Raine, häufig. April. Mai. C. flacca Schreber (1771), C. recurva Hudson (1778). H. 0,30-0,50. Ändert vielfach ab.

\* + 2330. C. péndula Hudson (1762), hängende S. Wurzel rasig, faserig; Halm 3kantig; Blätter lanzettlich-linealisch; männliches Ährchen einzeln und nebst den weiblichen gekrümmt, zuletzt hängend; weibliche meist 4, entfernt, walzlich, gedrungenblütig, gesti Schläuche elliptisch, 3kantig mit kurzem 3seitigen Schnabel. Schattige, feuchte Wälder, zerstreut. Flensburg, Stubbenkammer auf Rügen, in der Rheinprovinz verbreitet, z. B. bei Saarbrücken, im Sauerthale bei Bollendorf, Eupen, Winningen, Bonn, Düsseldorf, Westfalen, Hessen, im südlichen Hannover (?), Harz, Thüringen, Vogtland, im Regierungsbezirk Bautzen am Schönbrunner Berge, Frankfurt a. O. (?), Spreewald, Brandsheide bei Belzig (?), in Schlesien bei Lauban, Friedland, Wölfelsdorf, Schweidnitz, Spiegelberg an der Heuscheuer, im Niedecker Schlage, an der Czantory und der Barania bei Ustron, am Hummelsberge bei Reinerz, in Böhmen am Zinkenstein bei Tetschen und am Wolfsberg bei Hainspach; im südlichen Gebiete hin und wieder häufig. Juni. C. maxima Scopoli (1772), C. agastachys Ehrhart. H. bis 1,25.

\* 2331. C. strigosa Hudson, schlankährige S. Wurzelstock ausläufertreibend; männliches Ährchen einzeln, weibliche meist 4, entfernt, nickend, schlank, lockerblütig, gestielt; Schläuche länglichlanzettlich, nervig, 3seitig, nach vorne verschmälert. 4 Feuchte Waldstellen, gern an Bächen, zerstreut. In der Wetterau zwischen Hungen, Nonnenrod und Villingen in dem moorigen Hochwalde, in Nassau über der Nister zwischen Erbach und Idelbach, in der Rheinprovinz am Poppelsdorfer Bache unweit Bonn, Forsterhof bei Neuwied, Steinstraß bei Jülich, Düsseldorf, in Westfalen bei Burgsteinfurt, Darup, Delbrück, Herford und Petershagen, Staufenberg bei Münden, bei Hannover in der Eilenriede beim Heiligersbrunnen, am Süntel, Deister bei der Nienstedter Mühle, Hildesheim am Bischofssundern, Westerhof; Harz (Staufenburg), bei Hamburg in der Gegend von Ahrensburg und häufiger bei Oldesloe, besonders im Rethwischer Holze; in Schleswig längs der Ostküste, in Mecklenburg in der Rostocker Heide, bei Doberan im Dammholze und bei Lübsee unweit Rhena; Abtshagen bei Stralsund, Höckendorf bei Stettin, im südlichen Gebieté hin und wieder. Mai. C. leptostachys Éhrhart. H. 0,60-1,00. Die Pflanze ist der C. silvatica ähnlich, aber durch die schnabellosen Früchte und die am Rande schärflichen Blätter sogleich zu unterscheiden.

\* † 2332. C. pallescens L., blasse S. Wurzel faserig; Blätter und untere Scheiden behaart; männliches Ährchen einzeln, weibliche

Digitized by GOOGLE

2-3, genähert, nickend, gedrungenblütig, gestielt; Schläuche elliptischlänglich, schnabellos. 4 Wiesen, Wälder, gemein. Mai. Juni. H. 0,80. + 2333. C. capillaris L., haarhalmige S. Wurzel faserig;

† 2333. U. capillaris L., haarhalmige S. Wurzel faserig; Blätter flach; männliches Ährchen einzeln, weibliche 2—3, langgestielt, nickend, locker und meist föllütig, die 2 oberen gegenständig und länger als das männliche; Schläuche elliptisch, am Grunde und der Spitze verschmälert. 4 Felsige Gebirgsorte, sehr selten. Im Riesengebirge am Kiesberge, im Teufelsgärtchen und in der Kleinen Schneegrube, im mährischen Gesenke im Kessel und in den bayerischen Alpen. Juni. Juli. H. 0,10—0,15.

- II. Schläuche mit berandetem, 2zähnigem Schnabel und geraden Zähnen; meist ein endständiges, männliches Ährchen.
- Schläuche aufrecht oder aufrecht-abstehend (nur bei C. punctata fast wagerecht-abstehend und die weiblichen Ahrchen länglich).
- \* Weibliche Ährchen linealisch und dünn, etwa 7—10mal so lang als breit.  $\triangle$  Wurzel rasig, meist ohne Ausläufer.
- 2334. C. brachystachys Schrank, kurzährige S. Wurzel dichtrasig und oft kurze Ausläufer treibend; Stengel oberwärts rauh; Blätter borstlich-linealisch; weibliche Ährchen 2—3, entferntstehend, lockerblütig, alle hervortretend-gestielt; Schläuche lanzettlich-länglich, 3seitig, auf der Oberfläche und am Rande kahl. 24 Felsen, steinige Abhänge. Auf den bayerischen Alpen und mit den Flüssen in die Thäler und Schluchten herabsteigend. Juni. Juli. C. tenuis Host. H. 0,15—0,30.

\* † 2335. C. silvatica Hudson, Wald-S. Blätter breit-linealisch; weibliche Ährchen 4, langgestielt, hängend, entfernt, lockerblütig; Schläuche elliptisch, 3seitig, ganz glatt, mit linealischem, 2spaltigem Schnabel. 4 Schattige Wälder, häufig. Juni. C. Drymeia Ehrhart. H. 0,30-0,60. Ändert in Höhe (nur 0,08-0,25), in Blattform

und in Länge der Fruchtschläuche vielfach ab.

△ △ Wurzelstock kriechende Ausläufer treibend.

2336. C. ferruginea L., rostrote S. Halm glatt, stumpf-3kantig; Blätter schmal-linealisch, flach, aufrecht; weibliche Ährchen 2—3, entferntstehend, langgestielt, schmal, lockerblütig, überhängend; Schläuche länglich, 3seitig, in einen feingesägten, rauhen Schnabel verschmälert. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet. Juni. C. Mielichhoferi Schkuhr.

\* \* Weibliche Ährchen eiförmig, elliptisch oder länglich, dicker, etwa 1½ bis höchstens 5mal so lang als breit.

△ Schlauchschnabel an den Rändern glatt und kahl.

2337. C. punctata Gaudin, punktierte S. Halm glatt; Blätter schmal-linealisch, flach; weibliche Ährchen meist 3, aufrecht, gedrungenblütig, das unterste hervortretend-gestielt; Dechblätter blattartig, das unterste so lang oder länger als die Ähre; Schläuche eiförmig, beiderseits gewölbt, fast senkrecht-abstehend, glänzend, mit hervortretenden Rändern, sonst undeutlich-gerippt, in einen kurz-2zähnigen, glatten Schnabel endigend. 4 Auf Langeoog und weit spärlicher auf Juist und Borkum. Juni. Juli. Schläuche hellgrün, oft unpunktiert.

\* † 2338. C. Hornschuchiana Hoppe, Hornschuch's S. Wurzel kurz, ausläufertreibend; Halm aufrecht, fast glatt; Blätter grasgrün; Deckblätter die männliche Ähre kaum erreichend oder nur wenig

überragend; Schläuche rundlich, abstehend; sonst w. distans. 24 Torfige Wiesen, zerstreut. Mai. Juni. C. biformis b. fertilis F. Schultz. H. 0,30.

2339. C. extensa Good., ausgedehnte S. Wurzel faserig; weibliche Ährchen 2—4, länglich-eiförmig, obere sitzend, genähert, das unterste etwas entfernt, eingeschlossen-gestielt; Deckblätter länger als der Halm, zuletzt zurückgekrümmt und weit-abstehend. 24 Feuchte Orte am Meere, sumpfiger, besonders salzhaltiger Boden. Auf den Inseln Borkum, Juist, Norderney, Langeoog und von Ostriesland bis Holstein, Schleswig, Mecklenburg und Vorpommern, angeblich auch im Bourtanger Moore unweit Haaren. Juli. Aug. H. 0,15—0,30.

\* 2340. C. laevigata Smith, geglättete S. Halm glatt; Blätter breit-linealisch; weibliche Ährchen 3-4, gedrungenblütig, entfernt, aufrecht, hervortretend-gestielt, das unterste weit entfernt, etwas hängend; Schläuche eiformig, nervig, mit haarspitzig-2spaltigem Schnabel; Spelzen lanzettlich, verschmälert zugespitzt. 24 Feuchte, schattige Wiesen, sehr selten. Elberfeld, Aachen, Eupen, Malmedy, Spaa und Mühlheim; aber nicht bei Kiel. Mai. Juni. H. 0,60-1,00.

△ Schlauchschnabel an den Rändern feinsägig-rauh.
 O Zwei männliche Ährchen am Ende des Halmes.

2341. C. hordeistichos Villars, gerstenährige S. Halm stumpfkantig, glatt; männliche Ährchen 2, weibliche 3-4, fast regelmäßig 4-5zeilig, aufrecht, eiförmig, gedrungenblütig, das unterste hervortretend-gestielt; Deckblätter scheidig, aufrecht, blattartig, nebst den unteren Blättern mel länger als der Halm; Schläuche elliptisch, Sseitig, glatt, in einen spitz-2spaltigen, am Rande feingesägt-rauhen, auf der vorderen Seite flachen Schnabel zugespitzt; Nüsse kastanienbraun, glänzend. 4 In Thüringen bei Erfurt (Mittelhausen zwischen Alperstedt und Haßleben), Tennstedt und an der Numburg bei Kelbra, in Hessen bei Niederweisel unweit Butzbach, Gaualgesheimer Berg und Ockenheimer Hörnchen bei Bingen, Gänseweide bei Dornheim und Dorn-Assenheim, im Ried zwischen Geinsheim und Dornheim, im Oderwalde bei Pfaffenbeerfurth, zwischen Alzey und Wörstadt. — E. (Vogesen, aber kaum auf der Ostseite). April. Mai. C. hordeiform is Thuillier (1799), Wahlenberg (1803). H. 0,10-0,20.

2342. C. secalina Wahlenberg, roggenährige S. Weibliche Ährchen schlank, unregelmäſsig-vielzeilig; Nüsse braun, glanzlos, kaum halb so groß als an voriger, mit welcher sie sonst übereinstimmt. 21 In Thüringen bei Stotternheim unweit Erfurt, früher ansalzigen See bei Rollsdorf unweit Halle a. S., in Böhmen bei Postelberg, Seidowitz und Budin an der Eger, bei Saidschitz unweit Bilin, bei Wschetat a. Elbe, bei Welwarn; in Posen bei Inowrazlaw. Mai.

Juni. H. 0,08-0,25.

oo Ein männliches oder mannweibiges Ährchen am Ende des Halmes. § Wurzelstock kriechende Ausläufer treibend.

† 2343. C. Michelii Host, Micheli's S. Wurzelstock ausläufertreibend; männliches Ährchen einzeln, weibliche 1—2, entfernt, elliptisch, eingeschlossen- oder die unteren hervortretend-gestielt, aufrecht, 6—12blütig; Deckblätter scheidig, ungefähr so lang als die Ährchen, viel kürzer als der Halm; Schläuche verkehrt-eiförmig, bauchig-3seitig, kahl, in einen linealisch-verschmälerten, spitz-2spaltigen, schwach-

Digitized by Google

nervigen Schnabel plötzlich verschmälert. 24 In Wäldern; bisher nur in Böhmen an der Elbe von Raudnitz bis Tetschen, an der unteren Eger und bei Prag, aber dort stellenweise häufig und in Schlesien auf der Schwedenschanze bei Priestram unweit Nimptsch. Mai. Ähren strohgelb.

2344. C. frigida Allioni, kalte S. Wurzel ausläufertreibend; weibliche Ährchen meist 4, länglich, gedrungenblütig, das oberste sitzend, das unterste entfernt, sehr langgestielt, hängend; Deckblätter scheidig, blattartig; Schläuche lanzettlich, kahl, in einen berandeten, feingesägt-wimperigen Schnabel verschmälert. 24 Nur an feuchten, quelligen, nassen Stellen des Hohneck (Wolmsa, Schwalbennest), des Feldbergs in Baden und auf den bayerischen Alpen (aber nicht in den Sudeten). Juni-August. Ährchen schwarzbraun oder rußfarbig, Schläuche nebst dem Schnabel grün-berandet. H. 0,15-0,40.

§§ Wurzel rasig, ohne Ausläufer, aber bisweilen kurze Sprossen treibend.

Die Spreite des untersten oder aller Deckblätter etwa so lang oder kürzer als die zugehörige Scheide.

2345. C. firma Host, feste S. Dicht- und festrasig; Halm nur am Grunde beblättert; Blätter kurz, starr, abstehend; weibliche Ährchen langgestielt, aufrecht; Schläuche länglich-lanzettlich, mit abgestutztem, 2lappigem Schnabel. 4 Nur in Brn. auf Wiesen und steinigen Abhängen der Alpen und mit den Flüssen in die Thäler

kommend. Juni.

2346. C. sempervirens Villars, immergrüne S. Wurzel faserig, rasig; weibliche Ährchen meist 3, lockerblütig, die untere hervortretend-gestielt, aufrecht; Deckblätter scheidig, blattartig; Schläuche eiförmig-lanzettlich, in einen berandeten, feingesägtwimperigen, an der Spitze trockenhäutig-2lappigen Schnabel zugespitzt. 24 Grasige, trockene Orte. Bd. (im Jura stellenweise sehr häufig). W. (im Illerthal von Egelsee bis Dettingen nicht selten). Brn. (Alpen und mit den Flüssen in die Ebene herabkommend). Juni—Aug H. 0,20—0,40.

□ □ Die Spreite wenigstens des untern Deckblattes mehrmal so lang als die zugehörige Scheide.

2347. C. fuliginosa Schkuhr, russbraune S. Wurzel rasig, ohne Ausläufer; Ährchen alle gestielt, ziemlich genähert, das endständige am Grunde männlich, keulenformig, weibliche 2—3, länglich, gedrungenblütig, die untern zuletzt hängend; Deckblätter scheidig, blattartig; Schläuche lanzettlich, glatt, in einen berandeten, feingesägtwimperigen Schnabel verschmälert. 4. Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, z. B. Watzmann, Schneibstein, Funtenseetauern. Juni. Juli. Schnabel des Schlauchs vorn weiß-berandet. H. 0,20—0,40.

\*†2348. C. distans L., entfernt-ährige S. Wurzel rasig, ohne Ausläufer; Blätter meergrün; weibliche Ährchen meist 3, aufrecht, gedrungenblütig, das unterste meist entfernt, hervortretendgestielt; Deckblätter lang-scheidenförmig, die untersten blattartig, länger als die Ahre; Schläuche mit ein wenig mehr hervorspringenden Seitennerven. 24 Feuchte Wiesen, zerstreut. Mai. Juni. H. 0,30-0,60. Wie bei C. binervis, so ist auch hier die innere Seite der Zähne der Fruchtschnäbel mit kleinen Zähnen besetzt, was bei C. Hornschuchiana nicht der Fall ist.

\*2349. C. binervis Smith, zweinervige S. Schläuche rotbraun, schwachnervig, mit 2 starken, hervortretenden, grünen Seitennerven; sonst wie distans. 24 Trockene Heiden, sehr selten. Bei Verviers, Montjoie, Malmedy, Eupen, in der Schneifel, im Hochwald bei Kreuznach, bei Hövelhoff unweit Paderborn; bei Bentheim in Westfalen neuerlich nicht wiedergefunden (fälschlich in Holstein, bei Dassow, Warnemünde und Lyck angegeben); im südlichen Gebiete nur einmal in W. bei Thannhausen, Oberamts Ellwangen, gefunden. Mai. Juni. H. 0.30—1.00.

\* 2350. C. ventricosa Curtis (1787), bauchfrüchtige S. Männliches Ährchen einzeln, weibliche meist 3, entfernt, hervortretendgestielt, aufrecht, 3—6blütig; Deckblätter scheidig, blattartig, viel länger als die Ährchen, fast so lang als der Halm; Schläuche elliptisch-verkehrt-eiförmig, 3seitig, geschwollen, kahl, in einen linealischverlängerten, 2lappigen Schnabel zusammengezogen, vielnervig, mit ungefähr 30 hervorragenden Nerven. 21 Gebirgswälder. Im Sauerthal (Ernzener Berg bei Echternacherbrück). E. (Kastenwald bei Neubreisach). Mai. Juni. C. depauperata Good. (1792), C. triflora Schkuhr. H. 0.30—0.70.

 Schläuche wagerecht-abstehend oder zurückgebogen; weibliche Ährchen kurz-eiförmig oder fast kugelig.

- \* † 2351. C. flava L., gelbe S. Wurzel faserig; weibliche Ährchen 2—3, ziemlich genähert, rundlich-eiformig, obere fast sitzend, unterste meist eingeschlossen-gestielt; Deckblätter blattartig, meist kurzscheidig, zuletzt weit-abstehend oder zurückgebrochen; Schläuche oval, aufgeblasen, mit zurückgekrümmtem Schnabel. 4 Sumpfige, torfige Wiesen, nicht selten. Mai. Juni. C. Marssoni Auerswald. H. 0,15—0,30. Ändert ab: b) lepidocarpa Tausch (als Art); meist etwas kleiner; Ährchen entfernter, besonders das unterste weiter abgerückt; Schläuche kleiner, kugelig-eiformig, plötzlich in den oft kürzeren und weniger zurückgebogenen Schnabel verschmälert. C. lipsiensis Petermann, C. Oederi b. maior Bochkoltz und c) Oederi Ehrhart (als Art). Halm niedrig, nur 0,08—0,15 (sehr selten bis 0,35) m hoch; weibliche Ährchen kugelig, dichtfrüchtig, meist mehr genähert; Schläuche noch kleiner, fast kugelig, mit kurzen, geradem Schnabel. C. Oederi var. a. minor Bochkoltz.
- III. Schläuche mit berandetem, 2spitzigem Schnabel und abstehenden Spitzen; männliche Ährchen meist mehre.

1. Deckblätter blattartig, nicht oder kurzscheidenförmig; Schläuche kahl.

\* † 2352. C. Pseudo-Cýperus L., cypergrasähnliche S. Halm scharfkantig; männliche Ährchen einzeln; weibliche 4—6, langgestielt, hängend, gedrungenblütig; Schläuche ei-lanzettförmig; Spelzen linealisch-pfriemlich, rauh. 4 Sumpfige Orte, Teiche, zerstreut. Juni. H. 0,30—0,60.

\*† 2353. C. rostrata Withering (1787), geschnäbelte S. Halm stumpf kantig-glatt; männliche Ährchen 1—3, weibliche 2—3, entfernt, walzlich, kurzgestielt, aufrecht, gedrungenblütig; Schläuche sehr weit abstehend, fast kugelig, aufgeblasen, auf dem Rücken meist 7nervig. 4 Sumpfige Orte, häufig. Mai. Juni. C. vesicaria var. b. L., C. obtusangula Ehrhart, Hoffmann (1791), C. ampullacea Good. (1794). H. 0,60. Blätter meergrün.

\* † 2354. C. vesicaria L., Blasen-S. Halm scharfkantig, rauh; Schläuche schiefabstehend, ei-kugelförmig; sonst w. v. 24 Wie vor.

Blätter grasgrün, kürzer als der Halm.

\* + 2355. C. acutiformis Ehrhart (1789), Sumpf-S. Halm scharfkantig, rauh; Blattscheiden oft netzig-gespalten; männliche Ährchen 2-3, die unteren Spelzen stumpf, weibliche Ährchen 2-3, walzlich, aufrecht, gedrungenblütig, sitzend oder gestielt, mit zugespitzten Spelzen; Schläuche eiformig oder länglich-eiformig, zusammengedrückt, nervig. 4 Feuchte Orte, Ufer, häufig. Mai. C. paludosa Good. (1794). H. 0,50—1,00. Andert ab: b) Kochiana DC. (als Art). Spelzen der weiblichen Ährchen mit einer langen Haarspitze endigend: Schläuche länglich-eiförmig. C. spadicea Roth (1793).

\* + 2356. C. riparia Curtis, Ufer-S. Männliche Ährchen 3-5, weibliche 2-4; Spelzen alle haarspitzig; Schläuche ei-kegelförmig,

am Rande abgerundet, beiderseits gewölbt; sonst w. v. 24 Gräben, Ufer meist häufig. Mai. Juni. H. 0.60-1.25.

2357. C. nutans Host, nickende 8. Halm glatt oder an der Spitze ein wenig rauh; männliche Ährchen 1-2, weibliche 3-4; Spelzen haarspitzig; Schläuche ei-kegelförmig, am Rande abgerundet, beiderseits gewölbt, fein-eingedrückt-rillig. 4 Feuchte Orte. Bisher nur bei Magdeburg (am Graben hinter den Heyrothsbergen, Barby, Schönebeck, Burg, Wolmirstedt, Biederitzer Busch). Braunschweig und in Böhmen bei Kommotau, bei Choteschau unweit Budin u. b. Böhm.-Skalitz. April. Mai. H. 0,30-0,60.

2. Unterstes Deckblatt kurzscheidig und nur bei C. hirta langscheidig. Schläuche kurzhaarig.

\* +2358. C. filiformis L., fadenförmige S. Halm schlank, dünn, stumpfkantig, nebst den Blättern kahl, graugrün; Blätter rinnig, eingerollt, kaum breiter als der Halm; männliche Ährchen: b männliche Blüte;
2—3, entfernt, länglich oder eiförmig, aufrecht; Schläuche länglich-eiförmig, gedunsen, schwach-



2359. Carex hirta.

nervig. 4 Stehende Gewässer, tiefe Sümpfe, Moorboden, sehr zerstreut. C. lasiocarpa Ehrhart. Mai. Juni. H. 0,60-1,00.

\* + 2359. C. hirta L., kurzhaarige S. Halm glatt; Blätter und Scheiden behaart; männliche Ährchen 2-3, weibliche 2-3, aufrecht, länglich-walzlich, lockerblütig; Schläuche eiförmig; Schnabelzähne kurz, starr, verdickt, innen sehr rauh. 4 Sandige, feuchte Orte, Ufer, häufig. Mai. Juni. H. 0,15-0,60. Ändert ab: b) hirtaeformis Persoon. Halm, Scheiden und Blätter ganz kahl, nur die Schläuche zerstreut-behaart.

† 2360. C. aristata R. Br., begrannte S. Halm aufrecht, am Grunde stark verdickt; Blattscheiden weichhaarig, mit stark entwickeltem, ziemlich derbem Fasernetze; Blätter flach, obereits und am Rande kahl, unterseits zerstreut-weichhaarig; männliche Ährchen 2—4, gedrängt-genähert, weibliche Ährchen meist 3—4, straff-aufrecht, dicht- und reichblütig; Spelzen der weiblichen Ährchen ei-lanzettlich, in eine lange Grannenspütze auslaufend; Schläuche ei-kegelförmig, 10—12nervig, nur in der oberen Hälfte auf den Nerven und am Grunde des Schnabels zerstreut-behaart oder ganz kahl, in einen langen, mit zwei schlanken, zuletzt abstehenden, innen meist ganz glatten Zähnen versehenen Schnabel ausgehend. 4 Nur in Schlesien auf Wiesen und in sumpfigen Gebüschen bei Neudorf und Koslau unweit Kanth und in Posen bei Inowrazlaw. Mai. Juni. C. orthostachys Treviranus z. T., C. aristata Siegert, C. Siegertiana Uechtritz, C. vesicaria + hirta Wimmer (ist aber kein Bastard). H. 0,60—1,00.

Bastarde: C. acutiformis + filiformis?, C. acutiformis + glauca, C. brizoides + remota (C. Ohmuelleriana O. F. Lang), C. caespitosa + Goodenoughii, C. canescens + echinata, C. canescens + remota, C. digitata + ornithopoda, C. distans + flava, C. distans + Hornschuchiana, C. echinata + remota, C. elongata + heleonastes, C. elongata + paniculata, C. ericetorum + verna, C. filiformis + riparia? (C. evoluta Hartman), C. filiformis + vesicaria, C. flava + Hornschuchiana (C. fulva Good., C. biformis a. sterilis F. Schultz), C. flava + lepidocarpa, C. flava + Oederi, C. glauca + tomentosa, C. Hornschuchiana + lepidocarpa, C. Hornschuchiana + Oederi, C. leporina + remota, C. leporina + virens, C. montana + umbrosa, C. muricata + remota (C. axillaris Good.), C. paniculata + remota (C. Boenninghausiana Weihe), C. paniculata + paradoxa, C. paniculata + teretiuscula, C. paradoxa + teretiuscula, C. remota + vulpina, C. riparia + rostrata, C. riparia + vesicaria, C. rostrata + vesicaria (C. ampullacea + vesicaria), C. umbrosa + verna (C. polyrrhiza + verna).

# 118. Familie. GRAMINEEN Juss., Gräser (Nr. 118).

Mit Ausnahme von Zea Mays (XXI, 3) stehen die Gräser in der III. Kl. 2. Ordn. — Anordnung der Gattungen Nr. 29—80 und Nr. 647.

 Gruppe. Olyreen Nees. Blüten 1häusig; die männlichen den weiblichen nicht ähnlich.

## 635. Zea L., Mais (XXI, 3. Nr. 647).

2361. Z. Mays L., gemeiner M., türkischer Weizen. Weibliche Ähren in den unteren Blattwinkeln von Scheiden umhüllt, Griffel sehr lang; männliche Blüten in ausgebreiteter Rispe. O Stammt aus Amerika, jetzt zum ökonomischen Gebrauche gebaut. Juni. Juli. H. 1,00-2,00.

Digitized by Google

 Gruppe. Andropogoneen Kunth. Ährehen vom Rücken her zusammengedrückt, 1blütig, mit einem spelzigen Ansatze einer unteren Blüte; untere Hüllspelzen größer, Ährehen an den Gelenken einer Ähre oder Rispe gezweit.

#### 636. Andropógon L., Bartgras (Nr. 40).

\* 2362. A. Ischaemon L., gemeines B. Blätter linealischrinnig; Ährchen zu 2—10, fingerig-zusammengestellten, schmal-walzenförmigen Ähren verbunden; Spindel der Ähre, Ährchenstiele und Grund der Ahrchen lang-rauhhaarig; Deckspelze der sitzenden zweigeschlechtigen Blüte mehrmal länger als das Ährchen. 24 Trockene Anhöhen, Wegränder, sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. Juli bis September. H. 0,30.



2361. Zea Mays. a mānnliches Āhrchen; b weibliches Āhrchen mit dem langen Griffel; c Fruchtkolben; d Same.



2362. Andropogon Ischaemon.

a eine abgesonderte geschlossene untere
zweigeschlechtige und obere männliche Blüte,
bei b beide geöffnet; c die zweigeschlechtige
gesondert; d die männliche gesondert.

 Gruppe. Paniceen Kunth. Untere Hüllspelze kleiner, an die flache Seite des Ährchens angedrückt; sonst wie die vorige Gruppe.

## 637. Tragus Haller, Stachelgras (Nr. 43).

2363. T. racemosus Desf., traubenblütiges St. Halm ästigausgebreitet, liegend, an den Gelenken wurzelnd oder aufsteigend; Blätter flach, an den Rändern stachelig-gewimpert. • An sandigen Orten bei Frankfurt a. M. und bei Eupen mit fremdem Samen eingeführt, ob beständig? Juni. Juli. Cenchrus racemosus L., Lappago racemosa Schreber. Halm 0,10—0,30 (lang.)

#### 638. Pánicum L., Hirse (Nr. 41).

A. Digitaria Scopoli. Ährchen in einfache, fast fingerige Ähren geordnet, zu 2, das eine länger gestielt.

\*† 2364. P. sanguinale L. Blut-H. Halme geknickt-aufsteigend; Blätter und Scheiden ziemlich behaart; Ähren meist zu 5, aufrechtabstehend; Ährchen länglich-lanzettlich; dritte Hüllspelze der geschlechtslosen Blüte kahl, am Rande weichhaarig, auf den äusersten Seitennerven ohne Wimpern. © Sandige Äcker, Gartenland, Wege, nicht selten. Juli—September. Digitaria sanguinalis Scopoli, Syntherisma vulgare Schrader. Halm 0,30—0,50. Ändert ab: b) ciliare Retzius (als Art). Rand der dritten Hüllspelze steifhaarig-gewimpert; so auf Sandfeldern, aber seltener; bei Hanau, Mainz, Bingen,



2363. Tragus racemosus.

a Halmteil mit Blatt; b Blütenstand; c ein Ährchen; d Blüte; e äußere, f innere Hüllspelze; g Deck- und Vorspelze; h Staub-

gefäße und Fruchtknoten, gesondert.

Raudnitz, bei Niesky, Görlitz, Stettin; im südlichen Gebiete verbreiteter. Digitaria ciliaris Koeler. \* † 2365. P. lineare Krocker. linienförmige H. Halm meist niederliegend: Blätter und Scheiden kahl: Ahren meist zu 3; Ahrchen elliptisch, weichhaarig, auf den

Kreuznach, Bautzen, Prag,

Nerven kahl. © Sonnige Äcker, zerstreut. Juli—Herbst. P. glabrum Gaudin, P. humifusum Kunth, P. filiforme Auct. z. T. (nicht L.), Digitaria filiformis Koeler, D. humifusa Richard, D. glabra PB., Syntherisma glabrum Schrader. Halm 0,08 bis 0,50 lang.

B. Echinochloa PB. Ährchen kurzgestielt, in einseitigen, rispig-zusammengesetzten Ähren; unterste Hüllspelze halb so lang als die obere, oberste mit rauher Granne oder Stachelspitze.

\*†2366. P. Crus galli L., Hühner-H. Halm aus geknicktaufsteigendem Grunde aufrecht, nebst den Scheiden glatt und kahl; Blätter ziemlich breit, kahl; Blatthäutchen fehlend; Ähren wechseloder gegenständig. © Äcker, Schutt, Gräben, nicht selten. Juli. August. H. 0,30—1,00. Echinochloa Crus galli PB., Oplismenus Crus galli Kunth. Ährchen blassgrün bis schmutzig-braunrot.

C. Milium Koch. Ährchen langgestielt, in ausgebreiteter oder geknäuelter Rispe; Hüllspelzen stachelspitzig.

2367. P. miliaceum L., gemeine H. Halm aufrecht oder aufsteigend, am Grunde rauhhaarig; Blätter nebst den Scheiden rauh-

haarig; Blatthäutchen fein-zerschlitzt; Rispe weitschweifig, überhängend. 

Stammt aus Asien, jetzt häufig gebaut. Juli. August. H. 0.50—100.

Panicum capillare L. mit dünnen, zuletzt weit abstehenden Rispenästen und sehr kleinem Ährchen, aus Nordamerika stammend, findet sich auf wüsten Plätzen und Flusskies bisweilen verwildert.

# 639. Setária PB., Fennich (Nr. 42).

\* † 2368. S. verticillata PB., quiriblättriger F. Rispe ährenförmig, gedrungen, am Grunde oft unterbrochen; Borsten durch rück-



2364. Panicum sanguinale. a ein Paar noch geschlossene Ährchen; b blühendes Ährchen; c Spelzen; d Blütchen mit Vorspelze; c Samen.



2367. Panicum miliaceum.
a ein Rispenast; b blühendes Ährchen;
c ein zweigeschiechtiges Blütchen; d Staubgefälse und Fruchtknoten, gesondert;
e Frucht (Same).

wärtsgekehrte Zähnchen rauh; Spelzen der zweigeschlechtigen Blüten ziemlich glatt. 

Bebaute Orte, meist nicht selten, hin und wieder eingebürgert. 
Juli. August. Panicum vert. L., Pennisetum vert. R. Br. H. 0,50.

\* 2369. S. ambigua Gussone, täuschender F. Von voriger durch vorwärtsgerichtete Zähnchen der Borsten, von S. viridis durch die am Grunde unterbrochene Rispe und die starkgewölbten Spelzen der geschlechtslosen Blüten unterschieden. 

Bebauter Boden, angeblich aus Italien stammend, jetzt an vielen Orten vollständig eingebürgert. Juli. August. S. decipiens C. Schimper. H. bis 1,00.

\* † 2570. S. viridis PB., grüner F. Rispe ährenförmig, walzlich; Borsten durch vorwärtsgerichtete Zähnchen rauh; Spelzen der zwei-

geschlechtigen Blüten ziemlich glatt. O Bebaute Orte, häufig. Juli. August. Panicum viride L., Pennisetum viride R. Br. Borsten

grün oder violettbraun. H. 0,15-0,60.

2371. S. italica PB., italienischer F. Rispe doppelt-zusammengesetzt, aufrecht und ungelappt oder gelappt und überhängend; sonst wie vor. © In Südeuropa einheimisch, im Gebiete bisweilen gebaut. Juli. August. Panicum italicum L., Penniset um italicum Rbr. H. 0,30—1,00. Ändert ab: b) germanicum PB. (Panicum germ. Roth). Rispe gleichmäßig, aufrecht, die Länge der Borsten und die Behaarung der Spindel wechselt bei beiden Abarten.



2370. Setaria viridis.

a Ährchenknäuel mit seinen Hüllborsten;

b blühendes Ährchen; c geschlossenes
Ährchen, von der flachen Seite gesehen;

d Frucht; Same.



2373. Phalaris arundinacea.

a Ährchen; b dessen Hüllspelsen, c die
übrigen Teile; d Fruchtknoten und
Narben; e Same.

- \*†2372. S. glauca PB., gelbhaariger F. Spelzen der zweigeschlechtigen Blüten quer-runzelig; sonst wie viridis. © Sandfelder, häufig; fehlt in Schleswig. Juli. August. Panicum glaucum L., Pennisetum glaucum R. Br. Borsten rostbraungelb.
- 4. Gruppe. Phalarideen Kunth. Ährchen von der Seite her zusammengedrückt, Iblütig, mit einem spelzigen Ansatze einer 2. oder 3. unteren Blüte: Griffel laug: Narben fadenförmig oder fast sprengwedelförmig, aus der Spitze des Ährchens hervortretend.

#### 640. Phálaris L., Glanzgras (Nr. 48).

A. Baldingera. Rispe verlängert, abstehend.

\* † 2373. Ph. arundinacea L., rohrartiges G. Ährchen büschelig - zusammengestellt; Hüllspelzen flügellos; zweigeschlechtige

Blüte kahl, unfruchtbare Blüten behaart. 24 Ufer, Teichränder, häufig. Juni. Juli. Baldingera arundinacea Fl. Wett., Digraphis arundinacea Trinius. H. 1,00—2,00. Eine oft in Gärten gezogene Abart ist das Bandgras oder spanische Gras, Ph. picta L., bei welchem die Blätter weiß-gestreift sind.

B. Phalaris. Rispe ährenförmig.

2374. Ph. canariensis L., Kanarienhirse, Spitzsame. Oberste Blattscheide aufgeblasen; untere Hüllspelze zugespitzt, am Rande Inervig, auf dem Rücken mit ganzrandigen Flügel; die 2 unfrucht-

baren Blüten halb so lang als die fruchtbare. • In Südeuropa einheimisch, im Gebiete hin und wieder angebaut und verwildert. Juli. Aug. H. 0,15—0,50.

# 641. Hieróchloa Gmelin, Mariengras (Nr. 58).

+ 2375. H. odorata Wahlenberg, wohlriechendes M. Pflanze ausläufertreibend; Wurzelstock kriechend; Rispe ausgesperrt; Blütenstielchen kahl; zweigeschlechtige Blüte grannenlos; männliche Blüte unter der Spitze sehr kurzbegrannt. 24 Sumpfwiesen, Brüche, selten. Von Oldenburg durch Norddeutschland bis Ostpreußen, landeinwarts durch Brandenburg, Provinz Sachsen (Schönebeck, Barby), Anhalt (Dessau) und die Lausitz (bei Reichwalde, Rietzneuendorf nach Baruth zu) nach Niederschlesien längs der Oder, aber nicht in Oberschlesien, dagegen in Böhmen bei Stefansüberfuhr bei Prag, bei Elb-Kosteletz und auf dem Berge Göltsch; im südlichen Gebiete nur in Auen an der Isar (Tölz, München,

2376. Hierochloa australis.

a Rispenästchen; b Ährchen; c männliches Blütchen; d, e oberes, zweigeschlechtiges Blütchen.

Freising, Deggendorfer Moos). Mai. Juni. H. borealis R. u. Schult., Holcus odor. L. H. 0,30-0,50.

† 2376. H. australis R. u. Schult., südliches M. Pflanze lockerrasig, kurze Sprossen treibend; Blütenstielchen am Grunde der Ährchen behaart; untere männliche Blüte unter der Spitze sehr kurzbegrannt, obere auf der Mitte des Rückens mit geknieter Granne. 24 Schattige Wälder. In Westpreußen häufig, namentlich in den Weichselgegenden, sonst von Konitz bis Tilsit und Lyck in Ostpreußen; in Pommern bei Bartin und Bütow; in Brandenburg bei Driesen, Hertelsau und Zanzthal; bei Posen am Annaberg und sonst in den Kreisen Czarnikau, Inowrazlaw, Schubin und Znin; in Schlesien auf dem Hartheberge bei Frankenstein und auf dem Giersdorfer Berge bei Wartha; in Böhmen bei Jungbunzlau, Karlstein und im Mittel-

gebirge häufig, in Sachsen bei Meisen; im südlichen Gebiete nur in **Brn.** (Nürnberg, Regensburg, Kelheim, Weltenburg). April. Mai. H. 0.30-0.50.

# 642. Anthoxánthum L., Ruchgras (Nr. 49).

\* + 2377. A. oderatum L., gemeines R. Rispe ährenförmig, länglich, dicht; untere Hüllspelze halb so lang als das Ährchen;



2377. Anthoxanthum odoratum. a blühendes Ährchen, bei b ausgebreitet; c Blütenspelzen; d Staubgefäse und Fruchtknoten.

peize nam 80 lang als das Ahrenen; spelzenartige Ansätze zu 2 unteren Blüten angedrückt-behaart, kaum länger als die fruchtbare Blüte, der untere mit einer die obere Hüllspelze nicht überragenden Granne; Staubfäden 2. 24 Wälder, Wiesen, gemein. Mai. Juni. H. 0,30—0,50. Die Wurzel hat einen angenehmen Geruch.

† 2378. A. Puelii Lecoq u. Lamotte, Puel's R. Rispe ziemlich locker; un-fruchtbare Blüten fast doppelt länger als die fruchtbare; die untere mit einer Granne, welche um den dritten Teil länger ist, als die obere Hüllspelze; sonst Bei Bremen und im nördlichen und östlichen Hannover, im Oldenburgischen. bei Hamburg häufig und im Vorschreiten begriffen, auch bei Frankfurt a. M., in der Görlitzer Heide, bei Kohlfurt und hin und wieder mit fremdem Samen eingeführt. Juni. Juli. A. aristatum Boreau (nicht Boiss.). Die Ähre ist kürzer und weniger dick, der Geruch schwächer und die Höhe geringer als an voriger.

 Gruppe. Alopecuroideen Koch. Ährchen 1blüttig oder mit einem Ansatze zur oberen Blüte; Hüllspelzen so lang oder länger als die Blüte; sonst wie 4. Gruppe.

# 643. Alopecúrus L., Fuchsschwanz (Nr. 50). A. Halm aufrecht.

\*†2379. A. pratensis L., Wiesen-F. Wurzelstock schief, kurz oder oft ein wenig kriechend; Rispe ährenförmig, walzlich, stumpf; Äste der Rispe 4—6 eiförmige Ährchen tragend; Hüllspelzen lanzettlich, spitz, unterhalb der Mitte zusammengewachsen, an der Spitze gerade oder zusammenneigend, zottig-gewimpert; Deckspelze spitz oder stumpflich, über dem Grunde begrannt, Granne meist doppelt länger als die Hüllspelzen. 24 Wiesen, gemein. Mai. Juni. Ährchen nach der Blütezeit blass oder schwärzlich (A. nigricans der Autoren, nicht Hornemann). H. 0,60—1,00.

2380. A. arundinaceus Poiret (1808), rohrartiger F. Wurselstock weitkriechend; Hüllspelzen lanzettlich, spitz, an der Spitze auseinandergehend, ein wenig länger als die abgestutzt-stumpfe, stachel-

spitzige, ungeführ in der Mitte begrannte Deckspelze, Granne eingeschlossen oder doppelt länger als die Hüllspelzen, sonst wie vorige. 24 Wiesen, besonders Salzwiesen, selten, aber gesellig, so bei Greifswald und Wolgast auf den der Ostseeküste benachbarten Wiesen sehr häufig, auch bei Dresden. Mai. Juni. A. ruthenicus Weinm. (1810), A. nigricans Hornemann. Die ganze Pflanze hechtblaubereift; Ährchen bei der Reife bläulichschwarz. H. 0,60—1,25.

\* † 2381. A. agrestis L., Acker-F. Rispe ährenförmig, walzlich, beiderseits verschmälert; Äste der Rispe 1—2 Ährchen tragend; Hüllspelzen bis zur Mitte zusammengewachsen, zugespitzt, am Kiele

schmalgeflügelt, sehr kurzgewimpert. © Äcker. In Nord- und Mitteldeutschland selten und oft unbeständig, dagegen im südlichen Teile der Rheinprovinz, in Westfalen, Hannover und im ganzen südlichen Gebietsteile häufig. Juni. Juli. H. 0,30—0,50.

#### B. Halm aufstrebend.

\*†2382. A. geniculatus L., geknieter F. Halm aus liegendem Grunde knieförmigaufstrebend; Rispe ährenförmig, walzlich; Ahrchen eiförmig-länglich; Hüllspelzen stumpf, gewimpert, nur am Grunde zusammengewachsen, Deckspelzen unter der Mitte begrannt. ③ Gräben, Sümpfe, feuchte Wiesen, häufig. Mai—Aug. Staubbeutel gelblichweifs, nach der Blüte braun; Granne fast doppelt so lang als ihre Spelze. Halm bis 0,30 lang.

\* † 2383. A. fulvus Smith, rotgelber F. Ahrchen elliptisch; Deckspelze aus der Mitte begrannt; sonst w. v., von dem er vielleicht nur Abart ist. 

Mit vorig. Staubbeutel rotgelb; Granne kaum länger als die Hüllspelzen.

\* 2334. A. utriculatus Persoon, schlauchartiger F. Oberste Blattscheide schlauchartig - aufgeblasen; Ähre eiförmig oder eiförmig-länglich, Äste 1—2 Ährchen tragend; Hüllspelzen bis zur Mitte in eine plattgedrückte Vorspitze zusammengezogen.

① Nur auf Wiesen im oberen Moselgebiet

Neuenburg), im Saar- und Bliesthale, überhaupt nur westlich vom Rhein und bisweilen verschleppt. Mai. Juni. H. 0,15.

Bastard: A. geniculatus + pratensis (A. hybridus Wimmer).

#### 644. Phleum L., Lische (Nr. 51).

\* 2385. Phl. arenarium L., Sand-L. Wurzelstock mehrhalmig; unfruchtbare Blätterbüschel fehlend; Rispe ährenförmig, länglich; Hüllspelzen lanzettlich, kurzbegrannt, am Kiele steifhaarig-gewimpert.

• Sandige Orte am Meere von Ostfriesland bis Mecklenburg und auf



2379. Alopecurus pratensis.

tensis.

a Hüllspelzen; b Deck- und

Röm und Hiddensee, in Westpreußen nur auf der Westerplatte bei Danzig, sonst vereinzelt auf Sandfeldern bei Mainz, Bingen, Aachen, Mühlheim a. Rh., Düsseldorf und Speyer. Juni. Juli. H. 0,08—0,15.

\* † 2386. Phl. Bochmeri Wibel, Böhmer's L. Wurzelstock einen Rasen von fruchtbaren Halmen und unfruchtbaren Blätterbüscheln treibend; Rispe ährenförmig, walzlich; Hüllspelzen linealisch-länglich, schief-abgestutzt, plötzlich zugespitzt-stachelspitzig, zusammengedrückt, auf dem Rücken steifhaarig-gewimpert oder rauh. 4 Sonnige Hügel, Grasraine, zerstreut, fehlt im Nordwesten. Juni. Juli. Phl. phalaroides Koeler, Phalaris phleoides L. H. 0,30—0,50. Eine Waldform mit höherm, schlafferm Wuchs und lockerer, durchsichtiger

Rispe findet sich in Neuvorpommern, bei Driesen und bei Rastenburg in

Ostpreußen.

2387. Phl. Michelii Allioni, Micheli's L. Hüllspelzen lanzettlich, allmählich in eine kurze Granne zugespitzt; sonst wie vor. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet. Juli. Aug. Ährchen oft braunrot-überlaufen.

\* 2388. Phl. ásperum Villars, rauhe L. Rispe ährenförmig, walzlich; Hüllspelzen keilförmig, gestutzt, an der Spitze aufgeblasenkantig, stachelspitzig, rauh. O Äcker, Weinberge, selten und oft unbeständig im mittleren und südlichen Gebiete; in der Rheinprovinz bei Koblenz und besonders zwischen Rübenach, Bassenheim und Kobern. im Nahethale, Runkel im Lahnthale: Sondershausen. Münden. Mühlhausen, Eichsfeld (Haynroda), Prag, Würzburg, Schweinfurt u. a. O. **Mai.** Juni. H. 0.15-0.30.

\* † 2389. Phl. pratense L., Timothee - Gras. Blattscheiden walzlich; Rispe ährenförmig, schmalwalzlich; Hüllspelzen länglich, quer-

abgestutzt, plötzlich zugespitzt-begrannt, am Kiele steifhaariggewimpert, Granne 3mal kürzer als die Hüllspelze. 24 Wiesen, häufig. Juni. Juli. H. 0.30—1,00. Ändert ab: b) nodosum L. Halm am Grunde zwiebelartig-verdickt; Rispe meist kürzer, so an trockenen Rainen.

† 2390. Phl. alpinum L., Gebirgs-L. Oberste Blattscheide aufgeblasen; Rispe kurz, eiförmig oder eiförmig-länglich; Granne so lang oder kaum halb so kurz als die Hüllspelze; sonst w. v. 4 Nur auf fruchtbaren Wiesen der Sudeten, z. B. an der Sonnekoppe, am Glatzer Schneeberge, im Riesengebirge und Gesenke sehr häufig; sonst nur auf den bayerischen Alpen. Juli. August. H. 0,15—0,30. Wahrscheinlich Abart des vorigen.



2389. Phleum pratense. a Ährchen; b Hüllspelzen, bei c eine gesondert; d Früchtchen; s Same.

Crypsis alopecuroides Schrader, mit einfachem, fast stielrundem Halme und länglich-walzenförmiger, aus der Blattscheide hervorstehender Rispe, wurde im Riede bei Darmstadt gefunden, scheint sich daselbst aber wieder zu verlieren; auch ist die Pflanze an den Grenzen des Gebietes in Böhmen bei Leitmeritz und bei Recany unweit Prelautsch und in Lothringen bei Dieuze und Metz angetroffen.

645. Chamagrostis Borkhausen, Zwerggras (Nr. 31).

Ch. minima Borkhausen, rötliches Z. Halme in kleinen Rasen, haarförmig; Ähre linealisch, Ährchen rötlich oder violett. (1)



2391. Chamagrostis minima. a Blühende Ähre, bei b noch geschlossen; c blühendes Ährchen; d ein solches nach der Blute geöffnet.



2392. Cynodon Dactylon. a Ein Ährchen ohne keuligen Ansatz, bei b vergrößert; c blühendes Ährchen mit keuligem Ansatz zu einer zweiten Blüte.

Sandfelder, sehr selten. Am zahlreichsten im Rheinthale oberhalb Bingens, bei Mannheim und Philippsburg, außerdem bei Mainz, Offenbach, Hanau, Wertheim, Aschaffenburg und in Holstein. März. April. Agrostis min. L., Sturmia minima Hoppe, Mibora verna PB. H. 0,03-0,08.

Gruppe. Chlorideen Kunth. Ährchen von der Seite her zusammen-gedrückt, 1blütig, in einseitige Ähren geordnet, und zwar auf der unteren Seite der Ährenspindel eingefügt.

646. Cýnodon Richard, Hundszahn (Nr. 89).

C. Dáctylon Persoon, gefingerter H. Wurzelstock mit kriechenden Ausläufern; Blätter unterseits behaart; Äste zu 3-5 fingerig; Spelzen kahl, etwas gewimpert. 24 Sandfelder, sandige Flussufer, selten; stellenweise im Rhein-, Main-, Nahe-, Mosel- und Saargebiete, am Unterlause der Lippe unweit Dorsten, Luckau, Boitzenburg, an der Havel bei Werder und Baumgartenbrück unweit Potsdam. — L. (sandige Moselwiesen bei Metz). E. und Bd. (Rheinthal). W. (im Trieb bei Rottenburg, Tübingen). Brn. (Hochebene: Deggendorf, Niederaltaich; Pfalz u. a.). Juli. August. Panicum Dactylon L., Dactylon officinale Villars. H. 0,30-0,50.



2393. Oryza clandestina.

a Ährchen; b Spelze; c Schüppchen;
d Staubgefäße, Fruchtknoten nebst
Narben; e Früchtchen.

2394. Coleanthus subtilis.

a Ährchenbüschel; b äußere, c innere
Hüllspelze; d Staubgefäße und Fruchtknoten; e blühendes Ährchen.

- Gruppe. Oryzeen Kunth. Ährchen von der Seite her zusammengedrückt; Hüllspelzen 4, bei O. clandestina sehr klein, schwielen- oder schuppenformig.
  - 647. Oryza Tourn., Reis (Nr. 46).
- \*†2393. 0. clandestina A. Br., wilder R. Blätter sehr rauh; Rispe abstehend; Äste schlängelig; Ährchen 3männig, halboval, gewimpert. 4 Gräben, Ufer, Lachen, sehr zerstreut. August. Septbr. Phalaris oryzoides L., Leersia oryzoides Swartz. H. 1,00 bis 1,50. Die Rispe bleibt häufig in den Blattscheiden versteckt und entwickelt sich nur bei warmer Witterung vollständig.
- Gruppe. Coleantheen. Ährchen von der Seite her zusammengedrückt, 1blütig; Hüllspelzen fehlend; Blütenspelzen kürzer als die Karyopse.
  - 648. Coleanthus Seidl, Graszwergchen (Nr. 47).

2394. C. subtilis Seidl, zartes G. Halm fadenförmig, von aufgeblasenen Scheiden umgeben; Blätter linealisch, rinnig. O Aus-

getrocknete Fischteiche, feuchte Orte, selten und oft unbeständig; nur in Böhmen im Schwarzen Teiche bei Marienbad, bei Schwarz-Kosteletz unweit Prag, früher auch bei Wossek und Stirzin. Juli — Oktober. Schmidtia utriculosa Sternberg. H. 0,03—0,08.

 Gruppe. Agrostideen Kunth. Ährchen von der Seite zusammengedrückt, fast stets Iblütig, öfter mit stielartigem Ansatze zu einer obern Blüte; Hüllspelzen 2; Griffel fehlend oder kurz; Narben federig, am Grunde des Ährchens heraustretend; Karyopse mit den häutigen Spelzen bedeckt.

#### 649. Agrostis L., Strausgras (Nr. 52).

A. Blätter sämtlich flach; Vorspelze vorhanden.

\* † 2395. A. vulgaris Withering, gemeines St. Blatthäutchen sehr kurz, abgestutzt; Rispe während der Blüte eiförmig, mit gespreizten Asten, nach der Blüte ausgebreitet oder doch nicht ganz zusammengezogen. 4 Wiesen, Triften, Grasplätze, gemein. Juni. Juli. A. stolonifera L. fl. sue c. Ändert

ab: b) stolonifera G. F. W. Meyer. Mit kriechenden Aus-

läufern.

- \* † 2396. A. alba L., weifsliches St. Blatthäutchen lang; Rispe während der Blüte fast kegelförmig mit offenen Asten, nach der Blüte völlig zusammengezogen. 4 Gräben, häufig. Wiesen. Juni. Juli. H. 0.30—0.60. Andert ab: gigantéa Gaudin. größer, bis 1,25 hoch; Rispe sehr reichblütig, Ährchen meist begrannt. c) stolonifera E. Meyer. Halm aufsteigend, mit langen Ausläufern. d) maritima G. F. W. Meyer. Halm aus sehr langem, liegendem Grunde aufsteigend; Blätter steif, bläulichgrau; Rispe gedrängt (A. stolonifera β arenaria L. fl. suec.). Für die Befestigung des Sandes und Schlicks am Strande sehr wichtig.
- B. Untere Blätter zusammengefaltetborstlich; Vorspelze fehlend oder sehr klein.
- \*†2397. A. canina L., Hunds-St. Blatthäutchen länglich; Rispe ausgebreitet, eiförmig; Aste rauh, während der Blüte ausgespreizt, nach der Blüte zusammengezogen;

2396. Agrostis alba.

a Blattscheide mit Blatthäutchen;
b Rispenstückehen mit blühenden Ahrchen;
c ein Ahrchen gesondert; d Deck- und
Vorspelze; e Fruchtknoten nebst den
2 Schüppchen.

Deckspelze unter der Mitte des Rückens begrannt, an der Spitze feingekerbt. 4 Feuchte, sumpfige Wiesen und Wälder, meist nicht selten. Trichodium caninum Schrader. Juni-August. H. 0,30-0,60.

† 2398. A. alpina Scopoli, Gebirgs-St. Blatthäutchen länglich; Rispe abstehend; Aste und Blütenstielchen rauh; Deckspelze am Grunde

begrannt, an der Spitze kurz-2borstig. 4 Nur an felsigen Abhängen im Kessel des mährischen Gesenkes und auf den bayerischen Alpen. Juli. August. H. 0.10-0.15.

† 2399. A. rupestris Allioni, Felsen-St. Äste und Blütenstiele glatt; Deckspelze an der Spitze feingekerbt, mit einer unterhalb der Mitte des Rückens hervorstehenden Granne, sonst wie vor. 2 Auf kiesigen und steinigen Plätzen im Riesengebirge längs des ganzen Kammes häufig, auf den bayerischen Alpen und im Bayerischen Walde am Gipfel des Arber. Juli. August. H. 0.10-0.15.

#### 650. Apéra Adanson, Windhalm (Nr. 53).



2400. Apera Spica venti. a Blühendes Ährchen: b Fruchtknoten, von den Schüppchen gestützt; c, d Früchtchen.

\* † 2400. A. Spica venti PB., gemeiner W. Rispe weitschweifig: Blüten unter der Spitze langbegrannt; Staubbeutel linealischlänglich. O Äcker, Dämme, Sandplätze, gemein. Juni. Juli. Agrostis Spica venti L. H. 0,30-1,00.

> **+ 2401**. A. interrupta PB., unterbrochener W. Rispeschmal, zusammengezogen; Staubbeutel rundlich-eiförmig; sonst wie vorige. O Äcker, sehr selten oder übersehen. Salzderhelden in Hannover. um Zons bei Köln. Juni. Agrostis interrupta L. H. 0,30 bis 0.60.

## 651. Calamagróstis Adanson, Schilf (Nr. 54).

A. Epigeios Koch. Ansatz zur zweiten Blüte fehlend.

\* † 2402. C. lanceolata Roth. lanzettliches Sch. Rispe stehend; Hüllspelzen schmal-lanzettlich, zugespitzt; Haare länger als die Spelzen: Granne endständig, gerade, aus einer sehr kurzen Ausrandung hervortretend und wenig länger als diese. 4 Feuchte Wiesen, Gräben, Gebüsche, zerstreut. Juli. August. Arundo Calamagrostis L. H. 0,60-1,25. Ändert in Hainen mit blasserer Rispe ab: C. Gaudiniana Rchb.

† 2403. C. Halleriana DC., Haller's Sch. Rispe abstehend, auch während der Blüte gleichmässig-ausgebreitet; Ährchen fast gleichförmig-zerstreut; Granne ungefähr der Mitte des Rückens eingefügt, gerade: Hüllspelzen und Haare wie bei epigeios. 4 Sandige und steinige Waldplätze, torfige Wiesen, sehr zerstreut. In Schlesien im Gebirge und in der Ebene verbreitet und ebenso im Erzgebirge, bei Bielefeld häufig, bei Paderborn, Thüringer Wald, Unterharz, am Seestrande von Holstein bis Pommern. — Brn. (Alpen, Bayerischer Wald,

Keupergebiet u. a.). Juli. August. C. phragmitoides Hartman? Arundo Pseudophragmites Schrader, nicht Haller. H. 0,60 —1,00.

2404. C. litórea DC., Ufer-Sch. Granne so lang oder länger als die Hälfte ihrer Spelze; sonst wie lanceolata. 21. Flußkies, Ufer, selten. Bei Worms, an der Bode am Unterharze in der Nähe der Blechhütte, im Flußgebiete der Weichsel in Posen (Inowrazlaw, Bromberg) und Westpreußen von Thorn bis Danzig und auf der Frischen Nehrung; in Böhmen bei Elb-Kosteletz und Adler-Kosteletz. — E. u. Bd. (besonders am Rheinufer). Brn. (Kiesbänke und Ufer der Alpenfüsse). Juli. August. Arundo Pseudophragmites Haller fil., A. litorea Schrader. H. 0,60—1,00.

\* † 2405. C. epigeios Roth, Land-Sch. Rispe steif-aufrecht, auch während der Blüte geknäuelt-lappig, bisweilen sehr lang; Hüll-

spelzen lanzettlich, pfriemlich, zugespitzt; Haare länger als die Spelzen; Granne unter oder aus der Mitte des Rückens hervortretend, gerade. 4 Auf Sandboden in Wäldern, an Ufern, gemein. Juli. August. Arundo epig. L. H. 1,00—1,50.

2406. C. tenella Host, zartes Sch. Rispe abstehend; Hüllspelzen lanzettlich, spitz; Haare halb so lang als die Spelzen; Deckspelze meist grannenlos oder auf dem Rücken begrannt, Granne gerade. 24 Nur in Brn. an steinigen Abhängen der Alpen, zerstreut. Juli. Ganze Pflanze nur 0,04 bis 0.06 hoch.

B. Deyeuxia PB. Stielartiger Ansatz zur zweiten Blüte vorhanden.

† 2407. C. neglecta Fries, vernachlässigtes Sch. Rispe schmal, abstehend, steif; Hüllspelzen spitz; Haare kürzer oder fast so lang als die Spelzen; Granne unterhalb der Mitte des Rückens entspringend, gerade, fein, borstlich. 4 Feuchte Wiesen, nicht häufig. In Norddeutschland von Holstein bis zur Niederlausitz und Schlesien (in Wichelsdorf bei Sprottau, im Primkennier Bruch bei Quaritz, in



2407. Calamagrostis neglecta.
a Ährchen; b Blütchen.

im Primkenauer Bruch bei Quaritz, in der Tschocke bei Liegnitz, bei Bunzlau), Pommern, West- und Ostpreußen und Posen stellenweise; in Böhmen bei Lissa; in Süddeutschland sehr selten: **Bd.** (nur bei Radolfszell), in **W.** auf dem Langenauer und Federsee-Ried. Juli. August. C. stricta Nuttall, Arundo neglecta Ehrhart (1790), A. stricta Timm (1791). H. 0,60—1,00.

\* 2408. C. varia Link, veränderliches Sch. Rispe abstehend; Hüllspelzen zugespitzt; Haare so lang oder nur halb so lang als die Spelzen; Granne rückenständig, gekniet. 4 Bergwälder, sehr zerstreut; in der Rheinprovinz in der Hocheifel bei Prüm; südlicher Harz; in Böhmen im Erzgebirge bei Schlackenwerth und Rothenhaus; selten in

Süddeutschland: E. (Hochvogesen, Jura). W. (Alp und Oberschwaben). Brn. (Alpen und Hochebene). Juli. August. C. montana Host, Arundo varia Schrader, A. montana Gaudin. H. 0,30-1,00.

\* + 2409. C. arundinacea Roth, gemeines Sch. Haare 4mal kürzer als die Spelzen; sonst wie vor. 4 Wälder, nicht selten. Juli. August. C. silvatica DC., Dejeuxia silvatica Kunth, Agrostis arundinacea L., Arundo silvatica Schrader. H. 0,60-1,25.

Bastarde: C. arundinacea + epigeios (C. acutiflora DC.), C. arun-

dinacea + lanceolata (C. Hartmanniana Fries).

## 652. Ammophila Host, Sandgras, Helm (Nr. 55).

\* † 2410. A. arenaria Link, Sandgras. Blätter eingerollt; Rispe ährenförmig, gedrungen, walzlich, oberwärts verschmälert; Hüllspelzen



2410. Ammophila arenaria. a Teil der Rispenähre; b Ährchen, bei c zerlegt: d Vorspelze; e Staubgefäße, Fruchtknoten und die 2 Schüppchen.

linealisch-lanzettlich, spitz, Haare 3mal kürzer als die Spelzen. 4 An der Küste der Nord- und Ostsee und im Binnenlande auf Flugsand, z. B. Bromberg, Posen, Driesen, Berlin, Wittenberg, Magdeburg, Dresden, Darmstadt, zwischen Muskau und Niesky, im nordwestlichen Westfalen, Afferder Heide bei Kleve u. a. O., vereinzelt bei Friedrichsfeld in Baden. Juli. Aug. Arundo arenaria L., Psamma arenaria R. u. Schult. H. bis 1,00. Grünlichweiss.

Bastard: A. arenaria + Calamagrostis epigeios (Ammoph. baltica Arundo baltica Fluegge. Psamma baltica R. u. Schult.). lanzettlich; Hüllspelzen lanzettlich, pfriemlich-zugespitzt; Haare halb so lang als die Spelzen; Rispe größer und dunkler als an vor.; Früchte stets fehlschlagend; sonst wie vor. An der Meeresküste von Bremen und Holstein bis Ostpreussen.

Polypogon litoralis Smith wächst nicht auf der Insel Norderney, dagegen ist Polypogon

monspeliensis Desf. bisweilen unter Serradella und sonst eingeschleppt.

10. Gruppe. Stipeen Kunth. Ahrchen gewölbt, vom Rücken her ein wenig zusammengedrückt oder stielrund, lblütig; Griffel fehlend oder kurz; Narben federig, an den Seiten des Ährchens heraustretend; Karyopse von den erhärteten Spelzen dichteingeschlossen.

#### 653. Milium L., Flattergras (Nr. 44).

M. effusum L., gemeines F. Halm kahl, glänzend; Blätter linealisch-lanzettlich; Rispe groß, sehr locker, ausgebreitet; Digitized by GOOGIC

Spelzen spitz. 4 Schattige Wälder, häufig. Mai-Juli. H. 0,60-1,00. Ährchen klein, hellgrun, selten violett, so bei Memmingen in Bavern.

#### 654. Stipa L., Pfriemengras (Nr. 45).

\* † 2412. St. pennata L., federartiges Pf. Rispe am Grunde von der Blattscheide eingeschlossen; Grannen fast fusslang, gekniet, federig; Deckspelze unterwärts mit 5 seidenhaarigen Linien bezeichnet. 4 Trockene Hügel, auf Kalk und Sand, sehr zerstreut, fehlt im nordwestlichen Gebiete und in Sachsen, in Schlesien nur bei Sprottau. erreicht in Westpreußen, wo sie um Thorn bei Przysiek und Renczkau

und bei Kulm nach Althausen zu und bei Graudenz wächst, die Nordund Ostgrenze. - E. (Ingersheimerberg, Florimont). Bd. (Donauthal, Isteiner Klotz, Breisach, Kaiserstuhl). W. u. Brn. (auf Jurakalkfelsen im Donauthale bei Tuttlingen, Beuren; Regensburg; sonst auch bei Schweinfurt, Würzburg, Karlstadt u. a. O.; Pfalz). Mai. Juni. H. 0.60-1.00. Hiervon werden unterschieden: a) St. Tirsa Steven (als Art): Blätter fadenförmig-borstlich, rinnig, mit haarförmiger Spitze; Blatthäutchen sehr kurz, gestutzt, verkümmert; Hüllspelzen sehr lang, grannig-zugespitzt; Deckspelze am Rande im obersten Drittel kahl, wie bei der folgenden, von allen die feinblättrigste und fast 3 Wochen später blühend als die beiden andern Arten, so in Böhmen bei Laun, Brüx u. Stein-Teinitz. b) St. Joannis Celak. Blätter schmal, eingerollt, spitz oder stumpf (nicht haarförmig-zugespitzt); Blatthäutchen der oberen Halmblätter sehr schmal, verlängert, scheint die a Hullspelze; b Ahrchen; c Staubgefasse verbreitetste Form zu sein. c) St. Grafiana Steven (als Art). Blätter



2411. Milium effusum. und Fruchtknoten; d, e Früchtchen;

breiter, die halmständigen bis 2,5 mm breit, mit meist 9 Hauptnerven; Hüllspelzen mit längerer, breiterer Granne; Deckspelze dicker, ihre Haarstreifen breiter, etwas länger behaart, der randständige bis zur Spitze der Spelze reichend; dies die kräftigste, großblütigste, breit-blättrigste; so in Böhmen bei Prag, Leitmeritz, Laun u. a. O., in Thüringen und gewiss weiter verbreitet.

\* 2413. St. capillata L., haarförmiges Pf. Grannen fadenförmig, kahl, rauh; sonst wie vor. 4 Wie vor., östlich der Weichsel nur bei Kulm, in Sachsen nur bei Meisen, nicht in Schlesien, im Odergebiet erst bei Frankfurt auftretend, fehlt im nordwestlichen Gebiete und ebenso in L. und im E., in Bd. bei Breisach, am Kaiserstuhl, bei Mannheim, in W. nur bei Heidenheim an der Brenz, in Brn. hin und wieder. Juni. Juli. H. 0,60-1,00. Digitized by GOOGLE

#### 655. Lasiagrostis Link, Rauhgras (Nr. 56).

2414. L. Calamagrostis Link, schilfartiges R. Blätter flach; Blatthäutchen sehr kurz; Rispe abstehend; Granne 3mal so lang als die Blüte. 2 Nur in Brn. auf steinigen Abhängen der Alpen und der Hochebene, z. B. Oythal, Partenkirchen, Calvarienberg bei Füßen. Juli. Agrostis Calamagr. L., Arundo speciosa Schrader. Spelzen gelblichweiß. H. 0,6—0,9.



2413. Stipa capillata.

a, b Ährchen; c Staubgefässe und Fruchtknoten; d u. s Frucht.



2414. Lasiagrostis Calamagrostis.

a Ährchen; b Deck- und Vorspelze;
c Staubgefälse und Fruchtknoten mit den
Schüppchen; d Frucht.

- Gruppe. Arundineen Kunth. Ährchen 2-reichblütig; Griffel verlängert; Narben sprengwedelförmig, aus der Mitte oder über der Mitte der Blüte hervortretend.
  - 656. Phragmites Trinius, Rohr, Schilf (Nr. 68).
- \*†2415. Phr. communis Trinius, gemeines R. Blätter lanzettlich, langzugespitzt; Rispe ausgebreitet; Ährchen 4—5blütig. 4 Ufer, stehende Gewässer, gemein. August. September. Ph. vulnerans Ascherson, Arundo Phragmites L. Rispe rotbraun. H. bis 2,50. Ändert ab: b) flavescens Custer (Phr. isiaca Rchb. als Art). Ährchen blaßbraun.

 Gruppe, Seslerieen Koch. Ährchen 2-reichblütig; Balg grofs, fast die Blüten bedeckend; Griffel fehlend oder sehr kurz; Narben fadenförmig, aus der Spitze der Blüte hervortretend.

#### 657. Sesleria Scopoli, Seslerie (Nr. 57).

A. Ährchen 2-3blütig, in ährenförmiger Rispe.

\* 2416. S. coerulea Arduino, blaue S. Blätter linealisch, plötzlich zugespitzt; Rispe eiförmig-länglich, meist einseitswendig; Ährchen 2—3blütig; Deckspelze in 2—4 Borsten und eine kurze Granne aus der Mitte endigend. 4 Kommt in zwei Formen vor: a) calcarea



2415. Phragmites communis.

a Ährchen, bei b geöffnet; c Ährchenspindel mit den Haarbüscheln; d ein Blütchen.



2416. Sesleria coerulea. a Deckblättchen; b Ährchen.

Opiz (als Art, S. varia Wettstein), Wurzelstock durch allseitige Sprossung dichtrasig; Blätter flach, am Rande nicht umgerollt, nicht bereift, ihr Rand- und Mittelnerv stark hervortretend, so an sonnigen Anhöhen, auf Kalk, Basalt und Sand, sehr zerstreut. Am häufigsten in Thüringen, auf dem Eichsfelde und in der Rheinprovinz, Rheinhessen, auch bei Leitmeritz, Weißwasser und Prag nicht selten; Rüdersdorf bei Berlin; im südlichen Gebiete stellenweise häufig. April. Mai. Cynosurus coer. L. Ährchen schieferblau. H. 0,05 bis 0,30. b) uliginosa Opiz (als Art, S. coerulea Wettstein), Wurzelstock durch peripherische Sprossung kreisförmig-rasig; Blätter trocken, mit den Rändern nach oben eingerollt, bläulich-bereit, Randund Mittelnerv schwächer, so auf feuchten Heide- oder Moorwiesen in

Böhmen im mittleren Elbgebiet bei Podiebrad, Sadska, Wschetat und

in Bayern; in Ostpreußen am Strande bei Memel und Kranz.

2417. S. microcephala DC., kleinköpfige S. Blätter schmallinealisch, stumpf; Rispe rundlich-eiförmig, klein; Deckspelze mit 5 langen Grannen, deren mittlere so lang oder länger als die Spelze selbst. 4 Nur in Brn. an Felsgraten der höchsten Alpen um Berchtesgaden. Juli. August.

B. Ährchen 3-6blütig, einseitig, zweizeilig, eine eiförmige Ähre bildend.

2418. S. disticha Persoon, zweizeilige S. Blätter borstlich; Deckspelze grannenlos oder kurz-stachelspitzig. 24 Nur in Brn., und zwar nur am Kreuzeck und Himmeljoch. Juli. August.



2419. Koeleria oristata.

a Rispenähre vor, b während der Blütezeit; c Ährchen.

 Gruppe. Aveneen Kunth. Narben federig, aus dem Grunde der Blüte beiderseits hervortretend; sonst w. v.

#### 658. Koeleria Persoon, Kölerie (Nr. 66).

\* + 2419. K. cristata Persoon, kammförmige K. Dicht - rasenförmig, grasgrün; Halm glatt, unter der Rispe oft weichhaarig; Blätter flach, Blatthäutchen gewimpert; Rispe ährenförmig, am Grunde unterbrochen; Ährchen 2-4blütig; Deckspelze zugespitzt, grannenlos oder stachel-spitzig. 24 Trockene Grasplatze. Trockene Grasplätze, häufig. Mai—Juli. Aira und Poa crist. L. H. 0,30. Ändert ab: b) ciliata Kerner (Poa pyramidata Lmk.). Höher (0,50-0.70); Blätter breit, am Rande und auf den Nerven steifgewimpert, sonst kahl; Rispe verlängert, starkgelappt; Ährchen fast doppelt so groß. c) gracilis Persoon. Niedrig; Blätter

z hispensine vor, c waarend der Butte-cilis Persoon. Niedrig; Blätter zeit; c Ahrehen. schmal, untere borstenförmig zusammengerollt, nebst den Scheiden weichhaarig; Rispe klein, sehr schmal, kaum gelappt.

\*†2420. K. glauca DC., meergrüne K. Pflanze bläulichgrün, kahl; Blätter starr, schmal, rinnig; Rispe nicht oder nur schwachgelappt; Ährchen 2—3blütig; Deckspelze stumpflich, sonst wie vor. 4 Sandfluren, zerstreut. Mai—Juli. Poa glauca Schkuhr. H. 0,30 bis 0,60.

## 659. Aira L., Schmele (Nr. 63).

a) Granne nur ein wenig einwärtsgebogen und am Grunde kaum gedreht.

\* † 2421. A. caespitosa L., rasenförmige Sch. Wurzel dichtrasig; Blätter flach, oberseits sehr rauh; Rispe weitschweifig, breitpyramidenförmig; Blütenstielchen rauh; Granne borstlich, meist so

lang als die Spelze. 24 Wiesen, Wälder, Gräben, gemein. Juni. Juli.

Deschampsia caesp. PB. H. bis 1,25.

2422. A. Wibeliana Sonder, Wibel's Sch. Wurzelstock ausläufertreibend; Blätter oberseits etwas rauh; sonst wie vor. 4 In feuchtem Sande oder im Schlamme am Unterlauf der Elbe von Hamburg bis zur See, an der Oste und Schwinge. Mai und zum zweitenmal im August. A. paludosa Wibel. H. bis 1,25.

- b) Granne deutlich in ein Knie gebogen und am Grunde gedreht.
- \*† 2423. A. flexuosa L., geschlängelte Sch. Blätter sehr schmal, fast borstlich, stielrund-fadenförmig, nicht ausgehöhlt; Blatt-



2421. Aira caespitosa.

a Halmstückchen mit Blattscheide und
Blatthäutchen; b Ährchen; c Blütchen;
d Staubgefäse und Fruchtknoten; s Samen.



häutchen meist kurz, abgestutzt; Rispe mit aufrecht-abstehenden, meist geschlängelten Asten; Blüten kaum länger als die Hüllspelzen, über dem Grunde begrannt; Stielchen der zweiten Blüte 4mal kürzer als die Blüte selbst. 4 Wälder, meist häufig. Juni—August. H. 0,30—0,60.

\*2424. A discolor Thuillier, zweifarbige Sch. Blätter flach oder zusammengefaltet; Blatthäutchen länglich-verschmälert-spitz; Stielchen der zweiten Blüte halb so lang als die Blüte selbst; sonst wie vor. 4 Sumpfige und torfige Orte bei Siegburg, Geldern, Kleve und Goch, und von Westfalen und Lippe bis Ostfriesland und Lüneburg, in Schleswig und auf Röm, auf Rügen bei Gelm. Juli. August. A. uliginosa Weihe. Ährchen grünviolett, an der Spitze gelblich, H. 0,40.

# 660. Weingaertneria Bernhardi (1800), Silbergras (Nr. 64).

\*†2425. W. canescens Bernhardi, graues S. Dicht-rasenförmig; Blätter borstlich, graugrün; Rispe zur Blüte mit abstehenden Ästen, vor und nach der Blüte zusammengezogen. 24 Trockene, sandige Stellen, meist häufig. Juli. August. Aira canescens L., Corynephorus canescens PB. (1812). Rispe silberfarbig-grau. H. bis 0,30.

# 661. Holcus L., Honiggras (Nr. 59).

\* † 2426. H. lanatus L., wolliges H. Wurzel faserig; Blätter beiderseits weichhaarig; Granne der männlichen Blüte eingeschlossen



2426. Holous lanatus. a Blühendes Ährchen, bei b dessen Hüllspelzen abgetrennt und darüber die 2 Blütchen; e Staubgefäße und Fruchtknoten.



2428. Arrhenatherum elatius. a Blühendes Ährchen; b Same.

oder etwas hervortretend, zuletzt hakenförmig-einwärtsgebogen. 24 Wiesen, Raine, Wälder, gemein. Juni-August. H. 0,30-0,50. \* † 2427. H. mollis L., weiches H. Wurzelstock weitkriechend;

\*†2427. H. mollis L., weiches H. Wurzelstock weitkriechend; obere Blätter und Blattscheiden kahl; Granne der männlichen Blüte gekniet, über die Hüllspelzen weit hinausragend. 4 Wälder, weit seltener als vor. Juli. August. H. 0,50-1,00.

#### 662. Arrhenátherum PB., Wiesenhafer (Nr. 60).

\* † 2428. A. elatius M. u. Koch, hoher W., französisches Raigras. Blätter flach, linealisch-lanzettlich; Rispe zur Blütezeit

ausgebreitet. 24 Wiesen, Triften, Wege, gemein. Juni. Juli. Avena elatior L., Holcus avenaceus Scopoli. H. 0,60—1,15. Zuweilen ist auch die obere Blüte mit einer langen, hervorragenden, geknieten, aber unter der Spitze und auf dem Rücken eingefügten Granne versehen. Ändert ab: b) bulbosum Schldl. (als Art). Halm am Grunde in 2—3 übereinanderliegende Knollen verdickt.

# 663. Avéna Tourn., Hafer (Nr. 61).

- A. Ährchen, wenigstens nach der Blüte, hängend; Hüllspelzen 5-9-, selten linervig; Fruchtknoten an der Spitze behaart.
- a) Deckspelzen entweder grannenlos oder, wenn begrannt, nie alle fruchtbaren Blütchen eines Ährchens mit Granne.
- 2429. A. sativa L., gemeiner H. Rispe gleichmäsig ausgebreitet; Ährchen 2- bis mehr-, meist 2blütig; Hüllspelzen so lang oder länger als das Ährchen, wohl nie unter 1½ cm lang; Deckspelzen kahl, lanzettlich, nach der Spitze verschmälert, an der Spitze 2spaltig und gezähnelt; Körner beschalt. © Überall gebaut. Juli. August. Ändert ab: b) orientalis Schreber (als Art), türkischer oder Fahnen-H. Rispe einseitswendig, zusammengezogen, oft unter der Hauptart, aber auch besonders gebaut. c) chinensis Fischer (als Art), Ährchen lang, locker-4—6blütig; Hüllspelzen kürzer als das Ährchen; Samen unbeschalt, hellgefärbt.
  - b) Alle fruchtbaren Blütchen eines Ährchens begrannt.

2430. A. nuda L., nackter H. Rispe etwas einseitswendig; Ährchen 2-3blütig; Blütchen über die Hüllspelzen hervorragend; Deckspelzen kahl, auf dem Rücken mit ansehnlicher Kniegranne, die unter dem Knie (meist) nicht gedreht ist, vom Grunde bis zur Spitze stark nervig, an der Spitze haarspitzig-2spaltig; Achse kahl; Samen von den Spelzen frei, d. h. unbeschalt, klein, braun. • Hin und wieder gebaut. Juli. August.

2431. A. brevis Roth, Kurzhafer. Rispe einseitswendig; Ährchen 2blütig, kurz, nur etwa 1 cm lang, im Verhältnis zur Länge ziemlich voll; Hüllspelzen so lang als die Blüten; Deckspelzen kahl oder am Grunde der Grannen gewöhnlich schwachbehaurt, an der Spitze unbewehrt, d. h. ohne 2 feine Grannen. Trüher häufiger als jetzt auf der Geest gebaut und verwildert. Selten um Bremen und um Wandsbeck bei Hamburg, häufiger um Bassum und Verden. Juni

bis August. H. 0,60—1,00 wie die folg.

2432. A. strigosa Schreber, Rauh- oder Sand-H. Blütenund Fruchtrispe locker und ziemlich einseitswendig; Deckspelzen auf dem Rücken stets mit geknieter Granne, an der Spitze stets mit 2 feinen (etwa 1 cm langen), geraden Grannen; Körner beschalt.  $\odot$ 

Gebaut und oft verwildert. Juli. August.

2433. A. fatua L., Flug- oder Wind-H. Rispe meist gleichmäßig-ausgebreitet; Ährchen meist 3blütig; alle Blütchen eines Ährchens mit ihrer Spindel gliederig verbunden, die Früchte zur Reifezeit abfallend; obere Hüllspelze 9nervig; Deckspelzen an der Spitze ohne feine Grannen, höchstens 2spitzig, auf dem Rücken begrannt, vom Grunde bis zur Mitte borstig-behaart; Achse rauhhaarig. ① Häufig unter der Saat. Juli. August. Ändert ab: b) glabrescens Cosson (glabrata Petermann), Deckspelzen kahl oder nur am Grunde

Garoke, Flora. 17. Aufl.

mit einzelnen Haaren, auf dem Rücken gelbbraun oder blaß. A. hybrida Koch Syn., auch Petermann, A. intermedia Lindgren, A. byzantina K. Koch, A. ambigua Schoenheit (als Art).

B. Ahrchen aufrecht; Hullspelzen 1-Snervig; Fruchtknoten an der Spitze behaart.

† 2434. A. planiculmis Schrader, platthalmiger H. Blätter kahl, am Rande rauh, halmständige linealisch-lanzettlich; Blattscheiden 2schneidig; Rispe zusammengezogen, lang, mit je 2—4 Ästen, wovon die längeren 2—3 Ährchen tragen; Ährchen 4—6blütig; Achse behaart. 4 Nur auf quelligen, abhängigen Wiesen der Sudeten: am Glatzer Schneeberge um die Quellen der Mora am südwestlichen Ab-



2433. Avena fatua.

a Ährchen; b Früchtchen.

hange, im mährischen Gesenke am Hockschar, Köpernik, Brünnelheide, Altvater, Petersteine, Leiterberge und im Kessel. Juli. August. H. 0.60—1.00.

\* † 2435. A. pubescens Hudson, weichhaariger H. Blätter linealisch, flach, auf beiden Seiten nebst den unteren Scheiden zottig: Rispe gleichmäßig - ausgebreitet, fast traubig; kürzere Äste einem, längere mit 2 Ährchen, untere zu 5; Ährchen 2-3blütig; Deckspelze in der Mitte Rückens begrannt, nach der Spitze zu silberig-trockenhäutig; untere Hüllspelze haarig, obere 3nervig. 4 Wiesen, Triften, häufig. Mai. Juni. H. 0,30—1,00. Andert, wiewohl sehr selten, mit völlig kahlen Blättern ab.

2436. A. amethystina Clarion, blauer H. Ährchen meist 2blütig; Deckspelze 1/s über dem Grunde begrannt, von der Mitte bis zur Spitze silberig-trockenhäutig; Hüllspelzen 3nervig, im untern Drittel violett-gefärbt; sonst w. v. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, am Kl. Rappenkopf. Juli. Angust.

\*† 2437. A. pratensis L., Wiesen-H. Blätter linealisch, knorpelig-berandet, oberseits sehr rauh, nebst den stielrunden Blattscheiden kahl; Rispe zusammengezogen, traubig, untere Äste zu zweien, obere einseln, alle ein einzelnes Ährchen oder die längeren von den untersten 2 tragend; Ährchen 4—5blütig, auf dem Rücken in der Mitte begrannt. 4 Trockene Wiesen, Abhänge, seltener als A. pubescens; fehlt im Nordwesten. Juni. Juli. H. 0,30—0,60. Ändert ab: b) bromoides L. (als Art). Höher, Blätter breiter, auch die grundständigen flach; untere und mittlere Rispenäste meist zu 2, 2—3ährig; Ährchen 5—8blütig, so nur bei Gr.-Stein unweit Oppeln und am Sakrauer Berg bei Gogolin.

2438. A. versicolor Villars, bunter H. Blätter linealisch, oberseits ziemlich glatt; Rispe fast eiförmig, traubig, untere Äste zu 2, meist nur ein Ährchen tragend; sonst w. v. 2 Nur auf Alpenwiesen in Brn., aber daselbst verbreitet, besonders im Algau. Juli. August. A. Scheuchzeri Allioni. Hüllspelzen goldgelb, mit grünem, purpurberandetem Grunde.

2439. A. sempervirens (Villars?) Host, immergrüner H. Blätter steif, oberseits sehr rauh, die grundständigen rinnig, borstlich; Rispe ausgebreitet, die untern und mittlern Aste meist zu 3, die längern 4—5 Ährchen tragend; Ährchen 2—4blütig; Hüllspelzen 3nervig. 2 Nur in Brn. auf Alpenwiesen (Schlicke, Aggenstein bei

Füßen: um Ammergau). Juli. August.

C. Granne unterhalb der Mitte der Blüte hervortretend; Hüllspelze 1-3nervigj; Fruchtknoten kahl; Blätter zusammengerollt-borstlich.

\*†2440. A. caryophyllea Weber, Nelken-H. Rispe abstehend, 3gabelig; Ährchen 2blütig; Hüllspelzen länger als die Blüten; Deckspelze an der Spitze doppelt-haarspitzig. ② u. ③ Heiden, sandige Waldplätze, nicht selten. Juni. Juli. Aira caryophyllea L. H. nur 0,10-0,15.

\*†2441. A. praecox PB., frühzeitiger H. Rispe länglich, ährenförmig-gedrungen; sonst w. v. ③ Sandige Anhöhen, trockene Heiden, meist nicht selten. April. Mai. Aira praecox L. H. nur

0,03-0,10.

664. Trisétum Persoon, Dreiborste (Nr. 62).

A. Untere Blüte an der Spitze und nicht auf dem Rücken begrannt; Hüllspelzen 7-9nervig; Fruchtknoten kahl.

\* 2442. T. tenue Roemer u. Schultes, zarte D. Rispe gleichmäßig-ausgebreitet; Ährchen meist 3blütig; obere Blüten an der Spitze haarspitzig-2grannig und auf dem Rücken mit geknieter Granne.

① u. ③ Trockene Hügel, zerstreut, bisweilen verschleppt und unbeständig. Bei Prag, bei Karlsbad unweit Warta, gegen Himmelstein und Schlackenwerth; im sächsischen Vogtlande zwischen Taltitz und Rosenberg; im Lahn-, Nahe-, Mosel- und Rheingebiete bis Bonn, Nassau, in Hessen z. B. bei Gießen, Oberkaufungen, Sievershausen, Frankfurt a. M., (früher in Hannover bei Sophienhof, in Mecklenburg bei Doberan und bei Hamburg), bei Sondershausen an der Nordseite des Wipperthales sehr häufig, Eisleben; sehr selten im südlichen Gebiete: Bd. (früher bei Wertheim) und in Brn. (Unterfranken, Pfalz: Wachenheim; Dreisen, Donnersberg, Kusel). Juni. Ventenatia avenacea Koeler, Avena tenuis Moench. H. 0,30—0,50.

B. Granne aus der Mitte der Blüte oder oberhalb der Mitte hervortretend; Hüllspelzen 1—3nervig; Fruchtknoten kahl.

2443. T. distichophyllum PB., zweizeilige D. Halme am Grunde liegend, sehr ästig; Blätter flach, kurz, steif; Rispe ausgebreitet, längere Äste 3—4 Ährchen tragend, Ährchen meist Blütig; beide Hüllspelzen 3nervig; Achse behaart, Haare am Grunde der unteren Blüte fast so lang als die Blüte. 4 Nur in Brn. auf Gerölle der Alpen (Rappenköpfe, Stuibensee, Berchtesgaden). Juli. Aug. Avena distichophylla Villars. H. 0,15—0,20.

2444. T. subspicatum PB., ährige D. Halme meist einfach; Blätter flach; Rispe ährenförmig, gedrungen, eiförmig oder walzlich,

Ährchen meist 3blütig, obere Hüllspelze 3nervig; Achse behaart, Haare viel kurzer als die Blute. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen am Linkerskopf und Rauheck. Juli. Aug. Aira subspicata L., Avena subspicata Clairville. H. 0,10.

\* + 2445. T. flavescens PB., Gold-D. Halme einfach; Blätter flach; Rispe gleichmäsig-ausgebreitet; längere Aste 5-6 Ahrchen tragend; Ährchen 3blütig; Achse behaart; Haare viel kürzer als die Blüte. 24 Wiesen, Grasplätze, im ganzen Gebiete, aber in den Lausitzen, dem Erzgebirge und in Ost- und Westpreußen selten. Juni. Juli. T. pratense Persoon, Avena flavescens L. H. 0,30-0,60. Halme und Scheiden kahl oder behaart.



2445. Trisetum flavescens. a, c Ährchen; b Ährchenspindel; d Frücht-



2447. Sieglingia decumbens. a Halmstück mit Blattscheide; b Blütentraube; c Ahrchen; d Blütchen; e Frucht.

665. Gaudinia PB., Gaudinie (Nr. 35).

2446. G. fragilis PB., zerbrechliche G. Ähre gegliedert, an den Gelenken zerbrechlich. O Bisweilen mit fremdem Grassamen eingeführt, daher unbeständig. Juni. Avena fragilis L.

666. Sieglingia Bernhardi (1800), Sieglingie (Nr. 65).

\* † 2447. S. decumbens Bernhardi, liegende S. Halme niederliegend oder während der Blütezeit aufsteigend; Blätter und Scheiden behaart; Rispe traubig; Äste einfach, ein einzelnes Ährchen oder die unteren 1-3 derselben tragend. 24 Waldränder, Wiesen, Triften, häufig. Juni. Juli. Festuca dec. L., Triodia decumbens PB. (1821), Danthonia dec. DC. Halm 0,15-0,30 lang.

#### 667. Mélica L., Perlgras (Nr. 67).

\* † 2448. M. ciliata L., gefranstes P. Blätter schmal, flach, zuletzt etwas eingerollt, Scheiden schwach-rauh; Rispe dicht-ährenförmig, nicht unterbrochen, cylindrisch; untere Hüllspelze länglicheiförmig, plötzlich zugespitzt, viel kürzer als die lanzettliche, zugespitzte. punktiert-rauhe obere; Deckspelze am Rande dicht-wimperia-zottig, Vorspelze kurzgewimpert. 4 Steinige Hügel, Weinberge, zerstreut

in Mittel- und Süddeutschland. Mai. Juni. H. 0,06-1,25. Ändert ab: b) nebrodensis Parlatore (M. taurica C. Koch, M. glauca Schultz). Blätter borstenförmig-zusammengefaltet, Scheiden kahl; Rispe locker, zuletzt einseitswendig; Vorspelze mäßig langgewimpert; so gleichfalls in Mittelund Süddeutschland, z. B. in der mittleren Rheingegend, in Thü-

ringen, bei Eisleben.

\* † 2449. M. nutans L., nickendes P. Wurzelstock kriechend; Blatthäutchen sehr kurz, abgestutzt, nur als schmaler brauner Saum vorhanden; Blätter grasgrün, nach oberwärts eingerollt : Ahrchen länglich, wimperlos, hängend, in lockerer, einseitswendiger Traube, mit 2 vollkommenen Blüten; Hüllspelzen am häutigen Rande weifs und zwischen den krautigen, grünen Nerven häutig, purpurbraun; Deckspelzen krautig, grün, dünn, deutlich-5nervig. 4 Laubwälder, häufig. Mai. Juni. H. 0,30-0,60.

P. Wurzel rasenförmig; Blatthäutchen ziemlich verlängert, gestutzt, weishäutig; Blätter hell- und



2448. 2449. 1. Melica ciliata. 2450. M. picta C. Koch, buntes la Rispe, 1b Ährchen; 1c reifes Ährchen; 1d Staubgefäse; 1e Fruchtknoten und Narben. — 2. Melica nutans; 2a Ährchen; 1c reifes Ährchen chen; 2b dessen Keule.

etwas graugrün, flach; Ährchen eiförmig; Klappen auf dem Rücken krautig, meist grün, nur am Rande weisshäutig, häufig mit einem trübrötlichen Streifen vor dem Hautrande und am Grunde; Deckspelzen ziemlich dick, steif, gewölbt, glänzend, undeutlich-5nervig; sonst w. v. 24 Laubwälder. Bisher nur in Thüringen (Sulza bis Naumburg, Jena), in der Provinz Sachsen (Aschersleben, Hakel) und im nördlichen Böhmen (Mileschau, Postelberger Fasanerie, Sadska bei Prag), aber unstreitig weiter verbreitet und nur übersehen. Mai. Juni. H. 0,30—0,60. \* † 2451. M. uniflora Retzius, einblütiges P. Blatthäutchen

zugespitzt; Rispe schlaff, einseitswendig; Ährchen wimperlos, aufrecht, mit einer vollkommenen Blüte. 4 Schattige Wälder, nicht häufig. Mai. Juni. H. 0,30.

Bastard: M. nutans + picta.

 Gruppe. Festuceen Kunth. Ahrchen gestielt; Hüllspelze kürzer als die nächste Blüte; sonst wie 13. Gruppe.

668. Briza L., Zittergras (Nr. 76).

\* † 2452. B. media L., gemeines Z. Blatthäutchen sehr kurz, abgestutzt; Rispe aufrecht; Ährchen herz-eiförmig, von der Seite zu-



2452. Briza media. a Ährchen, b dessen Hüllspelzen, c dessen Blüten; d Staubgefäße und Fruchtknoten.

2453. Eragrostis major. a Blattstückchen; b Ährchen; c Deckspelze.

sammengedrückt, 5-9blütig. 24 Wiesen, Triften, gemein. Mai. Juni. H. 0,30-0,50.

Briza maxima L. und B. minor L., finden sich, obwohl sehr selten, auf Schutt verwildert.

669. Eragróstis Host (1809), Liebesgras (Nr. 72).

2453. E. major Host, großähriges L. Wurzel faserig; Blattscheiden an der Mündung bärtig; Rispenäste einzeln oder zu zweien;

Ährchen linealisch-länglich, 15—20blütig; Deckspelze an der stumpfen, etwas ausgerandeten Spitze kurz-stachelspitzig, mit starken, seitenständigen Nerven durchzogen. ⊙ Sandige Äcker, Gemüsegärten, sehr selten und nur mit fremden Sämereien eingeführt; bei Westerhausen unweit Blankenburg a. H., häufiger im südlichen Gebiete: E. (Erstein, Kolmar, Hüningen). Bd. (Kaiserstuhl, Karlsruhe, Schwetzingen). Brn. (Speyer). Juli. Aug. E. megastachya Link, Briza Eragrostis L. H. 0,10—0,45. Ährchen meergrün.

† 2454. E. minor Host (Icon. gram. aust.), [1809], kleineres L. Ährchen linealisch-lanzettlich, 8-20blütig; Deckspelze stumpf, sonst

w. v. O Auf Sandboden, selten und oft unbeständig, weil meist mit fremdem Samen eingeführt. häufigsten in Böhmen an der Elbe von Melnik bis Aufsig und bei Prag und Jungbunzlau; Rheinfläche, bei Dresden, Breslau, Westerhausen bei Blankenburg am Harze, Beeskow. — E. (zwischen Kembs und Hüningen). Bd. (Bruchsal, Schwetzingen, Mannheim). W. (wie auch in Bd. und Brn. vielfach auf Eisenbahngelände eingeschleppt). Brn. (Franken, Pfalz u. a. O.). August. E. poaeoides PB. (1812), Poa Eragrostis L. H. 0.15-0.50. Ährchen rotbraun. schmäler als an voriger.

2455. E. pilosa fB., behaartes L. Wurzel faserig; unterste Rispenäste halb-quirlförmig, zu 4 oder 5; Ahrchen linealisch, 5- bis 12blütig; Deckspelze ziemlich spitz, von 2 schwachen, seitenständigen Nerven durchzogen. O Nur am Felsen zwischen Giebichenstein und Trotha bei Halle a. S., seit langer Zeit verwildert, auch sonst verschleppt, besonders an Bahndämmen. — E.



2456. Sclerochloa dura.

a Hüllspelzen an dem Rispenstielchen;

b Abrohen.

(Kolmar, Hüningen, Mülhausen). **Bd.** (von Basel bis Karlsruhe verbreitet). Juli. August. Poa pilosa L. Halme 0,10—0,30 lang.

# 670. Scleróchloa PB., Hartgras (Nr. 70).

\* 2456. S. dura PB., gemeines H. Blattscheiden am Rücken gekielt; Blatthäutchen kurz, zugespitzt; Ährchen länglich, 3—5blütig; Deckspelzen knorpelig, starkgenervt. ① Triften, an und auf Wegen, sehr zerstreut. In Thüringen, am Unterharze (auch noch bei Stafsfurt, Barby, Magdeburg, Halle, Dessau u. a. O.), am Mittelrhein, im Nahe- und Moselthale, bei Kroppach in Nassau, bei Würzburg, in Böhmen, bei Dresden, stellenweise häufig; — im Ober-E. zerstreut, z. B. bei Kolmar, Egisheim, Neu-Breisach, in Bd. früher bei Mannheim, in W. nur bei Lienzingen, Oberamts Maulbronn, und bei Roth am

See. Brn. (Pfalz, Franken, Hochebene). Mai. Juni. Cynosurus durus L., Poa dura Scopoli. Die ganze Pflanze graugrün, in der Regel nur 0,05-0,15 lang, meist dem Boden anliegend.

#### 671. Poa L., Rispengras (Nr. 71).

(Ährchen gestielt, zerstreut in einer Rispe; Blüten frei oder mit wolligen Haaren zusammenhängend.)

A. Wurzel faserig, lange Ausläufer fehlend (mit Ausnahme von P. Chaixi).

I. Pflanzen einjährig.

Untere Rispenäste einzeln oder zu zweien: Deckspelzen außer der Wolle, wodurch sie bisweilen verbunden sind, kahl oder am Kiele und Rande mit einer flaumhaarigen Linie.

\* † 2457. P. annua L., einjähriges R. Halm zusammengedrückt; Rispe meist einseitswendig, abstehend; Ahrchen länglich-



2457. Poa annua. a Ährchen; b Blütchen; c Fruchtknoten; d Same.

eiformig 3—7blütig. ① u. ① Überall gemein; blüht fast das ganze Jahr. Halm 0,05—0,25 lang.

#### II. Pflanzen ausdauernd.

 Untere Rispenäste meist zu 1-2; Deckspelzen mit schwachen Nerven, auf dem Rückennerven und beiderseits auf dem Randnerven mit einer dicht seidenhaarigen Linie besetzt.

a) Stengel und Laubtriebe am Grunde von harten umhüllenden Scheiden zwiebelartig verdickt.

bulbosa \* † 2458. Р. zwiebeliges R. Blätter graugrünlich, grundständige sehr schmal, stengelständige etwas breiter, zugespitzt; Blatthäutchen länglich: Rispe aufrecht-abstehend; Ahrchen 4-6blütig; Äste rauh. 4 Felsen, Grasplätze, zerstreut, fehlt im Nordwesten, in Ostpreußen und Ober-Mai. Juni. H. 0.30. schlesien. Ändertab: b) vivipara. Ahrchen in blattartige Knospen auswachsend; fast nur so vorkommend.

†2459. P. alpina L., Gebirgs-R. Blätter grasgrün, ziemlich breitlinealisch, plötzlich zugespitzt; untere Blatthäutchen kurz, gestutzt, obere länglich, spitz; Rispe auf-

recht, während der Blütezeit weitabstehend. 4 Felsige Abhänge, Kalkberge, selten. Im Kessel des
mährischen Gesenkes, in den Hochvogesen, im Jura, aber nicht auf
dem Schwarzwald, in W. in Oberschwaben, von den Alpen herabgekommen, in Brn. (Alpen und mit den Flüssen in die Thäler
kommend; bayerischer Wald). Juli. August. H. 0,30—0,50. Ändert
ab: b) baden sis Haenke (als Art). Niedriger; Blätter kurz, steif,
bläulichgrün, mit weißsem, knorpeligem Rande umzogen. Mai. Juni.
so besonders in Thüringen bis Halle a. S., bei Darmstadt, sehr häufig

auf Sand zwischen Mainz und Bingen und bisweilen verschleppt, so bei Freienwalde a. O. und Potsdam früher beobachtet.

- b) Stengel und Laubtriebe am Grunde nicht verdickt.
- 2460. P. minor Gaudin, kleines R. Blätter schmal-linealisch, das oberste kürzer als die Scheide; Blatthäutchen alle länglich, spitz; Rispe an der Spitze überhängend, länglich, zusammengezogen, mit glatten, haardünnen Ästen; Ährchen länglich-eiförmig, 4—6blütig. 4 Nur in Brn. auf steinigen Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet und bisweilen mit den Flüssen in die Thäler kommend, z. B. bei München. Juli. August.
- † 2461. P. laxa Haenke, schlaffes R. Halm schlaff-aufsteigend; Blätter schmal-linealisch, länger als die Scheiden; Blatthäutchen länglich; Rispe locker, wenigährig, an der Spitze nickend, mit aufrechten Asten; Ahrchen eiförmig, meist 3blütig; Äste kahl. 24 Nur an felsigen Abhängen des Riesengebirges an der Schneekoppe, dem Kleinen Teiche, Mittagssteine, Grubensteine, Schneegrubenbaude u. s. w. und in Bd. (Belchen im Schwarzwalde). Juli. August. H. 0,15-0,30. Ährchen rötlichviolett und grün-gescheckt.
- † 2462. P. caesia Smith, hechtblaues R. Pflanze dichtrasig, blaugrün; Halm steif, nur unterwärts beblättert; Blätter starr, abstehend, rauh; Blattscheiden länger als die Halmglieder, die Halmknoten bedeckend, die oberste so lang oder länger als ihr Blatt; Blatthäutchen kurz, abgestutzt oder das oberste eiformig. 4 In Felsenritzen des Riesengebirges am Kleinen Teiche und Mittagssteine, im mährischen Gesenke am Köpernik, Altvater und Petersteine, im Kessel. Juni. Juli. P. aspera Gaudin, P. glauca Smith. H. 0,10-0,25. Ährchen schmutzigviolett und grün-gescheckt.
- 2. Untere Rispenäste zu 3-5 (bei P. serotina bis 10); Deckspelzen wie bei 1.
- \* † 2463. P. nemoralis L., Hain-R. Blattscheiden kürzer als die Halmglieder, die oberste kürzer als ihr Blatt; Halmknoten entblößt; Blatthäutchen sehr kurz, gestutzt, fast fehlend; Rispe abstehend; Äste rauh; Ährchen klein, ei-lanzettförmig, 2—5blütig; Deckspelze lanzettlich, stumpf. 4 Wälder, Gebüsche, häufig. Juni. Juli. H. 0,30—1,00. Ändert vielfach ab.
- \* † 2464. P. serétina Ehrhart, spätes B. Blatthäutchen länglich, spitz; sonst w. vor., aber kräftiger und mit größeren Ährchen. 24 Feuchte Wiesen, Teichränder, Wälder, häufig. Juni. Juli. P. palustris Roth. P. fertilis Host. H. 0.30—0.60.:
- Untere Rispenäste zu 3-5; Deckspelze mit 5 starken Nerven, kahl oder unterwärts auf dem Rücken mit wolligen Haaren besetzt, aber ohne behaarte Randlinie.
- \* † 2465. P. Chaixi Villars (1785), Sudeten-B. Blätter linealischlanzettlich, an der Spitze plötzlich zugespitzt und mützenförmigzusammengezogen, Blattscheiden 2schneidig; Blatthäutchen kurz; unfruchtbare Blätterbüschel 2zeilig, flach-zusammengedrückt; Rispe ausgebreitet. 4 Bergwälder, zerstreut. Rheinprovinz, Westfalen, Hessen, Hannover, Hamburg, Holstein, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg (Zanzthal), Westpreußen, Posen, Schlesien, Harz, Thüringen, Erzgebirge, hin und wieder eingeschleppt. E. (häufig) Bd. (Schwarzwald, Pforzheim, Wertheim). W. (Alp, Saulgau). Brn.

(Alpen, Hochebene, Jura, Pfalz). Juni. Juli. P. silvatica Chaix, P. sudetica Haenke (1791). H. 0,60—1,50. Ändert ab: b) remota Koch. Rispenäste sehr verlängert, hängend. P. hybrida Rchb., nicht Gaudin, so auf den hohen Basaltkuppen des nördlichsten Böhmens, in den schlesischen Gebirgen und der Ebene (Breslau), in Wäldern bei Darmstadt, Helmstedt, in West- und Ostpreußen.

\*†2466. P. trivialis L., gemeines R. Halm nebst den etwas zusammengedrückten Blattscheiden rauh, Blatthäutchen der oberen Scheiden vorgezogen, länglich, spitz; Rispe abstehend. 24 Nasse Wiesen, Gräben, gemein. Juni. Juli. H. 0,30—1,00.

B. Wurzelstock mit langen Ausläufern weit umherkriechend.

\* † 2467. P. pratensis L., Wiesen-R. Halm und Blattscheiden kahl, oberste Scheide viel länger als ihr Blatt; Blatthäutchen kurz,



2467. Poa pratensis.

a Ährchen, bei b nach Beseitigung der
Hüllspelzen; c Biütchen; d Fruchtknoten.

gestutzt; Rispe abstehend; Äste rauh, untere meist zu 5; Blüten auf dem Rücken und am Rande dicht-weichhaarig und durch eine lange Wolle verbunden, Deckspelzen önervig, Nerven hervortretend. 24 Wiesen, Triften, Grasplätze, gemein. Mai. Juni. H. 0,15—1,00. Ändert ab: a) latifolia Koch, untere Blätter kürzer und breiter, bläulichgrün, so auf Sandboden. b) angustifolia L. (als Art) nach Smith, untere Blätter zusammengerollt.

\* † 2468. P. compressa L., zusammengedrücktes R. Halm 2schneidig-zusammengedrückt, am Grunde liegend; Blatthäutchen kurz, gestutzt; Deckspelzen mit undeutlichen Nerven, vorn breit-weißrandig; Rispe abstehend, meist einseitswendig; Ährchen 5—9blütig. 24 Wiesen, Triften, trockene Orte, gemein. Juni. Juli. H. 0,15—0,50. Ändert ab: b) Langeana Rchb. (als Art), Halm 0,60 m hoch; Rispe locker, reichlich mit Ähren versehen.

2469. P. cenisia Allioni, zweizeiliges R. Halm stielrund, nebst den Scheiden kahl, oberste Scheide viel länger als ihr Blatt; Blatt-

häutchen kurz; Rispe abstehend, mit ziemlich glatten Ästen; Ährchen 3—5blütig; Deckspelzen undeutlich-önervig, die Seitennerven schwach. 4 Nur in Brn. an steinigen Abhängen der Alpen und nur selten mit den Flüssen in die Ebene herabsteigend, z. B. im Kiese der Iller bei Memmingen, an der Isar bei München, wächst nicht auf dem Brocken. Juli. August. P. distichophylla Gaudin.

Bastard: P. compressa + nemoralis.

Digitized by Google

#### 672. Glycéria R. Br., Schwaden (Nr. 74).

\* † 2470. 6. aquatica Wahlenberg, Wasser-Sch. Wurzelstock kriechend; Rispe gleichmä/sig ausgebreitet, weitschweifig, sehr ästig; Ährchen 5—9blütig; Deckspelzen stumpf, mit 7 hervortretenden Nerven. 4 Am Rande stehender und fliefsender Gewässer, häufig. Juli. August. 6. altissima Garcke, G. spectabilis M. u. K., Poa aquat. L., Poa altissima Moench. Halm 1.25—2.00 hoch, dick, rohrartig.

2471. G. remota Fries, entferntährige Sch. Rispe fast einseitswendig, nickend; Aste bogig-überhängend, haardunn; Ährchen 3—6blütig; Deckspelze stumpf, erhaben-7nervig. 4 Bisher nur in Ostpreußen bei Wehlau im Hospitalwalde und im Astrawischker Forste

bei Norkitten zwischen Wehlau und Insterburg, Insterburger Stadtwald und bei Goldap im Warner Forst. Mitte bis Ende Juni. Poa lithuanica Gorski. Ährchen grün, meist braun-überlaufen. In der Tracht von den übrigen Schwaden ganz verschieden, der Poa Chaixi ähnlich, aber durch die stielrunden Blattscheiden und gewölbten Spelzen leicht zu unterscheiden.

\* + 2472. G. fluitans R. Br.,

flutende Sch., Mannagras. Wurzelstock kriechend; junge Blätter einfach-gefaltet: Blatthäutchen derb, meist ungefranst; Rispe einseitswendig; Äste während der Blütezeit rechtwinkelig-abstehend, untere meist zu 2; Ährchen 7- bis 11blütig, an die Aste angedrückt: Blüten lanzettlich - länglich. Sümpfe, Gräben, nasse Wiesen, häufig. Juni. September. Festuca fluitans L., Poa fluit. Scopoli. Halm 0.30-1.00. Andert loliacea Hudson (unter Festuca als Art). Rispe einfach, traubenförmig.



2472. Glyceria fluitans. a Ährchen; b Blütchen.

\*†2473. 6. plicata Fries, gefaltete Sch. Junge Blätter einfach-gefaltet, nebst den Scheiden tiefer und gleichförmiger längsgerillt, als an vor.; Rispe fast gleichförmig-allseitswendig; Aste abstehend, untere zu 3-5; Ährchen 5-11blütig, mit den Ästen parallel-laufend, sonst w. v. 2 Gräben, Bäche, sumpfige Wälder, häufig, aber übersehen; im Nordwesten noch nicht beobachtet. Juni. Juli. Halm 0,30-0,60. Ährchen schmächtiger, Blüten kleiner und stumpfer als an der vorigen.

† 2474. 6. nemoralis Uechtritz u. Koernicke, Wald-S. Blatthäutchen zart, gefranst; Rispe ausgebreitet, schlank; Äste 3-5, ein wenig über dem Grunde ästig, fast glatt; Ährchen meist 7blütig, bisweilen 6-9-, selten und nur an den untersten kurzen Ästen 2- bis Sblütig; Blüten meist länger als die Hüllspelzen; Deckspelze sehr stumpf, 7nervig mit 3 starken bis zur Spitze gehenden und mit 4 mit ihnen abwechselnden kürzeren Nerven. 4 In quelligen, schattigen Laubhölzern. In Ost- und Westpreusen, Pommern, Brandenburg (Driesen, Zanzthal, Landsberg a. W.), Posen, Schlesien und Böhmen. Ende Juni. Ährchen gelbbraun. H. 0,30—1,00.

Bastard: G. fluitans + plicata.

#### 673. Catabrósa PB., Quellgras (Nr. 75).

\* † 2475. C. aquatica PB., Wasser-Q. Wurzelstock mit kriechenden Ausläufern; Rispe gleichmäßig-ausgebreitet; Äste dünn-



2475. Catabrosa aquatica. a Blatthautchen; b Ährchen; c, d Hüllspelzen; e, f Deck- und Vorspelze; g Staubgefäße und Fruchtknoten.



2476. Molinia coerulea.
a ein paar Ährchen; b Hüll- und Blütenspelzen; c Ährchen, nach Entfernung der Spelzen.

fadenförmig; Ährchen linealisch; Deckspelzen länglich, mit 3 hervortretenden Nerven. 4 Stehende Gewässer, Gräben, feuchter Schlamm, zerstreut. Juli. August. Aira aquatica L., Glyceria aquatica Presl. Ährchen meist violett-angelaufen. H. 0,30-0,60.

#### 674. Molinia Moench, Molinie (Nr. 73).

\*†2476. M. coerulea Moench, blaue M. Halm steif-aufrecht, am Grunde gleich über der Wurzel mit 1—2 dicht-übereinanderstehenden Knoten, sonst ganz knotenlos, nur am Grunde beblättert; Rispe etwas zusammengezogen. 4 Auf Torfboden und in Sümpfen,

in Wäldern und Wiesen, häufig. August. September. Aira coer. L. Sp. pl., Melica coer. L. Mant. 2. H. 0,15-1,50.

#### 675. Dáctylis L., Knaulgras (Nr. 69).

\*†2477. D. glomerata L., gemeines K. Rispe aufrecht, dicht-büschelig-geknäuelt, einseitswendig; Ährchen länglich, 3—5blütig, innen vertieft, außen gewölbt; Deckspelze 5nervig. 24 Wiesen, Wälder, Gräben, gemein. Juni. Juli. H. 0,30—1,25. Ändert ab: b) hispanica Roth (als Art). Rispe in eine lappige Ähre zusammengezogen; Äste vom Grunde mit Ährchen besetzt.



2477. Dactylis glomerata.

a Halmstückchen mit Blatthäutchen;

b Ährchen.



2478. Cynosurus oristatus.

a Ährchen (2 Hüllspelzen und 3 Blütchen);
b dasselbe bithend und mit den Kammspelzen; c Blütchen; d Staubgefäße und
Fruchtknoten.

#### 676. Cynosúrus L., Kammgras (Nr. 80).

\* † 2478. C. cristatus L., gemeines K. Halm steif-aufrecht; Rispe ährenförmig, gedrungen, jedes Ährchen am Grunde mit einem fiederteiligen Deckblatte gestützt. 24 Wiesen, Triften, gemein. Juni. Juli. H. 0,30—0,60.

### 677. Festúca L., Schwingel (Nr. 77).

§ 1. Ährchen sehr kurzgestielt, in einfacher, aufrechter Traube.

2479. F. Lachenalii Spenner, Lachenal's S. Wurzel faserig; Halm dünn; Hüllspelzen länglich-lanzettlich, stumpflich, 3nervig;

Blüten länglich-lansettlich, stumpflich, wehrlos oder begrannt. ① Trockene, meist sandige Stellen der Granitvogesen, häufig in den Thälern von Münster, Markirch, St. Amarin, bei Rappoltsweiler, Ingersheim u. a. O., aber nicht auf Vogesensandstein und nicht im Jura, in Baden nur bei Ebnet, Breisach und Hecklingen. Mai. Juli.







2480. Festuca distans.

a Ährchen; b Blütchen; c Staubgefälse
und Fruchtknoten.

F. Poa Kunth, Triticum Lachenalii Gmelin, Nardurus Lachenalii Godron, Brachypodium Poa und Br. Halleri R. u. Schult. H. 0,15-0,40.

§ 2. Ahrchen in Rispen,o Blüten stumpf,

1. Karyopse frei (den Spelzen nicht angewachsen).

A. Deckspelze mit 5 nicht hervortretenden, undeutlichen Nerven.

\*†2480. F. distans Kunth, abstehender Sch. Wurzel faserig; Rispe anfangs zusammengezogen, später gleichmäßig-abstehend; untere Äste meist zu 5, fruchttragende herabgeschlagen; Ährchen 4-6blütig, Blüten eiförmig-länglich, stumpf, schwach-5nervig. 24 Gräben, Düngerhaufen, besonders auf Salzboden, zersteut. Mai—September. Glyceria distans Wahlenberg, G. intermedia Klinggraeff, Atropis distans Grisebach. H. 0,15-0,30.

2481. F. thalassica Kunth, Meerstrands-Sch., Andel. Nichtblühende Stengel ausläuferartig und niederliegend; untere Äste meist zu 2, fruchttragende zusammengezogen; Blüten (linealisch-länglich; sonst wie vor. 24 Am Meere von Ostfriesland bis Westpreußen (Putzig, Großendorf, Heisternest, Glettkau, Westerplatte). Angeblich auch bei Forbach in L., jedoch kaum glaublich. F. maritima C. Koch, nicht DC., Poa maritima Hudson, Glyceria maritima M. u. Koch, Atropis maritima Grisebach. Juni. Juli. H. 0,30—1,25.

B. Deckspelze mit deutlich-hervortretenden Nerven; Rispe steif; Hüllspelzen knorpelig.

2482. F. procumbens Kunth, niederliegender Sch. Ährchen linealisch-lanzettlich, meist 4blütig; Blätter flach, mit aufgeblasenen Scheiden. © Bisher bloß am Hafen bei Rostock mit Ballast eingeführt. Juni. Juli. Poa rupestris Withering, Poa procumbens Curtis, Sclerochloa proc. PB., Scleropoa proc. Parlatore. Die ganze Pflanze meergrün, 0,15—0,20 lang.

2. Karyopse den Spelzen angewachsen; Rispe steif; Blütenstielchen kurz, dick;

Blüten stumpflich, schwachausgerandet.

\*2483. F. rigida Kunth, starrer Sch. Rispe 3zeilig-1seitig, gedrängt, starr; Äste nebst den Ästchen 3kantig; Ährchen länglich, 6—12blütig, aufrecht, ein wenig abstehend, die seitenständigen der Äste sehr kurzgestielt. © Grasige Orte, Anhöhen, Weinberge, sehr selten und nur verschleppt, daher oft unbeständig. Nur bei Eupen und Kornelimünster, bei Aachen, Jena, Berlin und früher bei Röbel in Mecklenburg. E. (Herlisheim, Lützel). Juni. Juli. Poa rigida L., Glyceria rigida Smith, Sclerochloa rigida Link, Scleropoa rig. Grisebach.

oo Blüten spitz.

A. Rispenästchen dick oder nach oben stark verdickt; Blüten lanzettlichpfriemlich, lang-begrannt, mit einem Staubgefäß.

\* † 2484. F. myuros Ehrhart, Mäuseschwanz-Sch. Halm bis zur Rispe mit Blattscheiden besetzt oder etwas aus der obersten Scheide hervorragend; Blatthäutchen Zöhrig; Rispe einseitswendig, zusammengezogen, fast ährenförmig, meist bogenförmig-nickend, obere Hüllspelze spitz, untere 2- oder mehrmal kürzer; Blüten kürzer als die Granne, rauh. ② u. ③ Trockene Hügel, Sandfelder, zerstreut, im nördlichsten Gebiet nur in Schleswig-Holstein und Neuvorpommern, vielleicht nur eingeschlept. Mai. Juni. F. Pseudomyuros Soy.-Willim., Vulpia myuros Gmelin. Das Gras blafsgrün, bald strohgelb werdend. Halme 0,08—0,20 lang.

\*† 2485. F. sciuroides Roth, Eichhornschwanz-Sch. Halm oberwärts ohne Blattscheiden; Rispe aufrecht; sonst w. v. ① Auf Sandboden, oft in Gesellschaft mit voriger, meist seltener, im Norden aber etwas verbreiteter. Mai. Juni. F. bromoides der Autoren, ob auch Linné's? Vulpia sciuroides Rchb. H. 0,30. Lange

grün bleibend.

B. Rispenästchen dünn, oberwärts nur schwach verdickt; Blüten lanzettlich, kurzbegrannt oder grannenlos, mit 3 Staubgefäßen.

a) Blätter alle oder wenigstens die der nichtblühenden Sprosse zusammengefaltet-borstlich.

Blatthäutchen sehr kurz, 2öhrig; Spelzen am Rande sehr schmal-trockenhäutig, die Frucht eng umschließend.
 1. Halmblätter borstlich.

\* † 2486. F. evina L., Schaf-Sch. Wurzel faserig; Blätter alle zusammengefaltet-borstlich; Rispe während der Blüte abstehend;

Ährchen 4—8blütig; Blüten kurzbegrannt oder grannenlos; obere Spelze länglich-lanzetlich, an der Spitze 2zähnig. 4 Wiesen, Triften, trockene Wälder, häufig. Mai — Juni. H. 0,30—0,60. Formen (Euovina Hackel): Blätter der nichtblühenden Sprosse cylindrisch, getrocknet mit gewölbten Seitenflächen; Blattscheiden fast ganz offen, getrocknet mit gewölbten Seitenflächen; Blattscheiden fast ganz offen, diter nicht faserig, und zwar a) vulgaris Koch. Blätter grasgrün oder nur etwas lauchgrün, sehr dünn, etwas rauh; Ährchen klein, grannenlos (F. tenuifolia Sibthorp, als Art) oder sehr kurzbegrannt (F. capillata Lmk.), b) duriuscula L. Sp. pl. (nicht Syst. nat.). Blätter grasgrün oder bläulichgrün, meist dicker, steif oder zurückgekrümmt; sonst w. v. c) glauca Schrader (als Art). Blätter bläulichgrün, dick, steif. d) psammophila Hackel (F. amethystina Host, nicht L., F. vaginata W. u. K.). Halm und Blattscheiden bisweilen amethystfarbig; Blätter oft dünner, lang, blaugrün; Rispe wenigästig, nach dem Verblühen zusammengezogen, schmal; Ahrchen und Spelzen kleiner, armblütig, letztere kurzbegrannt oder seltener grannenlos, so in Schlesien bei Breslau und in Böhmen in der Elbniederung, z. B. bei Nimburg, Kolin.

2487. F. sulcata Hackel, gefurchter Sch. Blätter derb, starr, unbereift, hellgrün, die der nichtblühenden Sprosse seitlich-zusammengedrückt, getrocknet mit gefurchten Seitenflächen; Scheiden fast ganz offen, ältere nicht faserig; Deckspelzen breit-lanzettlich, begrannt. 24 Wiesen, trockene Abhänge, Böhmen, Bayern. Juni. Juli. Ändert ab: b) valesiaca Schleicher. Halm höher; Blätter verlängert, sehr rauh, hechtblau; Ährchen klein, eiförmig oder eiförmig-länglich; Deckspelzen pfriemlich-lanzettlich, so bei Magdeburg, in Thüringen, Böhmen u. a. O. H. 0,30—0,60.

2488. F. frígida Hackel, Gemsen-Sch. Scheiden bis über die Mitte geschlossen, ältere faserig; Blätter dünn, weich; Deckspelzen grauviolett, kurzbegrannt, sonst w. v. 24 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, Felsen u. a. O. Juni. Juli. F. Halleri Auct., nicht Allioni,

sonst w. v. H. 0,15-0,40.

2489. F. amethystina L., rotscheidiger Sch. Blätter der nichtblühenden Sprosse sehr lang, stumpf-6kantig, kahl; Scheiden fast ganz geschlossen, oft violett, ältere nicht faserig; Ährchen sehr zahlreich; Spelzen kurzzugespitzt, grannenlos, meist violett-überlaufen. 21 In Brn. (Alpen und Hochebene). Juni. H. 0,15—0,40.

2. Halmblätter flach.

\* † 2490. F. heterophylla Haenke, verschiedenblättriger Sch. Wurzel faserig, untere Blätter zusammengefaltet-borstlich, halmständige flach; Rispe während der Blüte abstehend; Ährchen linealisch-länglich, grün oder etwas violett-überlaufen. 4 Trockene Wälder, zerstreut. Mai. Juni. F. duriuscula L. Syst. nat. (nicht Sp. pl.). H. 0,60 bis 1,00. Ändert ab: b) violacea Schleicher (F. nigrescens Auct.). Halmblätter etwas rinnig; Ährchen elliptisch-lanzettlich, stets violett, so auf Alpenwiesen.

\* † 2491. F. rubra L., roter Sch. Wurzelstock ausläufertreibend und lockere Rasen bildend; untere Blätter zusammengefaltetborstlich, halmständige flach; sonst wie ovina. 24 Waldränder, Raine, sandige Plätze, nicht selten. Mai. Juni. H. 0,30—0,60. Ährchen oft rot-angelaufen. Ändert ab: b) dumetorum L. (als Art), Ährchen

Digitized by Google

mit kurzen Zotten und a) arenaria Osbeck, Ährchen größer, wolligzottig; so auf Sandboden am Meeresstrande.

- II. Blatthäutchen länglich oder eiförmig, nicht 2öhrig; Spelzen am Rande breit-trockenhäutig, die Frucht nur lose umgebend.
- † 2492. F. varia Haenke, bunter Sch. Wurzel faserig; Blätter alle zusammengesaltet, sadensörmig, derb, starr; Rispe zusammengezogen, zur Blütezeit abstehend; Äste einzeln oder zu zweien; Ährchen 5-8blütig; Deckspelze schwach-5nervig, lanzettlich, von der Mitte an allmählich schmäler; Fruchtknoten an der Spitze behaart. 4 Im Riesengebirge an steilen Abhängen im Teufelsgärtchen, am Kiesberge, am Basalt in der Kleinen Schneegrube und an der Kesselkoppe, sonst nur auf den bayerischen Alpen. Juli. Aug. Halm oben geneigt, 0,15 bis 0.30 hoch. Blüten meist bunt und hellviolett, gelblich und grün.

2493. F. pumila Villars, niedriger Sch. Blätter dünn, weich; Rispe eiformig; Ährchen 2-5blütig; Deckspelze länglich-lanzettlich, über der Mitte plötzlich zugespitzt, sonst wie vor. 2 Nur in Brn. in den Alpen auf steinigen Wiesen und an Felsen, aber daselbst verbreitet.

Juli. August. H. 0,10-0,20.

b) Blätter alle flach, linealisch oder lanzettlich-linealisch.

I. Blatthäutchen länglich; Frucht von der Spelze nur lose umgeben oder frei.

\* + 2494. F. silvatica Villars, Wald-Sch. Dichtrasig; Blattscheiden offen; Blätter breit-linealisch, oberseits bläulichgrün, unterseits lebhaft-grün, am Rande rauh; Rispe aufrecht, ausgebreitet, sehr ästig; Aste rauh, die unteren zu 2-4; Deckspelze verschmälert, sehr spitz, grannenlos, rauh, mit 3 hervortretenden Nerven; Fruchtknoten an der Spitze behaart. 4 Schattige Bergwälder und Haine, zerstreut; fehlt im Nordwesten. Juni. Juli. F. calamaria Smith, Bromus triflorus Ehrhart. H. 0,60-1,25.

2495. F. pulchella Schrader (1806), zierlicher Sch. Lockerrasig; Blattscheiden fast ganz geschlossen; Blätter schmal-linealisch; Rispenäste glatt; Deckspelze deutlich 5nervig; Fruchtknoten kahl; sonst w. v. 4 Nur in Brn. auf Alpenwiesen, aber daselbst verbreitet.

Juli. F. Scheuchzeri Gaudin (1811). H. 0,30-0,40.

II. Blatthäutchen sehr kurz, gestutzt; Frucht von der Spelze eng umschlossen; Fruchtknoten kahl,

\* † 2496. F. gigantéa Villars, Riesen-Sch. Blätter breitlinealisch, flach, kahl; Rispe weit abstehend; Äste an der Spitze schlaff-überhängend; Blüten unter der Spitze begrannt; Grannen schlängelig, doppelt so lang als die Spelze. 24 Schattige Wälder, häufig. Juni. Juli. Bromus gig. L. H. 0,60—1,50.

\* † 2497. F. arundinacea Schreber, rohrartiger Sch. Blätter

flach, breit-linealisch; Rispe ausgebreitet, überhängend; Aste rauh, zu zweien, verzweigt, 5-10 Ahrchen tragend; Ahrchen 4-5blütig. 4 Feuchte Wiesen, Gebüsche, zerstreut. Juni. Juli. H. 0,60-1,50.

\* † 2498. F. elatior L., hoher Sch. Blätter flach, breit-linealisch; Rispe einseitswendig, zusammengezogen, während der Blütezeit abstehend; Äste rauh, meist zu zweien, der eine davon sehr kurz und meist I Ahrchen, der zweite traubig und 3-4 Ahrchen tragend; Ährchen 6-10blütig. 4 Wiesen, gemein. Juni. Juli. F. pratensis Hudson, Schedonorus pratensis PB. H. 0,30-1,00. Ändert ab: b) pseudololiacea Fries (F. loliacea Auct., nicht Hud-Garcke Flora, 17. Aufl.

son). Rispe armblütig; Ährchen linealisch-länglich, wechselständig, entfernt, untere kurzgestielt, bisweilen zu zweien, obere sitzend.

Bastarde: F. elatior + gigantea, F. gigantea + rubra.

# 678. Scolóchloa Link, Schwingelschilf (Nr. 78).

2499. S. festucacea Link, nordisches Sch. Wurzelstock kriechend; Blätter breit-linealisch, am Rande rauh, am Grunde mit einem braunen Flecken; Rispe ausgebreitet, an der Spitze überhängend, sehr ästig; Deckspelze Snervig, am Grunde von einem Haarbüschel umgeben; Fruchtknoten an der Spitze behaart. 24 Lachen, Flussufer, selten und nur im nördlichen Gebiet. Bei Berlin in der Spree, Havel und den damit in Verbindung stehenden Seen, bei Teupitz, Branden-



2499. Scolochloa festucacea.

a Ährchen; b Blütchen.

burg und Nauen; um Stettin, Gützkower See, Demmin, in der Peene bei Malchin und Upost; in Posen besonders an der Netze, in Westpreußen im großen Rudnicker See und bei Rondsen im Kr. Graudenz. in Ostpreußen im Angerburger und im Wovsack-See bei Lötzen, am Lawitzfluß bei Kutzburgmühle und im Marxöwer und kleinen Schobensee bei Ortelsburg. Juni. borealis Trinius, Donax Arundo festucacea Willd., Graphephorum festucaceum A. Gray, Fluminia arundinacea Fries; Festuca borealis M. u. K. H. 1,25—1,50.

# 679. Brachypódium PB., Zwenke (Nr. 38).

\*†2500. B. silvaticum R. u. Schultes, Wald-Z. Wurzel faserig; Blätter schlaff; Ähre 2zeilig, überhängend; Grannen der oberen Deckspelzen länger als dieselben. 2 Schattige Wälder, zerstreut. Juli.

August. Bromus pinnatus var. b. L., Festuca silvatica

Hudson, Triticum silv. Moench. H. 0,60-1,00.

\*† 2501. B. pinnatum PB., gestederte Z. Wurzelstock kriechend; Blätter steif; Ähre meist 2zeilig, meist aufrecht, Gramen kürzer als die Deckspelzen. 4 Grasige Hügel, Waldränder, Gebüsche, zerstreut, sehlt im nordwestlichsten Gebiet. Juni. Juli. Bromus pinnatus L., Festuca pinnata Moench. H. 1,00—1,25.

#### 680. Bromus L., Trespe (Nr. 79).

A. Deckspelze am Rande unterhalb der Mitte beiderseits mit einem eiformigen, häutigen Zahne, 9nervig.

2502. B. arduennensis Kunth, Ardennen-T. Rispe abstehend, zuletzt überhängend; Blüten aus eiförmigem Grunde verschmälert. ①

Digitized by Google

Saatfelder bei Aywaille u. a. O. in den Ardennen. Juni. Libertia arduennensis Lejeune, Michelaria bromoidea Dumortier.

B. Deckspelze ungezähnt; Ährchen nach der Spitze schmäler; untere Hüllspelze 3-5nervig, obere 5- bis vielnervig. Vorspelze am Rande steifgewimpert.

\* † 2503. B. secálinus L., Roggen-T. Blattscheiden kahl; Rispe abstehend, nach der Blüte überhängend; Ährchen kahl oder behaart; fruchttragende Blüten am Rande zusammengezogen, stielrund, sich

micht deckend; Deckspelze Inervig, am Rande abgerundet, so lang als die Vorspelze; Grannen geschlängelt oder gerade. • u. ③ Äcker, nicht selten. Juni—August. B. segetalis Braun u. Doell. H. 0,30 bis 1,00. Ändert ab: a) grossus Koch. Ährchen größer, kahl oder rauh. b) velutinus Schrader (als Art). Ährchen größer, kurzhaarig-sammetartig, so wahrscheinlich nur im westlichen Teile des Gebietes. c) hordeaceus Gmelin (als Art). Ährchen kleiner, aber weich- oder kurzhaarig.

\* +2504. B. racemosus L., traubenförmige T. Untere scheiden behaart; Rispe abstehend, aufrecht oder zuletzt überhängend. nach dem Verblühen zusammengezogen; Ährchen eiförmig-länglich, kahl; Blüten breit-elliptisch, fruchttragende am Rande sich dachziegeligdeckend: Deckspelze 7nervig, am Rande abgerundet, länger als die Vorspelze; Grannen gerade hervorgestreckt. (1) Wiesen, Triften, zerstreut. Mai. Juni. H. 0,30-0,50. Andert ab: b) commutatus Schrader (als Art). Höher, untere



2500. Brachypodium silvaticum.
a Blattstückehen mit Blatthäutehen;
b Deckspelze; c Staubgefäse und Fruchtknoten, der bei d gesondert.

Spelze am Rande oberhalb der Mitte stumpfwinkelig-hervorragend, so meist seltener.

- \*† 2505. B. mollis L., weichhaarige T. Blätter und Ährchen weichhaarig; Deckspelze am Rande oberhalb der Mitte stumpfwinkelighervortretend; sonst wie vor. © u. ③ Wiesen, Wege, Raine, gemein. Mai. Juni. H. 0,15-0,50. Ändert mit kahlen Ährchen ab.
- \*†2506. B. patulus M. u. K., abstehend-begrannte T. Scheiden nebst den Blättern zottig; Deckspelze am Rande oberhalb der Mitte stump fwinkelig-hervortretend, deutlich länger als die Vorspelze; Rispe abstehend, nach dem Verblühen zusammengezogen, einseitigüberhängend; Grannen bei der Reife meist spreizend-zurückgebogen; Staubbeutel 3—4mal so lang als breit. Däcker, sehr zerstreut; Weimar, Jena, Uhlstedt bei Rudolstadt, in Schlesien um Dzieckowitz

bei Myslowitz, in Böhmen bei Prag; häufiger am Rhein und stellenweise im südlichen Gebiete öfter verschleppt. Mai. H. 0,30—0,60.

\* † 2507. B. arvensis L., Acker-T. Blätter- und Blattscheiden behaart; Rispe abstehend, aufrecht, bei der Fruchtreife etwas überhängend; Ährchen linealisch-lanzettlich; Blüten elliptisch-lanzettlich, fruchttragende am Rande dachziegelig sich deckend; Deckspelze 7nervig, am Rande oberhalb der Mitte stumpfwinkelig-hervortretend, etwa so lang als die Vorspelze; Staubbeutel Smal so lang als breit.

O u. ① Äcker, zerstreut. Juni. Juli. H. 0,30.

2508. B. brachystachys Hornung, kurzährige T. Untere Blattscheiden behaart; Rispe aufrecht-abstehend, nach dem Verblühen



2505. Bromus mollis.

a Hüllspelzen; b Blütchen;
c Deckspelze; d Vorspelze;
e Staubgefäße und Fruchtknoten; f Same.

unverändert; Ährchen eiförmig-länglich oder linealisch-lanzettlich; Blüten fast rautenförmig; sonst w. v. ① Ackerraine, selten und jedenfalls ursprünglich verschleppt. Auf dem Ascherslebener Gottesacker, bei Quedlinburg zwischen Westerhausen und dem Steinholz, einmal auch in Westfalen bei Lippstadtgefunden. Juni. B. strictus Schwabe. H. 0,30—0,50.

B. squarrosus L., aus Südeuropa stammend, mit abstehender und flach überhängender Rispe und im getrockneten Zustande gedrehtspreizenden Grannen, kommt hin und wieder verschleppt vor.

C. Deckspelze ungezähnt; Ährchen nach der Spitze hin schmäler; untere Hüllspelze 1-, obere 3-nervig, Vorspelze am Rande sehr kurz-weichhaarig-gewimpert.

\* † 2509. B. asper Murray, rauh-Dichtrasia. haarige T. dunkelgrün : Stengel aufrecht; Blatthäutchen stumpf; Rispe schmal, langästig, schlaff überhängend; Ährchen linealisch-lanzettlich, lang zugespitzt, 7-9blütig. 24 Laubwälder, Festuca aspera M. u. K. zerstreut. H. 0,60-1,50. Kommt in 2 Formen vor: a) Benekeni Lange (als Art). Nur die unteren Blattscheiden rauhhaarig, meist kahl; Aste der unteren Halbquirle 3-6, meist 2-5ährig, einer oder zwei viel kürzer und lährig. Juni. Juli.

östlichen Gebietsteile häufiger oder allein vorkommend. b) ramosus Hudson (1762, als Art, B. serotinus Beneken, 1845). Alle Blattscheiden rauhhaarig; Rispe größer; Aste der unteren Halbquirle nur zu 2, beide fast gleichlang und 5-9ährig, auseinanderfahrend; Hüllspelzen kahl; meist höher und 2-3 Wochen später blühend, so im westlichen Teile verbreiteter.

\* † 2510. B. erectus Hudson, aufrechte T. Untere Blätter sehr schmal, am Rande gewimpert; Blattscheiden behaart oder kahl; Rispe gleichmäsig-ausgebreitet, aufrecht; untere Äste zu 3-6; Ährchen linealisch-lanzettlich. 4 Sonnige Hügel, unbebaute Orte, sehr zerstreut,

Digitized by Google

in Norddeutschland wohl nur eingeschleppt. Juni-August. Festuca erecta Wallroth. H. 0,30-1,00.

\* † 2511. B. inermis Leysser, grannenlose T. Blätter und Blattscheiden kahl; Deckspelze grannenlos oder kurzbegrannt; sonst

w. v. 24 Wald- und Wiesenränder, Wege, meist häufig, im Nordwesten selten. Juni. Juli. H. 0,15—1,00.

D. Ährchen nach der Spitze hin breiter, untere Hüllspelze 1-, obere 3nervig, Vorspelze borstig-gewimpert.

\*† 2512. B. stérilis L., taube T. Halm ganz kahl; Blätter und Blattscheiden behaart oder rauh; Rispe locker, zuletzt überhängend; Äste verlängert, an der Spitze überhängend; Granne länger als die Spelze. Ou. O Unbebaute Orte, häufig. Mai-August. Lange schön grün bleibend. H. 0,15-0,60.

\*†2513. B. tectorum L., Dach-T. Halm oberwärts meist weichhaarig; Rispe hängend, fast einseitswendsg; Granne so lang als die Spelze; sonst w. v. ① Wegränder, Anhöhen, Mauern, meist gemein, im Nordwesten wohl nur eingeschleppt. Mai—Aug. Das Gras bald ausblühend und gelb werdend. H. 0,30.

Bromus maximus Desf. in Parkanlagen nur selten ausgesäet



2512. Bromus sterilis.
a Hüllspelzen; b Deck-, c Vorspelse.

und noch seltener verwildert.

Bromus uniolioides Humboldt u. Kunth, Hornschwingel (B. Schraderi Kunth, Ceratochloa uniolioides PB., C. pendula Schrader, C. australis Sprengel) wird bisweilen als Futtergras gebaut und verwildert hin und wieder.

15. Gruppe. Hordeaceen Kunth. Ährchen 1—vielblütig, einzeln oder mehrere in den Ausschnitten einer doppelseitigen Spindel sitzend oder nur sehr kurzgestielt. Narben federig, nicht aus der Spitze der Blüten hervortretend.

## 681. Triticum Tourn., Weizen (Nr. 36).

A. Cerealien. Hüllspelzen bauchig-gedunsen, der ganzen Länge nach oder wenigstens in ihrem oberen Teile scharfgekielt. Seitennerven der Deckspelzen sich oben verlaufend, also nicht in den Mittelnerv zusammenfließend. Alle Saatweizen gehören strenggenommen nur zu einer Art, deren Stammform T. monococoum L. ist.

2514. T. sativum Lamarck erw., Saatweizen. Hüllspelzen durch den Kiel sehr ungleichhälftig, stets kürzer als das Ährchen; Deckspelzen bauchig-gedunsen, so lang oder kaum länger als die zugehörige Vorspelze. © u. ③ Gebaut. Juni. Juli. I. Ährenspindel zur Reifezeit zähe, also nicht leicht zerbrechlich; die Spelzen dann mehr spreuig als steiflederig und die Korner leicht freigebend. 4 Unterarten: I. vulgare Vill. (als Art), Hüllspelzen nach oben hin mit gekielten, nach unten aber

mit deutlich-buckeligem und von da ab bis zum Grunde abgeflachtem Rücken. Ähren meist locker, entweder mit begrannten Deckspelzen: Grannenweizen (aestivum L., als Art), oder ohne Grannen: Kolbenweizen (hibernum L., als Art). - 2. compactum Host (als Art), wie vulgare, aber die Ahren sehr dicht und kurz, selten 8-10 cm lang, mehr quadratisch; wenn begrannt: Igelweizen, wenn unbegrannt: Bingeloder Keulenweizen. — 3. turgidum L. (als Art), englischer Weizen, Ähren meist ziemlich lang, dicht und dick, quadratisch und kräftig begrannt; Grannen die Ähre bis zu Ährenlänge überragend; Hüllspelzen im Verhältnis zur Länge breit, ihr Kiel bis zum Grunde scharf hervortretend, mit gleichmässiger Rundung verlaufend; Körner meist dick und kurz. Meist (1) Kommt mit verästelter Ähre vor als "Wunderweizen" (Triticum compositum L.). - 4. durum Desf. (als Art), Hartoder Gerstenweizen, Ähren sehr selten länger als 10 cm, meist ziemlich dicht, aber selten ausgeprägt-quadratisch, die Grannen ihre Ähre um einfache bis zu doppelter Ährenlänge überragend; Hüllspelzen im Verhältnis zur Länge länglich; ihr Kiel wie bei turgidum, aber gegen den Grund hin noch stärker flügelig hervortretend; Körner mehr lang und oft glasig hart. Alle 🔾 — II. Ahrenspindel zur Reifezeit spröde und leicht in so viele Glieder zerbrechlich, als Ährchen vorhanden; Spelzen steiflederig, die Körner fest umschlossen haltend. 3 Unterarten: 5. Spelta L. (als Art), Dinkel, Spelz; Ahren locker, annähernd quadratisch, normal entwickelte mindestens 10mal so lang als breit; Abrchen 2-3körnig, entweder begrannt (Grannenspelz), aber dann die Grannen nie Ährenlänge erreichend, oder unbegrannt (Kolbenspelz). — 6. dicoccum Schrank (als Art; T. amyleum Seringe), Emmer; Ähre dicht, mit meist sehr plattgedrückten, selten annähernd quadratischen Seiten, nie 10mal so lang als die Seitenfläche breit ist, fast ausnahmslos begrannt und von den Grannen gewöhnlich um Ährenlänge überragt; Ährchen 2-3körnig, ihre zarten Vorspelzen zur Reifezeit nicht in 2 Teile sich spaltend. — 7. monococcum L. (als Art), Einkorn; Ähre kurz, sehr dicht, mit sehr plattgedrückten Seiten, nie 10mal so lang als breit, stets begrannt, von den Grannen um Ährenlänge oder mehr überragt. Ährchen 1-2körnig, ihre zarten Vorspelzen zur Reifezeit bis zum Grunde in 2 Teile gespalten. Wird in Gebirgsgegenden auf magerem Boden gebaut. — OFF. Amylum Tritici.

2515. T. polonieum L., polonischer Weizen. Ähre locker; Hüllspelzen lang, zur Reifezeit mehr papierartig, durch den Kiel ungleichhälftig, das mittlere (höchste) Blütchen des Ährchens stets noch überragend; längste Deckspelze eines Ährchens doppelt so lang als die zu ihr gehörige Vorspelze; Körner lang. O Selten gebaut. Juni. Juli.

B. Agropyrum PB. Hüllspelzen nicht bauchig-gedunsen, nicht oder schwachgekielt, oben nie schief-abgestutzt. Seitennerven der Deckspelzen deutlich und an der Spelzenspitze in den Mittelnerv zusammenfliefsend.

a) Blattnerven oberseits mit vielen Reihen sehr kurzer Haare dicht besetzt.

<sup>2516.</sup> T. junceum L., binsenförmiger W. Wurzelstock weitkriechend; Ähre 2zeilig; Ährchen 5-8blütig, entfernt; Hüllspelzen linealisch-lanzettlich, 9-11nervig, stumpf, um den dritten Teil kürzer als das Ährchen; Blüten ziemlich stumpf, grannenlos. 24 Am Nordund Ostseestrande. Juni-August. Agropyrum junceum PB. H. bis 0,60.

Bastarde: T. junceum + T. repens (T. acutum DC., Agropyrum acutum R. u. Schultes und wahrscheinlich auch T. litorale Host), T. junceum + Elymus arenarius (T. strictum Detharding).

b) Blattnerven oberseits mit einfacher Reihe sehr kleiner Stacheln oder Borsten besetzt und dadurch rauh.

\* † 2517. T. repens L., Quecke. Wurzelstock kriechend; Blätter oberseits rauh; Äste Zzeilig; Ährchen meist 5blütig; Hüllspelzen lanzettlich, 5nervig, zugespitzt; Blüten zugespitzt oder stumpflich, grannenlos oder begrannt. J Äcker, Zäune, Grasplätze, gemein. Juni. Agropyrum repens PB. H. 0,60—1,25. Ändert ab: b) cae sium Presl (als Art), ganz meergrün; untere Blattscheiden mit dichten,

abstehenden, fast samtartig rauhen Haaren besetzt; Grundblätter namentlich unterseits weichhaarig; Blüten zugespitzt, mehr oder weniger begrannt oder stumpf, so auf trockenem, sandigem Boden. OBS. rhizoma vel radix graminis.

2518. T. pungens Persoon, stechender W. Hüllspelzen Inervig, spitzlich oder kurz-stachelspitzig; sonst wie voriges, von welchem es wahrscheinlich nur Abart ist. 4 Sandige Orte an der Nordsee. Juni—September. H. bis 0,60.

† 2519. T. glaucum Desf., meergrüner W. Hüllspelzen länglich, 5—7nervig, sehr stumpf oder abgestutzt; Blüten sehr stumpf; sonst wie repens, zu welchem es wahrscheinlich als Abart gehört. 24 In Schlesien nur auf Hügeln vor den Dirscheler Gipsgruben, häufiger im nördlichen Böhmen, z. B. am Schloßberge bei Teplitz, Lobositz, Franzensbad, Prag; Prov. Sachsen, bisweilen verschleppt, z. B. bei Rüdersdorf; in Brn. am Bodenseeufer bei Wasserburg. Juni. Juli. T. intermedium Host.

\* † 2520. T. caninum L. (Spec. plant. ed. 1), Hunds - W. Wurzel faserig; Blätter beiderseits rauh, oberseits graugrün, unterseits dunkelgrün;



2517. Triticum repens.

a Hüllspelzen; b die Blütchen, bei c eins gesondert, bei d dessen Schüppchen, bei e Fruchtknoten nebst Schüppchen, bei e Fruchtknoten nebst Schüppchen.

Hüllspelzen 3-7nervig; Blüten langbegrannt; sonst wie repens. 4 Waldränder, Gebüsche, Zäune, meist nicht selten. Juni. Juli. Elymus can. L. (Fl. suec. ed. 2), Agropyrum caninum R. und Schultes. H. 1,00-1,50.

# 682. Secále Tourn., Roggen (Nr. 37).

2521. S. cereale L., gemeiner R. Ähre überhängend; Hüllspelzen 1nervig, am Kiele rauh, kürzer als das Ährchen; Deckspelzen

am Kiele borstig-gewimpert; Spindel zähe. ① u. ① Überall gebaut. Mai. Juni. H. 0.50—1.75.

# 683. Élymus L., Haargras (Nr. 34).

† 2522. E. arenarius L., Strandhafer, blauer Helm. Pflanze bläulichgrün; Wurzelstock weitkriechend, ausläufertreibend; Halm und Blattscheide kahl; Blätter zuletzt zusammengerollt-starr; Ähre aufrecht, gedrungen; Ährchen meist 3blütig, weichhaarig, in der Mitte der Ähre zu 3, so lang oder länger als die auf dem Kiele gewimperten Hüllspelzen. 24 Sandige Orte an der Nord- und Ostsee, weit seltener



2521. Secale cereale.

a Ährchen: b Schüppchen, Staubgefässe
und Fruchtknoten; c, d Samen.



2522. Elymus arenarius. a ein Zwillings-Ährchen; b einzelnes blühendes Ährchen.

im Binnenlande und gewiss meist angesäet, z. B. in Nordschleswig, bei Ludwigslust, Berlin, Dresden, Lippstadt, in der Lausitz, in Schlesien. Juli. August. Hordeum arenarium Ascherson. H. 1,00—1,50.

\* † 2523. E. europaeus L., europäisches H. Pflanze grasgrün, rasenförmig, ohne Ausläufer; untere Blattscheiden zottig, obere rauh; Blätter flach, kahl; Ähre aufrecht, Ährchen 2blütig oder 1blütig mit dem Ansatze einer zweiten Blüte, in der Mitte der Ähre zu 3; Hüllspelzen gerade, linealisch-pfriemlich, begrannt; Deckspelze langbegrannt. 24 Laubwälder, zerstreut, in Westpreusen bei Elbing, Danzig, Neustadt, in Ostpreusen bei Königsberg im Frischingsforst, bei Wildenhof bei Pr.-Eylau und im Buchwalder Forst, bei Allenstein.

Juni. Juli. Hordeum europaeum Allioni. H. 0,60-1,25. Dem Triticum capinum sehr ähnlich.

# 684. Hórdeum Tourn., Gerste (Nr. 33).

A. Saatgersten. Alle 3 Ährchen jedes Spindelausschnitts sitzend, auch bei Formen mit unfruchtbaren Seitenährchen die letzteren nur scheinbar gestielt, da eine oder beide Hüllspelzen sich bis zum Grunde hinab erstrecken. Alle Kulturgersten gehören zu der einen Art:

H. sativum Jessen, Saatgerste. Ährenspindel zur Zeit der Körnerreife nicht gliederweis zerfallend. O u. 1 Gebaut. Juni. Juli. - Besteht aus 3 Unterarten: 1. polystichum Doell, mehrzeilige S., Mittel- und Seitenährchen der Drillinge fruchtbar. Vier Abarten: a) hexastichum L. (als Art), O u. 1 Körner beschalt; jedes nach Entfernung der Granne 3/4, sehr selten nur 1/2, die unteren oft 4/4 an das nächsthöhere hinaufreichend (deckend); Ähre dicht, breitseits, wenigstens im grünkörnigen Zustande, pyramidalisch; die Körner in sechs allseits deutlich getrennten Reihen stehend; b) parallelum Koernicke, • u. • Körner beschalt, sich 1/2, seltener 8/4, aber nie unter 1/s deckend, in sechs noch allseits ziemlich regelmäßig getrennten Reihen stehend; Ähren dicht, bereits im grünkörnigen Zustande parallel. c) vulgare L. (als Art, H. s. var. inaequale Voss), ① u. ① Körner beschalt, sich stets unter 1/2 (nur einzelne unterste bisweilen auch 1/2) deckend, in sechs ungleichen Reihen, denn nur die Mittelreihen der beiden breiteren Seiten sind regelmäßig, die Seitenreihen der schmäleren Ährenseite mit ineinandergreifenden Körnern; Ähren parallel und meist locker; d) coeleste L. (als Art), ① Körner in sechs meist ungleichen Reihen, alle unbeschalt, d. h. mit den Spelzen nicht verwachsen. — 2. distichum L. (als Art) erw., zweizeilige S., alle O, nur das Mittelährchen der Drillinge fruchtbar, die seitlichen mit verkümmerten Fruchtknoten, aber mit normalen Staubkölbchen. Vier Abarten: a) Zeocrithum L. (als Art), Pfauen-, Emmer-, Reis- oder Bartgerste, Körner beschalt, sich 8/4, ausnahmsweise nur 1/2, die unteren dagegen oft \*/4 deckend; Ähren kurz und breit, sehr dicht, schon im grünkörnigen Zustande breitseits deutlich-pyramidalisch; Grannen schon frühzeitig spreizend; b) erectum Schuebler, Körner beschalt, sich 1/s, seltener bis 3/4, nie unter 1/2 deckend; Ähre dicht, breit, gewöhnlich aufrecht und schon im grünkörnigen Zustande deutlichparallel; Grannen anfangs anliegend, später ebenso oder abstehendspreizend; c) nutans Schuebler, Körner beschalt, sich stets deutlich unter 1/2 deckend; Ähren locker, oft überhängend, parallel, Grannen meist anliegend, bei Hängeähren spreizend. Kommt auch mit ästiger Ähre (ramosum) vor; d) nudum L., Arduino (als Art), Körner unbeschalt; Ähren meist parallel. 3. deficiens Steudel (als Art) erw., Fehlgersten, alle O nur das Mittelährchen der Drillinge fruchtbar, die Seitenährchen fast völlig oder doch mindestens immer geschlechtlich-verkümmert, stets ohne normalen Blütenstaub. 4 Abarten, nur in Botanischen Gärten. Alle Formen kommen mit weißen oder seltener mit schwarzen Körnern vor; bisweilen auch sind die Grannen der fruchtbaren Ährchen zu dreigabeligen Fortsätzen verkümmert; von dreigabeligen ist am bekanntesten var. coeleste trifurcatum Schldl. (H. Aegiceras Royle, Critho Aegiceras E. Meyer)

- B. Wildgersten. Seitenährchen der Drillinge unter ihren gegenständigen Hüllspelzen deutlich-gestielt und stets unfruchtbar.
- a) Unfruchtbare Seitenährchen dem mittleren, fruchtbaren äußerlich gleich, ihre Deckspelzen aber stets unbegrannt.
- 2525. H. bulbosum L., zwiebelige G. Halme über der Wurzel zwiebelig-verdickt. 4 Auf Grasplätzen am Limberge bei Pr.-Oldendorf in Westfalen vor langer Zeit einmal ausgesäet. Mai. Juni. H. strictum Desf. H. 0,50—1,50.
- b) Unfruchtbare Seitenährchen dürftiger und ihre Deckspelzen stets begrannt.
- 2526. H. murínum L., Mäuse-G. Hüllspelzen des mittleren, fruchtbaren Ährchens der Drillinge linealisch-lanzettlich, beiderseits bewimpert; die äusere Hüllspelze der Seitenährchen borstlich-rauh,



2526. Hordeum murinum.

a ein Ährchenbündel; b blühendes Mittelährchen, bei d dessen Fruchtknoten; c männliches Blütchen eines Seitenährchens;

e Früchtchen.



2529. Lolium perenne.

a Ährchen; b Blütchen; c Fruchtknoten, bei d die Schüppchen.

die innere etwas breiter und nahe ihrem Grunde an einer Seite bewimpert. O u. ① Wege, Mauern, Schutt, gemein. Juli. August. H. 0,15—0,30. Ändert ab: b) le porinum Link (als Art, H. pseudomurinum Tappeiner), innere Hüllspelze der Seitenährchen linealischlanzettlich und an beiden Seiten bewimpert.

2527. H. secálinum Schreber, roggenartige G. Hüllspelzen aller Ahrchen borstlich-rauh, aber nicht bewimpert; die seitlichen Blüten kahl oder nur mit einigen Haaren behaftet. 4 Wiesen, sehr zerstreut, gern auf Salzboden. L. E. Bd. W. Brn. Juni. Juli. H. pratense Hudson, H. nodosum der Autoren. H. 0,30-0,80.

2528. H. maritimum Withering, Meerstrands-G. Stengel kreisförmig-ausgebreitet; Hüllspelzen aller Ährchen rauh, die inneren der seitlichen Ährchen halblanzettlich und etwas geflügelt, die übrigen borstlich. ⊙ Marschboden, Wiesen und Deiche am Nordseestrande in Schleswig und Holstein; in Hannover am Ausflusse der Weser, am Emsdeiche unweit Petkum, bei Emden und in Oldenburg auf dem Stollbammer Groden, bei Beckmannsfelde, am Mariensiel. Mai. Juni. Halme 0,10−0,20 lang.

### 685. Lólium L., Lolch (Nr. 32).

- A. Wurzelstock blühende Halme und nichtblühende Blätterbüschel treibend.
- \*† 2529. L. perenne L., englisches Raigras. Pflanze ein ausgebreiteter Horst, am Grunde zahlreichere nichtblühende Sprosse aussendend; Blätter dunkel- und trübgrün, jüngere Blätter gefaltet, und zwar meist einfach-gefaltet; Ährchen zur Blütezeit nicht oder nicht wagerecht abstehend und, wenn reif, nicht sogleich zerfallend, 1½mal so lang als die Hüllspelze; Blüten 5—14, lanzettlich, grannenlos oder kurz-stachelspitzig. 24 Wiesen, Triften, Wegränder, gemein. Juni bis Oktober. H. 0,30-0,60. Die Form mit 3-4blütigen Ährchen ist L. tenue L., die mit sehr gedrängten oberen Ährchen L. perenne cristatum Weihe.
- 2530. L. multiflorum Lmk. (1778), italienisches Raigras. Bildet einen dichten, büscheligen Horst; Blätter hell- und sehr frischgrün, unterseits glänzend; jüngste Blätter zusammengerollt; Ährchen zahlreich, zur Blütezeit fast wagerecht abstehend, etwa 2-3mal so lang als ihre Hüllspelze, 3-20-, meist 10-20blütig, wenn reif, sehr zerbrechlich; Deckspelzen begrannt, seltener unbegrannt. 24, in der Kultur auch ②. Auf Wiesen und Grasplätzen bisweilen ausgesäet und verwildert. Juni. August. L. italicum A. Br. (1834), L. Bouch ean um Kunth. H. 0.40-0.90.
  - B. Wurzelstock blofs blühende Halme hervorbringend.
- \* † 2531. L. temulentum L., Taumel-L. Halm steif-aufrecht; Hüllspelzen länger als das längliche Ahrchen; Blüten kürzer oder länger begrannt, bei der Fruchtreife elliptisch. ① Unter der Saat, meist nicht selten. Juni. Juli. H. 0,80—1,00. Sind die Halme und Blattscheiden glatt und die Grannen sehr kurz, so stellt dies L. arvense Withering dar. Angeblich narkotisch-giftig; wahrscheinlich erfolgten aber die dieser Pflanze zugeschriebenen Vergiftungen durch Mutterkorn.
- \*† 2532. L. remotum Schrank (1789), leinliebender L. Hüllspelzen fast so lang oder kürzer als das Ährchen; sonst wie vor. © Unter Lein. Juni. Juli. L. arvense Schrader (nicht Withering), L. linicolum A. Br. (1834), L. linicola Sonder (1844). H. 0,30—0,60.

Bastarde: Lolium perenne + Festuca elatior (Festuca loliacea Curtis, nicht Hudson, F. elongata Ehrhart, Lolium festucaceum Link, Brachypodium loliaceum Fries), Lolium perenne + Festuca gigantea (Festuca Brinkmanni A. Br.).

# 686. Leptúrus R. Br., Dünnschwanz (Nr. 29).

2533. L. incurvatus Trinius, gekrümmter D. Halm aufrecht oder aufsteigend; Ähre stielrund, aufrecht oder mehr oder weniger



2533. Lepturus incurvatus.

a Blühende Sprosse, bei b ein Stück vergrößert und bei c die haftenbleibenden Hüllspelzen, bei d das Blütchen eines Ährchens zeigend; e Staubgefäße und Fruchtknoten.



2534. Nardus stricta. a Blühendes Ährchen, bei b dessen Deckspelze gesondert, bei c ein Ährchen geöffnet, bei d Staubgefäße u. Fruchtknoten.

gekrümmt; Hüllspelzen 2, um den dritten Teil länger als die Blüte.

O Salzwiesen, sandige Orte am Meere, z. B. bei Dassow, bei Fliensdorf unweit Wismar, bei Varel, in Holstein und Schleswig. Juli bis Septbr. Aegilops incurvata L., Rottboellia incurvata L. fil. Ändert ab: b) longipaleaceus Arndt (L. filiformis Trinius, Rottboellia fil. Roth). Hüllspelzen so lang oder kaum ein wenig länger als die Blüte, so an denselben Orten.

16. Gruppe. Nardeen Nees. Ährchen einseitig in den Ausschnitten einer Ährenspindel sitzend; Narben fadenförmig, weichhaarig, aus der Spitze der Blüte hervortretend.

687. Nardus L., Borstengras (Nr. 30).

\*†2534. N. stricta L., steifes B. Blätter borstenförmig, zusammengerollt; Halme dünn; Ähren lseitig; Ährchen Iblütig; Hüllspelzen fehlend; Griffel 1. 4 Unfruchtbare Sumpf- und Heidewiesen, Moorboden, zerstreut. Mai. Juni. H. 0,15—0,30.

# II. Hauptabteilung. Gymnospermen. Nacktsamige.

#### Die Eichen liegen nacht auf effenen Fruchtblättern oder in den Achseln derselben.

# 119. Familie. CONIFEREN Juss., Zapfenfrüchtler (Nr. 119).

 Gruppe. Taxineen Richard. Blüten zweihäusig, männliche kugelförmig, weibliche aus einem nackten Eichen bestehend; Samen von einem fleischigen Mantel umgeben; Keimblätter 2.

# 688. Taxus Tourn., Eibe (XXII, 12. Nr. 694).

\* † 2535. T. baccata L., gemeine E. Blätter linealisch, spitz, genähert; Blüten blattwinkelständig, sitzend. 5 In Wäldern der Ge-

birge und der Ebene, aber sehr zerstreut und überall im Schwinden begriffen. In größerer Zahl noch bei Freiburg i. Br., bei Kelheim a. d. Donau, bei Dermbach in der. Rhön, im Bodethal im Harz, im Ziesbusch, Kr. Schwetz, Westpr., im Walde von Wensöwen, Kr. Oletzko, Ostpr., und an sehr wenigen anderen Orten, sonst meist einzeln. März. April. Frucht rot. H. 3,00 bis 13,00.

Gruppe. Cupressineen Richard. Blüten ein- oder zweihausig; schildförmig ausgebreitete Staubfäden mit3-7 Staubbeutelfächern; weibliche Ähren bloß aus Fruchtschuppen ohne Deckblätter bestehend; Keimblätter 2-3.

## 689. Juniperus Tourn., Wacholder (XXII, 12. Nr. 692).

†2536. J. nana Willd., Zwerg-W. Strauch niederliegend, mit niedergebogenen Asten; Blätter zu 3, gekrümmt, lanzettlich-linealisch, mit stechender Spitze; Scheinbeeren fast so lang als die Blätter. 5 Gebirgskämme, selten. Iserwiese, im Riesengebirge auf der Pantschewiese. häufiger im mährischen

The analysis of the state of th

2535. Taxus baccata.

a mānnlicher Zweig; b mānnliche Blūte;
c Ober-, d Unterseite eines Staubgefässes;
e weiblicher Zweig; f weibliche Blūte;
g unreife, h reife Frucht; i Same.

schewiese, häufiger im mährischen Gesenke am Hockschar und Altvater; in den bayerischen Alpen. Mai. Juni. Scheinbeeren schwarz, blau-bereift, wie bei der folg. H. 0,30-0,60.

\* † 2537. J. communis L., gemeiner W. Strauch aufrecht,

mit abstehenden Ästen; Blätter zu 3, weitabstehend, linealisch-pfriemlich, mit stechender Spitze; Scheinbeeren 2—3mal kürzer als die Blätter.

† Nadelwälder, Heiden, häufig. April. Mai. Scheinbeeren erst im zweiten Jahre reifend. H. 1,00, zuweilen baumartig und dann bis 10 m hoch. OFF. fructus Juniperi.

690. Sabina Spach, Sadebaum (XXII, 12. Nr. 693).

2538. S. officinalis Garcke (1858), gebräuchlicher S. Blätter Areihig-dicht-dachziegelig, rautenförmig, spitz, in der Mitte drüsig; Scheinbeeren an gekrümmten Stielen hängend, blau. 5 In den Alpen einheimisch, im Gebiete bisweilen in Gärten und Anlagen angepflanzt. April. Mai. S. vulgaris Antoine (1861), Juniperus Sabina L. H. 1,50—3,00. OBS. summitates s. herba Sabinae.



2537. Juniperus communis.

a männlicher Blütenzweig; b männliches
Blütenkzischen; c männliche Blüte: d weibliche Blüte, bei e längsdurchschnitten; f weiblicher (Frucht-)Zweig; g Frucht; bei h deren
untere Hälfte mit den Samen.



2538. Sabina officinalis. a Laubsprofs; b Same.

Angepflanzt ist bisweilen auch Sabina virginiana Antoine und der Lebensbaum, Thuja occidentalis L., aus Nordamerika, mit wagerechten Ästen, höckerigen Blättern und abgestutzten, unter der Spitze höckerigen inneren Zapfenschuppen, und Th. orientalis L., aus China, mit senkrechten Ästen, gefurchten, nicht höckerigen Blättern und abgerundeten, unter der Spitze stachelspitzigen inneren Zapfenschuppen.

- Gruppe. Abietineen Richard. Blüten einhäusig; weibliche Ähren stets mit Deckblättern; Keimblätter mehre.
  - 691. Pinus Tourn., Kiefer, Föhre (XXI, 1. Nr. 641).

    a) Blätter zu zweien an den Kurztrieben.
- \* † 2539. P. silvestris L., Kiefer, Föhre. Blätter lauchgrün; Zapfen glanzlos, die heurigen auf einem hakenförmigen Stiele, von

der Länge des Zapfens selbst, zurückgekrümmt, ei-kegelförmig; Fruchtschuppen innen vertieft, länglich, vorn mit viereckigem Schilde und warzigem Nabel, die unteren stets anliegend; Flügel 3mal so lang als der Same. 5 Waldungen bildend. Mai. H. 18,00—30.00.

† 2540. P. montana Miller, Krummholzkiefer. Blätter grasgrün; Zapfen glänzend, die heurigen auf einem Stiele von der halben Länge des Zapfens, eiförmig-länglich, wagerecht- oder schief-abstehend; Fruchtschuppen innen flach oder vertieft, spatelförmig, vorn abgestutztgerundet, mit rautenförmigem Schilde und einem mit vortretender Falte versehenen Nabel; Flügel 2mal so lang als der Same. 5 Hoch-

gelegene Moore, feuchte Lehnen. Juni. Juli. Kommt in folgenden Formen vor: a) uncinata Ramond (als Art, P. rotundata Link (1827), P. obliqua Sauter (1830), P. uliginosa Neumann (1837). Moor-, Sumpf- oder Hakenkiefer, Moosföhre, Latsche, Leg-föhre. Zapfen gelbbraun, eiförmig oder ei-kegelformig, am Grunde schief, nämlich die Schilder der Lichtseite stärker entwickelt, bald hakig-zurückgekrümmt, bald nur höckerförmig, die der Schattenseite flacher; meist niederliegender oder aufrechter Strauch, seltener als Baum bis 20,00 m hoch, so auf Mooren im Riesengebirge und dem Gesenke, z. B. auf der Heuscheuer an dem Großen, dem Grundwasserund Dohlensee, Seefelder bei Reinerz, Görlitzer Heide bei Kohlfurt, bei Lomnitz unweit Hirschberg und bei Thommendorf unweit Bunzlau, sowie in den süddeutschen Hochgebirgen, bisweilen auch angeb) Pumilio Haenke (als Art) Krumm- oder Knieholz, Zwergkiefer, Latsche, Legföhre. Zapfen hell- bis dunkelbraun.



2539. Pinus silvestris.

a Zweig mit einem männlichen Kätzchen;
b Staubkölbchen; c weibliche Kätzchen;
bei d ein Schüppchen; e Fruchtzweig;
f reifer Zapfen; g Samenschuppe; h Same.

kugelig-eiförmig, am Grunde nicht schief, gleichmäsig-ausgebildet, aufrecht oder aufrecht-abstehend, kürzer als die Blätter; Nabel an den unteren Schuppen unterhalb der Mitte des Schildes; meist niederliegender Strauch, selten kleiner, 1,00-2,00 m hoher Baum, so im Iserund Riesengebirge, im Gesenke wahrscheinlich nur angepflanzt, im höchsten Erzgebirge, in den Vogesen und den süddeutschen Hochgebirgen. c) Mughus Scopoli (als Art) Krummholz, Krümpen. Zapfen zimtbraun, kegel- oder ei-kegelförmig, meist wagerecht oder schief nach unten gerichtet, meist länger als die Blätter; Nabel der untern Schuppen in der Mitte des Schildes; niederliegender Strauch, so in den bayerischen Alpen.

Pinus Laricio Poiret (P. nigricans Host), Schwarzkiefer,

mit schwarzbrauner Rinde, starren, schwärzlichgrünen Blättern und glänzenden, gelbbräunlichen Zapfen, ist nur selten im Gebiete angepflanzt; auch die Meerstrandskiefer, Pinus Pinaster Solander (P. maritima Poiret) wird hin und wieder angepflanzt.

#### b) Blätter zu 8-5 an den Kurztrieben.

P. Cembra L., Zirbelkiefer, Arve. Junge Zweige feinbehaart: Blätter zu 3 oder 5, derb, am Rande rauh; Zipfel eiformig, violett-überlaufen; Same ungeflügelt, fast haselnufsgroß. 5 Nur in Brn. in den Alpen und außerdem bisweilen kultiviert. Juni. Juli.



2542. Abies alba. a Zweig mit männlichen Kätzchen; b männliche Blute; c Staubgefäß; d Fruchtzapfen; c Deckschuppe; f Rück-, g Vorderseite weiblicher Schuppchen mit den Eichen;

h Samenschuppen.



2543. Picea excelsa.

a, b Nadelquerschnitt; c männliches Blütenkätzchen; d Staubgefäß; s weib-liches Kätzchen; f ein Schüppchen des-selben mit 2 Eichen; g reifer Zapfen; h Schüppchen mit den Eichen.

Pinus Strobus L., Weymouthskiefer. Blätter zu 5, dünn, lang; Zapfen walzlich, länger als die Blätter, Same breitgeftügelt. 5 Stammt aus Nordamerika, jetzt in Anlagen und Wäldern angepflanzt. Juni. H. 18,00.

# 692. Abies Tourn., Tanne (XXI, 1. Nr. 643).

† 2542. A. alba Miller (1768), Weißs- oder Edeltanne. Blätter einzeln, linealisch, flach, vorn ausgerandet, auf der Unterseite (der morphologischen Oberseite) mit 2 bläulichweisen Längsstreifen, an den Hauptzweigen allseitswendig, an den Nebenzweigen kammförmig-2seitswendig; Zapfen walzlich, aufrecht, Zapfenschuppen sehr stumpf,

Digitized by GOOGLE

Picea Nr. 642. — Larix Nr. 644. — Equisetum Nr. 695. 705

angedrückt. † In Wäldern der niederen und höheren Gebirge und selten in der Ebene (Sorau, Spremberg, Oberlausitz, oberschlesische Ebene),

weniger häufig als folg., aber bisweilen angepfianzt. Mai. Pinus Picea L., P. Abies Duroi, Abies pectinata DC. (1805). H. bis 56,00.

# 693. Picea Link, Fichte (XXI, 1. Nr. 642).

\*† 2543. P. excelsa Link, gemeine F., auch Rot- und Schwarztanne genannt. Blätter zusammengedrückt, fast 4kantig, stachelspitzig, einzeln; Zapfen walzlich, hängend; Schuppen ausgebissen-gezähnelt. 5 In Wäldern der höheren und niederen Gebirge, sowie in der Ebene vornehmlich in Ostpreußen häufig. Mai. P. vulgaris Link, Pinus Abies L., P. Picea Duroi, P. excelsa Lmk., Abies excelsa Poiret. H. bis 56,00.

# 694. Larix Tourn., Lärche (XXI, 1. Nr. 644).

† 2544. L. decidua Miller, gemeine L. Blätter büschelig, ab-

fallig; Zapfen eiformig, mit stumpfen Schuppen. 5 In den Alpen einheimisch, sonst häufig angepflanzt. April. Mai. Pinus Larix L., Larix europaea DC., Abies Larix Lmk. H. bis 25,00.

# a de Vo

2544. Larix decidua.

a a mānnliche, cc weibliche Kātzchen;
b Staubgefāfs; d weibliche Blüte, bei ce
deren Eichen; f 2 reife Zapfen;

g, h Fruchtschuppen; i Samenschuppe.

# KRYPTOGAMEN.

(Hier von den Archegoniaten nur die Pteridophyten, die gefässführenden Acotylen.)

Die Mitglieder dieser ganzen Abteilung stehen bei Linné in der 24. Klasse.

Stamm aus regelmäßigem Zellgewebe und aus verschiedenartig geordneten Gefäßbündeln gebildet; Staubgefäße und Narben fehlen; Sporen in Sporenbehältern.

# A. Equisetales s. Gonioptérides Willd.

120. Fam. EQUISETACEEN DC., Schachtelhalme (Nr. 120).

695. Equisétum L., Schachtelhalm (Nr. 695).

A. Fruchttragende und unfruchtbare Stengel verschiedengestaltet.

\* † 2545. E. arvense L., Acker-Sch., Duwok, Kannenkraut. Fruchttragende Stengel einfach, strohfarben, mit walzenförmigen, auf-

Garcke, Flora. 17. Aufl.

geblasenen, trockenhäutigen, lanzettlich-gezähnten, entfernten Scheiden, unfruchtbare später erscheinend, ästig, Aste meist 4kantig, etwas rauh. 24 Sand- und Lehmäcker, gemein. März. April, die unfruchtbaren im Sommer. H. 0,15—0,30. Ändert vielfach ab, z. B. b) bore ale Bongard (als Art). Aste der unfruchtbaren Stengel 3kantig mit 3zähnigen Scheiden, so bisher nur bei Zoppot und Marienwerder in Westpreußen und bei Memel, Tilsit, Königsberg, Fischhausen, Heiligenbeil und Braunsberg in Ostpr., bei Ruppin, Brandenburg a. H.

\* † 2546. E. maximum Lmk. (1778), großscheidiger Sch. Fruchttragende Stengel einfach, rötlich, mit genäherten, becherförmigen,



2545. Equisetum arvense.

a Laubsproß; b Quirl der Fruchtähre; c ein Schildchen von oben, d von unten, s von der Seite mit den ausgebreiteten Sporenbehältern; f, g je eine Spore mit ihren Schleuderfäden.

an der Spitze tief- und vielfachgeschlitzten Scheiden, unfruchtbare später erscheinend, mit Seckigen, zu 30—40 quirlig-stehenden, zuletzt herabhängenden Asten. 4 Feuchte, schattige Orte, Waldsümpfe, sehr zerstreut. April. Mai. E. Telmateja Ehrhart (1788), E. eburne um Roth. H. 0,30—1,00. Ändert ab: b) serötinum A. Br. Die krautartigen Schosse eine Ähre tragend, so häufig in Pommern bei Stettin, auf Rügen, am Ostseestrande auf Kreide bei Lohme, bei Marienwerder in Westpr. u. a. O. Mitte Juni fruktifizierend.

\* † 2547. E. silvaticum L., Wald-Sch. Fruchttragende Stengel anfangs astlos, später ästig, mit den unfruchtbaren gleichzeitig, mit vielen doppelt-ästigen, 4kantigen Quirlästen; Ästchen Beckig; Scheiden mit 4—6 breiten, ungleichen, spitzen Zähnen. 24 Feuchte, schattige Waldplätze, Gebüsche, meist nicht selten. Mai. Juni. H. 0,30 bis 0.60.

\* + 2548. E. pratense Ehrhart (1783 und 1788), Wiesen-Sch. Fruchttragende Stengel mitvielen einfach-ästigen, 3kantigen Quirlästen; Scheiden schlaff, mit 10—12 pfriemlichen, am Rande weishäutigen

Zähnchen; sonst w. v. 24 Feuchter, schattiger Boden, zerstreut. Rheinprovinz, Westfalen, Hessen (Habichtswald bei Kassel), Hannover (Osnabrück), Hoflösnitz bei Dresden, Böhmen (Tetschen, Karlsbad, Münchengrätz u. a. O.), Harz, Dessau, Provinz Brandenburg, Mecklenburg, Lauenburg, Holstein, Schleswig, Pommern, West- und Ostpreußen, Posen, Schlesien. — Brn. (Gefrees, Bayreuth, Pfalz: Duchroth). Mai. Juni. E. umbrosum G. Meyer (1809). H. 0,15—0,30.

- B. Fruchttragende und unfruchtbare Stengel gleichförmig.
- a) Stengel ljährig, ziemlich weich, grasgrün; Ähren stumpf.

\* † 2549. E. palustre L., Sumpf-Sch. Stengel einfach-ästig, gefurcht, etwas rauh, mit enger Centralhöhle; Scheiden locker anliegend, walzig-glockig, meist mit 6 lanzettlichen, breit-weisberandeten Zähnen.
4 Sumpfige Wiesen, nasse Sandplätze, häufig. Mai. Juni. H. 0.30—0.50.

\* † 2550. E. limosum L., Schlamm-Sch. Stengel einfach, selten quirlästig, gestreift, glatt, mit weiter Centralhöhle; Scheiden aufrecht, meist mit 20 3eckig-pfriemlichen, schwarzbraunen, schmal-weiß-berandeten Zähnen. 4 Sümpfe, Teiche, Moräste, häufig. Mai. Juni. H. bis 0,80.

Bastard: E. arvense+limosum (E. inundatum Lasch, E. litorale Kuehlewein, E. Kochianum G. Boeckel, E. arvense + Heleocharis Ascherson).
b) Stengel ein- oder zweijährig, hart, rauh, graugrün oder bräunlich; Rippen der Stengel und Äste spitz-zweikantig oder abgerundet; Ähren zugespitzt.

\* † 2551. E. hiemale L., Winter-Sch. Stengel meist ganz einfach, 7-20rippig; Scheiden flachgerippt, walzlich, enganschliefsend; Zähne in eine aufgesetzte, lanzettlich-pfriemliche, häutige, schnell sich kräuselnde und abfallende Spitze endigend. 21. Feuchte, schattige Waldplätze, Brüche, nicht häufig. Juli. August. H. 0,50-1,25. Ändert ab: b) Schleicheri Milde (E. trachyodon Auct., nicht A. Br.). Stengel 8-18rippig, Scheiden das Mittelglied etwas locker umgebend, Zähne ganz fehlend oder an den obersten und untersten Scheiden vorhanden, schwarzbraun, glatt, so z. B. bei Berlin, Halle a. S., Bres-

lau, Oppeln, in Böhmen im Elbthal u. a. O.

\*† 2552. E. ramosissimum Desf. (1800), ästiger Sch. Stengel 8—15rippig, Äste einzeln oder zu 2—9quirlig, meist sehr verlängert; Scheiden gewölbt-gerippt, oberwärts deutlich weiter, kreiselförmig. 24 Feuchter und trockener Sandboden, selten. An der Wupper bei Leichlingen, St. Sebastian-Engers unweit Koblenz, Bonn, bei Mühlheim am Rhein und zwischen Offenbach und Biber, Dresden, Halle a. S., bei Dornburg unweit Schönebeck, in Böhmen bei Prag und am Elbufer bei Lissa, Elbkosteletz, Raudnitz und Aussig, auch bei Hamburg, Grüneiche bei Breslau. — E. und Bd. (Rheinufer), Brn. (München, Pfalz: Oggersheim, Speyer, Hassloch). Juli. August. E. ramosum DC. (1806), Schleicher (1807), E. elongatum Willd. (1810), E. pannonicum Kit. Scheiden einfarbig, nur am Grunde der Zähne schwärzlich.

† 2553. E. variegatum Schleicher, bunter Sch. Stengel einfach, 6—Srippig, Rippen der Scheiden gewölbt, mit eingedrückter Rückenlinie. 4 Sandige Orte, sehr selten. Nicht am Elbufer bei Hamburg, aber auf Borkum, in Schlesien bei Rybnik, Teschen, Freistadt, in Böhmen bei Weißwasser, in Westpreußen in Wiszniewo bei Löbau und bei Schwetz, in Ostpreußen bei Gumbinnen und Ortelsburg, dagegen am Ufer der Innerste bei Klausthal am Harze, bei Werder, bei Frankfurt a. O. und bei Sommerfeld neuerlich nicht wiedergefunden. — E. und Bd. (Rheinfläche). W. Brn. (in den Alpen und der Hochebene verbreitet, sonst nur in der Pfalz). Juli. August.

2554. E. trachýodon A. Br., rauhzähniger Sch. Stengel einfach, Scheiden anliegend, mit 8-14 bleibenden, erst im hohen Alter unregelmäsig abfallenden Zähnen, meist ganz schwarz. 4 So nur am Rheinuser im E., in Bd. und der Pfalz (Mundenheim). Mai—Aug.

H. 0.20—0.45.

# B. Lycopodiales s. Selágines Endlicher.

# 121. Familie. LYCOPODIACEEN DC., Bärlappgewächse (Nr. 121).

696. Lycopódium L., Bärlapp (Nr. 699).

A. Früchte einzeln, blattwinkelständig.

\* † 2555. L. Selago L., Tannen-B., Semust. Stengel aufrecht, ästig; Blätter Szeilig, abstehend-dachziegelig, linealisch-lanzettlich,



2559. Lycopodium clavatum. a Laublatt; b Rückseite, c Innenseite des Deckblattes samt seinem geöffneten Sporenbehälter.

zugespitzt, rauh. 24 Feuchte, waldige und felsige Orte, alte Baumwurzeln, sehr zerstreut. Juli—August. H. 0,05—0,15.

B. Früchte in dicht-dachziegeligen Ähren endständig.

a) Ähren sitzend, einzeln.

\* † 2556. L. annótinum L., sprossender B. Stengel kriechend, vielästig; Blätter 5-, seltener 8reihig, sparrig-abstehend, linealisch-lanzettlich, scharfzugespitzt, entferntscharfgesägt; Deckblätter herzförmig. 4 Schattige Bergwälder, zerstreut. Juli. August.

† 2557. L. alpinum L., Alpen-B. Stengel kriechend; Äste büschelig, gabeliggeteilt; Blätter Areihig, angedrückt, linealisch-länglich, spitz, ganzrandig; Deckblätter herz-erförmig. 4 Grasige Gebirgskämme, selten. Im Riesengebirge an der Schneekoppe, am Lahnberge, an den Sturmhauben, am Hohen Rade, auf der Elb- und Weißen Wiese, im mährischen Gesenke am Hockschar,

am Altvater, Petersteine, Rande des Großen Kessels; am Harze; im Erzgebirge bei Gottesgab, Astenberg in Westfalen. — E. (Sulzer Belchen, Storkenkopf). Bd. (Feldberg, Belchen). Brn. (Alpen und Bayerischer Wald). Juli. August. H. 0,08-0,10.

\* † 2558. L. inundatum L., Sumpf-B. Stengel kurz, wurzelnd; Blätter fünfreihig, linealisch-pfriemlich, sparrig-abstehend, ganzrandig, mit den Deckblättern gleichgestaltet. 4 Torfsümpfe, feuchte Sandplätze, nasse Heidegegenden, zerstreut. Juli. August. H. 0,05—0,10.

b) Ähren gestielt, je 2-6 auf einem Stiele stehend.

\*†2559. L. clavatum L., keulenförmiger B. Stengel kriechend, mit kurzen, aufsteigenden Ästen; Blätter dichtgedrängt, sparrigabstehend, linealisch, ganzrandig, mit feinen, langen Borstenhaaren endigend; Ähren zu zweien. 4 Trockene Wälder und Heiden, Bergabhänge, meist nicht selten. Juli. August. Stengel 0,60—1,00 lang. OFF. Lycopodium.

Digitized by Google

\*† 2560. L. complanatum L., flacher B. Stengel aus kriechendem Grunde in mehre aufrechte oder aufsteigende, gleichhohe, zusammengedrückte, fächerförmig-ausgebreitete Äste geteilt; Blätter schuppenförmig, herablaufend, starr, spitz, an den Ästen in 4 gleichen, am Stengel meist in 8 Zeilen stehend, äufsere lanzettlich, innere kleiner, pfriemlich; Ähren 2-6, an der Spitze oft schopfig. 24 Hochgelegene Heiden, Wälder, oft auf Sand, zerstreut. Juli. Aug. Ändert ab: b) Chamaecyparissus A. Br. (als Art). Blätter gleichgestaltet; Äste aufrecht. Stengel 0,30-1,00 lang.

# 122. Familie. SELAGINELLACEEN Mettenius, Selaginellen (Nr. 122).

697. Selaginélla Spring, Selaginelle (Nr. 700).

\* † 2561. S. selaginoides Link, wimperzähnige S. Stengel kriechend, mit aufsteigenden Asten; Blätter spiraliggestellt, allseitig-

abstehend, breit-ei-lanzettförmig, zugespitzt, entfernt-wimperig-gezähnt; Ähre einzeln, endständig; Deckblätter vielreihig, blasser und fast doppelt so groß als die Stengelblätter. 2 Grasige Plätze und felsige Abhänge höherer Gebirge, selten und äußerst selten auf Moorboden in der Ebene. Im Riesengebirge in der Kesselgrube, beim Elbfall, am Brunnenberge, im Teufelsgärtchen, Kiesberg, Großer Teich, Hampelbaude: im mährischen Gesenke am Klötzerberge, Petersberge, Petersteine und im Großen Kessel; am Brocken sehr selten, ebenso am vorderen Fichtelberge im Erzgebirge neuerlich nicht wiedergefunden, dagegen bei Jena an Quellen, wo der Weg von Rutters-dorf in den Zeitzgrund geht, aber nicht bei Hamburg. — Bd. (nur am Feldberg). Brn. (in den Alpen verbreitet, sonst in den Isarauen bei München und auf dem Lechfeld bei Augsburg). Juli. Aug. S. spinosa PB., S. spinulosa A. Br., Lycopodium selaginoides L.

† 2562. S. helvetica Link, Schweizer S. Stengel weithin kriechend, nebst den Ästen niederliegend; Blätter 4reihig, genähert, zweigestaltig,



2561. Selaginella selaginoides.

 a, b Blätter der Ähre; c Sporenbehälter der oberen, d ein solcher der unteren Ährenhälfte.

die seitlichen rechtwinkelig-abstehend, ei-länglich, stumpflich, viel größer als die eiförmigen, aufrecht-übereinanderliegenden des Rückens; Ähre verlängert, einfach oder gabeliggeteilt, auf seitlichen, aufrechten, locker-beblätterten Ästen; Deckblätter eiförmig, spitz. 4 In Schlesien auf Auen der Mora bei Kommerau unweit

Troppau und bei Branitz und Bleischwitz bei Jägerndorf, angeblich auf dem Hohen Venn zwischen Eupen und Malmedy (?) — Brn. (Fichtelgebirge zwischen Schneeberg und Rudolfstein, Hochebene, Alpen). Juli. August. Lycopodium helveticum L., L. radicans Schrank.

# 123. Familie. ISOETACEEN Bartling, Brachsenkrautgewächse (Nr. 123).

698. Isóëtes L., Brachsenkraut (Nr. 702).

† 2563. I. lacustris L., Sumpf-B. Stengel fehlend; Blätter steif, hart, dunkelgrün, pfriemlich, fast durchsichtig, innen querfäche-



2563. Isoëtes lacustris. a Querschnitt, b Längsschnitt durch das Blatt; c Behälter mit Mikrosporen; d, e ein solcher mit Makrosporen; f Makrospore

rig: Macrosporen mit niedrigen. leistenartig verlängerten, gebogenen. hin und wieder zusammenhängenden Höckern besetzt, selten fast glatt (var. leiospora Klinggr.). Unter dem Wasser in Seen, auf sandigem oder steinigem Boden. sehr zerstreut. In Schleswig im Hostruper See bei Apenrade und im Bullsee bei Kosel unweit Eckerntörde, in Holstein im Einfelder See bei Kiel, Ihlsee bei Segeberg und im Großen See unweit Trittau bei Hamburg, im Pinnsee bei Mölln in Lauenburg, im Garnsee bei Ziten unweit Ratzeburg, Landdro Stade, z.B. im Silbersee Landdrostei Wollingster See bei Beverstedt, im Otterstedter See bei Ottersberg. aber nicht im Entenfangteiche beiBoye unweit Celle, auf Usedom im kleinen und großen Krebssee bei Heringsdorf. im Wjellingsee bei Bütow und im Sauliner See bei Lauenburg in Pommern, in Westpreußen in den Kreisen Berent, Karthaus, Neustadt und Schlochau häufig, Ostpreußen im Langsee und im Dirschau bei Allenstein, im Langen See, Kr. Mohrungen,

und im Schwarzen See bei Grünortspitze, Kr. Osterode, im Riesengebirge im Großen Teich. — L. (Vogesenseen außerhalb der Gebietsgrenze: Retournemer, Longemer, Gerardmer). Bd. (Schwarzwaldseen: Feld-, Titi- und Schluchsee). Juni —September.

2564. I. echinospora Durieu, stachelsporiges B. Blätter durchscheinend, freudig-grün, feinzugespitzt; Macrosporen sehr dicht mit dünnen, stachelartigen, sehr zerbrechlichen Wärzchen besetzt. 24 Auf schwarzem Grunde der Seen. In Teichen bei Lockstedt im mittlern Holstein und in Westpreußen (Wooksee, Karpionkisee, Gra-

bowkesee; in den Vogesenseen nur außerhalb der Grenze (Longemer), aber im Schwarzwald im Feld-, Titi- und Schluchsee. Juli—September. Blätter minder hart als an vor.

# C. Filicales s. Filicinae, Farnartige Gewächse.

A. Hydroptérides Willd. s. Rhizocarpeae Batsch, Wasserfarne.

124. Fam. MARSILIACEEN R. Br., Schleimfarne (Nr. 124).

699. Pilulária L., Pillenkraut (Nr. 703).

\* † 2565. P. globulifera L., kugelfrüchtiges P. Stengel fadenförmig, kriechend; Blätter binsenartig, borstlich, aufrecht, jung schnecken-



2565. Pilularia globulifera.



2566. Marsilia quadrifoliata. a Sporenbehälter.

förmig-eingerollt. 4 Sümpfe, Teiche, selten; am verbreitetsten in Nordwestdeutschland und der Lausitz, in Ost- und Westpreußen fehlend, in Schlesien bei Kaiserswaldau zwischen Bunzlau und Hainau, bei Freistadt, am Niederrhein von Bonn und Siegburg an abwärts, Malmedy, Hessen, Frankfurt a. M., bei Bitsch in L. seit vielen Jahren nicht wiedergefunden, im E. (Rheinfläche, z. B. bei Straßburg). Bd. (Emmendingen, Kork, Rastatt, Karlsruhe). Brn. (Dechsendorfer Weiher bei Erlangen, Dinkelsbühl, Aschaffenburg, Pfalz: Neustadt, Speyer, Kaiserslautern). August. September.

#### 700. Marsilia L., Kleefarn (Nr. 704).

† 2566. M. quadrifoliata L., gemeiner K. Wurzelstock kriechend; Blätter 4zählig, Blättchen verkehrt-ei-keilförmig, ganzrandig; Sporenfrüchte gestielt. 24 Stehende Gewässer, nur in Schlesien bei Rybnik im Teiche vom Rybniker Hammer zahlreich. E. Bd. u. Brn. (Rheinfläche), sonst nur in Oberbayern zwischen Rosenheim und Kloster Rott. August—Oktober.

125. Familie. SALVINIACEEN Bartling, Schwimmblattgewächse (Nr. 125).

701. Salvinia Micheli, Schwimmblatt (Nr. 701).



2567. Salvinia natans.
a Sporenbehälter.

† 2567. S. natans
Allioni, gemeines S.
Schwimmend; Blätter
in 2 Reihen gegenständig, sich mit den
Rändern deckend,
elliptisch, stumpf, am
Grunde schwach-herzförmig, oberseits sternförmig-behaart. O Auf
stehenden und langsam
fließenden Gewässern,
zwischen Floßholz.
Am häufigsten in
Schlesien und Bran-

a Sporenbehälter. denburg, seltener an der mittleren und unteren Elbe und in Pommern. — E., Bd. u. Brn. (Rheinfläche). Juni. August. Marsilia natans L.

#### B. Filices L. Farnkräuter.

126. Familie. OPHIOGLOSSACEEN R. Br., Natter-zungengewächse (Nr. 126).

#### 702. Botrýchium Swartz, Mondraute (Nr. 697).

- a) Unfruchtbarer Blattteil länglich, mitten an der Pflanze stehend.
- \*†2568. B. Lunaria Swartz, gemeine M., Allermannsharnisch. Schaft 1blättrig; Laub fast sitzend, aus der Mitte des Schaftes entspringend, gefiedert; untere Fiedern halbmondförmig, obere keilförmig, schwachgeschweift oder gelappt; Fruchtähre endständig, langgestielt. 24 Grasige Bergabhänge, Heiden, zerstreut. Juni. Juli. Osmunda Lun. L. H. 0,08—0,25. Ändert mit doppelter Fruchtähre ab.
  - b) Unfruchtbarer Blattteil über der Mitte der ganzen Pflanze stehend.
- † 2569. B. rutaceum Willd., mutterkrautblättrige M. Unfruchtbarer Blattteil dicht unter der Rispe sitzend, dick, fleischig, länglich oder eiförmig; Fiedern länglich, fiederspaltig-gelappt, Lappen

2—3kerbig; sonst wie Lunaria. 4 Trockene Wiesen und Triften, sehr zerstreut. Mai. Juni. B. matricariifolium A. Br., B. ramosum

Ascherson. H. 0,08-0,25.

2570. B. virginianum Swartz, virginische M. Unfruchtbarer Blattteil über der Mitte der Pflanze sitzend, krautig, dreieckig-eiförmig; Fiedern eiförmig, kurzgestielt, Zipfel gezähnt bis fiederspaltig; Fruchtrispe am Grunde der Spreite des unfruchtbaren Blattteils entspringend und letztere meist überragend. 4 Grasige Stellen, lichte Waldplätze. In Ostpreußen am Schwedenwall bei Zimnawoda, im Korpellener Forst bei Neidenburg und in der Puppener Forst bei Ortelsburg, im südlichen Gebiete nur in den östlichen bayerischen

Alpen am Steinberg bei Ramsau. Juli. Aug.

H. 0,15—0,40.

c) Unfruchtbarer Blattteil im vollständig entwickelten Zustande stets gestielt, gedreit, nahe über dem Wurzelstocke sitzend.

† 2571. B. simplex Hitchcock, einfache M. Unfruchtbarer Wedel dem fruchttragenden niedrig-angewachsen und dadurch langgestielt erscheinend, den Grund der Fruchtrispe nicht erreichend, oval oder breit-eiförmig, abgerundet, stumpf, einfach-fiederteilig oder 3teilia, kahl; Fiedern oval, am Grunde verschmälert, ganzrandig oder schwachgekerbt. 24 An sandigen Orten zwischen Gebüsch in Ostpreußen bei Memel, Ragnit, Ortelsburg und Neidenburg, in Westpreußen bei Danzig. Neustadt, Karthaus, Schwetz und Strasburg häufig, bei Stolpmunde, auf dem Anger bei Driesen, bei Arnswalde, Neudamm und Schwiebus, in Schlesien bei Freistadt, im mährischen Gesenke bei Nieder-Lindewiese. Juni. B. Kannenbergii Klinsmann. H. 0,05-0,13.

† 2572. B. Matricariae Sprengel, rautenblättrige M. Fruchtschaft blattlos; Laubwedel 1—2, am Grunde des Schaftes entspringend, 3eckig, fast doppelt-fiederteilig, wei/slich-behaart; Fiedern und Zipfel länglicheiförmig, schwach-kerbig-gestreift. 2 Steinige



2568. Botrychium Lunaria. a Fruchtstand (Sporenbehälter); b Sporen.

Bergabhänge, feuchte Sandplätze, stellenweise. In Ost- und Westpreußen und Schlesien häufiger, sonst in Posen, Pommern, Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg und Thüringen. — E. (Münsterthal, Hohneck, Sulzer Belchen). W. (Ellwangen). Brn. (Regensburg). Juli. August. B. matricarioides Willd., B. rutifolium A. Br. (1843), B. Breynii Fries, B. ternatum a. europaeum Milde z. größten T., Osmunda Matricariae Schrank (1789). H. meist 0,08-0,25.

# 703. Ophioglóssum L., Natterzunge (Nr. 696).

\* † 2573. O. vulgatum L., gemeine N. Stengel 1blättrig; Laub eiförmig oder länglich-eiförmig, stumpf, am Grunde stengel714 Osmundaceen. Nr. 127. - Hymenophyllaceen. Nr. 128.

umfassend; Ähre endständig, linealisch, einfach oder 2teilig. 24 Trockene und feuchte Wiesen, Heiden, zerstreut. Juni. Juli. H. 0,05—0,25.

127. Fam. OSMUNDACEEN R. Br., Rispenfarne (Nr. 127).

704. Osmúnda L., Rispenfarn (Nr. 698).

\*†2574. 0. regalis L., Königsfarn. Laub doppelt gefiedert; Fiederchen länglich, stumpflich, unregelmäßig-geschweift; Früchte in endständiger, traubiger Rispe. 2 Torfiger, sumpfiger Boden, Heiden, zerstreut. Juni. Juli. O. vulgaris Buchenau. H. 0,60-1,00.



2573. Ophioglossum vulgatum.

a Fruchtstand mit den reifen Sporenbehältern; b Sporen, bei c vergrößert.



2574. Osmunda regalis. a Sporenbehälter.

128. Fam. HYMENOPHYLLACEEN Endlicher, Hautfarne (Nr. 128).

705. Hymenophýllum Smith, Hautfarn (Nr. 705).

2575. H. tunbridgense Smith, Tunbridger H. Laub sehr zart, fast durchscheinend, gefiedert; Fiedern fingerförmig-fiederspaltig, mit linealischen, gesägten Zipfeln; Fruchthäufchen einzeln; Schleierchen gesägt. 24 Feuchte Felsenschluchten. Nur an einer Stelle des Uttewalder Grundes in der Sächsischen Schweiz, häufiger in Luxemburg im Thale der Schwarzen Ernz. August.

# 129. Fam. POLYPODIACEEN R. Br., Tüpfelfarne (Nr. 129).

Abteilung. Nackte Tüpfelfarne. Fruchthäufchen nackt, nur bei Ceterach mit einem schmalen, oft unterbrochenen Schleier oder auch schleierlos.

# 706. Céterach Willd., Vollfarn (Nr. 708).

\* 2576. C. officinarum Willd., Schuppen-V. Laub büschelig. im Umfange schmal-lanzettlich, fiederspaltig, unterseits nebst dem sehr kurzen Stiele dicht-spreuartig-schuppig; Fiedern genähert, eiförmig oder eiförmig-länglich, stumpf, ganzrandig. 4 Felsspalten, alte Mauern:



2575. Hymenophyllum tunbridgense.

a Laubteil mit dem Sporenkapselchenbehälter, der bei b gesondert; c offenes Sporenkapselchen.



2576. Ceterach officinarum. a Unterseite eines Fruchtwedels, bei b ein Abschnitt vergrößert; c ein Schüppchen davon.

fehlt in Norddeutschland mit Ausnahme von Westpreußen (Graudenz an den Festungsmauern), ebenso in Schlesien und am Harz (jetzt auch bei Halle), in Böhmen nur am Georgsberg bei Raudnitz und am Felsen über dem Schreckenstein bei Aussig, sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, am häufigsten im Rhein-, Mosel-, Lahn- und Nahethal, in L. (Metz), in E. (Ortenburg, Wasselnheim). Bd. (längs des ganzen Rheinthals). W. (Stuttgart). Brn. (Pfalz, Franken). Juni bis Oktober. Asplenium Ceterach L., Grammitis Cet. Swartz. Laub 0.10-0.20 lang.

707. Polypódium L., Tüpfelfarn (Nr. 706).

\* † 2577. P. vulgare L., gemeiner T., Engelsüßwurzel. Laub fiederspaltig, im Umfange lanzettlich, Fiedern länglich-lanzettlich, stumpflich, gegen die Spitze hin schwach-gekerbt-gesägt; Frucht-häuschen in einer einfachen Reihe auf beiden Seiten der Mittelrippe. 21. Felsspalten, schattige Wälder, Baumwurzeln, Mauern, häusig. Früchte reisen im Winter. Ändert vielfach ab. H. 0,15—0,20. OBS. radix Polypodii.

708. Phegópteris Fée, Buchenfarn (Nr. 707).

\* † 2578. Ph. polypodioides Fée, echter B. Laub flaumhaarig, gefiedert, mit fiederspaltigen Fiedern, im Umfange Seckig-eiformig, fast pfeilformig, langzugespitzt, mittlere und untere Fiederstücke in Form



2577. Polypodium vulgare.
a Gereinigter Wurzelstock; b Unterseite
einer Laubfieder mit Sporenhäufchen;
c Sporenbehälter-Häufchen; d ein Sporenbehälter, bei e reif und die Sporen entlassend.



2578. Phegopteris polypodioides. a Teil einer Laubsieder mit Sporenhäuschen; b Sporenbehälter, bei c reif und aufgesprungen.

eines unregelmäßigen Vierecks zusammengewachsen; Fruchthäuschen fast randständig. 4 Schattige Laubwälder und Gebüsche, häufig. Juni-August. Polypodium Phegopteris L. H. 0,15-0,30.

\*†2579. Ph. Dryopteris Fée, Eichenfarn. Wurzelstock dünn, glänzend-schwarzbraun; Laub 3fach-zusammengesetzt, fast 3seitig, kahl, auf dem Stiele fast wagerecht ausgebreitet, bei beiden unteren Fiedern niedergebogen; Fiederchen länglich, stumpf, ganzrandig oder schwachgekerbt; Fruchthäufchen randständig, stets getrennt. 4 Schattige Laubwälder, Schluchten, Felsen, häufig. Juni—August. Polypodium Dryopteris L. H. 0,15—0,30.

\* + 2580. Ph. Robertiana A. Br., Storchschnabelfarn. Wurzelstock ziemlich dick, mattbraun; Laub unterseits nebst dem Stiele und den Spindeln mit zahlreichen kurzen Drüsenhaaren besetzt, mit den Fiedern aufrecht; Fruchthäufchen genähert, später meist zusammenfliesend; sonst w. v. 2 Steinige Gebirgswälder, Kalksfelsen, Mauern, zerstreut, im norddeutschen Flachlande selten. Juli-August. Ph. calcarea Fée, Polypodium Robertianum Hoffmann, P. calcareum Smith. H. 0,30-0,50.

Bastard: Ph. Dryopteris + Robertiana.

## 709. Woodsia R. Br., Woodsie (Nr. 709).

† 2581. W. ilvensis R. Br., südliche W. Laub im Umrisse länglich oder länglich-lanzettlich, unterseits sowie die Spindel und der Stiel spreublättrig-behaart, gefiedert; Fiedern fast gegenständig, aus breiterem Grunde länglich, die unteren tief-fiederspaltig, die Zipfel länglich, kurz, vorne abgerundet oder schwach-stumpf-gekerbt. 4 An felsigen Abhängen der Gebirge, Tissamühl bei Einsiedl unweit Karlsbad, am Milleschauer unweit Teplitz. Grundthal bei Kommotau, Basaltfelsen des Berges Panna bei Triebsch (Leitmeritz), Rollberg bei Niemes, Kleis, am Schloss Tollenstein auf der Grenze der Lausitz, in Schlesien an Felsen des Weistritzthales, der Pantemühle gegenüber, bei Burghasungen unweit Kassel, im Rhöngebirge (Milseburg, Rabenstein, Beutelstein), bei Ebersdorf und Burgk, im Ocker- und Bodethale am Harze und sehr selten an einer Feldmauer bei Kl.-Massowitz bei Rummelsburg in Pommern; im Schwarzwalde am Hirschensprung im Höllenthal. Juli. August. Acrostichum ilvense L., Aspidium rufidulum Swartz. H. 0,08-0,13.

+2582. W. hyperborea R. Br., nördliche W. Laub linealisch - lanzettlich, gefiedert, Fiedern wechselständig, unter-



2581. Woodsia ilvensis. a Laubteil mit den Sporenhäufchen: b ein Stückchen davon vergrößert; cein Häufchen von 4 Sporenbehältern.

seits behaart, rundlich-eiförmig, fiederspaltig-gelappt; Zipfel abgerundet, am Grunde keilförmig; Stiel fast kahl; Spindel mit schmalen Spreuschuppen und Haaren besetzt. 24 Nur im Riesengebirge am Basalt der Kleinen Schneegrube, und zwar sehr selten, und im Kessel im Gesenke, aber nicht im Höllenthale des Schwarzwaldes. Juli. Aug. Polypodium hyperboreum Swartz, P. arvonicum Withering. H. 0,03-0,06.

- Abteilung. Schleiertüpfelfarne. Jüngere Fruchthäufchen mit häutigem Schleierchen bedeckt.
  - 710. Aspídium (Swartz) R. Br., Schildfarn (Nr. 710).

† 2583. A. Lonchitis Swartz, scharfe rSch. Laub gefiedert, im Umrisse lanzettlich; Fiedern ungeteilt, genähert, lanzettlich, sichelförmig, am Grunde mit einem nach oben gerichteten Ohrzipfel, am Rande dornig-gesägt, unterhalb sowie der Stiel und die Spindel rostfarben-spreublättrig. 4 Schattige Gebirgsabhänge, selten und noch viel seltener in der Ebene wie bei Prenzlau und an der Weinbergsmauer bei Geisendorf unweit Drebkau, Görlitz, im Riesengebirge im Riesengrunde am Kiesberge, im Großen Kessel des mährischen Gesenkes, am Vogelsberge in Hessen, in Thüringen bei Stadtilm sehr selten, angeblich am Harze, in Nassau bei Ems, Diez und am Felsen der Marxburg bei Braubach und früher im Ahrthale bei Altenahr. — E. (Vogesen; Roßberg, Jura). Bd. (Feldberg, Triberg, Wittichen,



2583. Aspidium Lonchitis.

a Sporenhäufchen, noch jung und verschleiert, b dessen Unterseite; c ein älteres Häufchen; d ein einzelner reifer Sporenbehälter, bei e gänzlich entleert.

wiesenthal, Isteiner Klotz). W. (sehr selten). Bra. (Alpen und Hochebene). Aug. Septbr. Polypodium Lonchitis L., Polystichum Lonchitis Roth. H. 0.15-0.50.

\* + 2584. A. lobatum Swartz, gelappter Sch. Laub linealischlanzettlich, kurzzugespitzt, Grunde sehr verschmälert, lederartig, starr, verschiedenfarbig, meist doppelt-gefiedert; Fiedern aus ungleichem, verbreitertem, nach oben geöhreltem Grunde länglich, Fiederchen sitzend, herablaufend, das unterste obere fast doppelt so gross als die übrigen, aufgerichtet; Fruchthäufchen sehr klein, ziemlich flach; Schleierchen lederartig. 24 Waldige Gebirgsabhänge, zerstreut, im Flachlande sehr selten. August. H. 0,30-1,00.

\*†2585. A. aculeatum Swartz, stacheliger Sch. Laub länglichlanzettlich, langzugespitzt, am Grunde wenigverschmälert, fast häutig, doppelt-gefiedert; Fiedern aus einem nach oben schwachgeöhrten Grund linealisch-länglich, zugespitzt, Fiederchen spreuartig, kurzgestielt, schwach-geschweift, nach oben deutlich-geöhrt, das

unterste obere mit den übrigen fast gleich groß oder wenig größer, zurückgekrümmt; Fruchthäuschen sehr klein, etwas gewölbt; Schleierchen groß, häutig. 4 Schattige Gebirgslehnen, sehr selten. Am Klusenstein im Hönnethal in Westfalen, im Neanderthale bei Düsseldorf, im Thale bei Rheineck, bei Hönningen am Rhein, im Idarwald und bei Dillingen im Vinxtbachthale, im Wupperthale bei Leichlingen und in etwas anderer Form am Schloßberge bei Zuckmantel in Österreich-Schlesien, in Baden auf der Yburg und bei Baden-Baden. Juli. August. A. hastulatum Tenore, A. angulare Kit. z. T.,

Digitized by Google

Polypodium aculeatum L., Polystichum aculeatum Roth,

P. aculeatum b. Swartzianum Koch. H. 0,30-1,00.

+ 2586. A. Braunii Spenner, Braun's Sch. Laub lanzettlich, kurzzugespitzt, am Grunde allmählich lang-verschmälert, häutig, etwas schlaff, doppelt-gefiedert; Fiedern aus einem etwas ungleichen, nach oben oder beiderseits verbreiterten Grunde länglich, kurz- und öfters stumpfzugespitzt, die untersten weit kleiner, Fiederchen ziemlich groß, fast sitzend, angewachsen-herablaufend, aus ganzrandigem, nach oben abgestutzt-abgeschnittenem Grunde stumpflich, das unterste obere wenig arösser als die übrigen; Fruchthäuschen mässig groß, starkgewölbt; Schleierchen sehr klein, fast häutig. 4 Schattige Gebirgswälder, selten. In Schlesien an sonnigen Waldlehnen um Ustron sehr verbreitet. Hohe Eule, am Hockschar, am Altvater und im Kessel des mährischen Gesenkes, bei Nieder-Lindewiese und am Schlossberge bei Zuckmantel, Nordseite der Lausche, in der Sächsischen Schweiz im Wehlener, Uttewalder, Amsel- und Schleif-Grunde; auch im südlichen Gebiete weit seltener als A. lobatum. Juli. August. A. angulare Kit. Einige betrachten diese drei letzten als Formen einer Art. z. T. H. 0,30—1,ŏ0.

#### 711. Polýstichum Roth, Punktfarn (Nr. 711).

A. Laub gefiedert, mit fiederspaltigen Fiedern.
 a) Blattstiel mit 2 Gefäsbundeln.

\*† 2587. P. Thelypteris Roth, Sumpf-P. Wurzelstock kriechend; Wedelstiel etwa so lang als die Fläche, beide ohne Spreuschuppen; Laub länglich bis lanzettlich, am Grunde kaum verschmälert, unterseits anfangs sparsam-drüsig, später drüsenlos; Fiedern linealisch-lanzettlich, etwas entfernt, fast kammförmig-fiederteilig, Abschnitte spitzlich, die fruchttragenden am Rande zurückgerollt, 3eckig und sichelförmig; Fruchthäufchen zuletzt zusammenfließend. 4 Torfige, sumpfige Wiesen und Wälder, zerstreut, am häufigsten in Norddeutschland, sehr selten in Thüringen (Schlotheim, Meiningen, Schmücke im Thüringer Wald (?). L. E. Bd. W. Brn. Juli. August. Polypodium Thel. L. mant., Acrostichum Thel. L. spec. pl., Aspidium Thel. Swartz, Nephrodium Thel. Desvaux, Lastrea Thel. Bory. H. 0,30—0,60.

\*†2588. P. montanum Roth, Berg-B. Wurzelstock kurz, schief; Wedelstiel viel kürzer als die Fläche, nebst dem untern Teil der Spindel mit kleinen braunen Spreuschuppen besetzt; Laub länglich-lanzettlich, beiderseits stark-verschmälert, unterseits drüsig; Fiedern fiederspaltig, genähert, die untersten sehr klein, Beckig, die obern lanzettlich, Abschnitte stumpf, flach, ganzrandig oder schwachgeschweift; Fruchthäufchen dem Rande genähert. 24 Sonnige, trockene oder etwas torfige und schattige Bergwälder, Nadelwälder, zerstreut. Juli. August. P. Oreopteris DC., Polypodium montanum Vogler (1781), P. Oreopteris Ehrhart (1789), Aspidium Ore-

opt. Swartz, A. montanum Ascherson, Lastrea mont. Moore, Nephrodium mont. Baker. H. 0,30—0,75.

b) Blattstiel mit meist 7 Gefässbündeln.

\* † 2589. P. Filix mas Roth, Wurmfarn. Laub im Umrisse elliptisch-länglich, mit lang-vorgezogener Endspitze; Fiedern lanzett-

lich, sugespitzt, gedrängt, Fiederchen aus breitem Grunde länglich, stumpf, am Rande gekerbt-gezähnt; Stiel und Spindel spreublättrig. 2 Wälder, Gebüsche, steinige Orte, häufig. August. September. Polypodium Fil. mas L., Aspidium Fil. mas Swartz, A. Mildeanum Goeppert, Nephrodium Fil. mas Richard, Lastrea Fil. mas Presl. H. 0,50—1,00. OFF. rhizoma Filicis.

c) Blattstiel mit 5 Gefässbündeln.

\* † 2590. P. cristatum Roth, kammförmiger P. Laub im Umrisse verlängert-lanzettlich; Fiedern stumpflich, die unteren fiederteilig mit sehr genäherten, länglichen, scharfgesägten Abschnitten;



2589. Polystichum Filix mas.

a Fruchtbare Laubfieder; b 4 noch mit
Schleier bedeckte Sporenhäufchen eines
Fiederteiles; c die Sporenbehälter eines
Häufchens ohne Schleier; d aufgesprungener
Sporenbehälter.

unfruchtbare Wedel länglich, kürzer gestielt, mit 3eckig-lanzettlichen Fiedern; fruchtbare länger und schmäler, ihre untersten Fiederpaare entfernt, senkrecht zur Blattfläche gestellt; Stiel nur am Grunde sparsam mit Spreublättchen besetzt; Spindel kahl. 24 Waldsümpfe, Torfmoore, zerstreut. Juli. August. Polypodium crist. L., Aspicrist. Swartz, Callipteris Ehrhart, Nephrodium cristatum Michaux, Lastrea

Presl. H. 0,30—0,50.

B. Laub doppelt-gefiedert.

\*†2591. P. spinulosum DC., dorniger P. Wedel im Umfange eiförmig oder länglich, langgestielt; Fiedern länglichlanzettlich, eingeschnitten oder fiederspaltig, Fiederchen länglich, zugespitzt, scharf-dorniggesägt; Stiel und Spindel spärlich mit Spreublättern besetzt. 4 Feuchte und sumpfige Wälder, häufig. Juli. August. Aspidium spin. Swartz, Nephrodium spin. Strempel. H. 0,30 bis 0,50. Ändertab: bj dila tatum

DC. (als Art, Polypodium dilatatum Hoffmann). Laub 3 bis 4fachge-fiedert, im Umrisse 3eckig-eiförmig.

2592. P. rigidum DC., steifer P. Wedel im Umfange länglichlanzettlich, unterseits drüsig, kurzgestielt; Fiedern lanzettlich, fiederteilig, alle genähert, Fiederchen länglich, fiederteilig, stachelspitziggezähnt; Stiel und Spindel reichlich mit Spreuschuppen besetzt. 4 Nur in Brn. an Felsen und im Gerölle der Alpen. Juli. August. Aspidium rigidum Swartz, Nephrodium rig. Desvaux.

Bastarde: P. cristatum + spinulosum, P. Filix mas + spinulosum

(Pol. remotum Koch, Aspidium remotum A. Br.).

Digitized by Google

# 712. Cystópteris Bernhardi, Blasenfarn (Nr. 712).

\* † 2593. C. fragilis Bernhardi, zerbrechlicher B. Wurzelstock meist kurz, dick, schief, einen Büschel von Wedeln treibend; Laub länglich oder länglich-lanzettlich, meist doppeltgesiedert; Fiedern eilänglich oder eilanzettlich, spitz, das unterste Paar kurzer als die folgenden, Fiederchen länglich, stumpf, siederförmig-eingeschnitten; Zipfel gekerbt-gezähnt, am Grunde keilförmig verschmälert; Spindel kahl. 4 Hohlwege, Baumwurzeln, schattige Orte, Felsritzen, zerstreut. Juli. August. Polypodium fragile L., Aspidium fragile

Swartz. Laub 0,10—0,25 m lang. Andert vielfach ab und geht durch Mittelformen, zu denen auch Cyst. regia Presl (Polypodium regium L.) gehört, über in b) alpina Link (als Art, Polypodium alpinum Lmk., Aspidium alpinum Swartz). Laub nebstdem Stiele weit niedriger, sehr zart, feingeteilt, mit schmalen, kurzen Zipfeln, so nur in den Alpen und Voralpen.

† 2594. C. sudetica A. Br. u. Milde, Sudeten-B. Wurzelstock kriechend, einzelne Wedel treibend; Laub auf langem, sparsam mit Schuppen besetztem Stiele fast 3eckig oder eiförmig, fast Sfach-gefiedert; Fiedern länglich bis lanzettlich, das unterste Paar etwas länger als das folgende, Fiederchen trapezoidisch länglich-eiförmig, eingeschnitten; Zipfel verkehrt-eiförmig, gestutzt, ausgerandet - 2zähnig, der endständige 3-4zähnig; Spindel kahl. 24 Gebirgswälder. Nur im mährischen Gesenke im Herabsteigen vom Altvater nach Waldenburg, auf den Hirschwiesen und bei Reiwiesen und am äußersten Abfalle des Hockschar über Niederund Ober-Lindewiese. Juli. Aug.

2593. Cystopteris fragilis.

a Laubstückchen mit noch vom Schleier bedeckten Sporenhäufchen, die bei b älter und ohne Schleier; c Oberseite, d Unterseite eines verschleierten Häufchens; e ein Sporenbehälter, der bei f reif und aufgesprangen.

C. alpina und montana Wimmer, nicht Link, C. leucospora und C. leucosoria Schur. H. 0,15—0,25. Von C. montana Link unterscheidet sich diese Art auch dadurch, daß der erste Fieder zweiter Ordnung in der unteren Hälfte am untersten Fiederpaare kürzer als der folgende und nur wenig größer als der ganze siebente Fieder ist.

2595. C. montana Link, Gebirgs-B. Wurzelstock dünn, kriechend, einselne Wedel treibend; Laub langgestielt, im Umrisse 3eckig, 2 bis 3-fach-gesiedert, die hintersten Fiedern am längsten, Zipsel gezähnt,

Zähne spitz oder ausgerandet. 24 Nur in Brn. im feuchten Gerölle, in sumpfigen Wäldern und an Quellen der Alpen. Juli. August.

# 713. Asplénium L. (richtiger Asplenum), Milz- und Streifenfarn (Nr. 713).

- A. Spreuschuppen starr, gegittert, dunkel; Blattstiel meist nur mit einem Gefäßbündel.
  - a) Laub einfach-gefiedert.

\* † 2596. A. Trichomanes L., braunstieliger M. Stiel und Spindel bis zur Spitze glänzend-schwarzbraun, hornartig; Spindel rinnig, gefügelt; Spreuschuppen meist mit Scheinnere; Fiedern rundlich-eiförmig, stumpf, am Grunde keilförmig, am Rande feingekerbt, die der überwinternden Wedel von der Spindel sich abgliedernd; Fruchthänfchen meist bis gegen den Rand der Abschnitte ausgedehnt. 4 Felsritzen, Baumwurzeln, alte beschattete Mauern, nicht selten.

Juli. August. H. 0.08-0.12.

\* † 2597. A. viride Hudson, grünstieliger M. Stiel am Grunde braun, oben wie die ganze Spindel grün, weich; Spindel rinnig, ungeflügelt; Spreuschuppen meist ohne Scheinnerv; Fiedern der nur sehr selten überwinternden Wedel an der Spindel bleibend und mit letzterer zu Grunde gehend; Fruchthäufchen der Mittelrippe genähert und in der Mitte der Abschnitte gehäuft. 24 Felsritzen, waldige Bergabhänge, sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. Im Riesengebirge und Gesenke häufig, z. B. im Riesengrunde am Kiesberge und im Rübezahlgarten, in der Kleinen Schneegrube, im mährischen Gesenke im Großen Kessel und auf der Brünnelheide, am Harze, z. B. im Bodethale bei Rübeland, in Hannover, bei Bitterfeld zwischen Steinen an der Golpaer Mühle, auf dem Thüringer Walde am Domberge sehr selten (nicht bei Jena und Rudolstadt), Pillnitz, Plauenscher Grund, Sächsische Schweiz, Erzgebirge, in Westfalen am Wasserfall bei Ramsbeck und bei Rüthen, Hölle bei Winterberg; Trier und Eitorf a. d. Sieg; in den bayerischen Alpen ziemlich verbreitet. Juli. August. A. vogesiacum F. Schultz.

† 2598. A. adulterinum Milde, täuschender M. Stiel und der größte untere Teil der Spindel rot- bis purpurbraun, nur der oberste Teil der Spindel grün und weich; Spreuschuppen meist mit Scheinnerv; Fiedern der überwinternden Wedel von der Spindel sich abgliedernd; Fruchthäuschen meist der Mittelrippe genähert und in der Mitte der Abschnitte gehäust. 4 Nur auf Serpentin. In Schlesien zerstreut in der Hügelregion der Ebene und im Vorgebirge, sehr selten im Hochgebirge, am häusigsten bei Schweidnitz am Költschenberge und besonders an den Pfassengen, sonst bei Otterstein unter dem Glatzer Schneeberge und im Eulengebirge, in Böhmen bei Einsiedel, sehr häusig im Erzgebirge bei Zöblitz, in Brn. am Peterlestein bei Kulmbach und bei Schwarzenbach a. S. unweit Hof an mehren Orten. Juli. August. A. Trichomanes + viride Milde sist

aber kein Bastard). H. 0,08-0,12.

b) Laub 2-3fach-gefiedert.

2599. A. fontanum Bernhardi, Quellen-M. Laub im Umrisse lanzettlich, beiderseits verschmälert, doppelt-fiederteilig, nebst dem grünen Stiele kahl, mit im Umrisse länglichen oder eiförmigen Fiedern

Digitized by Google

und eckig-gezähnten Fiederchen; Fruchthäufchen klein, zuletzt oft zusammenfliesend. 4 Feuchte Felsen, steinige Orte, aber nicht an Quellen, sehr selten. Früher in Kurhessen am Lahnberge, bei Bürgeln und bei Marburg gefunden, später aber vergeblich gesucht, ebenso im Moselthale bei Trier und sehr selten in W. auf der Rauhen Alb (Ober-Böhringen bei Überkingen). Juli—September. A. Halleri R. Br., Polypodium fontanum L., P. pedicularifolium Hoffmann, Aspidium fontanum und Halleri Willd. H. 0,08—0,20.

2600. A. lanceolatum Hudson, lanzettlicher M. Wurzelstock kriechend; Laub im Umrisse breit-lanzettlich, beiderseits verschmälert, doppelt- bis dreifach-fiederteilig; Fiedern abstehend; aus breitem Grunde lanzettlich, Fiederchen eiförmig, stumpf, am Grunde in ein kurzes Stielchen keilförmig verschmälert, mit verkehrt-eiförmigen, scharfgesägten Zipfeln; Wedelstiel am Grunde rotbraun und nebst der grünen, unterseits glänzend-rotbraunen Spindel anfangs mit braunen, schmal-lanzettlichen, langzugespitzten Spreublättern besetzt, zuletzt fast kahl; Fruchthäufchen länglich, dem Rande der Fiederchen genähert; Schleier meist ganzrandig. 4 Feuchte Felsen, schattige Gebirgswälder. Bisher nur auf Vogesensandstein zwischen Bitsch und Weißenburg, namentlich bei Steinbach und Fischbach. Juli—September. A. Billotii und cune atum F. Schultz, Athyrium lanceolatum Heufler. H. 0,15—0,40.

\*†2601. A. germanieum Weis (1770), deutscher M. Stiel am Grunde glänzend-braun; Laub vom Grunde nach der Spitze an Breite abnehmend und von der Mitte bis zur Spitze einfach-gesiedert; Fiedern wechselständig, entfernt, aufrecht, keilförmig, an der Spitze eingeschnitten-gezähnt, Fiederchen keilförmig; Schleier am Rande ganz. 4 Feuchte, schattige Felsspalten, besonders auf Porphyr und Thonschiefer, sehr zerstreut, in der Ebene nur bei Strasburg in der Uckermark und in Mecklenburg. Juli. August. A. Breynii Retzius (1774). H. 0,08—0,15. Wahrscheinlich Bastard von A. septentrionale und A. Trichomanes.

Bastard?: Asplenium germanicum + Trichomanes (A. Heufleri Reichardt) bei Tharandt im Thale der Wilden Weißeritz, im Ahrthale und bei Gräveneck a. d. Lahn.

\*†2602. A. Ruta-muraria L., Mauerraute. Stiel grün; Laub im Umrisse 3eckig-eiförmig, 2—3fach-gefiedert; Fiedern länglichverkehrt-eiförmig oder halbmondförmig; Schleier gewimpert. 4 Felsspalten, beschattete Mauern, meist häufig, auch in der Ebene. Juli bis September. H. 0,03—0,15.

\*†2603. A. Adiantum nigrum L., schwarzer M. Stiel und Unterseite der Spindel meist glänzend-schwarzbraun; Laub im Umrisse länglich-3eckig, mit meist langvorgezogener Spitze, doppelt-, fast 3fach-gefiedert; Fiedern vom Grunde bis zur Spitze abnehmend, Fiederchen eiförmig, scharfgesägt, nach dem Grunde keilförmig, die oberen zusammensliefsend; Schleier ganzrandig. 4 Felsspalten, steinige, schattige Orte, sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, am häufigsten im gebirgigen Teile der Rheinprovinz, namentlich bei St. Goar. Juli. August. H. 0,15—0,40. An der Hauptform ist das Laub derb, fast lederartig, langzugespitzt, oberseits glänzend und überwintert, die Pflanze ändert aber vielfach ab, insbesondere b) Ser-

46 ™

pentini Tausch (als Art, A. fissum Wimmer, nicht Kit.), Laub krautartig, nicht überwinternd, kurzzugespitzt, glanzlos; Fiederchen von der Mitte an keilförmig, vorn stumpf, gekerbt oder eingeschnittengezähnt mit länglichen oder dreieckigen, stumpflichen oder kurzgespitzten Zähnen, so nur auf Serpentin, besonders häufig in Schlesien, z. B. auf dem Geiersberge, auf dem Költschenberge bei Schweidnitz, an der Eisenkoppe bei Volpersdorf im Eulengebirge, bei Frankenstein, in Böhmen auf Serpentinsteinfelsen um Einsiedel, häufig im Erzgebirge, z. B. bei Zöblitz, bei Hohenstein unweit Chemnitz, bei Reichenbach u. a. O.

2604. A. fissum Kit., serteilter M. Stiel dreikantig, mit tiefer Rinne, am Grunde glänzend-kastanienbraun, sonst grün; Laub



2602, 2605. 1. Asplenium septentrionale.

1a Unterseite und Querschnitt eines jungen fruchtbaren Laubstückchens; 1b Unterseite eines reifen Teiles; 1c unreife und reifer Sporenbehälter; 1d Teil eines Ringes vom Behälter.

2. Asplenium Ruta-muraria.

im Umrisse eiformig-länglich oder länglich-lanzettlich, 3—4fach-gefiedert, die unterste Fieder sehr entfernt. 4 Nur in Brn. an Felsen der Alpen, und zwar sehr selten (nur am Kienberg bei Ruhpolding; früher auch am Watzmann bei Berchtesgaden). Juli. August.

c) Laub aus 2—4 gestielten Blättchen zusammengesetzt.

\* † 2605. A. septentrionale
Hoffmann, nördlicher M. Stiel
kaum vom Laube abgesondert,
fadenförmig; Blättchen linealisch
oder linealisch-lanzettlich, am
Grunde ganz, an der Spitze ungleich-eingeschnitten-3zähnig:

Fruchthäufchen zusammenfliefsend. 4 Felsspalten, Mauern. häufig in Mittel- und Süddeutschland, in der Ebene nur bei Drebkau, Dessau und Strasburg in der Uckermark, Freyenstein in der Priegnitz, in Mecklenburg, Rügen, in Westpreußen Meisterswalde bei Danzig und in Schönberg bei Karthaus, hin und wieder auf erratischen Blöcken. Juli. August. Acrostichum sept. L., Acropteris septentrionalis Link. H. 0,08-0,15.

B. Athyrium Roth. Spreuschuppen weich, dünnwandig, hellbraun; Blattstiel mit 2 Gefäfsbundeln.

\* † 2606. A. Filix femina Bernhardi, weiblicher M. Laub im Umrisse elliptisch-länglich, zugespitzt, aus der Mitte nach dem Grunde und der Spitze an Breite abnehmend; Fiedern länglich-linealisch oder linealisch-lanzettlich, Fiederchen länglich, eingeschnitten-gesägt, Zipfel länglich, 2—3zähnig; Spindel spärlich mit Spreuschuppen besetzt. 2 Schattige Laub- und Nadelwälder, häufig. Juli. August. Polypodium Filix fem. L., Aspidium Filix fem. Swartz, Athyrium Filix fe min a Roth. H. 0,30—1,00. Ändert vielfach ab, insbesondere b) pruinosum Moore (unter Athyrium). Spindel rosenrot, mit kleinen

gestielten Drüsen dicht besetzt.

† 2607. A. alpestre Mettenius, Gebirgs-M. Laub kahl, doppettgefiedert, länglich; Fiedern breit-lanzettlich, Fiederchen länglich, mit
eiförmig-länglichen, gesägten Zipfeln; Fruchthäufchen in den Winkeln
der Zipfel, nur in der Jugend mit einem kleinen Schleier. 4 Schattige,
selten sonnige Gebirgsabhänge, selten. Auf dem Riesengebirge und am
ganzen Kamme des mährischen Gesenkes verbreitet; im Erzgebirge,
z. B. in der Nähe des Fichtelberges an der Strasse von Joachimsthal

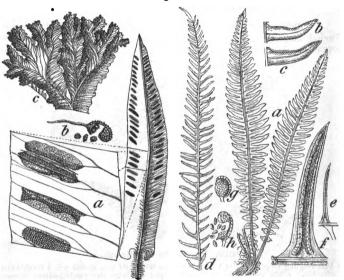

2608. Scolopendrium vulgare.

a Ausschnitt vom Fruchtwedel, vergrößert; b reifer, aufgesprungener
Sporenbehälter; c oberer Wedelteil
einer krausen Spielform.

2609. Blechnum Spicant.
a unfruchtbarer Wedel; b Ober., c Unterseite
einer Fieder; d fruchtbarer Wedel; s Unterseite einer fruchtbaren Fieder, bei f stark vergrößert; g unreifer, h reifer Sporenbehälter.

nach Gottesgab; in Thüringen in der Nähe der Schmücke, namentlich zwischen dem Schneekopf und Gr. Beerberg, im Harz am Brocken und an Felsen im Bode- und Ockerthal. — E. (Vogesen: Hohneck, Rofskopf). Bd. (Schwarzwald). W. (Hoher Katzenkopf auf der Hornisgrind). Brn. (in den Alpen verbreitet, sonst nur Bayerischer Wald und Fichtelgebirge: Steben). Juni—August. Polypodium alpestre Hoppe, Phegopteris alpestris Mettenius, Athyrium alpestre Nylander. Im äußeren Ansehen dem vorigen sehr ähnlich. H. 0,30-0,80.

## 714. Scolopéndrium Smith, Hirschzunge (Nr. 714).

\* † 2608. S. vulgare Smith (1793), gemeine H. Laub breitlinealisch-lanzettlich, am Grunde herzförmig, kahl, auf einem mit Spreuschuppen besetzten Stiele. 4 Steinige, schattige Gebirgswälder, beschattete Felsen, hohle Bäume, im Innern gemauerter Ziehbrunnen, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland, aber angeblich auch bei Stubbenkammer auf Rügen, in Schlesien nur in der Moisdorfer Schlucht bei Jauer. Am häufigsten im südlichsten Teile der Rheinprovinz (Lahneck, oberhalb St. Goar, Ehrenburg) und namentlich in Westfalen, weit seltener in Thüringen und am Harze. Juli. August. S. officinarum Swartz (1800), Asplenium Scolopendrium L. H. 0,15—0,50.

### 715. Blechnum L., Rippenfarn (Nr. 715).

\* † 2609. B. Spicant Withering, gemeiner R. Laub im Umrisse länglich-lanzettlich, tief-fiederspaltig, der fruchttragende Wedel fast doppelt so lang als der unfruchtbare; Fiedern alle ganzrandig, die



2610. Pteridium aquilinum.

a Auszweigung eines Wedels; b Teilchen eines Wedelzweiges, rechts mit 2 fruchtbaren Fiederchen; c ein unfruchtbares Wedelteilchen; d einige der randständigen Sporenbehälter, bei b ein solcher aufgesprungen.

des fruchttragenden Wedels linealisch, entfernt, die des unfruchtbaren lanzettlich-linealisch, genähert. 4 Feuchte, schattige Wälder, zerstreut. Juli-Sept. B. boreale Swartz, Osmunda Spicant L., Lomaria Spicant Desvaux, L. borealis Link. H. 0,30-0,50.

#### 716. Pteridium Gleditsch, Saumfarn (Nr. 716).

\*†2610. P. aquilinum Kuhn, Adler-S. Laub 3fach-gefiedert; Fiederchen länglich oder linealisch-lanzettlich, stumpf, mit ganzem, zurückgerolltem Rande, die unteren fiederspaltig. 24 Wälder, Heiden, häufig. Juli—September. Pteris aquilina L. H. meist 0,60 bis 1,25. Ändert ab: b) lanuginosum Hooker. Untere Fläche der Wedel mehr oder weniger dicht behaart, bisweilen fast wollig, so stellenweise nicht selten.

 Abteilung. Bedeckte Tüpfelfarne. Die Seiten- oder die Kerbzähne der Fiedern oder der Fiederchen zurückgeschlagen und die Fruchthäufchen ganz oder zum Teil bedeckend.

### 717. Cryptogramme R.Br., Rollfarn (Nr. 717).

† 2611. C. crispa R.Br., krauser R. (Laub 3fach - gefiedert; Fiederchen des fruchtbaren Wedels linealisch, ganzrandig, die des unfruchtbaren Wedels aus keilförmigem Grunde verkehrt-eiförmiglänglich, eingeschnitten, mit linealischen, an der Spitze 2zähnigen oder ganzrandigen Zipfeln. 24 Felsritzen, sehr selten. Nur im Riesengebirge in der Kleinen und Großen Schneegrube, Kleine Koppe, Melzer-



2611. Cryptogramme crispa. a Fruchtbarer, b unfruchtbarer Wedel; c Fiederchen, dessen Sporenhäufchen vom Laubrande bedeckt sind.



2612. Onoclea Struthiopteris.
a unfruchtbarer, b fruchtbarer Wedel;
c Stückchen einer Fieder des letzteren;
d Sporenhäufschen; e unreifer, f reifer
Sporenbehälter.

grube, Steinboden am Brunnenberge, im Teufelsgärtchen und an der Kesselkoppe und früher bei Goslar. — E. (Vogesen: Hohneck, Sulzer Belchen). Bd. (Schwarzwald: zwischen Hofsgrund und St. Wilhelm). Brn. (nur Bayerischer Wald: Keitersbergrücken). Juli—September. Os munda crispa L., Pteris crispa Allioni, Onoclea crispa Hoffmann, Allosorus crispus Bernhardi, Phorolobus crispus Desvaux. H. 0,15—0,30. Laub dem von Asplenium Ruta muraria gleichend.

### 718. Onoclea L., Straufsfarn (Nr. 718).

\* † 2612. 0. Struthiopteris Hoffmann, deutscher St. Fruchtbarer Wedel gefiedert, mit linealischen, ganzrandigen, fast walzlichen

Fiedern, unfruchtbarer doppelt-fiederspaltig, nach dem Grunde verschmälert. 4 Steinige und beschattete Bäche, sehr zerstreut. Rheinprovinz, Westfalen, Münden, Harz, Thüringen (Tambach, Eisenberg, Kloster Vessra, aber nicht bei Jena), Königr. Sachsen, Böhmen (Stirzin bei Prag, bei Deutschbrod und bei Tetschen), in Schlesien bei Laasan, im Briesnitzgrund bei Naumburg a. B., an der Weistritz bei Schönfeld unweit Schweidnitz, Halbau und am Ufer der Weichsel bei Ustron und Weichsel, in der Provinz Brandenburg nur bei Sorau und Sommerfeld, Hinterpommern, in Westpreußen bei Neustadt, Karthaus, Danzig und Elbing, in Ostpreußen von Memel bis Braunsberg, aber nicht im südlichen Teile. — Im E. nur angepflanzt. Bd. (z. B. bei Kuppenheim, Oberkirch, Schappach). Brn. (Bayerischer Wald: Metten, Passau; im Fichtelgebirge bei Wirsberg). Juli. August. Osmunda Struthiopteris L., Struthiopteris germanica Willd. H. 0.30—0.80.

# Register.

Alle Zahlen beziehen sich auf die Seiten. Die erste Zahl hinter dem Gattungsund Familiennamen zeigt die Seite der Anordnung der Gattungen und der tabellarischen Übersicht der Familien an.

Aconitum Napellus L. 21.

Aalbeere 231. Abacosa Alfid, 150. dumetorum Alfid. 150. Abbifs 290. Abies Trn. 63. 704. alba Mill. 704. excelsa Poir. 705. Larix Lmk. 705. pectinata DC, 705. Acer L. 30, 113, campestre L. 113. dasycarpum Ehrh. 113. Dittrichii Ortm. 118. monspessulan. L. 118. Negundo L. 113. platanoides L. 113. Pseudoplatanus L. 113. rubrum L. 113. saccharinum L. 113. tataricum L. 113. Aceraceen DC. 79. 113. Aceras R. Br. 61. 581. anthropoph. R. Br. 581. hircina Lindl. 581. pyrmidal. Reh. fil. 581. Achillea L. 59. 316. alpestris W. u. Gr. 817. atrata L. 316. cartilaginea Led. 816. Clavennae L. 316. coarctata Poir. 817. dentifera DC. 317. Haenkeana Tsch. 317. lanata Koch 317. macrophylla L. 816. Millefolium L. 316. nobilis L. 817. Ptarmica L. 816. setacea W. K. 817. sudetica Opiz 317. tanacetifolia All. 317. Achyrophorus Sc. 54. 858. helveticus Less. 854. maculatus Scp. 353. uniflorus B. Fngh. 354. Acinos thymoid, M. 478. Ackerrade 92. Aconitum Trn. 38. 21. Bernhardianum W. 22. Cammarum Jacq. 22. Cammarum L. 22. intermedium DC. 22.

Lycoctonum L. 22.

neomontanum W. 22. paniculatum L. 21. Stoerkianum Rb. 21. tauricum Wulf. 21. Thelyphonum Rb. 22. variegatum L. 22. Acorus L. 28. 563. Calamus L. 568. Acropteris Lk. 724. septentrionalis Lk. 724. Acrostichum L. 717. ilvense L. 717. septentrionale L. 724. Thelypteris L. 719. Actaea L. 38. 19. cimicifuga L. 20. racemosa L. 20. spicata L. 19. Actinocyclus Kl. 401. secundus Kl. 401. Adenophora F. 15. 393. liliifolia Ledeb. 393. suaveolens Mey. 393 Adenostyles Cs. 55. 292. albifrons Rchb. 292. alpina Bl. u. F. 293. Adlerfarn 726. Adonis Dill. 39. 7. aestivalis L. 7. anomalus Wllr. 8. autumnalis L. 7. citrinus Hoffm. 7. flammeus Jacq. 7. maculatus Wallr. 7. miniatus Jacq. 7. vernalis L. 8. Adonisröschen 7. Adoxa L. 31. 275. Moschatellina L. 275. Aegilops incurv. L. 700. Aegopodium L. 19. 244. Podagraria L. 244. Aesculus L. 29. 114. flava Ait. 114. Hippocastanum L. 114. Pavia L. 114. Aethionema R. Br. 45, 66, saxatile R. Br. 66. Aethusa L. 20. 249. Cynapium L. 249. cynapioides M. B. 249. elata Friedl. 249.

Bonus Henr. Moq. 512. glaucum Rchb, 512. rubrum Rehb. 512. Agraphis Lk. 607. nutans Lk. 607. Agrimonia Trn. 36. 199. Eupatoria L. 199. odorata Mill. 199. pilosa Ledeb. 199. procera Wallr. 199. Agropyrum P. B. 694. acutum R. u. Sch. 695. caninum R. u. Sch. 695. junceum P. B. 694. repens P. B. 695. Agrostemma L. 35. 92. Coronaria L. 91. flos cuculi Don. 91. Githago L. 92. Agrostis L. 6. 663. alba L. 668. alpina Scop. 663. arundinacea L. 666. Calamagr. L. 668. canina L. 663. gigantea Gaud. 663. interrupta L. 664. maritima Mey. 663. minima L. 661. rupestris All. 664. Spica venti L. 664. stolonifera L. 663. vulgaris With. 663. Ahlkirsche 160. Ahorn 118. Aira L. 7. 670. aquatica L. 684. caespitosa L. 670. canescens L. 672. caryophyllea L. 675. coerules L. 685. cristata L. 670. discolor Thuill. 671. flexuosa L. 671. paludosa Wib. 671. praecox L. 675. subspicata L. 676. uliginosa Weihe 671. Wibeliana Sond. 671. Ajuga L. 410487.

Aethusa segetalisBönngh.

Agathophytum Moq. 512.

249.

Ajuga Chamaepitys Schr. | Allium Porrum L. 604. genevensis L. 487. macrophylla Sch. u. M. 487. pyramidalis L. 487. reptans L. 487. Akazie 143 Akelei 19. Alant 303. Albersia Kth. 65. 505. Blitum Kth. 505. Albucea Rchb. 602. chlorantha Rchb. 602. nutans Rebb. 602. Alcea rosea L. 108. Alchemilla Trn. 10. 197. alpina L. 198. Aphanes Leers 198. arvensis Scop. 198. fissa Schumm. 198. g**la**bra Neyg. 19**8**. hybrida L. 198. montana Willd. 198. palmatifida Tsch. 198. pubescens MB. 198. pyrenaica Duf. 198. vulgaris L. 197. Aldrovandia M. 26. 79. vesiculosa L. 79. Alectorolophus H. 43. 455. alpinus Gke. 456. angustifolius Hnh. 455. grandiflorus Wallr. 455. hirsutus All. 455. major Rehb. 455. minor W. u. G. 455. parviflorus Wallr. 455. pulcher Schum, 456. villosus Pers. 455. Alisma L. 29. 5 7. arcuatum Michal. 557. raminifol. Ehr. 557. Ianceolatum Wth. 557. natans L. 558. parnassifolium Bassi 557. Plantago L. 557. ranunculoides L. 558. Alismaceen Juss. 91. 557. Allermannsharnisch 591. 603. 712. Alliaria Adans, 47, 45. officinalis Andrz. 45. Allium L. 28. 603. acutangulum Sch. 608. angulosum Don. 604. arenarium L. 605. ascalonicum L. 606. carinatum L. 605. Cepa L. 606. fallax Schult. 604. fistulosum L. 606. Kochii Lange 605. montanum Schmidt 604. multibulbosum Jcq. 603. nigrum L. 603. oleraceum L. 605. Ophioscorodon D. 604. paradoxum Don. 606.

reticulatum Presl 604. rotundum L. 604. sativum L. 604. Schoenoprasum L. 606. Scorodoprasum L. 605. senescens Schmidt 604. sibiricum Willd. 606. sphaerocepl alumL. 605. strictum Schrd. 604. suaveolens Jcq. 604. ursinum L. 603. Victorialis L. 603. vineale L. 605. Allosorus Bnh. 727. crispus Bernh. 727. Alnaster virid. Spch. 545. Alnus Trn. 65. 545. autumnalis Hart. 546. badensis Lang. 546. glutinosa Gaert. 545. glutinosa-inc. 546. incana DC. 546. pubescens Tsch. 546. serrulata Willd. 546. viridis DC. 545. Alopecurus L. 6. 658. agrestis L. 659. arundinaceus Poir. 658. fulvus Sm. 659. geniculatus L. 659. hybridus Wimm. 659. nigricans Horn. 659. pratensis L. 658. ruthenicus Wnm. 659. utriculatus Pers. 659. Alpenglöckchen 499. Alpenmafsliebe 298. Alpenrose 399. Alpenveilchen 500. Alsinaceen DC. 76. 93. Alsine Whlnb. 34. 97. arcticides Mert. 97. austriaca Mert. 98. Cherleri Fenzl. 97. Jacquini Koch 98. lanceolata Mert. 97. media L. 102. pallida Dumt. 102. peploides Whlnb. 97. rubra Whlnbg. 96. sedoides Froel. 98. segetalis L. 95. setacea M. K. 98 stricta Whlnb. 98. tenuifolia Whlnb. 99. verna Bartl. 97. viscosa Schrb. 99. Althaea L. 50. 108. borealis Alfid. 108. hirsuta L. 168. officinalis L. 108. rosea Cav. 108. silvestris Alfid. 107. vulgaris Alfid. 107. Alyssum Trn. 46. 52. arenarium Gmel. 54. argenteum All. 58. calycinum L. 54. campestre L. 54.

Alvssum edentulum W. u. K. 53. gemonense L. 53. incanum L. 55. minimum Willd. 54. montanum L. 53. petraeum Ard. 52. saxatile L. 53. utriculatum L. 52. Amarant 506. Amarantaceen J. 90, 505. Amarantus Trn. 65. 506. Berchtoldi Seidl 506. Blitum L. 505. retroflexus L. 506. silvester Desf. 506. Amaryllidaceen R. Br. 93. 594. Ambrina? ambrosioides Spach. 510. Botrys Moq. 510. Ambrosia L. 306. artemisiifol. L. 306. Amelanchier M. 37. 203. canadensis T. u. G. 204. rotundifolia C.Koch 204. vulgaris Mnch. 203. Amelia Alfid. 401 media Alfid. 401. minor Alfid, 401. Ammadenia Gmel. 34, 96. peploides Rupr. 96. Ammi Trn. 19. 243. majus L. 243. Ammophila Hst. 6. 666. arenaria Lk. 666. baltica Lk. 666 Ampelidaceen H. B. K. 80. 114. Ampelopsis Mx. 16. 114. hederacea DC. 115. quinquefolia Mx. 114. Ampfer 516. Amygdaleen J. 78. 159. Amygdalus L. 159. communis L. 159. nana L. 160. Persica L. 160. Anacamptis Rich, 60, 580. pyramidalis Rich. 580. Anacardiaceen Lindl. 80. 126. Anachar. Alsin. Bab. 555. Anacyclus L. 59. 319. officinarum Hayn. 319. Anagallis Trn. 18. 494. arvensis L. 494. coerulea Schrb. 494. femina Vill. 494. mas Vill. 494. phoenicea Lmk. 494. tenella L. 494. Anarrhinum Df. 44. 442. bellidifolium Dsf. 442. Anchusa L. 12. 421. arvensis M. B. 422. italica Retz. 421. leptophyllaR.u.Sch.421. officinalis L. 421. orientalis Gke. 422, Digitized by

Andel 686. Andorn 483. Andromeda L. 32. 396. calyculata L. 397. polifolia L. 396. Andropogon L. 5. 653. Ischaemon L. 653. Androsace Trn. 13. 495. carnea L. 496. Chamae asme Host 495. elongata L. 496. glacialis Hppe. 495. helvetica Gaud. 495. lactea L. 495. maxima L. 497. obtusifolia All. 495. pauciflora Vill. 495. septentrionalis L. 496. Anemone Trn. 40. 6. alpina L. 6. Bogenhardiana Rb. 5. Hepatica L. 5. intermedia Winkl. 7. narcissiflora L. 7. nemorosa L. 6. nemorosa-ranunc. 7. patens L. 6. pratensis L. 5. Pulsatilla L. 5. ranunculoides L. 6. silvestris L. 6. sulfurea L. 6. sulfurea Prtzl. 7. vernalis L. 6. Anethum Trn. 21. 260. Foeniculum L. 250. graveolens L. 260. Angelica L. 20. 257. Archangelica L. 258. Carvifolia Spr. 256. Levisticum All. 256. litoralis Fr. 258. montana Schleich. 257. pratensis M. B. 257. pyrenaea Spr. 257. silvestris L. 257. Anis 245. Anisophyllum 534. humifusum Kl. u. G. 534. Anisum 245. vulgare Bernh. 245. Antennaria Grtn. 312. dioica Grtn. 312. Anthemis L. 59. 317. -Bastarde 319. adulterina Wallr. 319. agrestis Wallr. 318. arvensis L. 318. austriaca Jcq. 318. carpatica W. u. K. 319. Cofula L. 319. mixta L. 819. montana L. 318. Neilreichii Ortm. 318. nobilis L. 319. ruthenica MB. 318. saxatilis DC. 319. sulphurea Wallr. 319.

Anchusa paniculata Ait. | Anthemis tinctoria L. 317. | Aquilegia pyrenaica Koch Anthericum L. 28, 600. calvculatum L. 613. Liliago L. 600. ossifragum L. 608. ramosum L. 600. serotinum L. 600. Anthoxanthum L. 6, 658. aristatum Bor. 658. odoratum L. 6:8. Puelii Lec. u. Lam. 658. Anthriscus Hffm. 22. 268. abortivus Jord. 269. alpestris W. u. Gr. 269. Cerefolium Hffm. 269. dubius Kabath 269. humilis Bess. 269. nemorosa Spr. 269. nitida Gcke. 269. Scandix Aschsn. 270. silvestris Hffm. 268. trichosperma Scht. 270. vulgaris Pers. 270. Anthyllis L. 51. 139. alpestris Kit. 140. maritima Schwgg. 140. Vulneraria L. 139. Antirrhinum L. 44, 439. alpinum L. 440. arvense L. 440. Asarina L. 439. Cymbalaria L. 439. Elatine L. 440. genistifolium L. 441. Linaria L. 442. majus L. 439. minus L. 439. monspessulanum L. 441. odorum MB. 441 Orontium L. 439. repens L. 441. simplex Willd. 440. spurium L. 440. Apargia W. 348. alpina Willd. 349. autumnalis Willd. 348. hispida Willd. 349. incana Sep. 350 sudetica Lk. 349. Taraxaci Willd. 349. Apera Adans. 6. 664. interrupta PB. 664. Spica venti PB. 664. Apfelbaum 205. Aphaca vulg. Prsl. 155. Aphanes L. 198. arvensis L. 198. Apium L. 19. 240. crispum Mill. 241. graveolens L. 240. Petroselinum L. 241. Apocynaceen R.Br. 87. 406. Aposeris Neck. 55. 346. foetida Less. 346. Aprikose 161. Aquifoliaceen DC. 86. 403. Aquilegia Trn. 39. 19. atrata Koch 19. Bauhini Schott 19. Einseleana F. Schltz. 19. Donivea Host 206.

vulgaris L. 19. Arabis L. 47. 36. alpina L. 36. arenosa Scop. 38. auriculata Lmk. 37. bellidifolia Jacq. 88. brassiciform. Wllr. 36. ciliata R. Br. 37. coerulea Hnke. 39. Crantziana Ehrh. 38. Gerardi Bess. 37. glabra Weinm. 35. clastifolia Rb. 37. Halleri L. :8. hirsuta Scp. 37. longisiliqua Wallr. 37. patula Wallr. 37. pauciflora Grcke. 36. petraea Lmk. 38. planisiliqua Pers. 37. planisiliqua Rb. 37. pumila Jacq. 38. sagittata DC. 37. sudetica Tsch. 37. Thaliana L. 45. Turrita L. 38 Ara een Juss. 93. 567. Aracium palud. Mn. 364. Araliaceen Juss. 80. 274. Arbutus L. 396. alpina L. 396. Uva ursi L. 396. Archangelica H. 20, 258. officinalis Hffm. 258. sativa Bess. 258. Arctium L. 337. Bardana Willd. 338. Lappa L. 3.8 nemorosum Lej. 339. Personata L. 337. ArctostaphylosAd.32.396. alpina Spr. 396. officinalis Wimm. 396. procumbens E. Mey. 396. Uva ursi Spr. 396. Arenaria L. 34. 100. arvensis Wallr. 94. caespitosa Ehrh. 98. ciliata L. 100. fasciculata Jcq. 99. graminifolia Schrd. 100. Ieptoclados Rchb. 100. marginata DC. 96. marina Rth. 96. media L. 96 pentandra\_Wallr. 95. peploides L. 97. rubra L. 96. segetalis Lmk. 95. serpyllifolia L. 100. tenuifolia L. 99 thesiifolia Froel. 99. trinervia L. 99. verna L. 98. viscidula Thuill. 99. Aria Host 206. Chamaemesp. Host 207.

Aristolochia L. 62. 528. Clematitis L. 528. Sipho L'Hérit. 528. Aristolochiaceen 87. 528. Armeria Willd, 26. 501. campestris Wallr. 501. Halleri Wallr. 501. maritima Willd. 501. plantaginea Willd. 501. purpurea Koch 502. vulgaris Willd. 501. Armoracia 33. amphibia Mey. 33. austriaca Bl. u. Fg. 34. rusticana Fl. W. 59. Arnica Rupp. 57. 325. Bellidiastrum Vill. 298. montana L. 325. scorpioides L. 325. Arnoseris Gaertn. 55. 846. minima Lk. 346. pusilla Gaertn. 347. Aron 567 Aronia Pers. 204. rotundifolia Pers. 204. ronicum Neck. 57. 324. Clusii Koch 324. glaciale Rchb. 325. scorpioides Koch 325. Arrhenather. PB. 7. 672. bulbosum Schldl. 673. elatius M. u. K. 672. Artemisia L. 58, 318. Abrotanum L. 313. Absinthium L. 313. austriaca Jacq. 314. campestris L. 314. camphorata Vill. 313. Dracunculus L. 814. callica Willd, 315. ľaciniata Willd. 313. maritima L. 315. matricarioides Less. 320. Mertensiana Wllr. 313. Mutellina Vill. 313. pontica L. 314. rupestris L. 313. salina Willd. 315. scoparia W. u. K. 314. sericea Fr. 314. Seriphium Wall. 315. Tournefortiana Rb. 314. vulgaris L. 314. Arthrolobium DC. 148. ebracteatum DC. 148. Artischocke 336. Arum L. 62. 567. maculatum L. 567. Aruncus L. 69, 202, silvester Kostel, 202. Arundo L. 664. arenaria L. 666. baltica Fluegge 666. Calamagrostis L. 664. epigeios L. 665. festucacea Willd. 690. litorea Schrd. 665. montana Gaud. 666. neglecta Ehrh. 665.

Aria suecica Koehne 206. | Arundo Phragmites L. | Asplenium 668 Pseudophragm. H. 665. Pseudophragm. S. 665. silvatica Schrad. 666. speciosa Schr. 668. stricta Timm 665. varia Schrad, 666. Arve 704. Asarum Trn. 35. 528. europaeum L. 528. Asclepiadaceen 87. 405. Asclepias Vincet, L. 406. Asparagus Trn. 27. 608. altilis Aschran. 608. officinalis L. 608. Aspe 553. Asperugo Trn. 12. 418. procumbens L. 418. Asperula L. 9. 280. Aparine MB. 280. arvensis L. 280. cynanchica L. 280. galioides MB. 281. glauca Bess. 281. odorata L. 281. rivalis Sibth. 280. Sherardi Hoeck, 279. taurina L. 280. tinctoria L. 280. Aspidium R. Br. 72. 717. aculeatum Sw. 718. alpinum Sw. 721. angulare Kit. 718 Braunii Spenn. 719. Callipteris Ehrh. 720. cristatum Sw. 720. Filix fem. Sw. 724. Filix mas Sw. 720. fontanum Willd, 723. fragile Sw. 721. Halleri Willd. 723. hastulatum Ten. 718. lobatum Sw. 718 Lonchitis Sw. 717. Mildeanum Scop. 720 montanum Aschs, 719. Oreopteris Sw. 719. remotum A. Br. 720. rigidum Sw. 720 rufidulum Sw. 717 spinulosum Sw. 720. Thelypteris Sw. 719. Asplenium L. 72. 722. Adiantum nigr. L. 723. adulterinum Mlde. 722. alpestre Mett. 725. Billotii Schultz 723. Breynii Retz. 728. Ceterach L. 715. cuneatum Schultz 723. Filix femina Brnh. 724. fissum Kit. 724. fissum Wimm. 724. fontanum Bernh. 722. germanicum Ws. 723. Halleri R. Br. 723. Heufleri Rehrdt 723. lanceolatum Huds, 723. Ruta muraria L. 723.

Scolopendrium L. 726. septentrionale Hoffm. 724. Serpentini Tsch. 723. Trichomanes L. 722. viride Huds. 722 vogesiacum Schultz 722. Aster L. 57. 295. abbreviatus Nees 297. acer L. 298. adulterinus Willd. 298. alpinus L. 296. Amellus L. 297. annuus L. 299. Bellidiastr. Scop. 298. bellidiflorus W. 297. brumalis Nees 297. chinensis L. 297. dumosus L. 297. frutetorum Wimm. 298. laevis L. 298. Lamarckianus N. 297. leucanthemus Df. 297. Linosyris Brnh. 295. luxurians Nees 297. Novae Angliae Ait. 297. Novi Belgii L. 297. parviflorus Nees 297. patulus Lmk. 298. salicifolius Schott 297. salignus Willd, 297. tardiflorus L. 298. tenuifolius L. 298. Tripolium L. 297. Asterocephalus Wilr. 290. Columbaria Wllr. 290. suaveolens Wallr. 291. Succisa Wallr. 290. Astilbe Arunc, Trev. 202. Astranze 238. Astragalus Trn. 51. 144. alpinus L. 145. arenarius L. 146. australis Lmk. 145. austriacus Jacq. 145. baeticus L. 146. Cicer L. 145. danicus Retz. 146. exscapus L. 144. glabrescens Rchb. 146. glycyphyllos L. 145. Hypoglottis L. 146. Onobrychis L. 146. pilosus L. 144. Astrantia Trn. 18. 238. bavarica Schltz. 238 carinthiaca Hopp. 238. Epipactis L. f. 238. gracilis Doll. 239. involucrata Koch 238. ma or L. 238. Athamanta L. 21. 258. Cervaria L. 259. cretensis L. 253. Libanotis L. 251. Meum L. 254. Oreoselinum L. 259. sibirica L. 252. Athyrium alpest, Nyl. 725.

Athyrium Filix femina | Axolopha hirs. Alfid, 108. | Rth. 724. lanceolat, Heufl. 723. Atragene alpina L. 2. Atossa sepium Alfid. 151. Atriplex Trn. 65. 514. acuminata W. u. K. 515. album Scop. 516. angustifolium Sm. 515. arenarium Woods 516. Babingtonii Woods 515. calotheca Fr. 515. crassifolium Fr. 516. hastatum L. 515. hortense L. 514. laciniatum L. 516. latifolium Whlnb. 515. litorale L. 515. marinum Deth. 515. microsperm.W.u.K.515. nitens Schkhr. 514. oblongifol.W. u. K. 515. oppositifolium DC. 515. patulum L. 515. pedunculatum L. 514. portulacoides L. 513. roseum L. 516. ruderale Wallr. 515. Sackii Rostk. 515. tataricum L. 516. Atropa L. 15. 432. Belladonna L. 432. carniolica Scop. 433. Atropis Grisb. 686 distans Grisb. 686. maritima Grisb. 687. ttich 276. Augentrost 456. Augenwurz 253. Augustnufs 543. Aurikel 498. Avena Trn. 7. 673 ambigua Schoenh. 674. amethystina Cl. 674. brevis Rth. 673. bromoides L. 674. byzantina Koch 674. caryophyllea Web. 675. chinensis Fisch. 678. distichophylla Vill. 675. elatior L. 678. fatua L. 673. flavescens L. 676. fragilis L. 676. glabrata Peterm. 678. hybrida Peterm. 674. intermedia Lindgr. 674. nuda L. 673. orientalis Schreb. 678. planiculmis Schrd. 674. praecox PB, 675. pratensis L. 674. pubescens Huds. 674. sativa L. 673. Scheuchzeri All. 675. sempervirens Vill. 675. strigosa Schreb. 673. subspicata Cl. 676. tenuis Mnch. 675. versicolor Vill. 675.

Azalea L. 14. 399. procumbens L. 399. Azarolus hybrida Brkh. 207. Bachbunge 446. Bachburgel 217. Backenklee 140. Bärenklau 262. Bärenschote 144. Bärentraube 396. Bärlapp 708. Barwurz 254. Baldellia ran. Parl. 588. Baldgreis 326 Baldingera 657. arundinacea Fl. W. 657. Baldrian 285. Ballote Trn. 41. 484. alba L. 484. borealis Schwgg. 484. foetida Lmk. 484. nigra L. 484. ruderalis Sw. 484. vulgaris Lk. 484. Balsaminaceen R. 79. 122. Bandgras 657. Barbaraea R. Br. 47. 34. arcuata Rb. 35. arcuata-stricta 35 arcuata-vulgaris 35. intermedia Bor. 85. lyrata Aschrn. 34. parviflora Fr. 35. praecox R. Br. 85. stricta Andz. 85. stricta-vulgaris 35. taurica DC. 35. verna Aschrn. 35 vulgaris R. Br. 34. Barkhausia 361. foetida DC. 36 rhoeadifolia MB. 961. setosa DC. 361. taraxacifolia DC. 361. Bartgerste 697. Bartgras 653. Bartschia L. 43. 456. alpina L. 456. Bassia hirs. All. 509. Batrachium Dum. 39. 9. aquatile Dum. 9. Baudotii v. d. Bosschelo. confervoides Fr. 10. confusum Grcke, 10. divaricatum Wimm. 10. fluitans Wimm. 11 hederaceum Dum. 9 hololeucum Grcke. 10. marinum Fr. 10. Bauernsenf 61 Behen vulg. Mnch. 88. Beifuss 318 Beinbrech 608. Beinwell 423. Bellidiastrum Cass. 298. Michelii Cass. 298. Bellis Trn. 58. 298. perennis L. 298.

Benedicte 342. Berberidaceen Vt. 73, 23. Berberis L. 26, 23, Aquifolium Pursh 23. vulgaris L. 23. Berberize 23. Bergflachs 525. Berghähnlein 7. Berglinse 143. Bergsellerie 259. Berle 245. Berteroa DC. 46. 55. incana DC. 55. Berula Koch 19, 245. angustifolia Koch 245. Beta Trn. 17. 512. Cicla L. 513. maritima L. 512. Rapa Dum. 513. rapacea Koch 513. vulgaris L. 512. Betonica Trn. 42, 482. Alopecuros L. 482. hirta Leyss. 482. officinalis L. 482. Betula Trn. 66. 544. alba L. 544. Alnobetula Ehrh. 545. Alnus L. 546. alpina Brckh. 545. ambigua Hamp. 545. carpatica W. u. K. 544. davurica Auct. 545. dubia Wend. 545. fruticosa Wend. 545. glutinosa Auct. 544. humilis Schrnk. 545. nana L. 545. odorata Bechst. 544. ovata Schrnk. 545. pendula Roth 544. pubescens Ehrh. 544. verrucosa Ehrh. 544. viridis Chaix 545. Betulaceen Rich. 91. 543. Biberklee 406 Bibernelle 244. Bickbeere 394. Bidens Trn. 59. 307. cernuus L. 307. minimus L. 307. platycephalusOerst.307. radiatus Thuill. 307. tripartitus L. 307. Bienensaug 477. Bifora Hoffm. 22. 274. radians MB. 274. Bilse 433. Bilsenkraut 438. Bingelkraut 584. Bingelweizen 694. Binše 613. Birke 544. Birnbäumchen 401. Birnbaum 204. Bisamhyacinthe 607. Bisamkraut 275. Biscutella L. 45. 62. ambigua DC. 63. laevigata L. 62.

Bitterblatt 413. Bitterich 350. Bitterklee 406. Bitterling 407. Bittersüls 431. Blasenbinse 559. Blasenfarn 721. Blasenschötchen 52. Blasenstrauch 142. Blattkohl 47. Blaubeere 394. Blechnum L. 72. 726. boreale Sw. 726. Spicant Wth. 726. Blitum Trn. 17. 512. Bonus Henric. Mey. 512. capitatum L. 512. glaucum Koch 512. rubrum Rchb. 512. virgatum L. 512. Blumenkohl 48. Blutauge 191. Blutbuche 541. Blutströpfchen 7. 84. Blysmus compr. Panz. 629. rufus Lk. 630. Bocksbart 351. Bockshorn 134. Bohne 159. Bohnenbaum 129. Bohnenkraut 472. Boraginaceen Dv. 85. 418. Borago Trn. 12. 421. officinalis L. 421. Boretsch 421. Borstengras 700. Botrychium Sw. 70. 712. Breynii Fr. 713. Kannenbergii Klam. 713. Lunaria Sw. 712. Matricariae Spr. 713. matricariifol. A. Br. 713. matricarioides W. 713. ramosum Asch. 713. rutaceum W. 712. rutifolium A. Br. 713. simplex Hitch, 713. virginianum Sw. 713. Brachrübe 48. Brachsenkraut 710. Brachypodium PB. 5. 690. Halleri R. u. Sch. 686. loliaceum Fr. 699. pinnatum PB. 690. Poa R. u. Schlt. 686. silvaticum R.u.Sch. 690. Brändlein 577. Brandlattich 293. Brassica L. 48. 47 acephala DC. 47. alpina L. 36. annua Koch 48. botrytis L. 48. campestris L. 48. capitata L. 48. Cheiranthus Vill. 50. elongata Ehrh. 49. esculenta DC. 48. gemmifera DC. 48. gongylodes L. 48.

inc**ana** Doell 49. iuncea Hook. f. 50. lanceolata Lange 49. napobrassica L. 49. Napus L. 48. nigra Koch 49. oleracea L. 47. oleifera DC. 48. orientalis L. 47. Rapa L. 48. sabauda L. 48. Braunkohl 48. Braunwurz 437. Braut in Haaren 18. Braya Sternb. 47. 45. supina Koch 45. Breitfrucht 31. Breitsame 265. Brennessel 537. Brennsaat 252. Brillenschote 62. Briza L. 8. 678. Eragrostis L. 679. maxima L. 678. media L. 678. minor L. 678. Brombeere 169. Bromus L. 8. 690. arduennensis Kth. 690. arvensis L. 692 asper Murr. 692. Benekeni Lange 692. brachystachys Hng. 692. commutatus Schr. 691. erectus Huds. 692. giganteus L. 689 hordaceus Gm. 691. inermis Leyss. 693. maximus Desf. 693. mollis L. 691. patulus M. u. K. 691. pinnatus L. 690 racemosus L. 691. ramosus Huds. 692. Schraderi Kth. 698. secalinus L. 691. segetalis Br. u. D. 691. serotinus Benek. 692. squarrosus L. 692. sterilis L. 693. strictus Schwabe 692. tectorum L. 693. triflorus Ehrh. 689. nniolioides H. u. K. 698. velutinus Schrd. 691. Brunella Trn. 41, 486. alba Pall. 486. grandiflora Jacq. 486. vulgaris L. 486 Brunnenkresse 33. Brustwurz 257. Bryonia L. 67. 219. alba L. 219. dioica Jcq. 219. Buche 541. Buchenfarn 716. Buchsbaum 529. Buchweizen 522. Buffbohne 152.

Brassica hiemalis Mrtns. 48. Bulliarda DC. 11. 225. aquatica DC, 225. Bunge 501. Bunias L. 45. 68. Cakile L. 69. Erucago L. 69. orientalis L. 68. Bunium 244. Bulbocastanum L. 244. Bushthalmum L. 59. 302. grandiflorum L. 302. salicifolium L. 302. speciosum Schreb. 302. Bupleurum Trn. 19. 246. falcatum L. 247. filicaule Brot. 246. Gerardi Jcq. 246. unceum L. 247. longifolium L. 247. perioliatum Lmk. 247. ranunculoides L. 247. rotundifolium L. 247. Scheifleri Hpe. 246. tenuissimum L. 246. Buschbohne 159. Butomaceen Rch. 91, 559. Butomus Trn. 31. 559. umbellatus I., 559. Butterblume 15. Buxaceen Kl. u. G. 88.529. Buxbaum 529. Buxus Trn. 64, 529. sempervirens L. 529. Cacalia L. 293. albifrons L. fil. 293. Alliariae Gouan 293. alpina L. 293. Cakile Trn. 45. 69. maritima Scp. 69. Calamagrostis Ad. 6. 664. acutiflora DC. 666. arundinacea Rth. 666. arundin.-epig. 666 arundin.-lanceol. 666. epigeios Rth. 665. Gaudiniana Rchb. 664. Halleriana DC. 664 Hartmaniana Fr. 666. lanceolata Rth. 664. litorea DC. 665. montana Host 666. neglecta Fr. 665 phragmitoides H. 665. silvatica DC. 666. stricta Nutt. 665. tenella Host 665. varia Lk. 665. Calamintha Mnch. 42, 478. Acinos Clrv. 473. alpina Lmk. 473. Clinopodium Spenn. 473. Nepeta Clrv. 473. officinalis Mnch. 473, Caldesia parn. Parl. 558. Calendula L. 60. 331. arvensis L. 331. officinalis L. 332. Calepina Adans. 44. 68. Corvini Desv. 68. Calla L. 28, 568,

Calla palustris L. 568. Callistephus N. 297. chinensis N. 297. Callitrichaceen Lk. 88. Callitriche L. 62. 535. angustifolia Hoppe 535. autumnalis L. 535. caespitosa Schultz 535 cophocarpa Sendtn. 535. decussata Lk, 535. hamulata Kuetz. 535 intermedia Hoppe 535. minima Hoppe 535. platycarpa Kuetz 585. stagnalis Scop. 535. stellata Hoppe 535. truncata Guss. 535. verna L 535. vernalis Kuetz. 535. virens Goldb. 535. Calluna Salisb. 30. 397. vulgaris Salisb. 397. Caltha L. 39. 15. radicans Fr. 16. palustris L. 15. Calycifloren 123. Camelina Cntz. 46. 59. dentata Prs. 59. foetida Fr. 59. microcarpa Andz. 59. sativa Cntz. 59. silvestris Wallr. 59. Campanula Trn. 15. 389. aggregata W. 392. alpina Jacq. 392. barbata L. 392 Baumgarteni Beck, 390. bononiensis L. 390. caespitosa Vill. 390. carpatica Jacq. 392. Cervicaria L. 392. Decloetiana Ortm. 390. farinosa Adz. 392. glomerata L. 392. hederacea L. 394. hybrida L. 394. latifolia L. 391. liliifolia L. 393. patula L. 391. persicifolia L. 391. pusilla Haenke 390 rapunculoides L. 390. Rapunculus L. 391. rhomboidalis L. 390. rotundifolia L. 389. salviifolia Wallr. 392. Scheuchzeri Vill. 390. sibirica L. 392. speciosa Hornem. 392. Speculum L. 394. Thaliana Wallr. 390. thyrsoidea L. 392. Trachelium L. 391. urticifolia Schmidt 391. Campanulaceen Juss. 83. Cannabaceen Edl. 89. 538. Cannabis Trn. 68, 538.

sativa L. 538.

Caprifoliaceen Jss. 84, 275. Capsella Vent. 45. 65. Bursa past. Mnch. 65. petraea Fr. 64. procumbens Fr. 65. rubella Reut 65. Cardamine L. 47. 39. acaulis Berg 40. alpina L. 39. amara L. 40. amara-pratens. 40. bulbifera R. Br. 42. dentata Schult. 40. enneaphylla R. Br. 41. grandifiora Hallr. 40. Hayneana Welw. 40. hirsuta L. 39. impatiens L. 39. intermedia Horn. 40. multicaulis Hpp. 40. Opizii Presl 40 paludosa Knaf 40. palustris Peterm. 40. parviflora L. 39. petraea L. 38 pratensis L. 40 resedifolia L 39. silvatica Hartm, 40. silvatica Lk. 39. trifolia L. 40. Cardiolepis Wallr. 68. dentata Wallr. 63, Carduus Trn. 56. 336. -Bastarde 338. acanthoides L 337. acaulis L. 334. canus L. 333. crispus L. 337. cyanoides L. 341. defloratus L. 337. eriophorus L. 333. heterophyllus L. 334. lanceolatus L. 333. marianus L. 336. multiflorus Gaud. 337. nutans L. 337. orthocephalus W. 338. palustris L. 333. pannonicus L. 334. Personata Jcq. 337. polyanthemos Schl. 338. pycnocephalus Jcq. 387. rivularis Jcq. 334. Roseni Vill. 334. serratuloides Jcq. 334. Stangii Buck 338. tataricus L. 335. tenuiflorus Curt. 836. tuberosus L. 335. Carex Mich. 64. 631. -Bastarde 652. acuta L. 640. acutiformis Ehrh. 651. agastachys Ehrh. 646. alba Scop. 645. alpestris All. 644. amblylepis Peterm. 640. ampullacea Good. 650. arenaria L. 635. argyroglochin H. 687.

Carex aristata R. Br. 652. aristata Sieg. 652. aterrima Hoppe 641. atrata L. 641. axillaris Good, 652. baldensis L. 634. banatica Heuff. 640. biformis Schltz. 648. binervis Sm. 650. Boenningh. Weih. 652. brachystachys Schr. 647. brevicolis DC. 643. brizoides L. 637. Buekii Wimm 639 Buxbaumii Whlb. 641. caespitosa L. 639. canescens L. 638. capillaris L. 647. capitata L. 632. chlorocarpa Wm. 640. chordorrhiza Ehrh. 634. ciliata Willd. 643. clandestina Good, 644. collina Willd. 644. corynophora Pet, 640. curta Good, 638. curvata Knaf 637. curvula All. 634. cyperoides L. 633. dacica Heuff. 641 Davalliana Sm. 632. decolorans Wm. 641. depauperata Good. 650. diandra Rth. 636. digitata L. 644. dioica L. 631 distans L. 649. disticha Huds, 635. diversifiora Host 644. divulsa Good, 636. Drejeri Lang 639. Drymeia Ehrh. 647. echinata Murr. 637. elongata L. 637. elytroides Fr. 640. ericetorum Poll. 643. evoluta Hartm. 652. extensa Good. 648. ferruginea L. 647. filiformis L. 651. firma Host 649. flacca Schreb. 646. flava L. 650. frigida All. 649. frisica Koch 640. fuliginosa Schk. 649. fulva Good. 652 Gaudiniana Guth. 638. Gebhardi Willd, 637. glauca Murr. 646. globularis L. 642. Goodenoughii Gay 640. gracilis Curt. 610. gracilis Wimm. 639. guestphalica Boen. 636. gynobasis Vill. 644. heleonastes Ehrh. 637. helvola Blytt 639. hirta L. 651. hirtaeformis Pers. 652.

hordeistiches Vill. 648 Hornschuchiana H. 647. humilis Leyss. 644. hyperborea Drej. 641. incurva Lghtf. 684. intermedia Good. 685. irrigua Sm. 642 Kochiana DC. 651. laevigata Sm. 648. laevis Hoppe 682. lasiocarpa Ehrh. 651. lepidocarpa Tsch. 650. leporina L. 637. leptostachys Ehrh. 646. Leucoglochin L. fil. 633. ligerica Gay 635. limosa L. 642. Linnaeana Host 632. lipsiensis Peterm, 650. loliacea L. 638. longifolia Host 643. Marssoni Aswd. 650. maxima Scop. 646. melaena Wimm, 640. Metteniana Lehm. 632. Michelii Host 648. microglochin Wbg. 633. microstachya Ehrh. 638. Mielichhoferi Schk. 647. Moenchiana Wendr. 640. montana L. 643. mucronata All. 638. muricata L. 636. neglecta Peterm. 689. nemorosa Lumn. 636. nemorosa Reb. 636. nigra All. 641. nitida Host 645 nutans Host 651. obesa All. 645 obtusangula Ehrh. 650. obtusata Lilj. 633. Oederi Ehrh. 650. Ohmülleriana Lang 652. ornithopoda Willd. 644. ornithopodioides H. 644. orthostachys Trev. 652. ovalis Good. 637. pacifica Drej. 689. Pairaei F. Schltz. 686. pallescens L. 646. pallida Lang 637. paludosa Good. 651. panicea L. 645. paniculata L. 636. paradoxa Willd. 636. pauciflora Lghtf. 688. pediformis Mey. 644. pendula Huds. 646. personata Fr. 640. Persoonii Lang 638. pilosa Scop. 645. pilulifera L. 648. polyrrhiza Wall. 648. praecox Jacq. 643. praecox Schreb. 687. prolixa Fr. 640 pseudo-aren. Rb. 635.

Carex hordeiformis Thl. | Carex Pseudo-Cyperus L. | Castalia alba Lk. 24. psyllophora Ehrh. 632. pulicaris L. 632. punctata Gaudin 647. recurva Huds. 646. remota L. 687. rhynchocarpa H. 643. rigida Good. 641. riparia Curt. 651 rostrata With, 650. rupestris All. 638. scabra Hoppe 632. Schreberi Schrnk. 637. secalina Whlbg. 648. sempervirens Vill. 649. Sieberiana Opiz 632. Siegertiana Uechtr. 652. silvatica Huds. 647. spadicea Rth. 651. sparsiflora Steud. 645. spicata Schk. 633. spreta Steud. 639. stellulata Good. 637. stenophylla Whlb. 684. stricta Good. 689. strictifolia Op. 640. strigosa Huds. 646. supina Whlbg. 642. tenuis Host 647. teretiuscula Good. 686. tetanica Rchb. 646. tomentosa L. 642. tricostata Fr. 640. triflora Schk. 650 trinervis Degl. 640. turfosa Fr. 640. uliginosa L. 629. umbrosa Host 643. vaginata Tsch. 646. ventricosa Curt. 650. verna Vill. 643. vesicaria L. 651. vesicar.-hirta Wm. 652. virens Lmk. 696. vitilis Fr. 638. vulgaris Fr. 640. vulpina L. 635. Carlina Trn. 339. acaulis L. 339. caulescens Lmk. 840. longifolia Rchb. 840. nebrodensis Guss. 340. vulgaris L. 340. Carlsscepter 454. Carpesium L. 58. 309. cernuum L. 309. Carpinus Trn. 66. 543. Betulus L. 543. Carthamus Trn. 56, 842.

tinctorius L. 842.

Caryophylleen Jss. 82.

calyculata Don. 897.

Cassiniaceen Schtz, 83, 292,

Bulbocastanum K. 244.

Petroselin, B. u. H. 241. verticillatum K. 244.

Carum L. 19. 244.

Carvi L. 244.

Cassandra 897

Castanea Trn. 66, 541. sativa Mill. 541. vesca Gaertn. 542 vulgaris Lmk. 542 Catabrosa PB. 8. 684. aquatica PB. 684. Caucalis L. 22, 265. Anthriscus Crntz, 267. daucoides L. 265. grandiflora 265. helvetica Jacq. 268. latifolia L. 267. leptophylla L. 266 muricata Bisch. 266. nodosa Scop. 268. orientalis L. 266. Caulinia W. 566. flexilis Willd. 566 fragilis Willd, 566. Celastraceen Br. 80. 124. Cenchrus rac. L. 653. Cenolophium Kch. 20, 252 Fischeri Koch 252 Centaurea L. 59, 343 austriaca Willd. 343. axillaris Willd. 344. benedicta L. 342 Calcitrapa L. 345. Cyanus L. 344. decipiens Thuill. 343. diffusa Lmk. 845. Jaces L. 343. maculosa Lmk. 345. melitensis L. 345. montana L. 344. nigra L. 343. nigrescens Willd. 343. pallens Koch 344. paniculata Jeq. 345. phrygia L. 348 pratensis Thuill. 343. pseudophrygia Mey. 343. rhenana Bor. 845. Sadleriana Janka 343. Scabiosa L. 844. serotina Bor. 343. solstitialis L. 345 Centranthus rub. DC. 287. Centrosis 583. abortiva Sw. 583. Centunculus Dill. 10. 495. minimus L. 495. Cephalanthera Rch.61.583. ensifolia Rchb, 583 grandiflora Bab. 588. pallens Rich. 583. rubra Rich, 584. Xiphophyll, Rb. fil. 563. Cephalaria pilosa Gren.

Cerastium L. 34. 104

arvense L. 106.

alpestre Lindb. 105. alpinum L. 105.

alsinefolium Tsch. 106. anomalum W. u. K. 101. anomaticum L. 108.

brachypetalum D. 164

glomeratum Thuill. 104.

Cerastium glutinosum Fr. Kablikianum Wlf. 106. latifolium L. 106. longirostre Wich, 105. macilentum Asp. 105. macrocarpum Schur 105. nemorale Uechtr. 105. pumilum Curt. 105. repens Koch 106 semidecandrum L. 104. silvaticum W. u. K. 105. strigosum Fr. 104. tetrandrum Curt. 105. tomentosum L. 106. trigynum Vill. 101. triviale Lk. 105 triviale-glom. 106. viscosum L. 105. viscosum-vulg. 106. vulgatum L. 104. Ceratocephalus Mch. 39.8. falcatus Pers. 8. orthoceras DC. 9. Ceratochloa 693. australis Spr. 693. pendula Schrd. 698. uniolioides PB. 693. Ceratophyllaceen Gr. 90. 536. Ceratophyllum L. 66. 536. apiculatum Ch. 536. demersum L. 535. muticum Cham. 536. oxyacanthum Cham.586. platyacanthum Ch. 536. submersum L. 536. Cerefolium 269. sativum Bess. 269. Cerinthe Trn. 13. 426. alpina Kit. 426. glabra Gaud. 426. minor L. 426. Cervaria Mnch. 259 alsatica Gaud. 260. rigida Mnch. 259. Ceterach Willd. 71. 715. officinarum Willd. 715. Chaenorrhinum 439. minus Lange 439. Chaerophyllum L. 22, 270. aromaticum L. 271. aureum L. 270. bulbosum L. 270. Cicutaria Vill. 271. elegans Gaud. 271. hirsutum L. 271. hirsutum Vill. 271. nitidum Whlnbg. 269. odoratum Lmk. 272. rostratum Lmk. 268. sativum Lmk. 269. silvestre L. 269. temulum L. 270. Villarsii Koch 271. Chaetospora 623. ferruginea Rchb. 624. nigricans Kth. 623. Chaiturus Willd, 42, 484. Marrubiastr. Rb. 484.

Chaiturus leonuroides Willd. 485. Chamaedaphne 397. calvculata Mnch. 397. Chamaeledon 399. procumbens Lk. 399. Chamaenerion Schrb. 210. angustifolium Scop. 201. Dodonaci W. 208. obscurum Schreb. 210. palustre Scop. 208. parviflorum Schreb. 208. roseum Schreb. 210. Chamaeorchis Rich. 61. 580. alpina Rich. 580. Chamaeplium Wallr. 42. officinale Wallr. 42 Chamagrostis B. 4. 661. minima Borkh. 661. Chamomilla Gay 320. discoidea Gay 320. officinalis C. Koch 320. Cheiranthus L. 47. 32. alpinus Jcq. 46. Cheiri L. 32. fruticulosus L. 32. Chelidonium Trn. 38. 28. corniculatum L. 27. Glaucium L. 27. laciniatum Mill. 28. majus L. 28. Chenolea hirs. Benth. 509. Chenopodiaceen Vnt. 90. 507. Chenopodina Mq. 507. maritima Moq. 507. Chenopodium T. 17. 509. acutifolium Kit. 511. album L. 510. ambrosioides L. 509. Bonus Henr. L. 511. Botrys L. 510. ficifolium Sm. 511. glaucum L. 512. hybridum L. 510. intermedium K. 510. maritimum L. 507. melanosperm. Wl. 510. microphyllumC.u.G.510. murale L. 510. olidum Curt. 511. opulifolium Schr. 510. polyspermum L. 511. rubrum L. 512 urbicum L. 510. viride L. 510. Vulvaria L. 511. Cherleria L. 97. sedoides L. 97. Chimophila Pursh 32. 402. umbellata Nutt. 402. uniflora Mey. 401. Chlora L. 30. 407 perfoliata L. 407. serotina Koch 407. Chlorocrepis 387. staticifol. Grisb. 387. Chondrilla Trn. 54. 855. acanthophylla B. 356.

Chondrilla juncea L. 355. latifolia MB. 356. muralis Lmk. 358 prenanthoides Vill. 356. Christinchenkraut 304. Christophskraut 19. Chrysanthemum T. 58, 323. alpinum L. 322 atratum Jeq. 322. Chamomilla Bernh. 320. coronarium L. 323. coronopifol. Vill. 322. corvmbosum L. 321. Halleri Sut. 322. inodorum L. 320. Leucanthemum L. 323. macrophyll.W. u. K. 321. maritimum Pers. 320. Myconis L. 323. Parthenium Bernh. 322. segetum L. 323 suaveolens Aschrs. 320. Tanacetum Karsch 321. vulgare Bernh. 321. Chrysocoma L. 296. Linosyris L. 296. Chrysosplen. Trn. 31. 235. alternifolium L. 235. oppositifolium L. 236. Cicendia Adans, 10, 413, filiformis Del**a**rb. 413. Cicer L. 152. arietinum L. 152. Lens Willd. 155. Cicerbita Wallr. 358. alpina Wallr. 359. corymbosa Wallr. muralis Wallr. 358. Cicercula Alfid. 156. sativa Alfid. 156. Cichorium Trn. 54. 347. Endivia L. 347. Intybus L. 347. Cicuta L. 19, 239 tenuifolia Froel. 240. virosa L. 239. Cicutaria 269. vulgaris H. Koch 269. Cimicifuga L. 39. 20. foetida L. 20. racemosa Bart. 20. Cineraria L. 326. aurantiaca Hoppe 327. campestris Refz. 327. capitata Wlnbg. 327. cordifolia L. f. 330. crispa Jcq. 326. palustris L. 327. sibirica L. 326. spatulifolia Gml. 327. Circaea Trn. 2. 213. alpina L. 213 alpino-lut. 213. intermedia Ehrh. 213. lutetiana L. 213. lutetiano-alp. 213 Cirsium Trn. 56. 833. -Bastarde 335 acaule All, 334. anglicum DC, 335.

47

Cirsium argenteum Vest | Cochlearia anglica L. 58. | Cornus Trn. 10. 274. arvense Scp. 335. bulbosum DC. 334. canum Mnch. 333. decoloratum Kch. 335. eriophorum Scop, 388. Freverianum Koch 385. heterophyllum All. 334. Kocheanum Loehr 335. Lachenalii K. 335. lanceolatum Scp. 333. medium All. 835. oleraceum Scp. 335. pallens DC. 335. palustre Scp. 333. pannonicum Gaud. 383. pauciflorum Koch 335. praemorsum Koch 336. pygmaeum Scop. 341. Reichenbachianum Loehr 335. rigens Wallr. 335. rivulare Lk. 334. semidecurrens R. 335. semipectinatum R. 336. setosum MB. 335. Siegertii Schltz. 335 silesiacum Schltz. 335. spinosissimum Scp. 335. subalpinum Gaud. 336. tataricum W. u. G. 335. tuberosum All. 335. Wimmeri Celak. 335. Zizianum Koch 335. Cissus Pers. 115. hederacea Pers. 115. Cistaceen Dun. 76, 72. Cistus L. 72. apeninus L. 73. Fumana L. 73. guttatus L. 72. Helianthemum L. 73. polifolius L. 73. vinealis Willd. Citronenmelisse 474. Cladium P. Br. 3, 624. ermanicum Schrd. 625. Mariscus R. Br. 624. Claytonia L. 16. 221. perfoliata Donn. 221. Clematis L. 40. 1. alpina Mill. 2. erecta All. 2 integrifolia L. 2. recta L. 1. Vitalba L. 1. Viticella L. 2. Clinopodium Trn. 43, 473. vulgare L. 473. Cnicus Vaill, 59. 342. benedictus L. 342. dubius Willd, 334. oleraceus L. 335. praemorsus Michl. 336. pygmaeus L. 341. Cnidium Cuss. 20. 252. Silaus Spr. 254. venosum Koch 252. Cochlearia L. 46. 58.

Armoracia L. 58. Coronopus L. 66. danica L. 58. Draba L. 63. Linnaei Griew, 58. officinalis L. 58. pyrenaica DC, 58. saxatilis Lmk. 58. Coeloglossum 578. viride Hartm. 578. Colchicaceen DC. 92. 612. Colchicum Trn. 28. 612. autumnale L. 612. Coleanthus Sdl. 5. 662. subtilis Sdl. 662. Collomia Nutt. 14. 415. grandiflora Dougl. 415. Colutea L. 52. 142 arborescens L. 142. australis Lmk. 145. cruenta Ait. 143 orientalis Mill. 143. Comarum L. 37. 191. palustre L. 191. supinum Alfid, 191. Compositen Ad. 83. 292. Coniferen Juss. 95. 701. Conioselinum Fch. 21, 255. Fischeri W. u. Gr. 255. tataricum Fisch, 255. Conium L. 22. 272 maculatum L. 272. Conopsidium Wallr. 578. platantherum Wallr. stenantherum Wallr. Conringia 45. orientalis Andr. 47. perfoliata Lk. 47. Thaliana Rb. 45. Convallaria L. 27, 609. bifolia L. 609. latifolia Jacq. 610. majalis L. 609. multiflora L. 610. Polygonatum L. 610. verticillata L. 610. Convolvulaceen J. 86. 416. Convolvulus Trn. 14, 416. arvensis L. 416. sepium L. 416. Soldanella L. 416. Conyza squarr. L. 304. Coralliorrhiza H. 61. 588. innata R. Br. 588. Coreopsis L. 307. Bidens L. 307. Coriandrum L. 22. 278. sativum L. 273. Corispermum Jss. 17. 508. hyssopifolium L. 509. intermedium Schw. 508. Marschallii Stev. 508. squarrosum MB. 508. Cormus domest. Spch. 206. Cornaceen DC. 80. 274. Cornelkirsche 275. Cornelle 274.

alba L. 274. mas L. 275. sanguinea L. 274. stolonifera Mchx. 274. suecica L. 275. Corollifloren 402. Coronaria L. 35. 91. flos cuculi A. Br. 91. tomentosa A. Br. 91. Coronilla L. 53, 146. coronata L. 147. Emerus L. 146. montana Scp. 147. vaginalis Lmk. 147. varia L. 147. Coronopus Hall. 45. 66. didymus Sm. 66. Ruellii All. 66. squamatus Aschrsn. 66. Corrigiola L. 25. 222. litoralis L. 222. Cortusa L. 13. 499. Matthioli L. 499. Corydalis DC. 50. 28. cava Schwgg. 28. claviculata DC, 30. digitata Prs. 29. fabacea Prs. 29 intermedia P. M. E. 29. Lobelii Tsch. 29. lutea DC. 29. pumila Rchb. 29. solida Sm. 29. Corylus Trn. 66. 543. Avellana L. 543. glandulosa Shutt. 543. tubulosa Willd. 543. Corynephorus PB. 672. canescens PB. 672. Cotinus 127. Corcygea C. Koch 127. Coggygria Scop. 127. Cotoneaster Med. 36, 203. integerrima Med. 203. laxiflora Jacq. 203. nigra Whlbg. 208. tomentosa Lindl. 208. vulgaris Lindl. 203. Cotula L. 58. 815 coronopifolia L. 315. Cracca Riv. 150. major Godr. u. Gren. 150. monanthos Godr. 154. tenuifol. G. u. Gren. 150. villosa G. u. Gren. 151. Crambe Trn. 45. 70. Corvini All. 68. maritima L. 70. Crassula L. 26. 226. rubens L. 226 Crassulaceen DC. 73. 224. Crataegus L. 36. 202. Aria L. 206. Chamaemespilus J. 207. fennica Kalm 206. hybrida Bechet. 207. monogyna Jacq. 202. Oxyacantha L. 202. rotundifolia Lmk. 204.

Crataegus torminalis L. | Cuscuta Crepis L. 55. 361. agrestis Fr. 363. alpestris Tsch. 362. apargioides Willd. 355. aurea Cass. 362. austriaca Jeq. 864. biennis L. 363. blattarioides Vill. 364. foetida L. 361. grandiflora Tsch. 364. hieracioides W. u. K. 364. hyoseridifol, Tsch. 365. Jacquini Tsch. 363. lodomiriensis Bess. 363. montana Tausch 365. nicacensis Balb. 368. paludosa Mnch. 364. pinnatifida W. 363. polymorpha Wallr. 863. praecox Balb. 361. praemorsa Tsch. 362. pulchra L. 363 rhoeadifolia MB, 361. scabra DC. 363. setosa Hall, 361. sibirica L. 364. stricta Schultz 363. succisifolia Tsch. 364. taraxacifoliaThuill.361. taurinensis Willd. 361. tectorum L. 363. virens Vill. 363. Critamus Bess. 243. agrestis Bess. 243. Crocus Trn. 3. 590. albiflorus Kit. 590. banaticus Heuff. 590. Heuffelianus Herb. 590. neapolitanus Gawl. 590. vernus Wulf. 590. Cruciferen Juss. 75. 32. Crypsis alop. Schrad. 661. Cryptogramme R. Br. 72. crispa R. Br. 727. Cucubalus Trn. 33. 86. baccifer L. 86. Behen L. 83. chloranthus Willd. 89. Otites L. 88. arviflorus Ehrh. 88. tataricus L. 87. viscosus L. 87. Cucumis L. 67. 219. Melo L. 219. sativus L. 219. Cucurbita L. 67. 218. maxima Duch. 218. Melopepo L. 218. Pepo L. 218. Cucurbitaceen J. 83. 218. Cupuliferen Rch. 91. 541. Cuscuta Trn. 18. 416. Cesatiana Bert. 417. Epilinum Weihe 417. Epithymum L. 417. europaea L. 416. hassiaca Pfr. 417.

lupuliformis Krck. 417 major DC. 416. minor DC. 417. monogyna Auct. 418. Polygonorum Ces. 417. racemosa Mart. 417 Schkuhriana Pfr. 416. suaveolens Ser. 417. Trifolii Bab. 417. Viciae Kch. u. Sch. 416. Cuscutina suaveol. Pfr. 417. Cvclamen Trn. 13. 500. europaeum L. 500. Cydonia Trn. 37. 204. vulgaris Pers. 204. Cvmbalaria 439. muralis Fl. Wett. 439. Cymbelkraut 439. Cymbidium cor. Sw. 588. Cynanchum L. 406. Vincetoxicum R. Br. 406. Cynara Cardune, L. 336. Scolvmus L. 336. Cynodon Rich. 5. 661. Dactylon Pers. 661. Cynoglossum Trn. 12. 419. ermanicum Jacq. 420. Lappula Wllr. 419. montanum Lmk, 420. officinale L. 419. scorpioides Hnk. 420. silvaticum Hnk. 420. Cynosurus L. 9. 685. coeruleus L. 669. cristatus L. 685. durus L. 680. Cyperaceen Jss. 94. 622. Cypergras 622. Cyperus Trn. 3. 622. badius Desf. 623. flavescens L. 622. fuscus L. 622. longus L. 622 Michelianus Lk. 623. pygmaeus var. 623. thermalis Dum. 623. virescens Hoffm. 622 Cypripedium L. 62. 590. Calceolus L. 590. Cystopteris Bnh. 72. 721. alpina Lk. 721. fragilis Bernh. 721. leucosoria Schur 721. leucospora Schur 721. montana Lk. 721. regia Presl 721 sudetica Br. u. Mld. 721. Cytisus L. 51. 129. alpinus Mill. 129 austriacus L. 129. biflorus L'Hérit. 180. capitatus Jacq. 129. Laburnum L. 129. nigricans L. 129 ratisbonensis Sch. 130. sagittalis Koch 130. scoparius Lk. 129. supinus L. 130.

Dactylis L. 7, 685 glomerata L. 685. hispanica Rth. 685. Dactylon officin. Vill. 662. Danthonia dec. DC. 677. lomerata L. 685. Dantia palustris Ksch. Daphne L. 30. 523. Cneorum L. 523. Laureola L. 524. Mezereum L. 523. striata Trat. 524. Datura L. 14, 434. Stramonium L. 434. Tatula L. 434. Daucus Trn. 21. 265. Carota L. 265. orientalis Asch. 266. pulcherrimus Kch. 266. Daun 479. Dejeuxia Kth. 666. silvatica Kth. 666. Delphinium Trn. 38. 20. Ajacis L. 20. Consolida L. 20. elatum L. 20. Dentaria Trn. 47. 41. bulbifera L. 41. digitata Lmk. 41. enneaphyllos L. 41. glandulosa W. u. K. 41. heptaphyllos Vill. 41. pentaphyllos Scp. 41. pinnata Lmk. 41. Deschampsia PB. 671. caespitosa PB. 671. Dianthus L. 33. 83. arenarius L. 85. arenar.-caes. 85. arenar.-Carthus. 85. Armeria L. 83. Armeria-delt. 85. atrorubens All. 84. barbatus L. 83. barbat.-superb. 85. caesius Sm. 84. Carthusianorum L. 84. Caryophyllus L. 85. delfoides L. 84. deltoid.-Carth. 85 deltoid.-superb. diminutus L. 83. glaucus L. 84 grandiflorus Tsch. 85. plumarius L. 85. prolifer L. 83 Seguierii Vill. 83. silvaticus Hoppe 84. silvester Wulf. 85. speciosus Rehb. 85. superbus L. 85. Wimmeri Wich. 85. Dichostylis Micheliana Nees 623. Dickblatt 226. Dictamnus L. 32. 123. albus L. 123 Fraxinella Prs. 123. Digitalis Trn. 44. 445. ambigua Murr, 445.

**47**\*ŏ

Digitalis ambigua-lutea | Draba Wahlenbergii 445. randiflora Lmk. 445. Iutea L. 445. media Rth. 445. ochroleuca Jacq. 445. purpurascens Rth. 445. purpurea L. 445. Digitaria Scp. 654. ciliaris Koel. 654. filiformis Koel. 654. glabra PB. 654. humifusa Rich. 654. sanguinalis Scp. 654. Digraphis Trin. 657. arundinacea Trin. 657. Dill 260 Dingel 582. Dinkel 694. Dioscoreaceen R. Br. 93. Diostomaea 586. cordata Spenn. 586. ovata Spenn. 586. Diotis Spr. 514. atriplicina Spr. 514. Diplotaxis DC. 47. 51. muralis DC. 51. tenuifolia DC. 51. viminea DC. 52. Dipsacaceen DC. 84. 288. Dipsacus Trn. 9. 288. fullonum Mill. 289. laciniatus L. 289. pilosus L. 289. silvester Huds. 288. Diptam 123. Distel 336. Donax L. 690. borealis Trin. 690. Dondia 238. Epipactis Spr. 238. Dorant, weifser 316. Doronicum L. 57. 323 austriacum Jcq. 324 Bellidiastrum L. 298. Clusii Tausch 324. cordatum Schtz. 824 cordifolium Strn. 324, glaciale Nym. 325. Pardalianches L. 823. plantagineum L. 324. Dorycnium Trn. 52. 140. suffruticosum Vill. 140. Dost 471. Dotter 59. Dotterblume 15. Draba L. 46. 56 aizoides L. 57. frigida Saut. 57 Johannis Host 57. lutea DC. 56. muralis L. 56 nemoralis Ehrh. 56. nemorosa L. 56. pyrenaica L. 56. Sauteri Hoppe 57. tomentosa Wlg. 57. verna L. 57.

Hartm. 57. Drachenkopf 476. Drachenmaul 474. Dracocephalum L. 42.476. austriācum L. 476. Moldavica L. 476. Ruyschiana L. 476 thymiflorum L. 477. Dragon 314. Dreiborste 675. Dreizack 560. Drosera L. 26. 79. anglica Huds. 79. anglica-rotund. 79. intermedia Havn. 79. longifolia L. 79. obovata M. u. K. 79. rotundifolia L. 79. Droseraceen DC. 76. 79. Drupaceen DC. 74. 159. Dryās L. 37. 188. octopetala L. 188. Dunnschwanz 700. Dürrwurz 299. Duwok 705. Eberesche 205. Eberreis 313. Eberwurz 339. Ebulum Pont. 25. 276. humile Gcke. 276. Echinanthriscus Ltz. 270. vulgaris Lantz. 270. Echinochloa PB. 654. Crus galli PB. 654. Echinodorus 558. natans Englm. 558. parnassifolius Englm. 558. ranunculoid. Eglm. 558. Echinops L. 60. 332. sphaerocephalus L. 832 Echinopsilon Mq. 17. 509. hirsutus Mq. 509. Echinosperm. Sw. 419. deflexum Lehm. 419. Lappula Lehm. 419. Echium Trn. 13. 427. plantagineum L. 427. vulgare L. 427. Edelraute 313. Edeltanne 704. Edelweifs 311. Ehrenpreis 445. Eibe 701. Eibisch 108. Eiche 542. Eichenfarn 716. Einbeere 611. Èinkorn 694. Eisenhart 489. Eisenbut 21. Elacagnaccen R. Br. 89. 524 Elaeagnus Trn. 10. 525. angustifolia L. 525. Elatine L. 31. 110. Alsinastrum L. 111. Cymbalaria Moench 439. hastata Moench 440.

Elatine hexandra DC. 110. Hydropiper L. 110. paludosa Seub. 110. triandra Schk. 110. Elatinaceen Camb. 79, 110. Elatinoides 440. Elatine Wettst. 440. spuria Wettst. 440. Eleogiton fluit. Lk. 627. Elisma nat. Buch. 558. Eller 545. Elodea R. u. Mchx. 9. 555. canadensis R. u. Mx. 555. Elodes palustre Spach 112. Elsbeere 206 Elssholzia Willd. 42.5465. cristata Willd. 466. Patrini Gcke. 465. Elymus L. 4. 696. arenarius L. 696. caninus L. 695. europaeus L. 696. Elyna Schrad. 64. 631. spicata Schrad. 631. Emmer 694. Emmergerst- 697. Empetraceen Nutt. 79. 529. Empetrum Trn. 67. 529. nigrum L. 529. Endiusa Alfid. 153. hirsuta Alfid. 153. Endivie 347. Endymion Dum. 27, 606. non scriptus Gcke. 606. nutans Dum. 607. Engelsüſswurzel 715. Engelwurz 258. Enzian 409. Ephemerum Rchb. 494. nemorum Rchb. 494. Epheu 274. Epilobium L. 30. 207. -Bastarde 211. adnatum Griseb. 209. alpinum L. 211 alsinifolium Vill. 211. anagallidif. Lmk. 211. angustifolium L. 207. angustissim. Web. 208 chordorrhizum Fr. 210. collinum Gm. 209. Dodonaei Vill. 207. Duriaci Gay 209. Fleischeri Hochst. 208. grandiflorum Web. 208. hirsutum L. 208. hypericifol. Tsch. 208. Lamyi F. Schtz. 210 lanceolatum Seb. 209. lineare Krause 210. montanum L. 208. nutans Schm. 211. obscurum Schreb. 210. origanifol. Lmk. 211. palustre L. 210. parviflorum Schreb.208. roseum Schreb. 210. rosmarinifol. Hnk. 208. scaturiginum Wim. 211. Schmidtian. Rostk. 212.

Epilobium spicatum Lmk. | Erica Trn. 30. 397. tetragonum L. 210. trigonum Schrk. 210. verticillatum Koch 208. virgatum Fr. 210. Epimedium L. 10. 24. alpinum L. 24. Epipactis Hall, 61, 584. atrorubens Schltz. 584 corallorrhiz, Crtz. 588. ensifolia Schm. 583. Epipagium Crtz. 582. Helleborine Crtz. 584. latifolia All. 584. media Fr. 584. microphylla Sw. 584. pallens Św. 583. palustris Crtz. 585. rubiginosa Gaud. 584. rubra All. 584. sessilifolia Peterm. 584. violacea Dur. 584. Epipogon Gm. 61, 582. aphyllus Sw. 582. Gmelini Rich. 582. Eppich 276. Equisetaceen DC. 95. 705. Equisetum L. 70. 705. arvense L. 705. arvense-Hel. Asch. 707. arvense-lim. 707. boreale Bong. 706. eburneum Rth. 706. elongatum Willd. 707. hiemale L. 707. inundatum Lasch 707. Kochianum Boeck, 707. limosum L. 707. litorale Khl. 707. maximum Lmk. 706. palustre L. 707. pannonicum Kit. 707. pratense Ehrh. 706. ramosissimum Dsf. 707. ramosum DC. 707. serotinum A. Br. 706. silvaticum L. 706. Telmate a Ehrh. 706. trachyodon A. Br. 707. umbrosum Mey. 706. variegatum Schl. 707. Eragrostis Host 8. 678. major Host 678. megastachya Lk. 679. minor Host 679. pilosa PB. 679. poacoides PB. 679. Eranthis Salsb. 39, 16, hiemalis Salisb. 16. Erbse 155 Erdapfel 308. Erdbeere 190. Erdbeerspinat 512. Erdbirne 308. Erdkohlrabi 49. Erdnuss 155. Erdrauch 30. Erdrübe 49. Erdscheibe 500.

carnea L. 398 cinerea L. 398. herbacea L. 398. Tetralix L. 397. vulgaris L. 397. Ericaceen Lindl. 83, 396. Erigeron L. 57, 299, acer L. 300. alpinus L. 300. annuus Pers. 299. canadensis L. 299. droebachensis Muell. 300. glabratus Hoppe 300. uniflorus L. 300. Villarsii Bell. 300. Erinosma 594. vernum Herb. 595. Erinus alpinus L. 442. Eriophorum L. 4. 630. alpinum L. 630. angustifolium Rth. 630. gracile Koch 630. Iatifolium Hoppe 630. polystachyum L. 630. Scheuchzeri Hp. 630. triquetrum Hoppe 630. vaginatum L. 630. Erle 545. Erodium L'Hérit. 50. 121. cicutarium L'Hérit. 121. moschatum L'Hérit.121. pimpinellifol.Wlld. 121. Erophila DC. 46. 57. americana DC. 57. brachycarpa Jord. 58. praecox Rchb. 58. verna E. Mey. 57. vulgaris DC. 57. Eruca sativa Lmk. 51. Erucago Hornem. 69. runcinata Hornem. 69. Erucastrum Prs. 47. 50. elongatum Rb. 49. incanum Koch 49. inodorum Rchb. 51. obtusangulum Rb. 51. Pollichii Sch. Sp. 50. Erve 152. Ervilia sativa Link 154. Ervum Trn. 52. 152. cassubicum Ptm. 153. Ervilia L. 154. gracile DC. 153. hirsutum L. 153. Lens L. 155. monanthos L. 154. Orobus Kitt. 153. pisiforme Ptm. 152. silvaticum Ptm. 152 tetraspermum L. 153. Eryngium Trn. 18. 239. campestre L. 239. maritimum L. 239. planum L. 239. Erysimum L. 47. 45. Alliaria L. 45. arcuatum Opiz 35. austriacum Bmg. 47.

Erysimum Barbaraea L. canescens Rth. 46. cheiranthoides L. 45. cheiriflorum Wallr. 46. crepidifolium Rb. 47. diffusum Ehrh. 46. hieraciifolium Jcq. 46. hieraciifolium L. 46. lanceolatum Rb. 47. longisiliquosum Rb. 46. micranthum Buck 45. odoratum Ehrh. 46. officinale L. 42. orientale R. Br. 47. pallens Wallr. 47. perfoliatum Crtz. 47. praecox Sm. 35. repandum L. 47. strictum Fl. Wett. 46. virgatum Rth. 46. Erythraea Rich. 13. 414. angustifol. Wallr. 414. Centaurium Pers. 414. inaperta Willd. 414. linariifolia Pers. 414. Meyeri Bung. 414. pulchella Fr. 414. ramosissima Pers. 414. Erythronium L. 27. 600. Dens canis L. 600. Esche 405. Esculus L. 29. 114. Hippocastanum L. 114. Eselsdistel 338. Esmarchia cerast. 105. Esparsette 149. Espe 553. Essigbaum 127. Estragon 314. Euclidium syriac.R.Br.67. Eupatorium Trn. 55. 292. cannabinum L. 292. Euphorbia L. 530. agraria MB. 533. amygdaloides L. 532. angulata Jacq. 531. Cyparissias L. 532. dulcis Jacq. 531. epithymoides Jacq. 581. Esula L. 532. exigua L. 533. falcata L. 583. foetida Hoppe 530. Gerardiana Jacq. 532. helioscopia L. 530. humifusa Willd, 534. Lathyris L. 534. lucida W. u. K. 533. palustris L. 531. Peplus L. 533. pilosa L. 531. platyphyllos L. 531. procera MB. 531. segetalis L. 533. silvatica Jacq. 532. solisequa Rchb. 531. stricta L. 530. verrucosa Lmk. 531. villosa W. u. K. 531.

742 K. 532. Euphorbiaceen 88, 530. Euphrasia Trn. 48. 456. alpestris W. u. Grb. 457. coerulea Tsch. 457. gracilis Fr. 457. litoralis Fr. 458. lutes L. 458. micrantha Rehb. 457. minima Jacq. 457. nemorosa Pers. 457. Odontites L. 457. officinalis L. 456. picta Wimm. 457. pratensis Fr. 456. Roskov. Hayn. 456. salisburgensis F. 457. serotina Lmk. 458. stricta Host 457. Uechtritz J. u. E. 457. verna Bellardi 458. Euxolus vir. Moq. 505. Evonymus Trn. 16. 124. europaea L. 124. latifolia Scop. 125. verrucosa Scop. 124. vulgaris Scop. 124. Exacum filif. W. 414. Faba vulg. Mch. 152. Facchinia Rb. 97. lanceolata Rb. 97. Fagopyrum Trn. 81. 522. esculentum Mnch. 522. tataricum Grtn. 522. Fagus Trn. 66. 541. Castanea L. 542. silvatica L. 541. Fahnwicke 144 Falcaria Riv. 19, 243. Rivini Host 243. sicides Aschers. 243. vulgaris Bernh. 243. Falzblume 301. Farnkräuter 712. Farsetia R. Br. 55. incana R. Br. 55. Faulbaum 126, 160, Federnelke 85. Fedia L. 287. olitoria Vahl 287. Feigwurzel 15. Feinstrahl 299. Feldkresse 66. Felsenmispel 203. Felsnelke 83. Fenchel 250. Fennich 655. Ferkelkraut 353. Festuca L. 8. 685. amethystina L. 688. arenaria Osb. 689. arundinacea Schrb. 689. aspera M. u. K. 692. borealis M. u. K. 690. Brinkmanni A. Br. 699. bromoides Auct. 687. calamaria Sm. 689. capillata Lmk. 688. decumbens L. 677.

dumetorum L. 688. duriuscula L. 688. elatior L. 689. elongata Ehrh. 699. erecta Wallr. 693. fluit**a**ns L. 683. frigida Hack. 688. gigantea Vill. 689. glauca Schrad 688. heterophylla Hke. 688. Lachenalii Spenn. 685. loliacea Curt. 699. maritima C. Koch 687. myuros Ehrh. 687. nigrescens Auct. 688. ovina L. 687. pinnata Mnch. 690. Poa Knth. 686. pratensis Huds. 689. procumbens Kth. 687. Pseudo-myur. Soy. 687. pulchella Schrad. 689. pumila Vill. 689. rigida Kth. (87. rubra L. 688. Scheuchzeri Gaud. (89. sciuroides Rth. 687. silvatica Huds. 690. silvatica Vill. 689. sulcata Hack. 688. tenuifolia Sibth. 688. thalassica Kth. 686. vaginata W. u. K. 688. valesiaca Schlch. 688. varia Haenke 689. violacea Schleich. 688. Fetthenne 226. Fettkraut 489. Feuerbohne 159. Ficaria Dill. 39, 15, calthifolia Rb. 15. ranunculoides Rth. 15. verna Huds. 15. Fichte 705. Fichtenspargel 402. Fieberklee 406. Filago Trn. 57. 309. arvensis Fr. 310. canescens Jord, 310. gallica L. 310. germanica L. 309. lutescens Jord. 310. minima Fr. 310. montana DC. 310. spatulata Presl 310. Filices L. 712. Filipendula L. 37, 200, hexapetala Gilib. 200. Ulmāria Maxim, 200. vulgaris Mnch. 201. Filzkraut 416. Fingerhut 445 Fingerkraut 191. Fistularia 455. Alectorolophus Wettst. 455. alpina Wettst. 456. angustifolia Wettst. 456. crista galli Wettst. 455.

Euphorbia virgata W. u. | Festuca distans Kth. 686. | Fistularia major Wettst. serotina Wettst, 456. Flachs 116. Flachsseide 416. 417. Flattergras 666. Flieder 276. 404. Flockenblume 343. Flohkraut 304. Flügelsame 254. Flughafer 673. Fluminia Fr. 690. arundinacea Fr. 690. Föhre 702. Foeniculum Tourn 20. 250. capillaceum Gilib. 250. officinale All. 250. vulgare Mill. 250. Fragaria L. 37. 190. chiloensis Ehrh. 191. collina Ehrh. 190. coll.-moschata 191. dubia Crntz. 195. elatior Ehrh. 190. grandiflora Ehrh. 191. Hagenbachina Lg. 190. moschata Duchesne 190. mosch.-vesca 191. rubens Crntz. 194. sterilis L. 196 verna Crntz. 194. vesca L. 190. virginiana Ehrh. 191. viridis Duchesne 190. Frangula Tourn. 16. 126. Alnus Mill. 126. Frauenflachs 441. Frauenmantel 197. Frauenschuh 590. Frauenspiegel 393. Frauenthrane 579. Fraxinus Trn. 2. 405. excelsior L. 405. Freisamkraut 77. Friedlos 492. Fritillaria L. 27. 598. imperialis L. 599. Meleagris L. 598. Froschbifs 556. Froschkraut 9. Froschlöffel 557. Fuchsschwanz 658. Fumana 74. procumbens Godr. u.G. 74. vulgaris Spach 74. Fumaria Trn. 50. 30. acrocarpa Petm. 30. bulbosa L. 29. capreolata L. 31. densiflora DC. 31. Halleri Willd. 29. lutea L. 29. micrantha Lag. 31. muralis Sond. 31. officinalis L. 30. parviflora Lmk. 31. prehensilis Kit. 31.

pumila Host 29

rostellata Knaf 31.

Fumaria Schleicheri Soy. | Galium glaucum L. 281. W. 30. spicata L. 32. tenuiflora Fr. 30. Vaillantii Loisl. 30. Wirtgeni Koch 30. Fumariaceen DC. 75. 28. Gänseblümchen 298. Gänsedistel 360. Gansefuls 509. Gänsefüßschen 507. Gänsekresse 36. Gänserich 191. Gagea Salisb. 27, 597. arvensis Schult. 597. bohemica Schult, 598. lutea Schult, 598. minima Schult. 598. pratensis Schult. 597. pusilla Schult. 598. saxatilis Koch 597. spathacea Salisb. 598. stenopetala Rchb. 597. Gagel 554. Galanthus L. 27. 595. nivalis L. 595. Galatella Cass. 295. linifolia Nees 296. Linosyris Rchb. fil. 296. punctata DC. 298. Galega Trn. 51. 142. officinalis L. 142. Galeobdolon Hd. 41, 478. luteum Hds. 478. Galeopsis L. 40. 479. -Bastarde 480. angustifolia Ehrh. 479. bifida Bngh. 480. cannabina Rth. 480. dubia Leers 479. Galeobdolon L. 478. grandiflora Rth. 479. intermedia Vill. 479. Ladanum L. 479. latifolia Hoffm. 479. ochroleuca Lmk. 479. pubescens Bess. 480. speciosa Mill. 480. Tetrahit L. 480. versicolor Curt. 480. villosa Huds. 479. Walterina Schdl. 480. Galinsoga R. P. 58, 306, parviflora Cav. 306. Galium L. 9, 281. -Bastarde 285. agreste Wallr. 282. anglicum Huds. 283. anisophyllum Vill. 285. Aparine L. 282. aristatum L. 284. baldense Spr. 285 Bauhini R. u. Schlt. 282. Bocconei All. 285. boreale L. 283. Cruciata Scop. 282. cruciatum Sm. 281. elatum Thuill, 284. elongatum Presl 283. erectum Huds. 284.

gracile Wallr. 283. helveticum Weig. 285. hercynicum Weig. 285. infestum W. u. K. 282. Mollugo L. 284. montanum Vill. 285. multicaule Wallr. 285 ochroleucum Wlf. 285. palustre L. 283. parisiense L. 283. polymorphum Knf. 284. rotundifolium L. 288. rubioides L. 283. saccharatum All. 282. saxatile L. 284. scabrum Pers. 285 Schultesii Vest. 284. silvaticum L. 284. silvestre Poll. 285. spurium L. 283. sudeticum Tsch. 285 tenerum Schleich. 282. tricorne With. 282. uliginosum L. 283. Vaillantii DC. 282. Valantia Web. 282. vernum Scop. 282. verrucosum Sm. 282. verum L. 283. Wirtgeni F. Schltz. 283. Gamander 488. Garbe 316. Gartenbibernelle 198. Gartenkerbel 269. Gartenkresse 63. Gaspeldorn 127. Gauchheil 494. Gaudiana PB. 4. 676. fragilis PB. 676. Gauklerblume 443. Gaya simplex Gaud. 255. Gedenkemein 420. Geifsbart 202. Geifsblatt 278. Geifsklee 129. Geifsraute 142. Gelbäugelchen 28. Gemskresse 64. Gemswurz 323. Genista L. 51. anglica L. 128. decumbens Dur. 128. germanica L. 128. Halleri Reyn. 128. pilosa L. 127. sagittalis L. 131. tinctoria L. 127. Gentiana Trn. 18. 409. acaulis L. 410. Amarella L. 412 asclepiadea L. 409. axillāris Rehb. 412. baltica Murb. 411. bavarica L. 410 brachyphylla Vill. 410. campestris L. 411. camp.-germ. 413. carpatica Wett. 412. Centaurium L. 414.

Gentiana ciliata L. 413. cruciata L. 409. excisa Presl 410. filiformis L. 414. germanica Willd. 412. lingulata Agar. 412. livonica Esch. 412. lutea L. 409. nivalis L. 411. norica Kern. 418. obtusifolia Willd. 412. pannonica Scop. 409. perfoliata L. 407. Pneumonanthe L. 409. praecox Kern, 413. pulchella Sw. 414. punctata L. 409. purpurea L. 409. spathulata Bartl, 413. Sturmiana Kern. 412. tenella Rottb. 411. uliginosa Willd. 411. utriculosa L. 411. verna L. 410. Wettsteinii Murb. 412. Gentianaceen Juss. 87, 406. Geraniaceen DC, 78, 117. Geranium L. 50, 117. bohemicum L. 119. cicutarium L. 121. columbinum L. 119. dissectum L. 119. divaricatum Ehrh. 120. lucidum L. 120. macrorrhizum L. 117. molle L. 120. moschatum L. 121. palustre L. 118. phaeum L. 117. pratense L. 117. pusillum L. 120. pusillum-pyren. 118. pyrenaicum L. 118. Robertianum L. 120 rotundifolium L. 119. ruthenicum Uecht. 119. sanguineum L. 118. sibiricum L. 119. silvaticum L. 118. Germer 612. Gersch 244. Gerste 697. Gerstenweizen 694. Geum L. 37, 188 inclinatum Schl. 189 intermedium Ehr. 189. intermedium Willd, 189. japonicum Thunb. 189. montanum L. 189. pyrenaicum W. 189. reptans L. 189. rivale L. 189. strictum Ait. 189. sudeticum Tsch. 189. urbanum L. 188. Gichtbeere 231. Giftbeere 432. Ginst 127. Ginster 127. Gipskraut 82.

Girsch 244. Githago Desf. 93. segetum Desf. 93. Gladiolus Trn. 3, 591. Boucheanus Schld. 591. communis L. 591. imbricatus L. 591. naluster Gaud. 591. pratensis A. Dietr. 591. Glanzgras 656. Glanzkraut 588. Glaskraut 537. Glasschmalz 508. Glaucium Trn. 38. 27. corniculatum Crt. 27. flavum Crntz. 27. luteum Scop. 27. phoeniceum Grtn. 27. tricolor Bernh. 27. Glaux Trn. 17. 501. maritima L. 501. Glechoma L. 42. 476. hederacea L. 476. Gleisse 249 Globularia Trn. 10. 491. cordifolia L. 492. nudicaulis L. 492. vulgaris L. 491. GlobulariaceenDC. 85. 491. Glockenblume 389. Glockenheide 397. Glyoeria R. Br. 8. 683. altissima Gcke. 683. aquatica Presl 684. aquatica Whlnbg. 688. distans Whlnbg. 686. fluitans R. Br. 683. intermed. Kling. 686. loliacea Huds. 683. maritima M. u. K. 687. nemoralisUech.u.K.683. plicata Fr. 683. remota Fr. 683. rigida Sm. 687. spectabilis M. u. K. 683. Glýcyrrhiza glabra L. 142. Gnadenkraut 442. Gnaphalium Trn. 57. 310. arenarium L. 313. arvense Lmk. 310. carpaticum Wlbg. 312. dioicum L. 311. germanicum Huds. 309. Hoppeanum Koch 311. LeontopodiumScop. 311. luteo-album L. 311. margaritaceum L. 312. montanum Huds, 310. norvegicum Gunn. 310. nudum Ehrh. 311. pilulare Whlnb, 311. rectum Sm. 310. silvaticum L. 310. strictum Kab. 310. supinum L. 311. uliginosum L. 311. Goldknöpfchen 16. Goldlack 32. Goldnessel 478. Foldregen 129.

Goldrute 300. Goldstern 597. Goodyera R. Br. 62. 587. repens R. Br. 587. Gotfesvergels 484. Gränke 396. Gramineen Juss. 94. 652. Grammitis Sw. 715. Ceterach Sw. 715. Grannenweizen 604. Graphephorum Desf. 690. festucaceum Gray 690. Gras, spanisches 657. Graslilie 600. Grasnelke 501. Graszwergchen 662. Gratiola L. 2. 442. officinalis L. 442. Grauerle 546. Greiskraut 328. Grossulariaceen DC, 80. Grünkohl 47. Grundfeste 361. Grundheil 259. Günsel 487. Gundelrebe 476. Gundermann 476. Gurke 219. Guter Heinrich 511. Gymnadenia R. Br. 60, 576. albida Rich, 576. anisoloba Peterm. 576. bifolia G. Mey 578. conopea R. Br. 576. cucullata Rich. 577. densifiora A. Dietr. 576. odoratissima Rich. 576. viridis Rich, 578. Gypsophila L. 33. 82. fastigiata L. 82. muralis L. 82. paniculata L. 82. repens L. 82. saxifraga L. 83. serotina Hayn. 82. Vaccaria Sm. 86. Haargras 696. Haargurke 219. Haarkraut 9. Haarstrang 258. Habenaria R. Br. 577. albida Sw. 577. bifolia R. Br. 578. viridis R. Br. 578. Habichtskraut 365. Habmichlieb 498. Hachelkopf 353. Hacquetia Neck. 18. 287. Epipactis DC. 237. Hafer 673. Haferschlehe 161. Haferwurz 351. Haftdolde 265. Hahnenfuss 11. Hahnia Med. 206. Aria Med. 206. Chamaemesp. Med. 207. suecica Dippel 206. Hainbuche 543.

Hainsalat 346. Hakenkiefer 703. Halianthus pepl. Fr. 97. Halimus Wallr. 513. pedunculata Wallr. 514. portulacoid, Wallr. 513. Halorrhagidac. 82. 215. Hanf 588. Hanfblume 465. Hanfnessel 480. Hartgras 679. Hartheu 111. Hartriegel 274. 403. Hartweizen 694. Hasel 543. Haselerle 546. Haselnufs 543. Haselwurz 528. Hasenbrot 621. Hasenglöckehen 606. Hasenlattich 356. Hasenöhrchen 246. Hauhechel 131. Hauslaub 230. Hauslauch 230. Hautfarn 714. Heckenkirsche 278. Heckensame 127. Hedera L. 16. 274. Helix L. 274. quinquefolia L. 115. Hederich 49. 70. Hedysarum L. 53. 149. obscurum L. 149. Onobrychis L. 150. Heide 397. Heidelbeere 394. Heideröschen 523. Heilwurz 251 Heleocharis R. Br. 4. 625. acicularis R. Br. 626. fluitans Hook. 627. Heuseri Uechtr. 625. multicaulis Koch 626. ovata R. Br. 625. palustris R. Br. 625. uniglumis Lk. 625. Helianthemum Trn. 38. 72. Chamaecistus Mill. 73. Fumana Mill. 73. guttatum Mill. 72. oelandicum Whlnbg. 78. pulverulentum DC. 73. vineale Pers. 73. vulgare Gaertn. 78 Helianthus L. 59. 308. annuus L. 308. tuberosus L. 308. HelichrysumGaert.57.812. arenarium DC. 812. Heliotropium T. 12. 418. europaeum L. 418. Helleborine sp. Bnh. 587. Helleborus Ad. 89. 16. foetidus L. 17. hiemalis L. 16. niger L. 16. viridis L. 17. Helm 666. Helminthia Juss. 54. 350.

Digitized by GOOGIC

Helminthia echioides Grtn. 350. Helosciad, Koch 19, 241. inundatum Koch 241. nodiflorum Koch 242 palatinum Schltz, 242. repens Koch 242. Hemerocallis L. 608. flava L. 608. fulva L. 608. Hepatica Dill. 40. 5. nobilis Schreb. 5. triloba Gil. 5 Heracleum L. 21. 262. asperum MB, 262. austriacum L. 262. elegans Jcq. 262. glabrum Huth 262. montanumSchleich. 262. Panaces Bert. 262. pyrenaicum Lmk. 262. sibiricum L. 262. Sphondylium L. 262. Herbstzeitlose 612. Herlitze 275. Herminium R. Br. 61. 580. alpinum Lindl. 580. Monorchis R. Br. 580. Herniaria Trn. 17. 222. alpina Vill. 223. gl**a**bra L. 222. hirsuta L. 223. incana Lmk. 223. Herzblatt 236. Herzgespann 484. Hesperis L. 46. 42. Alliaria Wallr. 45. inodora L. 42. matronalis L. 42. Hexenkraut 213. Hieracium Trn. 365. -Bastarde 387. affine Tsch. 382 albidum Vill. 386. albinum Fr. 375. **a**liflorum Fr. 386. alpestre Jacq. 362. alpestre Lndbg. 380. alpinum L. 371. amplexicaule L. 374. anglicum Wimm. 377. apiculatum Tsch. 378. argutidens Fr. 381. arvicola N. u. P. 369. asperulum Freyn 376. atratum Fr. 380. aurantiacum L. 368. aureum Scop. 362. Auricula L. 368 \_auriculiforme Fr. 387. autumnale Grsb. 385. Bauhini Bess. 367. barbatum Tsch. 385. bienne Karsch 363. bifidum Kit. 379 bifidum Koch 378 bifurcum Koch 387. blattarioides L. 364. bohemicum Fr. 373. boreale Fr. 385.

brachiatum | Hieracium Hieracium Bert. 387. bructerum Fr. 372. bupleurifolium Tch. 383. bupleuroides Gmel. 370. bursifolium Fr. 381. caesium Fr. 380 calcigenum Rehm. 381. calenduliflorum Backh. candicans Tsch. 377. canescens Schleich. 381. carpaticum Grsb. 373. cernuum Auct. 366 chartaceum Celak, 380. chlorocephal. Wim. 374. chondrilloides L. 364. cinereum Tsch. 368. collinum Gochn. 367. commutatum Beck. 385. corconticum Knf. 876. coronopifol. Bh. 386. corymbosum Fr. 384. croaticum W. u. K. 364. crocatum Fr. 884. crocatum Wim. 382 cydonifol. Tsch. 373. cymigerum Rchb. 369. cymosum L. 369. czantoriense Fiek 381. decipiens Tsch. 373. dentatum Hppe. 370. diaphanum Fr. 382. diversifolium Celak. 378. dovrense Engl. 375. dubio-florent. Lsch. 366. dubium Willd, 366. echioides W. u. K. 368. elongatum Froel. 370. Engleri Uechtr. 375. eriopodum Kern. 381. erythropodum Uechtr. 376. eximium Backh. 372. fallax DC. 367. Fiekii Uechtr. 383. flagellare Willd. 366. florentinum Lsch. 366. floribundumWimm. 367. florib.-Pilos. Kr. 367. foetidum Karsch 361. foliosum Wimm. 372. franconicum Griseb. 378. Fritzei F. Schultz 372. fulgidum Wallr. 382. fulgidum Sendtn. 387. furcatum Hppe. 366. Garckeanum Aschs. 382. glabratum Hppe. 370. glanduloso - dentat. Uechtr. 373 glaucellum Ldbg. 880. glaucescens Bess. 366. glaucum All. 370. glomeratum Fr. 369. gothicum Fr. 382. Grabowsk. N. u. P. 387. grandidentatum Cel.378. graniticum Schltz. 378. Halleri Wimm. 873.

Hoppeanum Froel, 379. Hoppeanum Schlt. 366. Hoppeanum Wallr. 379. humile Host 374. Jacquini Vill. 374. incanum L. 350. incisum Hppe. 879. incisum Koch 380. insuetum Jord. 881. integrifol. Hoppe 364. intermedium Uecht. 384. intybaceum Wulf. 386. inulifolium Prantl. 870. inuloides Tsch. 381. isaricum Naeg. 371. iseranum Uechtr. 367. juranum Auct. 376. Lactucella Wallr. 366 laevigatum Willd. 382. lanceolatum Vill. 383. latibracteum Pet. 387. laxiflorum Wallr. 367. limonium Grsb. 386. lycopifol, Froel, 383. magyaricum Pet. 867. moile Jacq. 364. montanum Schneid. 372. moravicum Frevn 377. Moritzianum Heg. 387. Mougeotii Froel. 371. murorum L. 379. Nestleri Vill. 369. nigrescens Willd. 373. nigriceps N. u. P. 367. nigritum Uechtr. 374. obscurum Rchb. 367. onosmoides Fr. 381. pallescens Wirtg. 381. pallidifiorum Jord. 386. pallidifolium Kf. 374. pallidum Biv. 377. paludosum L. 364. pedunculare Tsch. 373. Peleterianum Mer. 366. persicifolium Fr. 377. picroides Vill. 386. piliferum Hppe. 371. Pilosella L. 365. piloselliforme H. 366. piloselloid. Vill. 368. piloselloid. Wallr. 367. plumbeum Fr. 380. poliotrichum Wim. 369. polycephalum Vel. 380. polymorphum Schneid. polyphyllum W. 370. porphyritae Schltz. 381. praealtum Vill. 367. praecox Schltz. 879. praemorsum L. 362. pratense Tsch. 368.

prenanthoides Vill. 383.

prussicum N. u. P. 387.

pseudalbinum Uechtr.

pseudoporrect. Christ.

pulmonarioides Prl. 373.

376.

370.

Hieracium pumilum Jeq. | Purkynei Celak. 877. pyrenaicum I. 364.

quarciticum Freyn 378. racemosum W. u. K. 385. ramosum W. u. K. 381. reticulatum Ldbg. 884. Retzii Griseb. 379. rigidum Hartm. 382. riphaeum Uechtr. 384. Rothianum Griseb. 368. rotundifolium Cel. 378. rubescens Jord. 379. rubrum Pet. 387. rupestre Schmidt 377. rupicolum Fr. 378. rupigenum Celak. 378. sabaudum L. 385. salicifolium Uechtr.384. saxatile Rchb. 371. saxifragum Fr. 381. Schenkii Grab. 370. Schmidtii Tsch. 377. Schraderi Schleich. 371. setigerum Tsch. 368. Sieberi Tsch. 306. silesiacum Krse. 382. silvaticum Sm. 381. silvestre Tsch. 385. speciosum Horn. 870. sphaerocephal.Froel.366. staticifol. Vill. 386. Sternbergii Froel. 377. stipitatum Jcq. 355. stoloniferum Rehb. 387. stoloniflor. Auct. 366. stria um Tsch. 384. strictum Fr. 383. stygium Uechtr. 375. subcaesium Celak. 880. subdolum Jord. 380.

subprenanthoideum Schn. 376. subspeciosum Naeg. 371. succisifol. All. 364. sudeticum Sternb. 373. suecicum Fr. 366. suecicum Sendtn. 387. sulfureum Doell. 387. tatrense Pet. 366 Tauschianum Uecht. 384. tectorum Karsch 363. tenuifolium Host 885. tortuosum Tsch. 373. trichocephalum W. 370. trichodes Griseb. 387. trichoneurum Prtl. 370. tridentatum Fr. 882 tubulosum Tsch. 372 Uechtritzian.Schnd 372. umbellatum L. 386. umbelliferum N. 869. versicolor Fr. 387. versicolor Wallr. 867. villosum L. 369. virens Karsch 363. virescens Sond. 882.

submaculatumJord. 379.

submurorum Lndb. 380.

Hieracium vogesiacum Hordeum pseudomurin. Tapp. 698. Moug. 371. vulcanicum Grsb. 377. vulgatum Fr. 381. Willdenowii M. 371 Wimmeri Uecht. 376. Winkleri Celak. 378. Zizianum Tsch. 367. Hierochloa Gm. 6. 657. australis R. u. Sch. 657. borealis R. u. Sch. 657. odorata Wlhnb. 657. Himantogloss. Spr. 60. 581. anthropophor. Spr. 582. hircinum Spr. 581. Himbeere 169, 187. Himmelfahrtsblume 311. Himmelschlüssel 497. Himmelsleiter 415. Hippocastanaceen DC. 79. 114. Hippocrepis L. 53. 149. comosa L. 149. Hippophaë L. 68. 524. rhamnoides L. 524. Hippuridaceen Lk. 88. 216. Hippuris L. 1. 216. vulgaris L. 216. Hirschfeldia 49. adpressa Mnch. 49. Hirschwurz 259. 264. **8**25. Hirschzunge 725. Hirse 654. Hirtennadel 121. Hirtentäschel 65. Höswurz 576. Hohldotter 67. Hohlrippe 252. Hohlsame 274. Hohlwurz 28. Holcus L. 6. 672. avenaceus Scp. 673. lanatus L. 672. mollis L. 672. odoratus L. 657. Holosteum L. 34. 101. umbellatum L. 101. Holunder 276. 404.

alpina Cass. 293

Honiggras 672.

Hopfenklee 132.

Hopfen 589.

discolor Cass. 298.

Hordeum Trn. 4. 697.

bulbosum L. 698.

distichum L. 697.

murinum L. 698.

nudum L. 697.

nodosum Aut. 698.

pratense Huds, 698.

coeleste L. 697

arenarium Asch. 696.

deficiens Steud. 697.

europaeum All. 697.

hexastichum L. 697.

maritimum With. 699.

peploides Ehrh. 97.

secalinum Schrb. 698. strictum Desf. 698. vulgare L. 697. zeocrithum L. 697. Horminum L. 41. 474. pyrenaicum L. 474. Hořnklee 140. Hornknöpfchen 8. Hornkraut 104. Hornmohn 27. Hornschwingel 693. Hornungia pet. Rchb. 64. Hottonia Boerh. 13. 499. alustris L. 499. Hühnerbifs 86. Hülsdorn 403. Hufeisenklee 149. Huflattich 293. Humulus L. 68. 539. Lupulus L. 539. Hundebeere 278. Hundskamille 317. Hundspetersilie 249. Hundsrauke 50. Hundsrose 165. Hundswurz 580. Hundszahn 600. 661. Hundszunge 419. Hungerblume 56, 57. Hutchinsia R. Br. 45, 64. alpina R. Br. 64. brevicaulis Hppe. 65. petraea R. Br. 64. Hyacinthus L. 607. botryoides L. 608. comosus L. 607. non scriptus L. 607. racemosus L. 608. Hydrilla Rich. 64. 554. dentata Casp. 555. ovalifolia Rich. 555. verticillata Casp. 554. Hydrocharitac. 93. 554. Hydrocharis L. 69, 556. Mors. ranae L. 556. Homogyne Cass. 56. 293. Hydrocotyle Trn. 18. 236. vulgaris L. Hymenophyllac, 96, 714. Honckenya Ehrh. 37. 97. Hymenophyllum Sm. 71. tunbridgense Sm. 714. Hyoscyamus Trn. 14. 433. agrestis Kit. 433. niger L. 438. pallidus Kit. 433. Scopolia L. 433. Hyoseris L. 346. foetida L. 846. minima L. 847. Hypechusa Alfid. 151. lutes Alfid. 151. Hypecoum pend. L. 11.28. Hypericaceen DC. 78. 111. Hypericum L. 58. 111. commutatum Nolt, 112. polystichum Doell 697. dubium Leers 111. elegans Steph. 112.

sativum Jess. 697.

Hypericum gymnanthum Engelm. 112. helodes L. 112. hirsutum L. 112. humifusum L. 111. japonicum Thunb. 112. Kohlianum Spr. 112. montanum L. 112. mutilum L. 112 perforatum L. 111 perforat.-quad. 112. pulchrum L. 112. quadrangulare Sm. 111. quadrangulum L. 111. quadrang, tetrap. 112. tetrapterum Fr. 111. veronense Schrk. 111. Hypochoeris L. 53. 853. glabra L. 853. helvetica Wulf. 354. maculata L. 354. montana L. 365. radicata L. 353. uniflora Vill. 354. Hypopityaceen Kl. 82. 400. Hyssopus Trn. 42. 474. officinalis L. 474. Iasione L. 15. 388. montana L. 388. perennis Lmk, 388. Jasmin 218. Iberis L. 45. 61. amara L. 61. boppardens, Jord. 62, campestris Wallr. 63. intermedia Guers. 61. nudicaulis L. 61. umbellata L. 62. Je länger, je lieber 278. Igellock 536. Igelsame 419. Igelskolbe 570. Igelweizen 694. Jirasekia 495. tenella Rchb. 495. Ilex L. 11. 408. Aquifolium L. 403. Illecebrum Rupp. 17. 223. verticillatum L. 223. Immerschön 312. Immortelle 312. Impatiens L. 16, 122, glanduligera Roy. 122. Noli tangere L. 122. parviflora DC. 122. Imperatoria L. 21. 260. Ostruthium L. 260. Inkarnatklee 137. Inula L. 57. 303. Britannica L. 304. cinerea Lmk. 304. Conyza DC, 304 dysenterica L. 305. ensifolia L. 304. germanica L. 303. germ -salicina 304. Helenium L. 303. hirta L. 308. hirta-salicina 304. media MB. 304.

Inula Pulicaria L. 304. salicina L. 303. Vaillantii Vill. 304. Johannisbeere 231. Johanniskraut 111. Iridaceen Juss. 92, 590. Iris Trn. 3. 591. bohemica Schmdt. 598. Fieberi Seidl 593. germanica L. 591. graminea L. 594. hungarica W. u. K. 593. lutescens Lmk, 593. nudicaulis Lmk. 592. pallida Lmk. 592. pratensis Lmk. 593. Pseud.-Acorus L. 593. pumila L. 593. sambucina L. 592. sibirica L. 593. spuria L. 593. squalens L. 592. variegata L. 593. Isatis L. 45, 66. tinctoria L. 66. Isnardia L. 11. 213. palustris L. 213. Isoetaceen Bartl. 96, 710. Isoetes L. 71, 710. echinospora Dur. 710. lacustris L. 710. Isolepis 623. acicularis Schldl. 626. Holoschoen, R. Sch 629, Micheliana R. u. Sch. 623. setacea R. Br. 627. Isopyrum L. 39. 17. thalictroides L. 17. Judenkirsche 431. Juglandaceen DC, 90, 541. Juglans L. 65. 541. regia L. 541 Juncaceen Brtl. 93. 613. Juncaginaceen Rch.92.559. Juneus Trn. 28, 613. -Bastarde 619 acutiflorus Ehrh. 616. albidus Hoffm. 620. alpinus Vill. 616. anceps Lah. 617. angustifolius Wulf. 620. arficulatus L. 616 atratus Krock. 616. atricapillus Drej. 617. balticus Willd. 614. bottnicus Whlnbg. 618. butonius L. 618 bulbosus Aut. 618. campestris L. 621 capitatus Weig. 615. communis E. Mey. 614. compressus Jacq. 618. conglomeratus L. 614. diffusus Hoppe 619. effusus L. 614. filiformis L. 615. flavescens Host 619. fluitans Lmk. 617. fusco-ater Schrb. 617. Gerardi Loisl. 618.

Juncus glaucus Ehrh. 614. heptangulus Ptrm. 616. Hostii Tausch 615. Jacquini L. 614. Kochii F. Schltz, 617. laevis Wallr, 614. lampocarpus Ehrh. 616. Leersii Marss. 614 maritimus Lmk. 613 maximus Reichd, 621 melananthos Rehb. 616. multiflorus Ehrh. 621. nemorosus Poll. 620. nigritellus Koch 617. niveus L. 620. obtusiflorus Ehrh. 616. pallescens Whlnbg. 621\_ pygmaeus Thuill, 617. ranarius Perr. 619 silvaticus Huds. 621 silvaticus Reich. 616 sphaerocarpus N. 618. spicatus L. 622. Sprengeli Willd. 617. squarrosus L. 617. stygius L. 615. subverticillat. Wf. 617. sudeticus Willd. 622. supinus Mnch. 617. Tenageia Ehrh. 618. tenuis Willd. 617. trifidus L. 615. triglumis L. 615. uliginosus Rth. 617. ustulatus Hppe. 617. vernalis Ehrh 619. Jungfer im Grünen 18. Juniperus Trn. 69. 701. communis L. 701. nana Willd. 701. Sabina L. 702. Jurinea Cass. 56. 341. cyanoides Rchb. 341. Kälberkropf 268. 270. Käseblume 323. Käsekohl 48. Käsepappel 106. Kaiserkrone 599. Kalmus 568. Kamille 319. Kammgras 685. Kanarienhirse 657. Kannenkraut 705. Karde 288. Karlsscepter 454. Karthäusernelke 84. Kartoffel 431. Kastanie 541 Katzenklee 137 Katzenkraut 475 Katzenmelisse 475. Katzenpfötchen 311. Katzenschwanz 484. Keilmelde 513. Kellerhals 523. Kentrophyllum 342. lanatum DC. 342. Kerbel 268. Kerbelrübe 270. Kernera Rchb. 58.

Kernera saxatilis Rchb. Keulenweizen 694. Kichererbse 156. Kiefer 702 Kienporst 398. Kirsche 159 Klanglein 116. Klapper 455. Klatschrose 26. Klauenschote 148. Kleber 282. Klee 136. Kleefarn 712 Kleeseide 417 Kleingriffel 589. Kleinling 495. Klette 338. Klettenkerbel 267. Knabenkraut 571. Knackelbeere 190. Knauel 224. Knaulgras 685. Knautia L. 9. 289. arvensis Coult. 289. silvatica Dub. 289. Knebel 93. Knieholz 703. Knoblauch 604. Knöterich 520. Knopfkraut 306. Knorpelblume 223. Knorpelkraut 506 Knorpelsalat 355. Knotenblume 594. Knotenfuss 611. Kobresia Willd, 64, 631. caricina Willd, 631. scirpina Willd. 631. Kochia Rth. 17. 509. arenaria Rth. 509. hirsuta Nolte 509. scoparia Schrad. 509. Koeleria Pers. 7. 670. ciliata Kern, 670. cristata Pers. 670. glauca DC. 670. gracilis Pers. 670. Kölle 472. Königsfarn 714. Königskerze 435. Köpernikel 254. Kohl 47. Kohlrabi 48. Kohlrauschia Kth. 83. prolifera Kth. 83. Kõhlrübe 48. Kolbenweizen 694. Kopfkohl 48. Kopfriet 623 Kopfsalat 357. Korallenwurz 588. Koriander 278 Kornblume 844. Kornrade 92. Krähenbeere 529. Kragenblume 309. Kranichschnabel 117. Kranzrade 91. Krapp 281.

Kratzbeere 187. Kratzdistel 333. Krauseminze 467. Kraut 48. Krebsdistel 338. Krebsschere 556. Krebswurz 324. Kresse 63. Kreuzblume 80. Kreuzdorn 125. Kreuzkraut 328. Kronsbeere 395. Kronwicke 146. Krümling 355. Krümpen 703. Krummholzkiefer 703. Krupbohne 159. Küchenschelle 5. Kümmel 244. Kürbis 218. Kugelblume 491. Kugeldistel 332. Kuhblume 354. Kuhkraut 86. Kuhschelle 5. Kukuksblume 91, 577. Kunigundenkraut 292. Kurzhafer 673. Labiaten Juss. 85. 465. Labkraut 281. Laburnum vulg. Gr. 129. Lack 32 Lactuca Trn. 55. 857. augustana All. 358. muralis Lss. 358. perennis L. 359. prenanthoidesScop.856. quercina L. 358. saligna L. 358. sativa L. 357. Scariola L. 358. stricta W. u. K. 358. viminea Presl 358. virosa L. 357. Laelia Desv. 68. cochlearioides Pers. 68. orientalis Desv. 69. Lärche 705. Läusekraut 453. Laichkraut 560. Lambertnuss 543. Lamium Trn. 477. album L. 478. amplexicaule L. 477. amplex.-purp. Mey. 478. decipiens Sond. 478. dissectum With, 478 Galeobdolon Crtz. 478. guestphalic. Weih. 478. hybridum Vill. 478. incisum Willd. 478. intermedium Fr. 478. maculatum L. 478. purpureum L. 478. Lammkraut 346. Lampsana Trn. 55. 846. communis L. 346. foetida Scop. 346. Lappa Trn. 56. 338. glabra Lmk. 338.

Lappa intermedia Rchb. macrospermaWallr.339. major Gaertn, 338. minor DD. 338. nemorosa Koern. 338. officinalis All. 338 tomentosa Lmk. 338. Lappago rac. Schrb. 653. Lappula Rup. 12, 419. deflexa Gcke. 419. Myosotis Mnch. 419. Lapsana Trn. 55. 346. Larbrea aquat. Ser. 103. Larix Tourn. 63, 705. decidua Mill. 705. europaea DC, 705. Laserkraut 264. Laserpitium Trn. 21. 264. aquilegifol. Jacq. 263. Archangelica Wlf. 264. asperum Crntz, 264. glabrum Crntz. 264. latifolium L. 264. prutenicum L. 264. Siler L. 264. simplex L. 255. Lasiagrostis Lk. 6. 668. Calamagrostis Lk. 668. Lastila hirsuta Alf. 156. Lastrea 719. cristata Presl 720. Filix mas Presl 720. montana Moore 719 Thelypteris Bory 719. Lathraea L. 43. 458. Squamaria L. 458. Lathyrus Tourn. 52. 155. annuus L. 156. Aphaca L. 155. ensifolius Gay 158. esculentus Grab. 155. gramineus Kern. 155. heterophyllos L. 157. hirsutus L. 156 intermedius Wallr. 157. latifolius L. 157. Lens Bernh. 155. luteus Peterm. 158. macrorrhiz. Wimm. 159. maritimus Big. 156. montanus Bernh. 158. mutabilis Kling. 157. niger Bernh. 158. Nissolia L. 155. paluster L. 157 pannonicus Gcke. 157. pisiformis L. 157. platyphyllos Rtz. 157. pratensis L. 155. sativus L. 156. sepium Scop. silvester L. 156. tenuifolius Rth. 159. tuberosus L. 155 unijugus Koch. 157. vernus Bernh. 157. Latsche 703. Lattich 857. Lauch 608.

Lauchhederich 45. Laugenblume 315. Lavandula L. 40. 465. angustifolia Ehrh. 465. officinalis Chaix. 465. vera DC. 465. Lavatera L. 50. 109. thuringiaca L. 109. Lavendel 465. Lebensbaum 702. Leberblume 5. Ledum Rupp. 32. 398. palustre L. 398. Leersia Sol. 662. oryzoides Sm. 662. Legföhre 703. Leimkraut 86. Lein 115. Leindotter 59. Leinkraut 295, 439. Lemna L. 1. 567. arrhiza L. 567. gibba L. 567. minor L. 567. polyrrhiza L. 567. trisulca 567 Lemnaceen Lk. 94. 567. Lens Tourn. 52, 154, esculenta Mnch, 154, Lentibulariaceen R. 85. Leontodon L. 54. 348. alpestris Tausch. 355. alpinus Hamp. 349. aureum L. 362 autumnalis L. 348. caucasicus Rehb. 349. corniculatus Kit. 855. crispus Vill. 350. erectus Hoppe 355 glaucescens MB. 355. hastilis L. 348. hirtus L. 348. hispidus L. 349. incanus Schrnk. 349. lividus W. u. K. 355. nigricans Kitt. 355. proteiformis Vill. 349. pyrenaicus Gouan 349. salinus Poll. 855. squamosus Lmk. 349. Taraxaci Loisl, 349. Taraxacum L. 354. Leontopodium 311 alpinum Cass. 311. Leonurus Trn. 484. Cardiaca L. 484. Marrubiastrum L. 485. Lepidium L. 45. 63. alpinum L. 65. apetalum Willd. 64. campestre R. Br. 63. didymum L. 66. Draba L. 63. graminifolium L. 64. latifolium L. 64 micranthum Ledeb. 64. perfoliatum L. 63. petraeum L. 64. procumbens L. 66.

Register. Lepidium ruderale L. 63. | Linaria odora Chav. 441. sativum L. 63. scapiferum Wallr. 61. virginicum L. 64. Lepigonum Whlb. 95. marginatum Koch. 96. marinum Whlbg. 96. medium Whlbg. 96. rubrum Whlbg. 96. segetale Koch 95. Lepturus R. Br. 4. 700. filiformis Trin. 700. incurvatus Trin. 700 LeucanthemumTn.58, 323. vulgare Lmk. 323. Leucojum L. 27. 594. aestivum L. 595. vernum L. 594 Leucorchis alb. Mey 577 Levisticum Koch 20, 255. officinale Koch 255. paludapif, Aschran, 256. Libanotis Crtz. 21. 251. cretensis Scp. 258. montana Crfz. 251. sibirica Koch 252. Libertia ard. Lej. 691. Lichel 620. Lichtnelke 91. Liebesapfel 431. Liebesgras 678. Liebstöckel 255. Lieschkolbe 569. Ligularia Cass. 58. 326. sibirica Cass. 326. Ligusticum L. 254. austriacum L. 273 garganicum Ten. 264. Levisticum L 256. Mutellinum Crntz. 254. simplex All. 255. Ligustrum Trn. 2. 408. vulgare L. 403. Liliaceen DC. 93. 596. Lilie 599 Lilium Trn. 27. 599. bulbiferum L. 599. Martagon L. 599. Limnanthem Gm. 13, 406. nymphaeoides Lk. 406. Limnochloe 626 caespitosa Rchb. 626. parvula Rchb. 627. pauciflora Wimm. 627. Limodorum Trn. 61. 582. abortivum Sw. 582. Epipogium Sw. 582 Limosella Lnd. 43. 444. aquatica L. 444. Linaceen DC. 78. 115. Linaria Trn 44. 439. alpina Mill. 440. arvensis Dsf. 440. bipartita Willd. 441. chlorifolia Rehb. 441. Cymbalaria Mill. 439. Elatine Mill. 440. genistifolia Mill. 441. Loeselii Schwg. 441. minor Dsf. 439.

saxatilis Benth. 441. simplex DC. 440. spuria Mill. 440. striata DC. 440. Tournefortii Lge. 441. vulgaris Mill. 441. Linde 109 Lindera odor. Aschrs. 272 Lindernia All. 43. 443. pyxidaria L. 443. Linnaea Gron. 44, 279. borealis L. 279. Linosyris Lobel. 296. vulgaris Cass. 296. Linse 154. Linum L. 26. 115. austriacum L. 116. bavaricum Schltz. 116. catharticum L. 116. crepitans Boenngh. 116. flavum L. 115. laeve Koch 116. Leonii Schltz. 116. montanum Schleich.116. perenne L. 116. Radiola L. 117. tenuifolium L. usitatissimum L. 116. viscosum L. 115 vulgare Boenngh. 116. Liparis Rich, 61. 588 Loeselii Rich, 588. Lipusa mutifl. Alf. 159. Lische 659. Listera R. Br. 62, 585. cordata R. Br. 586. ovata R. Br. 585. Lithosperm. Trn. 13, 427. arvense L. 428 officinale L. 427. purpur.-coerul. 427. Litorella Brgs. 64, 503, lacustris L. 503. juncea Bergius 503. uniflora Aschrs. 503 Lloydia Salisb. 28. 599. serotina Salisb. 599. Lobelia L. 15. 387. Dortmanna L. 387. Lobeliaceen Juss. 83, 387. Lochschlund 442. Löffelkraut 58, Löwenmaul 439. Löwenzahn 348. Loiseleuria 399 procumbens Desv. 399. Lolch 699. Lolium L. 4. 699. arvense Schrad. 699. Boucheanum Knth. 699. festucaceum Lk. 699. italicum Al. Br. 699. linicola Sond. 699. linicolum A. Br. 699. multiflorum Lmk. 699. perenne L. 699. per.-cristatum Whe. 699. per.-Fest. elatior 699. per.-Fest, gig. 699.

temulentum L. 699.

tenue L. 699.

Lomaria borealis Lk. 726. Spicant Dsv. 726. Lonicera L. 15. 278. alpigena L. 279. Caprifolium L. 278. coerulea L. 278. nigra L. 278. Periclymenum L. 278. tatarica L. 278. Xylosteum L. 278. Loranthaceen Dn. 87. 527. Loranthus L. 26, 527. europaeus Jcq. 527. Lorogiossum 581 antropophor, Rich, 581. hircinum Rich. 581. Lotus Tourn, 51, 140. corniculatus L. 140. major Sm. 141 silíquosus L. 141. tenuifolius Rchb. 141. uliginosus Schk. 141. Lotwurz 425. Ludwigia pal. Ell. 214. Lunaria L. 46. 55. annua L. 55 biennis Mnch. 55. rediviva L. 55. Lungenkrant 423. Lupine 131. Lupinus Tourn. 51. 131. albus L. 131. angustifolius L. 131. luteus L 131. Luzerne 132. Luzula Desv. 28. 619. albida DC. 620. angustifolia Gcke. 619. campestris DC. 621. congesta Lej. 621. erecta Desv. 621. flavescens Gaud. 619. Forsteri DC. 619. fuliginosa Aschrs. 620. glabrata Hoppe 621. Hostii Desv. 619. maxima DC. 621. multiflora Lej. 621. nemorosa E. Mey. 620. nigricans Pohl 622. nivea DC. 620. pallescens Bess. 621. pilosa Willd. 619. rubella Hoppe 620 silvatica Gaud. 620. spadicea DC. 621. spicata DC, 621 sudetica Presl 621. Lychnis Trn. 91. alba Mill. 91. Coronaria Lmk. 91. dioica L. 91. diurna Sbth. 92. flos cuculi L. 91. Githago Lmk. 93. Preslii Seker. 92.

Lolium remotum Schrnk. | Lychnis rubra P. M. E. 92. | vespertina Sbth. 92. Viscaria L. 91. Lycium L. 18. 429. barbarum Auct. 429. halimifolium Mill. 429 rhombifolium Dipp. 429. Lycopersicum Mill. 431 esculentum Mill. 431. Lycopodiac. DC. 95. 708. Lycopodium L. 70. 708. alpinum L. 708. annotinum L. 708. Chamaecyp. A. Br. 709. clavatum L. 708. complanatum L. 709. helveticum L. 710. inundatum L. 708. radicans Schrnk, 710. selaginoides L. 709. Selago L. 708. Lycopsis L. 422 arvensis L. 422 orientalis L. 422. pulla L. 422. Lycopus Trn. 2. 468. europaeus L. 468. exalfatus L. fil. 468. Lvsimachia Trn. 13. 492. ciliata L. 493. guestphalica Weih. 493. nemorum L. 494. Nummularia L. 494. paludosa Baumg, 493. punctata L. 493. suaveolensSchoenh.494. thyrsiflora L. 492. vulgaris L. 493. Lythraceen Juss. 77, 216. Lythrum L. 35. 216. Hyssopifolia L. 217. Salicaria L. 216. virgatum L. 216. Madia Mol. 60. 307. sativa Mol. 307. Mädesüfs 200. Mährrettich 58. Männertreu 239. Märkische Rübe 48. Märzblümchen 5. Mäusedarm 101. Mäusegerste 698. Mäuseschwanz 8. Lahonia Aquifol. Nutt.23. MajanthemumWb. 27. 609. bifolium Schmidt 609. Convallaria Web. 609. Maiblume 609. **Ma**iran 471. **Ma**is 652. Malachium Fr. 84, 108. aquaticum Fr. 103. Malaxis Sw. 61. 589. Loeselii Sw. 588. monophyllos Sw. 589. paludosa Sw. 58). Måludenwurz 255. Malva L. 50. 106. adulterina Wallr. 108. Alcea L. 106.

Malva borealis Wallm. 108. crispa L. 107. Dethardingii Lk. 107. Henningii Goldb. 108. litoralis Deth. 107. mauritiana L. 107. moschata L. 107. neglecta Wallr. 107. neglecta-rotundif. 108. pusilla With. 108. rotundifolia L. 107. silvestris L. 107. thuringiaca Vis. 109. vulgaris Fr. 107. Malvaceen R. Br. 77. 106. Malve 106. Mandel 159. Mangold 512 Mannagras 683. Manns schild 495. Mannstreu 239. Marbel 619. Marienblatt 321 Mariendistel 336. Mariengras 657. Marrubium T. 41, 483. creticum Mill. 483. paniculatum Desr. 483. pannonicum Rehb. 483. pauciflorum Wallr. 483. peregrinum L. 483. remotum Kit. 483. vulgare L. 483. Marsilia L. 71. 712. natans L. 712. quadrifoliata L. 712. Marsiliaceen R. Br. 96, 711. Maruta Cotula Css. 819. Masholder 113. **Ma**fsliebe 298. 323. Matricaria L. 58. 819. Chamomilla L. 319. discoidea DC. 320. inodora L. 320. maritima L. 320. Parthenium L. 322. suaveolens Buch, 320, Mauerpfeffer 228. **Mauerraute 723.** Maulbeere 539. Mauswicke 152. Medicago L. 52, 132, apiculata Willd, 133, arabica All. 134 Aschersoniana Urb. 133. corymbifera Schm. 133. corymbosa Ser. 133. denticulata Willd. 133. falcata L. 132. falcata-sat. 132. Gerardi W. u. K. 184. hispida Gaertn. 133. lupulina L. 182. maculata W. 134. media Pers. 182. minima Bart. 133. nigra Willd. 188. polymorpha L. rigidula Desr. 134. sativa L. 132.

Medicago Schimperiana Hochst. 133. stipularis Wallr. 133. Terebellum Willd, 133. unguiculata Ser. 133. varia Martyn 132 Willdenowii Bngh. 133. Meerkohl 70. Meerrettich 58. Meersenf 69. Meerstrandskiefer 704. Meerzwiebel 602. Mehlbeere 202, 206. Meier 280. Meirich 97. Meisterwurz 260. Melampyrum Trn. 43. 451. arvense L. 452. bohemicum Kern. 452. commutatum Tsch. 452. cristatum L. 451. fallax Celak, 452. nemorosum L. 452. pratense L. 452. saxosum Bmg. 458. silvaticum L. 452. subalpinum Krn. 452. vulgatum Pers. 452. Melandryum Roehl, 35.91. album Gcke. 91. album-rubr. 92. dubium Hampe 92. noctiflorum Fr. 89. pratense Roehl. 92. Preslii Nym. 92. rubrum Čcke. 92. silvestre Roehl. 92 viscosum Celak, 87. Melanosinapis 49. communis Schmp. 49. Melde 514. Melica L. 7. 677. ciliata L. 677. coerulea L. 685. glauca F. Schltz. 677. nebrodensis Parlat. 677. nutans L. 677. picta C. Koch 677. taurica C. Koch 677. uniflora Rtz. 677. Melilotus Trn. 52. 184. albus Desr. 135. albus-altiss. 135 altissimus Thuill, 135. arvensis Wallr, 135. coeruleus Desr. 136. dentatus Pers. 134. gracilis DC. 135 italicus Desr. 135. leucanthus Koch 135 macrorrhizus Koch 135. officinalis Willd. 135. officinalis Desr. 135 parviflorus Desf. 135 Petitpierreanus W. 135. vulgaris W. 135. Melissa Trn. 42. 474. Acinos Benth. 473. Calamintha L. 473. Clinopodium Benth. 478.

Melissa Nepeta L. 473. officinalis L. 474. Melisse 474. Melittis L. 42, 477. Melissophyllum L. 477. Melone 219. Mentha Trn. 42, 466. -Bastarde 467. aquatica L. 466. arvensis L. 467. crispa L. 467. crispata Schrad. 466. entilis L. 467 longifolia Huds. 463. nemorosa Willd. 466. nepetoides Lej. 467. Patrini Lepech. 466. piperita L. 467. Pulegium L. 467. rotundifolia L. 466. sativa L. 467. silvestris L. 466. undulata Willd. 466. verticillata L. 467. viridis L. 466. Menyanthes Trn. 13. 406. nymphaeoides L. 407. trifoliata L. 406. Mercurialis Trn. 68, 534. annua L. 534. ovata St. u. H. 534. perennis L. 534. Merk 246. Mespilus L. 36, 202, Amelanchier L. 204. canadensis L. 204. Chamaemespilus L. 207. Cotoneaster L. 203. germanica L. 202. monogyna W. 202. Oxyacantha Gaertn, 202. torminalis All. 206. Meum Trn. 20. 254. athamanticum Jcq. 254. Mutellina Gaertn. 254. Mibora 661. verna PB. 661. Michelar, brom, Dum, 691. Micropus L. 60. 301. erectus L. 301. Microstylis Nutt. 61. 589. monophyllos Lindl, 589. Miere 101. 494. Milche 346 Milchkraut 501. Milchlattich 359. Milium L. 5. 666. effusum L. 666. Milzfarn 722 Milzkraut 235. Mimulus L. 44, 443. ruttatus DC. 443. luteus L. 443 moschatus Dougl. 443. Minze 466 Mispel 202. Mistel 527. Möhre 265. Moehringia L. 34. 99. muscosa L. 99.

Moehringia polygonoides Mert. 99. trinervis Clrv. 99. Moenchia Ehrh. 34. 103. erecta Fl. Wett. 103. quaternella Ehrh. 103. Mönchsrhabarber 518. Mohn 26. Molinia Mnch. 8, 684. coerulea Mnch. 684. Monatsrose 169. Mondraute 712. Mondviole 55. Monesis grandifl. Sb. 401. Monochlämydeen 505. Monotropa L. 32. 402. Hypophegea Wallr. 402. Hypopitys L. 402. Montia Mich. 3. 220. arvensis Wallr. 220. fontana L. 220. lamprosperma Chm. 220. minor Gm. 220. rivularis Gm. 221. Moorkiefer 703. Moorkonig 453. Moorsimse 625. Moosbeere 395. Moosföhre 703. Moosrose 169 Moraceen Edl. 89. 539. Morgenblatt 321. Morocarpus 512. capitatus Mnch. 512. foliosus Mnch. 512. Morus Trn. 64, 539. alba L. 539. nigra L. 539. **M**ottenkraut 398. Münze 466. Mulgedium Cass. 55. 359. alpinum Cass. 359. macrophyllum DC. 359. Plumieri DC. 359. Mummel 24. 25. Muscari Trn. 27. 607. botryoides Mill. 608. comosum Mill. 607. neglectum Guss. 608. racemosum Mill. 607. tenuiflorum Tsch. 607. tubiflorum Stev. 607. **M**utterkraut 321. Mutterwurz 256. Myagrum Trn. 45. 67. paniculatum L. 67. perenne L. 70. perfoliatum L. 67. rugosum L. 70. sativum L. 59. saxatile L. 58. Mycelis mural. Rchb. 358. Myogalum Lk. 602 Bouchéanum Kth. 602. nutans Lk. 602. Myosotis Dill. 13. 428. alpestris Schmdt. 429. arenaria Schrad, 428 caespitosa Schltz. 428. collina Rehb. 429.

Myosotis deflexa Wahlb. | Nasturtium silvestre R. | Nymphaea alba L. 24. hispida Schldl. 429. intermedia Lk. 429. Lappula L. 419. palustris Rth. 428. silvatica Hoffm. 429. sparsiflora Mik. 429. stricta Lk. 428. versicolor Sm. 428. Myosurus Dill. 40. 8. minimus L. 8 Myrica L. 68. 554. Gale L. 554. Myriaceen Reh. 90. 554. Myricaria Desv. 50. 217. germanica Desv. 217. Myriophyll. Vaill. 65. 215. alterniflorum DC. 215. spicatum L. 215. verticillatum L. 215. Myrrhis Scp. 22. 271. aromatica Spr. 271. aurea All. 271. bulbosa All. 270. hirsuta All. 271. odorata Scp. 271. temula All. 270. Nachtkerze 212. Nachtschatten 430. Nachtviole 42. Nadelkerbel 268. Nagelkraut 223. Najadaceen Lk. 94. 566. Najas L. 63. 566. flexilis Ratk. 566. intermedia Casp. 566. major All. 566. marina L. 566. minor All. 566. Napoleonsweide 547. Narcissus L. 27. 594. incomparabilis Mill. 594. montanus Ker. 594. poeticus L. 594. Pseudo-Narc. L. 594 Nardurus Lachen, Gdr. 686. Nardus L. 4. 700. stricta L. 700. Narthecium Moehr.28.608. ossifragum Huds. 608. Narzisse 594 Nasturtium R. Br. 47. 33. amphibium R. Br. 33. amphib.-silv. 34. anceps DC. 34. aquaticum Wallr. 33. Armoracia Fr. 59. armoracioides Tsch. 84. austriacum Crtz. 33. austriac .- silv. 34. fontanum Aschrsn. 33. microphyllum Rb. 33. officinale R. Br. 33. palustre DC. 34. palustre-silv. 34. pyrenaicum R. Br. 34. riparium Wallr. 83. siifolium Rchb. 33.

Br. 34. terrestre Tsch. 34. Natterkopf 427. Natterzunge 713. Naumburgia Mnch. 492. thyrsiflora Rehb. 492. Negundo acer. Mnh. 113. Nelke 83. Nelkenwurz 188. Nenuphar Hayn. 25. luteum Hayn. 25. Neogaya 25 simplex Meissn. 255. Neottia L. 62. 586. aestivalis DC, 587. cordata Rich. 586. latifolia Rich. 586. Nidus avis Rich, 586 ovata Bl. u. Fing. 586. repens Sw. 587. Neoftidium Schldl. 586. Nidus avis Schldl. 586. Nepeta L. 42, 475. Cataria L. 475. citriodora Beck. 475. Glechoma Benth. 476. grandiflora MB. 475. nuda L. 475. pannonica Jcq. 475. Nephrodium 719 cristatum Michx. 720. Filix mas Rich. 720. montanum Bak. 719. rigidum Desv. 720. spinulosum Stremp. 720. Thelypteris Desv. 719. Nesles Desv. 45. 67. paniculata Desv. 67. Vessel 536. Nicandra Ad. 15. 482. physaloides Grtn. 432. Nicotiana Trn. 14. 433. latissima Mill. 434. rustica L. 434. Tabacum L. 433. Nieswurz 16. Nigella Trn. 39. 18. arvensis L. 18. damascena L. 18. sativa L. 18. Nigritella Rich. 61. 577. angustifolia Rich. 577. globosa Rchb. 578. suaveolens Kch. 577. Nixblume 25 Nixkraut 566 Noccaea Rohb. 65. alpina Rchb. 65. Nonnea Med. 12. 422. erecta Bernh. 422. pulla DC. 422 rosea Lk. 423. Nuphar Sm. 25. 38. intermedium Ledeb. 25. luteo-pumilum 25. luteum Sm. 25 pumilum Sm. 25. Spennerianum Gaud. 25. Nymphaea L. 38. 24.

alba-candida 25. biradiata Sommer 25. candida Presl 24. erythrocarpa Hentze 24. infermedia Weik. 25. Kosteletzkyi Pall. 25. lutes L. 2 neglecta Hausl. 25. parviflora Hentze 24. rotundifolia Hentze 24. semiaperta Klngg. 25. splendens Hentze 24. urceolata Hentze 24. venusta Hentze 24 Nymphaeaceen DC. 74. 24. Obererdkohlrabi 48. Oberkohlrabi 48. Obione Grtn. 65. 513. pedunculata Moq. 514. portulacoides Moq. 513. Ochsenzunge 42i. Odermennig 199. Odontites 458. lutea Rchb. 458. rubra Pers. 458. lraps 49. Ölsenich 260. Ölweide 525. Oenanthe L. 21. 248. aquatica Lmk. 249. fistulosa L. 248. Lachenalii Gm. 248. megapolitana W. 249. peucedanifol. Poll. 249. Phellandrium Lmk. 249. Oenothera L. 30, 212. biennis L. 212. muricata L. 212. Ohnblatt 402. Ohnhorn 581 Oleaceen Ldl. 86. 408. Omphalodes Trn. 12. 420. scorpioides Schrnk, 420. verna Mnch. 420. Onagra biennis Scop. 212. Onagraceen Jss. 81. 207. Onobrychis Trn. 52. 149. arenaria Koch 150. decumbens Wallr. 150. sativa Lmk. 150. viciifolia Scp. 149. Onoclea L. 72. 727. crispa Hoffm. 727. StruthiopterisHffm, 727. Ononis L. 51. 181. arvensis L. '32. campestris K. u. Z. 181. hircina Jcq. 182. mitis Gmel. 182. Natrix Lmk. 132 procurrens Wallr. 132. pseudohircina Schur repens L. 131. spinescens Ledeb. 132. spinosa L. 181. Onopordon Vaill. 55. 888. Acanthium L. 888. Onosma L. 12. 425.

Digitized by GOOGLO

Orobanche comosa Wallr.

Onosma arenarium W. u. | K. 425. Ophioglossaceen R. Br. 96. 712Oph oglossum L. 70, 713. vulgatum L. 713. Ophioscorod, urs.Wr. 603. Ophrys L. 61. 579. alpina L. 580. anthropophora L. 581. apifera Huds, 579. srachnites Murr. 579. aranifera Huds. 579. bombifera Breb. 579. cordata L. 586. corallorrhiza L. 588. fucifiora Rehb. 579. insectifera L. 579. Loeselii L. 588. monophyllos L. 589. Monorchis L. 589. muscifera Huds. 579. Muteliae Mut. 579. myodes Jacq. 579. Nidus avis L. 586. ovata L. 586. paludosa L. 589. pseudospeculumR.f.579. spiralis L. 587. Oplismenus Kth. 654. Crus galli Kth. 654. Oporina autumn, Don 348. Orchidaceen Jss. 92, 571. Orchis L. 60, 571. -Bastarde 575 abortiva L. 583 albida Scop. 577. angustifol. W. u. G. 575. aphylla Schmdt. 582. austriaca Kern. 576. Biermanni A. Ortm. 574. bifolia L. 578. bracteata Willd. 579. cinerea Schrnk, 572. conopsea L. 576. coriophora L. 573. cucullata L. 577. Dietrichiana Bogh. 576. elodes Griseb, 574. fucifiora Crntz, 579. fusca Jacq. 571. galeata Poir. 572. globosa L. 573. haematodes Rchb. 575. hircina Sw. 581. hybrida Bngh. 571. incarnata L. 575. lanceata Dietr. 575. latifolia L. 574. laxiflora Lmk. 574. longibracteata Schmdt. **574**. maculata L. 574. majalis Rchb. 575. mascula L. 574. militaris L. 571.

Orchis nigra Sw. 577. ochroleuca Wuest. 575. odoratissima L. 576. ornithis Jcq. 576. pallens L. 573. palustris Jcq. 574. Polliniana Spr. 573. purpurea Huds, 571. pyramidalis L. 581. Rivini Gouan 571. sambucina L. 574. Simia Lmk. 572. speciosa Host 574. Spitzelii Saut. 573. stenoloba Coss. 571. tephrosanthos Vill. 572. Traunstein, Saut. 575. tridentata Scp. 572. ustulata L. 572 variegata L. All. 572. Driganum Trn. 42, 471. Majorana L. 471. vulgare L. 471. Orlaya Hoffm. 21. 265. grandiflora Hoffm. 265. Ormenis mixta DC. 319. Ornithogalum Trn. 28. 601. arvense Pers. 597. bohemicum Zauschn. 598. Bouchéanum Aschs. 602. chloranthum Saut. 602. collinum Koch 602 fistulosum Wallr. 597. luteum L. 598. minimum L. 598. nutans L. 602. pratense Whlnb. 597. pusillum Schmdt. 598 spathaceum Hayn. 598. stenopetalum Fr. 597. sulphureumR.Schlt.601. tenuifolium Guss. 602. umbellatum L. 601. Ornithopus L. 53. 148. compressus L. 148. ebracteatus Brot. 148. perpusillus L. 148. satívus Brot. 148. Orobanchaceen Rich. 86. 458. Orobanche L. 43. 458. alba Steph. 461. alsatica F. Schltz. 464. amethystea Thuill, 463. arenaria Borkh. 464 Artemisiae Vauch. 462. atrorubensF.Schltz.461. Bartlingii Griseb. 464. bipontina F. Sch. 460. bohemica Celak. 464. brachysepala F.Sch.464. Buekiana Koch 464. Buckii Dietr. 461. caryophyllacea Sm. 460. Cervariae Suard. 463. Cirsii Fr 460. citrina Dietr. 460. coerulea Vill. 464. coerulescens Stph. 464.

crenata Forsk, 460. cruenta Bert. 459. elatior Sutt. 462 Epithymum DC. 460. flava Mart. 462 fragrans Koch 462. Galii Duby 460 gilva Dietr. 460 gracilis Sm. 459. Hederae Duby 463. hygroprila Brueg. 460. Kochii Schltz. 462 Krausei Dietr. 460. Libanotidis Auct. 464. loricata Rehb. 461. lucorum A. Br. 462. lutea Baumg. 461. macrantha Dietr. 460. major L. 462. Mathesii Schldl. 460 Medicaginis Rchb. 463. minor Sutt. 463. pallens A. Br. 461. pallidiflora W. Gr. 459. Picridis F. Schltz. 461. platystigma Rchb. 460. procera Koch 460. pruinosa Lap. 460. purpurea Jacq. 464. ramosa L. 465. Rapum Genistae Thuill. 458. reticulata Wallr. 460. rubens Wallr. 461. Salviae F. Sch. 462. Scabiosae Koch 460. silvatica F. Sch. 462. sparsiflora Wallr. 461. speciosa A. Dietr. 460. stigmatodes Wimm. 462. Teucrii F. Schltz. 461. tubiflora Dietr. 460 Tussilaginis Mut. 462. Ulicis Desm. 459. vulgaris Gaud. 459. Orobus L. 158. albus L. fil. 158. alpester K. M. 158. Aphaca Doell 155. asphodeloid. Gouan 158. lacteus MB, 158. luteus L. 158 maritimus Rchb. 156. niger L. 158. Nissolia Doell 155. paluster Rchb. 157. pannonicus Jcq. 158 pisiformis A. Br. 157. pratensis Doell 156. silvaticus L. 153. tuberosus L. 159. vernus L. 157. versicolor Gmel. 158. Orthantha 458 lutea Kern. 458. Orthosporum Nees 512. glaucum P. M. E. 512. rubrum P. M. E. 512.

48

Monorchis Crtz. 580.

moravica Jacq. 571.

Morio L. 573.

montana Schmdt. 578.

Oryza Trn. 5. 662. clandestina A. Br. 662. Osmunda L. 70, 714. crispa L. 727. Lunaria L. 712. MatricariaeSchrnk, 718. regalis L. 714. Spicant L. 726. Struthiopter, L. 728. vulgaris Buch. 714. Osmundac. R. Br. 96, 714. Ostericum Hoffm. 20. 256. palustre Bess. 256. pratense Hoffm, 257. Osterblume 6. Osterluz ei 528. Ostheimer Kirsche 160. Otterwurzel 520. Oxalidaceen DC. 78, 121. Oxalis L. 35. 121. Acetosella L. 121. corniculata L. 122. stricta L. 121. Oxycoccos pal. Pers. 395. Oxyria Hill. 28, 520. digyna Campd, 520. reniformis Hook, 520. Oxytropis DC. 51. 144. montana DC. 144. pilosa DC. 144. Pachypleurum Ledeb. 20. simplex Rchb. 254. Paconia Trn. 39, 22 corallina Rtz. 22. officinalis L. 28. peregrina Mill. 22. Palimbia Chab. DC. 259. Panicum L. 5. 654. .capillare L. 655. cifiare Rets. 654. Crus galli 654. . Dactylon L. 662. germanicum Rth. 656. glabrum Gaud. 654. glaucum L. 656. humifusum Kth. 654. italicum L. 656. lineare Krock. 654. miliaceum L. 654. sanguinale L. 654. verticillatum L. 655. viride L. 656. Papaver Trn. 38, 26. alpinum L. 26. Argemone L. 26. dubium L. 27. hybridum L. 26. intermedium Beck. 27. pyrenaicum DC. 26. Rhoeas L. 26. somniferum L. 27. trilobum Wallr. 26. Papaveraceen DC. 75. 26. Papilionaceen L. 74. 127. Pappel 553. Paradiesapfel 431. Parallosa Alfid monanthos Alfid. 154. Parietaria Trn. 10. 537.

538 erecta M. u. K. 538. iudaica Hoffm. 588. officinalis L. 537. ramiflora Mnch. 538. Paris L. 31, 611. quadrifolius L. 611. Parnassia Trn. 25, 236. palustris L. 236. Paronychiaceen St. Hil. 76. 222. Parthenocissus Pl. 115. quinquef. Pl. 115. Passerina L. 523. annua Wikstr. 523 Pastinaca Trn. 21. 261. graveolens Bernh. 260. opaca Bernh. 261. sativa L. 261. urens Req. 261. Pastinak 261. Pavia 114. flava DC. 114. rubra Lmk. 114. Pechnelke 90 Pedicularis Trn. 43. 453. foliosa L. 454. Jacquini Kch. 454. incarnata Jcq. 453. palustris L. 453. recutita L. 454. rostrata L. 454. Sceptr. Carol. L. 454. silvatica L. 453. sudetica Willd. 453. versicolor Wlbg. 454. verticillata L. 454. Peloria L. 442. pentandra L. 442. Pennisetum R. Br. 655. glaucum R. Br. 656. italicum R. Br. 656. verticillatum R. Br. 655. viride R. Br. 656. Peplis L. 26. 217. Portula L. 217. Peristylus Lindl. 577. albidus Lindl. 577. bracteatus Lindl. 579. Perlgras 677. Perllauch 604. Perlzwiebel 604. Persica Trn. 160. vulgaris Mill. 160. Perückenbaum 127. Pestwurz 292, 294. Petasites Trn. 57, 294. albus Gaertn. 295. fallax Uechtr. 294. fragrans Presl 295. Kablikianus Tsch. 295. niveus Baumg. 295 officinalis Mnch. 294. spurius Rehb. 295. tomentosus DC. 294. vulgaris Dest. 294. Petersilie 240. Petrocallis R. Br. 46. 56. pyrenaica R. Br. 56.

Parietaria diffusa M. u. K. | Petroselinum Hoffm. 19. sativum Hffm. 240. Peucedanum L. 21, 258. alsaticum L. 259. Cervaria Cuss. 259 Chabraei Rohb. 258. graveolens Baill, 260. officinale L. 258. Oreoselinum Mnch. 259. Ostruthium Kch. 260. palustre Mnch. 260. Pastinaca Baill. 261. Silaus L. 254. Pfaffenkäppchen 124. Pfauengerste 697. Pfefferkraut 472. Pfefferminze 467. Pfeiffenstrauch 218, 528 Pfeilkraut 550 Pfennigkraut 60. 494. Pferdekümmel 249. Pferdesaat 248 Pfingstnelke 84. Pfingstrose 22. 163. Pfirsich 160. Pflaume 159 Pfriemen 128. Pfriemengras 667. Pfriemenkresse 59. Phaca L. 52. 143. alpina Jacq. 143. astragalina DC, 145. australis L. 145. frigida L. 143. Phacelia 414. tanacetifol, Benth. 414. Phalaris L. 6, 656 arundinacea L. 656. canariensis L. 657. oryzoides L. 662. phleoides L. 660. picta L. 657. Phaseolus Trn. 53. 159. multiflorus W. 159. nanus L. 159. vulgaris L. 159. Phegopteris Fee 71, 716. alpestris Mett. 725. calcarea Fee 717. Dryopteris Fee 716. polypodioides Fee 716. Robertiana A. Br. 717. Phelipaea Mey. 464 arenaria Wips. 464. coerulea C. A. Mey. 464. ramosa C. A. Mey. 465. Phellandrium 249 aquaticum L. 249 conicides Nolte 249. Mutellina L. 254. Philadelphaceen 82. 218. Philadelphus L. 36. 218. coronarius L. 218. Phleum 1. 6. 659. alpinum L. 660. arenarium L. 659. asperum Vill. 660. Boehmeri Wib. 660. Michelii All. 660.

phalaroides Koel. 660. pratense L. 660. Phoenixopus Rehb. 358. muralis Koch 358. vimineus Rchb. 358. Phorolobus crisp. 727. Phragmites Trin. 7. 668. communis Trin, 668. isiaca Rchb. 668. vulnerans Aschs. 668. Physalis L. 15. 431. Alkekengi L. 431. Phyteuma L. 15. 388. adulterinum Wallr. 389. Halleri All. 389. hemisphaericum L. 388 Michelii All. 389. nigrum Schmdt. 389. orbiculare L. 388. ovatum Schm. 389. spicatum L. 389. Pices Lk. 63. 705. excelsa Lk. 705. vulgaris Lk. 705 Picreus flavesc. Rchb. 622. Picris L. 54. 350. echioides L. 351. hieracioides L. 350. pyrenaica L. 350. Pillenkraut 711. Pilularia L. 71. 711. globulifera L. 711. Pimpernufs 124. Pimpinella L. 19. 244. Anisum L. 245. glauca L. 241. magna L. 244. nigra W. 245. Saxifraga L. 245. Pinardia Cass. 323. coronaria Less. 323 Pinguicula Trn. 2, 489. alpina L. 48) gypsophila Wallr. 489. vulgaris L. 489. Pinus Trn. 63. 702. Abies Dur. 705. Abies L. 705. Cembra L. 704. excelsa Lmk. 705. Laricio Poir. 703. Larix L. 705. maritima Poir. 704. montana Mill. 703. Mughus Scop. 703. nigricans Host 703. obliqua Saut. 703. Pices L. 705. Picea Duroi 705. Pinaster Sol. 704. Pumilio Haenk. 703. rotundata Lk. 703. silvestris L. 702. Strobus L. 704. uliginosa Neum. 703. uncinata Ram. 703. Pippau 361. Pirôla Trn. 32. 400. chlorantha Sw. 400.

Phleum nodosum L. 660. | Pirola intermedia Schlch. | Platycapnos spicatus media Sw. 401. minor L. 401. rotundifolia 400. secunda L. 401. umbellata L. 402. uniflora L. 401. Pirolaceen Ldl. 78. 400. Pirus Tourn. 36. 204. acerba Mer. 205. Aria Ehrh. 206 Aria-aucupar, 206 Aria-torminal, 207. aucuparia Gaertn. 205. Botryapium L. f. 204. Chamaemespil, DC, 207. communis L. 204. Cydonia L. 204. dasyphylla Borkh. 205. domestica Sm. 206. hybrida Sm. 206. Malus L. 205. Mongeoti Soy. 206. scandica Babingt. 206. sudetica Tausch 207. suecica Gcke. 206. thuringiaca Ilse 207. torminalis Ehrh. 206. Pisum Trn. 52. 155. arvense L. 155. maritimum L. 156. sativum L. 155. Plantaginaceen Js. 85, 508, Plantago L. 10. 503. alpina L. 504. arenaria W. u. K. 505. asiatica L. 503. atrata Hppe. 504. Coronopus L. 505. indica L. 505. lanceolata L. 504. limosa Kit. 503. major L. 503. maritima L. 504. media L. 504 montana Lmk. 504. nana Tratt. 504. paludosa Turcz. 508. ramosa Asch. 505. serpentina Lmk. 505. Winteri Wirtg. 508. Wulfenii Willd. 505. Platanaceen Lst. 90. 540. Platane 540. Platanthera Rich. 61. 577. bifolia Rehb. 577. bracteata Rchb. f. 579. chlorantha Cust, 578. montana Rchb. fil. 578. pervia Peterm, 578. solstitialis Bngh. 578. viridis Lindl, 578. Wankelii Rchb. fil. 578. Platanus Trn. 67. 540. acerifolia Willd. 540. occidentalis L. 540. orientalis L. 540. Platterbse 155. Platycapnos Bernh. 50. 31.

Bernh. 31. Pleurosperm, Hfm. 22, 272. austriacum Hoffm. 272. Plumbaginac. Jss. 85, 501. Poa L. 8, 680. alpina L. 680. altissima Mnch. 683. angustifolia L. 682. annua L. 680. aquatica L. 683. aspera Gaud. 681. badensis Haenk. 680. bulbosa L. 680. caesia Sm. 681. cenisia All. 682. Chaixi Vill. 681. compressa L. 682. cristata L. 670. distichophylla Gaud. 682. dura Scop. 680. Eragrostís L. 679. fertilis Host 681. fluitans Scop. 683 glauca Schkuhr 670. glauca Sm. 681. hybrida Rchb. 682 Langeana Rchb. 682. latifolia Koch 682. laxa Haenk. 681. lithuanica Gorsk. 683. maritima Huds. 687. minor Gaud. 681. nemoralis L. 681 palustris Roth 681. pilosa L. 679. pratensis L. 682. procumbens Curt. 687. pyramidata Lmk. 670. remota Koch 682. rigida L 687. rupestris With. 687. serotina Ehrh. 681. silvatica Chx. 682. sudetica Haenk, 682. trivialis L. 682 Podospermum DC. 54. 353. calcitrapifolium DC. 353. Jacquinianum Koch 353. laciniatum DC. 358. muricatum DC. 353. Polei 467. Polemoniac. Ldl. 86. 415. Polemonium Trn. 14. 415. coeruleum L. 415. Polycarpon Lffl. 9. 223. tetraphyllum L. 223. Polycnemum L. 3. 506. arvense L. 506. majus A. Br. 506. Polygala L. 50. 80. amara L. 80. armarella Crntz. 81. amblyptera Rb. 81. austriaca Koch 81. austriaca Rb. 81. blepharoptera Borb. 81. calcarea Schltz. 81. Chamaebuxus L. 81. 48\*

comosa Schk. 80. depressa Wender, 81. oxyptera Rb. 80. serpyllacea Whe. 81. uliginosa Rb. 81. vulgaris L. 80. Polygalaceen Juss. 79. 80. Polygonac, Juss. 88, 516. Polygonatum Trn. 27, 609. anceps Mnch. 610 latifolium Desf. 610. majale All. 609. multiflorum All. 610. officinale All, 610. verticillatum All. 609. Polygonum Trn. 31. 520. amphibium L. 520. aviculare L. 521. Bellardi All. 522. Bistorta L. 520. Convolvulus L. 522. danubiale Kern. 521. dumetorum L. 522. Fagopyrum L. 522. Hydropiper L. 521. lapathifolium L. 521. laxiflorum Whe. 521, minus Huds. 521. mite Schrank 521. nodosum Pers. 521. Persicaria L. 521. tataricum L. 522. tomentosumSchrnk.521. viviparum L. 520. Polypodiaceen R. Br. 96. Polypodium L. 71. 715. aculeatum L. 719. alpestre Hoppe 725. alpinum Lmk. 721. arvonicum With. 717. calcareum Sm. 717. cristatum L. 720. dilatatum Hoffm. 720. Dryopteris L. 716. Filix femina L. 724. Filix mas L. 720. fontanum L. 723. fragile L. 721. hyperboreum Sw. 717. Lonchitis L. 718. montanum Vogl. 719. Oreopteris Ehrh. 719. pedicularif. Hoffm. 723. Phegopteris L. 716. regium L. 721 Robertianum Hffm, 717. Thelypteris L. 719. vulgare L. 715. Polypogon 666. litoralis Sm. 666. monspeliensis Desf, 666. Polystichum Rth. 72. 719. aculeatum Rth. 719. cristatum Rth. 720. dilatatum DC. 720. Filix mas Rth. 719. Lonchitis Rth. 718. montanum Rth. 719.

Polygala ciliata Leb. 81. | Polystichum Oreopteris | Potamogeton serotinus DC. 719. remotum Koch 720. rigidum DC. 720. spinulosum DC. 720. Thelypteris Rth. 719 Pomaceen Lndl. 82. 202. Populus Trn. 68, 553. alba L. 553 alba-tremula Wim. 553. balsamifera L. 553. canadensis Dsf. 553. candicans Ait. 554. canescens Sm. 553. dilatata Ait. 553. fastigiata Poir. 553. hybrida MB. 553. italica Ludw. 553 monilifera Ait. 553. nigra L. 553. pyramidalis Roz. 553. tremula L. 553. Viadri Rued, 554. villosa Lang. 553. Porree 604. Porrei 604. Porst 898. Portulaca Trn. 35, 220. oleracea L. 220. sativa Haw. 220. Portulacaceen Jss. 77, 220. Portulak 220. Potameen Jss. 92. 560. Potamogeton T. 11. 560. acutifolius Lk. 563. alpinus Balb. 561. caespitosus Nolte 563. coloratus Hornem. 562. complanatus Willd. 563. compressus L. 563. crispus L. 562 curvifolius Hartm. 562. decipiens Nolte 563. densus L. 564. filiformis Pers. 564. fluitans Rth. 561. Friesii Rupr. 563. gramineus L. 562. heterophyll, Schrb. 562. Hornemanni Mey. 562. lucens L. 562 marinus L. 564. mucronatus Schrd. 563. natans L. 560. nitens Web. 562. oblongus Viv. 561. obtusifolius M. u. K. 563. Oederi G. Mey. 563. pectinatus L. 564. perfoliatus L. 562. plantagin, Du Croz. 561. polygonifolius Pourr. 561. praelongus Wulf. 562. pusillus L. 563. rufescens Schrd, 561. rutilus Wolfg. 563. salicifolius Wolfg. 563. semipellucidus K. u. Z. 561.

Schrad. 561. spathulatus Schrd. 561. trichoides Cham. 563. Zizii Cham. 562. zosterifol, Schmch. 563. Potentilla L. 37. 191. affinis Host 194. alba L. 195. alba-sterilis 195. alpestris Hall, 194. Anserina L. 195. arenaria Borkh, 194. aren.-opaca. 195. argentea L. 192. aurea L. 193 Buquoiana Knf. 194. canescens Bess. 192. caulescens L. 196. cinerea Chair 194 Clusiana Jacq. 196. collina Wib. 192. dichotoma Mnch. 191. diffusa Willd. 191. dubia Mnch. 194. dubia Zim. 195. Fragariastr. Ehrh. 196. fraterna Wallr. 195. fruticosa L. 197. Guentheri Pohl 192. Heidenreichii Zim. 192. heptaphylla Mill. 194. hybrida Wallr. 195. incana Fl. Wett. 1 inclinata Vill. 192. Wett. 194. intermedia Nestl. 194. Lindackeri Tsch. 192. maculata Pourr. 194. micrantha Ram. 196. minima Hall, f. 195. minor Gilib. 194. mixta Nolte 195. nemoralis Nestl. 193. Nestleriana Cel. 194. norvegica L. 191. opaca L. 194. opaca-verna 195 palustris Scp. 191. patula W. u. Grab. 194. pilosa Willd. 192. praecox F. Schtz. 192. procumbens Sbth. 193. procumbens-rept. 195. procumb.-silvestris 195. recta L. 191. reptans L. 193. rhenana Wirtg. 192. rubens Vill. 194. rubens Zim. 194. rupestris L. 195. ruthenica Willd, 191. sabauda DC. 194. salisburgensis Hnk. 198. Schultzii Muell. 192. silesiaca Uechtr. 192. silvestris Neck. 193. splendens Auct. 195. sterilis Gcke. 196. subacaulis L. 194. supina L, 191.

Potentilla Tabernaemont. Asch. 194. thuringiaca Bernh. 194. Tormentilla Schrk. 193. Uechtritzii Zim. 192. verna L. 194. Wiemanniana Gnth. 192. Poterium L. 198. glaucescens Rchb. 198. Sanguisorba L. 198. Preifselbeere 395. Prenanthes L. 55. 356. chondrilloides L. 356. hieracifolia W. 363. muralis L. 358. purpurea L. 356. viminea L. 358. Primula L. 13. 497. -Bastarde 497. acaulis Jcq. 497. Auricula L. 498. Clusiana Tsch. 498. cortusoides L. 498. elatior Jcq. 497. farinosa L. 497. grandiflora Lmk. 497. inflata Duby 497. minima L. 498. officinalis Jacq. 497. pannonica Kern. 497. spectabilis Tratt. 498. variabilis Goup. 497. veris L. 497. vulgaris Huds. 497. Primulaceen Vnt. 85. 492. Prismatocarpus 394. Speculum l'Hérit 394. Prunella L. 41. 486. alba Pall, 486. grandiflora Jacq. 486. vulgaris L. 486. Prunus L. 36, 159 .Amygdalus Stok. 159. Armeniaca L. 161. avium L. 160. cerasifera Ehrh. 161. Cerasus L. 160. Chamaecerasus Jcq. 160. domestica L. 161. fruticosa Pall. 160. Husmanni Boeck. 161. insititia L. 161. Mahaleb L. 161. Meveri Boeck. 161. nana Stokes 159. Padus L. 160. Persica Stok. 160. petraea Tausch. 161. spinosa L. 161. Psamma R. Sch. 666. arenaria R. Sch. 666. baltica R. Sch. 666. Pseva umb. Raf. 402. Ptarmica vulg. DC. 316. Pteridium Gld. 72. 726. aguilinum Kuhn 726. lanuginosum Hook, 726. Pteris L. 726. aquilina L. 726. crispa All. 727.

Pulegium Mill. 467. Vulgare Mill. 467 Pulicaria Grntn. 57. 304. bellidiflora Wallr. 299. dvsenterica Grtn. 304. prostrata Aschsn. 304. vulgaris Grtn. 304. Pulmonaria Trn. 12. 423. angustifolia L. 423. angust.-obsc. Kern. 425. angust.-offic. Krse. 425. azurea Bess. 424. mollis Wolff 425. mollissima Kern 425. montana Lej. 425. notha Kern. 425. obscura Du Mort. 425. officinalis L. 424. parviflora Knapp 424. saccharata Mill. 424. tuberosa Schrk. 424. Pulsatilla Trn. 40 5. alpina Delarb. 6. Hackelii Pohl 6. patens-pratens. 6. patens-vernal. 6. patens-vulg. 6. patens Mill. 6. pratensis Mill, 5. pratensis-vernal, 6. pratensis-vulg. 6. vernalis Mill. 5. vernalis-vulg. 6. vulgaris Mill. 5. Pulverholz 126. Pungen 501. Punktfarn 719. Purgierlein 116. Pyrethrum Willd. 320 corymbosum Willd, 321. Halleri Willd. 322. inodorum Sm. 320. macrophyll. Willd. 321. maritimum Sm. 320. Parthenium Sm. 322. Pyrola Trn. 32. 400. chlorantha Sw. 400. intermedia Schlch. 400. media Sw. 401. minor L. 401 rotundifolia L. 400. secunda L. 401. umbellata L. 402. uniflora L. 401. Pyrolaceen Ldl. 78. 400. Pyrus Tourn, 36. 204. communis L. 204. Cydonia L. 204. Malus L. 205. Quecke 695 uellgras 684. Quendel 471. Quendelseide 417. Quercus L. 66. 542. Cerris L. 542. pedunculata Ehrh. 542. pubescens Willd, 542. Robur L. 542. sessiliflora Sm. 542. Quinaria Rafin. 115.

Quinaria hederacea Raf. quinquefolia Köhne 115. Quitschbeere 206. uitte 204. Rade 92. Radieschen 71. Radiola Dill. 11. 117. linoides Gm. 117. Millegrana Sm. 117. multiflora Aschs, 117. Ragwurz 580. Rahmbeere 187. Rainfarn 321. Rainweide 403. Ramischia Op. 32. 401. secunda Gcke. 401. secundifiora Opz. 401. Rampe 51. Ramselwurz 45. Ranunculaceen Jss. 73. 1. Ranunculus Hall. 39. 11. acer L. 13. aconitifolius L. 11. alpestris L. 11. aquatilis L. 10. arvensis L. 14. aureus Rchb. 14. auricomus L. 12. Bachii Wirtg. 11 Baudotii Godr. 10. bulbosus L. 14. cassubicus L. 12. circinatus Sbth. 11. confusus Godr. 10. divaricatus Schrk. 11. Drouetii F. Schltz. 10. falcatus L. 9 fallax Wim. 12. Ficaria L. 15. Flammula L. 11. fluitans Lmk. 11. fluviatilis Web. 11. Frieseanus Jord. 13. glacialis L. 11. hederaceus L. 9 heterophyllus Wb. 10. hirsutus Curt. 14. hololeucus Lloyd. 10. hybridus Biria 12. illyricus L. 12. lanuginosus L. 13. Lingua L. 12. montanus Willd. 13. Myosurus Afz. 8. nemorivagus Jord, 13. nemorosus DC. 14. nudicaulis Kern. 15. paucistamin. Tsch., 10. Petiveri Coss. 10. Petiveri Koch 10. peucedanifol. All. 11. Philonotis Ehrh. 14. platanifolius L. 11. polyanthemus L. 13. pyrenaeus L. 11. repens L. 14. reptans L. 11. reficulatus Schmtz. 14. Rionii Sendtn. 10.

Ranunculus sardous Crtz. i sceleratus L. 14. stagnatilis Wallr. 11. Steveni Andrz. 13. testiculatus Crtz. 9. trichophyllus Chx. 10. tripartitus DC. 10. tripartitus Nolt. 10. Villarsii DC. 13. Raphanistrum Trn 46, 70. arvense Wallr. 70. Lampsana Grin. 70. silvestre Aschran. 70. Raphanus Trn. 47. 71. niger DC, 71. Radiola DC. 71. Raphanistrum L. 71. satīvus L. 71. Rapistrum Boerh. 45. 69. perenne All. 69. rugosum All, 70. Rapontica 212. Raps 48. Rapskohl 48. Rapünzchen 287. Rauhgras 668. Rauhhafer 673. Raukensenf 42. Rauschbeere 395. **Ra**ute 122. Raigras, engl. 699. französisches 672. italienisches 699. Reiherschnabel 121. Reineclaude 161. Reis 662. Reisgerste 697. Rempe 51. Reps 48. Reseda L. 86. 71. alba L. 72. lutea L. 71. Luteola L. 72. odorata L. 72. Phyteuma L. 72. Resedaceen DC. 75. 71. Rettich 71. Rhamnaceen Br. 77, 125. Rhamnus Trn. 16. 125. cathartica L. 125. Frangula L. 126. pumila L. 126 saxatilis L. 125. Rhinanthus L. 455. Poll. Alectorolophus alpinus Baumg. 456. angustifolius Gml. 455. aristatus Celak. 456. Crista galli L. 455. serotinus Schnh. 455. Rhodiola L. 68. 225 rosea 1. 225. Rhododendron L. 32. 399. Chamaecistus L. 400. ferrugineum L. 399. hirsutum L. 400. intermedium Tsch. 400. Rhodoraceen Kl. 88, 398.

Rhodothamnus 400. Rhodothamnus Chamaecistus Rb. 400, Rhus Trn. 25. 126. Cotinus L. 127. Texicodendron L. 126. typhina L. 127. viridifiora Poir. 127. Rhynchospora Vhl. 8, 625. alba Vahl 625. fusca R. u. Sch. 625. Rhynchostylis 271. hirsuta Tausch. 271. Rhytisperm. arv. Lk. 428. Ribes L. 16. 231. alpinum L. 231. Grossularia L. 231. nigrum L. 231. petraeum Wulf. 231. reclinatum L. 231. rubrum L. 231. Uva crispa L. 231. Riemenblume 527. Riemenzunge :81. Riet 625. Rindsauge 302. Ringblume 319. Ringelblume 331. Rippenfarn 726. Rippensame 272. Rispenfarn 714. Rispengras 680. Rittersporn 20. Robinia L. 52 143. Pseud. Acacia L. 143. Rockenbolle 604 Röte 281. Roggen 695. Rohr 668. Rohrkolbe 569. Rollfarn 727. Roripa Scp. 33. amphibia Scp. 33. austriaca Rehb. 34. palustris Rehb. 34. pyrenaica Rchb. 34. silvestris Rehb. 34. Rosa Trn. 37. 162. agrestis Savi 168. alba L. 169. alpina L. 162. Andrezejovskii Stev. arvensis Huds. 163. aspera Schleich, 168. baltica Rth. 162. biserrata Mer. 165 calcarea Christ, 168. canina L. 165. carvophyllaceaBess,168. centifolia L. 169. cinnamomea L. 163. collina Jacq. 167. complicata Christ. 166. concinna Chr. 167. coriifolia Fr. 166. damascena Mill. 169. dumalis Bechst. 165. dumetorum Thuill, 166. Eglanteria L. 162.

Rosa ellipticaTausch 168. exilis Crep. u. W. 165. ferruginea Vill. 163. Friesiana Christ 168. gallica L. 168. glauca Vill. 166. glaucescens Lej. 165. graveolens Gren. 168. Hampeana Grisp. 165. inodora Christ 168. Jundzilli Bess. 165. jurana Gaud. 163. lucida Ehrh. 162. lutea Mill. 162. lutetiana Lem. 165. micrantha Sm. 167. mollis Sm. 164. mollissima Fr. 164. muscosa Mill. 169. obovata Bechst. 168. pimpinellifolia DC, 162 pomifera Herrm, 163. pseudocuspidata Cr.164. pubescens Rap. 168. pumila L. fil. 169. yrenaica Gouan 162. Ravellae Christ 164. repens Scop. 163. Reuteri God. 166. rubella Sm. 162. rubiginosa L. 167. rubrifolia Vill. 163. rupestris Crntz. 162. Sabini Woods 164. Sandbergeri Chr. 166. scabrata Crep. 167. sclerophylla Chr. 167. sepium Thuill, 168. spinosissima Sm. 162. spinulifol. Dem. 164. stylosa Desv. 166. subcanina Christ 166. subcollina Christ 166. tomentella Lem. 167. tomentosa Sm. 164. trachyphylla Rau 165. turbinata Ait. 169. tyroliensis Kern. 167. umbelliflora Sw. 164. venusta Scheutz 164. vestita God. 164. vulgaris Koch 165. Wasserburg. Kirschl. 164. Rosaceen Jss. 74, 162. Rose 162 Rosenkohl 48. Rosenwurz 22 Rosmarin, wilder 396, 398, Rofskastanie 114. Rofskopfstaude 339. Rofskummel 249, 263, Rofspappel 107. Rotbuche 541. Rotklee 196 Rotkraut 48. Rottanne 705. Rottboellia 700. filiformis Rth. 700. incuryata L. 700.

Rubus Idaeus L. 181.

Rubia Trn. 10. 281. Rubia tinetorum L. 281. Rubiaceen DC. 84. 279. Rubus L. 37. 169. adornatus Muell, 183. affinis W. u. N. 172. amoenus Port. 173. apiculatus W.u. N. 181. apricus Wimm. 183. arduennensis Lib. 172. argentatus Muell. 174. Arrhenii Lnge, 175. atrovirens P. J. Muell. 180. badius Fcke. 177. Banningii Fcke, 177. balticus Focke 183. Barbeyi F. G. 170. bavaricus Fcke. 184. Bayeri Focke 184. Bellardii W. u. N. 185. bellidiflorus K. 173. bifrons Vest 173. bregutiensis Kein. 179. caesius L. 187. Caflischii Feke. 176. candicans Weihe 172. carpinifolius W. 171. Chamaemorus L. 187 chlorophyllus Grm. 186. chlorothyrsos Fcke, 176. collinus Lej. u. C. 172. commutatus G. Br. 172. conspicuus Muell. 178. cordifolius W. u. N. 171. corylifolius Hayne 170. cruentatus Muell. 180. discolor W. u. N. 173. Drejeri Jens. 184. dumetorum W. u. N. 186. echinatus Lindley 181. egregius Focke 176. eifeliensis Wirtg. 178. elatior Focke 172. erubescens Wirtg. 176. fastigiatus W. u. N. 169. fissus Lindl. 169. foliosus W. u. N. 182. fraternus Grem. 179. fruticosus L. 170. Fuckelii Wirtg. 183. fusco-ater W.u. N. 180. fuscus W. u. N. 181. Gelertii Frid. 177. geniculatus Kalt. 172. glandulosus Bell, 185. glaucovirens M. 178. gratus Focke 173. Guentheri W. u. N. 185. gymnostachys Gen. 178. hennebergensis S. 184. hercynicus G. Br. 185. hirsutus Wirtg. 179. hirtus W. u. K. 185. horridus Betcke 183. horridus Schultz 187. humifusus W. u. N. 184. ) ybridus Vill. 185. hypomalacus Fcke. 177. hystrix W. u. N. 183.

Jensenii Lang. 186. indusiatus Focke 181. infestus W. u. N. 177. insolatus P. J. Muell. 184. Kaltenbachii Mtsch. 185. Koehleri W. u. N. 183. Laschii Focke 186 Leesii Babingt, 187. Lejeunii W. u. N. 183. leucandrus Fcke, 175. leucostachys Schl. 178. Lindebergii Muell. 171. Lindleyanus Lees 171. Lingua W. u. N. 177. Lochri Wirtg. 181. Maasii Focke 171. macranthelos Mars. 178. macroacanth.W.u.N.172. macrophyll, W. u. N.174. macrostemon Fcke. 174. macrothyrsos Lang. 178. maximus Mars. 187. Mejeri G. Br. 185. melanoxylon M. u. Wg. 176. Menkei W. u. N. 179. Mikani Koehl. 183 montanus Wirtg. 170. mucronatus Blox. 177. Muenteri Mars. 171 nemorosus Hayn. 186. nitidus W. u. N. 170. obliquus Wirtg. 182. oblongifolius M.u.W.179. obscurus Kalt 179. obtusifolius Willd. 187. odoratus L. 187. Oreades M. u. Wg. 1 oreogeton Fcke. 186. 186. orthacanthus Wim. 186. pallidus W. u. N. 181. petraeus Koehl, 183. plicatus W. u. N. 169. prasinus Focke 186 pseudopsis Grem. 186. pubescens W.u.N. 174. pygmaeopsis Fcke. 184. pygmaeus W.u.N. 189. pyramidalis Kalt. 178. Radula Whe. 180 Reichenbach Koehl.177. rhamnifoliusW.u.N.171. rham.-thyrsifl. 171. rhombifolius Whe, 174. rivularis M. u. Wg. 185. rosaceus W. u. N. 182. rubicundus Muell. 179. rudis W. u. N. 180 rusticanus Merc. 173. saltuum Focke 182. saxatilis L. 187 scaber W. u. N. 180. Schlechtend.W.u.N.175. SchleicheriW. u. N. 184. Schlickumi Wirtg. 176. Schummelii Whe, 178. serpens Godr. 186. serpens Weihe 185. silesiacus W. 173.

759 Rubus silvaticus W. N. 174. Sprengelii W. 175. suavifolius Grem. 179. suberectus Ands. 169. sulcatus Vest 170. tereticaulis Muell. 185. tertiusculus Kalt. 179. thuringensis Mtsch, 181. thyrsanthus Fcke. 172. thyrsiflorus W. u. N. 182. thyrsoideus Wimm. 172. tomentosus Borkh, 175. ulmifolius Schott f. 173. vestitus W. u. N. 178. villicaulis Koehl 174. vulgaris W. u. N. 171. Wahlenbergii Arrh, 186. Weihei Koehl, 186. Ruchgras 658. Rudbeckia L. 59. 308. hirta L. 308. laciniata L. 308. Rübe, weifse 48. Rübreps 48. Rübsen 48. Rüster 539. Ruhrbirne 206. Ruhrkraut 310. Rumex L. 29. 516. -Bastarde 519. Acetosa L. 519 Acetosella L. 519. acutus L. 520. alpinus L. 518. aquaticus L. 518. arifolius All. 519. aureus With, 516. auriculatus Kch, 519. conglomerat. Murr. 517. crispus L. 517. cristatus Wallr, 520. domesticus Hartm. 518.

paluster Sm. 517. Patientia L. 518. pratensis M. u. K. 520. pulcher L. 517. sanguineus L. 517. scutatus L. 518. silvester Wallr. 517. Steinii Beck. 520. thyrsiflorus Fing. 519. ucranicus Bess. 516. Warrenii Trim. 519. Runkelrübe 512. Ruppia L. 1. 564.

digynus L. 520. fissus Koch 519. heterophyllus Schltz.

Hydrolapath. Hds. 517. Knafii Celak. 519.

Nemolapath. Ehrh. 517.

nemorosus Schrad. 517.

limosus Thuill. 517.

maximus Schrb, 517.

montanus Poir. 519. multifidus L. 519

maritimus L. 516.

nivalis Heg. 519

obtusifolius L. 517.

518.

Ruppia brachypus Gay | Salix finmarchica Fr. 552. | maritima L. 564. rostellata Koch 564. Ruprechtskraut 120. Ruscus aculeat. L. 611. Ruta Trn. 30. 122. graveolens L. 122. Rutaceen Juss. 80. 122. Saatgerste 697. Saatrübe 48. Saatweizen 693. Sabina Spach 69, 702. officinalis Gcke. 702. virginiana Ant. 702. vulgaris Ant. 702. Sabulina 98. caespitosa Rchb. 98. stricta Rehb. 98 viscosa Rchb. 99. Sadebaum 702. Säuerling 520. Saflor 342 Safran 590. Sagina L. 34. 93. apetala L. 93. ciliata Fr. 93 depressa Schltz. 93. erecta L. 103 inconspicua Rossm. 93. Linnaei Presl 93. macrocarpa Rchb. 94. maritima Don 93. nodosa Fenzl 94. procumbens L. 93 pubescens Kch. 94 saxatilis Wimm. 94. stricta Fr. 93. subulata Torr. 94. Sagittaria L. 65. 559. sagittifolia L. 559. Salicaceen Rich. 91. 546. Salicornia Trn. 1. 508. herbacea L. 508. Salix Trn. 67. 546. -Bastarde 552. acuminata Sm. 552. acutifolia Willd. 547. alba L. 546. alopecuroides Tsch. 552. ambigua Ehrh. 552. amygdalina L. 547. angustifolia Wulf. · appendiculata Vill. 549. · arbuscula L. 550. aurita L. 549. babylonica L. 547. bicolor Ehrh, 550. Caprea L. 549. cinerea L. 549. coruscans Willd. 550. cuspidata Schltz. 552. Daphneola Tsch. 551. daphnoides Vill. 547. dasyclados Wimm. 552. depressa Auct. 549. Doniana Sm. 552. elacagnifolia Tsch. 553. excelsior Host 552. fissa Ehrh. 553.

Forbyana Sm. 553. fragilis L. 546. fusca L. 551. glabra Scop. 550. grandifolia Ser. 548. hastata L. 550. Helix L. 548. herbacea L. 552. hippophaefol Thll. 552. holoséricea Willd. 552. incana Schrk. 548. incubacea L 552. Kanderiana Ser. 552 Lambertiana Sm. 548. lanceolata Sm. 552. lanceolata Fr. 552 lanceolata Ser. 552. Lapponum L. 551. laurina Sm 552. livida Whlnb. 549. longifolia Host 552 Meyeriana Willd. 552. mollissima Ehrh. 552. mollissima Sm. 552. myrtilloides L. 551. nigricans Sm. 550. oleifolia Vill. 552. onusta Bess. 552. oppositifolia Host 548. palustris Host 552. natula Ser. 552. pentandra L. 546. phylicifolia L. 550. pomeranica Willd, 547. Pontederana Schl. 552. pruinosa Wendl. 547. pulchra Wimm. 547. purpurea L. 548, repens L. 551. reticulata L. 551. retusa L. 553. rosmarinifolia L. 551. rubra Huds. 552. rugulosa Anders. 552. Russeliana Sm. 552 salvifolia Koch 552. sericans Tsch. 552 Seringeana Gaud. 552. serpyllifolia Scp. 552. silesiaca Willd. 549 Smithiana Willd. 552. speciosa Host 552 Starkeana Willd. 549. stipularis Sm. 552. stylaris Ser. 550. Tauschiana Sieb. 552. tetrandra L. 552. Trevirani Spr. 552. triandra L. 547. undulata Ehrh, 552. velutina Schrd. 552. viminalis L. 548. virescens Forb. 552. viridis Fr. 552. vitellina L. 546 Wulfeniana Willd. 550. Salomonsiegel 610. Salsola L. 18 507. hirsuta L. 509.

Salsola Kali L. 507. Salvei 468. Salvia L. 2. 468. Aethiopis L. 469. glutinosa L. 469. nemorosa L. 470. officinalis L. 468. pratensis L. 469. Sclarea L. 469. silvestris L. 470. verticillata L. 470. Salvinia Mich. 70. 712. natans All. 712. Salviniaceen Brt. 96, 712. Salzkraut 507. Salzmiere 96. Salzwedelia 131. sagittalis Fl. Wett. 131. Sambucus Trn. 25. 276. Ebulus L. 276. humilis Lmk. 276. nigra L. 276. racemosa L. 276. Samkraut 560. Samolus Trn. 15. 501. Valerandi L. 501. Sandgras 666. Sandhafer 673. Sandkraut 100 Sandluzerne 132. Sandnelke 85 Sanguisorba L. 11. 198. minor Scop. 198. officinalis L. 198. polygama W. u. K. 198. Sanicula Trn. 18. 237. europaea L. 237. Sanikel 237. Santalaceen R. Br. 87. 525. Saponaria L. 33, 85 alluvionum D. 86. diurna Fenzl 92 noctifiora Fenzl 89. ocimoides L. 86 officinalis L. 85. Vaccaria L\_86. vespertina Fenzl 92. Sarepta-Senf 49. Sarothamn. Wm. 51. 128. scoparius Wimm. 128. vulgaris Wimm. 129. Satureja Trn. 43. 472. hortensis L. 472. Satvrium L. 576. albidum L. 577 conopseum Whlbg. 576. Epipogium L. 582. hircinum L. 581. Monorch. Pers. 580. nigrum L. 577 odoratissim. Whlb. 576. repens L. 587. viride L. 578. Saubohne 152. Saudistel 360. Sauerampfer 519. Sauerdorn 23. Sauerkirsche 160. Sauerklee 121. Saumfarn 726. Googn

Saussurea DC. 56, 340. alpina DC, 340. pygmaea Spr. 340. Savoyer Kohl 48. Saxifraga L. 32, 231. -Bastarde 235. aizoides L. 233 Aizoon Jeq. 231. androsacea L. 233. aphylla Strnb. 233. bryoides L. 233. Burseriana L. 232. caesia L. 232. caespitosa Auct. 234. decipiens Ehrh. 233. elatior Auct. 232. elatior M. u. K. 232. Geum L. 235. granulata L. 235. Hirculus L. 234. hirsuta L. 235. Hostii Tausch 232. hypnoides L. 234. moschata Wulf. 233. muscoides Wulf. 233. mutata L. 232. nivalis L. 235. oppositifolia 232 patens Gaud, 235 robusta Schott 232. rotundifolia L. 235. sedoides L. 233. sponhemica Gm. 234. stellaris L. 234. stenopetala Gaud. 233. tridactylites L. 285. umbrosa L. 234. Saxifragaceen Vt. 81. 231. Scabiosa L. 9. 290. arvensis L. 290. australis Wulf. 290. Columbaria L. 290. campestris Bess. 290 canescens W. u. K. 291. lucida Vill. 290. norica Vest. 290 ochroleuca L. 291. repens Brign. 290. silvatica L. 290. · suaveolens Desf. 291. Succisa L. 290. Scandix L. 25, 268, Anthriscus L. 270. Cerefolium L. 269. infesta L. 268. odorata L. 272. Pecten Veneris L. 268. Schabenkraut 436. Schabziegerkraut 136. Schachblume 598. Schachtelhalm 705. Schärtling 340. Schafgarbe 316. Schalotte 606. Scharbock 15. Scharlachkraut 469. Scharte 341. Schattenblume 609. **Scha**umkraut 39.

Scheererbse 152. Scheiberich 241. Schelhammeria 634. capitata Mnch. 634. Schellenblume 393. Schellkraut 28. Schellwurz 28. Scheuchzeria L. 29, 559. palustris L. 559. Schierling 272. Schierlingssilie 255. Schildfarn 717. Schildkraut 52. Schildträger 485. Schilf 664. 668. Schimmelkraut 309. Schlagintweitia 386. intvbacea Grisb. 386. Schlammling 444. Schlangenäuglein 418. Schlehe 161. Schliefslein 116. Schlinge 277. Schmalwand 45. Schmalzblume 15. Schmerwurz 596. Schmele 670. Schmidia utr. Strb. 663. Schminkbohne 159. Schmückel 56 Schneckenklee 132. Schneeball 277. Schneebeere 279. Schneeglöckehen 595. Schneide 624. Schnittlauch 606. Schoberia 507. maritima C. Mey. 507. Schöllkraut 20. Schoenus L. 3. 623. albus L. 625. compressus L. 629. ferrugineus L. 623. fuscus L. 625. Mariscus L. 625 nigricans L. 623. rufus Sm. 630. Schollera Oxyc. Rth. 395. Schotendotter 45. Schotenweidrich 207. Schuppenmiere 95. Schuppenwurz 458. Schwaden 683. Schwalbenwurz 324, 405. Schwanenblume 559. Schwarzbeere 394. Schwarzdorn 161. Schwarzkiefer 703. Schwarzktimmel 18. Schwarzpappel 553. Schwarztanne 705. Schwarzwurz 352, 423. Schweinegruse 521. Schweinekraut 568. Schweinsbrot 500. Schwertel 591 Schwertlilie 591. Schwimmblatt 712. Schwingel 685. Schedonor, prat. PB, 639. Schwingelschilf 690.

Scilla L. 28. 602 amoena L. 602. autumnalis L. 603. bifolia L. 602. italica L. 603. Scirpus Trn. 3, 626. acicularis L. 626. Bacothryon Ehrh. 627. bifolius Wallr. 630. caespitosus L. 626 Caricis Retz. 629 carinatus Sm. 628. clathratus Rehb. 627 compressus Pers. 629. Duvâlii Hoppe 628. fluitans L. 627. daucus Sm. 628. Holoschoenus L. 628. humilis Wallr. 627. lacustris L. 628 maritimus L. 629. Michelianus L. 623. mucronatus L. 627. mucronatus Poll. 628. multicaulis Sm. 626. nanus Spr. 627. ovatus Rth. 625. palustris L. 625 parvulus R. Sch. 627. pauciflor, Lghtf. 626. Pollichii Gdr. Gr. 628. pungens Vahl 628 radicans Schk, 629. Rothii Hoppe 628. rufus Schrad. 629. Savii Seb. u. Maur. 626. setaceus L. 627. silvaticus L. 629. supinus L. 627. Tabernaemont. Gm. 628. trigonus Nolt. 628. trigonus Rth. 628. triqueter L. 628. uniglumis Lk. 625. Scleranthaceen 89. 234. Scieranthus L. 33, 224. annuus L. 224. biennis Reut. 224. intermedius Kitt. 224. perennis L. 224. Sclerochloa PB, 8, 679. dura PB, 679 procumbens PB. 687. rigida Lk. 687. Scleropoa 687. procumbens Parl. 687. rigida Griseb. 687. Scolochloa Lk. 690. festucacea Lk. 690. Scolopendr. Sm. 72. 725. officinarum Sw. 726. vulgare Sm. 725 Scopolia Jeq. 14. 432. carniolica 432. Scopolina Schlt. 433. atropoides Schlt. 433. Scorzonera Trn. 54. 352 asphodeloides Wllr. 352. glastifolia W. 352. hispanica L. 352.

Scorzonera humilis L. 352. laciniata L. 858. parviflora Jcq. 352. plantaginea Schl. 352. purpurea L. 352. Scrofularia Trn. 44, 437. aquatica L. 438. Balbisii Hornem. 438. canina L. 438. Ehrharti Stev. 438. Neesii Wirtg. 438. nodosa L. 437. Scopolii Hoppe 438. umbrosa Du Mort. 437. vernalis L. 438. Scrofulariac, R. Br. 86. 485. Scutellaria L. 42. 485. galericulata L. 485. hastifolia L. 485. minor L. 485. Secale Trn. 4. 695. cereale L. 695. Sedum L. 35, 226, acre L. 228. albescens Haw, 229. album L. 228. alpestre Vill. 229. Anacampseros L. 227. annuum L. 228. atratum L. 228. aureum Wirtg. 229. boloniense Loisl, 229. Cepasa L. 227. dasyphyllum L. 228. elegans Lej. 229 Fabaria Koch 227 glaucum W. u. K. 228. hispanicum L. 228. hybridum L. 227. lividum Bernh. 227. maximum Sut. 226. purpurascens Koch 227. purpureum Lk. 226. reflexum L. 229. repens Schleich. 229. Rhodiola DC. 225. rubens DC. 226. rubens Matt. 229. rupestre L. 229. sexangulare L. 228. Telephium L. 226. trevericum Rossb. 280. villosum L. 228. Seedorn 524. Seegras 565. Seekanne 406. Seelilie 24. Secrose 24. Segge 631. Seide 416. Seidelbast 523. Seifenkraut 85. Selaginella Sprg. 70. 709. helvetica Lk. 709. selaginoides Lk. 709. spinosa PB. 709. spinulosa A. Br. 709. Selaginellac. Mett. 95, 709. Selinum L. 20, 256. Carvifolia L. 256.

palustre L. 260. pyrenaeum Gouan 258. Sellerie 240. Sempervivum L. 36. 230. hirtum L. 230. montanum L. 230. soboliferum Sims 230. tectorum L. 230. Semust 708 Senebiera Pers. 66. Coronopus Poir, 66. didyma Pers. 66. pinnatifida DC. 66. Senecio Trn. 58, 326. -Bastarde 331. abrotanifolius L. 328. alpester DC. 326. aquaticus Huds. 329. aurantiacus DC. 327. barbaraeifol, Krck. 330. bohemicus Tsch. 331. campester DC. 327. carniolicus Willd. 329. cordatus Koch 330. crispatus DC, 326. croceus Tratt. 326 denticulatus Muell. 328. Doronicum L. 331. erraticus Bertol. 329. erucifolius L. 329. fluviatilis Wallr. 331. frondosus Tsch. 330. Fuchsii Gm. 330. germanicus Wallr. 330. Jacobaea L. 329. Jacquinianus Rehb. 330. intermedius Rabenh 331. lividus Sm. 328 nebrodensis L. 328. nemorensis L. 330. paludosus L. 331. paluster DC. 327 pratensis DC. 326. riparius Wallr. 331. rivularis W. u. K. 326. salicifolius Wallr. 330. saracenicus L. 330. saracenicus Wallr. 330. silvaticus L. 328. spathulifol. DC. 326. subalpinus Koch 330. sudeticus DC. 326. tenuifolius Jacq. 329. vernalis W. u. K. 328 viscidulus Scheele 331. viscosus L 328. vulgaris L. 328. Senf 49. Serapias L. 583. abortiva Scp. 583. grandiflora Scp. 583. Helleborine L. 584. latifolia Willd. 584. longifolia L. 585. microphylla Ehrh. 585. palustris Scp. 585. rubra L. 584. Xiphophyllum L.fil.584. Serpicula 555.

Selinum Chabraei Jcq.259. | Serpicula occidentalis Pursh 555. verticillata L. f. 555. Serradella 148. Serratula L. 56. 341. alpina L. 340. arvensis L. 335. cyanoides DC. 341. mollis Wallr. 341. Pollichii Koch 341. tinctoria L. 341. Sesel 250. Seseli L. 21. 250 annuum L. 251. coloratum Ehrh. 251. glaucum Jcq. 251. Hippomarathr. L. 250. Libanotis Koch 252. montanum L. 251. multicaule Jcq. 251. osseum Crntz. 251. pratense Crntz. 254. pyrenaeum L. 258 venosum Hoffm. 253. Sesleria Scp. 6. 669. calcarea Op. 669. coerulea Ard. 669. disticha Pers. 670. microcephala DC. 670. uliginosa Op. 669. varia Wettst, 669. Setaria PB. 5. 655. ambigua Guss. 655. decipiens Schimp. 655. germanica PB. 656. glauca PB. 656. italica PB. 656. verticillata PB. 655. viridis PB. 655. Sherardia Dill. 9, 279. arvensis L. 279. Sibbaldia L. 26, 197. procumbens L. 197. Sichelklee 132. Sichelmöhre 243. Sicyos L. 67, 219. angulata L. 219. Sideritis mont. L. 482. Siebenstern 492. Sieglingia Bernh. 7. 676. decumbens Bernh. 676. Siegwurz 591. Sieversia mont. W. 189. Sigmarswurz 106. Silau 253. Silaus Bess. 20. 253. flavescens Bernh. 254. pratensis Bess. 253. Silberblatt 55. Silbergras 672. Silberpappel 553. Silberwurz 188. Silenaceen DC. 76. 82. Silene L. 33. 86. acaulis L. 90. anglica L. 88. angustifolia Kch. 88. annulata Thore 90. Armeria L. 90. chlorantha Ehrh. 89.

Google

Silene conica L. 89. conoidea L. 89. cretica M. 80. dichotoma Ehrh. 88. diurna Godr. 92. eranthema Wib. 90. gallica L. 88. glabra Schk. 89. hirsuta Auct. 88. inflata Sm. 88. infracta W. u. K. 89. italica Pers. 87. linicola Gml. 90. longiflora Ehrh. 89 nemoralis W. u. K. 87. noctiflora L. 89. nutans L. 89. Otites Sm. 88. pratensis Godr. 92. quadrifida L. 90. quinquevulnera L. 88. rupestris L. 90. sabuletorum Lk. 88 Saponaria Fenzl. 86. tatarica Pers. 87. venosa Aschs. 88. viscosa Pers. 83. vulgaris Gcke. 88. Siler Scp. 21. 263. montanum Crntz, 264. trilobum Scp. 263. Silje 256. Silphium L. 307. perfoliatum L. 307. Silybum Vaill. 56. 336. marianum Grtn. 336. Simse 626. Sinapis Trn. 48, 49. alba L. 49. arvensis L. 49 Cheiranthus Koch 50. incana L. 49. junces L. 49. nigra L. 49. Schkuhriana Rchb. 49. Sinau 197. Singrün 406. Siphonandrac, Kl. 87, 394. Sison 242. inundatum L. 242. Podagraria Spr. 244. verticillatum L. 244. Sisymbrium L. 47. 42 acutangulum Koch 48. Alliaria Scp. 45. altissimum L. 43. amphibium L. 33 anceps Whinb. 34. arenosum L. 38. austriacum Jcq. 43. Columnae Jcq. 43. ackartsberg. Willd. 43. eckartsberg. Willd. Erucastrum Poll. 51. Irio L. 43. leiocarpum DC. 42. Loeselii L. 43 multisiliquos. Hoffm. 43. murale L. 52. Nasturtium L. 33. obtusangul, Schl. 51.

Sisymbrium officinale Scop. 42. orientale L. 43. palustre Levss. 84. pannonicum Jcq. 44. pyrensicum L. 34. silvestre L. 34. Sinapistrum Crtz. 44. Sophia L. 44. strictissimum L. 44. supinum L. 45. tenuifolium L. 51. Thalianum Gay 45. vimineum L. 52. Sisyrinchium anceps L. 594. Sium L. 19. 246. angustifolium L. 246. Falcaria L. 243. latifolium L. 246. nodiflorum L. 242. repens Jcq. 243. Sisarum L. 246. Skabiose 290. Smilacina Dsf. 609 bifolia Dsf. 609. Sockenblume 24. Solanaceen Jss. 86. 429. Solanum L. 15. 480. alatum Mnch. 430. citrullifolium A. Br. Dulcamara L. 431. heterandrum Pursh 431. heterodoxum Dun. 431. humile Bernh. 480. Lycopersicum L. 431. miniatum Bernh. 430. nigrum L. 430. rostratum Dun. 431. stenopetalum A. Br. 480. triflorum Nutt. 431. tuberosum L. 431. villosum Lmk. 480 Soldanella L. 13, 499. alpina L. 499. montana Willd. 500. pusilla Baumg. 500. Solidago L. 57. 800. alpestris W. u. K. 801. canadensis L. 301. glabra Dsf. 801. lanceolata Ait. 301. procera Ait, 801. serotina Ait. 301. Virga aurea L. 300. Sommerraps 49. Sommerrübsen 48. Sommerthürchen 594. Sommerwurz 458. Sonchus Trn. 55. 360. alpinus L. 359. arvensis L. 360. asper All. 360. fallax Wallr. 360. intermedius Brckn. 860. laevis Vill 360. macrophyllus W. 359. maritimus L. 360. oleraceus L. 360.

Sonchus paluster L. 360. Plumieri L. 359. uliginosus MB. 860. Sonnengunsel 72. Sonnenröschen 72. Sonnenrose 308. Sonnentau 79. Sonnenwende 418. Sorbus Trn. 206. Aria Crtz. 206. aucuparia L. 206. Chamaemesp. Crtz. 207. domestica L. 206. hybrida L. 206. latifolia Pers. 207. scandica Fr. 206. sudetica Tausch 207. torminalis Ctz. 206. Soria syriaca Desv. 67. Soyeria Monn. 55. 365. grandificra Monn. 364. hyoseridifol. Koch 365. montana Monn. 365. sibirica Monn. 365. Sparganium Trn. 64, 570. affine Schnzl. 571. erectum L. 570. fluitans A. Br. 570. minimum Fr. 571. natans L. 571. neglectum Beeby 570. ramosum Huds. 570. simplex Huds. 570. Spargel 608. Spargelbohne 141. Spargelerbse 141. Spark 94. Spartium L. 129. scoparium L. 129. Spatzenzunge 522. Specularia Heist. 15. 398. hybrida A. DC. 394. Speculum A. DC. 393. Speierling 206. Spelz 694. Spergella 94. nodosa Rchb. 94. saginoides Rchb. 94. subulata Rchb. 94. Spergula L. 34. 94. arvensis L. 94. maxima Weih. 94. Morisonii Bor. 95. nodosa L. 94. pentandra L. 95. saginoides L. 94. sativa Bngh. 94. stricta Sw. 98. subulata Sw. 94. vernalis Willd. 95. vulgaris Bngh. 94. Spergularia Presl 34, 95, campestris Aschrs. 96. echinosperma Cel. 96. marginata Kitt. 96. marina Grisb. 96. media Grisb. 96. rubra Presl 95. salina Presl 96. segetalis Fzl. 95.

Sperk 94. Spierapfel 206. Spierstaude 201. Spike 465. Spilling 161. Spinacia Trn. 68, 513. inermis Mnch. 513. oleracea L. 513. spinosa Mnch. 513. Spinat 513. Spindelbaum 124. Spiraea L. 37. 201. Arun us L. 202. carpinifolia W. 201. chamaedryfolia L. 201. Filipendula L. 201. hypericifolia L. 202. opulifolia L. 201. salicifolia L. 201. sorbifolia L. 202. Ulmaria L. 200. ulmifolia Scop. 202. Spiranthes Rich, 62, 586. aestivalis Rich. 587. autumnalis Rich. 583. spiralis C. Koch. 587. Spirodela Schld. 567. polyrrhiza Schld. 567. Spitzklette 305. Spitzsame 657 Spornblume 287. Spreublume 345. Springkraut 122. Springlein 116. Spurre 101. Stachelbeere 281. Stachelgras 653. Stachelhaar 509. Stachys Trn. 41. 480. Alonecuros Bth. 482. alpina L. 491. ambigua Sm. 481. annua L. 482. arvensis L. 481. Betonica Benth. 482. germanica L. 480. palustris L. 481. recta L. 482. silvatica L. 481. Stangenrose 108. Staphylaea L. 25. 124. pinnata L. 124. Statice L. 26, 502. Armeria L. 501. bahusiensis Fr. 502. Behen Drej. 502. eloganta Hoffm. 501. Limonium L. 502. maritima Mill. 501 plantaginea All. 501. Pseudo-Lim. Rchb. 502. · rariflora Drej. 502. scanica Fr. 502. Stechapfel 434. Stechginster 127. Stechpalme 403. Steckrube 49. Steinbeere 187 Steinbrech 231. Steineiche 542.

Steinklee 134. Steinröschen 524. Steinsame 427. Steintäschel 66. Stellaria L. 34, 101, Alsine Reich, 103. apetala Opiz 102. Boracana Jord. 102. bracteata Richt. 108. cerastoides L. 101. crassifolia Ehrh. 103. fontana Wulf. 108. Frieseana Ser. 102. glaura With. 102. graminea L. 102. Holostea 102. longifolia Fr. 108. media Cyrillo 101. neglecta Whe. 102. nemorum L. 101. pallida Piré 102. uliginosa Murr. 103. umbrosa Opiz 102. viscida MB, 101. Stellera L. 523. Passerina L. 523. Stenactis Cass. 57, 299, annua Nees 299. bellidiflora A. Br. 299. Stenophragma Cel. 47, 45. Thalianum Cel. 45. Stichling 219. Stiefmütterchen 77. Stielsame 853. Stipa L. 5, 667. capillata L. 667. Grafiana Stev. 667. Joannis Cel. 667. pennata L. 667. Tirsa Stev. 667. Stockrose 103. Stoppelrübe 48. Storchschnabel 117. Storchschnabelfarn 717. Strandhafer 696. Strandling 222, 503, Stratiotes L. 69. 556. aloides L. 556. Straufsfarn 727. Straufsgras 668. Streblidia ferr. Lk. 624. Streifenfarn 722. Strenze 238. Streptopus Rich. 27. 611. amplexifol. DC. 611. Strofiblume 312 Strutiopteris W. 728. germanica W. 728. Sturmhut 21. Sturmia Loeselii Rb. 588. minima Hoppe 661. Suaeda Forsk. 18. 507. hirsuta Rchb. 509. maritima Dum. 507. Subularia L. 46. 59. aquatica L. 59. Succisa M. u. K. 290. australis Rchb. 290. praemorsa Aschrsn. 290. pratensis Mnch. 290.

Süisdolde 271. Süfsholz 142. Süfskirsche 160. Sülaklee 149 Sumach 126. Sumpfkiefer 703. Sumpfwurz 584. Sweertia L. 18. 408. perennis L. 408. Symphoricarpus 279. racemosus Mchx. 279. Symphytum Trn. 12. 423. asperrimum MB. 423. bohemicum Schdt. 428. bulbosum Schimp. 423. cordatum W. u. K. 423. officinale L. 423. patens Sibth, 423. tuberosum L. 423. Synanthereen Rch. 83.292. Syntherisma Schrad. 654. glabrum Schrad. 654. vulgare Schrad. 654. Syrenia cusp. Rchb. 47. Syringa L. 2. 404. chinensis Willd. 404. dubia Pers. 404. laciniata Vahl 404. persica L. 404 rotomagensis Rich. 404. vulgaris L. 404. Tabak 483. Tännel 110. 216. Täschel 65. Tamariscaceen Dsv.76.217. Tamarix L. 218. germanica L. 218. Tamus L. 68. 596 communis L. 596. Tanacetum Trn. 58, 321. alpinum Schltz, 322. atratum Schltz. 322. Balsamita L. 321 corymbosum Schltz.321. Leucanthem.Schltz.323. macrophyll, Schltz, 321. Parthenium Schltz. 321. vulgare L. 321. Tanne 704. Tannwedel 216. Taraxacum Juss. 54. 354. Dens leonis Dsf. 354. officinale Web. 354. palustre DC. 355. Taubenkropf 88. TaubnesseΓ 477. Taumellolch 699. Tausendblatt 215. Tausendgüldenkraut 414. Tausendkorn 222. Tausendschönchen 299. Taxus Trn. 69. 701. baccata L. 701. Teesdalea R. Br. 45. 61. nudicaulis R. Br. 61. Telekia Baumg. 59. 801. cordifolia DC. 302. speciosa Baumg. 301. Telmatophace Sch. 567. gibba Schleid. 567.

Teltower Rübe 48. TerebinthaceenDC.80.126. Tetragonolob. Sep. 51, 141. purpureus Mnch. 141. siliquosus Rth. 141. Teucrium L. 41, 488. Botrys L. 488. Chamaedrys L. 488. Chamaepitys L. 488. montanum L. 488. Scordium L. 488 Scorodonia L. 488. Teufelsabbifs 290. Teufelsauge 7. Teufelsbart 6. Teufelskrallen 388. Teufelszwirn 429. Thalamifloren 1. Thalictrum Trn. 40, 3, angustifolium L. 4. angustifolium Jacq. 4. aquilegiifolium L. 3. Bauhinianum Wallr, 4. collinum Wallr. 3. flavum L. flexuosum Brnh. 3. foetidum L. 3. galioides Nestl. 4. Jacquinianum Koch 3. Kochii Fr. 3. laserpitiifoliumWilld.4. Leyi Loehr 4. majus Jacq. 3. medium Jacq. 4. minus L. 3. montanum Wallr. 3. nigricans Jacq. 4. rufinerve Lej. 4. silvaticum Koch 3. simplex L. 4. tenuifolium Sw. 4. Thelaia Alfid. 400. chlorantha Alfid. 400. intermedia Alfid. 400. media Alfid. 401. rotundifol. Alfid. 400. Thesium L. 17. 525. alpinum L. 526. comosum Rth. 527. ebracteatum Hayn. 526. humifusum DC. 525. intermedium Schr. 525. Linophyllum L. 52 montanum Ehrh. 525. pratense Ehrh. 526. rostratum M. u. K. 527. Thlaspi Dill. 45. 60. alliaceum L. 60. alpestre L. 60. arvense L. 60. Bursa past. L. 65. calaminare\_Lej. 60. campestre L. 63. montanum L. 61. perfoliatum L. 60. procumbens Wallr. 66. rotundifolium Gaud. 61. Thrincia Rth. 54. 847. hirta Rth. 347. Leysseri Wallr. 348.

Thuja L. 702. occidentalis L. 702. orientalis L. 702. Thymelaea Trn. 30, 522, arvensis Lmk. 523. Passerina C. u. Germ. 522. Thymelaeac, Juss. 89, 522. Thymian 472. Thymus Trn. 42. 471. Ácinos L. 473. alpinus L. 473, angustifolius Pers. 472. Calamintha Scp. 473. Chamaedrys Fr. 471. lanuginosus Schk. 471. Nepeta Sm. 473 nummularius MB. 471. pannonicus All. 472. pulegioides Lang 471. Serpyllum L. 471. vulgaris L. 472. Thysselinum Riv. 260. palustre Hoffm. 260. Tilia L. 38. 109. europaea L. 110. grandifol, Ehrh. 110. intermedia DC. 110. microphylla Vent. 110. parvifolia Ehrh. 110. platyphyllos Scop. 109. platyphyllos-ulmif. 110. ulmifolia Scop. 110. vulgaris Hayn, 110. Tiliaceen Juss. 77. 109. Tillaea Mich. 11. 224. aquatica L. 225. muscosa L. 224. prostata Schkhr. 225. Timotheegras 660. Tithymalus Trn. 62, 530. agrarius Kl. u. G. 533. amygdaloid, K. u. G. 532. angulatus Kl. u. G. 581. Cyparissias Scop. 532. dulcis Scop. 531. epithymoides Jeq. 531. Esula Scop. 532. exiguus Mnch. 533. falcatus Kl. u. G. 533. Gerardian, Kl. u.G. 531. helioscopius Scop. 530. Lathyris Scop. 533. lucidus Kl. u. G. 533. paluster Lmk. 531 Peplus Gaertn. 533. platyphyllos Scop. 530. procerus Kl. u. G. 531. segetalis Kl. u. G. 533. strictus Kl. u. G. 530. verrucosus Scop. 531 virgatus Kl. u. G. 532. Tofieldia Huds. 29. 613. borealis Whlg. 613. calyculata Whinb. 613. Tolldocke 17. Tollkirsche 432. Tolpis staticif. Schltz. 387. Tomate 431. Topinambur 308. Tordylium Trn. 21. 262.

Tordylium Anthriscus L. 267. latifolium L. 267. maximum L. 262. nodosum L. 268. Torfbeere 187. Torilis Adans, 22, 267 Anthriscus Gml. 267. Anthriscus Grtn. 270. helvetica Gml. 268. infesta Koch 267. microcarpa Bess. 268. nodosa Grtn. 268. Tormentilla L. 193. erecta L. 193. reptans L. 193. Tormentillwurzel 193. Torminaria Roem, 206, Clusii Roem. 206. torminalis Dipp. 206. Tozzia Mich. 43. 451. alpina L. 451. Tragium Anisum Lk. 245. Tragopogon T. 54, 351, canus Willd. 351. floccosus W. u. K. 351. heterosperm.Schwg.351. major Jcq. 351. minor Fr. 351. orientalis L. 351. porrifolius L. 351. pratensis L. 351. Tragus Hall. 5. 653. racemosus Desf. 653. Trapa L. 10. 214. natans L. 214. Traubenkirsche 160. Trauerweide 547 Traunsteinera Rb. 573. globosa Rehb. 573. Trespe 690. Trichera arvens, Schrd. silvatica Schrd. 290 Trichodium canin. Schrd. 663. 663. Trientalis Rp. 29. 492. europaea L. 492. Trifolium Trn. 51. 136. agrarium L. 139. alpestre L. 136. arvense L. 137 aureum Poll. 139. badium Schreb, 139. brachystylos Knaf 136. caespitosum Reyn. 138. campestre Schrb. 139. dentatum W. u. K. 135. elegans Sav. 138. filiforme L. 139. flexuosum Jcq. 137. fragiferum L. 138. hybridum L. 138. incarnatum L. 137. Kochianum Hayne 135. Lupinaster L. 138. medium L. 137. Melil, coerul, 136. Melil. indicus L. 135. Melil. officin. L. 135.

Trifolium minus Relh.139. | montanum L. 138. ochroleucum L. 136. parviflorum Ehrh. 139. pratense L. 136. procumbens L. 139. repens L. 138. reŝupinatum L. 138. rubens L. 187. scabrum L. 187. spadiceum L. 189. striatum L. 187. Thalii Vill. 188. Triglochin L. 29. 560. maritima L. 560. palustris L. 560. salina Wallr. 560. Trigonella L. 52. 134. Foenum graecum L. 184. monspeliaca L. 184. Trinia Hoffm. 19. 241. glaberrima Hoffm. 241. glauca Dum. 241. vulgaris DC. 241. Triodia R. Br. 677. decumbens PB. 677. Tripentas helodes Asch. 112. Tripleurospermum S. 320. inodorum Schltz. 320. maritimum Koch 320. Tripmadam 229. Trisetum Pers. 7. 675 distichophyllum PB. 675. flavescens PB. 676. pratense Pers. 676. subspicatum PB. 675. tenue R. u. Sch. 675. Triticum Trn. 4. 698. acutum DC. 695. aestivum L. 694. amyleum Ser. 694. caesium Presl 695. caninum L. 695. compactum Host 694. compositum L. 694. dicoccum Schrnk. 694. durum Desf. 694 glaucum Desf. 695. hibernum L. 694. intermedium Host 695. junceum L. 694. Lachenalii Gml. 686. litorale Host 695. monococcum L. 694. polonicum L. 694. pungens Pers. 695. repens L. 695. sativum Lmk. 693. silvaticum Mnch. 690. Spelta L. 694. strictum Deth. 695. turgidum L. 694. vulgare Vill. 693. Troddelblume 499. Trollblume 16. Trollius L. 39. 16. europaeus L. 16. Trunkelbeere 395.

Tuberaria variab. Wlk. 72. | Utricularia Tüpfelfarn 715. Türkenbund 218. Tulipa Trn. 27. 596 Gesneriana L. 597. silvestris L. 596. Tulpe 596. Tunica Scop. 33, 83, prolifera Scop. 88. saxifraga Scop. 83. Turgenia Hoffm. 22. 266. latifolia Hoffm. 266. Turmkraut 85. Turritis Dill. 47. 35. glabra L. 35. hirsuta L. 87. Loeselii R. Br. 43. patula Ehrh. 87. pauciflora Grimm 36. Tussilago Trn. 58. 298. alba L. 295. alpina L. 293. Farfara L. 298. hybrida L. 294. nivea Vill. 295. paradoxa Retz. 294. Petasites L. 294. ramosa Hoppe 295. spuria Retz. 294. tomentosa Ehrh. 295. Typha Trn. 64, 569. angustifolia L. 569 elatior Boenngh, 569. gracilis Suhr 569. Iatifolia L. 569. minima Funk 570. Shuttleworthii K. S.569. Typhaceen Jss. 93, 569. Udora Koch 555. canadensis Nutt. 555. occidentalis Koch 555. Ulex L. 51. 127. europaeus L. 127. Ulmaceen Mirbel 89. 539. Ulmaria Tourn. 200. Filipendula A. Br. 201. palustris Mnch. 200. pentapetala Gil. 200. Ulme 539. Ulmus L. 17, 539. campestris L. 589. carpinifolia Ldl. 589. ciliata Ehrh. 540. effusa Willd. 540. montana With. 539. pedunculata Foug. 540. suberosa Ehrh. 539. Umbelliferen Jss. 81, 236. Uncinia microg. Spr. 633. Unterkohlrabi 48 Urtica Trn. 64. 586. dioica L. 537. Dodartii L. 537. microphylla Hausm.537. pilulifera L. 536. subinermis Uechtr. 537. urens L. 537. Urticaceen Endl. 88. 536. Utricularia L. 2. 490. Bremii Heer 491.

brevicornis Celak. 491. Grafiana Koch 491. intermedia Havn. 491. Kochiana Celak. 491. macroptera Brueck. 491. major Schmied. 490. minor L. 491. neglecta Lehm. 490. ochroleuca R. Hrtm. 491. spectabilis Mad. 490. vulgaris L. 490. Uvularia amplex. L. 611, Vaccaria Med. 33, 86 parviflora Mnch. 86. pyramidata Fl. Wett. 86. vulgaris Host 86. Vacciniaceen Ldl. 83. 894. Vaccinium L. 30. 394. intermedium Ruthe 895. macrocarpum Ait. 396. Myrtille-Vit. id. 395. Myrtillus L. 394. Oxycoccos L. 395 uliginosum L. 395. Vitis idaea L. 395. Valantia L. 282. Aparine L. 282. Cruciata L. 282. glabra L. 282. Valeriana Trn. 3, 285. dioica L. 286. exaltata Mik. 285. intermedia Vahl. 286. Locusta olit, L. 287. montana L. 286. officinalis L. 285. Phu L. 286. polygama Bess. 286. sambucifolia Mik. 285. saxatilis L. 297 simplicifolia Kab. 286. supina L. 287. tripteris L. 286. Valerianaceen DC. 84. 285. Valerianella Poll. 3. 287. Auricula DC. 288. carinata Loisl. 287. coronata DC. 288. dentata DC. 288. dentata Poll. 288. eriocarpa Desv. 288. hamata Bast. 288. incrassata Chaub. 288. Morisonii DC. 288 olitoria Mnch. 287. rimosa Bast. 283. vesicaria Mnch. 288. Vandellia Maxim. 444. Pyxidaria Maxim. 444. Veilchen 74. Ventenatia aven.Koel.675. Veratrum Trn. 29. 612. album L. 612. Lobelianum Bernh. 612. nigrum L. 613. Verbascum L. 14. 435. -Bastarde 437. album Mill. 436. Blattaria L. 486.

Verbascum Mev. 436 · collinum Schrad. 437. commutatum Kern. 437. cuspidatum Schrad.435. elongatum Willd. 435. floccosum W. u. K. 435. Gaudini Doell 437. intermedium Rupr. 437. lanatum Schrad. 436. Lychnitis L. 436. · montanum Schrad. 435. mosellanum Wirtg. 437. nigrum L. 436. phlomoides L. 435. phoeniceum L. 436. pilosum Doell. 437. pulverulontum[Vill. 485. ramigerum Schr. 437. Schiedeanum Koch 437. Schottianum Schr. 437. Schraderi Mey. 435. spurium Koch 437. thapsiforme Schr. 435. Thapsus L. 435 Thomaeanum Wtg. 437. versiflorum Schr. 437. Verbena Trn. 44. 489. officinalis L. 489. Verbenaceen Jss. 86, 48). Vergifsmeinnicht 428. Vermeinkraut 525. Veronica Trn. 2. 445. acinifolia L. 449. agrestis L. 450. alpina L. 449. Anagallis L. 446. anagalloides Guss. 446. aphylla L. 447. aquatica Brnh. 446. arvensis L. 449 austriaca L. 447. Beccabunga L. 446. bellidioides L. 448. Buxbaumii Ten. 450. campestris Schmlh. 449. Chamaedrys L. 446. cristata Bernh. 448 dentata Schmdt. 447. didyma Ten. 450. Dillenii Crntz. 449. foliosa W. u. K. 448. Frieseana Knaf 451. fruticulosa L. 448. hederifolia L. 451. hybrida L. 448. latifolia Scop. 446. longifolia L. 448. maritima L. 448. montana L. 446. officinalis L. 446. opaca Fr. 450. orchidea Crntz. 448. paniculata L. 448. parmularia Poit. 446. peregrina L. 449. persica Poir. 450. polita Fr. 451. praecox All. 450. prostrata L. 447.

bracteatum | Veronica saxatilis Jacq. | Viola Billotii F. Schultz Schmidtii R. u. Sch. 447. scutellata L. 445. serpyllifolia L. 449. spicata L. 448. spuria L. 447. squamosa Presl 448. succulenta All. 449. Teucrium L. 447. Tournefortii Gml. 450. triloba Opiz 451. triphyllos L. 450. urticifolia Jcq. 446. verna L. 449. Vesicaria Lmk. 46. 52. utriculata Lmk. 52. Vexiernelke 91. Viborgia 306. Acmella Rtb. 306 parviflora H. B. K. 306. Viburnum L. 25. 277. Lantana L. 277. Opulus L. 277. roseum L. 277. Vicia L. 52, 150, angustifolia All. 151. articulata Willd. 154. bithynica L. 151. cassubica L. 153. Cracca L. 150. dumetorum L. 150. Ervilia Willd, 154. Faba L. 152. gracilis Loisl, 153. grandiflora Scop. 151. hirsuta Koch 153. lathyroides L. 152. lutea L. 151 monantha Koch 154. multiflora Poll. 153. narbonensis L. 152. Orobus DC. 153. pannonica Jacq. 151. pisiformis L. 152. purpurascens Koch 151. sativa L. 151. sepium L. 151. silvatica L. 153. tenuifolia Rth. 150. tetrasperma Mch. 153. tricolor Seb. u. M. 151. varia Host 151 villosa Rth. 150. Villarsia nymph. Vt. 407. Vinca L. 14. 406. minor L. 406. Vincetoxic. Mnch. 18. 405. album Aschrsn. 406. laxum Bartl, 406. officinale Mnch. 405. Viola Trn. 16. 74. -Bastarde 78. alba Bess. 76. Allionii Pio 76. ambigua W. u. K. 75. arenaria DC. 76. arvensis Murr. 78 austriaca Kern. 76. biflora L. 77.

calaminaria Lej. 78. calcarata L. 78. canina L. 76. collina Bess. 75 cyanea Celak. 76. elatior Fr. 77. elegans Spach. 78. epipsila Led. 74. ericetorum Schrad. 77. flavicornis Sm. 77. grandiflora Vill. 78. hirta L. 74. lactea Sm. 77. lancifolia Thor, 77. lutea Sm. 78. mirabilis L. 77. montana L. 77. multicaulis Koch 78. nemoralis Kuetz. 78. odorata L. 75 palustris L. 74 persicifolia Schk. 77. porphyrea Uechtr. 75. pratensis M. u. K. 78. pumila Chaix 77. recta Gcke. 77 Riviniana Rchb. 76. rotomagensis Desf. 78. saxatilis Schmidt 78. scanica Fr. 74. scaturiginosa Wallr. 74. Schultžii Bill. 77. sciaphila Auct. 75. silvatica Fr. 76. silvestris Lmk. 76. stagnina Kit. 77. stricta Horn. 77. suavis Auct. 76. sudetica Willd. 78. tricolor L. 77. uliginosa Schrad. 74. umbrosa Hoppe 75. vulgaris Koch 78. Violaceen DC. 75. Viscaria Roehl, 35, 90. purpurea Wimm. 91. viscosa Aschren. 91. vulgaris Roehl, 90. Viscum L. 68. 527. album L. 527. laxum Boiss. 527. Vitis L. 16. 115 hederacea Willd. 115. vinifera L. idaea Kablik, Op. 395. Vogelbeere 205 Vogelia pan. Hrnm. 67. Vogelkirsche 160. Vogelmiere 101. Vogelmilch 601. Vogelnest 586Vogelwicke 150. Vollfarn 715. Vulpia myuros Gml. 687. scluroid, Rb. 687. Wacholder 701. Wachsblume 426. Wachtelweizen 451.

Wahlenbergia Schr. 15. hederacea Rchb. 394. Waid 66. Waldmeister 281. Waldrebe 1. Waldsteinia geoid.W. 190. Waldvöglein 583. Wallnufs 541. Wallwurz 428. Wanzenkraut 20 Wanzensame 508. Wasserdarm 103. Wasserdost 307. Wasserfenchel 249. Wasserhelm 490. Wasserliesch 559. Wasserlilie 24. Wasserlinse 567. Wassernabel 236. Wassernufs 214. Wasserpest 555. Wasserpfeffer 521. Wasserrose 24. Wasserrübe 48. Wassersäge 556. Wasserschierling 239. Wasserstern 535. Wau 71. Weberkarde 289. Wegebreit 503. Wegerich 503. Wegwarte 347. Weiberkrieg 131. Weichkraut 589. Weichsel 161. Weide 546. Weidenröschen 207. Weidenwürger 417. Weiderich 216. Weingaertneria Bernh. 7. 672. canescens Bernh. 672.

Wein, wilder 114. Weinrebe 115. Weinrose 167. Weifsbuche 543. Weifsdorn 202. Weifserle 546. Weifskraut 48 Weifstanne 704. Weifswurz 609. Weizen 693. türkischer 652. Welschkohl 48.

Wendelorche 586. Wermut 313. Wetterdistel 339. Weymutskiefer 704. Wiborgia 306.
Acmella Rth. 306.
parviflora H. B. K. 306.
Wicke 150. Widerbart 582. Wiederstofs 502 Wiesenhafer 672. Wiesenklee 136. Wiesenknopf 198. Wiesenkohl 335. Wiesenraute 3. Wiggersia Fl. Wett. 151. lathyroides Fl. Wett. 152. minima Alfid. 152. sepium Fl. Wett. 151. Willemetia Neck. 54. 355. apargioides Cass. 355. hieracioides Monn. 355. Winde 416. Windhafer 673. Windhalm 664. Windröschen 6. Windsbock 69. Wintergrün 400. Winterkohl 47. Winterkresse 34. Winterlieb 402. Winterling 16. Winterraps 49. Winterrübsen 48. Winterzwiebel 606. Wirbeldost 473. Wirsingkohl 48. Wolferlei 325. Wolffia 567. arrhiza Wimm. 567. Michelii Hork. 567. Wolfsbohne 131. Wolfsmilch 530. Wolfstriap 468.
Wolfstrap 468.
Wollgras 630.
Wollkraut 435.
Woodsia R. Br. 71. 717.
hyperborea R. Br. 717.
ilvensis R. Br. 717. Wucherblume 323, 328, Wüterich 239. Wunderweizen 694. Wundklee 139. Wurmfarn 719. Wurmkraut 350.

Xanthium Trn. 65. 305. macrocarpum DC. 306. orientale L. 306. riparium Lasch 306. saccharatum Wallr. 306. spinosum 306. strumarium L. 305. Xanthophthalmum 328. segetum Schltz. 323. Xanthorrhiza apiif. 20. Xeranthemum T. 59. 345. annuum L. 345. Ysop 474. Zackenschote 68. Zahnwurz 41 Zannichellia Mnch. 63, 565. palustrie L. 565, pedicellata Whlnb. 565, polycarpa Nolt. 565. Zaunrebe 114. Zaunrübe 219. Zea L. 64. 652. Mays L. 652. Zehrwurz 567. Zeiland 523. Zeitlose 612 Zentifolie 169. Ziest 40. Zimmtrose 163. Zinnensaat 347. Zirbelkiefer 704. Zirmet 262. Zittergras 678. Zitterlinse 158. Zitterpappel 553. Zostera L. 63, 565. marina L. 565. nana Rth. 566. Noltei Horn, 566. Zuckerrübe 513. Zuckerwurz 246. Zweiblatt 585. Zwenke 690. Zwergbohne 159. Zwerggras 661. Zwergholunder 276. Zwergkiefer 703. Zwergkirsche 160.

Zwergknabenkraut 580.

Zwergmispel 203. 207.

Zwerglein 117.

Zwetsche 161.

Zwiebel 606. Zymbelkraut 583.

# Verbesserungen:

S. 105, Z. 9 von unten lies 24 statt ①. S. 495, Z. 2 von oben streiche "W." und lies St. Leoner Bruch (Waghäusel). S. 558, Z. 9 von oben lies "bei Rhinow" statt "bis Rhinow". S. 638, Z. 23 von unten lies "Allioni" statt "Gaudin".

Das natürliche Pflanzensystem in neuerer Anerdnung.

Kryptogamen.

## Pteridophyten.

 Reihe. Filicales (Marsiliaceen, Salviniaceen; Ophiogl mundaceen, Polypodiaceen, Hymenophyllaceen). Salviniaceen; Ophioglossaceen, Os-

Equisetales (Equisetaceen).

2. 3. Lycopodiales (Lycopodiaceen, Selaginellaceen, Isoëtaceen).

# Phanerogamen s. Siphonogamen.

 Unterabteilung. Gymnospermen. Coniferen. Angiospermen.

## Monocotylen.

1. Reihe. Pandanales (Typhaceen).

Helobiae (Potameen, Najadaceen, Juncaginaceen, Alismaceen,

,

Butomaceen, Hydrocharitaceen).
Glumiflorae (Gramineen, Cyperaceen).
Spathiflorae (Araceen, Lemnaceen).
Liliiflorae (Juncaceen; Liliaceen, Colchicaceen; Amaryllidaceen, 4.

Dioscoreaceen, Iridaceen). Gynandrae s. Microspermae (Orchidaceen). 6.

### B. Dicotylen.

Erste Reihengruppe. Archichlamydeen (Apetalen u. Choripetalen).

1. Reihe. Juglandales (Juglandaceen, Myricaceen).

2. Salicales (Salicaceen).

2. 3. Fagales (Cupuliferen, Betulaceen).

4. Urticales (Urticaceen, Moraceen, Cannabaceen, Ulmaceen). Santalales (Santalaceen, Loranthaceen).

5.

6.

7.

- Aristolochiales (Aristolochiaceen).
  Polygonales (Polygonaceen).
  Centrospermae (Chenopodiaceen, Amarantaceen, Portulacaceen,
- Scleranthaceen, Paronychiaceen, Alsinaceen, Silenaceen).
  Ranales s. Polycarpicae (Nymphaeaceen, Ceratophyllaceen, 9. Ranunculaceen, Berberidaceen).

10.

- Rhocadales (Papavoraceen, Fumariaceen, Cruciferen).
  Parietales (Resedaceen, Violaceen, Droseraceen, Cistaceen,
  Elatinaceen, Hypericaceen, Tamariscaceen; Cucurbitaceen).
  Rosales (Crassulaceen, Saxifragaceen, Philadelphaceen, Grossu-11.
- 12. lariaceen, Platanaceen, Rosaceen, Amygdalaceen [Drupaceen], Pomaceen, Papilionaceen

13. Malvales (Malvaceen, Tiliaceen).

- 14. Geraniales (Linaceen, Geraniaceen, Oxalidaceen, Balsaminaceen). 15. Sapindales (Rutaceen, Anacardiaceen, Hippocastanaceen, Acera-
- ceen, Polygalaceen). Celastrales. a. Eucelastrales (Euphorbiaceen, Callitrichaceen, Buxaceen, Empetraceen, Celastraceen, Aquifoliaceen). b. Frangulinae s. Rhamnales (Rhamnaceen, Ampelidaceen). Thymelaeales (Thymelaeaceen, Elaeagnaceen).
  Myrttflorae (Lythraceen, Onagraceen, Halorrhagidaceen, Hippu-16.
- 17.

18. ridaceen).

19. Umbelliflorae (Araliaceen, Cornaceen, Umbelliferen).

Zweite Reihengruppe. Metachlamydeen (Sympetalen).

- Pentacyclicae. Ericales (Vacciniaceen, Ericaceen, Rhodoraceen, Pirolaceen). 1. Reihe.
  - Primulales (Primulaceen, Plumbaginaceen).

### Tetracyclicae.

Hypogynae. Tubiflorae (Convolvulaceen, Polemoniaceen, Borraginaceen, Verbenaceen, Labiaten, Solanaceen, Scrofulariaceen, Orobanchaceen, Globulariaceen, Lentibulariaceen).
Plantaginalee (Plantaginaceen).
Contortae(Oleaceen; Gentianaceen, Apocynaceen, Asclepiadaceen). 3.

5. Epigynae.

6. Rubiales (Rubiaceen, Caprifoliaceen, Valerianaceen, Dipsacaceen). 7. Campanulatae s. Aggregatae (Campanulaceen, Lobeliaceen,

Composition). Digitized by GOOGLO

Aus nebenstehender Tabelle ist ersichtlich, dass Linné bei Aufstellung der ersten fünfzehn Klassen die Zahl und das Längenverhältnis der Staubfäden zu Grunde legte, und zwar bei den ersten zehn die einfache Auzahl derselben, während er in die 11. Kl. die Pflanzen mit 12-20 Staubfäden, in die 12. Kl. diejenigen mit 20 und mehr einer am Kelche befindlichen Scheibe eingefügten Staubfäden und in die 13. Kl. die mit 20 und mehr dem Fruchtboden eingefügten Staubfäden brachte. Bei der 14. und 15. Kl. ist außer der Zahl auch die Länge und Kürze der Staubfäden berücksichtigt, indem die Pflanzen mit 2 langen und 2 kurzen Staubfäden die 14., die mit 4 langen und 2 kurzen die 15. Kl. ausmachen. Die Mitglieder der 16.-18. Kl. besitzen verwachsene Staubfäden, während bei denen der 19. Kl. die Staubbeutel verwachsen sind. Zur 20. Kl. gehören die Pflanzen, deren Staubgefässe mit dem Griffel verwachsen sind. Die Gewächse mit getrennten Geschlechtern bilden die 21.—23. Kl. Die 24. Kl. nehmen die Kryptogamen ein.

Die Ordnungen bestimmte Linné bei den ersten 13 Klassen nach der Anzahl der Griffel; die 14. Kl. teilte er in 2 Ordnungen, die eine mit scheinbar offen liegenden (Gymnospermia), die andere mit von einer Kapsel bedeckten Samen (Angiospermia); ebenso gliederte er die 15. Kl. nach der Beschaffenheit der Frucht in zwei Ordnungen, in die Siliculosa mit Schötchen, welche nicht länger als breit sind, und in die Siliquosa mit Schoten, deren Längendurchmesser den Querdurchmesser weit übertrifft. In den folgenden Klassen bestimmt mit Ausnahme der 19. Kl., bei welcher die Anordnung der zweigeschlechtigen Blüten entscheidet, meist die Anzahl der Staubfäden die Ordnung.

De Candolle teilte sämtliche Pflanzen in Gefässpflanzen (Plantae vasculares s. Cotyleae), welche auser dem Zellgewebe auch Gefäse und einen Keimling mit einem oder mehren Keimblättern besitzen, und in Zellenpflanzen (Plantae cellulares s. Acotyleae), die nur aus Zellgewebe bestehen und bei denen der Keimling fehlt. Die ersteren brachte er wieder in 2 Klassen, von welchen die eine die Dicotylen (richtiger als Dicotyledonen) oder Exogenen, d. h. diejenigen Pflanzen, bei welchen die Gefäse in konzentrischen Kreisen stehen und der Keimling gegenständige oder quirlständige Keimblätter hat, die andere die Monocotylen oder Endogenen umfast, bei welchen die Gefäse bündelweise stehen und deren Keimling mit einem scheidenartigen Keimblatte versehen ist. Die Zellenpflanzen zerfallen nach ihm wieder in 2 Unterklassen, die Foliosae, Pflanzen mit blattähnlichen Ausbreitungen, und die Aphyllae, Pflanzen ohne blattartige Ausbreitungen.

Um auch denen, welche die hier in Betracht kommenden Familien lieber nach Reihen oder Klassen ordnen, einen Anhalt zu bieten, ist eine Übersicht des Pflanzensystems gegeben, wie es im Laufe der Zeit aus den Arbeiten und Vorschlägen von Bern. u. Ant. Jussieu, Batsch, Agardh, Brongniart, Bartling, Lindley, Fries, Endlicher, Bentham u. Hooker, A. Braun, Warming, Eichler und Engler hervorgegangen ist. Von des letztern Anordnung ist nur in wenigen Fällen und in unbedeutenden Punkten abgewichen.

Digitized by GOOGLE

# Schiffssel zum Linné'schen Sexualsysteme.

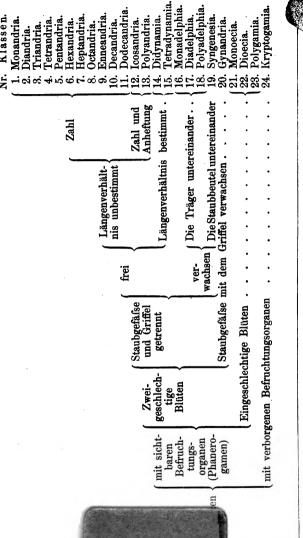



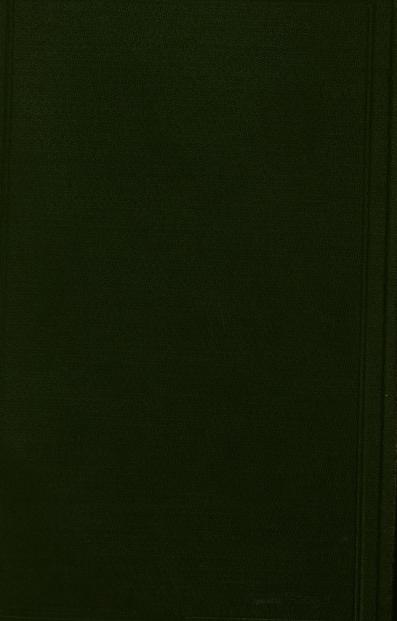